



Z 2225 .A 43

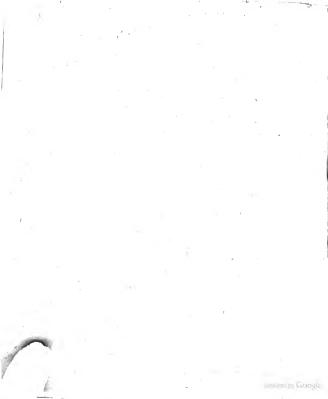

L



# ALLGEMEINE

# LITERATUR · ZEITUNG

V O M J A H R E

I 8 0 3.

## VIERTER BAND.

(MIT EINER KUPFERTAFEL.)

OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER.



JENA,
und mit Anfange künftigen Jahres
zu HALLE
in der Expedition diefer Zeitung,

und LEIPZIC, in der kurfürft. fächfischen Zeitungs-Expedition



### Eros und Anteros.

(Zur Erklarung des Kupfers nach einer Zeichnung von Hartmann.)

chon die Griechen bildeten einen Eros und Anteros, einen Amor und Gegen-Amor. Doch gern wird der gewitzigte Alterthumsforscher feine Unwissenbeit gestehen, wenn er gefragt wird, wer bey den Griechen dem Eros zuerft einen Anteros entgegenbildete? Wiffen wir doch nicht einmal den artiftischen Stammbaum (den anythologischen anag der Sagenklitterer Paulanias verantworten IX, 27. p.82), und den frühesten Bildner des Eros anzugeben. Nur so viel scheint nicht unwahrscheinlich, dass derselben Liebhaberey, der die Homerischen Gesange sechs unächte Verfe verdanken (llias Ω. 6-0. 130. 676), auch die älteften Abbildungen des Eros entsprossten. Die Knaben - und Jünglingsliebe der Griechen, die fich einer alten Sage mach zuerst von Bootien ans verbreitete, (S. Attisches Museum Th. I. S. 347.) führte in mehr ale einer Bedeutung den Eros zuerst vom Helicon in die Akademie (Worte Plutarchs in Four, 18, T. IV. P. I. p. 61. Wytt.) und gab, wie auch schon Winkelmann in einem noch ungedruckten Briefe muthmasste, dem Eros in Bildwerken zuerst die zarte Jünglingsgestalt. Denn soviel ist hekannt, dass die ältesten geschnittenen Steine und andere Ueberreite aus der früheften Kunft der Griechen dem Eros nur die Gestalt eines reifenden Jünglings, nicht eines Kindes oder kleinen Knaben gaben, S. Storia delle Arti T. II. p. 121. ed. Fra. Doch hier gilt es ja nur der Frage, wer diefem Amor zuerst einen Gegen - Amor zugesellte? Und von welchen Vorstellungen man dabey ausgieng? Aus einer genauen Vergleichung der Steilen, die von die-Sem Anteros sprechen, geht deutlich hervor, dass die

A. L. Z. 1803. Vienter Band.

Alten unter ihm keinen befreundenden, Liebe mit Gegenliebe vergeltenden Genius, fondern einen racheübenden, oder wenigstens kampfluitigen Gegner des Eros zu denken gewohnt waren. Verschmahere Liebe war also die Mutter des Anteros, und ala Eros in den Ringschulen und Gymnasien selbst Altäre und Bildnisse erhielt, wurde Ameros auch hier als fein hartankämpfender Widerfacher vorgestellt. Die schwärmerische Leidenschaftlichkeit, womit der Grieche befonders die Knabenliebe betrieb, endete da, wo fie kein Gehör fand. oft mit Verzweiflung und Selbstmord. Man erinnere fich z. B. nur an die Geschichte beym Maximus Tyrius Diff. XXVI. p. 28. Reisk. wo fich eine ganze Reihe Lokrer um eines fproden Knahen willen erhängt. Auch hier waltet dem Griechen feine heilige Nemelis, nur dasa er ihre furchtbare Geftalt nach jenem zarten Kunft Euphentismus, der durch alle seine Bildwerke geht, am liebsten in ein Gegenbild des Amors einkleidete. In Athen fah man, wie Paulanias berichtet I , 30. p. 118. einen Altar des Anteros zum Andenken eines verschmäheten und bev einem freywilligen Sprung von der athenischen Burg umgekommenen Liebhabers, den aber der ftrafende Genius (alague nennt ihn Paufanias) an dem fühllofen Knaben Timagoras fürchterlich rachte. Die Geschichte wurde in der Folge mannigfaltig ausgeschmückt, und zu einem Roman ausgesponnen, wovon uns in einem Bruchstück Aelians beym Suidas (f. v. Malitos T. II. p. 526.) die Grundfäden erhalten worden find-Auf einen ahnlichen Vorfall bezog fich höchstwe scheinlich auch der Altar des Anteros im Gymnaf

zu Elis beym Paufanias VI, 23. p. 218. Vielleicht hefitzen wir die Sage felbst noch in einer Theocritischen (der Kritik noch gar fehr bedürftigen) Idylle. Die Erzählung vom Tode des Junglings, der fühllos hey der Leiche des an seiner Thure ausgehangenen Liebhabers vorüber streicht, und nun im Gymnasium von einer Statue iles Amors erschlagen wird, deuter ganz auf unfern Anteros. Spärer gieng von der helobteren Knabenliebe der strafende Anteros auch zu der Geschlechtsliebe über, und rächte an sproden Midchen den Selbstmord empfindsaner Liebhsber. Wer kennt nicht den armen Iphis und die stolze Anaxarete aus Ovids Metamorphofen. Dass der dort berührte deus ultor XIV. 750. micht Venus, fondern Anteros fey, beweift die Stelle Plutarchs im Egur. c. 20. p. 72. Wutt. wo die versteinte Guckerin (ή παρακύπτησα) in Cypern als ein Beleg für den Lows noharis rav unepy Qavav) ausdrücklich angeführt wird, Mebrere Beweise für diesen rachenden Eros ließen sich aus Parthenius Eroticis. Paufanias u. f. w. mit leichter Mübe fainmeln. Es ift längst beinerkt worden, und schon Cicero hat es laut genug gefagt (Tufc. IV, 33. vergl. Meiners kl. Schriften I, 82.), dass aus den Gymnafien und Palaftren der Eros, welchem am Ende felhft der göttliche Plato fast ausschlüsslich zu huldigen, und dem nur die Schönbeit in seinem eigenen Geschlechte begehrungswürdig scheint, am häufigsten hervorgieng. Die Gymnasien waren und bliehen die Säugannnen und Kupplerinnen diefer unnatürlichen, aber unglaublich verbreiteten und in ihrem taufendfachen Einfluss auf die griechische Kunstwelt noch immer nicht hinlanglich gewürdigten Knabenliebe. Dorthin gieng trotz aller Solonischen Strafgesetze (S. Petit. de L.L. Att. p. 383. Weff.) der entzündbare Athener gerade fo auf verliebte Abentheuer aus, als unfere heutigen Grofsstädter in die Schauspielfale. S. Aristoph. Pac. 761. Vesp. 1020. Lucian. Amor. c. o. T. Il. p. 406. Wes Wunder, dass also auch Eros mirbt blofs in der Akademie zu Arben, fondern faft in allen Gymnasien griechischer Stüdte nach und nach neben den zwey andern gymnastischen Göttern, dem Hernes und Herakles, Bildfaulen und Denkmäler bekam, ja dass man sogar eine eigene Zwitterschöpfung beliebte, und neben den Hermeraklen, Hermathenen und Hermaphroditen auch Hermeraten bildete. Die berühmten des Taurifeus (Plin. XXXVI, 5. S. 10.) gehörten gewifs ursprünglich nicht in eine romische Villa oder Bibliotlick, wohin Visconti im Museo Pio-Clement. T. VI. p. 21. diese Doppelhilder versetzt, sondern in ein griechisches Gymnasium. Nichts war nafürlicher, als dass die sters rege, fortbildende Kunttlerphantafie die fchonen Epheben, die dort kampften, felbit in Bildniffe des Eros einkleideten, fo wie wir es vom jungen Alcibiades durch ausdrückliche Zeugniffe des Alterthums wiffen. Man wollte nun auch die ganze Gruppe zweyer ringenden Knaben zum Fros Ideal veredela. Da musste Eros einen Compegnon bekommen, und diefer hiefs nun ganz natür-

lich Anteros. Zwar ift er hier nicht der rachende Diener der Venus Rhamnufia, aber er ilt doch immer im Kninpf, im Gegensatz begriffen, widerstreitend, nicht wiederliehend. So entstand die Vorstellung des Eros und Anteros, die Paufanias auf einem Marinor-Relief in einem Gymnasium zu Elis erblickte, das Malko hiefs. Die Stelle, welche durch Aufnahme einer finnlosen Lesart zwever Handschriften in der Faciussifchen Ausgabe VI, 23. p. 219. durchaus unverstandlich geworden ift, durfte vielleicht am leichteilen fo verbeffert werden: έστι ταινιών παλαισωκών ανάμε-6705 (flatt des ganz unbegreiflichen iving malaicony μιας) τύπος Ερωτα έγων έπειογασμένον και τον καλέμενον Αντέομτα. Bekannilich wurden die fiegenden Athleten mit Kränzen geschmückt, von welchen Purpurbander in zierlichen Schlingungen herabhingen. S. Cerda zu Virgil Acn. V, 269. Diefe Festons hiefsen zawiai oder lemnisci. Nichts ift gewöhnlicher bey gymnaftischen Siegern als diess ramiais avaosiofal, Tarily. S. Weffeling zu Diodor T. Il. p. 258. Ruhnk. zu Tim. p. 246. ed. non. Paufanias felbit fpricht an 5 his 6 Stellen von diefer Sitte. Nun hing man aber auch diese Kranzschleifen und Bänder häufig in Tempeln, Gymnasien und andern offentlichen Platzen auf. So die varriat, welche von einem Weihgeschenk auf das Haupt des Tiuroleon sallen, beym Plutarch in Timol. 8. T. Il. p. 125. Hatt. vergl. den Zug des Geizhalfes bevm Theophraft Ch. XXII. Was war also natürlicher, als dass das Relief, welches zu Elis die Amoriner im Kampfe vorstellt, besonders von verliebten Athleten dazu erwählt wurde, mit folchen palästrischen Kränzen von allen Seiten behangen zu werden ? Und fo ware auch unfere Verhefferung im Paulanias gerechtsettigt, der fast auf jeder Seire noch immer durch Lücken und Verftümmelungen entstellt, der Wiedergeburt, die ihm jetzt in Paris zu Theil wird, fehnsuchtsvoll entgegenblickt. Uehrigens war Eros wirklich im Kampfe mit dem Anteros abgebildet. Denn Paufanias fetzt ausdrücklich hinzu, Anteros fuche dem Eros einen Palmaweig aus der Hand an winden. Es ift merkwürdig, dass fich diess Relief in einer vollkommen getreuen Abbildung bis auf die neuern Zeiten erbalten hat. Im Laudhause des Duc d'Albret zu Pontoise befand fich ein trefflich erhaltenes Marmorrelief, welches den Anteros vorstellt, wie er mit größter Anstrengung dem Eros die Siegespalme zu entreißen fucht. Man findet es in einer später hinzugekommenen Hulfstafel zum Montfaucou Ant. Expl. T. I. P. I. nach CXXII. abgehildet. Dass es überhaupt eine Lichlingsidee der Alten gewesen sey, heweisen die geschnittenen Steine, auf welchen dieser Kampf so oft wiederholt wird, dass man mit Sieberheit auf die Allgemeinheit dieser Allegorie schließen kann. Schon Beger gab in seinem Thefaurus Brandenb. T. I. p. 35. einen Jaspis - Itutaglio mit dieser Vorstellung. Doch man blieb hierbey nicht fteben. Man hat, entweder weil man den Sinn der Allegorie nicht gattz fasste, oder auch bloss utn

der angenehmen Abwechslung willen den Kampf des Eros und Anteros späterhin am häusigsten so vorgestellt, dass beide Gotter mit einander ringen, wah. rend die Palme an einer gymnaltischen Hermenfäule angelebin Itchi. Aufser den in Winkelmann's Catalogue du Cabinet de Stosch p. 131. Nr. 676-682. angeführten Steinen und Palten, wovon die drey vorzüglichten febon im Mufeo Florentin. T. I. tab. LXXVI, 1-3, in Kupfer gestochen find, findet man noch einige andere in England befindliche in Taffie's Catalogue Nr. 6043. ff. Wenn aber Rafpe in feinen Erklärungen zum Taffie auch die fo oft auf geschnitteuen Sieinen vorkommenden Hahnenkumpfe, wobey zwey Amorinos einer auf Seiten des fiegenden, der andere auf Seiten des beliegten Kampfhahnes ihre Rolle spielen, (S. Muf. Florent. T. I. tab. LXXVI, 8. Lippert Dactylioth. 1, 811.) aus dem Fragment des Aelians beym Suidas erklaren will, wo der Liebhaber, den einst Anteros rachte, mit zwey Streithabnen erscheint: so ist diess wohl etwas zu weit gefucht, und von der muthwilligen Deutung, welche die Alten in diese Hahnenbilder zu legen wufsten, zu entfernt. Wohl aber möchte eine zierliche Marmorgruppe von zwey Genien, wovon der eine den audern in den Arm beifst, welche vor elulgen Jahren in Frankreich zu Vienne im Departement de l'Ifere gefunden, und von Gibelin als eine Vorstellung des guten und bofen Genius gedeutet wurde, (S. Decade philosophique Nr. 21. an. X. p. 143. wo such ein Kupferflich befindlich ift) am ficheriten von unfern Auteros und Eros gedeutet werden. Gewifs aber ift vom Anteros lu einem zierlichen griechischen Sinngedicht (Adear. CCLXVII. T. III. p. 205.) die Rede. Nemefis hat ihn zum Geener und Zuchtmeifter des Eros gebildet. Nur hat freylich der Epigrammatist die finnreiche Gruppe, auf welches jenes Gedichtchen gemacht ift, nicht ganz verstanden, und auf Anfachung hefriger Liebesflammen im kalten Bufen bezogen, was blofs die Bestrafung des übermütbigen Gottes vorstellte. Auch das nächftfolgende einzelne Diftlehon (Er. CCLXVIII.) bezieht fich auf rou dariou kiowra d. h. Avrioura. Indefs erklart fich nun auch aus jenein Witzspiel des griechischen Sinngedichts der Urbergang in die Vorstellungsart der neuern, bev welchen Anreros nur Gegenliebe und erwiederte Zarilichkeit bezeichnet. In dieser völlig modernen Bedeutung nahmen es auch schon Boccaccio, Lilio Giraldo (Opp. T. I. p. 3c4. Bas.) und zuleizt noch Manfo mytholog. Verfuche 5. 339. Diefs kommt von der gewobulichen Erklärung der bekannten Stelle Ovids, wo Venus geminorum mater Amorum genanut, und diefs Zwillingspaar Eros und Anteros genanni wird. Allein diefs ift in der alten Vorstellungsere, die auch sehon der Bildhauer Scopas befolgte, der Pathos und Himeros. Der wahre Anteros racht und bestreitet nur den Eros. Ibn ruft, wie fchen Servius febr richtig bemerkt, die verschmähte Dido als einen Gott für die inigno foe dere amantes an Aen. IV, 520. Den Begriff der Gegenliebe, den wir gewöhnlich damlt verbinden, drückt die alse Kurd fiest durch die berühnste fruppe von Amor und Pfyche aus. Sollte es aber par dem Liebelöfenden Annor gelen, in dessen Dien voll eine berühnuten Rumosta diethere. So war es der Gentiam ist der ungekehrten Facket, der Amor Lethaeur, dessen Bildnifs in Rom in der Kapelle der Venus Erysina zu sehen war (Dvid. Rem. Am. 549.0), welchen Lesling, wie belannt, viel zu eng blois auf den Gentiud erst Todes bekthränkte.

Es schien zweckmäßig, diesen Missverständnissen hier einige Bemerkungen entgegenzusetzen. Darum mufs es aber einem neuern Künfiler Iteia unbenommen blelhen. Liche und Gegenliebe auch durch zwey in scheinbarer Flucht sich nur desto gewisser erfassende Llebesgenien anzudeuten. Diefs hat ein verdienitvoller Wirtembergischer Künftler. Hartmann (früher in Italien, jetat in Dresden feiner Kunft mit einem Ernfte fich weihend, der ihm den Eintritt in ihre innern Heiligibümer verbürgt) auf einem Gemalde verfucht, das fich jeizt im Befitz der Kunft liebenden und fordernden regierenden Fürstin von Anhalt . Deffau befindet. Die Fremden, die diesen Sommer nach Dresden kamen, fahen es mit vorzüglichem Wohlgefal-In einigen der gelesensten Zeinschriften wurden Nachrichten davon ertheilt, und die Aufmerkfamkeit des Publicums darauf rege gemacht. Es dürfte also auch vielen Lesern dieser Zeitung eine von dem Kunftler felbst mitgetheilte Abbildung feines Eros und Anieros, die hier in verkleinerten Umriffen geliefert wird, ganz willkommen feyn. Das Hauptgemalde, welches von einer bedeutenden Arabeske umkranzt wird, hat folgende Handlung: Eros ftreht den ihm enteilenden Anteros zu erhaschen, und mit einem Myrienkranz zu schmücken. Der Kunftler konnto fich dabey einer zarien Hindeutung auf das verschiedene Geschlecht nicht emschlagen, und es ware Pedanterey, ihn über eine Neuerung in der Genienwelt verantwortlich zu machen, die es nach Platonischen Heen nicht einmal ist. Indess verdiente es immer noch eine Unterluchung, ob nicht eine Pfyche auch bier eben fo gut an ihrer Stelle gewesen ware? Deber die Idee, die der Künftler fowohl durch die Handlung der Hauptfiguren, als einiger Beywerke, auszudrücken fuchte, kann plemand heffer fprechen, als er felbit. "Anteros , fo febreibt er blerüber, entflieht den Armen leines Bruders mit einem Rückblick . voll Liebe und Zurtlichheit. Sein Ausweichen wird dadurch zwar nur zum unschuldigen Kinderspiel, deutet aber zugleich auf die zamere Weiblichkeit, die das Verlangen nabet und höher bebt. In den Ausdruck des verfolgenden Eros fucht ich Sehnfucht und Liebe, fo wie in feine genze Stellung, Bitten und Flehen, als Huldigung gegen das feinere, zartere Wefen zu legen. In der Ferne zeigt fich die Mutter der Liebe von weifsen Tauben" (dem uralien affyrifchen Symbol der Brutung, das nur die Griechen nicht zu

deuten wufsten) "auf ihrem Mufchelwagen" (eigentlich die concha Dione, auch mythifches Bild der Erzeugung im Orient, f. Lichtenftein's Tentamen palaeographia: Affgrio . Perficae p. 131.) "fortgezogen, und von den Grazien, den Symbolen der zarteften Weiblichkeit. Anmuth und Holdfeligkeit umschweht. Ruhig und gerade vorwarts zieht Venus Urania mit ibren Begleiterinnen im heitern, von ihr felbst mit Glanz erfüllten . Aether ihres Wegs, zu deffen Licht fich die Liebe und Gegenliebe aus den düstern Wolken (der Wirklichkeit) emporschwingt. Selbst das leichtsliegende Gewand des Anteros lit nicht ohne eine leise Bezeichnung geblieben. Es fattet fich oben. wo es von der Luft suseinander geweht wird, gleichfam zu einer Rofe, der Blume der Liebe. Diefs ovale Bild beschliefst also das ganze Reich der Liebe, ich mochte fagen das ganze Univerfum, weil alles Treiben und Streben, felbit des namenlofe Sehnen in uns, nur Streben der Liebe nach Gegenliebe ift. Die verwandten Kräfte wollen lich verbinden, die Mifslaute in Wohllaute auflofen." Man fieht, dass dem allegorifirenden Künftler bier die uralten, bis auf die neuefte Naturphilosophie fortgesponnenen Philosopheme des veixos nei Ordia, der concordia discors vorschweben mußten. Er umgab nun diess Oval mit einer Jebenvollen, deutungsreichen Arabeske (im Bilde feibst auf Goldgrund gemalt) die, feiner eigenen Erklarung nach, gleichfam eine motivirte Melodie zum innern Gedichte feyn, und mit ihren 24 Figuren einen geschlossenen Cyclus der Liebe wilden sollte. Doch wir horen auch hierüber den Künftler felbit, feine Ideen am fichersten und bestimmteften aussprechen.

"Unten in der Mitte des Ovals, gleichsam als Grundton des Ganzen befinden fich die fymbolifchen Attribute des Amors, die Leyer, als das geheimnisvolle Simbild der Harmonie, die alle Tene des Herzens in fich fchliefst; die Fackel als das Leuchtende und Entzündende; die Pfeile im Köcher als die Wünsche und Begierden, die durch die Schwungkraft, den Bogen, ihre Zwecke erreichen. - Rechts in Bilde (alfu dem Beschauer zur Linken) ift die Liebe, welche die in einer Rofenknofpe fehlummernde Gegenliebe sufweckt. Ich habe das Weib hier als Bluine, als das I, jeblichfte und Zartefte der Schöpfung genommen, gleichtam nurels den Duft, der die Knofpe , das Bild der gemuthlichen Infichgekehrtheit , erfüllt. Durch das Aufwachen der Liebe entfaltet fich das Schönste und Innerste, diess suchte ich in der E.ke, durch einen Amor, der in der Arabeske gleichfam den Stengel einer Blume bildet, und diefe feine eigene Blute aufblafet, auszudrücken. - Es ift der allmächtige Hauch der Liebe, der die schlummernden Krafte in uns entfaltet. Aus dem Entfalten des Schonften und Innerften enrfteben nun die Kunfte, Amor in der Mitte zwischen beiden, erfindet den Bo ren. - Auf der andern Seite neben der Lever, ift ale Knofpe als ausgeblübet, als Rofe dargeftellt, die

Gegenliebe ift erwacht und unterhält fich traulich mit ihrem Bruder. Diefs ift der erfte Moment der Liehe, das erfte Zufammenkommen, die Liebes - Erklärung. In der Erke, dem Amor, der feine eigene Blute aufbläfst, gegenüber, ift die Schnfucht, die gleich dem zarteften Dufte aus ihrer Blume, die lie einfchliefst, emporstrebt. Ich habe zu ihrer Blume die blane Sonnenwinde gewählt, weil fie fchon bey den Alten, fo wie in der arabischen Blumensprache das Bild der Sebnfucht war , da fie fich erft mit dem Aufgeben der Sonne öffnet, und immer nach der Sonne und dem Lichte windet. Die Sehnfucht, das una felbit oft unbewufste Bestreben, uns unferem Uritoffe. der Gottheit, die uns erfüllt, zu verbinden, ergient fich in die feinere Kunft, in die Musik, und Amor. mitten inne, erfindet die Leyer. - Nun find auf beiden Sciten Amorine dargestellt, die ihre Künste ausüben, dar Eine schießt mit dem Bogen, der Andere fpielt auf der Leyer, - fie bezeichnen die feinere Ausbildung der physischen und geistigen Krafte. - Hierauf folgen die Wirkungen der Liebe. Auf der einen Seite find ihre Leiden, Amor halt einen Schmetterling über seine brennende Fackel, er peinigt und martert die Seele, auf der andern fliegt ein Schmetterling aus feinen Handen in die Hobe. Die Liebe beschwingt, belebt und erhebt die Seele, In diefen beiden Figuren liegt alfo gewiffermafsen das ganze Lehen des Amors und der Plyche, und abfichtlich bilden diese zwölf Figuren in dem untern Theil der Arsheske den Ursprung, das Wefen und die Wirkungen der Liebe. - Im obern Theile derfelben hilden Liebesgütter, die fich auf den Attributen der von ihnen hezwungenen Götter Trophaen erbauen, ihre Macht und ihren Triumph. Links ift zuerst ein kleiner Amor mit der Zauge und dem Hammer des Vulkans, als dem Bilde der Mühe, der Arheit und des Kunftfleifses, welcher ohne Feuer todt ift. Er hieret diese Werkzeuge einem andern dar, der eben den Schild und das Schwert des Mars, (Bilder des Trotzes und Schutzes,) als feine Siegeszeichen aufgehangt hat. Dem Amer mit den Anributen des Vulkaus, stehet als Bild des entgegengesetzten Elements, des Waffers, Amor mit dem Dreyzack des Neptuns gegenüber. Auf diesen folgt als Gegenbild des Kriegs. Amor mit dem Flügelstab des Merkurs, als des vorzäglichsten Beschützers friedlicher Kunfte, des Handels . der Schiffahrt u. f. w. Oben in der Ecke zur Linken halt Amor Jupiters Adler gefangen, und fpielt mit feinem Donnerkeil. Jupiter ift bier als Symbol der obertien und hochiten Gewalt, als Varer der Gotter und Menschen genommen, fo wie die Juno. deren Pfau in der gegenüberstehenden Ecke von der Liebe geweckt wird, als Hi-umelskönigin, als Symbol der reinsten Hobeit und Würde, erscheint. In gleicher Richtung mit den beiden Figuren unten, welche die Kunfte erfinden, fteben oben die Kunfte im Triumph, auf der einen Seite Amor mit der Lever des Apolio, auf der dunkelrothen Neike, (der duf-

tendsten aller Blumen.) auf der andern. Amor mit der Flore und dem Hirtenstabe Pans, dem Bilde der Harmonie in der Natur, die alle Kräfte zusammen halt, auf einer Kornblume. Auf diefe folgen, wo fieh das O al enger schliefst, Amor mit dem Thyrfus des Bacchus, dem Symbole der Trunkenheit und Begeifterung, und auf der andern Seite, Amor mit der Fackel, dem Mohrt und den Aehren der Ceres, (Sinnbildern der Erzeugung, Befruchtung und Fortpflanzung). Mit diesen schliefst fich die ganze Arabeske in zwey Feuerlillen (dem Bilde der glübenden brennenden Liebe) aus deren einen Eros, aus der andern Anteros kommt, und fich umarmen. Die genze Arabeske, die fich unten aus der Harmonie (der Leyer) entwickelt, schliefst fich oben wieder in Harmonie der Umarmung. - Durch die Eintheilung und Anordnung der einzelnen Figuren habe ich eine Art Rhythmus zu bewirken, und fo auch den Raum, der die Figuren einschliefst, bedeutend zu machen gefucht. In diefer Hinficht moch. ten die großen Ecken unten, die Kindheit bezeichnen. wu die ganze Welt frey und offen für uns zu feyn scheint. Der große Kreis schliefst fich atlant. lich enger, je mehr wir vermögend werden weiter zu fehen, und schliefst sich oft nur zu gedrängt, wenn wir felbit als mitwirkende Glieder ins thatige Leben treten. Die Periode, wo wir uns im mühlamften Kaupf durchs Leben drangen müffen, beginnt, wie gewöbnlich im Leben, auch auf dem Bilde, mit der Ausübung der Kunfte und Wiffenschaften. Ift dieser Moment überwunden, erlangen wir durch Talent, Fleis und raftlofe Anftrengung unferer Krafte (ibre Symbole liegen in den Bildern des Vulkans, des Mars und Mercurs) einen größern Wirkungskreis, gelangen wir zu Rubin, Ehre, Macht und Würden, (ihre Symbole liegen wieder in den Bildern des Apolls, des Jupiters und der Juno): fo ziehen wir uns doch in der Liebe wieder gerne in den engern Kreis der Hauslichkeit zurück, aus dem wir einft, als wir der Kindbeit entreiften, ins tbätige Leben traten. Auf diese Weise glaube ich die Arabeske auf den Weg der Natur und Poelie zurück geführt, und fo der Kuntt ein Feld wieder urber gemscht zu haben, das feit langer Zeit felten etwas mehr als Unkraut erzengte."

So weit die eigenen Worte des Künflers, der nach einer fo geiftreichen Compnfiion, in wetcher das zartefte Phantaliefpiel mit der feinften Eurythnie ich verbinder, fich ohne Aunsfaung auch wohl des Selbigefändnis an Schlufs erlauben durfte. Alle Folerungen, die z. B. Waretei in feiner Art de geindre p. 334, an die vertlandigen Arabaskennater anacht, und die niemand weniger erfüllte, als feine Landsleure, find hir befriedigt. Nur hate nan fich, aus diefen dürftigen Um iffen auf den Eindruck zu febliefen, den des Gemälle felbst auf finnlige Befahauer macht, da gerale die Arabaske durch das froühthe Spirl des helleften Farbenichnetzes erft volles Leben und Annauh empfangt, und da bier die Farben der wund Annauh empfangt, und da bier die Farben der

Blumen, aus welchen der Künfler feine Gesien zum Theil emporleigen oder hervorgucken lafst, felbik charakterilitich find. Der Freund des Alten erinner fich unsichbis heirbey eines merkwurftigen, bisher nissulen XV., 125—122, wo der int Laubrauken und hebbs coronatius befangene Assafalk des Adonis, den die Konigin Bertenike im Pallaft zu Alexandria aufgechnuckeh hare, unter suderen fo gefchildert wird:

Schattende Lauben find hier, umrankt von weicherer Dille.

Uebergebaut; hier flattern die jungen Görter der Liebe-Wie der Nachtigall Kinder auf schattige Baume sich

fetzend
Flattern von Zweig zu Zweig, die gewachsenen Flügel
versuchend.

Wer finder hier nicht einen neuen Beweis für die Behasprung, dass die im Orient emsprungene, und von den frühern Aegyptern mannigfaltig ger flegte Arabeske ihre kunstreichste Ausbildung an den prachtliebenden Hösen der Nachsolger Alexanders, befonders der Lagiden, erhalten habe, und erft fpater in die ungereimten Schnorkel ausgearret fey, die Petrun Kap. 2. durch die audaciam Aegiptiorum charakterifirt? Uebrigens verdient gerade der Theil der Arabeske, der sus Blumenkelchen die zarrefte Blume des Lebens, die Genien der Liebe felbft entwickelt, von den vorftandigen Arabeskenmslern am meisten beachtet und angewandt zu werden. Der Schreiber diefes Auffaizes, der schon vor mehrern Jahren seine Bekenntnisse über den Ursprung der Arabeske aus der Tapetenwirkerey des Orients in feine Vafenerklärungen 'Th. I. S. 02. ff. niedergelegt, und fie feitdem vom Vcrfaffer der Schrift aber den Gebranch des Grotesken felbft gebilligt gefunden bat (Archaologie der Baukunft von Stiegfetz Th. I. S. 283. ff.) überzeugte fich feitdem immer lebhafier, dafs die Gstrung der Arabeske, die Kinderfiguren aus Blumenkelchen hervorfteigen lasst, die flores dimidiata habentes ex se excuntia figilla des Vitruvs, der leine Zeitgenoffen nur wegen des verkehrten Gebrauchs derfelben tadelt, die altefte unter allen, und das ihre Wiege in der Indischen Nymphsea Nelambo zu fucben fey. Sie ist die wundernswürdigite aller durchgewachsenen Blumen, und erzeugt in ibren Somenkapfeln eine Welt voll neuer Sprofslinlinge. Sie war daher in Indien von jeher das grofe Symbol des befruchteten Princips im Waffer. Men febe die interefforte Abbitdung in R. P. Knight's Account of some Remains of the Worskip of Priagus p. 85. Plato XV. Nr. 5. Aus hullen ftammit al'o auch das Symbol des wachsenden und allbefriichtenden Nils, der Horus oder Harpociates auf der Loios, und Sambolifch ift alfo auch die griechische Arabeske, die uns auf Volen (Collection de Hancarville T. I. tab. 52 bis 56. Tifchbein T IV t. 14.) mid ande n Der king. lern (Bonarotti Offervazioni fopra alcun medagl. p.

495. Canjus Receit T. VII. p. 79, 4.) die lieblichfien Knahen und Müdenegnehlen aus Blumenkeichen betvorquellend erblicken lafst. Unfer Kanflier har fich in volliegenden Fille gerade diefer Gattung mit der feinften Bedeutfamkeit bedient. Aber multerhaft jüt such der finnreiche Gebrauch der allegorifichen Blumenfprache in diefen Blumengewinden und Laubrauhen, der uns incht bolfs an die wirzige Blumenmestamorphofe der alten und neuen Kunft (eann erimente morphofe der alten und neuen Kunft (eann erimente Gällerie), londern noch weit unbr an dem mannigfaltigen Nutzen erimert, den der denkende Künftler aus der deutungsreichen Anwendung und Versufklosung. verschiedener Blumen ziehen kann. Auch zum Künstler sprechen Floras Kinder mit hundert vernehmlichen.
Zungen und Sprachen, und liden ihn ein, die Hieroglyphe zu leien, die die Natur in jeden ihrere Blumenglyphe zu leien, die die Natur in jeden ihrere Blumenbernagemist die Rede ißt, das gilt, war Jesten und Lebernagemist die Rede ißt, das gilt, war Jesten und Lebernagemist der Rede ißt, das gilt, war Jesten gegleichicht der Berichkeit Th. 15. 7,561, Leilleiner Kinder der Natur, die ihr selbst die kalen Mondestfralen
onde ninfauger, was uns zerförert, ziehet ihr an euch;
das zarreite Medlum muß es anit euch vereinigen und
ihr gebet es rein wieder."

C. A. Böttiger.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 1. October 1803.

#### ERDBESCHREIBUNG.

- 2) L.B. Leinzie, b. Fleitcherd, j.: Tafchenbuch der Reifen oder unterhaltende Darfellung der Eutlechungen der 18ten Jahrhunderts in Räcklicht der Länder- Menschen- und Productenkunde für jede Claffe von Leiern von E. A. W. von Zimmermann. Zweigter Jährgang für das Jahr 1803. 304 S. 12. Mit 11 Kupfern und F. Karte. (R klht.).
- Pans, b. Le Noir: Manuel des habitans de Saint Domingue contenant un precis de l'hiltoire de cette lle depuis fa decouverte, la defeription topographique et flatifique etc. par S. J. Dinocurjoliy, aucien habitant de Saint-Domingue. Tome I. CLXXXIV. u. 2165. Tome II. 406 S. 1802. An X. B. (3 Relbt. 18 pr.)
- 3) Paris u. Austernam, b. Dufour: Hiftoire de File Saint-Domingue extraite de l'hiftoire civile et commerciale des Antilles de M. Bryan Eduards et continuée jusqu'aux demiers évenemens— traduire de l'Anglais par 3. B. 3. Breton, auteur du voyage dans la Belgique. An XI. 1802. 209 S. 8. (14 ET.)

les verwandten Inhalts wegen nehmen wir diese drey Bücher zusammen. Hr. v. Z. hat fich zwar nicht auf St. Domingo heschränkt, sondern gieht eine U.berficht von ganz Westindien, allein er wählte doch dielen Gegenstand wegen der neuesten Ereignisse auf Domingo, und verweilet voruehmlich bey allem dem, was diefe Infel angehet. Eine genaue statistische Beschreibung der ganzen Inselgruppe, die man Westindien nennt, war mit dem Zweck des Vfs., unterhaltend zu seyn, nicht zu vereinigen. Er giebt einen Ueberblick der physikalischen und politischen Beschaffenbeit der gefammten Gruppe, hat aber dem Bestreben, unterhaltend zu feyn, nicht die Gründlichkeit aufgeopfert. Wenn, wie er fich Hoffnung macht, die gebildere Kaufinsnnschaft dieses Taschenbuch mit Beyfall aufnehmen follte, woran wohl nicht zu zweifeln ift, fo wird es zu ihrer vollkommenern Bildung nicht wenig beytragen. Labst und Edwards scheinen die vornehmsten Führer zu feyn, an die er fich gehalten hat. Doch ift Stedmann, ob er gleich nicht in den eigentlichen Westindien, sondern in Guiana gereiset ift, nicht übergangen. Seine edle Johanna verdiente bier eine Stelle , und ift das erfte Kupfer. In der Schilderung der Bewohner wird den Bemülungen der mahrischen Brüder, Proselyten zu nachen, ein großes Lob beygelegt. "Die ewigen Eisgefilde A. L. Z. 1803. Vierter Band.

"Grönlands, der glühende Sand von Afrika, die Tödt-"lichkeit der feuchteften Theile beider Indien. die "Anthropophagie der Canihalen der neuen Welt. die "zügellofe Ausschweifung der Infulaner des Südmeers. "der Despotismus des Orients, die Inquisition des al-"ten Bigottismus, Ungemach, Krankheit, Verluft des "Vermögens, Verluft aller Bedürfniffe, ja Verluft des "Lebens, kurz alles, wedurch Kunft und Natur ihre "edle Ablicht gleichsam bekämpft, bietet ihrem Feuer-"eifer, robe Menschen zu civilifiren, fie durch die .. woblthätige Christuslehre in ruhige Burger und fich "hülfereichende Bruder umzuschaffen, nur Stoff zu "neuen Trophaen." S. 73. Die Prophezeyung des Vfs. dafs, wenn auch Touffaint auf St. Dumingo bekampft werden follte, ein folcher Negerkonig fich leicht von neuem bilden und neue Verheerungen bewirken konnte, ift nach den neuesten Nachrichten, die man von deher erhalten hat, in Erfüllung gegangen. Die Stapelwaaren Westindiens werden nicht allein beschrieben, fondern auch in einem Kupfer abgebildet. Der Beschreibung find Betrachtungen über die Nahrungsmittel des Menschen vorangeschickt. In der scharfen Rüge des warmen Kaffegetrankes, dass es unfer taglich hoher aufgeklärtes und täglich an Korper und Geift erbarmlicher und principlofer werdendes Geschlecht zu seinem heutigen durchsichtigen (?) der Auflosung sich nähernden Zustande mit beschlennigter Bewegung hinzuführt, S. 168. ift mehr Uebertreibung als Wahrheit. felbit nach dem eigenen Geständniffe des Vis. , S. 188dass Millionen Europäer jenen kostbaren Erzeugnissen ihren Erwerb, ihre Existenz verdanken. Der gelegentliche Ausfall auf die Aufklarung schickt sich auch mebr für einen Barruel, Hofmann und Leute diefer Art, als für einen Philosophen wie Zimmermann. Gegen die Aufhebung des Sklavenhandels und die Befreyung der Neger werden allerhand Bedenklichkeiten geaufsert, die aber doch, wie der Vf. felbit zu verftehen giebt, (S. 193.) die Sache nicht erschöpfen. Die naturhistorischen Merkwürdigkeiten Westindiens (S. 197-224.) find fo wenig nach einem bestimmten Plane ausgewählt, als die Bruchstücke aus der Erdund Volkerkunde verschiedener Welttbeile (S. 225 bis 241.) Sie gewähren aber eine angenehme Lecture. Die Biographie von Condamine ift intereffant. Zuletzt zur Erläuterung der Karte eine Ueberficht der einzelnen Inseln des westindischen Archipels. Noch lange möge der Vf., der Gründlichkeit mit einem lebhaften Vortrage zu verbinden weifs, das Publicum belehren und unterhalten! In Nr. 2, ift die Einleitung von einer andern Hand.

als das Werk felbft, das allen denen, die nach Do-

mingo reisen wollen, als unentbehrlich angepriesen wird. Man schmeichelte sich damals in Frankreich. auf die günstigen Nachrichten, die man von der Besiegung Toussaints erbalten batte, mit der Hoffnung, dass eine neue Quelle des französischen Reichthums und Handels wieder eröffnet ware. Wird die franzöfische Republik, fagt der Vf., genothiget feyn, die Unabhängigkeit einiger rebellirenden Neger anzuerkennen, wie England in Jamaika 1778? Erst, follte hier 1738 flatt 1778 flehen. Zweytens würde jetzt wohl Frankreich fehr geneigt feyn, den Frieden mit den Negern um denselben Preis zu erkausen, den die Englander auf Jamaika bewilligten, wenn es nur könnte. Allein die Defileen in Palastina und Domingo find den französischen Kriegern sehr gefahrlich gewesen, Indess veranlasste die frohe Aussicht auf die Folgen. welche dle aufanes glückliche Expedition des Generals Leclerc nach fich zieben würde, die Erscheinung diefes und des Nr. 3. angeführten Buches. Denn auch der Herausgeber des letzteren glaubte, dass nunmehr der fürchterliche Kampf zwischen den Negern und Frankreich glorreich geendiget sey. In der Einleitung zu Nr. 2. wird die Geschlchte der Insel von ihrer criten Entdeckung bis 1724 fehr ausführlich erzählt. Dem Vf. scheinen nicht viele Bücher über St. Domingo bekannt zu fevn, da er bebauptet, dass fich hier die National- Nachrichten endigen, und eine Geschichte, die die nachherigen Begebenheiten erzablt, noch nicht geschrieben sey. Er gedenket nur mit eln pear Worten des Vertrags 1775, durch welchen die Granz . Streitigkeiten mit Spanien beygelegt wurden, und rückt aus dem Friedensschlusse mit Spanien 1705. diejenigen Ariikel ein, die fich auf die Abtretung der gauzen Infel an Frankreich beziehen. Auf die Schilderung der Sitten und Charaktere der Bewohner folgt ein Verzeichnifs der Epochen, wann die vornehmften Producte angepflanzt find. Das Zuckerrohr wurde aus den Canarischen Inseln 1506 hierber gebracht, der Cacaobaum 1666 aus den Lucayischen; dieser gieng zwar aus, fein Anbau wurde aber 1736 erneuert. Die Cultur der Baumwollenstaude, die auf den Lucayischen Inseln einbeimlich ift, wurde 1684 aufgegeben, und fatt deren Indigo angepflanzt. Nachber hat jene neben diefem Statt gefunden. Der Kaffebaum kam erst 1720 nach den französischen Antillen. Der erfte Pflanzer Kapit. Declieux flarb 1786, und die Colonisten werden zur Erhaltung feines Andenkens aufgefodert. Das zweyte Kap. der Einleitung ift "Statistik der Infel St. Demingo" überschrieben, enthaltaber mehr Topographie d. i. Verzeichniss der Districte mit Bemerkung der Zahl der Einwohner und Plantagen, als eigentliche Statistik. Die angehängte Uebersicht der Bevolkerung , Plantagen , u. f. vom J. 1789 kommt in Anfehung der Plantagen mit der, welche Nr. 1. S. 279. hat, ziemlich überein, (wo die Beziebung auf Berichte aus Domingo 1802 nicht fo zu verstehen ist, dass daanals die Colonie den angeführten Bestand hatte.) weicht aber in Ansehung der Bevolkerung ab. Die runden Zahlen in Nr. z. lassen keine Genauigkeit vermuthen; und die folgenden haben mehr Wahrschein-

lichkeit für fich. Weisse waren 30826, farbige freye Leute 27348, Sklaven oder Neger 465429. In dem weiland Spanischen Antheil bat das Hornvieh so sehr abgenommen, dass statt der 200000 Stück, die man 1780 zahlte, jetzt keine 100000 zu finden feyn würden. Die erstaunlichen Heerden Hornviehs, deren Nr. 1. S. 270. gedenkt, werden auf die Weife fehr verminders. - Das Handbuch felbst ist in Kapitel und jedes Kapitel in mehrere Arrikel abgetheilt. Kap. 1. von den Negern, wie fie in Afrika erhalten, übergeschifft, und in den Colonien behandelt werden. Wenig neues, und das meifte aus Büchern genommen. Doch kommen unter den Negervolkern S. 23-26. Namen vor, die wir in Geographien gelesen zu haben uns nicht erinnern. Schade, dass der Vf. nicht so viel ihnen abgefragt bar, als der deutsche Missionar Oldendorp den Negern auf den dänischen Zuckerinseln. Die Nachrichien von der Wohnung, Kleidung, Arbeit, dem Hospital, der Bestrasung, und Oberausficht der Neger find mit Vorschlagen begleitet, wie diese beffer und humaner einzurichten waren. Er rath z. B. dass man sie nicht in der Nacht arbeiten, sondern ausruhen laffe, die Eben unter ihnen befordere, die Frauen während der letzten Zeit der Schwangerschast mit Arbeiten verschone, die neu gebornen Kinder während der ersten neun Tage ihres Lebens forgfalsig in Acht nehme, he vom Effen schädlicher Nahrungsmittel zurückhalte, dass man die Verbrechen der Neger wegen ihrer Bosartigkeit, wovon fich die Europäer schwerlich einen Begriff machen konnten, scharf bestrafe, jedoch ohne Grausamkeit, deren man die Colonisten nur zu oft zeihen konnte. Kap. 2. Von den weissen Oberaufsehern der in der Colonie vorzunebmenden Arbeit. Kap. 3. Vun den Nahrungsmitteln aus dem vegetabilischen Reiche. die man auf der Infel erzielt. Kap. 4. Von den verschiedenen Arten von Holz, und ihren Eigenschaften, wobey man die botanische Kunstsprache ungern vermifst. Kap. 5. Von den verschiedenen Arten des Erdrelche in Abficht auf die Cultur, die fie annehmen. Die übrigen Kapitel diefes Theils und die beiden ersten des zweyten handeln vom Zucker, der Englichen Manier Rum zu machen und zu diftilliren. dein Indigo Kaffe Bauinwolle - und Cacaobau. Ans ausführlichften wird das Verfahren bey der Rumfiederev beschrieben, das bey den Franzosen noch nicht so gut eingerichtet ift, wie bey den Engländern. Das 4te Kap, ift ein Gespräch zwischen einem Amerikaner und einem Europäer über die Paffage nach Domingo und die dafige Lebensart. (Ein tonderbarer Gedanke, Nachrichten über das Klima, Orkane, Erdbeben, Reife nach Domingo, die Verfassung, Tribunale und andere statillische Bemerkungen in Fragen und Antworten einzukleiden! So wird der in Deuischland längst verrufene Geschmack an geographischen Fragen in dem eleganten Paris wieder erneuert.) Mit 5 bis 600 Lie vres, die Speifung an der Tafel des Capitains eingefchloffen, kann man nach Domingo fegeln. Die Fragen über die Paffage find zum Theil lacberlich, z. B. diefe ; kann man am Bord des Schiffes leicht einen

Buch-

Frifeur bekommen? Wie viel koftet ein Kleid? Kann man fich nicht wohlfeiler kleiden? (als um 50 Livres). Sind die Hüte und Schuhe auch fo theuer? Das 5te Kap, von den gewöhnlichen Krankheiten und den Heibnisteln dagegen, ift das leizte. Die Luft ift bey weitem nicht fo gefahrlich, als man gemeiniglich glauht. Das Waffer ift an vielen Stellen fehr fchlecht, und verurfacht Verstopfungen. Der Vf. weiß aber kein anderes Mittel die Gute deffelben zu erforfchen, als den Gebrauch. Schwitzen ift gut, Aderlaffen geführlich. Unier den Krai-kheiten findet fich nicht der Ausfarz und das gelbe Fieber. Was der Vf. über die Krankheisen gefagt hat, heruhet auf Erfahrungen, die er während mehr als 20 Jahren feines Aufenthalts dafelbit angestellt bat, Seinen Erfahrungen folgen die noch tiefer in den Gegenstand eingreifenden Bemerkungen des Konigl. Arztes Pompée Desportes, der 14 Jahre lang in dem Hospital zu Cap François die Krankheiren kennen lernte, die Urfachen und Zeichen derfelben beschreibt, eine Apotheke mit einbeimischen und europäischen Arzneymitteln angefüllt, vorschlägt, und die Officinalkräuter anzeigt. Das franzofisch - creolische Worierbuch und die Unterredungen in beiden Sprachen können dem neuangekommenen Europäer fehr nützlich feyn. Der Sprachforscher findet nur wenig dabey zu bemerken, weil die Creolensprache eine verdorbene franzolische ift, und nichts aus dem Afrikanischen bevbehaben hat, einige wenige Worter ausgenommen, z. B. zombu für revenant, oder efprit revenant ein aus jener Welt zurückgekehrter Geift. In der Mandongo- und Congosprache (viele Neger in Westindien find aber aus diesen Landern) hedeuter Sambi Gott.

Nr. 3. oder der Auszug aus Bryan Edwards Ge-Schichte der Infel St. Domingo bedarf Keiner langen Anzeige, da das englische Original in Deutschland nicht unbekannt ift. Die vorläufige Beschreibung der Infel bort fehon S. 20. auf, und die Geschichte endiget mit der Gefangennehmung des Generals Touffaint Louverture, und Transportirung desselben nach Brest, von da nach Paris, und endlich nach einem Schlosie bey Dijon, wo er, als der Vf. fchrieh, noch lebte, nachher aber gestorhen ift. Die Wiederherstellung der guten Ordnung, und der Wohlstand der Colonie, find leider noch nicht erfolgt, ohgleich der Vf. fie nicht ferne glaubte. Nr. 2. und 3. find mit guten Karten von Domingo versehen, wovon die erstere nach einer dreymal größern Scala, mit Bemerkung des altern und neuen Längenmaafses entworfen ift. verdient unfern Landkartenzeichnern empfohlen zu

werden.

Lurare, im Industrie Comt.: Costumes de tous les peuples commus; auecum notice succine de leurs mouet de leurs religions. D'après Mr. le Protesseur F. G. Leonhardt. 18 S. 4. und 40 illuminiren Kupfertafelln. (3 Rhlir.)

Eine abgekürzte Uehersetzung von Leonhardi's hildlicher Darstellung aller bekannten Völkerschaften, von welchen in der A. L. Z. fehon 14 Stücke angezeigte wurden. Hier ift die Befchreibung in 35 forlaufenden Numern gegeben. Das Franzolifche ist rein, aber nicht weniger fleif, als der deutlehe Text. Aus der Uebergehung mehrerer Völkerfchaften, erwächft der Vollikinnigen Kupfer nicht zummen ent rette und der Vollikinnigen Kupfer nicht zummen entre Stückerfchaften, das die Numern des Textes und der Vollikinnigen Kupfer nicht zum Stücker schafte ihm eine deutlen Originale; aber auch hier wurde dem Maler nicht angegeben, welche Volker er fehrauz, braun etz malen follte. Daher erfebeinen feltfame Verwechslungen; der Araber mit weißem Gefcht und rothen Wangen etc.

 Wien, in d. Camelina. Buchh.: Schilderung der Gebirgs- Gegenden um den Schneeberg in Oefterreich von F. X. Embel. 1803. 3c8 u. XVIS. 8. (1 Rthlr. 4 gr.)

2) Wien, b. Degen: Ausstüge wach dem Schneiberge in Unteröffereich. Ein Tusichenbuch auf Reifen nach deusselben, von §. A. Schulter, M. D. und Prof. der Zoologie und Technol. an der K. K. Theref. Ritter. Akad. 1302. 303 u. XIIS. nebft 227 S. Tafchenwörterhuch- Forman. (r Rithit. 8gr.)

Von jeher fah wan von den Wällen der Stadt Wien den Schneeberg, der in der Nahe und ein wenig rechts von der Landstrafse liegt, die über den Sommering nach Steyennark führt, ohne fich weiter damit zu beschästigen, als dass man den Schnee hemerkte, der fich frühe im Herbste und spär im Frujahre darauf zeigte. Zwar kannte man einige Gegenden in dessen Nahe durch die Aussichien, welche Vischer vor mehr ala hundert Jahren davon geliefert bat; allein diefe waren in wenig Handen, und zum Theil vergeffen. Im J. 18ct. erschien Hu. Embels "Fussreise von Wien nach dem Schneeberge." Hr. Schultes fagt davon, dass er eben im Begriffe war, die Anmerkungen, die er feit zehn Jahren auf fechs Reifen nach dem Schneeberge aufgezeichnet hatte, durchzusehen, zu ordnen und auf einer flebenten zu berichtigen, als ihm das Embeliche Werk in die Hande fiel. Er glaubte nun, dass er feiner Arbeit überhohen seyn komite, fand aber gar bald, dass der Zweck seiner Reise von iener fehr verschieden war. Hr. E. schrieh bloss in historischer Rücksicht; Hr. S. hingegen zeichnete alles auf, was er für den Naturhistoriker, den Technologen, den Statistiker und den hildenden Künstler interessant fund. Daraus enistand Nr. 2. cin Werk, das nie viel Interesse für das grosse Publicum haben kann, für welches es zu weinlauftig ift; als Wegweiser für diejenigen aber , die den Schneeberg , oder vielmehr die Gegenden umber genau fehen wollen, ein schatzbarer Wegweiser ift. Der Vf. hat es in funf verschiedene Ausflüge, oder kleine Reifen getheilt. Die erfte führt von Wien über Heiligenkreuz, Neuhaus, Piesting und Gutenstein nach Buchberg, von welchem letztern Orte man den Schneeberg in zwey oder drey Stunden erstrigen kann. Die zweyte geht üher Baden, Gainfahren, Bernsdorf und Dreystotten ebenfalls nach ol Buchberg. Die dritte ift eine Rückreise von Buchberg nach Wien über Weidmannsfelden. Pernitz und Pottenstein. Die vierte führt über Neustadt, Saurersdorf und Rothgrub nach Buchberg; und die fünfte ift eine Reise von Wien nach Buchberg, die man im Wagen und mit Postpferden machen kann, und welche zwölf Postmeilen beträgt. Da der Vf. umständlich alle die Orte beschreibt, die zwischen Wien und Buchberg llegen, fo umfasst er ein ziemlich weites Feld, und fein Werk ift darin von Nr. z. verschieden, weil diefes fich mehr mit den Gegenden beschäftiget, die näher am Schnecberge liegen. Ueber den Berg felbft finder man in Nr. 2. febr wenig und in Nr. 1. gar nichts. Selbst seine Hohe findet man nicht bestimmt angegeben, denn über diefe fagt Hr. Schultes S. 186. Folrendes: nach trigonometrischen Messungen des Liesganig ift der Schneeberg 1100 Wiener Klafter; nach Barometer Messungen einiger Privaten 048. Die letztern, wovon er aber den terminus a quo nicht angiebt, halt er für falsch; von der erstern Messung liefert er das ganze Detail, woraus man zwar fieht, dass Schneedörfel zur Basis angenommen wurde, aber nicht erfahrt, wie hoch dieses über dem Meere liegt. S. 278 bis 303. liefert Hr. S. eine statistische Tabelle über alle in diefen Reifen vorkommende Markte. Schloffer. Aemter, Dorfer, etc. S. 304. Entfernung der Oerter, durch welche die verschiedenen vom Vf. eingeschlagenen Wege nach Buchberg führen. Endlich giebt Hr. S. eine Fauna und Flora von der fudwestlichen Gegend um Wien bis auf den Gipfel des Schneeberpes, welche 127 Seiten einnimmt. In dem hiftorifchen Theile finden fich manche intereffaute Nachrichten über alte Schlöffer, deren man auf diesen Ausflugen eine große Menge fieht.

 S. 201. fagt der Vf. darüber im Vorbeygehen: "Von der Gegend vun Guttenstein glaube ich, jenes übergeben zu dürfen, was in der voriges Jahr erschienenen Fusreise nach dem Schneeberge beinerkt ift" etc. - Um dem Lefer von den äußerft umftändlichen und kleinlichen Locatbeschreibungen des Hn. E. einen Begriff zu geben, will Rec. von 100 Stellen auf gerathewohl nur eine ausheben. S. 183. "Am füdlichen Ab-"hange des Berges, woran nordwärts der Schlofsberg "hangt, führte mich ein Fusspfad über hügelichten .. Wiefengrund, tlefer im Thale zum Fahrwege. Bey "einem rothen Kreuze zur Rechten, am finftern Tan-"nenwalde, gieng der Fusspfad wieder von der Strafse .ab , und fchlängelte fich in vielen Abrheilungen erc. Mit Botanik, Mineralogie und Fabriken giebt fich Hr. E. gar nicht ab. Bey aller Umftandlichkeit beider Vt. findet man fast gar nichts über Bevolkerung, Ertrag der Güter, Ertrag der Fabriken, deren Hr. S. mehrere befucht, und kurz überaus wenig von dem, was man im eigentlichen Verstande Statistik nennt. Beide Vf. klagen über vernachlässigten Landbau, Holzverwültung, Trägheit, Aberglauben, Unverstand und Schmutz der Bewohner aller Striche um den Schneeberg herum. Die Manner find nicht wohl gewachsen, die Weiber hafslich, beide Geschlechter bleich , ungefund, zahnlos, oder an Zähnen leidend. Auch findet man am Schneeberge häufig Kröpfe und Cretins, welche letztern auf der Steverschen Seite noch häusiger und thierischer find. Die Wirthshäuser aufserft fchlecht. - Den Erdstrich, den man vom Schneeberge überlicht, berechnet Hr. S. auf 2820 geographische Quadratmeilen. - Zu Neubaus wurde vor einigen Jahren ein Spiegel gegoffen, der 120 Zoll lang und 60 breit war , also einer der grüssten, die je gegoffen worden find. - Beide Schriftsteller beschreiben die Gegenden um den Schneeberg als aufserst schon und romantisch, und Hr. S. behauptet, dass einige Striche der Schweiz nichts nachgeben. Einige Uebertreibung, die man der Vaterlandsliebe leicht überfeben kann, weggerechnet, glaubt Rec. willig an diefe Schonheiten, nach dem, was er von dem großen Stile des Schneeberges und feiner Umgebungen, frevlich nur in einiger Ferne, felbit gefeben hat.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Sudan Kinaya. Agabag, b. Nieglen: Jaliu Somecon, oleh Cafehhite wer Justings in buntlebeckienel (gen) Gewande. 150. 1, (ger.) Moonlater mit einem neuen Tieblatel Der Hold und feine Besuti, renbes gemeigheidlich am jedenese binnesumfeinungenum Seile der Liebe fort. — Sie hat mit einem Belen grieckt, wie er am ihrigen. Sie hat mit einem Belen grieckt, wie er am ihrigen. Sie Stepricht udrang Sonnenau vorwartt. — Julie fiel. — Ströme von Thrimen uberfehwammen in Godicht, und Soffen in ihrem Buren.

"sen, als wellten ste de den Versäther zesinsten, der is ver"met unsingegeben, und ehre des Feld versigler hotte"slysme zundete mit seiner Euchel einen Schriechnisten an,
"worauf er sie und seiner welchtlige Beteindliss stere isulangsamen Feuer brat." — Ohel Lieber möchte doch Rec.
Fortwast Wiesfehlstelten wieder eleen, als diesen erbirmlischen Sonnezun, welchem der Autor sein buntscheckiges Gewand lieb.

# ALLGEMEINE LITERATUR. - ZEITUNG

Montags, den 3. October 1809.

#### GESCHICHTE.

Panis, b. Treuttel a. Würtz; Les Femmes, leur condition et leur influence dans l'ordre focial chediffrens peuples anciens et modernes, par 36 filex, de 5 gur. 1803. T. l. 250 S. T. ll. 344 S. T. Ill. 343 S. S. m. 6 Kpf. (6 Rthr.)

Mit Recht mdelt es der VI. In der Einichang, das die Gefchichee die Weitsgegehenbeiten gewobnlich zu einfeitig darstellte, ohne genug Racksche auf die Miewickung der Weiber bey den Thaten der Minner. Sehr richtig unterscheidet er den weiblichen Letter von der Verpangern, wenn diefer durch die Leten von der Verpangern der Zakanft bekünnt wirdt so bangt jener beyna der Zakanft won dem Eindruck der Gegenwart ab.

Der erfte Band entbalt folgende Srücke: Adam und Eva. Wer fich an Miltons und Buffons Schilderungen des ersten Menschenpaares erinnert, findet diese Schilderung fehr gemein; weder von philosophifcher noch von poetischer Seite zeichnet fie fich aus, Ein fonderbarer Einfall des Vf. ift es, das erft nach der Verfündigung und zur Strafe das Weib Eva von dem Manne Adam abbangig worden fey; und blofs glanzend die Acufserung: "Seit dem Zeitalter der Patriarchen, bis auf unfere Tag ; waren die Weiber immer nur febinmernde Sklavinnen; fie gleichen bekränzten Schlachtopfern, deren Bander - und Blumenschmuck die Aufopserung ankundigen, wozu fie felbit diejenigen verdammen, die fie bewundern, verebren und vertheidigen foliten." In den Patriarchen fieht der Vf. nur Vielibirten; fie waren aber Hirten, wie zum Theile die beutigen arabischen. die zugleich mit der Viebzucht auch den Gebrauch der Waffen verbanden. Wie und warum unter ihnen die Sklaverey eingeführt worden fey, erklart der Vf, rucht deutlich genug; nach Rec. Vermuthung verbreitete fich die Sklaverey auch unter ihnen ebells vermittelft der Kriegsgesangenen, theils vermitrelft der Abhangigkeit, in welche beym Mangel fowohl an Grundeigenthum als an Kunftfleifs die Kindar und die nachgebornen Gelebwitter nothwendig A. L. Z. 1803. Vierter Band.

geriethen. Richtig leitet der Vf. aus diefer Sklaverey die Herabwürdigung des weiblichen Geschtechtes, die Vielweiberey und die Bedrückung der Weiber, und richtig stellt er die Patriarchen in einem Mittelzufland zwischen Barbarey und fittlicher Bildung dar; in einem foliben Mittelzuftande befanden fich auch die Sklaven fewohl als die Weiber. Zuweilen aber erhob fich auch unter den Israeliten, fo wie unter den aben Germanen, ein Weib zur Prophetin. Uebrigens dringt der Vf, uirgrnds tief genug in das Detail, und unterscheidet nicht genug die Abstusungen des patriarchalischen Lebens, die verschiedenen Zeiten und Localitaten. Jacobs Vermahlung mit Rahel. Eine Erzahlung in Proia, ziemlich getreu nach Moses copirt. Die alten Argypter und Chinesen. In Aegypten hatten nach dem Vf. die Weiber weder zur Regierung, noch zum Priesterthume Zutritt; sie schmachteten unter der Auflicht von Eunuchen; fie flossten weniger Liebe ein, als Eisersucht: machten weniger Eindruck aufs Herz, als auf die Sinne. Wenn in Aegypten, fagt der Vf., die Weiber nit der Zeit einige Bildung und mehr Freyheit gewannen: fo fcheinen fie dagegen in China feit dem hochsten Alterchume bis auf den heutigen Tag fich bevinhe jimmer in gleicher Kindheit zu befin en. Amenophis und Mycerine; eine agyptische Auckdote. Unuberwundliche Hin lerniffe trennen diels Paar, denn durch entgegengeferzten Cultus find die Achtern der Liebenden getrennt. Aus Verzweiflung tritt Mycerine als Warterin der vergötterten Thiere in den Tempeldienft; bey nachtlicher Weite Rieblt fich Amenophis in den Tempel, und entführt fie, Sein Nebenbuhler, der Oberpri-fler, jagt ihnen mit bewaffneter Hand nach; unterwegs erliegt Mycerine; fie Itirbt; einbalfamirt. wird ihre Leiche im Tempel aufbewahrt; troftlos dringt Amenophis in den Tempel und durchbort fich an ibrer Seite. Die Griechen; fo wie fie auch Barthe. lemy's Anacharfis und der Vt. des Werkes fur les Fetes et Courtifines de la Grece fchil tern. Contraft awifchen den Sitten der Ebeweiber und der Courtifanen. zwischen den atheniensischen Weibern und den fpartanischen. Ohne Grund spricht der Vf. den leiztern Grazie und Geift ab. Nach Plutarche Zeugniffe vereinigten fie mit mannlicber Kraft weiblichen Lieb. reit. Die altern Romer. Im hohern Alte thume zeichneten fich ihre Weiber durch Keufchheit, fo wie fie felbit durch Treue und Tapferkeit aus. Ihr Vermugen und ibre I hre fuchien die Manner in der Feldarbeit und im Waffendienste, die Weiber in de Beforgung des Haushalies; daher gege feitige Achtung. Erft zur Zeit, als die Weiber fich öffentlich feben lie-

faen, und fich der Luxus verbreitete, vornehmlich aber beyin Verluste der politischen Freyheit ergriff die Enkelinnen der Veturia, Cornelia, Porcia das Sittenverderben. Zeitraum der Kaifer. Contraft zwischen der hohen weiblichen Tugend der Arria, Octavia. Paulina und dem ausschweifenden Leben der Julia, Livia, Messalina! Entstehung des Christen-Das Christenthum gab der Seele die Herrschaft über die Sinne; es erhob den Menschen von dem Staube der Erde in die Chore verklarter Geifter; es machte die Ehe zum heiligen Bande; es bewachte die Keufchheit vermittelft der Beichte; vermittelft der weiblichen Tugend und Schönheit unterwarf es fich große Provinzen. Man fieht, auch Hr. v. Segur behandelt, gleich Iin. v. Chateaubriant, diefen Gegenstand mehr rhetorisch als philosophisch; er unterscheider nicht genug zwischen dem Christenthume Jesus und der Apostel und dem Christenthume der Gnottiker und Neuplatoniker. Manchen Begriff und manche Sitte leitet er aus dem Christenthume ber, die fich in die chriftliche Kirche aus dem Heidenthume oder aus der morgenlandischen Philosophie einschlichen; die aus dem Heidenthume herstammenden Eremiren und Kloftergelübde übergeht er. Appia, romische Anckdote. Eine halh religiose, halh eroniche Legende. Die Wilden. Fragmente, ganz ohne chronologische Verbindung. Da der Vf. die Wilden nicht forgfaltig genug weder in Rückficht des Bodens und Climas, noch der Erwerbsart claffificiri : fo mangelt es feinen Zeichnungen an bestimmtem Umriffe. Ueberhaunt hat der Wilde vielmehr Trieb zur Begattung als ausschließende Liebe für diese oder jene Perfon : daher die Herabwürdigung der Weiber, als Weiber: und hingegen die hohe Verehrung gegen weise Frauen, und alte erfahrne Mutterchen. Der Concubitus vogus ift die nutürliche Folge des herumitreifenden Lebens. U: Sprung der Sarmaten und Amazo. nen, nach Herodot. Der Vf. hatte auch den Diodor, den luftin. Hippociates und Plutarch zu Rathe ziehen können, oder unter den Neuern die Hift. des Amazones, par l'Abbé Guyon. Ohne die Gefeltfchuit der Weiher , horen die Manner nicht auf, Manner zu feyn, vielmehr nimmt unter ihnen die münuliche Robheit zu; ohne Manner hingegen mochten wuhl die Weiber vieles von der weiblichen Aumuth verlieren. Barbarif.he l'oikerwanderungen. Unter den nordifchen Volkerschwarmen Erhob sich manches Weib bald zur Heldin bald zur Prophetin und Zauberin; daher unter denfelben hereits einiges Vorgefühl von jener ritterfchaftlichen Galanterie, welche nachher zur Zeit der Kreuzzüge durch den Umgang mit den Saracenen eine fo heroifch romanbafte Richtung gewann. Hier erwähnt der Vf. der Scaldischen Poelie, jedoch fehr flüchtig. Den Zustand des weiblichen Geschlechtes unter der burgundischen, alemannischen, frankischen Verfaffung berührt er nirgends. Gleichwohl zeigt er während dieses Zeitraumes die sonderbarste und eine ganz eigene Anficht. Unter den Alemannen verschlofs man Weiber und Tochter in Gynaceen, durch Hunde b-wacht; unter denfelben waren die Entführungen.

fo gewöhnlich, dass in den alemannischen, den falifchen und bayrischen Gesetzen gegen den Weiherraub die ftrengsten Beitrafungen vorkommen. Zur Zeit der frankischen Lebenverfosiung war die Freyheit, fich aufser dem Geburtsorte zu verhevratten. fo hefchrankt, dass ein Bach, ein Zaun für Liebende unüberwindliche Hindernisse wurden. Im J 768 widerfetzte fich Papit Stephan III. der Vermahlung eines frankischen Prinzen mit elner lombardischen Prinzeffin; er erklarte eine folche Vermühlung als Werk der Finsternis: "Keiner, ichrich er, wird fich mit einer Auslanderin verloben, ohne dadurch hochst ftrafbar zu werden." (Muratori S. 178) Gegen Leib. eigene war die Tyranney to grofs, dafs, nach Potefser , diefe Lattrhiere , wie andere , ohne religiofe Gebrauche fich vermitchten. Mit keinem Worte gedenkt der Vf. jenes Rechts des Herrn auf die Brautnacht des Leibeigenen; der ungezogenen, groben Lebensart jener burgundischen konig unen Fredegund, Ingeltrud und anderer, deren Raufereven Gregor von Tours fo naiv schildert : und der immer furchrbaretn Gewalt, die fich der Papft über des Ehewesen anmaafste. Zustand der Weiber in Asien. Ueber den Einflufs, des Mahomedanismus auf das Schickfal und den Charakter des weihlichen Geschlechtes. Mehrere feine Bemerkungen über die Verschliefsung der Weiber und über die ganz verschiedenen und entgegefeizten Wirkungen, die ihre Verschliefsung hervorbrings. Ritterschaftliche Galanterie. Ihren Ursprung erklart der Vi. galant genug, aber ohne nabere Beleuchtung aus der Gefchichte: "Das ichone Geichlecht, schreibt er S. 222, "deffen Charakter eben fo fchlau als gebiererisch ist, machte ganz insgeheim und auf die unschuldigste Weise eine Verschwörung, um fich bey der Vorbeieitung zu einer neuen Ordnung der Dinge eines höhern Platzes und Rangs zu verfichern." Warum eiklart er nicht lieber ganz einfach die Revolution in der Lebensart aus der Ucichichte der hreuzzüge? Derfelbe Geift der Schwarmerey, der die heiligen Argonauten ins gelohte Land trieb, reizte die zuräck hieibenden Ritter zur Belchürzung des wehrlofen Geschlechtes der Priefter und Weiber; hierzu kam noch, dass theils als Burgen und Geisel, theils als Knappen und Zöglinge die jungern Sohne des Adels von der väterlichen Burg auf die Burg irgend eines andern Edelmanns verpflanzt wurden. In der Blute der Jugend erhielten fie die erfte Bildung unter der Auflicht der Frauen und Zofen; in diefem fugendlichen Alter folgten fie ganz natürlich der Leitung fchoner Gebieterinnen, und ganz natürlich benutzte diese den Liebreiz zu immer größerer Erweiterung ihrer Ammaalsungen. Unvermerkt erhob fich ebenfo das eine Geschlecht, wie das andre fich unterwarf; eine noch feinere Form und Gestalt gewann freytich die Ergebung des Ritters nachher, als vermittelft der Kreuzzüge auch einige Saarkorner morgenlandischer Cultur nach dem Occidente verpflanzt wurden. Ifaure. Eine ritterliche Liebesgeschichte. Sonderbar, das der Vf. weder der provenzalischen Poesie, noch der Entitehung der Ritterromane erwahnt. Die Mauren. Schilderung derung ihrer Galanterie, nach Florian. Almanza. Maurische Novelle; sehr interessant, in heroischem Stile. Zum Beschlusse einige grüssentheils fluchtige Noten.

Zweyter Band. Die Weiber ihre Theilahme an den vitterschaftlichen und Helden Unternehmungen. Wenn der Vf. hier (5.2) das fanfzehnte und lechszehnte lahrhundert als den glanzendften Zeitraum der heroifchen Galanterie und des galanten Heroismus darftellt; fo scheint er einen Anschronismus zu begehen. Sehr richtig hingegen entwickelt er einige Haupturfachen. wodurch auch die Weiber zu folchem Heroismus entflaumt wurden. In ihrem Bufen vereinigte fich mit Religionsschwurmerey todiliche Antipathie gegen jene Einkerkerer des schonen Geschlechts, die Saracenen. An kriegerische Scenen gewöhnten fie fich durch die ehrenvolle Rolle, die fie als Kampfrichterinnen bey den Turnieren spielten. Unmerkliche Erlüschung der ritterschaftlichen Galanterte. Nur im Allgemeinen bemerkt der Vf. den Uebergang vom Geschmack an beroifchen Unternehmungen zum Geichmack am Lefen und firzenden Leben. Einen todtlichen Streich gab der irrenden Ritterschaft freylich auch Cervantes durch den Donquichotte, indes thaten diefs früher fchon die Ermüdung von den Kreuzzugen, und die Verbreitung des Handelsgeiftes und Luxus. Die Weiber, ihr Geschmack an Literatur. Immer fuchen die Weiber zu glänzen; bey der Entitehung des Christenthums, fogt der Vf., zeichneten fie fich als Martyrerinnen aus; während der Kreuzzüge als Heldinnen und Gouheiten; und als diese Mittel zui Erwerbung von Rubin abgenutzt waren, fuchten fie fich durch Geift und Literatur auszugeichnen, Fergleichung der beiden Geschlechter. Die Haupibestimmung der Weiber scheint Muttertreue und Mutterfreude zu feyn. Wenige Weiber giebt es, fagt der Vf., die nicht, fo bald fie Mütter geworden, einige Unarten vertieren und einige Tugenden gewinnen. Nie unterwirft fich der Vater fo fchweren anhaltenden Aufopferungen als die Mutter. Eben fo giebt auch unter Liebenden das Weib größere Proben von Ergebenheit als der Mann. Von der Liebe. Wir fuhl-n das Bedürinits, den Drang zu einem Dafeyn und Leben aulser uns felbft; es giebt wenig Gegentlande, die uns ftark genug aufser uns felbft berausziehen; nur die Liebe reifst uns ganz aus unferer Begranzung and nur ihr danken wir ein neues seligeres Leben. Bey allen andern Leidenschaften hort der Sterb liche nie auf, felbft fein eigner Zweck zu feyn; der Liebende hingegen bleibt nicht mehr Er felbit; er geht in ein anderes Wefen hinüber; fo bald er wieder fich felbit finder, liebt er nicht mehr. Unglücklicher Weife ift Liebe immer blofs eine Situation der Seele, niemals ein bleibender Zustand u. f. w. Ueberhaupt ift diefer Abschnitt reich an seinen Bemerkungen. Die Weiber, in Beziehung auf Litera,nr. Schopferifch ift for Genie nie in Betreff des Stoffs und Piens, wohl aber in Betreff der Form, befonders kleinerer Details und Schattieungen. Franz I. Nur einen flüchrigen Blick wirft der Vf. auf Jeanne d'Arc und auf die eben

fo zartliche als beroffche Agnes Sorel; er beftet feinen Blick vorzüglich auf Franz I. den Vater der Gelehrfamkeit, diefen liebenswürdigen Monarchen, der einst fagte: "Ein Hof ohne Weiber ift eben fo traurig, als ein Jabreskreis ohne Frühling, oder ein Frühling ohne Rofen." Zwischen Liebe und Ehrgeiz war fein Herz und Leben getheilt. Seine Regierung macht Epuche in den franzofischen Sitten, "Er wars, schreibt der Vf., der an den Hof auch Damen berief, die bisher auf dem Lande in alse traurige Burgen eingeschlosfen waren. Hier hatte der Vf. den Contraft zwischen Franz I. und Ludwig XI. ins Licht fetzen konnett. Wenn jener die Damen nach Hof berief: fo begab fich diefer hingegen in Begleitung des Hofs fehr oft in die Stadt und aufs Land, um fich zuweilen felbit in Burgershaufern von den Damen bewirthen zu laften. (Man vergleiche die Auszüge aus elner Chronique Scandaleufe in den Melanges d'Hiftoire et de Literainre, par M. de Vigneul Marville Vol. III S. 277.) Franz 11. Ein fehr trockner Abschnitt über Maria Stuart, gewesene Gemahlin Franz H. Karl IX. Charakter seiner Mutter, der Katharina von Medicis. Sehr oberflachlich; bey weitem nicht genug entwickelt der Vf. den verderblichen Einfluss, den die Koniginnen aus dem Haufe Medicis auf den Nationalcharakter der Franzosen gehabt haben. Elifabeih, Konigin von England. Ebenfalls nur ein fehr trocknes Skelet, ohne die geringste Erwähnung des Graten von Effex. Heinrich IV. Bey allem Hang für das andere Gefehlecht, pflegte er gleichwohl zu fagen : .. Weit lieber wollte er zehn Maitreffen verlieren, als nur Einen Sully." Dem schönen Geschlichte waren gleicher Weise sowohl Heinrich IV. als Franz I. ergeben, allein unter der Regierung des letztern hatte die Litbe noch etwas von ritterschastlichen Tone, unter der Regierung des erftein außerre fie fich mit mehr Einfalt and Herzlichkeit. Ludwig XIII. Sehr mager; keine Sylve weder von den uppigen Lulibarkeiten, welche die mediceifchen Prinzellinnen einführten, noch von dem Einfluffe des politischen und religiofen Factionsgeiftes auf die Lebensart und die Sitten Ludwig XIII. liefs fich weniger von Weibern beherrschen als von Mmistern. Die Fronde. Nach dem Tode des Kunigs liefs Anna von Oesterreich, feine Wittwe, fein Testament für ungültig erklaren. Die daher entstandenen innern Unruhen, an welchen besonders auch der weibliche Hof Autheil nahm, bekamen daher eine weniger tragische als komitche Gelfalt. Sahrhundert Ludwigs XIV. Fur das schone Gelchlecht eine von den merkwürdigsten Epochen in der ganzen Historie. Im Umgange mit uen Weibern vereinigte diefer Monarch und nach feinem Vorbilde die Höflinge Freyheit tu: Anstand, Galanterie mit Auberung. Laufuns Liebesgeschichte, die der Vf. hier einschaltet, hat fehr lebhaftes Intereffe; eben fo die galante Chronik der Maltreffen des Konigs. Regifter der Schriftftellerinnen aus diefem Zeigalter. Finftere Geftelt, die in den letztern Jahren Ludwige XIV. und unter der Heirfchaft der Beichtvater und der frommeinden blad, de Maintenon der Hof annahm. Unter der nachherigen Regentschaft des Herzogs von Orleans trat der plotzlichfte Uebergaug zur ausschweisendeften Leichtfertigkeit ein. Die Urfachen fowohl als die Folgen dieses Sittenverderbeus übergeht der Vf. ganz mit Stillfchweigen. Zeitalter Ludwigs XV. So lange Madame Pompadour die Sinne und das Herz des Konigs beherrichte, verbarg fich doch immer noch die Liederlichkeit unter dem Schleyer des Anitandes, mit Hintanferzung alles Anfantls aber erhob fich jene unter der Maitreffenschaft der Mudame Dubarry. Wenn bisher die ausschwei fendern Liebesfniele und Orgien nur in einiger Verhorgenheit in den fogenannten Petites Maifons waren gefeyerr worden; fo worden nun die Hotels und Pallafte felbit ganz offentlich den febandlichften Luftbarkeiten gewidnet. Anschaulich schildert der Vf. die damalige hochit unfittliche Galanterie in einer Erzählung, unter der Auffchrift: La peite Maifon; nur fallt die Entwicklung allzu fehr ins niedrigkomische. Mir aufserfter Feinheit und Delicateffe hingegen anslyfirt der Vf. den damaligen fogenannten guten Ton und feine verschiedenen Arten. Durch ganzlichen Mangel au Anfland und Würde machte fich der Hof endlich verachilich, un! bereitete fo den Umfturz der Altare und des Thrones vor. Damen, die noch einiges Ebrgefühl hatten, entfernten ach weit von Hofe. "Das Sittenverderben. fagt der Vf. fehr richtig, ergriff wohl surh Weiber vom höhern und hochften Rang, zugleich aber litt darunter ihre Eigenliebe zu große Krankungen, und wo diese sich ins Spiel mifcht. erhebt fie die Weiber über fich felbit." Um fich auszuzeichnen, warfen fich geiftreichere Damen zu Beschützerinnen und Richterinnen der Kunfte und Literatur auf; fo z B. verlammelten die Geoffrin, Dudeffaut, d'Efpinaffe bey ihren fo genannten Bureaux d'efprit, die Gelehrten und Künftler. Ge-Schichte der Gemahlen Peters des Grofen. Einen auffallenden Contraft mit den galauten und witzigen Franzofinnen macht bier diefe Catharina, die fich sus der Pfarrhütte von Marienburg auf den Thron von Rufsland ethob. Acu'serft intereffant ift diefe Geschichte , und reich an bisher unbekannten Auekdoten; ohne Verburgung hatte aber frey lich die iheile bochft annofnige, theile bochft unwahrfebeinliche Eurehrung der Kaiferin durch den trunkenen Villebois nicht follen erwahnt werden.

Den Befchlufe diefes Bandes machen einige Noten, z. B. über die gelehrten Weiber, über den verfchiedeuen Werth der beiden Gefchlechter, und über die englischen Gefetze, die fich auf das andere Gefchlecht bezieben.

(Der Befehluft folgt.)

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ERBRECHREIBURG, St. Petersburg: Croquis de Petersburg. uel uux Gardes (1803) 9, 5. 8. Croquis, lagen die franzö-fischen Akademiker. fe dit des unvenges d'efprit restes i mparfaits, und m dieter Hinficht verdient diefe kleineschrift thren Titel vollkommen. Der Vi., der neh feibit einen indien nennt, ift der John eines kleinen inditchen Farften, der in ruffifchen Dienften war, und fich Pornt von Vifopour nannte. Er eft in Frankre ch erzogen, und hat dort die Leichtigkeit zu schreiben und zu reimen erhalten. Diese Skizze einer der merkwurdieften Stadte hat fehr wenig Auszeichnundes, Der Vf. fchi dort in einer Art poetifcher Profe mit Verfen untermenct, den englijchen Quar und die übrigen Granifeinfof-jungen der News, den Summergarten (wie er in St. P. gewohn-lich genannt wird) die Neuskyfeke Perspective, die schönfte Birafse von St. P , dus Nowskyfche Kinfter, die Theoter , die Britise con St. 1, and evaluation Hanger, the Labeler, this Buden oder den haufnot. den Firchen, die Bulkpapie, einen Formitteng in St. 7. die affestlicher Schankeln, das Palais und den Corten von Tanten, das Frontingfit, die öffentliche Ordung, die Börfe, den Frehfindt, die Eremittige, Louisjik. Zum Schaffe folken Andabuten von Tins (Alexander) van denen wir folgende ausheben: Un general de police à fon depart demunduit à Titus des infractions. Une foule Vous fuffira, lui dit i bmpereur, roppelies Fous à tout infiont que les magifirate de farem fost crees pane l'utilité des hubitans, et non tes habitunt punr l'attlite det magiftrate. Eurwohner von St. P. werden über, ens aus diefem Buchlein wenig iernen , Freme gar nichts. Die Sprache itt außerit vernachläffigt : Ausdrucke win: le grenouille nugeois dans les herbes, les

jolis pieds fo doffingione fur la grante, lus spectateurs placet en tolut fpontone u. del. m. kommen fehr oft vor. Um die Pracht der Kirchen, an denen St. P. bekanntlich vorhaltmismalsig kemen großen Uebeiftufs nat, auszudrücken, lagt der Vf. ces temples e clutaus, dont les clochers nombreu. elungunt dant let aire leur pointe etincellunte, Jemblent les embrafer par des gerbes de Jenl Die Zalnskifche Bibliothek foll 355,000 Baude ftark feyn. Platte Wortspiele, Anagramme. Ca-iembours, feibit aufserft feinnutzige Anekdo-ten und nicht felten. Doch ftöfst man auch hier und da auf gute Steilen, von denen Rec. aus der Schilderung der News-kifthen Perspective soigende aushebt: Cejt in geien kiver de legers trainanx, gliffant rapidement fur un vernit d'aibatre, animent le conp d'ocil; let rayons du juieil etinceliant fur les bronzes qui convrent ces faurenils mobiles. Des chevaux ecumons les entrainent, le hards tratteur deplaye fon pat egal et affare à cote d'un courger bondiffant, dont let nofeaux en jen faucent denx torrent de funce. Le metal brille fur leer harnois, leur cronppe oft converte d'un vuite, que fentoient retenir les vents, jaloux de leur viteffe. La barbe de celui, dont le brat rigonreux les guide, est her fiee de ginçous, et fou appet courone avec les charmes delicuts des jolies promencufes que courient le truinenu. Les fones de ces jennes beantes, calurees por le jonfe de l'hiser, rendent leurs attraits pint piquant, et la Zibeli-ne, qui careffe leur con, juit par fo conteur nueux reffortir la blancheur de leur teint. Die eingemifenten Verfe find, fo wie die Homanze Swistotlow, fehr mittelmais g Papier und Druck find fehlocht, und diefer wimmelt von den abschgulichsten I'ch-

18

# Num. 278-

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 4. October 1803.

#### GESCHICHTE.

Anis. b. Treuttel v. Würtz: Les Femmes, leur condition et leur influence dans l'ordre focial chez diffrens peuples anciens et modernes par Jof. Alex. de Segur, etc.

(Beschluss der im vorigen Stuck abgebrochenen Becension.)

ritter Band. Zeitalter Ludwigs XVI. "Je weniger Wichtigkeit die politischen Ereignisse haben, um so viel mehr verlieren auch am Werthe die Gefellschaft, die Lebensart und die Sitten. Es ent-Reht durchgaugige Weichlichkeit, und am Ende benutzen diese Weichlichkeit einige kühnere, krasivollere Menschen zu gewaltsamer Erweckung des Natio-nalgeistes aus der Todesstille. Hiervon giebt die Regierung Ludwigs XVI. das Beyfpiel," - Als Augenzeuge und mit philosophischem Tiefblicke enthüllt der Vf. den Einfluss, den unter Ludwigs XVIten Regierung die Weiber auf die Sitten gehabt haben. Vollends verschwand unter dieser Regierung das Hofund Staatsgepräng; die Hintanserzung der Etikette erzeugte unabsehbares Unbeil. Nur flüchtig berührt der Vf. den Einfluss der Anglomanie, wovon auch der Konig felbst nicht frey war. Unwillkürlich dringt fich die Frage auf, warum der Franzose damals, als er in der Kleidertracht, in der Lebens- und Denkart, kurz, beynahe in allen Siücken den Britten nachabuite, fich ganz allein in der gleichfam abgottischen Verehrung des Thrones unendlich weit von dem Glauben fowohl feiner Vorältern als der Englander entfernte? Uebrigens scheint bey der Revolution iene Anglomanie doch wohl nur als Nebenurfache mitgewirkt zu haben, nicht als eine von den Hauptorfachen. Ganz einfach erklärt fich Rec. die Uinkehrung der Dinge aus dem ganzlichen Verfalle theils der Sitten, theils der Finanzen, und freylich beforderten diefen Verfall wohl auch die zugellofe Denkart theils der Weiber, theils der fogenannsen Philosophen. Fein find des Vfs. Bemerkungen über den Einfluss der Weiber auf die Meynung, über ihr Betragen bevm Ausbruche der Revolution, über den hohen Muth, der fie helebte : .. Immer ftark und ganz mit dem gegenwärtigen Eindrucke heschäftigt, sehen fie die Zukunft nicht, oder treiben mit ihr Spiel." Nicht ohne tiefe Rührung lieft man des Vfs. Schilderungen von dem Charakter und Schickfale der Madame Elifabeth, der Prinzessin von Lamballe, der Herzogin d'Angoulème, der Konigin. Historische Details A. L. Z. 1803. Vierter Band.

über mehrere weibliche Schlachtopfer der Revolution. Charlotte Corday, Madame Cavalette, Madame Roland, Madame Clavière, Madame de Malezey, Mademoifelle de Sombreuil. Mademoifelle Cazotte u. a. m. Diese fehr intereffanten Anekdoren lieferte dem Vf. Hr. Legouvé. - Der neunte Thermidor. Ein Weib war es bekanntlich, welches diesen hellern Tag hervorrief, Madame Cabarus, lange Zeit auch unter dem Namen der Madame Tallien bekannt. Skizze von den Sitten und dem Zuftande der Weiber in dem neuern Europa. So günftig die monarchische Verfassung dem weiblichen Ehrgeitze ift, fo ungunftig ift ihm die republicanische. Vergleichung zwischen den weiblichen Sitten in Frankreich, in der Schweiz, in Italien, in Spanien, in Deutschland. "Die deutschen Weiber. schreibt der Vf , treffen die richtige Mittelftrasse zwischen den französischen und englischen; sie find weniger zurückhaltend als diese, aber auch weniger den hauslichen Pflichten ergeben; weniger flüchtig als die Französinnen, und weniger hegierig nach Lob und Erhöhung. Wo in Deutschland noch die Lehenverfassung Kraft hat, verschafft diese Verfassung den Weibern großen Einfluss. Mitten in Deutschland erhalt fich noch alle Delicateste und Galanterie jener goldenen Zeiten von Frankreich." Charakteristik des weiblichen Geschlechtes in Polen, Russland, England. Ohne Zweisel übertreibt der Vf., wenn er schreibt: "Die Weiber in England leben ungefähr, wie die Weiber in der Türkey, nur ohne Riegel und Hüter." Sehr vortheilhaft ift die Charakteristik der Weiber im Norden. Einzelne Schilderungen in diesem Abschnitte dankt der Vf. dem Hn. Alexander de la Borde. Zunilda, schwedische Novelle. Der Held dieses theils an Verwickelungen, theils an schonen Naturscenen reichen Romans ift Florvel, ein bekehrter Lovelace; die Heldin eine glücklichere Clarife, auf deren Hand Florvel feinem Freunde Flerz zu Liebe Verzicht thut, Beschluss des Werkes. Aus allen bisher angeführten historischen Belegen zieht der Vf. den Schluss, dass unter keiner Beziehung das weibliche Geschlecht dem männlichen nachstehe. Den Unterschied macht nur die Erziehung. "Man hilde nur, fagt der Vf., den Geist und das Herz des Weibes; dann bürgt das Herz für feinen Charakter, und der Geift für fein Betragen." Wohl gut gemeynt ift der Rath, dass die Tochter von der Mutter foll erzogen, und dass diese von jener foll verehrt werden; aber nicht überall ift der Raih fo leicht anwendbar. Am Ende liefert der Vf. noch einige Bemerkungen über die Verlobungsgebrauche bey verschiedenen Volkern.

I.E.PZIG, b. Dyck: Sparta. — Ein Verfuch zur Aufklärung der Geschichte und Verfassung dieses Staates, von S. C. F. Manfo. — Zweyter Band. 1802. 572 S. S. (1 Rthlr. 20 gr.)

Wenn der Vf. diesem Theile den Titel gegeben hatte: Geschichte des peloponnesischen Kriegs, fo konnte man zwar die Redseligkeit tadeln, in welche er fich fo gerne zu verlieren pilegt; fonst aber würde bey feiner ausgebreiteten gründlichen Belesenheit, der auf Unterfuchungen mannichfaltiger Art angewendeten unverdroffenen Mühe, und bey dem in mehreren einzelnen Theilen angewandten glücklichen Scharffinn, wenig zu wünschen übrig bleiben. Diese Ansicht aber andert fich, da Hr. M. eine Geschichte von Sparta und vorzüglich von feiner Verfassung schreibt; die häufigen Treffen und Gesechtserzühlungen, bey denen zum Theil die Spartauer gar nicht hondelnder Theil waren, ftehen nun grofstentheils muffig da; und geht man von der Kriegsgeschichte ab, fo beschränkt fich der ganze Fund der weitlauftigen Arbeit auf S. 375 ff., wo mit vielen Worten gefagt wird, was man lange wußte: dass die Ephoren unmassige Gewalt an fich geriffen hatten, dass die Macht der Konige gering war, und die Verfassung in Oligarchie ausartere. Also neue Aufklärungen über die noch immer fo dunkle innere Lage der spartanischen Staatsverwaltung kann wenigstens Rec. bey aller Aufmerksamkeit auf den Vortrag des Vfs. nicht finden, ob er gleich in der Vorrede die Abs ficht aufsert, durch feine Arbeit die Unterfuchungen üher Sparta, wo möglich, zu beendigen. Beschrankt er fein Verdlenft auf die mehr entwickelten Verhaltnisse gegen andere griechische Staaten, auf den nachtheiligen Einfluss des persischen Hofs, und auf das durch perfifches Geld erwachsene Sittenverderbnifs, wie die Verrede hinzudeuten scheint: fo darf die tlefer eindringende Auseinandersetzung als reiner Gewinn gelten; aber wir finden auch in diefer Rücklicht keinen Zuwachs der Kenntniffe, welche andere schon vorhandene Werke uns verschaffen, und Sparta's Gefchichte bleibt fo ziemlich auf dem Puncte, auf welchem fie bisher fland. Die vorhandenen Angaben erlauben aber keine entwickeltere Darftellung vorzüglich der innern Verhältniffe, wird Hr. M. einwenden. Diess ift vollkommen richtig. Aber zu welchem Ende dann ein fo dickes Buch, aus dem man das für Sparta Eigenthümliche mit forgfamer Mühe zufammenfuchen muss? Ware doch Hr. M. dem gefasten Vorsatze treu geblieben, nicht, wie er angiebt, die Ereigniffe der erften 16 Jahre des Kriegs in wenige Seiten zufammen zu drängen, und den Zug der Athenienser nach Sicilien völlig mit Stillschweigen zu übergeben, fondern von allen dem eine gedrängte und doch binlänglich belehrende Ueberficht mit Weglassung der Nebenumftände zu geben; zu unterscheiden, welches die wirklichen Veranlassungen zum unvermeidlichen Kriege waren, (fehr verschieden von den öffentlich angegebenen Ursachen des Ausbruchs). Hätte er ga-zeigt, dass die Feftsetzung der Athenlenser auf Pylos und auf der Infel Cythera, von welcher fchon

Chilon wunschte, dass fie lieber in der Tiefe des Meers versenkt, als aus ihm emporragend seyn mochte, es einzig bewirkten, dass Sparta, welches von beiden Punkten in beständigem Belagerungsstande gehalten wurde, und nicht mehr frey wirken konnte. felne Hande fo geme zum erschwerten Frieden darbor; dass bey der Erneuerung des Kriegs der unglückliche Gedanke zur Eroberung Siciliens die Athenienfer um das eurscheidende Uebergewicht brachte, welches sie bisher unstreitig behauptet hatten. Doch hier greift Rec, in einen Lieblingsfatz Hn. M., er behauptet S. 205 und führt das Thema S. 356 und anderwärts noch weiter aus, dass die Unternehmung auf Sicilien nicht verwegen war, und dass der unglückliche Ausgang derfelben keinen Einfluss auf den für Athen fo traurigen Ausgang des Kriegs gehabt habe. Oh er verwegen war oder nicht, wollen wir hier nicht unterfuchen; verderblich war er in jedem Falle, und uur von einem sprudelnden durch Redner aufgereizten Volke konnte er unternommen werden. entweder gelang er, oder nicht. Im ersten Falle theilte immer Athen feine Macht; es muste zur Behauptung der gemachten Eroberung, wo fo viele und zum Theil große Städte zu bewachen waren, die Halfte feiner Mannschaft, feiner Flotten in der entsernten Besitzung laffen, und ein einheimischer Feind gewann offenern Spielraum zum Wirken. Gelang fie nicht, wie es der Fall war, fo verlor der unternehmende Staat viel von feiner bisherigen Kraft durch den großen Verluft an Menschen und Geld, und jeder folgende Krieg kostere überspannte Anstrengungen, welche ohne die Unternehmung gar nicht notbig gewesen waren. Es ift kein Einwurf, dass demungeachtet Athen den peloponnesischen Krieg viele Jahre aushielt. Es hielt ihn aus durch übermassigen Gebrauch des alten Wohlflandes, und fiel endlich doch. Ohne die ficilische Unternehmung würden die bedächtigen Sparrager die Er-'neuerung des Kriegs nicht gewagt haben, fie hatten wenigstens nie zur Seemacht erwachsen, also das perfische Geld nicht benutzen konnen. - Die zusammenhängende Erzählung reichte dem Vf. nicht zur vollständigen Entwicklung seiner Untersuchungen und Ideen, es folgt also noch ein beträchtlicher Anhang von 14 Bevlagen, ohne die chronologische Uebersicht der Begebenheiten mit in Anschlag zu bringen. Die erfte giebt eine Charakteriftig der Geschichtschreiber vom peloponnefischen Kriege, wo mit Recht Thucydides unbedingtes Lob erhalt, gegen welchen Xenophon als oberflüchlicher und zum Theil partheyischer Annalift erscheint. Verdienter Tadel trifft auch den Diodor; vielleicht ware die Bemerkung nicht überflüslig gewesen, dass er alles, was Sicilien angeht, ausführlicher als andere Theile der Geschichte behandelt. und dabey unbedenklich auffallende Uebertreibungen im vollen Eruste hingieht. Die zweyte spricht von dem öffentlichen Schatz Athens bevin Anfange des Kriegs; die dritte liefert Erlauterungen über die Belagerung von Platäa, bev welcher Hr. M. schon in dem Gange der Erzählung fehr ausführlich gewesen ift etc. Die fiebente machte uns febraufmerkfam, weit

fie einen Beytrag zur nähern Kenntnifs der fehr wenig bekonnten Verfaffung von Argua liefern follte; aber der einzige neue Saiz, dass zweyerley Gatiungen von Bürgern, mehr- und minder geehrte, vorhanden waren, fteht auf fchwachen Fufsen. Die mpenBurepor Thucyd. V. 72 konnen eben fo leicht altere Burger und Soldaten als vornehmere gewesen feyn; und in der cizirten Stelle V. 29 ift gar nicht von dem Gegenstande die Rede. Alle übrigen verrathen viele Belefenheit und häufig auch Scharffinn; aber schwerlich waren sie wohl alle nothwendig, und auf Sparia haben die wenigsten unmittelbaren Bezug. - Einzelne Verirrungen find bey einem Gelehrten, der, wie Hr. M., wirklich die Quellen felbit ftudirt hat, junner eine Seltenheit; doch wird es wohl nie einen Mann geben, bey dem fich in diefer Rückficht gar keine Erinnerungen machen liefsen. Rec. bemerkt also einige wenige, die ihm bey dem Lesen vorkamen. S. 134 heifst est nach der Bedingung des Waffenftillftandes durften die Spartaner nicht über Buphras und Tomeus. Die Stelle des Thucydides sagt aber das Gegentheil, dass die Athenienser von Poryphusium oder Pylos aus nie über die vorgenannten Puncte in das innere Land kommen follten. S. 193. "Homer gedenkt rühmend der Infel Sicilien", dabey wird citirt Odyff. XII, v. 127-129. Hr. M. wurde den Beweis diefer Augobe wohl schwerlich führen konnen. Doch dies find Kleinigkeiten. Ein noch folgender Theil foll des Vfs. Unterfuchungen über den fpartanifchen Staat fchliefsen; beobachtet er aber in der Ausführung die bis jetzt gewählte Methode, alle in irgend einen Bezug mit diesem Staate Rebenden Ereigniffe mit möglichfter Ausführlichkeit vorzutragen; fo hat er wohl feine Rechnung etwaa zu voreilig gezogen. Denn erft von jeizt an tritt Sparta inmer mehr aus seinem Halbdunkel bervor. Es verliett an Theben die nur kurze Zeit behauptete und fehr gemifsbrauchte Hegemonie; es kampft mit ungleichen Kraften gegen die Macedonier, und in der Folge gegen den Achailchen Bund; bat feine alte Verfaffung verloren und fucht vergeblich, fie wieder im Reinen berzustellen; es falle in die Hande einzelner Tyrannen und endlich der Römer, welche dem Helotenwesen ein Ende machen, auch den umliegenden Lacedamoniern eine von dem Hauptitsate unabhängige Verfaffung geben, und am Ende Gebieter und Uniergebene in die Form gewöhnlicher Unterthanen bringen. Ob der Vf. in die Zeiten des Mittelaliers berab-Reigen will, wo fich aus den alten Gebirgbewohnern und den eingewanderten ill rischen Albanesern die heutigen Mainoten bildeten, wiffen wir nicht.

Berlin, gedr. b. Unger: Grosse und gute Handlungen russischer Regenten, Feldherrn, Staatsbeamten und Anderer. 1802. VIII. u. 110 S. gr. 8.

Der Vf. diefer Sammlung von Anekdoten aus der ruflichen Geschichte (der ruflische Hofrath Clauffen) hat den Zweck derselben in der Vorrede S. VIII. angegeben; sie soll als Lesebuch in den öffentlichen Er-

ziehungsanstalten jeder Art eingeführt, in den zwar wenig glanzendern (ftatt: weniger glanzenden), aber eben fe nürzlichen Privatgrundungen aufgenommen werden, und mit Erlernung der Sprache zugleich Wiffenschaft inlandircher Begebenheiten, Gemeingeift und Ermunterung zur Ausübung einer guten, thätigen Sittenlehre, durch Aufitellungen aus der wirklichen Welt verbreiten. Es wurde ihm, fchliefst er die Vorerinnerung, eine fehr schmeichelhafte Belohnung feyn, wenn der Wunsch zu nutzen einigermaßen erreicht und beabsichtigt worden ware. Besblichtigt bat der Vf. wohl den Nutzen (nicht den Wunsch zu nutzen), aber der Erreichung desselben hat er felbft fehr große Schwierigkeiten entgegengestellt. Ohne fich dabey aufzuhalten, dass nirgends die Quellen der erzählten Anekdoten angegeben find; ohne über die Wahl der erzählten Handlungen etwas zu fagen, die bey der Menge von Materialien und Hülfsmitteln viel zweckmassiger hätte sevn können, will Rec, seine Beinerkungen über diels Werkchen nur auf die aufserft fehlerhafte Sprache und den ganz vernachlassigten Stil einschränken, welche bey einem Buche, das zum Unterrichte in den Schulen und zur Erlernung der deutschen Sprache bestimmt ift, ganz unverzeibliche Fehler find. Folgende Bemerkungen mogen zum Beweise dieser Beschuldigung dienen. Die Anekdoten haben oft ganz unpaffende Ueberschriften. S. 12. Jaroslaw's Strafe gegen einen Beliegten, ftatt Gnade gegen u. f. w. S. 13. Fürst Gleb's vorurtbeilsfreyer Geift ftillt einen Aufruhr durch Beschämung des Betrügers. Die Beschämung besteht darin, dass dem vorgeblichen Zauberer der Kopf abgehauen wird. S. 68. Petera Verachtung, in Rücksicht der Meynung den großen Haufens. S. 77. Un anspruchslose Denkungsart feiner felbft! S. 82. Das zwar verzogerte aber doch erfüllte Verlprechen u. f. w. Die rullischen Namen find häufig falfeh geschrieben: Schouiskoi, Kourakin, Liapounof, Zaroutsky, Chafirof, Schtscheremeteff auch Schtsheremeteff, Nifigorod, Petscheneguer, ftatt Schuiskoi, Kurakin, Liapunof, Zarutaky, Schafirof, Scheremetell', Nifchegorod oder Nishegorod, Perscheneger. Das ganze Buch wimmelt von Sprachunrichtigkeiten. Rec., der übrigena eine Sammlung, wie diele, für fehr nützlich und fogar eine zweyte Auflage derfelben für möglich halt, glaubt zum Behuf der leiztern folgende Stellen anführen zu müffen, die ein Schulbuch, aus welchem zu gleicher Zeit die deutfche Spracbe erlernt werden foll, durchaus nicht entstellen durfen. Ich danke den Gottern, ihn geboren haben werden zu laffen. - Mehr oder wenig vervoll-kommnetere Bildung. - damit das Talent Mittel findet. - Der Regent darf erwarten, dass Vaterlandsliebe keine ausländische Pflanze in feinem Reiche feg. (wie gelucht!) - was ihm angeht, - gebührt und vergnügt dem reifen Alter. - nach vier Sahre Herumirrung. - der Schwache nutzen. - Bowes wurde als Gefandter beym Zar geschickt. - nach dem Tode Schuskoi. - die Begleitung von Staatsäintern. - wegen wichtigen Sachen. - einem etwas weigern. die pultaufche Schlacht, - mit den Officiers. - er

umarinte beide als ihren todtgeglaubten Bruder, anftatt: er, der todtgeglaubte Bruder, umarinte beide, - er überzeugte fie durch Erzählung ausführlicher Nachrichten vor Verlaffung des väterlichen Haufes, anstatt: durch aussührliche Erzahlung von Begebenheiten, die fich vor feiner Abreife aus dem vaterlichen Haufe zugetragen hatten. - beyin Einsteigen im Wagen. - wir matteten (fic) in Finsterniss. - dies war durch die Sorge unfrer Herricher dass ihre Augen fich öffneten. - das Gepränge und die Ehrenbezeugungen war ihm beschwerlich. - S. 70 kommt der und das Fallrip vor, ohne dass dieses Wort in einer Anmerkung erklart ware. - einen Finger aus der Hand verlieren. - er wurde zur Anstellung von Entdeckungen ersucht. - Abgefandin. - fie blieb flocken. -S.or lafst er jeden Staatsgefangenen in Sibirien unter der Kayferin Anna von einer Compagnie Soldaten bewachen. - Diefe Sammlung von Nachläsligkeiten liefse fich leicht noch vergroßern, Rec. begnügt fich indeffen, nur noch folgende Proben von dem Stile des Vfs. zu geben. S. V. der Vorerinnerung Rofst man auf folgenden zur Lungenprobe zu empfehlenden Satz : Ift es nicht zweckmüssiger und natürlicher, dals der werdende Staatsburger zuerft Handlungen von Gerechtigkeit, Herzensgüte, Menschenliebe bey feinen Beherrschern, Tapferkeit und Großmuth bey seinen Heersührern, Klugheit, Gemeingeist bey seinen Mini-Rern kennen bernt, oder damit er nicht durch den hohen Standpunct jener abgeschrecht werde, deren Vollkommenkeiten er bewundert, damit er fich gewohne, den Meuschen als Menschen zu achten, und dass er in ihm eben fo fihr einen Gegenstand von Schätzung wie Ermunterung findet, wenn er in dem mittlern, ja felbft in dem niedrigften Stande, unter dem Druck aller aufrein Umftande, auf Zuge flofst, bey deren Lefung fich feine Seele erhebt, und obgleich ihm eine dunkle

Lage zu Theil geworden, oder ein eingeschrönkter Wirkungskreis angewiesen, es ihn keinesweges abhalten kann, fich gewiffermafsen über fein Schickfal zu erheben, und der Gefellschaft den Tribut zu entrichten. welchen jeder ihr schuldig ift. - S. 81 heisst es: Bey einem angestellten Feuerwerk, wozu ein baufüllig gewordener holzerner Pullaft bestimmt wurde, und welcher, wegen der farbigten Strahlen, eine eben fo schone als Schre kliche Wirkung erzeugte, Sagte der Held u. f. w. S. 83 lafst der Vf. Katharina I. nach Peters des Grofsen Tode folgende Rede halten : Ohnerachtet des Schmerzes, meine theuren Sohne, der mich unterdrückt. eile ich . Ihre gerechte Furcht zu beruhigen , in der ich Sie billig versonkt glaube, um Ihnen zu fagen, dass ich nach dem Willen des meinem Herzen ewig theuren Gatten , der feinen Thron mit mir theilte , meine Tage den muhjamen Sorgen der Staatsverwaltung widmen werde, bis dass es Gott gefällt, ihm, dem Verblichenen, zu folgen (das heifst: das ich dem Verblichenen folge) u. f. w. S. 100 fange die Erzahlung von der Ermordung des unglücklichen Erzbischoff's Ambrofius zu Mofkau folgenderwafsen au: Uie im Jahr 1770 bey der in Moskau ausgebrochenen Pest das Volk fich haufenweise vor einem Marienbilde verfammelte, weil unter demfelben die Sage herrschte, dass, wegen Unterlaffung hinlänglicher Ehrerbietung, diefe Krankheit entflanden fey, und nun dagegen Schaarenweise hinströmte, ja sogar seyerliche il allsahrten au-stellte, wodurch das Uebel immer mehr um sich griff und die Seuche sich sichtbar verbreitete, wollte der Ergbischoff Ambrofius, ein weiser und aufgeklärter Maun, diesen ungläcklichen Gegenstand einer blinden Verehrung entfernen u. f. w. Doch, wir befürchten die Geduld unfrer Lefer zu missbrauchen und hoffen, dass die angeführten Beyspiele das über dieses Buch gefallte Urtheil hinreichend rechtfertigen werden.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

 von vieler Erfahrung zu feyn febient, behauptet genr richt, man mide bey der Prüfung diefer Warfchuge auf ihre channen, den besche erfahren der Warfchuge auf ihre thimitliche Hefchinkenheit der vergefeilsegenen Lehrer der Dorfer, ihrer Schulen und Einwehrer Ruckfach endemen. Er beite hierüber genines und Erfahrung gegenünfere Unrefinenzerung der Dorferhalen zu erwaren fey, und das der geilliche piere Vorschiege keiner Verbelterung, fondern Verfeihingung der Dorferhalen zu erwaren fey, und das der geilliche macht verleieren wärde. Rec. empheldt diefe kleine, aber grundlich gefehrebene Schrift zillen, die zur Verbelferung und weiten der Verbelferung der Vergete Kontone und woise, aus ung/ir-begrichen Fraufung vergete Kontone und woise, aus ung/ir-begrichen Fraufung vergete Kontone und woise, aus ung/ir-

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Hittwocks, den 5. October 1803.

#### SCHÓNE KÜNSTE.

PARIS, b. Migneret: Atala, ou, les Amours de deux Sauvages dans le défert; par François Augufte Chateaubriant. An IX. (1801.) 2103. 18.

Darspen, b. den Gebr. Walther: Atala, ou les Amours , etc. - - 1501. 125 S. 8. (9 gr.)

PARIS. b. Huguin u. Delalain: Atala, o gli Amori di due Selvaggi nel Deferto; transportata in lingus Italians - - da J. F. C. Blainvillais. An 1X. (1801.) VIII. u. 202 S. 18. (0gr.)

Berlin, b. Frölich: Atala, o gli Amori di due Selvaggi nel Deferto. Traduzione dal Francese di P. L. Conftantini. 1802. XXX. u. 176 S. M. 8.

LEIPEIG, b. Vofs u. Comp. : Atala, oder die Liebe zweyer Wilden in der Wüfte. Von Franz An-

guft Chateaubriant. Ueberferzt von Karl Friedrich Cramer. 1801. 174 S. R. (18 gr.)

icht leicht hat die Erscheinung eines Romans in Frankreich fo viel Aufsehen erregt, als die Hersusgabe des gegenwärtigen, die fogleich in den dortigen Zeitschriften mit enthusiaftischen Labeserhebungen angekundigt wurde. Auch die Verleger der deutschen Uebersetzung meldeten bey der vorläufigen Anzeige derfelben in unferm Intelligenzblatte, (v. J. 1801, Nr. 143.) es sey ein Prudukt der Grazien erschienen, von einem Genius, der am Parifer Horizonte plützlich, wie ein Metcon, aufgegangen fey. In vierzehn Tagen feyn davon zwey Ausgaben, jede von 1500 Exemplaren, vergriffen worden, ohne dafs ein Abdruck ins Ausland und in die Departemens verfendet fey. Die Weiber von Paris feyn ganz trunken davon; das Buch mache dort ein Auffehen, wie der Werther einst bey seiner Erscheinung in Deutschland machte. Alles, was fich Geiftes und Talents pikire, reifse fich um den Vf. unti fein Büchlein , u. f. w. Eimer der Journalisten pries es als ein aus den Handen der Natur hervorgegangenes Gedicht, und feizre hinzu . es fevn nicht die bewundernswürdigen Gefänge Homer's. es fey Homer felbit, der hier fpreche. Hier und da fchlen freglich diefer Pofaunenten etwas wieder zu verhallen; man fprach fogar von Bombaft und Capuzinaden. Die Wahrheit lag denn wohl dabey in der Mitte

Atala war Vorläuferin und erzählende Raifode eines großen Werks, welches der Vr. bald hermeh herausgab , leines Genie du Christianisme , wovon un-A. L. Z. 1803. Vierter Band,

fere A. L. Z. schon im vorigen Jahrgange, Nr. 202 bis 205. eine umftandliche Beurtheilung geliefert hat, und deffen Hauptzweck dahin gieng, die poetischen und moralischen Schönheiten der christlichen Religion zu entselten. Die Harmonie dieser Religion mit den Scenen der Natur und den Leidenschaften des menschlichen Herzens versuchte der Vf. durch diese Darftellung aufchauficher zu machen, bey welcher er eine Anekdote zum Grunde tegte, die er aus seinen Reifen nach Amerika gezogen, und in den Hütten der Wilden felbft niedergeschrieben hatte. Schon in feiner frühen Jugend hatte er den Vorsatz gefast, eine Epopoe des Naturmenschen zu diebten, oder in irgend einer bekannten Begebenheit die Sitten der Wilden zu schildern. Keine schien ihm zu dieser Absicht, befonders für die Franzofen, fo intereffant zu feyn, als die Niedermetzelung der Colonie der Natchez suf Buifiana, im J. 1727. Das damalige Bestreben aller indifchen Stamme, nach zwey Jahrhunderten der Unterdrückung, die neue Welt wieder in Freyheit zu ferzen, dünkte ihm ein fast eben fo glücklicher epifcher Stoff zu feyn, als die Eroberung von Mexiko. Bald aber füblte er die Nothwendigkeit, gleich dem Homer, die Länder felbft zu bereifen, deren Scenen er schildern wollte. Im J. 1789 unternahm er diese Raife, wobey feine Ablicht zugleich auf die Entdeckung der fo lange und fo oft gesuchten Durchfahrt gerichtet war, die felbst Cook noch zweiselhaft gelaffen hatte. Nach feiner Rückkebr entwarf er den zweyten Plan einer neunjahrigen amerikanischen Reife. Die Gräuel der Revolution, die auch feine Familie trafen, vereitelten feinen Vorfatz; und von allem, was er über Amerika gesammelt hatte, rettete er nur einige Bruchftücke, und besonders diese, nur zur Episode seines Werks bestimmte, Erzahlung. Er felbft erklärt fie für eine Art von beschreibendem Gedicht, das zum Theil dramatisch sey, worin das Gemalde zweyer Liebenden, die in der Einode wandern und sprechen, und der Unruhen der Liebe, mitten in der Rube der Wüsten und der Rube der Religion, der Hauprgegenstand fey. Einfachheit der Handlung und des Vortrags war dahey fein vornehmftes Beftreben, aufser in den Beschreibungen, wo er das Prachtige mit dem Einfachen zu verbinden fuche. Seit langer Zeit lese er nichts weiter, als den Homer und die Bibel; und er wünscht, dass man in feinem Gemalde ilas Kolorit diefer beiden großen und unfterblichen Mufter des Schonen und Wahren wiederfinden muge. . Viele Thranen herverzulocken, oder die Seele auf die Folter zu fpannen, fey nicht fein Zweck gewesen. Uebrigens sey er nicht, wie Rousseau, ein

Enthusiast der Wilden, und glaube nicht, die blifse Natur fev des schouste auf der Welt; diese habe er vielmehr überall hafslich, und nur die schone Na ur der schildernden Kanstelarstellung würdig gefun en. Seine Erzählung habe, wie der Philoktet des Sojha kles, nur drey handelnde Perfonen; in dem ziemlich neuen Charakter der Atala habe er befonders die Wi derforüche des menschlichen Herzens darzuftellen gefucht; im Chaktas, ihrem Liebhaber, einen mehr als halb ci. ilifirten Wilden, den er daher in den Suren gemalden als einen Wilden, und im drama ifchen und erzählenden Theile als einen Europaer reden laffen konnte; in dem Missionär d'Aubry wich er von der gewöhnlichen Manier ab, dergleichen Priester en weder als fanarische Rösewichter, oder als eine A.t von Philofophen zu schildern, er nahm ihn ganz als christlichen (chriftkatholischen) Priester. Durch die Zufammenftellung eines Jagdvolks mit einem Land- und Hirtenvolke glaubte er die Vorzüge der gesellschaftli chen vor der wilden Lebensarr deito auffallender zu machen, und wegen vieler, von ihm aufgezählter Schwierigkeiten, auf Nachficht des Lesers rechnen zu dürfen. Ueber fein angekündigtes großeres Wesk hatte man ihm fchon, aus Vorurtheil für oder wider den Titel deffelben, schriftliche Complimente und berte Vorwürfe gemacht; und er erklart hier vorlau fig, dass darin von der Revolution nicht die Rede feyn werde. Zuletzt bemerkt er noch, dass der Inhalt der Atala nicht ganz von feiner Erfindung, fondern, einzelnen Umftänden nach, von wirklich biftorifcher Grundlage feyn.

Das größte Verdienst dieses Werks mochte wohl in dem beschreibenden Theile, und weniger in den dramatischen und fentimentalen Stellen deffelben zu finden feyn. Neuheir, Reichthum und Mannichfaltigkeit der Gegenftande machen die bier gefebilderten Naturfcenen fchon für fich anziehend, und geben lelbit denen, die aus Reife- und Landerbeschreibungen schon bekannt find, durch die Verbindung mit der Handlung und durch die nahe Beziehung auf die Lage der Personen, mehr Vergegenwartigung und eigenthumlichen Werth; sin meiften aber gewinnen fie durch das warme und lebhafte Kolorit der Daribiliung. und durch Kraft, Kurze und Wohlklang des Stils, Wer fich indefs on die Werke Offian's, Gefiners, Florian's, und besenders on St. Pierre's in victor Hinficht abnlichen Roman. Paul et l'irginie, erinnert, wird in der Manier unfers Vfs. weniger Originalität finden, obgleich in den meisten Schilderungen die unmittelbare Abushme von wirklicher Natur fich bar und fchätzenswerth ift. Der Vorwurf des Uebertriebenen und eines zu ftarken Farbenauferages trifft den Vf. weniger, wenn man auf den Hiumelsstrich und die über die unferige in vielem Betrucht an Energie erhöhre Natur der geschilderten Gegenden Rücksicht nimmt. Eine der glücklichften und belebreften Beschreibungen ift folgendes Gemalde eines Gewitters: , C. pendant l'obscurité rednuble ; les nuages abaiffes entrent fors Pombrage des bois. ( Tout a-coup la nue

se dichire, et l'iclair trace une rapide losange de feu-Un veut immetueux forti du couchant, mele en un vafie chans les nuages avec les nuages Le ciel s'ouvre comp fur comp, et à travers ses crevasses on apperçuit des nouveaux cieux et d's campagnes ardentes. ma Te entière des forets ; lie. Quel affreux et magnifique Speciacle! La fundre alume en divers lieux les bois; l'inc. ndie s'é end comme une chevelure de flammes; des colonnes d'itincelles et de frances affiegent les nues, qui degorgent leurs foudres d'ins le valle embrasement. Les detonations de l'orage et de l'incendie, le fracas des vents, les gémissemens des arbres, les cris des fantomes. les hurlemens des bêtes, les clameurs des fieuves, les fiffiemens des tonneres, qui s'éteignent en tombant dans les ondes; tous ces bruis multiplies par les échos du ciel et des montagnes, affourdiffent le d'fert." -Hier, wo ich eine Ericheinung über die andere der Phantalie des Dichters aufdrang, wird man felbit die Anhaufung der Züge fehon und die Kraft des Gemaldes venitärkend finden. Weniger aber ift diefe Anbaufung da zu billigen, wo eine Vergleichung auf die ande e gehauf: wied; z. B. Comme on voit les fluts de la mer fe brifer pendant un orage; comme en automne les feuilles fechees fon enlevées par un tourbill in ; comme les rufeaux du Meschacebe plient et se relèvent dans une inondation fubite; comme un grand troupeau de cerfs brame au fond d'une foret; ainfi s'agitoit et murmurait le confeil. - Auch die Sprache der I.eidenschaft ilt dem Vf. nicht lummer gelungen; fie wird oft unnarürlich und übertrieben. So tagt Atala einmal: Tantôt l'aurois voulu être avec toi la feuie créature vivante fur la terre ; tantot , fentant une divinité qui m'arretoit dans mes horribles transports, je defitiis que cette divinité le fut aneantie, pourvu que lerre dans tes bras . j'euffe roule d'abime en abime avec les debris de Dien et du monde. - Den Reden des Miffionars muis man nun fchon die überfpannten. und widerfinnigen Ausdrücke verzeihen, die ihm feine mystische Vorstellungsart eingiebt; wenn er z. B. die Rerbende Atala mit Floskeln folgender Art auredet: Deja i entends la Reine des Anges qui vous crie: Venez, ma digne fervante, venez, ma colombe, venez vous affeoir fur un trone de candeur, parmi toutes ces filles qui ont facrifie leur beaute et leur jeuneffe au fervice de l'humanité, à l'éducation des enfans, et aux chefs d'oeuvres de la penitence. Venez, rofe muftique, vous rounir a Jefus Chrift. Ce cercueil. Lis unptial que vous vous êtes choifi, ne fera point trompé par votre celefte époux, et fes embraffemens ne finirent jamais .- U-berhaupt braucht es wohl keiner Erinnerung, dass hier eben fo, wie in dem grotsern Werke des Vist nicht des reine und einfsche Christenthum und deffen wirkfame Aeutserungen, fondern bauptfachlich der Kultus und My theinnus der karh lifeben Kirche das find, was bey ihm schlechthin Religion und Christenthum beifst. Auch ift es nicht fo wohl der Sieg diefer letzrern über die Macht der Leidenschaffen und der Similiableit. worsur die vornehmite Tendenz diefer Erzehlung gerichtet ift, als vieliuche die Uebermachs frommer

Schwar-

Schwärmerey und üngflicher, durch Gelähde, Pieflerwürde und vermeynte Wunderwirkungen gefeheuchter Gefühle. Dem katholifchen Klerus können diese Werse des Vis. bey der jetzigen Lage der Dinge in Frankreich treffliche Diemfte hum, vollends beyan underm Greichechte; ob er giecht in der Vorreie zur reitgliche Parhey- oder Bekehrungsdocht ihm die Feder geführt habe.

Die Verfasser der belden oben angezeigten italisnischen Uberletzungen diese Runans kennt man (chon
aus ahnlichen Arbeiten zu ihrem Vortheile. Von dem
erfern in Paus der Trignie, von dem letztem Le Dot
de Suzette gleichfalls mu Italiansische übertragen. Bei
Monier und des Grünkungliches Eindringen in den Sinn, die
Monier und des Grünkungen ber Grünkungen
der State und des Grünkungen in der Sinn, die
konnte der preinglen Vorzäge dieser Erzähnlage ist,
und die Kürze des Ausdrucks von Hin. Blaimvillais
glücklicher geroffen zu serve.

Der deutschen Ueberstetzung merkt man zwar bild das bekannte Talent und poeitiche Gefühl ihres Urhebers, hier und da aber auch die Eile an, mit welcher lir. C. in Baris dies neue und bewundere Proder lir. C. in Baris dies neue und bewundere Prowünschte. Auf das Rhythmische der Perioden hitte 
fonst ein Mann von 10 mußkalischen Simme gewist 
mehr Sorgfalt verwemlet. Auch wärden die mehrmals unterlaufenden Gallisiemen vermieden feyn; z. 
B. 5. 30. "neicher war euer Staunen" für: wie graß —
del; m. Ein gewöhnlicher Üeberstetze wärde indes manche glicklich wedergegebene Schünheiten 
dels haben. Met Galloffer und neichläuger behandelt haben.

LRIPZIG. b. Weigel: Der Unglücksvogel; oder, Begebenheiten eines Emigranten. Aus dem Franzöischen des (der) Ducrest de Genlis. 1203. 184 S. 8. (20 gr.)

Unsere Zeitläuste haben vieles wahrscheinlich gemacht und zur Wirklichkeit gedeihen laffen, was ehedem unwahrscheinlich und unglaublich gewesen ware. Befonders mag diess mit manchen Schicksalen der franzötischen Emieranten der Fall feyn. Die hier von der bekannten Mine. G. ganz unterbaltend und natürlich erzahlten Begebenheisen find zum Theil fonderbar genug, aber doch nicht ohne Aufchein der Wahrbeit. Auch könnut darin viel Lokales und Perfönliches vor, mehr als ein Name wirklich lebender Perfonen, die zum Theil, wenn des von ihnen Erzählte erdichtet und übertrieben feyn follte, auf eine unanrenehme Art compromittirt fevn würden, und doch auch, wenn fich alles fo verhielt, dem Vf. für feine Offenberriekeit nicht fonderlich Dank wiffen werden. Das Original hat den Titel: Le Malencontreux, ou, Mimoires d'un Emigre, und ftehr im liebenten Theile der Nouvelle Bibliotheque des Romans: Der Emigrant. der feine elgenen Begebenheiten erzahlt, giebt fich

als einen Baron von Kerkalis aus Bretagne an, und als einen ehemals bemittelten Gutsbesitzer, der, um eine ansehnliche Erbschaft einzuholen, die ihm jedoch nicht zu Theil wurde, nach Bordeaux gieng, und dem man indels feine Guter confiscirte, weil man felne Reife fur Emigration hielt. Zuerft begab er fich nach Gascogne, wo er aber für einen Contrerevolutionär gehalten und aus Frankreich verwiesen wurde; dann in die Schweiz, wo man ihn aber fast gesteinigt hatte, weil die Bauern ihn für einen Zauberer oder Spion hielten, ob er sleich in Frankrich durch einen formlichen Rechtsfpruch für blodfinnig erklärt worden war; auch aus Laufanne mufste er fort, weil man feine Corrrespondenz mit dem Nationalconvent, die doch nur einen obenomischen Vorschlag , Eicheln ftatt des Brodkorns zu nutzen, betraf, für verdächtig hielt. Hierauf gieng er durch Deutschland nach Hamburg, wo er eine Zeitlang in dem Haufe eines namhaften englischen Kaufmannes die Rolle eines Erziehers spielte, mit der es aber auch, wegen ihm Schuld gegebener Entdeckung einer Liebesintrigue des Principals, ungfücklich ablief. Von da entschloss er sich nach England zu gehen, nahm den Namen Desbrugeres an, und machte diese Reise als Sekretar eines ofterreichischen Edelmannes, der in Staatsgeschaften nach London piene. Hier findet er au einem reichen Bankler, dem er empfohlen war, einen fehr warmen Freund, der ibm auch feine Tochter zur Gettin geben will, die ober mehr Neigung für einen andern jungen Franzofen falst, einen Freund des Erzählers, den er felbft in diefs Haus eingeführt hat, und fie am Ende auch wirklich heyrathet. Die großmüthige Entfagung, mit welcher der Erzabler hier feinem Freunde freywillig nachsteht, lasst eoch zu viel Unrube in feinem Herzen zurück; er verläßt England, kehrt nach Hamburg zurück, und, auf Veranstaltung seines Londner Freundes wird ihm im Hollsteinschen zu Pageroe, unweit Schleswig. ein fehr reizender kleiner Landfitz zu Theil, den iener für ihn bas kaufen und einrichten laffen. Hier ware er vollkommen glücklich gewesen, hätte er nicht aus Mirleid eine emigrirte Landsmännin zu fich genommen, die ihn mit ihrer Koketterie beläftigt . und zuleizt mit Liebesautragen verfolgt, und feinen Entschluss dadurch noch mehr befördert, nach Frankreich auf ein halbes Jahr zurückzukehren. Auch hier fieht er fich auf mehr als eine Art in feinen Erwartungen getäuscht, erfahrt, dass er schon auf der Deportationslifte fieht, eilt nach Hamburg zurück, und findet da unerwartet den Londner Bankler und deffen Tochter, die feittlem Witwe geworden war. Er ladet fie ein, ihn nach feinem Landfitze zu begleiten-Hier erfahri er., dass iene Franzosin mit einem Schanfpieler davon gegangen, fein Haus an eine ruffische Familie vermiethet, ein Kind zurückgelaffen, und diefes für das feinige ausgegeben hat. Hierdurch wird die nabe Auslicht, fich mit der jungen Witwe feines Freundes zu verheyrathen, wieder vereitelt. - Man ficht ous diefer Hauptfumme der hier erzählten Begebeisen, dass ihr Erzahler doch nicht immer, und nicht fo fehr, als viele feiner Mit Emigrirten ein Unglücksvogel war. Wirklich fast auch dies deutsche Wort mehr, und ist auserdem minier bestimmt, sis das französische. Sonst aber hat die Uebersetzung das Verdienst einer leichten und natürlichen Schreibart.

LEIPIO, b. Geth. Fleischer. Der Magdalemenkirchhof. Von J. B. Regnault: Uarin. Erster Theil. Aus dem Französichen. 1801. 244 5. Zweyter Theil. 2545. Dritter Theil. 2445. Vierter Theil. 188 S. 8. (4 Rblr.).

Der Uberfetzer diese interessanten Werkes verdient abber Dank. Doch häte Rec. gewänscht, das sie Eile weitiger sichtbar, und mehr die Feile angelegt worden ware. Nur weitige Berjiele: Il. 12,0. hilt kocht des Blut – ich der Werker der Blut – ich der gemeine Muskeln fich zern enfrant, das Ende der gegenwaringen Kritis zu seyn. Ill., 30. Serupel., denen sich seine Seele um fo frünketenre, je unsfeldussger fie uns , an gern überließ, Ill., 227. Sie Bosen Tropfen für Tropfen in mein Herz der (das) Dietern Ufft der Ungleicht. IV., 20. fauchtubergen das Granz ebne Theilinahme und wahre über der unge lesen können.

Berlin, b. Braun: Romantifche Unterhaltungen, Erzählungen und Auckdoten für Freunde angenahmer Lectüre, 1802. 1. St. 200 S. II. St. 282 S. III. St. 200 S. IV. St. 200 S. 8. (3 Rthlt.)

Nichts weiter als die bereits in Nr. 259, angezeigten Franzofischen Ephemeriales unter einem neuen Titel, der dem Buche forthessen (1800). Bec. hat sich vergebens nach einer kurzen Nachricht über diese Metamorphose ungesehen, wodurch also manncher Bücherliebhaber febändlich betrogen werden kann.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

TECHNOLOGIE. Nurnberg, b. Gratienauer: Theoretifchraktische Beschreibung einer nen eingerichteten und beum Gebranch alt fehr vorthe lhaft bewührten Remm - Mafchine, zunächlt für praktische Mechaniker, Architekten, Oekonomen etc. von G. Christian Lowel. Herausgegeben von C. F. W. Glafer, Fürstl. Lowenstein-Werthhemischen Forst und Bergrath. Mit einer Kupfertafel. 1803. 73 S. gr. 4. Wer die Wich-eigkeit einer guten Ramm-Maschine beym Brückenbau und überall, wo profee Gebaude auf Pfahlwerke gegrundet werden muffen, ans der Erfahrung kennen gelernt hat, wird dem Vf. fur den in diefer Schrift ersbeilten fehr ausführlichen Unterricht seinen Dank nicht versagen. Ueberall, wo eine beflimmte Art und Große von Kraft euf einen gegebenen Widerstand wirken foll, wird der Nutzeffect durch Vorrichtungen von Maschinen, Zwischengeschier und Vervielfaltigung der Theile, welche nebenher mit in Bewegung gefetzt werden muffen, offenbar vermindert, und eben diefes fcheint riele zu dens Urtheile veranlafet zu haben, dafs Menfchan an einer Ramme am meiften ausrichten können, wenn fie ihre Kraft unmittelbar an ebendem Seile anbringen, an deffen anderem Ende das Rammklotz oder der Knecht ang bracht ift , und dafa diese Simplicitat mehr als jede zusammengeseizte Ramm - Maschine gewahre. Diese haben aber nicht bedacht, dass die Beantwortung der Frage: wie Meuschen, um Lasten in Bewegung zu fetzen, am vortheilhafteften benutzt und angestellt

werden können? zugleich die Frage mit in fich schliefte: welehe Kraft des Menfenen den grofsten Vortheil bey Lafthebungen gewahre? Der Vf. het dieses nicht übersehen, indem erat auflatt ber der gewöhnlichen Ramme die Zugkraft des Menfchen zu benntzen, fein Gewicht als Kraft gebraucht und zu dem Ende die gemeine Ramme auf aine geschickte Weite mit einem Tretrade und Seilkorbe verbindes, auch fonft ichon bekannte Vortheile dabey mit anbringt z. B. die Vorrichtung einer Scheere zum Ausfallen des Knechts. Die der fehr deut-lichen Beschreibung beygefügte Kupsertafel lasst keinen Zweifel über die Conftruction einer folchen Mafchine übrig, zumal de der. Vf. die Abmoffungen aller einzelnen Treile noch beforders angegeben hat. Sehr intereffent und ungleich wicher tiger als jene von Lambers mit Thon- und Sandbuchfen angefleilten Verfische find auch die vom Vf. mit aufserfter Punktlichkeit migetheilten im Grofsen gemachten Beobachtungen, Der Vf. fehlägt zu noch befferer Beforderung der Rammarkeit auch Doppelmafchinen d. h. Romm . Mafchinen mit zwen knech. ten vor. Inzwischen mochte Rec. diesen Vorschlag nicht geradehin für die Ausabung, zumal bey Baren von 12 bis 16 Centuern, empfehlen. Uebrigens erhält diese Schrift, die selbst dem Theoretiker wichtig ist, auch noch dadurch für den Praktiker eine vorzügliche Brauchbarkeit, dass der Vi. fehr genaue Koftenüberschlage beygefügt bet,

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 6. October 1803.

#### NEUERE SPRACHKUNDE.

Ureala, in d. Akad. Buchh.: Tyfk och Susenft Ord-Bob. Forfatted af J. G. P. Moller. Cammar R. d. Hitt. Prof. i Greisswald, Ridd. af kangt. Wafa-Orden etc. Forra Delen. (A - I.) Andra Uplagan, forbättrad. 1801. 1 Bog. u. 1274 S. 4. (3 Rhilr.)

er Werth des Mollerschen Worterbuchs für Schweden fowohl als für Deutsche ist langst anerkannt, and schon die erste Ausgabe desselben (Stockh., b. Swederus, 1782 und f. J. 4 Theile in 4.) mit einstimmigen Beyfall aufgenommen worden. Ein neuer Beweis feines Werthes ift, dass bereits eine zweyte Auflage Bedürfnifs war. Dafs ein folcher eifriger Liebhsber der schwedischen Sprache, und ein fo fleifsiger Forfcher, wie Hr. Müller eine zweyte Auflage nicht veranstalten würde, ohne ihr zugleich Zufatze und Verbesserungen zu geben, liefs sich nicht anders erwarten. Rec. hat einen gressen Theil beider Ausgaben verglichen, und gefunden, dass jede Seite beynahe davon Belege liefert. Nur hie und da find ihm noch einige Unstattbaftigkeiten ausgestossen, z. B. beynahe der ganze Artikel beschreiten. Den Thron, das Ehebett und ein Pferd befchreiten im eigentlichen, und eine Ehrenftelle beschreiten, im figurlichen Sinne, find beides der wahren Vorstellung, und alfo dem richtigften und bestimmtesten Sprachgebrauche zuwider. Sobald die Vorstellung einer Bewegung in die Hohe zu der Vorstellung des Schreitens kommt, fagt der Deutsche nicht mehr beschreiten, fondern befleigen, gerade wie der Schwede befliga. Hingegen in norizontaler Bewegung ift der Begriff des Schreitens vollkommen anwendbar, und alfo eine Schwelle beschreiten richtig. Auch das: befilacha en annans agta fang fagt mehr, als das deutsche: eines andern Ehebett befleigen; die wortliche Ueberfetzung ware richtiger. Auch laist fich nicht fagen, wie S. z. fteht : fein alter Bedienter ift von ihm ab, fondern fort oder weg von ilim. gerade wie im Schwedischen. Das Zeitwort dunken follte. wo nicht durchaus mit dem Accufativ angegeben, doch wenigstens bemerkt seyn, dass es von den beitenSchriftstellern am baufigiten fo gebraucht werde. Bey der mit Zeitwortern zusammengesetzten Prapolition durch, wurde der Vf. nicht ohne Nutzen Hn. Gräters Bemerkungen (in Wielands deutschen Merkur 1796. I. S. 163-167), über die zweyfache Zufammenfetzung der Zeitwörter mit durch, über, um und unter nachgelefen, und fie mit der Adelungischen Auseindersetzung dieser Lehre theils in seinem Lehrgebäude, theils in feinem Worterbuche unter dem

A. L.Z. 1803. Vierter Band,

Worte durch, verglichen baben, um lo mehr, da diefer Unterschied nicht blos in der Natur der deutschen Mundart des germanischen Sprachstammes, sondern des gefammten Stammes zu liegen scheint, und also die danische und schwedische Sprache eben so gut wie die deutsche betrifft. Es sollte daher überall bemerkt feyn, ob der Ton auf durch liegt oder nicht; im erstern Falle wird aufser dem Infinitiv und dem Particip des Prafens die Praposition durchaus von dem Zeitworte getrennt, wie z. B. ich gehe durch, breche durch, lefe durch u. f. w. das iParticip des Perfects behalt also fein Augment ge, und man fagt: durch geblüttert, durch geblicht, durch gebohrt, durchgebrochen u. f. w. im zweyten Falle aber ift es eine von dem Zeitwort unzertreunliche Partikel, behält durchaus feine Stelle vor demfelben, das Augment des Part. Perf. fallt weg, und man fagt flatt des obigen: durchblättert, durchblickt, durchbohrt, durchbrachen. Hr. M. hat aber durchaus nur das Perfect des erstern, und nur uneigentlich zusammengesetzten Zeitworts angegeben, und beide oft verwechselt, z. B. durchbrechen., v. a. f. n. durchgebrochen p. Bryta igenom. Unter dieser Rubrik stehen nun sowohl die Redensarten: der Dieb ift im Gefängnifs durchgebrochen, tjufven har brutit fig utur fängelset, als durchgebrochene (falfch ftatt durchbrochene) Arbeit, genombrutet arbete. Hieraus felbit erhellt, das im Schwedischen der namliche Umerfehied ftatt findet; durch brechen beifst eigentlich bruta igenom, aber durchbrechen genombruta. Würde man in den Wörterbüchern als Wurzel die erste Person des Prasens setzen : so fielen alle diese Verwirrungen weg, und dergleichen uneigentlich zusammengesetzte Zeitwörter konnten nicht unter die Prapolitionen kommen und also mit dem eigentlich zufammengesetzten Zeitwort nie verwechselt werden, fondern durch brechen; durch gehen, durch lefen wurden unter

Breche, (ich). breche durch, brach durch, durch gebrochen atc.

Gene, (ich) gehe durch, ging durch, durch gegangen.

Lefe, (ich) lefe durch, las durch, durch gelefen

hingegen die wirklich zusammengesetzten nur un-

ter dem Anfangsbuchstaben der Präpolition zu finden seyn, mämlich

Durchbriche (ich) durchbrich, durchbrichen etc.

Durchgehe (ich) durchging, durchgingen Durchlefe (ich) durchlas, durchlefen etc.

zu finden feyn.

Die-

Uebigens ift uuftreilig ein neuer Vorzug diefer zweyen Ausgeba auch der, das das Schwedilich bier nicht wie in der erflen mit gleicher, sondern mit unterfebeidender Schrift gedruckt il. Ob auch die Abfebaffung des w und die Vertauschung der schwedischen oder deutschen Schrift mit eer laterisjf.des unter diefe Vorzüge gehöre, laßt sich freylich kaum im Zweist zieben.

Benim, b. Nauch: Neue praltische Graumarit der englischen Sprache. Nach Walter's, Sheriden's (Sheridan's) und Lowth's Grundfatzen bearbeitet. Mit mehrern nach der von Miedinger befolgten Methode eingerichteten und die Edernung diefer Sprache erieichteruden Uebungssafgaben verschen, Von Joh. Eberz. 1802. 524 S. 8. (16 gr.)

#### Auch mit dem Titel:

Elementabuh zur leichtern Erlerung der englifene Sprache in 2 Theilen. Erler Theil. Neue praktiche Graumerik mit Uebungsaufgaben. Zweyter Theil. Chrefounsthie zur Üebung im Üeberfetzen aus beiden Sprachen. Mittelft Beypielen und Aufgaben durch alle Regeln der Wortfügung. Accentoirt und mit Phrachologie verfehen von § 1. Ebrs etc. (I. Riblir. 12 gr.).

Diefes Werk ift als eine brauchbare englische Grammatik langft bekannt. Der Vf. hat in dem Wefentlichen diefer neuen Ausgabe wenig geandert, und erklart daraber, dass es ibm überflussig febien, den Syntax noch zu erweitern ; er habe alfo nur das Fehlerhofte dabey abgeundert. Von den Verbindungswortern hat er zum Theil in alphabetischer Ordnung Beyfpiele gegeben. - Zu wunschen ware, dass der Vf. die ungehangten Gesprüche, bey dieser neuen Ausgabe, entweder von einem Englander, oder jemand andern . der der Sprache ganz mächtig ift, hatte durchsehen laffen. We were three days a coming (S. 960) ift fo gencin, dafs es in keinem Lehrbuche fte. hen follte. S. 262 a Sea Town. Man fagt a Sea-port town. S. 263. To take Poftchaife mule erftlich heilsen a postchaife, und dann ift die Wendung noch immer

nicht Englisch, Ibid. very chargeable etc. mus heißen ex, erfire. S. 265. progreffes, Rait progrefs. Auf S. 265 und 266 ware mancherley zu andern, um die Sprathe rang Englisch zu machen. S. 267. I'll tell non mn rections why etc. ftatt fill tell Ion why, oder, I'll tell You my reasons for thinking So. 269. Il kich Ton found pirendy green, when there was fearce a thought of it in Holland, Diefes Englische ift noch schlechter, als das datey stehende Deutsche. S. 270. You show (do) me too many favours. Ib. Sejourn Hatt Stay. S. 273. mg deatest friend etc. ift ganz ungewöhnlich im Englifelien. Ibid. Fon rather d. ink chocalate, muls heifsen: Toll won!d rather etc. oder Ton prefer etc. -Der Artikel vom Brieffchreiben (S 378) ift blofs für den Curisifiil, und auch do nicht gang riebtig : aber für das burgerliche Leben ift er ganz unbrauchbar. Man wurde nicht wenig lachen, wenn jemand an einen Erzbischof ,to the snell Reverend father in God etc. oder an einen Bifchof "the Right Rev. father in God febrieb. Dem erften febreibt man : "His Grote the Lord Archbishop of N. und dem letztern : the Right Honourable the Lord Bifkop of N. - An einen Herzog febreibt man nicht Righttionourable; Leute von Ten gebrauchen diefen Titel kaum an Marquifen und Grafen. Man febreibt gewöhnlich fehlechtweg: "The Marquis of N. The Earl of N. An einen Baron schreibt man .. The Rich: Honourable Lord N. aber niemals Barun. Ferner febreibt man nicht Honourable an einen Boron. Diefes Wort gehört den unbetiteken Suhnen des Alels. Auch reilet man die Domen nicht durch Alglady an. fundern durch Madam. Nur das Gefinde und gemeine Leute fogen Mylady. Miftrefs und Mils wird in der Anrede vollends gar nicht gebraucht. Man fagt und Schreibt allemal Madem. An einen Ritter Schreibt man Sir vor dem Taufnamen. Die Worte worfligful und Right worshipful werden im burgerlichen Leben nie gebraucht; man wurde verlacht werden. Auch reder man einen Doctor nicht durch Honograble Doctor an, fondern durch Sir. Eben fo wenig nennt man jemanden Mofier ; allenfalls einen Knaben, als Alafter Charles, Mafter George etc. und auch diefes ift hauptfachlich nur umer Bedienten gewöhnlich. Das Wort für Manner ift Mr. und wird nicht ausgeschrieben. Wollte man es aber durchaus ausschreiben: fo mufste es Mifter, und nicht Mafter beifsen. - Das Wort mean im Singular zu gebrauchen, ift nicht fo verwerflich, als Hr. E. (S. XVIII) zu glauben fcheint, Freylich ift der Plurat allmahlig gebrauchlicher geworden, wiewohl man es auch noch jetzt bisweilen bort und lieft. In Johnfon's Worrerbuche findet nan mean, und nicht means, und die Bryfpiele, die er für den Singolar giebt, zieht er aus Spenfer, Denkam, Shakespeare, Roscommon und Hooker. Erit witter No. 5. lagt Johnson: "It is often ufed in the plural etc.

Was die Aussprache betrifft: so ist sie hier die nämliche, die Ilr. Ebers in seiner Chrestomathie sestferzt, und über welche Rec, sich unständlich in der Literatur-Zeitung (N. 201.) erklart hat. Ungeschtet der Vf. in derersten Voreele zo seiner Grumanik fart, dass er die engliche Sprache in seiner frühesten Jugend in England selbst eiternet, mitheten Jugend in England selbst eiternet, und sicher von seinem zigen Jahre am bli zum zusten gleichten als seine Mutterfyrziche geredet und geschichten habe in de and och her. Ihm unmöglich einem dannen, daße die gure Aussprache des englischen aus ein deutsches an kluige, oder das der Engländer deilt, glass, hatt, laußeh, wach ere. fistt deilt, gloße, hot, oder, word ere. fage, anderes zu geschweigen, worüber man die angeführte Stelle dieser Zeitung nach-feben kann.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Görtingen, b. Schneider: Kleine Seelenlehre, eine matterliche Unterhaltung mit ihrem Zöglinge. 1802. 103 S. 8. (6 ge.)

Der Titel pafst nicht ganz zu dem Inhalte diefer wohlgerathenen, von dem Hn. Conrector Kirften in Gottingen abgefafsten Schrift, die, wie wir horen, Schon früher gedruckt wurde, und da fie niebt, wie lie verdiente, bekannt genug worden zu feyn scheint, wahrscheinlich unter diesem Titet von neuem in Umlauf gebracht werden foll. Sie enthält eine Erzahlung von der Denk - und Handlungsart des erften Knides des Vfs., eines intereffauten, verffandigen, durch feine Anlagen und Fahigkeiten buffnungsvolten Knaben, Johann Gotthelf, der um gten October 1700 geboren wurde, und schon im 21ften Monate feines Lebens, den 22ften Julius 1792, an den Blattern Barb: mit einer Darlegung der Alethode, wie it an ihn beschaftigre und bildete, wobey gelegentlich padagogifche Bemerkungen und Maximen eingeschaket werden, die, fo wie der ganze linhalt der Schrift, den Erziehern einpfohlen zu werden verdienen. Der übrige Theil liefert eine Schilderung des Lebens und des Charakiers der würdigen Mutter diefes kindes, Medwig Katharina, gebornen Both, die fo viel zu deffen Badung mitgewickt hatte, und in ihrem dritten Kindbette - fie gebar nach dem Tode ihres Ettigebornen noch zwey Soline - den 20ften April 1795 ftarb. Sie wuchs unter den Augen des verewigren Hofrath Kaftner in Gottingen auf, der ihre kluge Mutter bey der Erziebung ihrer Tochter mit Rath und That unterfluizte, und in der Folge der Fathe des kleinen Got:helfs wurde, zu datfen Erziehung er eben fo theilighmend and thatig mitwirkte, als effectals zur Erziehung der Mutter. Das Denkmal, das hier der trauernde Vater feinem Linde und feiner Gattin errichtet hat, ift einfach und edel, und die Ausführung lafst auf einen Charakter des Vis. feblielsen, in welchem fich ein gebildeter Verhand und Lefte moralische Grundfatze vereinigen. Voran liebt eine lefenswürdige Vorrede vom leel. Käjiner, in welcher, aufser dem Wenigen, was lich gleich zu Anfange auf den kleinen Gotthelf und doffen Mutter bezieht, hauptfachlich von dem Vorgrtheile, das Linder, welche

frühzeitig eine besondere Thatigkeit nicht blos des thierischen, sondern auch des menschlichen Seelenvermögens äußern, bald ftürben, viel Unterhaltendes und Treffendes gelagt wird. Auch hier findet man die Wahrheit der Bemerkung bestätiget, dass das Veranügen feinen Geift zu beschättigen, auf den Korper wohlthisig wirke, and dass ein zu den Thatigkeiten der Seele aufgelegter und biegfamer Korper. wie es bev dem kleinen Kirsten der Falt war, durch diefe Dienstleistung nicht ungefund werde. Mit Rührung lieft man, was Kafiner von der Mutter fagt: Sie hatte als Kuid mich durch Gelehrigkeit und Wirs ergötzt, die Erwachfene machten Gelinnungen und Aufführung beliebt, Geschicklichkeiten erwarben ihr Achtung. Ihre Gefellschaft war em großer Theil meiner Erhohing. Die Ordnung der Natur geftattete den Schlufs, dass Sie um mich weinen wurde, aber mir war beschieden. Sie zu enrbehren." Der vesewigte Greis hatte den Theil des Auffatzes, der den Knaben betrifft und von dellen Vater gleich nach dem Fode deffelben aufgefetzt wurde, zu einer befondern Abficht bestimmt. Der Knabe nämlich, der nach dem Tode feines ältern Bruders geboren wurde, ( la des dritten, nach dessen Geburt die Matter Harb, in der Vorrede nicht gedacht wird: so scheint Käfiner diefe Vorrede im Laufe des Jahres 1704 gefchrieben zu haben) follte, wenn er erft über die Kemmil's der Buchflaben hingus ware, in diefen Blatern lefen lernen, indem ihm dabey die nöthigen Eslanterungen gegeben wurden follten. Ob der Auffatz diesen Zweck wirklich erfüllt hat, wiffen wir nicht, glauben aber, dass er den nun erwachsenern Brüdern des kleinen nachnhinungswürdigen Gorthelfs and allen Knoben von acht und mehr Jahren, als eine febr nuteliche und ihren Nacheiferungstrieb erweckende Lecrure, in die Hande gegeben werden

FRANKURTS & M., b. Hermonn: Etwas über den Selbfmord, in einer wahren Orfchichte zur II arnung dargefielt und heraus geben unt einer Vorrede von dem Freunde des grauen Mannes. 1802. XVI u. 146 S. 8. (12 gr.)

Keine Geschichte, sondem eine zwar gutmeynte, aber aufserit alliagliche und langweitige Homilie eines frommen Officiers, der Jefum und fein allerheiligites Verfolmungsblut für das einzige Univerfalmittel wider alle Uebel und Seelenkrankbeiten der Menfeben balt. In uns felbit, meynt er, hatten wie von Natus nichts, was une dauernde beeleuruhe geben könne; fondern wir müfsten dafür forgen, dass das Reich Gottes zu uns kounne, wovon Jefus Luc. 17, v. 20, 21 fage, dafs es nicht in aufserlichen Geberden bestehe, oder von dem man fagen konne, siehe, hie oder da ift es, fundern welches inwendig in uns felbit muile gefucht und gefunden werden, -, 05 bey uns ift der Sunden viel, bey Gott ift vielinehr Guade, fein' Hand zu helfen hat kein Ziel, wie groß auch fey der Schade." Der angefochtene Christ werfe fich

nur zu Jefa Füßen hin, und balte an um die Gnade des Glaubens. — und in diefer Litaney geht es fo fort. In gleichem Geifte werden dam die Gründe geprüft, die der Haupmann v. B. in H.—Chen Dienten, der fich gegen Pfünglen 1795 erfebofs, in zwey biuserhaftenen, hier mitgethellen Briefen, zur Entchuldigung feiner That, welche diefe Schrift veranlafs, e. aufgefleit hat. Das Ganze wird mit einem Gedichte, die Gliechfügkeit wahrer Chriften, das über hundert Jaher zu frajk könunt, und einigen Beyfpielen von Perfonen, die durch eine befondere Leitung der gottlichen Vorfebung vom Selbfünorde geretter worden, die der Vf. einmal in irgend einer periodifchen Schrift zelefen harte, bechöloffen.

Berlin, b. Maurer: Durch Schaden wird man klug. Zweyhundert ein und dreysig Geschichtehen aus der wirklichen Welt, 1801. 276 S. 8. (14 gt.)

Auch unter dem Titel:

Die Schule der Erfahrung für Alle, welchen Zufriedenheit. Leben und Gefundheit etwas werth find. Warnende Thatfachen zur Verhütung alltüglicher Unglücksfälle. Zweyter Theil der zum Volks- und Jugendbuche ungearbeiteten zweyten Ausgabe, oder der ersten Ausgabe dritter Theil.

Was der Titel verfreicht, hält der verständige Sammler vollkommen. Rec. kann diefs wohlfeile engedruckte intereffante Buch aus voller Ueberzeugung empfehlen. Indem es die Neugier befriedigt, warnt und belehrt es, klärt auf, und beschämt, rührt und bildet. Alle diefe Mahnungen zur Vorsicht und Menschenfreundlichkeit wirken auf das Volk und besonders auf die Jugend um fo mehr, als die Nutzauwendung fich aus Thatfachen ergiebt, und bey den 231 Histor-chen auf Abwechelung und Kurze Rücksicht genommen ift. Zur nabern Kenninifs des Inbalis hier einige Rubriken: Haarputz. (wie gefahrlich er werden kann) Kleidung (einpressende, verursacht unheilbare Krankheiten) Maus (eine zahine, kriecht in den Schlund ihres Wohlthaters) Scheintodte, (Beyfpiele und untrügliche Kennzeichen ) Selbstrettung . us dem Waffer, Stubenluft, (Schadlichkeit der ver-lorbenen) Wuhrfagerey (deren Opfer zu Ulm und Halle) Gefahr des ftehenden Wallers etc.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Anzneroglamatust. Strathurg , gedr. b. Heitz: Differtation fur l'Asphuxie, prescutée et fontenne à l'Ecale specivie de Medecino de Strotbaneg le 9 Floreul An XI. (29 April 1801) à 3 hrares de relevic. Par Matthias Geof, de Muhihoufe, Departement du Haut-Rhin. An XI. 55 S. gr. 4. Da wir fehr zwe'fein. dass diese Inauguralfehrift in das Publicum, und noch mer, das fie in der Buchhandel kommen wird : fo feigen wir int, was den Inhalt der Ruckfeite des Titelblattes ausmacht. als eine Befonderheit her. Es lautet fo: "Profef-Sant de l'Ecole speciale de Medecine de Strusbourg. Les Ci-Journs Lauth, Barat, aussomie et physialogie. Masuer, "Gerbain, change médicale et phurmacie; Tanrdes, Men-" i ec phofique medicale, kogiene, et pathalagie interne: Flumant, Cailliot, pathalagie et clinique externo, médecine superatorie, acconchement; Coze, Rackard, therapentique, "clinique interne et muladies épidémiques. Thib and. . "butan que, matiere médicale; N n el, médecine legale el hiffui-"re des ens rares. Tineliant, demanfration des dragnes ufuelles, et des inftrumens de medecine apératoire." Hiesunter die Worte; "L'Ecole a arrete que les opinions emifes dans les differcations qui lui fant prefentees, duivent être canfiderees com-"nie prapret à leurs unieurs, et qu'elle u'enteud leur deuner neucuage apprubation ni imprabation." Der Vi. handelt unerft im Altermeinen von der Arphyxie oder dem Schrintade. Was der Scheintad fey; feine Sielle im nofologischen Syftom; feine Urfachen ; feine Zeichen, und die Zeichen des wahren Todes. Definition: "On oppelle Asphuxie net etas de l'eco-"nomle hamaine, dans lequel la vie paroit araie ceffé. Il y u "defaut de pulfatian, de respiration, de fentiment et de muuve-"ment, faus que cependant le principe vitul foit entièrement une Bey vielen Schriftstellern bezeichne das Wort Arphy-

xie blofs die Pulitafigkeit. Die, von den Schrififtellern als fiehere oder nufichern Zeichen des Todes aufgeftellten Umftande werden angegeben, kurz durchgegangen, und in einer leichten Ueberticht beuetheilt. Es folgen alsdann die verschiedenen Arten des Scheinzodes insbefondere, und ihre Behandlung. I. Asphuxie par submersion, Asphuxia immersurum f-Submerfar. II. A. par firungulation, A., firangulatorum. III. A. par un air mephitique, A. u mephitide. u) A. causee por la vupeur du churbon. b) A. causee pur la vupeur des fasses d'ulfauce; per d'autres supeurs méphitiques. IV. A. pac la jon-dre, A. fideratorum V. A. pac le froid, A. u frigare f. congelatorum. VI A. des nouveaux - uci, A. ucophutorum. VII. A. par la chaleur, A. ab acfin. VIII. A. des enfans etunfics per det pressions externes, A. infantum a fuffucutione. IX. A. par un corps etranger engage dans lu trachée - urtere, A. ab impoetit. X. A. par coninfian, A. u cantujiane. XI. A pur des paifonh A. a venenis. XII. A. pac l'intemperance , A. ab ingluvie XIII. A. par lu faim, A. ub inedia XIV. A. par des paffiaus, A. 4 puthemate, XV. A. la fuite d'une maladie quelcouque, A fente ptumotica. Den Beschluss machen : 1) Recapitulation de queiques règles principales, qu'il fant tonjours ovoir en que dant le traitement der usphyniei. Eine gedraugte Ueberficht einiger Hauptmomente, worauf es bey der Behandlung der Schemtodten ankommi. 2) Vire von einem Prediger und von feinem Schullehrer glucklich behandelte, und von ihnen beschriebene Falle des Scheintades. Man kann dem Vi. mehr absprechen. dass er feine Materialien in einer gmen Ordnung und mit Deutlichkeit aus den Schriftstellern zusammengerragen hat. und dafs er mit den neueften, hinher gehörigen Enideckungen bekannt ift. Es find, wie man es erwarten kann, befonders auch die franzolischen Schriftfleller gut benutzt.

# ALLGEMEINE LITERATUR = ZEITUNG

Fregiags, den 7. October 1803.

#### I.ITERATURGESCHICHTE.

Nönweng, b. Zeh: Amalet typographici ab amo BIDI. ad annum BIDXXVI. constuanti, poß Maittairii aliorumque dociffiuorum virorum curas in ordinem redacti, emendadi et aucti cura Dr. Georg Wolfgangi Pamzer. Capit. ecclef. cathedr. sol. Schald. Norümb. Praepolit etc. Volumen IX. 1802. 555 S. nebit 2. S. Vobertich (70 Rblib.).

it unermudlicher Arbeitfamkeit führt der wurdige Greis fort, die Schätze der alten Druckftacke zu fammeln, deren Veberficht dem Bibliographen wahres Vergnügen gewährt. - Der neunte Band enthalt a) die fortgefetzte Anzeige alter Drucke won 1501 bis 1536. die mit Wien aufaugt und mit Zwoll endigt. Wir wiffen aus unferm Vorrathe nichts aus ienem Zeitraume, von elnem der Druckorter diefer Reihe, hinzuzuthun; Denis hat die Rubrik Wien, und frankische Gelehrte haben den Artikel Wittenberg reichlich ausgestattet. Hierauf folgen h) von 8. 107 bis 160 . 547 Schriften mit einer Jahrzahl ohne Anzeine des Orts und des Druckers, c) Dergleichen ohne Benennung des Sahrs, Orts und Druckers: Autoren oder Materien nach dem Alphabet. Hier hemerken wir zu S. 174: Enchiridion militis Christiani, Kaluberrimis praeceptis refertum, authore Des. Erasmo Roterodamo, cui accessit nova, mireque utilis praefatio. 237 S. 8., welches wir wenigstens im Register über den VI - X ten Band nicht finden. Die auf dem Titel erwähnte praefatio hefteht in einer Epiftel ad Paulum Volzium Abbatem monasterii quod vulgo dicisur Curia Hagonis. Da nun diefe voin J. 1519 datirt ift, fo wird diefe Ausgabe entweder in dem nämlichen oder doch dem darauf folgenden Jahre gedruckt fevn. Die Lettern fowohl als die Einfassung des Titels verrathen des Johann Frobenius in Bafel Officin. Zu S. 101 oder zu S. 472 nr. 404: Illuftrium virorum epiftolae Hebraicae, Graecae, Latinae ad Jo. Reuchlinum Phorcenfem. ex officina Thomae Anfelmi Budenfis (alfo zu Hagenau gedr.) in 4. Der letzte Brief ift 1515 datirt. Zu S. 196. Incipit deuotus tractatulus domini Gerardi Zutphanie de Spiritualibus ascensionibus. omnibus in Spirituali vita proficere volentibus no ming neseffarius qu. vtilis. kl. 8. unpaginirt, doch alphabetifirt bis r. Der Druck fauber und ficher aus dem gren oder gien Decennium des funfzehnten Jahrhunderts. d) \$. 199 - 314 enthält eine Ergunnung der Buchdrucker-A. L. Z. 1803. Vierter Band.

Annales von Erfindung der Kunft bis zum J. 1500. Hier konnte vielleicht eingeschoben werden beym Jahre 1402: Bartholomaeus Anglicus de proprietatibus rerum, die Ausgahe: impress. per Anthon. Koburger, 1492. 20 Junii, fol. Ingleichen beym J. 1496. Frontinus et alii de re militari etc am Ende : De arte militari Frontinum . Vegetium . Aelianum et Modeflum etc. impresht - Plato de Benedictis Bononiensis - Bononiae ao Salutis 1496. 16 Calend. Febr. fol. wofern diese beiden nicht schon in einem der ersten fünf Bande der B. Annalen angezeigt ftehen, die der Rec. nicht hey der Hand hat. e) Supplement zu c) oder zu den Buchern ohne Jahr, Ort und Drucker, von S. 314 bis 340. f) Nachtrag zu den Drucken von 1501 - 1536. die Druckorter nach demaAlphabet bis Pavia. von S. 343 his zu Ende des Bandes. Unter diefer Rubrik vermifsten wir S. 301. Vitae ducentorum et tripinta fummorum Pontificum a beato Petro apostolo ad Julium fecundum modernum Pontificem. Am Ende : Impressum Basileae per Michael Furter, inibi civem. Ao Chrifti 1507. pridie Kal. Septembr. 4. Bey Gelegenhelt einiger Hutten fchen Schriften, die S. 456 und auch unter den Büchern ohne Ort und lahr angeführt. werden, erwahnen wir einen Diglogus Bulla, T. Curtio Malaciola . Fauit. Burlaffio authore. Zu Ende: Callurius Trulla, apud Burlassiam Cataduppae regis Stratiotarum metropolim excudebat. Ein witzeindes Pamphlet von drey Quartblättern, das, wie Hutten's Bulla vel Bullicida gegen Leo des X. Bullen perichtet und in einen Band von Originalausgaben Hutten'ischer Schriften eingereihet ift, den Rec. vor fich liegen hat. S. 489 hofften wir zu finden: Ifagoge Joannitii in tegni Galieni (fic) etc. am Schluffe: Finiunt Isagoge Soannitii. Impresse Lypsigk p Baccalaureum Martinum Herbipolenfem. ao dni 1510. S. 518 konnte vielleicht noch einzuschalten feyn: Quatuor libri institutionum Hebraicarum etc. aedidit Sanctes Pagninus, Lucensis, Praedicator. ordinis. Lugduni p Anton. du Ry , 1520. 4.

Der zehnte Band der typographiftben Annalen follte nach des Vis. Plan der letzte feyn; da aber der Stoff fich über Vermulen haufter fo fieht er fich genöthigt, noch den eiffren nachfeigen zu istlen, der das Werk betchließen foll. Jener zehne aber enthält e) das forgefestte Supplement zu den Drucken won 1501—36, bey Paris stanganet und mit l'ensdig unflutend. b) Das Regifter über die Bücher im Juhrende von 1504—36, bey Paris stanganet und mit l'ensdig unflutend. b) Das Regifter über die Bücher im Letzte der die Bücher im Paris S. 4 (Edelait uns zu fellein 11kmozagyou Naquowing, meig herris, nach naches, .— Tüs Aufwis regir regger.

Του άυτου, πως δεί του νέου ποιημάτων άπουειν. Αυβ der letzten Seite das (ingemontische Wappen mit der Unterfebriit : Gilles de Conrmont , und ganz untent: Istetiae Parifiorum in aedibus Egidi Gourmonti MDIX. pridie calen. Maij etc. 50 Blatter kl. 4. Rec. har einen ganzen Band Schriften vor fielt, die aus der Officin Courmonts, diefes erften Druckers mit griechifehen Lettern in Paris, gekommen find, und wahrscheinlich noch nicht alle in den typographischen Annalen verzeichnet ftehen, namlich in folgender Ordnung: 1) Mufaei Antiquifimi poetae de Leandri et Heres amoribus. 4 Blatter. Ein Holzschnitt auf dem Titel, der den fogenannten Priefter Johannes vorftelle, mit der Ueberfebrife: Preftre Jehan. Unten: Veneunt in aedibus Egidii Gormontii etc. ohne Jahr. 2) ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΔΥΑΛΙΑ ΤΟΥΤ" ΕΣΤΙ ΠΟΙΗΜΑ-TA TPIAGONTA, Drunger das gedachte Gourmonrifche Wappen und Venotes reperiuntur - apud Egidinin Gourmont etc. Gleichfalls o. J. 67 Blatter. 3) Der griechische Hesiodus von 1507, der bereits in den typogr, Annalen B. VII. 526. 221. angezeigr irt, und wo es ausdricklich am Schluffe heifst: Operafo huic opusculo extremam imposuit manum Faidius Gourmontius integerrimus ne fideliffimus primus duce Francisco Tiffordo Ambacço, grecarum titterarum Parifiis impreffor etc. 4) Die ichon crwahnten Plutarchischen Abhandlungen. 5) HAOUTAGYOU THE AV TIS UT EX-Low workere. o. J. als Anhang, zu der vorhergehenden Nummer. 24 Blatter. 6) INOKPATOTE 64copps, mois vinouléa, mini Bacilisias hovos, onne Tirel u. Johr. 16 Blatter. 7) Ισοκράτους πρός Δημόsmos koros maparestmos, such oline Tit, u. Jahr. 14 Blutter. Diefe beiden Stücke find zwar in den typogr. Ann. B. IX. S. 327. pr. 680 b aufgeführt, doch ift nicht dabey bemerkt, dass fie aus Egyd. Gourmonts Druckerey find, wie der Augenschein und die Charakteristik der Lettern klar beweifst. Unter Venedig S. 53 vermiffen wir: Liber de morbo gallico, in quo diverfi celeberiimi in tali materia scribentes medicine continentur auctores, videlicet : Nicolaus Leonieenus Vicentinus, Ulrichus de Hutten Germanus, Pehus Andreas Mottheolo Senenfis, Laurentius Phrifins, Auannes Almenar Hifpanus, Angelus Bologninus. I'enetiis, 1535. Zu Encie des Buchs: per Joannem Patavinum et Venturinum de Rufinellis. 8.

Panis, b. Renouard: Annales de l'Imprimerie des Alde, ou lissoire des trois Manuce et de leurs Editions. Par Ant. Aug. Renouard. Tome I. 1803. 446 S. Tome IL 1803. XXVIII. u. 294 S. 8.

So viel umn such in Mecklicht der Refinding der Bubdruckerunft, Männerh zu danken hat, denen es glückte, das Mechanitche diefer Kunft, nach vielen angefellieht vefurben entdlich zu entdeeken, und nach und nach zu einer inner höhern Stufe der Volktommenheit zu erhebent fo filt man doch vielleicht noch unehr jeuen Männern fehuldigt die fich nicht purs als gefellighete Künfter, fondern such glis.

Gelehrte auszeichneten, und beides, Kunft und Gelelerfamkeit mit einander zu verbinden wufsten; denn he waren es eigentlich, auf deren Rechnung man den fast fiberall fehnell fich ausbreitenden Beyfall, und den dadurch unaussprechlich großen Nutzen - Aufklarung in allen Fachern der Gelehrfainkeit - zu Ichreiben bar, Indem fie diele Kuntt nicht blofs als Erwerbinittel trleben, fondern vernittelft derfeiben. wahre Gelehrfamkeit - wozu die Mittel damals nur wenigen zu Diensten flanden, allgemein zu verbreiten fuchten. Unter diefen gelehrten Buchdruckern zeichneten fich vorzüglich die Manutii zu l'enedige aus, welche über ein ganzes Jahrhundert diele to wohlthatige Ablicht, mit Anstrengung aller ihrer Krafte, zu erreichen fuchten. Ihr Andenken verdiente gaber auch in unfern Tagen wieder erneuerr zu werden. und diefes ift in dem vorliegenden Werke von einen Monn geschehen, der zugleich Gelehrter und Buchdrucker ift, mehrere Jahre hindurch feine ganze Aufmerkfamkeit auf diefe gelehrte Künftlerfamilie gerichtet, und alles, was nur irgend einen Bezug auf diefelbe haben kounte, mit dem möglichsten Fleifs, aber auch mit dem beiten Erfolg gefammler bat. Eine auch nur kurze Anzeige diefes Icharzbaren Werkes wird diefes hinlanglich bestatigen. Der erfle Band, an deffen Spitze man das von Saint Aubin febr fehon. in Kupter gestochene und wohlgetroffene Bildnifs des Aldus Pius Manutius, nicht aber, wie man erwartet, die Biographien dieses Mannes u. f. w. finder. enthalt blofs ein chronologisches Verzeichniss der von 1494 bis 1597 gedruckten fogenannten Aldinischen Ausgaben. Der altere Aldus druckte vom obigen lahre an allein, und machte den Anfang mit Conft. Lascaris Erotemat , gr. et lat. und Mufaci ogufc, de Herone et Leandro ebenfalls griechisch und lateinisch. aber dieles letztere ohne Anzeige des Jahrs Im J. 1508 vereinigte er fich mit feinem Schwiegervoter. dem Andreas Ajulauns, deffen Tochter er gegen 1500 geheirathet, und der bisher feine eigene Druckerey in Venedig gehabt hatte. Im April 1313 ftarb didus. Mit diefem Jahre fangt die zweyte Periode der Aldiniichen Druckerey an, indem der gedachte Andreas Ajulanus die Direction derfelben, bis zu feinem 1320 ertolgten Tode, führte. Die in diefent Zeitraume berausgegebnen Schriften hatten am Schlaffe die Attzeige; in aedibus Alde et Andreae Afniani Suceri, da es in den vorhergehenden blofs hiels : in acdibus Alde, auch Ex Academia Aldi Romani. Der nach dem l'ode des Schwiegervaters criolgte Zwift zwischen deffen und des Aldus himterlaffenen Kindern war Urfactie, dais die Dauckerey vier Sinhre lang verschloffen blieb, bis fie endlich, unter der Direction des altern Sohnes des Alder, nämlich des Paulus Manuties aufs neue wieder in Gang gebracht wurde. Das erfte Werk, Rhetoricorum ad C. Herennium etc. ham 1333 unter der birma; in nedibus haeredum Aldi Manutii Romani et Andreae Ajulani Seceri zum Varfehein. Indeffen war der zwischen den gedachten Erben eneftandene Zwist nicht ganz zu Ende, vielmehr fieng derfelbe, wie aus der Unthätigkeit der -1 . Lantacetty Dra-sole

Druckerey erhellet, im I. 1537 von neuem an, indem diefelbe aufser dem 1538 gedruckten Index Pliwianus nichts lieferte, bis endlich 1340 eine Treunung erfolete, wie aus den bis 1550 vorkommenden Unterfehriften : apud Aldi filios , oder In safa de figlinoli di Aldo erhellt. Paulus Manutius blieb inunec der Director der Druckerey, bs er 156t nach Rom zog, wofeloft er im I 1374 it ib. Hierauf ferzie fein Sohn, der jungere Aldus, die Druckerey bis an feinen im J. 1507 erfolgten Toll fort - wiewehl nicht mit dem Erfolg, den die Bemühungen seiner Vorganger drey Viertel eines Jahrhunderts durch, wahre Gelehrfamkeit auszubreiten, zu ihrem unfterblichen Ruhm batten. Was die Anzeige der Drucke felbst betrifft, so ift diefelbe mit der möglichten Genauigkeit gefertigt, und mit febr brauchbaren Notizen ausgestattet worden. Da's nichts von Wichtigkeit übergaugen worden fey, ift leicht zu erachten. Indeffen würde doch Rec., wenn es der Raum erlaubte, einige Bemerkungen minheilen konnen, z. B. über die In der Academia l'eneta feu Della Fama, mit den Schriften und unter der Auflicht der Paulus Manutius gedruckten Werke. Dass die am Schlusse S. 445 angezeigte Ausgabe von den Epiftolis obscurorum Firorum etc. In l'enetia impressim in impressoria Aldi Minutii, nicht in Venedig, fondern in Deutlchland zum Vorschein gekommen fey, hat der Vi. felbft vermushet, ungenchret er diese kleine Seltenheit nie gesehen har. Am Schluffe der Ausgaben, die mit Bemerkung des Druckjahrs zum Vorschein kamen, itt das Bilduis des jungen Aldus, klein, in Holz geschnitten, angebracht worden. Vor dem zwegten Band, der, wie bereits erinnert worden ift, billie der erfle hatte fesn follen. Reht das, ebenfalls von Aubin fehon geitochene Bildmifs des Paulus Manutius. In der Vorrede fullt der Vf. vorlaufig ein richtiges Uribeil über die drey berühimen Manner, deren Biographien von ihm geliefort werden follen, und zeigt fodann die Quellen, die sich ihm dazu anboten, die aber frevlich von ihm nicht zum gunftigften - ob mit Recht oder Unrecht? witt Rec. bier nicht entscheiden - beurtheilt werden. Unter diefen find, aufser den Schriften, worin derfelben nur gleichsam im Vorbeygehen gedacht wird zwey wurdige Deutsche - Unger und Geret, die Nachrichten, und zwar nur von dem altern Aldus und yon desten Drucken gegeben haben, denen Menni in Italien, und verfchiedene undere dafelbft nachfolgten. Was das Unheil des Vis. über das Verzeichnis der ... fammtlichen Aldinischen Drucke, das Anfangs der Cardinal de Brience, oder vichnehr desten Ribliothekar Laire herausgab, und das nachher unter dem Titel Serie dell' Edizioni Aldeni, viel verbeffert und vermehrt im J. 1700 zu Padaa zum Vorschein kam - ift allerdings fehr ungerecht. Rec. hat die erftgedachte Ausgabe mir des Vis. Verzeichnifs verglichen, und daffelbe fo genau und vollflandig gefunden, als es nur immer möglich feyn konnte. Sonderbar ilt es, dafs dem Vf. der Name des Herausgebers der Serie, der kein anderer, als der würdige Abbate Morelli in Vemedig ift, der eine vollstandigere Ausgabe zu liefern

gedachte, und daher die Gelehrten zu Besträgen in der Vorrede auffoderte, unbekannt geblieben ift. Die 1792 in Venedig erschienene Ausgabe hat Rec. nicht geichen, kann alfo guch von derfelbeit nicht urcheilen. Nun folgen die mit fichtbarem Fleisse gearbeiteten Lehensbeschreibungen der drey so berühmt gewordenen Manner, des altern Aldas, des Paulus Manutius und des jungern Aldur, nus denen alle Auszüge überflüflig feyn würden. Dann folgen Abilrücke der vier Catalogen von den Drucken derfelben, die 149% 1503 und 1563 zum Vorschein kamen. - Ferner ein Verzeichnifs der Schriften, die der Schwiegervater des altern Aldus, Andreas de Torrefanis de Afala zu Venedig von 1450 bis 1506, und also ehe er sich mit feinem Schwiegersohn verband, druckte - dann eine Anzeige der Bucher, die Bernardus Turrifanus, ein Enkel des Andreas de Afula, von 1554 - 1553, und Rober:us Columbellus von 1574 bis 1601 zu Paris mit dem Aldinischen Zeichen drucken liefs, in der Hoffnung, feinen Drucken daderch einen beffern Verfchlufs zu verschaffen. Besouders merkwürdig ist die darauf folgende Auzeige der von 1501 - 1526 zu Lyon veranftalteren Nachdrucke der meiften Claffiker, die Aldus in 8. gedrackt batte. Diefelben erfchienen Anfangs ohne Anzeige des Ortes und des Jahrs des Druckes. Um feinem Werke die großte Vollifandigheit zu geben, hat der Vf. demfelben am Schiuffe ein doppelies Regitter der fammilichen Aldmifchen Drucke fowuhl nach den Materien, als unch den Versaffern beygetügt, wozu endlich noch ein Verzeichnifs derjeingen Aldinischen Ausgaben kommt, die seiner Samulung noch abgeben. Hin und wieder find die ve: chiedenen Druckerzeichen, die man in den Ahlinischen Ausgaben finder, beschrieben und in Hulzichnitten abgebildet worden. Er felbft hat fich ein abuliches gewählt, welches auf den beiden Titeln zu feben it. Dafs der Vf. bey eben diefer Gelegenheit, wo er auch die Rothschoftzischen Insignia typographica auführt, aus dem lierausgeber derfelben einen Scholtz geniacht bat, ift ihm, als einem Franzofen, wohl zu verzeihen. Endlich verdient auch das ungünftige Urtheil des Vis. über die gewinnsüchrige Verfertigune und über den Gebrauch des Velin-Pa. iers, welches er einen Talisman für gewiffe Kaufer nennt, beberzigt zu werden.

### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Ohne Druckort, (Hallbrown, b. Clafs): Nenes Gebetbick für aufgektärte katholifike Chriften. Mit Genebungung des huchwürdigken Vicariats zu Bruchful. 1301. XXXVI. u. 384 S. 8. (18 gr.)

Ein Gebebusch, das dem Vf. (Im. Dr. und Pfarrer Brunaer zu Tiefenboch bey Bruchfit) und dem fürftblichoflichen Vierrine, das es gut hiefs, gleich große Ehre macht. Die Verrede enthalt eine grändliche Abhandlung über den Begriff und fyßischoglichen Natten des Gebetes. Die Gebeis felbit eritrecken fich auf alle Zweige des kabblifchen Gottendienfens. Die Unter-

fchei-

scheidungslehren der Katholiken sondert der Vf. forg. faltig von den nähern Bestimmungen, die sie von den Scholastikern erhalten haben (diefs Geschäst' lit Ihm in Rücksicht der Lehre von der Verebrung der Helligen S. 232 und der von dem Relnigungszustande der Verstorbenen S. 357 vorzüglich gut gelungen): und stellt sie dann gerade von der Seite dar, von welcher sie am 'annehmbarsten, und einer moralischen Tendenz fahig find. Die Sprache ift rein . mit wenigen Worten viel fagend, den Affecten, welche erregt werden follen, angemessen, nur hie und da etwas zu precios. Rec. möchte den Gebrauch deffelhen vorzüglich angehenden Theologen als ficheres Antidorum fowuhl wider den religiusen Mechanlimus, als auch wider den noch lange nicht genug gedämpften Sectengeist empfehlen.

Salzuwo, b. Duyle: Nese chriftlich- hatholische Hunspossille, das fiß, Prodesjen auf alle Solomund Epitage des fah Polos Kirchaylares, warte gelight zum Grobauch dere, die eine geläute Erbauung lieben, und gern befürden. Verfüßet und herausgegeben von einem Landgeitlichen, Epfe Jahreshälfte, 1800a 382 S. Zwayte Jahreshälfte, nit einem Anhange von fechs Sessen jahreshälfte, mit einem Anhange von fechs Sessen über die Leidensgeschichte unsers Herrn. 1607. 136 S. 2008.

Gegenwärige Hauspofille enthält achtzig, nach Verficherung des Vis. in d. j. 1792 – og wirklich gehaltene Vorträge, wovon die meißten Predigten, einige Homilien find. Die Moral derfelben ist lauter, und durchgehends auf zwecknäßig gewählte, und, wo en nörhig war, wohl erklarte Sprüche der Bibei gefluzer. Den Auswüchfen des Kahnlichen facht der V. in unchreren Fredigtene (B. in der Kutden Werth und die Natzbarkeit der Proceifionen; in der XXXVIII, was die brennselden Kerzen in der Kirchs bedauten follen) auf eine hescheidene und urbane Art entigegen zu arbeiten. Er hat das Bedürfnis fei-

ner Zuhörer flets vor Augen; und Rellt daher Themata auf, welche wahre Herzensangelegenheiten des gemeinen Mannes find, und dennoch auf Kirchenkanzeln felten zur Sprache kommen; z. B. III. Pr. Wie wir von Johannes Achtung für (gegen) die Obrigkeit lernen konnen. XLVII. Einige Regelu für jedenchriftlichen Hauszustand. LXVI. Von einem (dem) chriftlichen Verhalten auf dem Krankenbette. Von diefer Seite betrachtet, ift die Hauspostille allerdings empfehlungswerth, und lehrhegierige Lefer werden fie gewiss mit Vergnügen und Nutzen lefen. Tadelbast ift aber die Flüchtigkeit, mit welcher der Vf. Hauptihemers hier und da behandelt, wie z. B. in der XIII. das Thema von der chriftlichen Toleranz; die Kurze und Kalie, mit welcher er, der Regel nach, jeden Vortrag schliefst; so wie die Nachlassiekeiten, die er fich in Rücklicht der Sprache hat zu Schulden kommen laffen. (Man itofst häufig auf Fehler wider die Grammatik (fege, ftatt Jeg; feun, ftatt fegen. Ueberlaffen wir uns, werden wir), und auf Ausdrücke, die man nur in der Sprache des Pubela antrifft, z. B. Auslernen, zeitliches Durchkommen. S. 7. an einem irre werden. S. II. 17. einem etwas anthun. S. 207. etwas Ausreden. S. 209.) Auch kommen in Rücklicht der Exegese hier und de Unrichtigkeiten vor.

1/ALLE, b. Hendel: Patriffiche Chreftomathie aus Eughbus Sorates und Soumenus, als Einleitung in die Lectüre der Kirchenwiter, zum Gebrauck academitcher Vorteungen; herausgegeben und mit einem erläuternden Wortregider begleitet von M. Gerhard Arnold Sybel, 1803. gr. 8. (10 gr.) IR einerley natz Vorfahrite zur feinern theologichem Literatur durch auf Schulen begonnen Lefem Literatur durch auf Schulen begonnen Lefen Literatur durch auf Schulen begonnen Le-S. Aus Edghius, Sorrates und Soumener, 1804. 128 S. gr. 8. (5. d. Re. A. L. Z., 1802. Nr. 128).

### KLEINE SCHRIFTEN.

Sonöur Künver. Angforng. b. Bürelen: Leuenhuit und Burkt Ingrandgefichtete. 1501. 78 S. 2. (g. ct.) Schon vor 70 Jahren wurde dieß erneute Machwerk die Galle der Kritiker gereits haben. Hier were Stellen uns Belege: "kh will "unfer beden Jünglinge utcht auf dem Stecknepferde Parade "machen laffen etc., fondern per Saltens, wie es zaweine zu "neicheken geigt, die lateinliche Schule besieheten. Auch in

"diefer werd ich mich gar nicht lange aufhalten, denn ich "könnte gar leicht vom Herrn Cantro der Treitse einen "Klops auf die Nafe bekommen etc. — Noch edlert "Sie unzept" an ihren Hauszein herzun, und war bemührt, die ich "könnte die Sudghalte der wederen, in ihrem Genachte entflandenna Erkohalte gese und Ferifalungen aben 25 "matchen."

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 8. October 1803.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Müschen, R. Assen, b. Seidel: Der Gemist vom Bayern suter Marimitian IV. Herassgegebeit von G. Freyhern von Aretin, Kurfürflich Oberpfalzischem Landesdirectionsdirector. Erfem Bandes, zweytes Stück. 1802. 183 S. Dritter Stück. 1803. 131 S. Brofchirt, mit den Bildniffen des Herzogs Withelm von Bayern und Ministers Freyh. v. Hompefch, 8, (1 Rhir. 20 gr.)

er einfichtsvelle Herausgeber führt in diefen Heften fort, auf einer Seite felne Laudsleute zu belehren, was zu einer guten Staatsverwaltung gehöre, fie auf vorhandene Mingel aufmerkfam zu machen und Abbülfe vorzuschlagen; auf der andern dem ganzen Publicum über Bayerns Verfastung nabere Aufschlusse zu geben, und durch fein fast immer fehr eingreiffendes Raifonnement, Grundfätze aufzustellen, die auch in andern Landern Befolgung verdienten. erste Abhandlung des zweyten Stücks verhreitet sich über die in Bayern angeordnete General-Landesdi-Nach vorausgeschicktern Beweise, dals es ungleich zuträglicher fey, die hohere Direction der Geschäfte einem Collegium zu übertragen, als fie in die Hande eines Ministers mit untergeordneren Bureaux zu legen, zergliedert er die Grundsatze, auf welche die General Landesdirection gestützt seyn foll, und in der Hauptsache auch wirklich gegründet ift. Die modificirte Nachahmung preußsischer Anordnungen leuchtet daraus unverkennbar hervor. Die Ju-Rizverwaltung abgerechnet, gehören alle übrigen Zweige der Staatsverwaltung zur Behörde der Direction, welche durch mehrere Deputationen ein in einander greifendes Ganzes bildet, und zur Beschleunigung der Gefchafte einzelnen Mirgliedern die ausschliefsende Beforgung einzelner Gegenstrude überlasst. S. 26. wird über die Geschafte der einzelnen Deputationen gesprochen, und Fehler der Anordnung werden mit Freymuthigkeit gerügt; aber der Uneingeweihte erhalt durch alles diefs doch keinen hinreichend klaren Ueberblick des Eingreiffens der verschiedenen Theile in das Ganze und in die innere Verwicklung; wiewohl S. 51 und 60. das allgemeine Reglement nach dem Decrete vorgelegt wird. Die wohl nicht jedem Auslander genau hekannte Sache ift diefe. Seit der Regierung des gegenwärtigen für das Wohl feiner Lauder eifrigen Kurfürften hat ganz Bayern eine General Landes Direction, deren Sitz zu Munchen ift: zu Amberg aber findet fich noch eine zwevte, der erftern in der Hauptfache untergeordnete Landes - Direction für

A. L. Z. 1803. Vierter Band.

die Oberpfalzetc. Die erstere besteht aus fieben, die letztere aus vier Deputationen. Die Befoldungen find: für den General- Lundes - Directionsrath 1500, für den geiftlichen Rath 1200, für den Regierungsrath 1000 Gulden. In welchen Verhaltniffen die noch vorhandenen Renntkammern gegen die General Landes Direction stehen, finden wir nicht angegeben; und fo viel fich aus dem Vorgetragenen heurtheilen lafst. scheint bey den meiften Zweigen der Verwaltung die hinlangliche Kontrolle zu fehlen. Der zweyte Auffatz ift der Ahdruck eines Actenstücks von dem zwischen Kaifer Paul I. von Rufsland als Grofsmeifter des 30hanniterordens und dem Kurfürsten im J. 1799 abge-Schloffenen Vertrags. Der vorige Kurfurft hatte numlich die vielleicht aus zartlicher Vorliebe für feine Familie entsproffene Unvorsichtigkeit, die fammtlichen betrachtlichen Besitzungen der aufgehobenen Jesuiten in Bayern dem Maltefer- Orden mit mancherley Vorbehalt zuzuwenden, und eine eigene hayrische Zunge zu errichten. Sein Nachfolger schien das lastige Geschenk zurücknehmen zu wollen; aber die Vorftellungen des K. Pauls waren fo dringend, dafs die Anordnung heyhehalten, und durch den errichteten Vertrag Bayern zu einem Grofs - Priorat der ruffischen Zunge wurde; oder eigentlich, dass beide in Vereinigung die alte englische Zunge reprasentiren follten. Doch behielt der Landesherr durch den Vertrag viele reelle Vorrechte auf die dem Heiligibume gewidmeten Guter, (fie find dem Zehnten und der Steuer unterworfen); fo auch üher die Mitglieder des Ordens; fie muffen in bayrifchen Dieuften ftehen, und erhalten geringere Befoldung, der Grofsprior ift immer der nachgehorne Sohn des Kurfürften oder i ach feiner Wahl ein anderer Prinz des Haufes, der Kurfürft ernennt die meisten Ritter erc. - In der dritten Abhandlung über die heutige Verfaffung der Städte und Markte in Bayern fpricht der Vi, mit Recht gegen die wunderliche alte Sitte, dass Burger, welche kaum nothdürftig lefen und fchreihen konnen, öfters fehr verwickelte Justizgeschafte zu beforgen haben. Er that deswegen den Vorschlag, studierte Beamte mit 600 his 1200 Gulden Befoldung anzustellen, und den Bürgern einzig die Beforgung ihrer Kameralgefalle zu üherlaffen. Aber diese Besoldungen wurden au vielen Orten einen wichtigen schon zu anderweitigen Zwecken bestimmten Theil der Einkunfte verzehren. und vielleicht hatte dann der Bürger einen neuen Gebieter mehr. Man laffe alfo, obgleich bey einigen Mangeln, dem Burger diese Ueherreste seiner Freyheiten; heffere Befoldung des für die Juftizpflege angestellten Actuarius, zu welcher Stelle man dann geprüfte Leute anstellen kann, nehst den regelmäßiger abgefolderten revidirten Rechaungen werden aussallende Misgriffe und Bevortheilungen ohne enpfüldliche Eingriffe in alte Vorrechte leicht unschadlich

machen. Im dritten Hefte hat fich Hr. v. A. einen febr wichtigen Gegenstand zum Vorwurfe feiner Unterfuchungen gewahlt; er entwickelt feine "Grundfatze über die Natur der öffentlichen Abgaben, mit besonderer Rückficht auf Bayern." Da das Zweckwidrige, und auf der einen Seite zu fehr Drückende, auf der anderen zu übermäßig Erleichternde des bisber in Bayern eingeführten Steuerfusses afigemein gefühlt wird, und im Lande felbft fchon mehrere Schriften von fehr ungleichartigem Gehalte hervorgebracht bat : fo muftert der Vf. die bisher auch in andern Ländern entweder eingeführten, oder von mehrern Schriftstellern vorgeschlagenen Systeme, und entwickelt endlich sein eigenes. - Schätzung nach dem Werth der Grundflücke taugt nicht, weil fich diefer Werth aufserft fehwer bestimmen läfst, und innner wandelbar ift. Auch die in Oesterreich eingeführte Besteurung, nach dem Bruto - Ertrag der Güter bleibt unanwendbar, weil diefer bev zwev Gütern vollig gleich ausfallen, und doch in Anfebung des reinen Ertrags aufserst verschietlen fevn kann. Nicht mindere Schwierigkeiten hat die Besteurung nach den eignen Angaben der Unterthanen von dem Werth und Ertrag ihrer Grundgüter. Mancher will nicht richtig angeben; ein anderer kann es nicht, weil er blödfinnig, unauf nerkfam, oder als neuer Besitzer des Guts von dem Ertrage selbst nicht hinlanglich unterrichtet ift. Paffender mochten die Abgaben nach der Verpachtungsfumme, alfo vom reinen Ertrag eines Guts feyn, wenn nicht dabey Bevortheilungen von jeder Art die Thure geoffnet wurde, und wenn das Pachtungsquantum wirklich der volle reine Ertrag ware. Am gewohnlichften wird empfohlen und ift eingeführt die Regulirung der Abgaben nach Vermeffung und Schätzung der Grundflucke, mit verschiedenen Modificationen. Aber nicht leicht bat ein Land fo viele Geometer, um das Geschäft schnell und richtig zu vollenden. Bis zur volligen Engigung geht alfo ein Menschenalter dabin, unterdeffen ift verschiedener Stonerfus im Lande, und neue Veranderungen find fchon im Laufe der Vermeffung eingetreten. Die Refultate fatten verschieden aus, und die Koften find beträchtlich. - Diefe Schwierigkeiten bey allen bisher gewöhnlichen Methoden baben bey den Yf. die Ueberzeugung hervergebracht, dafs "die Schätzung nach den Kaufbriefen" des einzige fichere Mittel zu einem proportionirten Auflagenfosteme gewahre. Man berechnet, wie groß das jahrliche Staatsbedürfnifs ift, zicht davon die Domanen- und Regalieneinkunfte ab, und vertbeilt die fibrige Hauptfumme durch das gauze Land nach den Kaufbriefen, welche fawohl von zufammenhängenden Gürern als von einzelnen walzenden Stücken bey der Obrigkeit angegeben werden müffen. Nach des Vf. Berechnung keine für Bayern als jahrliche Auflage ungefahr ein pro Cent vom Werthe der Guter. Jeder Lefer wird ge-

gen diefen Entwurf fogleich eine Menge Einwürfe in Bereitschaft baben; auch der Vf. macht fie fich weiter unten S. 109. felbft, mit einem Scharffinne, welcher zugleich von mehrjährigen Erfahrungen zeugt, und fucht fie zu widerlegen. Rec. kann fie nicht einzeln durchgeben, aber die wichtigsten verdienen doch wohl nahere Prüfung, che man es wagen darf, einem Syftenie praktifche Anwendung zu geben, welches in der That viel Anziehendes hat, und den Vortheil gewährt, den Keim einer fortlaufenden Steuerrevision ohne Zeit und Koltenautwänd in fich zu tragen, da der nächftfolgende Kaufbrief immer Auskunft über den unterdeffen gestiegenen oder gefallenen Werth der Gurer giebt. Der Haupteinwurf ift unfera Bedünkens, dafs haufe zwischen Verwandten auf ungleich leichtere Bedingungen abgeschloffen werden. als mit Freuden, dats der Vater feinem Sohne das abgetretene Gut ofters nur um die Halfte des wahren Werths anichiagt, und man darf berfügen, dass diefer Fall auch bey Fremden wenightens in dem Kaufbriefe eintreten werde, fo bald man weifs, dass die Abgabe nach demfelben regulirt werden foll. Trifft ja jetzt der namliche Fall schon, blos um die hobern Taxen der Zuschreibgebühren beym Amte zu erfparen. Gegen diesen Einwurf nimmt der Vf. feine Zuflucht zu Schätzungen, die er fur das Allgemeine bey den bisher bestehenden Systemen verworfen bar. Einen andern vielleicht noch wichtigern Grund der Missbilligung bat der Vf. mit Stillfchweigen übergangen; bey diefer Art der Besteurung wird den Bennten ein weiter Spielraum zur Hintergehung des Regenten durch geringe Schatzungen, und zum willkurlichen Druck des Unterthonen durch hoben Aufchlag der erblichen Guter, gelaffen. Ferner, wenn es beifst : das Land bedarf in d'efem Jahre funf Millionen . wie wird es möglich, die Summe unter die Einzelnen mit Gleichheit zu vertheilen, da die Hauptfumme des Landesvermögens an liegenden Gründen mit jedem kleinen Zeitraume aufserft veränderlich ift? Der Vorfteher kann ja bey aller Mühe und Sorgfalt an die hohere Beborde nur berichten; am Ende diefes labrs betrug der ganze Bestand des Amtes so viel; und wenn dann die ihm zugerbeilte Repartionssumme für das folgende Jahr erscheint, haben die unterdessen veranderten Preife die Unmöglichkeit der gleichen Vertheilung erzengt. Sind die Gater unterdeffen geftiegen, fo weifs er fich zu helfen; find fie aber in feinem Amte gefailen, was thut er dann? es mufs dadurch ein verschiedener Steuerfus für jedes einzelne Ann entfteben; und kein Unterthan weils im voraus. wie grofs feine Summe der Abgabe an die Obrigkeit im nachsten Jahre feyn werde. - Die Grundsteuer allein deckt aber nicht alle Bedürfniffe von Baverus Staarsausgaben, es werden also noch andere in vielen Gegenden gewähnliche Arten von Abenben mit zu Hülfe gezogen : t) Die Gewerbfteuer, welche nach dem Kaufpreise errichter, und dann, so lange der Befitzer lebt, nicht erhobet werden foll, hatte er fein Geschafr unterdessen auch noch fo fehr ausgebreitet ; naturlich, weil louft Fleis und Unternehmungs-

geift geftraft wurde. Der Vf. fieht bey diefer Abgabe vorzüglich auf Müller . Bierbrauer etc., und da liegt dann mit Recht die größere Abgabe schon auf den zum Gewerbe gehörigen Gebauden; aber für Manufacturiften, welche Bayern noch fo febr bedarf, fellte wohl flatt der Gewerbsauflage eine Pramie der Anfiedlung ausgeseizt feyn. 2) Eine Consumtionssteuer halt der Vf. für delto mehr billig, da die Perfonen, welche weder zur producirenden noch zur verarbeitenden Classe gehören, folglich frey durchgehen wirden, en derfelben Theil nehmen muffen. Diefs ift freylich wahr, wenn nur nicht die Abgabe den armen Handwerksmann mit zahlreicher Familie ungleich harter trafe, als den Kapitalisten. 3) Auch Abgaben von Waaren find nicht ganz zu vermeiden; doch mufs das nothwendige Uebel fo febr als moglich erleichtert werden. Alfo keine gewaltsame Hindernifs des Geldausfluffes, keine Aus- und Einfubrverbote, Durchgangsfalle, Durchfuchungen, Confiscationen und Plünderungen, erc. welche fo mauchen nutzlichen Bürger an den Bettelffab bringen. In der That hort man unter der gegenwärrigen einsichrsvollen und menschenfreundlichen Regierung nichts mehr von den großrentheils so unzeitigen, hauptsächlich dem eigenen Unterthanen schadlichen Hinderungen der Ausführ; massige Granzzolle werden sast ohne Unterschleif entrichtet, und das Heer von Mausbeamten, welches die öftlichen und nördlichen Staaten Deutschlands nahren muffen, ift in Bayern auf eine fehr mafsige Zahl eingefchrankt. - Schade, dass Rec, nunnicht auch noch den einzelnen oft fehr glücklichen immer tief gedachten Satzen des Frh. v. A. nachgehen kann; sie verdienen es, und werden jedem Sisstebeamten reichen Stoff zur Berichtigung oder nabern Unterfuchung bisber angenommener Grundfärze geben. - Am Ende des Hefts find dersillirte Nachrichten fiber die Volkssnenge und den Viehstand von Bayern nach der Zahlung im J. 1704 gegeben. Wir kennen diese Zahlung aus Hazzi und theilweis aus andern neuen Schriftstellern. Aber hier kommen kleine abweichende Abgaben vor. und das Ganze ift in fruchibarer Kürze zufammengestellt. Das Herzogthum Bayern enthalt 858.145; die fchwäbischen Herrschaften 29.323; die Oberpialz mit Leuchtenberg 201.089; Neuburg 98.586; und Sulzbach 31,125 Seelen. Fulglich alle bayerischen Staaten, mit Ausschlus von Berg und der neuen Entfchadigungen 1,219,168 Seelen, ohne das Militar.

Letran , b. Groffe: Verfuch einer vollfändigen Belebrung für des gebildetere werbliche Geschlicht über die physikhen Mutterpflichten, und alles, was damitinnahern (m) oder entiemtere (m) Bezug sieht. Der erwachleren weiblichen Jugend gewidnet, von Friedrich Gottlieb Heinrich Fieliz d. jüng. Zweytet Bändehen 1807–324.5. 8. (Reblir, 16g1.)

Der erste Theil ist schon in diesen Blattern 1799. Nr. 257. angezeigt worden. Der Inhalt des zweyten Bandes ist shells psychologisch, theils medicinisch. Der Vs. beiehrt bier seine junge Freundin über die

Empfangnifs, Schwangerschaft und Kenntnifs des Kindes im Mutterleibe (foll beifsen: über die Kennzeichen von einem wirklich im Mutterleibe vorhandenen Kinde); über das pflichtmassige Verhalten eines Frauenzimmers in Ablicht auf Nahrungsmittel, Bewegung, Schlaf, Reinlichkeit, Kleidung, Gemürhsbewegung; etc. über kränkliche Zufalle (während) der Schwangerschaft, über das Gebaren und die Pflichten gegen das neugeborne Kind erc. Hr. F. fagt in felnem Buche viel Wahres und Gutes. Aber da die Materialien nach keinem sesten Plane geordnet find: so waren lästige Wiederholungen sast unverweidlich. Madchen und junge Weiber müßten in der That weniger wünschen, bey ihrer Lecture angenehm umerhalien zu werden, als fie es der Erfahrung zu folge, fast ohne Ausnahme wünschen, wenn sie dieses weitlauftige Werk vom Ansang bis zu Ende durchlefen follten. Aber auch ohne Rückficht auf die Anfoderungen, welche das schone Geschlecht an den Schrift-Reller macht, scheint uns die zu große Ausführlichkeit, mit welcher fich IIr. F. über manche Materien verbreiret, zweckwidrig zu fevn. Wozu gleich in den erften Abschnitten die Auszählung aller der Falle, in welchen eine schwere Geburt erfolgen muls, die zunial von der Art find, dass fie aufserft felten vorkommen, und, wenn sie eintreien, durch keine phyfische Mutterpflicht verhütet werden können? Solche Belehrungen haben keine andere Wirkung, als das ohnehin ängftliche Weib noch ängftlicher zu inschen. Wo man dagegen ein tieferes Eindringen in den Gegenstand wünschen dürfte, wie S. 147. über Bewahrung vor bofer Laune, da eilt der Vf. schnell binweg. Seine psychologischen Reslexionen scheinen überhaupt zu oberflächlich zu feyn. Beffer find die diätetischen Regeln , welche man hier findet. Ob viel gewonnen feyn würde, wenn nach Hn. Fs. Vorschlage S. 139. die Schwangern unter ihrem gewohnlichen Rocke eine Art Beinkleider von weichem, fonften wollenen Zeuge trügen, die bis zur Herzgrube hinaufreichen und verengt und erweitert werden konnten, mag Rec. nicht entscheiden.

Link u. Littain, in Verlag der k. k. prix. akadem. Kunft. Mifik. und Buchh. Der Stand nah den Leiden des Stelforgers, gefchildert nach der Natur. Ein Noth- und Hishl Büchlein für alle, welche fish dem geillichen Stande gewidmet hen, oder noch widmen wollen. Nach Parosis dinadenatio ancer profius neu berbeitet von Auggenias Fisher. Nebt einem Anhange: Der in der Stelforge arbeitende Priefler, der grufste Alenfichenfreund. 1802. 206 S. B. (108 pt.)

Das Büchlein, welches Hr. Fisher seinen geplogten Amsbridern mit Beychaltung des wesenstlein Inhaltes, neußt einigen geringen Zustreen, in einer verbosserten und modernen Ausgabe liefert, foll in worgen Jahrhundert unter dem Titel: Parobus dindenario pondere profiles, enjes anisoma relevant hat plagelate pre enconsialen Dialogum, hersugskommen feyn. Drey benachbarte Pfarrer, Lorenz Gutmann, Paul Werner, und Peter Rafch, die einauder wechselsweise zum Kirchweihselte einzuladen pflegten . wie es gute Freunde und Nachbarn zu thun ge wohnt find, unterhalten fich mit verschiedenen Gefprachen über die Laften eines Pfarrers und Seelfor gers. "Der Neid und die Milsgunft, (fegt der Vi. in der kurzen Vorrede an den gunftigen Lefer) hat die meiften Menfchen fowohl geiftlichen als weltlichen Standes mit der Einbildung angesteckt, es fey kein glücksellgerer, kein ruhigerer und bequemerer Stand, feiner Gemachlichkeit nachzuleben, und fich wohl fevn zu laffen, als jener der Seelforger eder Pfarrer." So artheilt der gemeine Mann, fo urtheilen die Kloftergeiftlichen, und bey den Herren von der Feder find die Geiftlichen und Pfarrer keine Pfarrer, fondern Pfaffen; den Pfaffen giebt man zu viel; - fie konnten von fo und fo viel leben; fie tragen dem Landesfürsten nichts ein, leben prächtig, laffen fich dicke Konfe und Bauche wachsen, und wissen nicht, wie das Geld zu verdienen ilt. - Hier foll nun bewiefen werden, wie irrig diese Meynungen find. Der Leiden und Laften eines Seelforgers, (fagt der Vf.) find dermanisen viele, dass sie ihnen das Leben oft abnagen, und einen frühzeitigen Tod verursachen. Die Plagegeifter der Weltgeiftlichen, welche in diefen Gesprächen nach dem Leben geschildert werden, find die groben Bauern, das Gefinde, befonders die Köchinnen und die Knechte, die Anverwandten, die Kaplane, die Schulmeifter, die Beauren und ihre Schreiber. - Wenn die hier geführten Klagen auch nur zur Halte gegrundet feyn follten, fo waren die Weltgeiftlichen wirklich fehr geplagte Manner, und bey dem großen Haufen noch weniger geschtet, als die protestantischen Landgeistlichen. Insbefondere wird über die Grobbelt der Bauern fehr geklagt. Peter Rafile (nomen et omen habet,) ift der Meynung, in manchen Fallen bleibe kein anderes Mittel übrig,

als sie wacker auszuprägeln, welches aber von seinen Herren Aussbrüdern nicht gebilligtet wird. — Die bey Gelegenheit der Prinzizieyer eines Linzerischen Diocelenprieters, über Luc, 7. 6. gebalten Rede ist sehr 2000 eine prieters, über Luc, 7. 6. gebalten Rede ist sehr 2000 eine prieter weiter der Schaffbrozen publicam sitte eines Vorrede vorgefetzt, selpenden Inhites: "Munche freunde Gedanken sind in diese Rede wissensteht, und nicht weusge ungewunwissensteht, und incht weusge ungewunwissensteht diese Lehngedanken, so wird die Wachelt, dass die diese Lehngedanken, so wird die Wachelt, dass die Gute nicht oft geaug kans gestget werden, den Vs. deswegen wo nicht rechtserugen, doch wenigstens entschuldigen.

### KINDERSCHRIFTEN.

Nünnbeng u. Leirzis, b. Fr. Campe: Moralisches Bilderbuch zur angenehmen und lehrreichen Unterhaltung für die Jugend, von C. Ph. Funke, Infp. zu Deliau. 1802. 1435. 8. (1 Rthir. 16 gr.)

Der Vf. wollte durch diese Schrift Bild und Lehre fo in des Kindesseele vereinen, dass, wenn ihm das Eine vorschwebte, auch das Andere feinen bleibenden Einflus auf die jungen Ideen nicht versehlen follte. Die Darstellung itt nicht auf eine Lecture für Kinder, fondern, - weiches auch weit natürlicher ift - auf eine mündliche Unterhaltung mit Kindern berechnet. Rec., welcher von dereleichen Büchern fontt eben kein Freund ift , darf vertichern , dass diefes in Rücklicht auf Materie und Form, die beide ganz auf die Kindesseele berechnet find, fich febr vortheilhaft auszeichnet. Angehende Hauslehrer und pebildete Mutter konnen daraus lernen , wie tie lich nach dem Alter und nach den Fahigkeiten der Kinder richten muffen, wenn fie ihrem Veritande auf eine lehrreiche Weife die erste gefunde Nahrung mit gutem Erfolge ertheilen wollen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

 heren Auszug zu verdringen. Eins hichtige Vergleichung defichen mie dem Kischnung vohlt hirt, ehn der Ven unt als Prakticije ausgehöben, daßleibe in euer eilern Sprache and iescheren Ordnung vorerengen um denherer tömlige fleichrungen, weiche in dem Kaschimus (elift, bey aller feiser Corpuleus, Cohleim, gehörigen Orse eingelchäte, Jabe. Hatte der VI. gruz frey und unteblange arbeiten könntheit der Vi. gruz frey und unteblange arbeiten könntheit der Vi. gruz frey und unteblange arbeiten könntheit der Vi. gruz frey und unteblange arbeiten erstitute Arbeit herveit, im recht awecknefiger Lebender erstitute ralich erligigien Jugandynterricht zu liefern im Stande geynden fejn.

## ALLGEMEINE LITERATUR = ZEITUNG

Montags, den 10. October 1803.

### GOTTESGELAHRTHEIT.

Wien, b. Woppler u. Dreht. Einfeitung in die giebt.
Inden Bücher der Alten Bunder, von Johann Jahrn.
Gerberte der Einfeit, von Johann Jahrn.
Gerberte der Einfeit, ins A. T., der
bibl. Archologie und der Dogmait auf der Univert. zu Wien. Eyftr Talet. Zumpte ganz umgenveitete Auflage. Mit 1 Kpft. 1802. 370 S. gr.
8. (2 Rhibt.)

le erste Auslage von 1703, in welcher die all-gemeine und besondere Einleitung 528 S. ausmachte, war eigentlich für die Zuhörer des Vf. hefilmint, und daber enthielt auch der erfte Theil blofs die Grundlinien zu den Vorlefungen. Das Buch fand aber auch andere Lefer, und deswegen entichlofs fich der Vf., da eine neue Auflage nothwendig wurde, für die größere Anzahl von Lefern zu forgen, und alles so ausführlich abzuhandeln, dass es obne weitere Erklärung für jeden verständlich wäre. Wir zweifeln nicht, dass diess vielen sehr angenehm sevu wird, und konnen auch mit gutein Grunde diese ganz umgearbeitete und fehr vermehrte Ausgahe zum fleissigen Gebrauch empfehlen. flr. J. hat nicht allein feine Vorganger gut genutzt und dabey auch auf die meisten Unterfuchungen und Abhandlungen über einzelne Materien fters Rücklicht genominen, fondern er hat auch eigne Anfichien und Bemerkungen bevgebracht, die in verschiedener Rücksicht interessant find. was man in neueren Zeiten als völlig versltet anfiehet, oder doch als ungewiss und zweiselhaft darstellt, wird hier wieder in Schutz genommen, aber auf eine Art, die auch Andersdenkende ehren muffen. Ueberall zeigt fich Hr. J. als einen mit feinem Fach ganz vertrauten Gelehrten und als einen ruhigen, bescheidenen und vorsichtigen Forscher. Mehrere neueren Behauptungen entgegengeftellte Bemerkungen und Winke verdienen erwogen zu werden; und die geschichtsmässige Darstellung und Entwickelung der Begriffe und Vorstellungsarien von einzelnen Materien fowohl, als die überall eingestreuten litrerarischen Notizen und Hinweisungen auf andere Schriften und einzeine Abhandlungen find fehr schätzbar.

Ehe der Vf. zur allgemeinen Einleitung übergebt, handelt er von dem Namen der Bickerfanunlung, die man gewöhnlich das alte Teftament nennt, der Wörsigung diefer Bücher durch Jefum und feine Apoftel und der Achbung, die sie dewegen und wegen ihres hoben Atters und Inhalts verdienen. Darauf wird auf die bozoäglichtene Iwakte des Inhalts, wodurch

A. L. Z. 1803. Vierter Band.

sich diese Schriften von allen andern Schriften der alten Welt febr auffallend auszeichnen, aufmerkfam gemacht. Der Vf. rechnet dahin die Kenntnifs des wahren Gottes, die Würdigung des Menschen und der Religion, die besondere Beschaffenheit der hier vorkommenden Wunder und Weißsagungen, die lehrreiche Geschichte, den in seiner Art einzig großen Plan, der fich endlich in dem neuen Bunde auf eine fehr merkwürdige Art entwickelt. Nach dieser Würdigung des Inhalts wird gezeigt, was zur Einleitung in diele Bücher gehöre, und etwas von der Literatur-geschichte hemerkt. Das Verzeichnis der angeführten Schriften foll zwar nicht alle hierher gehörige Schriften umfaffen, aber nehen den bier genauntenhatten doch auch Romershaufens Vorlefungen über feinen Entwurf zu einer Einleitung in das Alte Teft. (Frankf. 1771) als erster Versuch einer zweckmässigern Einleitung konnen angeführt werden, wenn auch andere als weniger brauchbar übergangen werden durfien.

Die allgemeine Einleitung heftebet aus 7 Kapiteln. In dem iften wird gezeigt, dass die Bücher des A. B. acht, unverfalscht und glaubwürdig find. In Ausehung des ersten Punkts wird erklärt, was Aechtheit und Unachibeit fey, und wie die Aechtheit der Bucher zu beweisen fey. Ganz richtig wird gefagt, dass die Reweise hier nicht anders als historisch seyn konnen, dass man aber jene Unbesangenheit und Uneingenommenheir mirbringen muffe, welche zu der Unterfuchung der Aechtheit anderer alten Bucher erfodert werde. In der Anmerkung wird noch bemerkt, dass aus historischen Beweisen, wenn fie auch noch so stark find. keine andere als historische Gewissheit hervorgehen könne, dass dabey zwar das Gegentheil noch finmer schlechtweg möglich bleibe, dieses aber doch die Ueherzeugung nicht wankend machen dürfe, weil die Beweise für die Thatsache nicht gestatien, das Gegentheil als wirklich zu denken. Ilierauf werden die Zeugnisse und auch die inneren Grunde für die Aechtheit der altiestausentlichen Bücher angesührt und zuletzt gezeigt, was geschehen müste, wenn die Unachtheit diefer Bucher follte erwiefen werden. Mit Recht nimmt fich der Vf. des Zeugnisses der Nation an, und bemerkt, dass doch bey manchen andern Büchern, deren Aechiheit man anerkenne, kein anderes Zeugnifs als das Zeugnifs der Nation vorhanden fevund dass bey andern das Zeugniss nicht einmal fo entscheidend fey, als das Zeugniss der Nation: dass die Aechtheit der Werke des Ariftoreles einentlich auf dem Zeugnils feiner Erben im fiebenien oder ach. ten Giled beruhe, und dals für die Aechtheit der Ge-

н -

ichich.

fchichte des Ammianus Marcellinus nur ein Zeuge fpreche. Der Vf. fagt darauf weiter: "Sollte das Zeugniss der Nation gar nichts beweisen: fo dürfre man am Ende such für dle einzelnen Zeugniffe und für ilie innerlichen Beweise der Aechtheit, keinen haltbaren Grund Borig behalten; denn wenn man fagt, der Inhalt dieses Buchs stimmt so genau mit den Zeiten. Oertern und Umftanden überein, und greift fo tief in die tlamalige Geschichte ein, dass ein Betruger nicht alles diefes batte fehreiben konnen, ohne fich hier und da zu verftofeen und fich auf diefe Art zu verrathen: fo fragt fich, woher haben wir dem die Kenninifs jener Zeiten, Berter, Umftunde und iener Geschichte ? - Aus diesem oder ienem Schriftfteller; aber woraus erkennen wir denn die Aechtheit dieses Schriftstellers ?- Sie wird von diesem uder jenem Schriftsteller bezeugt; aber wer verburgt die Acchirheit diefes Schriftlelbers ? Diefer oder iener Schriftlteller, oder gar nur jenes Buch, deffen Aechtbeit wieder auf innerlichen Grunden beruber: und woher wiffen wir, dass alle diefe Bücher gerade diejenigen find, von welchen die Alten geredet haben? Fahrt man fo fort zu tragen ; fo fieht man leicht, dafs der letzte Grund doch immer in dem Zeugniffe des gebilderen Theils der Nation oder in der Uebeilieferung zu fuchen ift, und dass ohne dieses alles wankend wird. Ift aber noch dazu, wie bier, von alten Schriften einer Nation lusgemein die Rede : fo lasst fich schwerlich ein anders, als das Zeugniss der Nation denken, welches dann bev der Untersuchung iades einzelnen Buchs vereinzelt werden mufs," Auf den Einwurf, dass die Juden ein gar zu leichtglaublges Vok gewesen feyen, wird im Ganzen gut geantwortet. Ferner wird von der Verfalfchung diefer Bücher gehandelt und gezeigt, dass absichtliche und wesentliche Veränderungen des lubalts mit der Geschichte und der Sache felbst unvereinbar fegen, und dass die feynfollenden Verfalfchungen eine genauere Prüfung nicht aushalten. Darauf kommt der Vf. auf die Gloubwürdigkeit der Bucher iles A. B., veribeidigt die Wahrheit der darin erzählten Wunder und Weiffagungen, und gründet darauf das gottliche Aufehn der Lehre. Schwerlich wird aber der Vf., der freylich bier nur kurz feyn konnte, Andersdenkende durch feme Darftellung befriedigen.

Ksp. 2 wird von dem görlichen Anfehen und dem Kanon ite Bücher des A. B. gehandelt. Zuerit wird von der Infpiration geredet, "unter welcher der V. den göttlichen Beyfindt auf Verhätung der Irhämer verfieht. Die Zeugnilfe für die Infpiration werden angeführt und die verfiehedene Graubefühnungen derfeben beurtheilt. Der VI. behaupter auch die Infpiration der Gleichtehtheiter. "Wenn unan bedenkt, füge er 5. 122. "daß die Religionslehre der mit derfelben nimight verwecht ibt, daß viele wichtige Währheiten aus Thankehen abgeleiter, durch Thankehen erläuter und auf Thankehen zwickgefährt werden, und daß viele Religionskenunfüle, Pflichen auf Hoffungern nichts als Folgerungen aus grwiffen auf Hoffungern nichts als Folgerungen aus grwiffen

Begebenheiten find: fo fieht men leicht, dass eine blofs menfchliche Zuverlaftigkeit der Geschichte fich auch auf die Zuverlaffigkeit der Religionslehre erftreckt." Zuletzt schliefset er: :. Wenn man alles erwagi : fo wird man wohl das göttliche Aufeben einer lo wichtigen Geschichte nicht überflassig und unnütz finden." In Anfehung des Kanons unterscheider Hr. L.den eriten und zweysen Konon, oder die protokanonischen und deuterakanonischen Schriften. Unter den letztern verftebt er diejenigen, die nicht in der bebräifchen Bibel Rehen, aber fich bey der Alexandrinischen Ueberseizung befinden, die man fonft Apokrypha nennt. S. 135 wird es als wichtig bemerkt, dass Hieronymus die Bücher Judith und Tobias unter die kagiographa rechner. Allein diese Wichtigkeit verschwinder, wenn mets bedenkt, dass Hieronymus in andern Stellen fich ganz anders ausdrückt, und unter andern in feinem Protog. Galeat. ausdrücklich fagt, diefe Bücher feyera micht im Kanon, und dass Martiancy aus einer alten Handfchrift apocrypha anftott hagiographa gefetzt hat. Hr. J. fagt zwar, hagiographa fey als die ichwerere Lefeart vorzuziehen; aber hier kann diefs nicht woht der Fall feyn, da tie mit andern Aeufserungen des Ilieronymus nicht übereinstimmr. Von elem Kanon der Kirchenverfainulung zu Trient wird bemerkt, dafs man den Unterschied zwischen den deuterokanonifchen und protokanonischen Büchern dadurch nicht au fgehoben habe, dafsman alle Bucher in eine Reibe feizte.

Das 3te Kapirel liefert eine kritische Geschichte der alten Uebersetzungen. S. 136 ff. wird die Behauprung befiritten, welche Haffencamp befonders zu beitätigen fuchte, das dle griechische Uebersetzung des Pentateuchs aus dem bebraifch famaritanifchen Text verfast fey. Die Grunde, die man anführt. find auch wirklich nicht entscheidend. Auf den Grund. dafs nach Origines und Hieronymus der Name Jehova in den Handschriften der zo mit samaritanischen Buchstaben sey geschrieben gewesen, antwortet Hr. I., es feyen die altern judischen Buchstaben gewefen, die man für famaritanische bielte, und fagt zugleich , Haffencamp habe nicht genug erwogen, das die Juden eine aus dem samarkanischen Text gemachte Ueberfetzung, in welcher fogar der den Juden fo hellige Name Jehova mit famaritischen Buchftaben gefchrieben war, nimmermehr angenommen. am wenigften fo allgemein angenommen butten. Nach S. 170 foll Theoderion mehrere hebräifebe Worter in feiner Ueberferzung beschehalten haben, weil fie vermuthlich bey den Ebioniten, feinen Glaubensgenoffen, ins Griechische aufgenommen und ver-Randlich waren. Doch wird auch zugeftanden , dafs Theodotion keine tiefe Kenntnifs der hebraifchen Sprache gehabt habe. Von dem Alter der famaritanifchen Ueberfetzung des Pentateuchs wird S. 187 gefagt: Sie konne nicht junger fegn, als das ste Jahrhundert, in welchem das Samaritische von dem Arabischen. wo nicht verdrängt, doch auf wenige eingeschränkt wurde; vermuthlich fey fie aber doch viel älter, als die Siege der Saracenen. Es läfsglich zwar bey dem ganzlichen Stillschweigen der Geschichte,

welches wohl aus der Abgefondertheit, worin die Samariter lebten. zu erklaren ift. nichts gewiffes bestimmen, aber aus dem Bedürfnifs follte man doch fehliefsen, dafa die Ueberferzung alt fevn muffe. Das Targum des Onkelos ift Hr. J. geneigt noch vor das 3te Jahrhundert zu ferzen; das Targum Jonathans über die Propheten halt er für eine Sammlung chalduischer Ecklarungen mehrerer Asbbinen, die vermutblich erit in der zweyten Hulfte des gten, oden in der erften Halfre des aten fahrhunderts gemacht worden; vielleicht fey aber auch vieles von elitem ültern Jonathair, von dem mait das ganze Werk benannt habe; das Targum Pfeudo - Jonathans fetzt er in das 7te oder gte Jahrhundert, und um eben diese Zeit das Jerusalemiche Targum. Rec. zweiselt, ob diess alles seine Richtigkeit habe. Ist es wohl wahrschein-Rich, das diese Ueberseizungen, wenigstens großtembeils, zu einer Zeit fegen gemacht worden, da lie nicht mehr Bedürfnis für die Juden waren, und die Kenntnifs des Chaldaifchen fcbon aufleng feltener unter ihnen zu werden? Die inneren Grunde, die man aus den Targumin felbit, um ihr jungeres Zeitalter zu erweifen, anführt, kinnten nur dann etwas gelten, wenn die Ausgabe kritisch berichtiget ware. Schon die Vergleichung der Ausgaben, wobey einzelpe Hondichriften zum Grunde liegen, zeigen, dass die Targumin manche sparere Interpolationen baben. Können nun die Worte und Erklarungen, woraus man auf das jungere Zeitalter fehliefset, nicht fpatere Gloffen feyn ? Billig mulste dieles erft unterfucht werden. Wozu follte noch im fiebenten oder schten lahrhundert eine Paraphrafe im ferufaleinschen Dialekt gemacht werden? Bey der Syrifchen Verlion, die man gewohnlieb Figurata nennt, wird die Ueberfetzung Pokocks, die Lichhorn und de Roffi als rebterhait aufeben, in Schutz genominen. 11r. 1. fagt, man habe an den Worten Abulfarags schon viel gekunftelt: aber Pokock babe fie nicht ganz unrichtig et altera figurata feptuagintaviralis gegeben. Ancon Argua, ein gelehrter Maronne, der fich in Wien aufhatt, und den er über diese Stelle befragte, habe grantworter land beiles hier allerdings Figuren, und meyne, es seyen Umschreibungen des Texces zu verkehen; die Veränderungen der Lefenst, die Hr. Sacy verfuchte, habe er unnörbig und unzulaffig gefunden. Bey der lateinischen Vebersetzung vor Hieronvinus werden die Zeugnisse von mehreren alten lateinischen Uebersetzungen angeführt, und S. 213 wird die richtige Bemerkung gemeht, dass es nicht bewiesen werden konne, dats diese Stellen der Kirchenväter nur von dem neuen Bunde reden, wenn auch alle alte lateinische Ueberbleibfel aus dem alten Bande nur eine Ueberfetzung darftellen follten, inden fie namlich insgefammt aus der Itala, Communi et l'ulgata, die am meiften gebraucht wurde, berflammen können. Der Vf. konnte bey der Ausarbeitung dieles Theils Kreyfrig obf. phil. crit. in Jobi C. XXXIX. noch nicht gebrauchen, fontt hätte die darm vorkommende Conjectur, in der bekannten Stelle des Augustins ufitata anflatt Itala zu lefen, angefihrt zu werden verdient. Auch dort if eine Erinareura gegen Eichtorn gemacht. Von der Ueberfetzung des Hieronymus und ihrer Gefchiche wird S. 221—241 gebandelt und zugleich die Trientische Verordnung über diese Verön nach ihren wabren Sinn erklart. Dadurch, dass man die Vulgas für die aushantica erklarte, wollte nuns auf keine Weiße den Grundetex zurückletzen oder die Übeberfetzung für schlerfrey erklären, sondern amn beitisumte nur, dass sie mit Ausschluss aller anderen damals üblichen lateinischen Überfetzungen in der Kitreb follte gebraucht werden.

Das 4te Kapitel von der Sprache der Bücher des A. B. und den Mitteln, dieselbe richtig und grund. lich zu verfteben, liefert in gedrängter Kurze das wichtigite, was hieraber ilt gelagt worden, mit eigenen Winken und Bemerkungen. Der Vf. erzählt kurz die Geschichte der bebräischen Sprache, zeigt die grusse Schwierigkeit, diese schon fo lange ausgestorbene Sprache, woven to wenig übrig geblieben ift, zu erlernen, bandelt von der unzuverlafligen Sprachkunde der judischen und christlichen Schulen und den irrigen Wegen, die man einschlug, um zur gründlichen Kennmis der Sprache zu gelongen, und kommt nun auf die Kenntnifs der verwandten Mundarten, als die einzige zuverlastige Erkenntnisquelle des hebrai-Schen Sprachgebrauchs. Es wird gezeigt, dass das Aramaitche, Arabitche, Aethiopifche, Samaritifche, Talinudifche und Phonizische wirklich einerlev Sprache fey, und dass sich diese Uebereinstimmung auf Thatfachen grunde, dass die darin angetroffene Verschiedenheit nur zufallige Dinge betreffe, wovon das vornehmite bier kurz bemerkt wird, das fich die Mundarten in der langen Zwischenzeit nicht wesentlich verandert haben, dass die Menge der Bedeutungen in den Mundarten den Ausleger nicht hinderlich fey, dass fich die Haltte der Mundarten nicht blofa auf fehwierige und dunkele Worter, fondern überhaupt auf die Gewilsheit des Sinns der ganzen behräischen Bibel erstreeke, dafe man bey der richtigen Vergleichung keine Mundart vernachlaffigen, auf die Analogie, nach welcher die Buchlisben verwechfelt werden und auf die verschiedene Aussprache eines Buchttabene fehn, und augleich fich huten maffe, den hebraifeben Wortern aus Neuerungsfucht oder ohne Noth eine feltene liedeutung aufzudringen. Auch über den Gebrauch der vorbandenen Worterbücher diefer Mundarten werden fehr nützliche Bemerkungen gemacht und Winke gegeben, wie lie mit Vorficht und auch zweckmafeiger zu gebrauchen find. Bey der Scharzung der einzelnen blundarren wird die Arabifche als die reichite, die das meilte von dem hebraifchen Sprachgebrauch aufbewahrt bat, mit Recht vorangefetzt, darauf folgt zunüchft das Syrifche und das Chaldaifche. Diele. foge der Vf., find die vorzüglichsten bie nicht nur dem Bibelforfcher, fondern auch dem grundlichen Theologen überhaupt nothwendig find : der eigentliche Bibelforfcher aber, der alle Schwierigkeiten lofen und atle Dunkelheiten aufhellen will, minfa auch noch die übrigen armeren Mundarten, das Aethiopiiche, Samaritische, Tolmudifche, Phonizische, Punische und Palmyrenische verstehen. Wir wollen nur einiges von den Bemerkungen des Vfs. aus diefem Abschnitt auszeichnen. S. 264 wird bemerkt, dass die wichrigste Verfchiedenheit in den Mundarten die Provincialismen ausmachen. Ganz richtig fagt der Vf. "da die hebraischen Provincialismen nicht aus den verwandten Mundarten erklaret, und die Provincialismen der Mundarten nicht zu der Erklärung des Hehraischen augewendet werden konnen: so muse dieses zwar den Ausleger behutsam machen, kann aher, weil es nicht fehr häufig ift, das Zeugnifa der Mundarten für den hebräischen Sprachgebrauch nicht entkraften. So ift z. B. now im Arabifchen gar nicht üblich, Aramaifch heifat es finden; die alten Ueberfetzer hahen es aber im Hebraifchen vergeffen überfeizt, und der Context heftätigt diese Bedeutung auf eine folche Art, dass kein Zwelfel ührig bleibt." Zugleich wird noch darauf aufmerkfam gemacht, dass die hebraischen Provincialismen auch aus den verwandten Mundarten Licht erhalten konnen, wenn diefelben die erfte Stammbedeutung oder doch ahnliche Uebertragungen und Anwendungen diefes oder eines andern abnlichen Worts angeben. Z. B. מבים, מבים bat die Bedeutung fehen, Schauen, welche in keiner andern Mundart angetroffen wird. Im Chaldeischen heifst es hervorkeimen und im Arabischen herverquellen, fliefsen. Da B fliefsen im Arabifchen auch auf den lichten Tag übertragen wird, und in der

VII. Form nicht allein fliefsen laffen, fondern auch die Nacht wird durch die Morgenrothe zerftreut bedeutet : f: fielet man wenigstens, dass die Bedeutung Licht, fehen und fliefren in den Semitischen Sprachen verwandt find. Sehr zweckmassig wurde es geweien feyn renn der Vf. auch einige Beyfpiele von den Pres cialismen der Mundarten angeführt haue, auf we'che gar zu wenig bey der Vergleichung mit dem · Liebräischen geachtet wird. Es ware zu wünschen, dafs in einer eigenen Abhandlung auf diefen Mifahrauch aufmerkfain gemacht wurde. Sebr richtig ift die Erinnerung S. 274: "Man mufs von keiner Mundart altea oder auch nur zu vieles erwarten, wie die Schultenfianer von dem Arabischen, die Juden von dem Chaldaifchen, Hiob Ludolph von dem Aethiopischen. So viel ift sher doch gegrundet, dass in den jungern Buchern das Aramaiiche und fogar das Talmudische etwas mehr Brauchbarkeit bat, besonders im Prediger, wie dagegen das Arabische im Hiob. Zur Erlauterung, dass man keine Mundart bey der Vergleichung vernachläßigen muffe, wird angeführt , dass bas nur im Aethiopischen, wie im Hebraifcher, einen Schlauch und auch ein mußkalisches Saitenin/frument bezeichne; van nur im Aramaifchen

I moved 1 - a

wie im Hebräischen zusummenfügen, zugesellen beifse, und nam Herr nur in der Punifchen Grufsformel bey Plautus avo doni und in Meleagr. Anthol. audovi aufbehalten fey. S. 287 wird erinnert, dafs noch manches bey der Vergleichung der Mundarten zu thun übrig bleibe. Der VI, führt einige Bemerkungen zur Probe an. . wird insgemein als ein Bittwortchen angesehen. Das Arabische a als Eidesformel bey mir felbft, lehrt aber die wahre Bedeutung des Worts. Die Araber schworen nicht nur .2, fondern much 72 bey dir, bey deinem Leben Hof. 7, 4. 5. wird in arcar und in der ganzen Allegorie auf die Grundbedeutung des Arabischen Cla den Teig knaten angespielt. Hof. 8, 12 wird ar gewöhnlich fremd überfetzt, der Zusammenhang fodert aber die Bedeutung Luge, die das Arabische bestätigt. Hof. 6. 5 if aun mit dem Arabischen Ledigen zu vergleichen u. f. w. Der Vf. handelt in diesem Abschnitz noch von der Etymologie, die nicht beweisend, sondern erläuternd ift, ihrer Nothwendigkeit und ihren Granzen; von den alten Uberfetzern als Zeugen des

viel Gutes gefagt, welches nachgelefen zu werden ver-(Der Beschluss folgt.)

Sprachgebrauchs, ihrem doppelten Nutzen in Rück-

ficht auf die Bedeutung und die Etymologie, ihrein

Gebrauch und was dazu ersodert werde; von dein

Gebrauch des Josephus und einiger Kirchenvater

als Zeugen von dem Sprachgebrauch, und endlich von der Trientischen Verordnung über die Erkla-

Ueber alles diefes wird

rung der heiligen Schrift.

dient.

Bentin u. Leipzia, h. Gotich: Jesus und die Samaritin am Jakobsbrunnen. Eine lehrreiche Scene aus der Lebensgeschichte unsers Herrn. 1801. 105 S. 8. (8 gr.)

Der ungenannte Vf. hat den gewählten Gegenstand erbaulich und meift richtig erlautert. Eine eigenthumliche Anticht aber über das Ganze oder einzelne Theile fand Rec. nirgends. Unrichtig ift es, dels (S. 51) "bey den Hebraern die Zeit des Mittagmahls gewohnlich durch die Zeit beschrieben werde, wo die Weiber kommen, Walfer zu fchopfen." Wer kann fich einhilden, dass die Zeit der großten Hitze gewöhnlich aum Wasserholen gewahlt worden fes! Eben fo unrichtig ift S. 95 die Behauptung : am Offerfeit [ Paschafest ] habe die Acrndre in Palaiting den Anfang genommen. Erst am Pfingfifest wurden Erst linge der Aerndte dargebracht. Levit. 23, 10 ff.

Yer Dogle

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den II. October 1803.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Wirn, h. Woppler u. Beck: Einleitung in die göttlichen Bücher des alten Bundes, von Johann Jalin, etc. Erster Theil, etc.

(Befehlufs der im vorigen Stuck abgebrochenen Recenfion.)

n dem Sten Kapitel wird von der Geschichte der außerlichen Veranderung des hebraischen Textes gehandelt, vun den Buchtfaben, den Vocalen, Accenten und übrigen Zeichen, den Zwischenraumen der Worter, der Eintheilung in Verfe, den Parafchen und Haphtaren, der Abtheilung in Kapitel und der Eintheilung der Bücherfamulung. Bey der Unterfuchang, ob die alren Hebraer 22 Buchstaben gehabe haben, welches Hr. J. mit Grund behauptet, wird die Nachricht, dass Kadinus nur 16 Buchftaben aus Phonizien nach Griechenland gebracht habe, als unficher bestritten, da die Alten felbft die Zabl verschiedentlich angeben und schon Dienysius von Halikarnaffus daran zweifelt. Er hetrachtet die verschieden angegebene Zahl als Vermuthungen über die Nachricht, dass Kadinus nicht alle 24 Buchftaben der Griechen snitgebracht habe, und zeigt, dass fich die 22 Buchstaben der Hebraer ganz ungezwungen mit griechischen Buch-Staben vergleichen laffen; nur felile für z ein entfprechender Buchftabe, aber das gavas fey bekannt genug, welches im Griechischen so wie das hebraische Zade das Zablzeichen von go ift. Wirklich kounnt auf Munzen das x mit der Figur des griechischen gavar febr überein. Die Erfindung der jetzigen Punctation fetzt der Vf. in das 7te oder Ste Jahrbundert und die Vollending derfelben in das ote oder jote Jahrhundert. Dafs die Buchftaben ann wor Alters Hulfslauter gewesen feven, wird bestritten S. 336 ff. Wenn Hieronymus von einem Accent redet, der fich auf die Aussprache gewisser Vecale beziehe: so meynt Hr. 3. . diefe Stellen konnten tich vielleicht auf die Ausiprache im Lefen, und nicht auf gewisse Zeichen bey den Worten in der Schrift beziehen. Doch giebt er nachher zu, dass Hieronymus hier und da ein Lefezeichen hatte, und glaubt, es fey vielleicht urfprunglich ein Punkt über oder unter den Buchftaben gewefen, zu welchem man nachber für das a das Pamc' noch erfunden habe. Rec. findet es gefucht, die Stelle, wo Hieronymus von einem Accent redet, blofs auf die Aussprache beym Lesen zu beziehen. Der Zweifel S. 346: es sey unbegreiflich, wie die Alexandrinischen Uebersetzer, wenn bey zweydeutigen Worten Lesezeichen ftanden, so oft anders aussprechen

A. L. Z. 1803. Vierter Band.

konnten, als Hieronymus nachher aussprach, verschwinder, wenn man bedenkt, dass die Lesezeichen in den Handschriften nicht gleich waren, und die Abschreiber, je nachdem fie ein Wort als zweiselhaft ansahen oder nicht, die Lesezeichen bald hinseizten hald wegliefsen. S. 354 ff. wird behauptet, dass die Orientalen und folglich auch die Hehraer wenigstens meiftens zwischen den Wörtern einigen Raum gelaffen hätten. Die Meynung der Kabhalisten, das Gefetz Mofes fey ursprünglich wie ein Wort gewesen. foll ein ihrem Suftem zu Liebe ausgedachter Satz fern. Allein die Beweife, die für das erstere bevgebracht werden, find doch meiftens zu neu, und das letztere wird ohne weitern Beweis bloß angenommen. Doch wird es zugegeben, dass die Geschwindschreiber oft die Zwischenraume vernachlasigt hätten. Das ofte Kapitel liefert die Geschichte der innern Schickfale des Texies, der nicht fehlerfrev gebliehen ift. Es handelt von den Schickfalen des Textes nach den verschiedenen Perioden his auf das Entstehen der Siebenziger, von da his 200 Jahre nach Christo und von diefem Zeitpunkt wieder bis zum Jahr 520,' von der Mafora, den orientalischen und occidentalischen Lefearten, der Recension des Ben Ascher und Ben Naphtali, der Schickfale des Textes von 1040 bis 1477, den vorzüglichlten gedruckten Ausgaben, dem Ursprung des samerit. Textes und seinen Schickselen. Auch hier kommt manche gute Bemerkung vor, worauf wir nur im Allgemeinen aufmerkfam machen können, Von dem folgenden 7ten Kapitel können wir ebenfalls nur den Hauprinhalt kurz angehen. Es handelt von der Kritik des Textes, ihrer Nothwendigkeit, den Handschriften nach ihrem Alter. der Gute der Handschriften, der kritischen Würdigung der alten Ausgaben und Uebersetzungen, den Lesearten der im N. T. angeführten Stellen, der kritischen Würdigung der Citate des Talmud's, der Mafora, der Citate der Rabbinen und Kirchenväter, den Varianten famm. lungen, den innerlichen Beweisen der Kritik, den Schreibsehlern durch Auslassung . Zusetzung und Verfeizungen, der Verwechselung aus Versehen, aus Untreue des Gedachtniffes oder durch falfches Horen, den Veränderungen nach Parallelitellen, der falfchen Auflofung der Abbreviaruren, den Einschaltungen der Randanmerkungen, der unrichtigen Abihellung der Worter, den übel angebrachten Verbefferungen, den falschen Lesearren aus Verfalschungen, dem krizischen Beweis aus dem Zusammenhang, dem poetischen Parallelismus und den Parallelftellen, der Wahrscheinlichkeit, was der Schriftsteller geschrieben habe, einigen allgemeinen Regeln der Kritik, der kritischen

Vermuthung und dem Gebrauch derfelben, der dogmarischen Vermuthaue und endlich von der höheren Kritik. Alles dieses ift meistens durch zweckmässige Beyfpiele gehörig erläutert. Einzelne Stellen und Acufserungen etwas naher ze prüfen, verftattet der Raum nicht. Was der Vr. von der hohern Kritik zuletzt fagt, unterschreibt Rec. ganz, "Bev den Buchern des A.B., von welchen wir fo wenig historisch wiffen , kann man diese Art der Kritik unmöglich entbehren, und es ift durch diefelhe fo mauches entdeckt worden, welches zunächst an historische Gewissheit gränzt, oder derfelben ganz gleich kommt. Sie ist aber doch fehr großen Gefahren zu irren ausgesetzt, und wird fo baufig gemissbraucht, dass sie hey manchen allen Credit verloren hat; es ware daber zu wanschen, dass man vorsichtiger und bescheidener zu Werk gehen möchte."

In dem Anbang S. 507-540 Kritik über einige Stellen, wird die Anwendung der in dem Buch gegebenen Theorie in einigen Beyspieten gezeigt. Die Stellen, deren Lesent hier untersucht und beurtheilt wird, find 1 Mof. 49, 10. Pfalm 15, 10. Pf. 22, 17. Jefai. 52, 8. 2 Mof. 12, 45. und 1 König. 6, 1. Die angehängte Kupfertafet erleichtert die Vergleichung des Phonizifch - Punifch - und Sicilianifch - Punitchen Alphabets, des Alphabets auf judischen Munzen, des famaritanischen und alt griechischen Alphabets mit den zu beiden Seiten ftehenden bebräischen und neugriechischen Buchstaben. - Mit Verlaugen sehen · wir dem zweuten Theil diefes nützlichen Werks entgegen, welcher die besondre Einleitung in die einzelnen Bücher enthalten und hoffentlich bald erscheinen wird.

NEURUPPIN, b. Kühn: Rein chriftlicher Religionsunterricht nach Luthern. Ein Katechismus zum

Auch unter dem Titel:

Gebrauch der Schullehrer.

Dr. Luthers kleiner Katechismus mit Anmerkungen in Absicht auf das thatige Christenthum. Zum Gebrauch für Schullehrer. Zwegte verbefferte Ausgabe. 1803. 206 S. 8.

Diefe Schrift ift das Refultat der in einer goführigen gewissenhaften Amtsführung erworbenen Menschenkenntnis und gemachten Beebachjung deffen, was für den Landmann eigentlicher Bedarf in der Religion ift, was durch fie in ihm gewirkt werden kann and foll, von einem Landprediger in Pommern, deffen Scharffinn erft durch Mathematik gebilder, deffen philosophischer Kopf mit der alten, mittlern, neueren und neuesten Philosophie gleich unbefangen. ohne Parthey zu nehmen, bekannt ift, der die Menschen seines Zirkels in der Klasse des Landmannes fowohl, als in der Cultur und Denkungsart des Landadels, und deffen Einflus auf die Moralität oder Immoralitat. Religiofitat oder Irreligiofitat das Landmannes fludirt hat, der nach mehrern von ibm entworfenen und gedruckten abnlichen Verfuchen nun

in feinem 68ften Jahre diefen Leitfaden fchrieb. ift nicht ein Karecbismus für das tiedachtnifs, nicht für Kinder und Karechumenen, fondern für Jugendlehrer, die nicht etwa diese oder jene kirchliche Theologie als geferzmafsigen Glauben einhapfen, fondern die durch richtig verstandene Religiouslehre Herz und Gewiffen zur Liebe und zum Thun des Guten aus Ehrfurcht gegen Gott und Jefum bilden woller. In der Vorrede giebt er als Merkmal eines reinchriftlichen Lehrbegriffs an, dass deffen Lehren nicht eine Ueberlieferung bestimmter Lehrinze irgend einer Kirchenparthey feyn, fondern fich als christliche Wahrheit im Gewiffen beurkunden, in der Erfahrung bestätigen, und fromme gemeinnützige Gefinnungen erzeugen oder beleben, welche bey dogmatischen Feffeln nicht in ihrer wesentlichen Freyheit Statt haben konnen. Daher hat er alle kirchlichen Unterfcheidungslehren weggelaffen, durch welche, wie er fich ausdrackt, die Kirche in aften Parthieen und Zeitaltern fich proftituirt hat. Er nennt fein Buch einen Katechismus nach Luthern, nicht als Commeniar, fondern mit eben der Herzlichkeit ohne Schultheologie, und halt es in der protestautischen Kirche für das Beste, den Landmann mit dem Vehikel und nach der Ordnung des kleinen Katechismus Luthers in der Religion und Sittenlehre zu unterrichten. Was die zehn Gebote als Leitfaden oder Fischer der christlichen Sittenlehre betrifft; so enthalren diese den Worten nach frevlich profstentheits nur die ersten ftrengen Pflichten des Naturrechts, und beweifen die tiefgefunkene morali-Sche Cultur der Ifraeliten zur Zeit der Gesetzgebung. dats ihnen als politives Gefetz Gottes befohlen werden muste, nicht zu ftehlen. zu morden u. f. w.: indessen, fagt der Vf. . mache theils ihr Alterthum. die Form der Geserzgebung fie ehrwürdig, theils stehe das gemeine Volk noch größtentheils auf eben der niedrigen Stufe meralischen Gesühls, dass ihm ernste herzliche Warnung vor Ehebruch, Schwelgerey, Habfucht, Berrug, Arglift eben fo nothig ift - (der fogenannten feinen Welt nicht auch?) - und daß es isnaier noch nützlich ift, diese ersten Pflichten unter der Sanction eines gottlichen positiven Gesetzes wichtig zu machen, und dann die edlern, innern und gefellschaftlichen Pilichten der aufgeklärten Vernunft und der chriftlichen Belehrung mit ihren geiftigen Bewegungsgründen daran anzuknüpfen. Diefe Methode hefolgt nun der Vf. mit beständiger Rücklicht auf den Zweck alles Wiffens für Herz, Gewiffen und Handeln in allen Verhaltniffen des Leuens. Nach einer Einleitung 1) von Gottes Dafeyn aus Naturbeobachtungen und Lebenserfahrungen, die auch der Bauer und der Knabe täglich amtellen kann, S. 1-7, mit Winken für den Jugenalehrer zu vielen die Wifsbegierde reizenden Unterredungen über Naturgeschichte. 2) Von der Belehrung über Gott und feinen Willen durch Sefum. und von der Norhwendigkeit, in der Jugend von andern unrerrichtet zu werden. 3) Von dem Triebe im Gewiffen, ner 'as zu wollen, was ich foll une carf, als dem Reiche fottes und dem Triebe feines-Geiftes, deffen em jeder fich hewufst feyn foll' def-

- deffen Zerftörung bey fich und andern in der Vorstellung von einem Teufel, dem allerargsten Wesen, gum Grunde liege - und in welchem Gewiffen allein Gott durch einen andern Meuschen zu uns sprechen kann. - Hieraus leitet der Vf. nun die dreyfache Offenbarung Gottes, durch Vernunftbetrachtung der Werke Gottes, durch Glauben an Jefu Lehre, und durch innere Erfahrung der Wirkungen des Geiftes Gottes ber, und fo erklart er den Glauben an den Vater, Sohn und heiligen Geift, und hiemit an den einigen Gott. Er fagt: der durchs Gewiffen in mir foricht, ift eben der, der die Welt genischt und durch Icfum geredet hat, tlas Wurdigfte und Wahrefte, was die geübteste Vernunft denken kann, das für alle Menschen in allen Volkern ift, und ihre ganze geiflige Natur beschästigt. S. 17. "Gottes Wort im N. T. besteltt eben nicht in den gebrauchten Ausdrücken, fondern in den dadurch angedeuteten Waurheiten, die, wie die Belebrung eines Arztes , nur dem helfen, der ihren Sinn befolgt, und fie mit feiner Erfahrung vergleicht." Aus dem Angeführten kann nien den Geift der Schrift und die Denkungsort des Vis. fchoil hinlanglich beurtheilen, und wie dürfen nur hinzufügen, dass er auf gleiche Weise mit ausgezeichneter Menschenkenntails und fehr lehrreich die übrigen Hauptstücke des Katechismus behandelt hat. Die Zueignungsschrift an alle Patronen der Kirchen und Schulen in den preufsischen Ländern ift kein Gefankenftrich, kelne eitle Anmaafsung. Des Vis. vieljahrige Erfahrung von dem wichtigen Einsluss der guten oder schlechten, erufthafren oder leichtsinnigen Wahl der Patronen bey Befetzung der Prediger- und Schulamter - und ihrer eigenen Religiofitat oder Irreligiofität, nach welcher fie ihrer Unterthauen Gottesdieuftlichkeit befordern, erleichtern, aufmuntern, oder bindern, erschweren und verspotten, gutes Beyspiel eder Aergerniss geben - woran es ihm von heiden Seiten nicht an Erfahrungen gefehlt hat - machte esihm wichtig, diefe Schritt wo möglich folchen Patronen der Kirchen und Schulen, die noch nicht ganz unbeilbar verdorben, noch einer ernithaften Ueberlegung ihrer Berutspflichr in diefer Ablicht fahig find. in die Hande zu geben und zur Beherzigung zu einpfehlen. Er fagt: es betrifft hier Etwas , welches gewil's nicht geringer ift, als die Sicherftellung eines wankenden Credits, und wozu gerade vor zwechupdert Jahren die edle Pommeriche Kitterichait auf dein Stettinschen Laudinge durch einen Schwur in einer gar nachdrücklichen Sprache fieb verband. Diete Schrife verdient alten jungeren Landpredigern, Ilotuwittern und Schulmeiltern als ein Multer praktifelten Unterrichts in der ehriltlichen Religion empfohlen zu werden.

Laipzio. b Baith: Ratecheische Anleitung an dem ersten Denkhausgen der Jugend. von M. Johann Chrysian Loiz. Vicedirkart der Kathatre, thule zu Leipzig. Zwestes Bändchen. 15-02. 12 Bog. 8-(10 gr.)

Der Vf. hat dieses Binglehen dem erffen Untervichte m der Pflichtenlehre bestimmt, und beimders aus die

Pflichten Rücklicht genommen, die im frühen Alter bereits geübt werden können. Hierauf will er eine eben fo kurze und fassliche Religionslehre, und auf diese einen erweiterten Unterricht in der chriftlicben Tugend . und Religionslebre folgen laffen. Nach den drey Absebnitten, wozu find die Menschen da? oder: über Bestimmung des Menschen; die Menschen konnen tugendhafr feyn; was follen die Menfchen thun, wenn fie tugendhaft werden wollen? folgen hier befondre Selbstpflichten (Pflichten gegen uns felbft) Abfchnitt 4-14. und Pflichten gegen Andre 15- 25. Der Vf. hat auch in diesem Schriftchen von seiner Geschicklichkeit im Katechiliren einen neuen Beweisgegeben, und, ob es fich gleich von felbft verfieht, dats die Kinder bey weitem nicht allemal fo beitimmt e Antworten geben werden, als Hr. D. ihnen bevlegt: fo konnen doch junge Katecheten die Kunft von ihm lernen, wie man es den Kindern moglichst leicht machen muffe, richtige Antworten zu finden.

Wirn, b. v. Trattner: Philosophische Betrachtunger über das Christentum; (hum.). Zu nächtere Ueberzeugung der Erwachfenen und bestem Unterricht der Jugend. Nach dem Französischen. Von Jo. Bapt. Pek, der Phil. und Theol. Doct. Ohne Jahrzahl. (1801.) 414 S. 8. (1 kthlr.)

Eine in die elendeiten Declamationen eingekleidete, von Latinismen und tiallicismen , von den auffallendften Fehlern wideridie Regeln der Orthographie ftrotzende Compilation der Beweite für die Wabrheit der chriftlichen Religion, wie fie in Frankreich von Huet an bis zu Bergier vorgetragen wurden. Hatte Hr. Pek die von Noffelt, Lefs, Beda Mayer und andern deutschen Gelehrten berausgegebenen Apologien des Christentbums gelefen: fo wurde er wohl das Urtbeil gefällt haben, daß fie für Dentschlaud unbrauchbar, und ganz und gar nicht dazu geeignet fey, zwey ohnehin nicht wohl zu vereinigende Dienfie zu leiften - bey Manners (diese find doch wohl unter den Erwachsenen zu verstehen, da fie im Kapitel von t'en Martyrern auf Ruinart's Acta fincera Martyrum verwiefen werden) eine festere Ueberzeugung von dem. Werthe des Chriftenthums, als fie bisher harten, zu begründen, und die sjugend (welche? fludierende, oder nichtstudierende?) bester als bisher geschehen, über eine fo groise Angelegenheit zu unterrichten.

Emmerator. b. Romen: Philophilick-theologicher Kathchilpms (Natech) zur Grändung des Cheifirsthums (zur Grund, des Glaubens on das Christ.) von P. L. A. Wolking, Franciskauer. Mit Genebmigung der Obern. 1501. 160 b. 8-

Für welche Clatte von Lefern dieser Unterricht be fümmt sey, sagt die Vorrede nicht. Die Form ist nichts weiser, als kachelisch, was schon darma erheller, dass der Kacchet S 38. 107. 143. die Ersge Relter: Wie beweise ich diese? — Was die Beweis selbt anlangt, so hat der Vil dieseinigen, die sich a

die Dogmen der Vernunftreligion beziehen, aus Irgend einem vor erwa dreyfsig Jahren in Wolfischer Manier bearbeiteten Schulcompendium; diejenigen hingegen, durch welche der Glaube an die Hauptmomente der geoffenbarten Religion begründet werden foll, aus der demonstratione evangelica des franz. Bischofes Huet - den er aber nirgends nennet genommen, und in einer größtentheils misslungenen Ueberfetzung feinen Karechumenen gegeben. Daber wird denn S. 5 das Dafeyn Gottes fo bewiefen : "Weil "die Welt zufallig, und nicht von Ewigkeit ift; fo "ift fie von einer aufsern Urfache, weil fich felbit michts hervorbringen kann, indem es noch nicht "vorhanden ift; diese aufsere Urfache, fo nicht mehr .. von einem andern abhängt, ift Gott; mitbin ift er "auch." Des moralischen Beweises wird mit keiner Sylbe gedacht; woraus fich fehliefsen lafst, wie es mit den übrigen Beweisen, z. B. denen für die Freyheit, für die Unfterblichkeit der Seele ftehen möge, - In der Führung des Beweises für die Mestiaswurde Jefus hat er fich auf I B. M. XLIX. 10. und auf das (verftümmelt angeführte) Zeugnifs Josephs (Antiquier, XVIII, 3.) berufen. In eben diefer Katechefe beifst es : ... Den Tod Christi folke eine Finsterulfs beglei-"ten Pf. 17. was denn auch Phlegon von Jeft Tode "meldet. Chron. Olymp. Lib. 13. apud Eufeb. - Ti "berius beschliefet, Jesum unter die Gotter zu fetzen. "Tertul. Apoft. 5. Adrianus will ihm Tempel bauen, und Alexander Seyerus opfert ibm wirklich im In .neru feines Pallastes, Lamprid in Sever." Die Frage: Itt Jefus Chriftus auch Gatt? wird alfo beautwortet: "Ja. Christen, Juden, Heyden und Mahometoner "nehmen diese Gottlichkeit an; fagen; die genze "Welt fehle hier, ift unvernünftig, da man nicht ein-,mal in kleinen Sachen die ganze Welt betrugen "kann." Der Katechet ift übrigens - wie aus den fo eben wörtlich angeführten Stellen erfichtlich ift von der Bereitwilligkeit seiner Katechumenen, alle Beweisgründe unbedingt anzunehmen, fo überzeugt, dafs er es für entbebrliche Arbeit halt, beftimmt anzuzeigen, wo die zum Beweise angesührten Zeugnisse zu finden seyen, und diese Zeugnisse schit entweder in der Originalsprache oder in einer genauen Uebersetzung anzusühren, und die beweisende Krast derselben darzusuhun,

#### ERBAUUN GSSCHRIFTEN.

GLOGAU, im Verlag der neuen Güntherschen Bachhandlı: Eine Sammlung von Gedanken zu Vorträgen bey Communions Antachtea, Regräbniffen und Iranungen. Erftes Heft. Von G.\* 1801. XII. u. 11.5. B. (8 gr.)

Der Vf. legt in der Vorrede das naive Geftundnifs ab, dass er felbft nicht fo gant von der Nutzbarkeit diefer Arbeit überzeugt fey, fondt würde fie (die Arbeit) viermal flurker im Publicum erscheinen. Wir find feines Glaubens, und da er die Recenfenten auffoderr. ganz offenherzig zu fagen, was fie davon halten, fo muffen wir ihm schon antworten - nicht viel. Die Schrift besteht aus trocknen, zusammengerafften Aphorisinen über die auf dem Titel genannten Gegenstande, bev denen es jedoch schwerer sevn mochte, etwas Ganzes daraus zu machen, als fie zu erfinden, Fast auf jedem Blatte find Unbeftimmtheiten, wie folgende; S. 19. "das thut zu meinem Gedachtnifs! Mit diefen Worten fetzte Jefus diefe Handlung (welche?) ein. Und fchon um feinetwillen mufs fie uns heilig feyn, u. f. w. Wer verfteht, was es beifsen foll, wenn S. 28 über Joh. 1. 12 gefagt wird: "Hier verfichert Johannes , dals diejenigen , welche Jefum als ihren Herrn anerkennen, sich auf dem richtigen Wege befinden, auf welchem fie zur Kindschaft Gottes gelangen konnen, dass sie ihn aber als ihren Herrn er-kennen, das maffen sie durch den Glauben an feinen Namen beweifen. Doch der Vf. erläfst uns gewifs jeden weiteren Beweis der Unbrauchbarkeit feines Buches, und halt Wort mit dem Zurückbehalten der noch in feinem Pulte ruhenden Hefte,

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Recessor. Mantener. Wittsaberg. b. Charifust Jo. Sustried Wilders konfarth, ledither Stempel; Penpel, Recks — aum Gebräuch für Richter, Advocaten, Stempel: Impul-lienhener und Gebräuch für Richter, Advocaten, Stempel: Impul-lienhener und Gefillen: 1812. 05. 3, 1, 6 er.). Eine blofte Compilision der Angelern; die bereits in Horm und Right unter der Eubrik: Stempel, entstiert find Lindefen kann fie der Vollfändigkeit wegen für Impul-Rinnehmer und folien bereitung, die jeut Worterbürten einke fügleich auf Flaud eine Perionen, die jeut Worterbürten einke fügleich auf Flaud che wesen der Stempelung erzungene Gefetze chronologisch auf Justifichtelich nir ver Abgeitung die der Quilden der auf Justifichtel nir ver Abgeitung die der Quilden der auf

Benpeliden Gegenlände, nistlich Papier, Spielkarten und Kleinder, und gietet die darauf gefetzen Graffen, Riebhnusgen der Deumtranten u. f. w. ziemlich vollfändig an; doch fellt hey dem Verzeichnild der Gefetze das Referjer vom 14. Febr. 1753, in welchem die Generalkriegestalle und Insachenstelle vom Stempel-lappel befreget worden fünd, ingefenderade vom Stempel-lappel betreget werden fünd, die Generalkriegestalle und Insachenstelle vom Stempel-lappel bewart der Generalkriegestalle und Recht der Generalkriegestalle und der Spielkriegestalle und Recht der Geschlich und der Spielkriegestalle und d

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 12. October 1803.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

ERLANDEN, b. Palm: Hermeneutifch - fyficmatifche Erwiterung der Labre von der Inteflaterifylige nach den Grundfaizen des ültern und neuern römifchen Rechts, als Beytrag zur Erläuterung der Pandecten, von D. Chrijtian Friedrick Giäck. 1803 8. (1 Rthlr. 8 gt.)

)ie Lehre von der Erbfolge enthält fo viele Satze, worüber die Gelehrten noch ftreitig find, und Oberhaupt fo Manches, was einer Berichtigung bedarf, dass wohl nicht leicht Jemand eine Revision derfelben überflüslig finden wird. Auch von der gefetzlichen Erbfolge kann diess allerdings noch gesagt werden, ob fie gleich in neuern Zeiten, besonders durch Koch's bekannte und unverkenabare Verdienfte, ungemein viel gewonnen hat. Der gelehrte Vf. der vorliegenden Erorterung halt mit Recht dafür, dafs die Sache nur auf dem Wege der historischen Entwickelung der Wabrheit naher zu bringen fey; und Rec. gesteht mit Vergnügen, dass er sowohl hierin, als auch im Ganzen, mit der von dem Vf. gewählten Anordnung der Materien vollig übereinstimint. Der Titel kündigt es schon an, dass hier eigentlich nur von der Intestaterbfolge nach dem romischen Rechte die Rede fey. Diefes nach feinen verschiedenen Epochen, wie es fich nach und nach ausgebildet hat, vollständig, fystemaeifch, und mittelft wiffenschaftlicher Zusammenftellung aller zu diefer Materie gehörenden Gefetze zugleich hermeneutisch darzustellen, ift der Plan, den er fich vorgezeichnet hat. Diefem gemafs wird nun das Ganze in zwey Theilen vorgetragen, wovon der Erfte die allgemeinen Regriffe und Grundfatze der Inteftaterbiolge überhaupt, der zweyte dann die befondere Ausführung diefer Lehre, mithin die nahere Beftimmung der Personen, welchen das Gesetz, und in wie fern es ihnen das Recht der Erbfolge zusichert, in folgender Ordnung enthalt: A. vor Jultinian, und zwar, a) nach dem eigentlichen Civilrechte; hier aa) von der Inteltaterbfolge nach den LL. XII. tabul. bb) von den Abanderungen der alten römischen Inteltaterbfolge durch das neuere Civilrecht vor Julinian, durch Senatusconfulta und conflitutiones principum. Hier alfo voin S. C. Tertull, und Orpkit, von den Verordnungen der Kaifer, das Erbrecht der Enkel, des Vaters, der Mutter, und der Geschwifter betreffend. b) von der durch das pratorische Edict bestimmren Intefaserbfolge; hier von der Bonor. Poff. zuforderft etwas überhaup: , dann befonders in Rücklicht auf die Erbfolge obne Teftament. B. neuere Inteltaterbfolge

A. L. Z. 1803. Vierter Band.

nach dem Juftinianischen Rechte. Dass nun im Ganzen diese Art der Ausführung den richtigen Weg. zur gehörigen Darstellung der Sache an die Hand gebe, wird bey einer Rerhtsmaterie, die fich in ihren ei nzelnen Satzen nach und nach immer anders geforig t hat, kaum noch einer Bemerkung bedürfen. Befon . ders aber ift diese historische Verbindung des altern Rethts mit dem neuern hier darum fo durchaus unerlasslich, weil das terztere die Sache nicht ganz erfchopft, fondern aller Abanderungen durch Juftimians Novelle ungeschier, doch immer Mauches übrig bleibt, was man noch jetzt als geltendes Recht aus den vorhergegangenen Vorschriften berzunehmen hat, in to fern folche durch das neuere Civilrecht nicht aufgehoben find. Man darf hiebey nur an die Erbfolge der adoptirten, der Ebegatten etc. erinnern; deffen nicht zu gedenken, dass die genauere Vergletchung des altern und neuern Rechts, zur richtigen Erklarung des letztern leicht unenthehrlich feyn kann. Vor allen Dingen gebührt nun dem Vf. das Verdienft, dafs er diefe Vergleichung mehr als feine Vorganger, welche entweder das altere Recht vor Justinian zu kurz abfertigten, oder doch die Quellen felbst nicht forgfältig genug zu Raibe zogen, befordert und erleichtert habe. Indefs barte der Rer, doch gewünscht. dass bey manchen Materien die vollständige Ansuhrung und Erklarung der gesetzlichen Vorschriften, wie es die Vorrede ankundigt, noch mehr beobachtet worden ware. Diefs ift überhaupt eine Erinnerung , wozu er fich im Ganzen bey dem vorliegenden Bucbe noch um fo mehr berechtigt halt, da gerade die bedeutendften Controverfen in diefer Lehre eine folche Zufainmenftellung der Quellen am meiften erfodern, um einmal mit Beyfeitefeizung aller Lehrmeynungen die Gefetze felbst vollstandig zu hören, und hieraus nach richtigen Gründen der Auslegung und Analogie Folgerungen zu ziehen, die ein ficheres Fundament, und am Ende kein frhwankendes Mennen zum Grunde haben. Die ganze Erbfolge ift ein burgerliches Inftitut, worauf Niemand einen Aufpruch haben kann, wenn er ibn nicht durch politive Anordnung aufser Zweifel zu ferzen vermag. Ob diese Anordnungen gut oder nicht find, mit der Billigkeit übereinftimmen oder nicht, ift eine Sache, die bier gar keinen Einflus hat, die dem wiffenschaftlichen Vortrag zwar beyläufig einige Bemerkungen erlauben, aber nie Rechtsfatze als folche einschieben, noch weniger den Richter berechtigen kann, einen Schritt welter als die Gefetze zu gehen. Nehmen wir z. B. die berüchtigte Controverse über die Erbfolge unehelicher Kinder. fo getraut fich der Rec. nicht zu behaupten, dafe

über-

der Vf. dabey ganz die Erwartungen erfüllt habe, welche die Vorrede feines Werks hier, fo wie bey ahnlichen Rechtsftreitigkeiten, veranlafst. Hitte der Vf. es nicht bev einigen Hauprftellen, die er freylich wortlich anführt, bewenden laffen, fondern dem Lefer eine Ueherficht aller zu der vorkommenden Materle gehörenden Gefeize, fo wie fie nach und nach ergangen find, gegeben , und überall die Maierie, fo wie es auch bey einigen andern wirklich geschehen ift, durch alle Perioden durchgeführt, fo würde jene Streitfrage unftreitig weiter gebracht feyn, und neue Auffchluffe ertralten haben, anftatt dafs man jetzt hier nicht vlelmebt darüber antrifft, als was Koch und Hopfner schon gefagt haben. In der That wird 6. 106. die Frage von der Erbfolge im Ebehruch erzeugter Kinder gerade da abgebrochen, wo man erft recht des Vfs. Meynung mach Grunden erwartet. - Wir find keineswegs gemeynt, durch diese Bemerkung, in wie fern der Vf. noch mehr für die Wiffenschaft hatte thun können, zugleich das Verdienst zu bestreiten, was er fich wirklich auch durch diefes Werk erwothen hat, und was wir ihm fo gerne zugestehen. Kein fachkundiger Lefer wird leugnen, dass das, was der Vf. in der historischen Darstellung der Sachen wirklich geleistet hat, in fehr vlelen Fallen zu ganz erheblichen Berichtigungen führe, und dafs dabey die ungemein reichhaltige fowohl altere als neuere Literatur, wie man sie in kelnem der bisherigen Werke über diese Majerie antriffi, zu den fehr schaizharen Vorzügen des Werks gehöre. Defto weniger darf aber auch die Kritik die Erinnerungen untetdrücken, welche zur Vervollkommnung des Werks bev einer folgenden Ausgahe beytragen konnen. Schon der Titel flimmt mit dem Inhalte nicht genau überein, da nicht allein deutsche Reichsgesetze und kanonisches Recht, sondern auch die sogenannte Praxis häusig mit eingemifcht ift. Diefer letztern raumt der Vf. oknehin viel zu viel ein, fie fteht nicht felten als entscheidende Rechtsnorm da, welche fogar über Gefetze und Rechtsgrunde das Uebergewicht behauptet. Gerade in einem Buche, wie diefes, ware die fehonfie Gelegenheit dazu vorhanden gewesen, die ganze Lehre von dem Unraihe, der unter dem vermeynten Schutze eines durchaus nichts bedeutenden Gerichtsgebrauchs fich eingeschlichen hat, zu fäubern, alles nach ächten Gründen zu prüsen, und was damit nicht hestehen kann, als gänzlich unwahr und ungerecht zurückzuweisen, wie lange und wie oft es auch bey unwiffenden oder zu bequemen Richtern Eingang gefunden hat. Hiernachst lasst auch die Ordnung nach der davon febon gegebenen Ueberficht noch einige Erinnerungen zu. Unftreitig wäre es richtiger gewesen, im zweyten Theile die prätorische Successionsordnung fogleich auf das altere Civilrecht der Zwolf-Tafel Gefetze folgen, mithin folche den nachherigen Rechtsnormen durch Senatusconfulte und Conflitutionen des Princeps, welche ohnehin vieles nur ad exemplum practoris unaformten, vorangchen zu laffen, anftatt dass der Vf. erft zuletzt vor Jeftinian auf die pratorische Erbsolge kommt. In dem er-

ften oder alleemeinen Theil glaubte der Rec. f. 6. pach der Ueberschrift; über die Literatur dieser Rechtslehre, eine zweckingssige Würdigung der bisherigen Schriften von der Erbfolge erwarten zu dürfen, und die bekannten gelehrten Kenntnisse des Vis. musten naturlich diese Erwartung erhöhen; aber ungern sand er folche nicht hefriedigt. Aufser einigen kurzen Anmerkungen über etliche befonders altere Werke, enthalt übrigens dieser f. über den Gang, den die Cultur der Rechtslehre, wovon hier die Rede ift, genommen hat, über den eigentlichen Punkt der Aushildung, wohin fie gedichen ift, und die noch gebliebenen Mangel derfelben, gar oichts. Die neuern Schriften von Madihn , Koch , Lobethan , Kerflens und Ludolf find als tekanat blofs angeführt, und ftehen ohne alle Angahe ihres doch gewifs febr verschiedenen Werthes nur mit ihren Titeln da. Vorzüglich hatten doch unftreitig Koch's entschiedene Verdienste um diefe Lebre, wodurch das Syftem offenbar eine ganz andere Richtung gewonnen hat, gehörig dargeftellt werden follen. Jetzt erscheint er inter ceteros, in wie fern aber in durchaus guter Gefellfchaft, bleibt unentschieden. - Bey Gelegenheit der allgemeinen Bepriffe und Grundfätze vom Repräfentationsrechte im ersten Theile f. 22. etc. geht der Vf. viel zu feht ins Demil, beftimmt schon die Personen, denen es zukommt, und die einzelnen Falle, in welchen es Statt finder, nach der 1181en Novelle, welches offenbar blofs für den zweyten Theil der Justinianeischen Legislation gehört hatte. - Ueber einzelne Meynungen, welche der Vf. versheidigt, will Rec, mit ihm nicht rechten, da hekanntlich bev den vielen Controverfen es nicht leicht an Grunden pro und contra, und keiner Meynung an Autoritäten fehlt, wenn etwas darauf ankame. Wenn indefs f. oy. behauptet wird, "dass auch die Kinder gültig verlobier, aber "nicht ehelich verhandener Personen nach dem heuti-"gen Gerichtsgebrauche den ehelichen Kindern gleich "zur Erbfolge gelangten, dass diese Meynung nach "der Theorie zwar noch vielen Zweifeln umerwor-"fen, und mit mehreren Grunde das Gegeniheil anzu-"nehmen fey, allein in der Praxis dennoch die Erb-"fähigkeit der Brautkinder in den Gütern des Vaters nangenommen werde, und diese Meynung fich theils "auf Billigkeit, damit dem unschuldigen Kinde der "zufällige Umftend, welcher die priefterliche Copu-"latien der Aeltern gehindert hatte, nicht zum Nach-"theil gereiche, theils auf eine Ufuelinterpretation des "Kap. 12. X. qui filii fint legitimi fich grunde," fo dient diefes Raifonnement zum klaren Beweife deffen, was Rec. vorhin schon von der ungebührlichen Begiinftigung der Praxis gefagt hat. Wenn die Theorie mehrere Grunde für das Gegentheil darbietet : fo ift ja das wohl ein hinlanglicher Beweis, dass die Praxis nichts taugt, und doch wird fie als geliend vorgetragen. Wenn Rechtsgelehrte von Ansehen, wie der Vf., unter solchen Umständen dennoch eine solche Praxis begünstigen: fo muss dicses natürlich den Glauhen daran immer mehr befestigen und zur Verbreitung der Missbräuche beytragen. - Bey der Erbfolge des

überlebenden armen Ehegatten nimmt der Vf. die Meynung an, dass nur die Wittwe, nicht aber der Wittwer einen Anspruch derauf machen konnte. Dafür laist fich freylich Manches fagen, wie noch neuerer Zeit Hagemeifter , dem der Vf. beytritt , in einer besondern Disputation weiter ausgesührt hat. Bey dem Streite, ob die Wittwe bier als Erbin'oder als fuceeffor fingularis eintrete, wird das Erstere gegen Koch und Andere vertheidigt, und es ift nicht zu leugnen, dass Nov. 53. Kap. 6. f. I. in den Worten: nifi quatenus ex hac lege jurium illius forte heres extiterit ein febr erhebliches Argument dafür an die Ifand giebt. Beyläufig hätte übrigens bey Bestimmung der Größe diefes Erbiheils nicht unbemerkt bleiben follen, dass man ihn nach Nev. 22. Kap. 18. nle über 100 libras auri hinausgehen lassen will, wenn gleich Manches dage-gen noch zu erinnern ift. Die Succession des Fiscus in einen vakanten Nachlass will der Vf. nicht für eine Ausübung des Occupationsrechts gelten lassen, weil in einem jeden wohlgeordneren Staate jeder Verstorbene, vornehmlich der von ihm hinterlaffenen activen und paffiren Ansprüche wegen einen fichern Erben haben mufs. Allein dass der Fiscus als Erbe eintrete, ift doch aus den Gefetzen nicht erweislich; und was bleibt alfo übrig, als das ihm ausschließend beygelegte Occupationsrecht, eben weil fonft kein Erbe vorhanden ift? womit es gar wohl bestehen konn, dass er von dem Vermögen, welches er fich zueignet, die Schulden bezahlen muffe, ohne deren Berichtigung jenes nicht Statt findet, daber er auch nie weiter haftet, als es die Guter zulaffen.

1) Baausschweite, b. Culemann: Ueber die Unzuläfigeit der Einrede des Anaflößichen Gefetzer gegen Weihfelfoderungen nach gemeinem Rechte, und mit besonderer Rechsicht auf die Herzoglich Braunschweig- Wolfembättelische Wechselordnung, von D. W. Rahn, zu Helunfädt. 1802, 78 S. B. (6gr.)

2) WOLFRNBÜTTEL, b. Albrecht: Ueber die Zulössigkeit der Einrede des Anassassinischen Gesetzes gegen Wechseljoderungen nach gemeinem und Herzoglich Braunschweig - Wolfenbättelschem Rechte, ven II. C. Schonijahn, Kanzley-etc. Procurator zu Wolfenbüttel. 1802. 122 S. 8. (8 gr.)

Beide Vf. find darin einig, daß es zwey ganz verchiedene Fragen find, a) ob und in wie fern exceptiolegis ausslagianze im IFeedjelprocef; Statt finde? b) ob fie gegen IFeedjelpdermagen überhaupt geltend gemacht werden könne? In Anfelwing der erfterns Frage finnene beide gleichfalls darin überein, daß auf diefe Einrede sicht zu achtem, wenn fie nicht gleich fisjand ist. Hingegen bey Bearwarung der zweyten Frage im die eine Statten der Greite eingegehen. In die eine Statten der Statten ein Einrede gegen Wechtlichgebengen der beträupt, wenn fie auch fegleich völlig zu erweien wäre, dergefelt, das such fehlt nach bendigtem Wechfelverfabren der Schuldner in einer befondern Ausfabrung nicht weiter damit zu horen fey. De Beweiß diefer

Behauptung wird im Allgemeinen nach meistens bekannten Gründen . theils aus der Natur des Wechfelgeschäses, und weil der Wechselhandel mit der rechtlichen Möglichkeit iener Ausflucht nicht bestehen konne, theils aus dem Grunde des Anastasianischen Gefetzes, als welcher hier gar nicht paffe, befonders aber nach der Braunschweigischen Wechselordnung daraus bergeleitet, dass vermoge derselben der Wechfelbrief in feinen vollen Würden und Kraften bleiben folle, wenn gleich die Valuta nicht empfangen ware. Nr. 2. hat namentlich die Widerlegung des vorigen zur Ablicht. Die Hauptgründe für die Anwendbarkeit des Anastasianischen Gefetzes bev indostirten Wechfeln find : dass das römische Recht auch bey Wechselfoderungen, in fo fern es mit der Natur derfelben nicht ftreite, allerdings zur Anwendung gebracht werden muffe, das Indoffement im eigentlichen Verstande eine wirkliche Cestion des Wechsels ausmache, folglich was nach gemeinen Rechten von cedirten Klagen und Foderungen überhaupt gelte; auch hier nothwendig zur Richtschmur dienen muffe; dass endlich von den guten oder nachtheiligen Folgen legis anaftafianae, und ob fie überbaupt Beyfall verdiene, gar nicht die Rede feyn durfe, fo lange keine besondern Gesetze dagegen vorhanden wären, oder nicht gezeigt werden konnte, dass Wechselfoderungen schon ihrem Wesen nach die Anwendung der Censtitution ausschlöffen, welches fich mit Grunde nicht behaupten liefse; dass ferner die Braunschweinsche Wechselordnung die gegenseitige Meynung nicht begunftige, da fie vielmehr gegen Wechfelfederungen in reconventione jede rechtliche Einrede ohne alle Einschränkung und Ausnahme zuliefse, am wenichen aber die Einrede des Anastasianischen Gesetzes daven ausgenommen hatte, dass besonders auch der Artikel I. gedachter Ordnung, wonach ein Wechsel ber voller Kraft und Würden bleiben folle, wenn gleich die Valuta etwa nicht bemeldet, oder gar nicht empfangen ware, hiegegen nicht angezogen werden kunne, da der gedachte Artikel in Verbindung mit dem zweyten und vier und zwanzigsten keine andere Deutong litte, als dass die ganze Vorschrift 1) nur in Bezichung auf die bekannte exceptio non numeratae pecuniae ; 2) vom eigentlichen Wechfelprocesse, nicht aber von dem, was im befondern Verfahren vorkomme, vorzüglich 3) von traffirten Wechfeln nach deren geschehenen Acceptation zu verfteben fey, folglich gegen die Zulufligkeit der Einrede L. Anaft. gegen Wechfelfoderungen überhaupt gar nichts entscheide. In einem befondern Abschnitte wird diese auch noch vorzüglich im Concurs der Gläubiger, wo ohnehin der eigentliche Wechselprocess nicht mehr Statt findet, vertheidiget. Rec. mus geftehen, das ihm die Grunde diefer Ausführung überwiegender vorgekommen find, als diejenigen welche Nr. r. enthält. Es würde indes zu weitläuftig feyn, diess hier noch weiter aus einander zu fetzen. Beyläufig bemerkt er noch, dass gegen die Vorftellung, dass Wechsel em blofs deutsches Inflitut waren, noch Manches zu ermnern feyn dürfte, da nicht alles, was nicht Kongisch

ift, daram nur ein blofs deutsches Rechtsgeschaft ausancht; fo wie auch gegen den Satz, weischen beide Vf. annehmen, daß der Cessonatius, wenn ihm L. Anast, entsgengesetzt wird, beweisen möste, wie viel er bezahlt habe, da doch im Gegentheil der Schuldene den facischen Grund seiner Einrade bewährheiten mufs. Wäre diesen nicht so, fo wärde togjen, daß die Einrede auch im Westspracess im mer Stat finden mille, weil bey solchen Aussläch hab, nichts darauf ankonnen, oh sie lägald sind oder nicht, sondern dem Kläger obliegt, seinem Kläge grund gebörig darauthun, den und bevor er auf gesichtlichen Zwang gegen den Schuldner auragen kann.

### STATISTIK.

Brauskenweig, b. Vieweg: Almanac des Ambaffe des on Lifte générale des Ambaffeleures, Enougie, Muiffers, Réidens, Charges duffaver, Cousienlers et Serviènes de l'égitone, Dogmans, Confais, Commissione des réalions commerciales et parties de la commerciale de l'action de l'action de faite de la commerciale de l'action de l'action de faite de l'action de l'actio

Ein für den Gefchäftsmann und Reifenden fehr nitzliches Unternehmen, weiches vom Vf. in der befcleidenen Vorrede als Verfurch dargeboten wird, aber ni jeder Hinficht eine forgfältige Verrolikkummung der Forflexungen erwarten läfst. Unter alphabetifiehr Aufftellung der Stüdte vom Acté bis Zes, werden hier 200 Familien Namen, durch alle Stufen der Diplomarik hindurch aufgeführt. Bey mehreren findet man die Taufnauen, bey einigen fogar die Data der diplomaritieben Laufbabn, (wodarch das Namen - Verzeichnis zum biographischen Handbuche erhöhet wird) und bey den Baravern fogar die Befoldungen augegeben. Dass bey dem Erstlinge sich Lucken und Unrichtigkeiten eingeschlichen, ohne der feit dem tren Junius 1803 häufig vorgefallenen Veranderungen zu gedenken, darf die Kritik noch nicht ahnden. Schon jetzt übertrifft dieser Versuch die Liften in den genealogischen Handbüchern an Vollstandigheit. Durch den deutlichen und fast zu weitläufrigen Abdruck und durch die zweyfach alphabetische Anordnung wird das Auffinden der Namen fehr erleichtert. Nicht fo bequein waren vor 75 Jahren die bey Wetsteins zu Amterdam erschienenen Tablettes de tous les Ministres publics, welche bis in das zweyte Jahrzehend durch Rouffet im Hang jahrlich erneuert wurden, ein Werk das Rec. bey Hu. W. vermifst. S. 185-194. find die während des Abdrucks bis zum z. Junius Rund gewordenen Aenderungen nachgerragen, und unter dem Artikel Regensburg die im Auguft 1802 verlammelt gewefene Reichsdeputation dem Reichatags - Perfonale beygefügt.

ALTONA: Königlich - Dänifcher - Hof - und Staats-Kalender auf das Jahr 1803. 256. 8. 40 S. 4.

Diefer Kalender kommt bekanntlich feit 1743 in dese reften beiden Monaten eines jedens Jahres, mit Königlichenn Grivilegium, und zwar feit 1792 im Verlaged rep Jouilichen Zeinig die Alfönson Heiser, beraus. In der Seitenzahl übertrifft der diefsjährige Jahreng feine Vogrängere. Der Tiel ift aber noch immee fo weithaufig und die Ahordmong fo wenig plannen. Le wie in Anderson des Jahragans 2800 in der Ahordmong in Anderson des Jahragans 2800 in der Ahordmong in Anderson des Jahragans 2800 in der Granzelle von Anderson der Jahragans 200 in der Jahragan

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Rempunscumervam. 1) Leipzig. b. Hinrichs: Neuestes & Guckishabir- und Leisbuch. Ein Geschenk für Kinder von Fried. With. Hempel. Min 13 ill. Kupf. Ohne Jahrashl. 92 S. 8. (14 gr.)

 Meißen, b. Uz: Neuer ABC in Bildern, mit 22 Vignetten, worauf 190 Figuren abgebildet find. Ohne Jahrzahl. 26 S. 8. (5 gr.)

Bry den verkandenen guten Vorbereitungs - und Urburgsbüchern um Leinnernen von Piese. Salzeness, Stephani, PFlinfen und indern erfabrens logendielteren, können (er barmitieh Pisichwerpen, als die vor uns liegenden find, unmeiglich inr Glück machen. Nr. 1. ift nicht eine theoretische Anweitung zum richtigen Lefen und Schreiben, als ein Late-Gaunghund; welches des jede fogusannet Piel lefen folls.

Mehrers Seiten nehmen die Regeln zur richtigen Aufgrache der Buchtlache, zur Splennthellung und dum richtigen Serten der Unsercheidungsseinen un, welche mit Beyfnieten, die von Aufer Kart J. dem Schmälkeiten Bundegennen esc. on der Steht auf der Seiten der Steht der Seiten d

Nicht ehrlich mule man nur allein; . Auch schlauer als die Füchle feyn.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 13. October 1803.

## ARZNETGELAHRTHEIT.

Мангина, in d. neuen akadem Buchh.; D. Soh. Dav. Bufch Befchreibung zuerger merkwöringen mensfchichen Miggebu ten, nebit einigen auderen Beobachtungen aus der praktifelten Entbindungskunft. Mit 6 Kpfr. 1803. XXII und 66 S. 4-(r Rblhz.)

n der Vorrede über Webemütter und deren Unterricht äußert der Vf., dass sowohl Wendungen als Zangengeburten gut unterrichteten Geburtsbelferinnen überlaffen werden können. Hierin möchten ihm wohl aufgeklärte Lehrer der Entbindungskunst nicht bevflimmen : denn es ift unmöglich ohne den ganzen Umfang medicinischer Kenntnisse inne zu haben, die Falle, wo künftliche Hülfe erfodert wird, immer geborig beurtheilen zu können, nicht zu gedenken, dass wenn ein geschickter Entbinder, mit Baudelocque zu reden, auch nicht fein Genie in der Kraft feiner Armehaben mufs, doch manchel Falle vorkommen können, wo weibliche Krafte der Entbindung nicht gewachsen seyn dürften, und we es dann zu fpat feyn wurde, erft nach vergeblichen Verfuchen einen Geburtshelfer rufen zu laffen. Der Vf. will das letztere nur in Fallen von Perfogation des Kindeskopfes oder Kaiferschnitt getban wif-Der Fall, welchen der Vf. S. XIV-XV anführt, zeigt, das seine Begriffe von Entbindungskunst nicht so geläutert seyen, als man wohl wünfchen mochte; denn fonst wurde er bey eingetretenem Gesichte des Kindes nicht unbedingt die Wendung gemacht haben; auch das Zangenanlegen, wenn es in diesem Falle etwa nothig werden fullte, nicht fo fehr gefahrlich halten. Rec. kaun wenigstens dem Vf. verlicbern, dass er eben sowohl manche Gefichtsgeburten von der Natur aufserft leicht hat beendigen fehen, als er dergleichen ohne den geringften Nachtheil für Mutter und Kind durch die Zange glücklich beendiget hat. Die erfte Missgehurt, welche der Vf. befehreibt, war ein weibliches Zwillingskind ohne Kopf und Bruft, welches aber doch am kegelformig flumpf zugespitzten Theile des Korpers einige Haare und eine blinde Oeffnung mit ein paar schwielenartigen Falten an der Oberwand har, welche der Vf. für ein unausgebildetes Auge (?) halt. Von den Eingeweiden des Unterleibes fehlten Magen, Duodenum, Jejunum, der gtofste Theil des Ileum, die Leber, Milz und Bauchspeicheldruse. Das vorhergeborene Zwillingskind war ein lebendes gefundes Madchen, welches mit dem unvollkommenen Schwefterchen nur einen 4. L. Z. 1803. Vierter Band.

Mutterkuchen und wahrscheinlich auch eine gemeinschastliche Eyhole hatte. Der Vf. beschreibt die Hauptvertheilung der Argerien und Venen diefer Mifegeburt genauer. Der zweyte Fall betrifft ein im fiebeuten Monate geborenes Kind, dem der obere Theil des Schadels und das Hirn nebit den Quer . und Dornfortsarzen der Wirbelfäule fehlten. Der Vf. liefert die Zergliederung diefer Missgeburt nach Dr. Krämers Beobachtungen. Alle Ne ven des Hirngrundes waren vorhanden. Kopf und Rumpf diefes Kindes find auch fkelettirt abgebilder. Der dritte Fall betrifft ein Kind (nicht, wie die Ueberschrift fagt, ohne. fondern) mit unvollkommenen Hirn, welches einen vorderen welschnussgroßen und einen hintern baselnussgroßen Klumpen bildete. Der Schadel des Kindes war übrigens, wie es scheint, vollkommen; das Becken der Frau aber, welche vier Kinder natürlich und das fünfte mit Hülfe der Zange geboren hatte. nachher durch gichtische Auswiichse verunstaltet. Bey der Entbindung beging der Vf. zwey Fehler! einmal hielt er bey der Unterfuchung, nach fchou abgefloffenen Kindswaffern einen Auswuchs des Beckens für den Kopf des Kindes, und zweytens legte er die Zange und nach dieser den einfachen Smellieschen Haken an, schülte dann mit den Fingern ein Stück vom Hinterhauptsbeine des Kindes los, legte nun nachmals den Haken an den Kopf und nachher an die Schultern; anstatt dass er, da zumal er den Kopf fo klein befand, fogleich die Wendung hätte machen fellen. Die Wöchnerin ftarb am fechsten Tage, wie es beifst, an einem Stickfluffe. 4) Entbindung einer verwachsenen Person durch die Zange. Das Becken war fehr flark nach vurn geneigt, trichterformig und im Ausgange zu enge. Der Vt. versuchte mehrere Stunden nach regelmässig gesprungener Wasserblase feine Zange und zwar, wegen Inlquität und Obliquitat des Kindskopfs, das rechte Blatt zuerst anzulegen. welches aber wegen der nicht weit auseinander zu bringemlen Schenkel der Kreiffendenden nicht gelang; er versuchte es nun auch eine halbe Stunde lang vergebens in einer Lage der Kreisseuden auf den Ellenbogen und Knien. Er verliefs fie nun auf 4 Stunden, vergrunete einige flüchtige Reizmittel und kam mit zwey Gehülfen zurück, wo es denn endlich in einer Rückenlage mit ftark an den Leib gezogenen Oberfchenkein gelang, die Zange anzulegen; und nun war mit drevzehn Tractionen der Kopf des Kindes unverletzt geboren; Schultern und Steifs machten auch einige Schwierigkeit. Das Kind gab noch einige Lebenszeichen, verschied aber febr bald. Sollte es nicht bew früberer Anlegung der Zange gerettet worden feyn?-

5) Krankheits - und Entbindungsgeschichte einer 36 Wochen schwangeren, in epileptische Zufülle verfallenen Erfigebarenden. Der Vf. giebt die Gründe nicht an, warum er die Geburt des mit dem Steifs im schrägem Durchmetser vorliegenden und bevnahe ichon zum Einschneiden gekommenen Kindes noch durch hackenartig eingefeizte Finger zur Welt beforderte, die Waffer waren erft kürzlich verlaufen und aufser der Epilopfie, welche der Vf. fchon feit fruh um 4 Uhr (jetzt war es Abend) mit innerlichen und äufserlichen Mitteln bekumpft hatte, wird keines dringenden Symptoms erwähnt. Dass der Schliefsmuskel der Mutterscheide krauspfhaft verschlossen war , hatte ibn eher zu krampflinderuden aufserlichen und innerlichen Mitteln als zur Manualoperation bestimmen follen. Uebrigens war das Kind fcbon langit todt, fo das fich die Oberhaut allemhalben ablufte, und die Mutter verliefs nach zehn Tagen schon das Bett. 6) Geschichte einer Seloftwendung auf die Füsse durch die Krufte der Natur bewirkt. Als der Vf. kam, war das Kind fchon bis auf den Kopf geboren , die Hebaume aber, welcher er Glauben beymeffen zu können verlichert, fagte ibm, dass zuerst der Kopf gegen das rechte Darmbein hin vorgelegen habe, als die springsertigen Wasser abgelaufen, sey die Nabelschnur vorgesallen, dann der rechte Arm bis an den Ellbenbogen herausgetreten; diefer babe fich nebst der Nabelschnur zurückgezogen und es haben dann der Rücken, darauf der Steifs und endlich die Fusse vorgelegen. Diese letzteren Veranderungen feyen fehr fchnell hinter einander er-Das Kind schien langit abgestorben zu fevn. denn die Oberhaut lofte fich Ichon ab. 7) Bruftgeburt mit vorgefallenem Arm durch die Wendung beendiget. Der linke Theil des Bruftknochens war nach vor elf Stunden abgelaufenen Waffern eingekeilt. die vordere Seite des Kindes rechts gekehrt, der Konf lag rückwärts zwischen den Schultern, die Fusse gegen den Bauch gebogen; das Rückgrat war in der Verbindung des letzten Rückenwirbels mit dent erften Lendenwirbel durch die Gewalt der Wehen gebrochen, welche das Kind elgemlich gedoppelt vorwarts zwangten. Diels fand der Vf. ichon bev der innerlichen Untersuchung? Um die Fusse zu erreichen, gab er der Kreiffenden die Lage auf Knie und Ellenbogen. An dem febr flarken Kinde (es war das neunte welches die Frau gebar) aufserten fich schon die flärksten Spuren angefangener Faulnifs. 8) Gefichtsgeburt durch die Zange vollendet. wurde, als er eben auf einem Dorfe einen Patienten besuchte, dazu gerusen; die Kreissende war eine wohl beleibte Frau, dle schon mehrere Kinder geboren hatte; vor vier Stunden war die Wafferbisse gesprungen, (von der Weite des Muttermundes wird kein Wort gefagt). Der Vf. fand das Gelicht noch ziemlich beweglich im Eingange des kleinen Beckens vorliegend; die Stirn am linken Schaambeine, das Kinn an der rechten fymphyfi facro-iliaca; er fandte fogleich feinen Begleiter eine Meileweges zur Stadt, um feine Geburtszange zu holen; damit er nach gemachter

Wendung wegen des Kopfes nicht in Verlegenheit kaine (war wohl bey einer Frau, die schon mehrmals geboren hatte, nicht zu befurchten; nun hielt er wahrend der Zeit bey jeder der haufig fich einfindenden Weben das Kopfchen mit Gewalt! zurück, damit es nicht ins kleine Becken trate. Nach erhaltener Zange versuchte der Vf., obgleich er bey ausserlicher Unterfucbung den Gebarmuttergrund fehr Itark zufainmengezogen fand, die Wendung, konnte aber nicht zu den Füssen gelangen. Nun fiel ibm Ofianders Handgriff ein, das Hinterhaupt berabzuzichen, um eine Scheitelgeburt zu bewirken; auch dies wollte und konnte wegen wüthender(?) Zutammenziehungen der Gebarmuter, wodnrch fich die linke Seite der Bruft des Kindes zu Itark gegen den Vorherg des Kreutzbeitis angeiteinut hatte, nicht gelingen (Da musste ja aber nach Rec. Meynung der Kopf doch wohl schon ziemlich tier fteben, wenn die Bruft fich am Vorberge anstammte, und dann batte diefer ohne -hin missliche Versuch gar nicht mehr gemacht werden follen). Nun liefs der Vi. die arme Kreiffende knien, brachte feine rechte Hand ein, und fchob das Kinn des Kindes von der oben augegebenen Stelle unter den Schaumbogen, legte dann, nachdem die Kreiffende eine Rückenlage wieder angenommen hatte, die Zauge an und brachte den Kopf mit vier Zügen zur Welt, indem er beym erften Zuge die Zange nach rechts hinneigte, um den Kopf wieder in den fchragen Durchmeller zu bringen, über welchen binaus er ihn doch vorher schon gedrehet hatte. Das Kind lebte, und diefs war wirklich nach allen Bemühungen unferes Vis. ein Wunder, wenn nämlich alle feine Diagnofen richtig gestellt waren; denn wenn durch heftige Zusammenzichungen der Gebarmutter die linke Seite der Bruft gegen den Vorberg feftgeftemmt wurde, wie kannte dann der Kopf des Kindes fich von der rechten symphysis sacro-tiaca vollig unter den Schaamknorpei urenen laffen, ohne dass der Hals verdrehet wurde u. f. w.? ware es nicht ungleich zweckmäßiger gewesen, das Gesicht des Kindes durch die Weben berabkommen zu laffen, anftatt es mit Gewalt zureckzuhalten? - Zeigen nicht die vierZüge, mit denen das Kind leicht geboren wurde, dals nichts weniger als ein Milsverhaltnife zwischen dem Becken und dem auch fo gestellten Kindeskopfe fatt fand, wurde fich das Geficht bey ferneren Weben nicht von felbit in die zum Ausgange paffendite Lage gedrohet baben ? - Hat der Vf. nie der Natur Zeit gelatfen, diels auf eine bewundernswerthe Weife zu bewirken, oder fich nie die Zeit genommen, diefs Phanomen zu beobachten? Wurde die Mutter nicht ungleich weniger Angit and Schmerz gelitten haben, wenn die Geburt auf dem natürlichen Wege fich auch nach drey oder fogar vier Stunden verzögert hatte? Halt der Vf. jede Gefichtslage für unbedingte Anzeige zu Wendungsverfuchen? - Den Beschiufs machen Bruchflücke aus dem geburtshelferischen Glaubensbekennt. niffe des Vfs., welche von ungleichen Werthe find, Mit dem No. 5. in Rückficht des Füllens der Wafferblafe gegebenen Rathe, den Kopf wiederholt behutfam zurückzuftosen, ift Rec. durchaus nicht einverstanden. Um das Verbrechen No. 13. zu vermeiden, wärde Re. nicht bey dem mit feinem langen Durch meffer eintretenden Kopfe fogleich die Wendung machen, sondern erst gelindere wirksame Mittel verfuchen.

Wien, in d. Camelina, Buchb.: Areiäus des Kappadoziers Heilart der raficha (hitzigen) und languierigen Kranskeiten. Vier Bücher, Aus dem Griechischen mit beygefügten Anmerkungen überferzt von F. O. Dewez, ik. k. Ilof- und Leibmedicus. 1803. 236 S. 8. (1 Rthir.)

Rec. muss dieser Uebersetzung, nach einer genauen Vergleichung mit dem Original, das Zeugnifs der Treue und Sorgfalt geben. Fait durchgehends ift der Vf. den besten Lefearten und besonders den Petit'fchen Conjecturen gefolgt, und hat dadurch diefen vortrefflichen Schriftsteller, der wegen feiner febr alterthimlichen Schreibart fonft fo fehwer zu verftebenift. fehr glücklich in einem deutschen Gewande auftreten Um nur gleich ein Beyfpiel aus dem erften Kapitel anzalühren: fo bat der Ueberfetzer nach den Worren: εί δὲ προσωτέρω τοῦ διουτος χρόνου έκταιο forre n iBonaco inv. die Ellipfe fehr wohl gefühlt und ganz richtig ausgedrückt: "Wenn die Krankheit "fchon weiter in der Zeit gekommen ift, nämlich zum "fecbiten oder fiebenien Tage; fo mufs man es gar un-"terlaffen," Perit's Verbefferung nimmt er in folgendem Satze an: οὐδί μελίκρητον ήν μή χολώδεες έωσι, ἔευπεπτου γάρ τοισι πικρεχόλοισι. Er lieft: οὐδέ μελίκουτον. ην χολωδεις έωσι, υποπτος γάρ τοισι πιρόχολοισι, und drückt, diefer Lefeart gewals, den entgegengefetzten Sinn aus. Hier und da konnte man den deutschen Ausdruck tadeln. Έρεβιστικόν γαφ τοιχογραφίη heifst nicht: denn es haben gemalte Wande etwas Reizbares, fondern: sie wirken reizend. Πρόκλησις χειριών Copijs. .. Es erwecht (muhfame) Bewegung der tian-"de." Καὶ τὰ μη εξίσχοντα ἀμφαφόωσι ώς υπισίσyoura. .. Wo fodann die Kranken nach dem Schatten. "als ware er korperlich, greifen." Beffer: Wo fie, nach dem, was nicht hervor fteht, als ragte es hervor, greifen.

Bey den Arzneyuliteln könnte unn noch am eheften Vernilafung finden, den Ueberfetze zu tadeln, wenn nicht manche griechfiche Ausdrücke für einzelne Plannen, bey unferer Ubekanntchaft mit der Flora Griechenlands und kleituffens, noch unibereitzber wiren. Indelien ift des Airpov des Aretus deutschen Soda, und nicht Süpeter ouer Soliter, wie deutscher finden in den Bahtern diese Aretus deutschen finden in den Bahtern diese Bauun bey Sühnungen (nachgapul) untergefreut wurder fondern aus Dioforiedes Beferbeutsung ergiebt fich, daße die größere woude Erignung gravoolen, die kleinter alland Puliterin oder sunddatad war. Koppwirsous ift nicht Feldtreft zu überletten, fondern die Gertrik, Plannag Comongan), Ericht heißt nicht Jacars fon-

dern Melde. Olwar 94 ift wahrscheinlich Oenanshe prolifera.

Doch wir wollen dem der Ursprache kundigen Lefer selbst eine Prube der Uebersetzung vorlegen. Weiter wahlen das zweyte Kapitel des zweyten Buche von der Kur langwieriger Krankheiten, welches von

der Kur der Harnruhr handelt : "Younce ibin rov diaBiren maBer nirir unt biaBier. Xury de povin dia Poper, inda to vyeir Inple: annies pie yae Bexties vo megerénace, évő éngoge legen, άλλά μίμιοι τζοι πλημμυςεί. Ausgiren bi Dogi jule byger i and too nativestes four? and overnus . is de redeous nai nuorie A tind our ra meet Elodor Gient. ale rate adequare & colo empiyserate no is alyabis n source refmerat . ayabir de i duete mir airins nat più red ax 9 sos ila-Quin province . Bi Vos de revrloire piĝes, lugies yag to bycos doniret. Eare de ra anen ie rie enier ten ris beriber, ra terra reien idente is de re dites perxi-Ans interins Xelos . vide yale in To iller adgrer neren picer . miner to byeco, neckharus eveneus . mori um duDies rede Luanayıı ra is ra oxini . Carudum an abilan xeler . biler yat piya, a'nogin nered · nere's var. out beer plyoneas, Silver axes . mairry bei to etomaxe actives, indu red difere at me yal. H's mi th ice nabage, in-Binary XLIO racks, pacrix, poiμέι, μήλοισι πυδριίσισι έμισισι . raide of Rouis uto bir raide uni idin apares is regio : inindue-

μα δι ή σάιξ άντιαι ξύι μαστί»

Yert uni Ociole . de unem de uni

Die Krankheit, Diabetes genanne, ift fowohl vermoge three Urfach ala ihrer Art nach eine Gattung Wafferfucht : der Ort allein, woher das Waffer fiefat, unterscheidet fie. Denn es ift das Darmfell der Aufenthaltaort der Bauchwafferfucht; ea hat auch diele keinen Ansflufs, fondern das Waffer bleibt liegen und hauft fich an. Beym Dieberes hingegen fliefst, nebit Zerfclimelzen des Körpera die Feuchtigkeit von dem Theile, welcher ber demfeiben leidet. Durch die Nieren und Blafe aber nehmen. vermoge der Nachlaffung . d.e. l'euchtigkeiten den Ausfluts; welcher Durchzug ebentacis bey den Wailerincht gen, wenn die Brankheit fien zur Beilerung neigt, tlatt hat. Nicht Burde alle u , fondern die aus dem Grunde gehobene Urfacheift gat. Duch att der Durft ber diefem (dem Diebetes) beftiger; denn die abfliefrenden Feuchtigkeiten dorren den Korper aus. Die Heilart, woduren das Zerfijelsen oder die Auftolung der Theile gehemmt wird, ift die namliche als in der Wallerfucht. Wider den Durtt aber muffen fehr wirkfame Mittel angewender werden; denn eaubertrifft diefer in feiner Art alle Schmerzen; und wenn fie etwas trinken: fo erfolgt Reiz zum Urinlaffen, Nebit dem aber, dafe diefer fliefst, lofet er zugleich Theile des Korpera ani, welche er mit fort-fchleppt. Es muffen alfo Arznegen, welche keinen Durft erwecken, angewendet werden, da dieter ohnehm heftig, und die Kranken im Trinken unerfardich find. Denn, fo viel man ihnen auch zu trinken giebt, wird der Durft doch nicht gelofcht. Ueberhauptaber mula man dem Magen, als der Urqueile des Durftes, zu Hulfe kommen. Nachdem do nun mit der Hiera purgirt halt: fo gebranche dich der mit Narden, Siaftix, Datteln und unreifen Quaten gemachter Uoberfchlage. Es ift anar such der Saft von letziern mit Narden - und Rosenol zu Bahunes.

rách ş púcu á reortes piter áyadd, å ol Xohol dhaning té nai únoxústíðas, de té tais teytins nai de tá ininháspun-

gen fehr gut, und mit dem Fleiche derfelben Maftix und Dattelln werden auch Umfchläge gemacht. Auch ift es zu Bähungen und Umfchlägen gut, wenn man diefelben fowohl, als die Säfte der orerie und Hopporiffir mit unter eine aus Wachs und Nardusol gemachten Salbe mifcht.

Hier hitte der Accienfaft eine Erläuterung vereiner; es ilt der rufammenischende Extractivifof aus
der Minofis nilotics und Senegal. In der Erklärung
er Nabrungs- und Arnenymitet der Alten, die der
Vf. hauptstichlich in den Anmerkungen beygebrach
hat, ift er nicht immer glücklich. So wird das garmun nicht genau erklüret; es befland aus den Eingeweiden der Makrele (Somber fomber) das Sed-mechfens (Sparus Jmarri) und des Heningsden Sed-mechfens (Sparus Jmarri) und des Heningsder Alten iht
dem Gerenten der eine der es blofts auf Gypfoden Strukkinn bezog. Rec. ift wahrscheinlich, dafs
and Imperatorio Offunklinn fo hiefs. Die Bemerkungen des Vis. über die Kurmerbode des Aretius
find von geringer Bedeutung.

BREELAU, b. Korn: Alfhonfe le Roy Lehre von den Bleufglein mührnd der Schwangeschieft, bey and der Einbindung. Herausgegeben von den Bürget Lohgtein, schingstein Hebonz dem Französichem überfett von D. A. Zadig, ausübenden Arzte in Breslau. 1802. 65 S. gr. 8-(6 gr.)

2) Letezia, in d. Schäfer. Buchh. Alphons le Rays, Professor des Geburtshülle u. s. v. volejungen über die Gebürmutterbinstissige außtered der Schwangerschaft, bey und nach der Niederkunft, über die Bilifalle und über die Blutzuge überhaupt. Aus dem Französschem über und mit einigen Anmerkungen versehen, von §. Cleudius Renard, Arzee in Maynz. 1802. 216 S. g. ohne Vorrede. (18 gr.)

Von den gegenwärig in Paris lebenden Geburshefern ift is Roy unftreitig einer der gethickteflen feine Schritten baben einen um fo, bedeutenner prästlichen Werth, je weiter fie fich von der
diefem Geburshelfer eigenen Streit - und literaritehen Seblichten tenternen. Die bier angezeigte
Schrift gebort zu den durchdachtelhen und nützlichfen Arbeiten des Vis., und eignere fich aus diefer
Urfache ganz befonders zu einer Übertragung in die
deutsche Sprache. Von den beiden Überterzungen
ift unstreitig Nro, z. die gelungentle. Man wird
in jeden Perioden derfelben fehr deutlich gewabt,

dass Hr. Z. beider Sprachen vollkommen mächtig, und in den Geift des Originals eingedrungen ift. Zwar treu, aber weniger fliesend, ift Nro. 2. übersetzt. Man ftofst zuweilen auf außerst funderbare Wortfügungen, und im Ganzen berrfcht eine unangenehnie Harte des Vortrags. Dafür aber ift die Ueberfetzung nach einem vollkommenerem Originale verfertigt, wie fich fchon aus der Vergleichung der Bogenzahl ergiebt. Denn die Lehre von den Missfallen. den Blutflüffen überhaupt, und den dagegen angewandten, und anzuwendenden Mitteln feblt in Nro. T. ganz. Jedoch ist Hr. Z. zu entschuldigen, da derfeibe vermuthlich nach dem Originale überfetzt bat, welches Rec. befitzt, und in welchem oben angemerkte Abschnitte ganz fehlen.

### SCHONE KÜNSTE.

Bentin, im literer. Magazin: Der spanische Abentheurer, seine Streiche und seine Vermählung. Eine komische Geschichte, Ohne Jahrzahl. (1802.) 235. S. 8. (1 Rthl.)

Rec. ift nicht im Stande das mittelmäßige, spanifichtenzolliche Original zu beifinnen, das bey diefem unbedeutendem Producte aum Grunde gelegt worden unbedeutendem Producte aum Grunde gelegt worden ill. Er begolze lich die Lefter zu verfichenn, daß ist bier is zwolf Kapiteln, nichts als eine Reibe alltagischer Begebenheiten finden werden, die obendicht ziemlich fellecht dargefiellt find. Noch wimmelt das Ganze von Incorrectatient. 2. B. 5.25., Das Hölkenwaffer hängt zum Herabfallen. S. 177. Dem Jännter higg eine giskhande Feurhätte in die il Hangen. S. 5.33. Ambrojo brich fich die Illize aus dem Geschte u. f. w. Die Verlagsbandung scheint sich teilbis sehr wenig von die sem Producte, versprochen zu haben, denn lie hat es aus Löstloppeire gedruckt.

RONNEBURG U. LEIPZIG, b. Schumann; Das Leben eines Isonifchen Bettlers, von ihm felbst befchrieben. Zum erstennale aus dem fegnischen Originale überfetzt, und mit Anmerkungen versehen von C. A. v. Soden. 1802. I Th. 204 S. Il Th. 248 S. 12.

Eine feye Bearbeitung der Vida de Lazaro de Tormer, y. Don Diego Burtado di Blendean, was aber der Ubberl. verfchwiegen, ja fogse, wie es fcheiner, durch die eigenmachtige Umatutchung feines Heiden in Pedro, zu verheimlichen gefucht hat. Uebrigens il feine Arbeit ger nicht übe feeraken, und er verdient im Allgeneinen wirklich Aufmunterung. Wei ein paus Sunden verlachen will, der greife nach diefen Abentheuern des pfülgen Lazarillo, denen es fest Abentheuern des pfülgen Lazarillo, denen es fest, auch der der der der der der der der der zehlt, in Salze und 20t komifichen Situationen

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freutags, den 14. October 1803.

M

### PHILOSOPHIE.

BRERLAU, b. Korn: Die Eihik des Ariftoteles überfestzt und erläutert von Chriftian Garve. Erländen Band, enthaltend die zwey erfen lächer der Eihik, nehlt einer zur Einleitung dienenden Abhaudung über die verfeindenen Principe der Sittenleire von Ariftoteles bis auf unfere Zeiten. 1798. XVI. u. 655 S. Zwygter Band. Enhaltend die acht übrigen Bücher der Ethik. 1801. 655 S. 8. (3 Riblr. 8 gr.)

iefe Ueberfetzung, ein Seitenflück zu der trefflichen Uebertragung der Abhandlungen des Cicero über die Pflichten, hatte der Vf., laut der Vorrede zum ersten Bande, 1798 schon völlig bis auf die Anmerkungen von dem dritten Buche an ausgearbeitet; aber feine körperlichen Leiden waren schon damals fo ftark und drückend, dass er zweiselte, ob er den zweyten Band felbst herausgeben werde - eine Ahndung, die leider nur zu bald in Erfüllung gegangen ift. Die Bekanntmachung des zweyten Bandes beforgten die Freunde des Verstorbenen . Manfe und Schneider, ohne deren freundschaftliche Hülfleistung, wie Garpe in der Vorrede zum erften Bande dankbarlich rühmt, die Ueberfetzung der aristorelischen Ethik überhaupt ihm nicht möglich gewesen ware. Indessen findet inan nicht nur keine Klage, felbit in der Vorrede nicht, womit Garve's Zartgefühl feine Lefer verschonte, sondern auch nicht einmal in dem Werke bedeutende Spuren von den Leiden, unter deren Laft nur wenige noch die Energie des Geiftes fo ungestört zu erbalten vermögend feyn möchten; wie in den frühern Werken offenbaret fich auch hier ein ruhiger, heiterer Geift, der zwar nicht in die Tiefen des Denkens hinabiteigt, fondern fich in einer gewissen mittleren Sphäre halt, aber in diefer auch über den Vorrath feiner Ideen mit Freyheit schaltet; dieselbe Auffassung nicht gemeiner Ansichten und Verhältnisse eines Gegenstandes, diefelbe Klarheit der Gedanken, und derfelbe dem Geifteszustande entsprechende reine und ruhige Ausdruck.

Do diefes Werk aus zwe'r Theilen befieht, aus der Überfectung und der Einleitung, welche eine Darftellung und Prüfung der verfehredenen Moralpriacipe enthält, und auch befonders als für firch bestehendes Werk gedruckt ist, fo zerfallt unfere Anzeige von selbkl in zwey Abschnitze. Wir wollen zuerst von der Leberfectung Rechenschaft abbigen.

Aristoteles Ethik ist erst vor einigen Jahren (1791) sum erstenmal von Hn Fenisch ins Deutsche nicht ganz A. L. Z. 1802. Vierter Band.

glücklich übersetzt worden; denn so fehr er fich befirebte, felbst die Manier des Originals nachzubilden, erreichte er doch nicht einmal den Sinn, und gieng zuweilen etwas willkürlich mit dem Texte um. (S. A. L. Z. 1792. Nr. 207.). Elue Ueberfetzung diefes Werkes war daher immer noch keine überflüfsige Arbeit, und Garve unterzog fich derfelben nach wohl überlegten Regelit. "Man hat fich, fagt er in der Vorrede S. V. darüber, viel über die Regeln einer guten Uebersetzung gestritten. Ich glaube, dass Verständlichkeit die erste Tugend eines Uebersetzers fey ; dass die Kurze ihr nachsteben muffe; und dass die Uebereinstimmung mit der Monier des Autors nur ein Nebenzweck sey, der nie vollkommen erfüllt werden kann, und oft höhern Zwecken schadet." Man wird diesem Urtheile ohne Bedenken beytreten, wenn man Rücklicht darauf nimmt, dass ein wissenschaftliches Werk, welches oft gar zu kurz und gedrängt geschrieben iit, zu übersetzen war, und mit der Verstandlichkeit die nothige Sorgfali fur Treue verbindet, was fich aber von felbit verfteht. Da fich alfo Garve Verftand. lichkeit mit Recht zum ersten Gesetze gemacht hatte. fo war es unvermeidlich, dass die Uebersetzung zumal da, wo Aristoteles durch ein paar Worte oder durch ein blofses Verbindungswort ganze Sätze andeutet, paraphrasirend werden musste. So notbig aber dieles Verfahren ift, fo leicht kann es zu Willkürlichkeiten verleiten, dass man entweder am unrechten Orte etwas Erlauterndes, oder gar fremde Ideen einschaltet. Der Vf. entschuldiget fich, wenn er etwa auf die eine oder andere Art gefehlt haben follte . indem er fagt, der des Griechischen unkundige Lefer werde ihm gewiss eher verzeihen, wenn er cine Idee von ihm erhalte , die er dent Aristoteles zufchreibe, als wenn er überhaupt gar keine deutliche Idee aus einer Stelle herauszubringen wiffe. Das letzte ift freylich in einer Ueberfetzung von Garne nicht zu befürchten; indeffen wunschten wir doch auch nicht, dass das erste ihm begegnet ware, wie es wirklich geschehen ilt. Es ift doch eine kleine Untreue. die an dem Lefet begangen wird, wenn er eine Idee des Uebersetzers softatt einer des Vfs. erhält, und die Uebersetzung der aristotelischen Ethik würde nicht nur in Vergleich mit der von Jenisch, fondern auch an fich . mit Rücksicht auf den Hauptzweck der Verftandlichkeit, ganz vortrefflich feyn, wenn fie treuer ware . nicht freude Gedanken denen des Ariftoteles unterschobe, und weniger willkürlich im Einschalten und Weglaffen ware. Wir muffen diefes beweifen, und wählen dazu das dreyzelinte Kapitel des erften Buches. welches gerade nicht zu den schwierigsten gehöret.

In diesem Kapitel redet Aristoteles von dem Verhältnifs der Glückseligkeit und der Tugend zur Stoatswiffenschaft. Der wahre Staatsmann babe mit der Tugend am meisten zu thun, indem sein vorzüglicher Gegenstand fey, die Bürger gut und gehorfam gegen die Gesetze zu machen. "Dies haben die Cretensischen und Spartanischen Gesetzgeber, und alle, welthe diefen an politischer Weisheit nahe gekommen find, bewiesen. Sie haben nicht blofs die Handlungen ihrer Bürger einzuschränken, sondern ihren Charakter zu bilden gefucht." (Das leizie ift ein Zufaiz des Ueberfetzers, der unnothig scheint, indem er mit andern Worten nichts weiter enthalt, als was Ariftoteles kurz vorher felbst gefagt hatte. Dagegen ilt der ummittelbar folgende Satz: εί δε της πολιτικής έςιν h oxives auty. Billov, Ett vivoit av h Chthois nata the if applie monipeone, der zur richtigen Einficht in Ariftoteles Gelichtspunkt bey Abfaffung feiner Erhik nicht überflüffig ift, unüberfetzt geblieben.) - "Der Staatsmann mufs alfo über die Natur des Geiftes Untersuchungen anstellen. Aber er muss dieselben immer in Beziehung auf feinen Zweck anstellen, und sie nicht weiter treiben, als diefer erfodert. Zu weit getriebene und zu fubtile Speculationen würden ihn von seinem eigentlichen Geschäfte entsernen." (Aristoteles macht von dem Staatsmann auf fich als Sittenlehrer die Anwendung. Diefe Beziehung ift alfo ganz unrecht gefast. Der letzte Satz enthalt ungefahr den Gedanken : eine erschopsende Untersuchung über die menschliche Natur wurde uns vielleicht eine großere Arbeit auferlegen, als unfer gegenwartiger Zweck erfodert, - to yap ini ndejov eganpifiev, ipywaistepov tows έχι των προκειμένων.) - Im Schlafe horen alle die Handlungen der Seele auf, in welchen fich ihr moralifeher Charakter offenbaret: diefs Einzige vielleicht ausgenommen; dass, wenn im Schlase gewisse Eindrücke der Sinne bis zur Seele gelangen, und Bilder und Erinnerungen in der Imagination rege machen, diese Traumideen bey dem Tugendhaften von denen des Lafterhaften unterfchieden (follte heifsen, von befferer Art) find. - Dann ift es unverkennbar, clafs auf der einen Seite erwas in mis ift, welches Vernunft beifst, das uns zu dem, was wahrhaft gut und Pflicht ift, antreibt. Zugleich aber etwas, das diefen vernünftigen Vorstellungen widerstrebt, und uns in einer gerade entgegengeferzten Richtung in Bewegang fetzt. Gerade to wie gelahinte oder krampfhafte Glieder unfers Korpers , indem wir fie nach der rechten Seite bewegen wollen, von felbft und wider unfern Willen fich auf die linke bewegen. In Ablicht der Seele geht etwas ahnliches vor. Die Unenthaltfamen thun das Gegentheil von dem, was sie sich auf das festeste vorgesetzt haben. Nur wie alles, so ist auch dieses im Körper sichtbarer. Hier sehen wir deutlicher die dem Willen und der Bewegung des ganzen Körpers entgegengesetzte Bewegung des einen Gliedes!'in der Seele werden wir diefes Wideiftreben des einen Thells gegen die übrigen weniger gewahr. (Hier ift der Unterfchied, ten Aristoteles fich dachte, nicht richtly angegeben: all to rois comact mer downer

τὸ παςα Φερόμενον, ἐπὶ τῆς ψυχῆς ἐχ ὁρῶμεν). Doch dieses find nor kleine Abweichungen, und zum Glück kommen folche, welche wirklich einen freuden Sinn unterschieben, nur selten vor. Wir führen von den letzten zwey Beyfpiele an, die uns aufgestofsen find. I. B. K. 6. (bey Garve 4. S. 443.) "Die Theorie der Pythagoraer hat mehr Scheinbares; wenn sie fagen, dass das Eine, das absolute Gut, in der Zusammenordnung und Verbindung aller Arten von Gütern, be-Rehe." - τιθέντις έν το του άγαθον συςοιχία το έν. dieses beifet, fie fetzen des Eine auf die Reihe von Begriffen, welche alles was gut ift beureifr. Aristoteles zielet auf die bekannte Dichotomie der Pythagoraer, wo fie alle Objecte unter zwey Stammbegriffe, das Bestimmte und Unbestimmte, oder Einheit und Vielheit brachten; unter den Srammbegriff der Einbeit ordneten fie nin auch das Gute, wie man aus Ariftoteles Metaphyfik I. K. 5. deutlicher feben kann. S. 458. heifst es von der Selbstgenügsamkeit der Glückseligkeit: "Wenn ferner die Glückseligkeit das Wünschenswürdigste fevn foll: fo muß fie nicht aus der Zusämmenzählung vieler Güter entstehen, sondern erwas ganzes und einfaches feyn. Denn beftunde fie in einer Summe und Zusammensetzung einer beffinnnten Anzahl Guter, fo wurde das kleinfte zu diefer Sientiffe binzukommende Gut das Ganze scharzbarer michen." Diefes konnte alfo nicht das hochste Gut gewofen feyn." Auf die Frage, ob die Glückfeligkeit etwas Einfaches fey, lufst fich Ariftoteles'hier gar nicht ein, fondern fagt nur fo viel: die Glückseligkeit ift das felbstgenugfame und das vorzüglichere Gut; fie ift auch ohne Verbindung mit andern Gutern das wünschenswerthefte Gut; wird fie aber mit andern Gutern in Verbindung gebracht, fo ift offenbar, das auch das kleinste Gut mit Glückseligkeit, allen andern vorzuziehen ift. Dass dieses Aristoteles Gedanke ift, erhellet aus dem Grunde, den er hinzuferze: das größere Gut mufs immer vorgezogen werden. - Solche Abweichungen von dem Sinn des Originals kommen, wie gefagt, felten, und in dem zweyten Bande fast gar nicht vor, es sey nun, dass der Ueberfetzer mit dem Ausdruck und der Manier des Original Schriftstellers immer vertrauter, oder dafs er von feinen Freunden noch beffer unterflützt wurde. Diese kleinen Flecken abgerechnet, ift die Uebersetzung in Rückficht auf Verftändlichkeit, auf die Correctheit und Feinheit des Ausdrucks, auf die freve ungehinderte Haltung des Ganzen vortrefflich und mufterhaft gearbeitet.

Den zwey ersten Büchern hat Garve erstaternie Annerkungen beyegsügt, worin er heils Aristoelee Grundstate der Moral deutlicher entwickelt, theils das Eigenbäumliche eines ledenganges beleuchtet, auf manche feine Bemerkung aufwerkfam macht, manche Haupstater prifet und beurtheilter, das Schwankende seines Grundstates bemerklich macht, und mehrere feines Gemerkungen über die Verschiedenbeit der grücklichet und deurschen Sprache in der Bezeichrung verfchiedenne Begriffe bey brings. Als Edustranger,

des Einzelnen find fie lehrreich und intgreffent wie alles, was von Garre kommt; fie verdeutlichen, bezweiteln und berichtigen viele Stellen der aristotelifchen Ethik. Wie erwahnen hier nur zum Beweife) die gebaltvollen Bemerkungen über das; was Plato und Ariftoteles fich unter Sugos Jachten S. 572. . über die Angewohnung in moralischer Hinficht S. seb. und 570. die lehrreichen Erläuterungen über die vom Arie: floteles angeführten Tugenden, und die Verschieden-) heit der deutschen und griechischen Sprache in Bezeichnung derfelben S. 620. ff. In einer Rückficht thun fie indeffen nicht Genuge, namfieh in der Entwickelung und Würdigung des ariftotelischen Moralfystems. Da fie felbit dem Ideengange des Ariftoteles folgen. und diefer, wie auch Garve felbft erinnert, nichtganz Syftematifch ift: fo klaren fie die innere Verbindung und Verkertung des Syftemes, feine Eigenthumlichkeinen. Fehler und Inconfequenzen nicht gemefam auf; manche Mangel werden aufgedeckt, aber nicht aus ihrem Grunde erklart. Denn theils dringt Garve felbst nicht tief genug ein; theils wurde er felbst durch seine eigenen Grundsatze, welche er, so sittlich auch fein Handeln war, nicht zur volligen Deutlichkeit entwickelt hatte, gehindert, weiter zu forfchen, oder die morolischen Grundfatze scharf zu beurtheilen. Wer, wie Garve S. 406. behauptet, dafs das moralische Gesühl, welches uns an ginen Handlungen Vergudgen finden läfst, nicht blofs erit eine Folge der ausgeübten Pflicht, fondern ein Erkenntnifsgrand ihrer Gute und der erfte Antrich zu ihrer Ausübung fey, wird nicht leicht im Stande feyn, das ariftorelische System auf den Grund zu durchschauen. feinen Emitehungsgrund und Werth richtig zu beurtheilen, da es zwey unvereinbare Bestandibeile, Sictlichkeit und Glückfelligkeit, vermenget. Daber findet es Garve S. 525. auffallend , dafs Ariftoteles die Glacks feligkeit in die Ausüliung der Tugend fetzt, und die Tugenden unter die lobenswürdigen Dinge zahlt, die Glückfeligkeit aber davon ausschliefst, aber er weifs den Grund davon nicht auzugeben. Die ariftorelischen Grundbegriffe von der Tugend fucht er S. 600. gegen Kants Beurtheilung zu retten; aber er tofte fich auf den Hauptgrund, dass Tugend und Laster nur durch entgegengefetzte Maximen zu erklaren find, nicht ein, fo febr er auch fouft z. B. S. 547. anerkennt. dass Tugend in gewissen Gesinnungen, oder in dem guten Willen besteht.

In dem zweven Bande kommt nur felten eine Anmerkung des Überfetzets vor; dagegen hahen die Hersusgeber hier und da eine Note thelis zur Erläugenigen erchterfeitigung der Gebeffetzung, dem Erchterfügung der Gebeffetzung, thelis krüsche hinzugefütt. So findet man S. 24-über dies Niele III. K. 3, 5 mg. 17 gl. sapirgen zur 18 ztungst. 20 m. dazugutzga eine gute Conjectur, dals unan παρίου- 30 oder negologische selen nüffte. sille von dem Verhaltniffe des Durchmeffers zur Posipherie die Redügen, X. 4. Wirtt Artiflotte die Frare auf, warun der Menfah nicht inweit Vergedern ernfünder, und gebe zur Antwert f öre nichten. Garer überfetzetz ich

satworte; weil er fich tijcht imme; in ehem vollkommen gefunden Zuflande befindet. Die Herausgeber benerken dabey, dafs uam die Worte § örn sagart entweder mit Lambin fragweile, oder; wie das lateinifche vol in der Bedeutung zuforder), anderer Urjachen fre jetst sicht zu gedenken, nehnen müfe. Wir wundern uns aber, dafs weder Garve, noch die Herausgeber daraf gefallen find, zeigsten unders zu enklären, nicht für krankfeyn, fondern für erfchlaffen, abgefassant fest.

(Der Befehlufe folgt.)

### SCHÖNE KÜNSTE.

Leipzig, h. Fleischer d. j.: A felect Collection of the Newest and Best Proface and Poetical English Works. Nr.: st. The Farmer's Boy; a Rural Poeu; by Robert Bloomfield. 1801. XL. u. 112 S. 8.

Es muss für diese Sammlung der weuesten und beften profaischen und poerischen Werke der Englander eine voriheilhafte Erwartung erregen, dass man beym Anfange derfelben eine fo glückliche Wahl traf. Das in diefer erften Numer gelieferte tiedicht bat in England, fowuhl wegen feines Vis., als durch vorzüglichen innern Wetth fehr große Senfation erregt, und Ift in kurzer Zeit schon mehrmals gedruckt worden. Der Vf. ift ein Damenfehufter in London, der, obne alle gelehrte Erziehung , in einer Werkstätte, wo er mit fechs bis fieben Zunftgenoffen umgeben war, und während feiner Arbeit, diefs fehone ländliche Gedicht verferrigte, und einen großen Theil desfelben, ohne die Verfe niederzuschreiben, nicht nur im Gedachtniffe behielt, fondern auch verbefferte. Der englische Herausgeber, Capel Lofft, ertheilt in einer, ouch hier abgedruckten? Vorrede umftändliche Nachricht von dem Vf. und von der Entftehung diefes Gedichts; und in einem Anhange finder man eine hritik darüber, die größtentheils aus Dr. Drake's Litterary Hours genommen ift. Das Gedicht felbit hefteln ans vier Gefangen, welche die Ueberschriften der viet Jahrezeiten baben , weil darin die Beschäftigungen eines Dienstknechts bey einem Pachter (a Farmer's Bon) in jeder derfelben befehrieben werden. Bloomfield war felbst eine Zeitlang in dieser Lage; und fie verhalf ibm fowohl zur öftern Anficht der landlichen Natur, als zur nabern Konntnifs landwirthlicher Geschafte, und in Nebenstunden zur Bekanntfehafr mit einigen Dichtern, befonders mit Millon unit Thomfon, welchen letzrern er vorzüglich lieb gewann. Auf den erften Aublick konnte man bjer daher eine Nachbildung der Jahrszeiten dieses Dichters erwarten; das ift aber durchaus nicht der Fall. Vielmehr hat die ganze Anlege und Ausführung diefes Gedichts febr viel Originalitär, und wenn gleich der größte Theil desselben Beschreibung ift, so nahert es fieh doch mehr dem Livllencharakter. Auch lafet fich der Vf. nicht, wie Thomfon, auf alle E-felieinungen der verschiedenen Jahrszeiten ein, sondern halt fich mehr an die darin vorfallenden Beschäftigungen des Land Landnsnns, ohne jedoch die Ansichten und Reize der tändlichen Naur zu überlehen. Des Ganze ift miteiner edeln Simplicität durchgesühre, und verräth fo viel reines Geißtill als wabers Dichtertalent. Bewundernswerth ift auch bey folch einem Schuler der Nature die Scholneit des Versbasses, in der ihn wenig Kanflijnger uner den englichen Dichtern übertreffen, Kanflijnger uner den englichen Dichtern übertreffen, eine die Bernel sie der die der die den die nen, und überall Spuren des Charakters in den Dichtter felbt wabrachmen, den er von seinem Farmer's Bog gleich Anfangs zeichnet.

> — mock, fetherift and poor; Labors his parties, and he fall as more; No finites, an aprima his first perfect. We finite an approach of the first instance. Strange to the world, he were a helpful look, The fields his fields, Notero was this back; And, at remaining Saglan chough the force Ferm heat to edid, templement of ferent, Though above, Conneg Hill world his employ, Ye can't new hay been for the me of jun.

Paris, b. Petit d. j.: La Corbeille de Flore, ou le Chansonnier des Dames. An XI. (1803.) 196 S. 12.

Einer von den vielen poetifcheu Almanachen, die in Frankrich, wie in Deutfchland, mit jedem Jahre zahlreicher werden. Das: Inopem we copia freit, liste haber dort for gut, ab hier, auf diefe Blumentefen anwenden. Und obgleich die gegenwärtige zu den beifert gebort, fo muis doch Flors von ihrer felnern Wahl ziemlich nachgebifen kaben Bunnen der Ebre giech würdig halten konner, hir frörbechen zu füllen. Die Gedichte find fanmatlich von der leichtern und anderhende flestung; manchen fehlt es nicht en Witte andelnden Getung; manchen fehlt es nicht en Witte.

und gedüliger Anpach; aber felbt diese sind nicht darchaus von mutwilligen Anspielungen und Zwey-deutigkeiten frey, die in andern durch keine Reiza der Einkleidung vergaten werden. Unter den genannten Verfassen zeichnen sich Anasgana, Barousität, Florien, Armans Gouff, Legoune, Bind Montesclas, roine, Armans Gouff, Legoune, Bind Montesclas, von Armans der State de

O toi qui ver être men guide Dant les feutiert de l'Hélicen, Qui readre pour moi muist oride Le route de facre vallen: To ferois nu livre fablime, Si în passois, char compaguon, Lereque je chercherei la rime, Me faire rouver la railon.

Leipeio, b. Leo: Lections: Blätter von Blauenund Früchten für Damen, wie auch unter dem Titel: Feuilles de Leçons de Fleurs et de Fruits pour les Dames, in — Blättern doppelt abgedruckt, die Halte derselben ilt illuminist. 1802. ohne Text. 4. (6 Rblir.)

Sowohl Itr. Arnhald, welcher die Zeichnungen zu diefen Blitzen geliefer, als Irr. Capieux, efe fig gestochen, verdienen das Lob. das ihre Arbeit durchaus treu und reinlich it; nur hätten wir geweinschet, das Werk zum Unterricht im Blumenzeichnen dienen foll, es möchen elles in eine größen Manier behandelt sym. Auf dem Titel wird nicht bemerkt, aus wie vielen Blatzern das Ganze betchen foll, in den unvollfändigen Exemplar, welches Rec. vor sich has, if die letzer Kupferrafel mit Nr. 3r. bezeichnes.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Kurbancus Febru. Edengen, in d. Bibelanft. Der kleine Kutchinnen für als Ritieres aus Arnegems füllich edigiöder Gefähle. Für Kinder von etwa 5 bis 7 jahren. Zur Vorberiung suf eigen andem Kaschismus. Von D. Georg Friedrich Seiler. 1503. 683. 8, (1) gr./ Nutres, in einem kräisen Tenen bestehen Tene begieben derhet des Vermunftrechts und der Sittelichkeit, etc. ingleicher die 10 Gebote. Ihrem Griffen nich aus gegenäckt, mit eingeweben Dauerkeren begieret, nachen den linkti diefes Büchelchens aus, über define Zwech fich Hr. S. in einem beforden Kuffel der seiten Arne der fehnen Reifensterrichts der Keinen under erklich Art. Eine Spellen für der Stellen der der vorben dem State und ver der Nature der der Verbaum der Martin der erklich fatt. Eine Spellen für der Keinen under erklich hat. Eine Spellen der Verbaum dem Martin um geden Nature und der Nature

der Sache nach nicht zu federm. Aber, da der VI. felht 2, zh behauptet a fist die Lehre von einigen götüliche Eigen-(chalten den Kindern nicht eher deutlich erkliet und recht mitzlich gemacht, werden könne, as is bis fie die Rechts- und Tugendichte (öweit gelern haben, as es für Ihre Jahre ab-Kinsen einer von Gett belärt). Deur over einbun die vonzestunfühckenden Rechts- und Plichthemunite mitgetheit hat. Auch von Jefan läfte eff 6. 8.6. mehr wiffen, als ihnen, mach unferer Meynung, in dem angegebenen Alter zu wiffen nöchig für Diet sheyereichnet, werd died Anleitung Mittern, die feyn, als die Kinder auf dem Titel dietes Jucklas, vanwerbalte feyn, als die Kinder auf dem Titel dietes Jucklas, vanwerbalte now wollen, geue Diemfe leifen. Sonnabends, den 15. October 1803.

### PHILOSOPHIE.

97

BRESLAU, b. Korn: Die Ethik des Arifloteles, über-

(Beschluft der im vorigen Stück abgebrochenen Recenfion.)

A ir haben nun noch von der zur Einleitung dienenden Abhandlung zu reden. Urfprünglich war fie zu einem Excurs zu dem zweyten Buche be-Rimmt; da fie aber zu weitläuftig wurde, indem der Vf. nicht nur das ariftotelische Moralprincip beurtheilte, und mit dem Platonischen verglich, sondern auch Betrachtungen über andere Principe hinzufügte: fo wurde fie schicklicher vor die Uebersetzung geferzt. Seine Abficht war, durch die Vergleichungen der verschiedenen Moralprincipien, welche diese Ueberficht darbietet, die Lefung der ariftotelischen Ethik fruchtbarer zu machen. Diefer Zweck ift vollkommen erreicht. Eine Ueberficht der fittlichen Grundfatze, welche denkende Manner aufgestellt haben, von einem Denker. wie Garve, der in der edelften Bedeutung des Wortes Philosoph war, kann nicht anders als lehrreich und interessant feyn, auch wenn man nicht immer mit feinen Urtheilen einstimmen kann; und wenn man auf der einen Seite bedauert. dass er, wie es scheint, weniger Talent hatte, tlas Gegebene zu analysiren und die Bedingungen desselhen zu erforschen, als es als Gegeben von allen Seiten zu betrachten: fo wird man auf der andern Seite durch die Anfichten, Beobachtungen und Reflexionen eines fo ruhigen, die Wahrhelt liebenden. mit der Welt und dem menschlichen Leben so vertrauten, fo fein und barmonisch fühlenden und denkenden Mannes entschädiget. Führt er auch nicht immer auf die lerzten Principien zurück: so lernt man doch die Moralprincipien an fich, und in ihren mannichfaltigen Beziehungen auf das wirkliche Leben auf eine intereffante Weife kennen.

Zuerst beurcheilt der Vf. das aristoceliche Princhp, nach weichem des Wefen der Togend deriu zu
fetzen ist, die Mitte zwischen zwey sehelenden zustenemen zu halten. Ohne auf die höchtlen Principien
zurückzugehen, nach welchen, wie Knut gezeigt hat,
diese Art die Tugend zu erklären, ganz unstatubni
ist, weil sie die Maxime unbestimmt, läst, zeigt der
kenndlage der Moral ausmachen, wah sey, insofern
kenndlage der Moral ausmachen, wahr sey, insofern
ein hählich der simulichen Neigungen ein ehlerhaftes zu Wenig und zu Viel gebe. Aber dieses beA. L. Z. 1802. Vierter Band.

ftimmte Maafs ift nach Verschiedenheit der Menschen und ihrer Individuellen Lagen veränderlich. und tafst fich nicht in einen bestimmten Begriff faffen. Dadurch wird das Princip gewissermaßen falsch und fchwankend; es ift aber auch zu einfeitig, weil Massigung nicht die einzige Tugend der Menschen ift, weil es Vollkommenheiren giebt, bey welchen kein zu Viel Statt findet. Selbst bey der Tugend der Mifsigung, wobey es feine vornehmfte Anwendung findet, ift es nicht fowohl Princip, eine Grundlage der menschlichen Natur, aus welcher als aus einer Quelle die Pflichten hergeleitet werden, als vielmehr ein Gefichtspunct, unter welchem fie fich, von einer gewiffen Seite betrachtet, faffen laffen. Kurz das Princip des Aristoteles erklärt nicht das Wesen der Mafsigung, leltet nicht die Verpflichtung zu derfelhen aus den Grundeigenschaften der meuschlichen Natur her. Es wird dadurch fehlerhaft, dass es die Regel, welche es enthält, auf eine unvollkommene Art und durch eine Metapher ausdrückt. Denn was ill es anders, als eine Metapher, wenn es die Tugend die Mitte zwischen zwey Extremen nenut? -Plato's Moralprincip. Treffend urtheilt G. von Plato S. 2r. Plato war im Grunde mehr als Ariftoteles dazu gemacht, die allgemeinen Principien der Moral zu untersuchen. So subril und abstract die von dein lergtern abstammenden Scholastiker geworden find. und so fehr er oft beides in seinen eignen Werken ift: fo ift er doch weit besfer beobachtender als fpeculativer Philosoph. Plato war zugleich Poet, und in der That gehört etwas dichterischer Geift dazu. diefe der blofsen Vernunft undurchdringlichen Tiefen der menschlichen Natur zu durchsorschen, das verborgene Licht in denfelben aufzufaffen, oder fein einnes in diefelben zu bringen. G. stellt nun Plato's Princip aus dessen Republik auf, und vergleicht es mit dem ariftotelischen. Er ziehet es dem letzteu an fich und in Ansehung der Befriedigung, welche es dem gemeinen Menschenfinne gewährt, vor, gesteht aber, dass es in Rücklicht auf feine Deduction und den Beweis felner Wahrheit viele Mangel habe, Aristoteles Princip enthalt eine Metapher; das Platonifche ift auf eine Allegorie gebaut, Seln Hauptfehler besteht aber darin, dafs es ein Hufteron proteron begebt; denn von der Gerechtigkeit oder Glückfeligkeit eines Gemeinwefens zu urrheilen ift nicht eher möglich, als bis man weifs, was den einzelnen Menfchen tugendhaft und glücklich macht. Nach G. Ueberzeugung kann man jedoch der Tugend keine feitere und folidere Grundlage geben, als wenn man e als den vollkommenen Zufland und die Ge-

fundheit des Geiftes darftellt; nichts kann eber die Ueherzeugung in dem Menschen hervorbringen und besestigen, dass die Tugend vermöge ihres Wesens geeignet fey, feine Glückfeligkeit und feinen leizten Zweck auszumachen; fein eignes Moralfystem schliefse fich an das Platonische, wie er es verstehe und auslege, auf das vollkommenlte an. Frevlich mache der Punct der Freyheit hier noch eine Schwierigkeit; denn die ganze innere Vollkommenheit des Menschen hänge nicht von ihm und feinen freven Handlungen ab; aber diefe Schwierigkeit fev in allen Syftemen vorhanden. - Vorzüglich interessant ift die Darstellung des floischen Moralprincips, bey welcher der Vf. doch mehr der Entwickelung der spatern Stoiker, als dem Sinne des Stifters diefer Schule folgt, welcher nicht die Uebereinstimmung mit der Natur, fondern Uebereinstimmung schlechtweg, also Einheit und Zufainmenstimmung der Maximen unter einander als letzten Zweck des Hundelns aufstellte; dadurch ift unvermerkt das floische System dem der letzten Akademiker, namentlich des Antiochus genaliert worden. Naturlich muste dann die Aehnlichkeit des stoitchen und platonischen Systems noch mehr in die Augen fallen. Er ferzt den Werth deffelben datin, dafs in demfelben die Verbindung der Tugend mit dem Guten und ihr Einfluss auf Glückseligkeit noch deutlicher erhelle. Denn nach den Stoikern ift die Natur des Menschen selbst das Ideal oder gleichsam das Vorbild der Tugend. Für jedes Ding ift die Zerftorung oder die Aufhebung feiner Natur Untergang, und für ein empfindendes Wefen ift die Annaherung an feinen Untergang Elend. Den Menschen also, dessen Nutur durch des Lafter zerftort wird, muss das Latter elend, fo wie im Gegenibeil die Tugend glücklich machen, weil fie den edelsten Theil feiner Natur aufrecht erhält. - Allein dieser Zusammenhang zwischen Tugend und Glückseligkeit leuchtet aus diesen Vorderfatzen, die auf ein phyfisches Causalverhaltniss hindeuten, nicht ein, und auch die Stoiker raifonnirten auf eine andere Art. Eben fo wenig können wir dem Princip den zweyten Vorzug, den ihm G. beylegt, dass fich die einzelnen Pflichten ohne Zwang aua dem Grundfatz : handle deiner Natur gemöls, herleiten laffen, zugefteben, noch mit dem Vf. behaupten, dass die Stoiker dieses durch die That gelehrt haben, fobald man die officia communia und perfecta unterscheidet. - Von Epikurs Moralfustem fagt der Vf., man könne es nicht unbedingt verdammen, und es als ein Lehrechaude der Unfinlichkeit darftellen : demi Epikur fey bey deinfelben (aber auch nach demfelben?) ein fittlich vortrefflicher Mann gewesen, und die meiften Pflichten des Lebens ließen fich aus demfelben ableiten. Eben fo wenig könne man ihm jedoch im Ganzen Beyfall geben, denn das Sittenprincip fey weder wahr noch genugshuend. Das erste, weil es in der Naturgeschichte des Menschen, von der es ausgehe, die Thatfachen nicht vollständig und allfeitig aufftelle: denn es sev durchous falsch, dass der Mensch keine andern Vergnügungen als die finnlichen kenne; das zweyte nicht, weil es nicht hinreiche, für den

gewöhnlichen Lauf des menschlichen Lebens die Verpflichtung des Menschen zur Ausübung der Tugend zu beweifen, und weil es einen naturlichen Eindruck der Tugend, die Achrung, die fie aufser der Zuneigung erregt, nicht erklart. Nun koment der Vi. auf das christiche Moralprincip, Gel-orfam und Liebe gegen Gott, deffen Untauglichkeit zu einem eriten Princip des Vf. einleuchtend darthut, ungeachtet et das Wohlibätige des Chriftenthums felbft für Morslität und Religiofitat mir warmen Gefühl anerkennt. Die guten und schadlichen Folgen jenes Princips werden mit eindringendem Scharffinn entwickelt. Bey den Moralprincipien der Neuern, des Puffendorf, Hutchefon, Ferguson, Ad. Smith, Clarke, Woltaken, Leibnitz bat fich der Vf. kurzer gefalst, aber meiltettheils fie richtig beurtheilet; nur zuweilen laist er fich durch einen falfchen Schein taufchen, dass er z. B. zwischen dem Princip des Clarke und Wollaston. Ad. Smith und dem Kamischen nicht etwa Achnlichkeit, fondern Identität findet. - Die Darftellung und Beurtheilung des Kantischen Moralivsteins ift der ausführlichfte Theil der Abhandlung S. 183 - 364. Des Zufammenhanges wegen werden auch von dem theoretischen Theile die drey Hauptfragen mitgenommen: wie kommt der Mensch zur Erkenntnis irwend cines Objects überhaupt? wie kommt er zu der apodiktischen oder abtoluten Gewisheit eines Satzes @ priori? wie kommt der Menfeb zur Erkenntnifs des Unfichtbaren, der fittlieben Freyheit, Gottes, des Moralgeferzes und der Unfterblichkeit? Ueber iede diefer Fragen theilt er fowohl feine einne Anlicht und Beantwortung als die Kantische mit. Bey dem Moralfystem giebt er zuerft die verschiedenen Punkte an, durch welche es fich von andern am meilten unterscheidet, fammelt daraus die Resultate zu einer kürzern und populärern Darftellung, und fchliefst diefe Darltellung mit den drey Hauptformeln des Sittengeferzes. Hierauf folgt die Beurtheilung, in welcher die Vorzüge und die Mangel des Syttems befonders angegeben find. Einen Auszug aus diefer Prüfung zu geben, verstattet der Raum nicht; wir muffen uns alfo begnügen, sie nach einigen allgemeinen Gesichtspunkten zu charakterifiren. Garve ftellt hier keine wissenschaftliche Prüfung des Kantischen Systems auf: er zeigt weder, dass das Princip salich fey, oder dass die Folgerungen nicht daraus fließen; auch zeigt er nicht, dafs Kant nicht den rechten Weg zu dem System gewählt, oder das moralische Bewufstfeyn unvollstandig und einfeitig analyfirt habe. Ohne fich in diese Untersuchung einzulaffen, und ungeachier er felbst den innern Zusammenbang und die Confequenz, des Ganzen als einen besondern Vorzug rubmt, zieht er einzelne Punkte, die ihm besonders gefallen oder. mifsfallen, hervor. Die ganze Prufung gehet alfo nicht von wiffenschnitlichen, sondern fubjectiven Grunden aus; fie ift die individuelle Anficht eines denkenden wahrheitsliebenden Mannes. Warum fie diefes und nicht jenes ift, davon hat uns der liebenswürdige Denker mit leiner schonen Unbefangenheit felbit die Urfache geragt. S. 184. "Weit entfernt.

mich Kanten an Tieffinn und foftematischem Geifte an die Seite zu fetzen, erkenne ich vielmehr, dals ich, mehr zur Philosophie des Lebens gematht, in den hohen Regionen der feinsten Speculation nicht ganz zu Haufe bin, und olfo mich leicht verirren kann." Ueber diefes Geftandnifs verdient vorzüglich noch eine Anmerkung S. 334 nachgelesen zu werden. Es giebt , fagt er da unter andern , andere Menfchen, welche auch fahig find, felbst zu denken, ja zuweilen vielleicht tiefer in die Gegenstande einzudringen. denen aber, vermöge einer natürlichen Veränderlichkeit ihres Geiffes, oder auch vielleicht wegen einer pewissen Fruchtbarkeit desselben, welche ihnen immer neue Anfichren zeigt, eine und dieselbe Sache zu verschiedenen Zeiten ganz verschieden vorkompien. Ich wage - und ich gestehe es - mich unter die letztern zu rechnen." - Eine zweyte Urfache liegt darin, dass Garve bev aller Wahrheitsliebe durch feine Anhanglichkeit an feine gewohnten Vorstellungs. arren und Anfichten gehindert wurde, in den Geift des neuen-Systems vollig einzudringen und die Gründe desselben rein und scharf zu fassen. Auch hiervon unden fich in diefer Prüfung mehrere Beyfpiele, und er ilt offenheizig genug, auch diefs S. 201 gewiffermafsen felbit zu geiteben. Duber rührt der Einwurf S. 275, dafs es dem Kantischen Muralneinein au Triebiedern zur Beitimmung des Willens fehle. weil er gewohnt ift, nor das tiute, d. lt. was Luft und Wohlbehagen an feinem gegenwärtigen Zuftande gewährt, für das einzige Triebrad des Willens zu halten, dafs also das Kantische Moralsvitem, inden es weder zugebe, dass die Tugend selbst den Menschen glückselig mache, noch erlaube, auf fremde Belohnungen von außen ber, Rücklicht zu nehmen, alle Triebfedern vernichte, welche den Menschen bewegen komien, überhaupt zu handeln, und alfoauch die, welche ihn bewegen, tugendhaft zu handelu. Endlich entfpringen auch eintge Einwürfe aus einem wohlgemeynten, aber nicht genugfam überlegeten Eiter, das Streben der Tugend unter den Menfchen allgemeiner zu machen, und der daher etzengten Beforgnifs, die Tugend mochie, in ihrer Strenge vorgestellt, mehr zurückschrecken, als Liebeserwei ken-Diefe Eigenthümlichkeit feines Kopfes und Herzens befreundere ihn mehr mit der Auficht derjenigen Philosophen, welche die Tugend von einer schönen liebenswürdigen Gestalt, als derjenigen, welche sie in ihrer Reinheit und Achtung gebierenden Würde dasftellten.

LONDON, b. Johnson u. Taylor: Elements of the Philosophy of the Mind and of Moral Philosophy. To which is prefixed a Compendium of Logic. By Thomas Beisham. 1801. XVII. XCIII. u. 447 S. S. (3 Rthlr.)

Diefes Buch, welches man als ein Compendium der Philotophie für England betrachten kann, entfand ars einer Reihe von Vorlefungen, welche der Vf. über die intereffantesten Gegenstande des menschli-

chen Wiffens hielt. Sein Zweck war die Unterfuchung und Verbreitung nützlicher Wahrheiten; er wolke feinen Zoglingen nicht feine eignen Meynungen einfloßen oder ausdringen, fondern in ihnen den Untersuchungsgeift wecken, ihnen das Selftdenken und Selbsturtheilen erleichtern. Ohne nach dem Ruhin eines Originalichriftstellers zu ftreben, nahm er aus den Werken der brittischen Philosophen die Materialien, oft felbit mit ihren Worten, und macht auf kein anderes Verdienit Aufpruche, als die Gedanken anderer Denker klar und deutlich nach dem Bedürfnifs feiner Lefer vorgetragen zu haben. Hartley ist der Hauptschriftsteller, den er benutzt hat, und die Ideenaffociation desselhen Grund und Element des philosophischen Bauwerks, das hier ausgesuhrt ift - denn System würde für dieses Aggregat von Satzen kein padender Name feyn. Selbit die Moral wird auf Ideenoffociation gegründer. Die Zweifel und Einwürfe, welche mehrere Denker in England gegen diese Theorie erhoben haben, find zahlreich augegeben, die fich daltin beziehenden Stellen meistentheils unter dem Texte wortlich angeführt, und eben fo die Gegengründe auseinundergefetzt. Lobenswürdig ist es, dass itr. B. sich bey diesen Widerlegungen immer in den Granzen der den Gelehrten geziemenden Bescheidenheit, und alles Perfouliche entfernt gehalten hat. Auf Kants kritische Philosophie hat er keine Rückficht genomment und in der That war er durch die Afforiationstheorie zu fehr eingenommen, und hatte zu wenig hohe Begriffe von Philosophie als Wiffenfehafi, dass er nicht einmal ahnden konnte, worauf es ankam. "The Author, lagt er S. IV., has taken no notice of the theory of hant, fo much celebrated amongst the metaphissicians upon the continent; because, though he has perufed the publications of Dr. Il iltich and Mr. Niefch, he bas not been able to attain a diffinet conception of that philusopher's peculiar principles, nor of the extraordinary discoveries, which he is faid to have made, in the philosophy of mind." Man wird fich darüber um fo weniger wundern, da der Vf. Humes Skepticismus auch keiner Aufmerkfamkeit gewürniger hat. An fich hat das Buch als ein Syftem der Philosophie beirachtet keinen großen Werth; für Auslander kann es dazu dienen, den willenschaftlichen Zustand der in England berrschenden Philosophie kennen zu lernen. Aus diesem Gefichtspunkt wollen wir noch etwas bey demfelben verweilen,

Die Logik, welche die Einteitung ausmeht, beflebt nus eine hapten von Begriffen, Urtheilen,
Schüffen, und von der Merkode. Die Syllogifük ist
am wertbeitigten behandelt, die übtigen Aufchnitte
enthalten Worterklarungen von gewöhnlicher Art. Die
Philiogebie die unerfliktlene Geriffer, welch ein eriten
Haupttheil die N erhes autmacht, ist nach der davon
gegebenen Erklarung nichts suder- als untere Erfahrungsfeelnichte (ihr Philiophy o) mind modifigater
the lauer, aus erpinist iht phenomena of he intellectual
H ordit; ober werden Aufmen ist zeit ihm der die hen
si flegen.

wiffenschaftlichen Gegenstandes. Es ift eine auf gerathewohl ohne alle leitende Principlen aufgeraffte Sammlung von Thatfachen und Erklärungen derfelben, ohne Vollständigkeit und planmässige Anordnung. Um nut eine kleine Probe von dem unsystemstlichen Geiste zu geben, welcher in diesem Buche herrscht, fetzen wir aus dem erften Kapitel die Classification der Vermögen des menschlichen Geistes mit den Worten des Vfs. her. Der Vf. bringt fie unter folgende Claffen: 1) Perception, the faculty by which we acquire Scusations and ideas; 2) Capacity for pleasure and pain; 3) Affociation, which is that principle or faculty, by which two or more sensations, ideas or motions, are fo united together, that any one of them impreffed alone shall excite all the rest; 4) Sensation is the facultu of acquiring certain internal feelings, by the impression of external objects upon the correspondent organs of fenfe. These internal feelings are called Sensations; 5. Underflanding or Intellect; 6) Memory; 7) Imagination : 8) Affections or Passions, are feelings arifing from the perception of pleasure or pain; 9) Volition is that flate of mind, which immediately precedes actions, that are called voluntary. It is a modification of the affection of defire. 10) Power is that facultu. which the mind possesses, or is supposed to posses, of executing its volitions. In den folgenden Kapiteln, welche von den einzelnen Seelenvermogen handeln, herrscht ebenfalls viel Verwirrung. In dem often Kanitel vom Gedichtnifs wird auch über Zeitfolge und Dauer, über die Wirklichkeit des Roums, über die Identifit, in dem gren von den Affections, auch über Inflinct, Fertigkeit, Witz, gesprochen. Das gte Kapitel von dem Willen enthalt keine Theorie des Wiliens, fondern die Streitfrage über Freyheit und Determinismus, wo aller Weitläufigkeit ungeschtet der eigentliche Streitpunkt doch nicht in deutliches Licht gefetzt wird. Die zwey letzten Kapitel handeln von dem Materialismus und der Unfterblichkeit der Seele. Die letzte findet er, weil die Immaterialität eine unhaltbare Hypothese sey, nach Vernunsigrunden nur wahrscheinlich, und ziehet daraus das Resultat, die gottliche Offenbarung in den biblifchen Schriften fey für das Menschengeschlecht ein unschätzbares Geschenk;

denn die chriftliche Religion Jehre die Uniterauf göttliches Anschen, grände diese Lehreren wahren Grund, die Auserstehung aus dund beweise die Wahrbeit von dem allera Wunder ihrer erken Verkündiger.

Die Moralphilosophie ist in dem zwey ren theile viel zu kurz und unvollstandig vorgetra findet hier nur die Erklärungen einiger mom Begriffe, als Tugend und Lafter, Verbindlin moralischer Sinn, moralischer Werth der Hogen und des Charakters, Verdienft und Schuld. lohnung und Strafe, Tugendmittel, ohne fy schen Zusammenhang, nach dem Sinne des Speder Selbilliebe mit Widerlegung der Einwürfe Gegner: und zuletzt folgen noch einige Urtheile die Moralfysteme der berühmtesten Engländer. gend ift nach dem Vf. das Streben nach vollkner Gluckfellgkeit des Handelnden. Die Widem che, welche diese Erklarung gegen klare Um des moralischen Bewufstseyns in tich fasst, weet ziemlich scharffinnig, doch nur scheinbar aus Wir geben nur eine Probe. Um den Einwurf: Selbstliebe unverträglich fey mit der Uneigennampa der Tugend, zu entkraften, fagt er, man mile die Entitehung uneigennütziger Gefühle (after aufmerkfam beachten. Alle Handlungen, weitel auf Luft oder Unluft beziehen, entfpringer lich aus einer interefürten Quelle. Werba fe lange genug wiederholt, fo entstehet es to fühl oder Triebfeder, diefelbe Handlung in Rückficht auf Vortheil oder Nachsheil zu berden. und diese Triebseder kann nach und nach und werden, dass sie ohne alles Interesse den Was be ftimmet. Die Uneigennutzigkeit einer Triebeld bestehet alfo darin, dass nichts anders als ibr Gt genitand thre Befriedigung ausmacht; fie bezieht fich nicht auf den Zweck, den man etreichen mil fondern auf den Grad der Triebfeder. So kann . 12 fowohl als Wohlwollen in einem hohen Grade wetgennützig feyn, wenn der Gelzige Geld femelt, blofs aus Gewohnheit des Sparena, ohne bewulste Rückficht auf einen künftigen Vortheil!

### KLEINE SCHRIFTEN.

Obervatit. Wiresbug, in d. Göbhard, Buchh. Leber die Varheite der Freerungsrechferungen von 17-gedaum, der Paul. Dobt. und ordentl. öffentil. Lehrer der Natungsch. zu Wiresburger der Vertreite zustammen, die mit den verbeileren Feustungstafflaten umertrennich verbunden ind. Mau mille vor alten Dingen diese mannichtlitigen Vortheile kennen, bevor an die fo reiwinchke allgemeinere Einfahrung der verbeileren die foreinnichte allgemeinere Einfahrung der verbeileren.

een Einrichtungen gedacht werden könne, und darum nie'n diefer Abhanding verausgeinen, bevor er Befohrechungen ére fowohl zu hauslichem Gebrusche als zu muschezig geret ben nach und nach bekunst gewordenen Feeurangsundliet mittheile. Diefe follem einer künftigen Abhandining vorbt halten bleiben. Neues darf man her nicht nüchen, und ur er den vielen hierher gezörigen Schriften ift nach Rec, Urbe zugung die vortigende diese der einbehrichtigen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montage, den 17. October 1802.

### PADAGOGIK.

SCHERFERTHAL, in d. Buchh, d. Ersiebungsenflait: Spiele zur Urbung und Erhöhung des Kirpers und Grieffes für die Jugend, ihre Ersiebeund alle Freunde unschuldiger Jugendfrenden
gefammelt und praktich bearbeitet von Gustmucht, Mitarbeiter zu Schnepfentbal. Drittezehelfert Auflage, mit it Tircklupfer und Gestzehn kleinen Riffen. 1802. XX und 496 S. 8(f. Ribl., 16 gr.)

ine Samulung von Spielen war der spielluftigen Jugend und manchen munteren Gefellichaften erwachfener Perfonen willkommen, auch in pädagogischer Hinficht nützlich. Die gegenwartige in der A. L. Z. bisber nicht erwähnte, entbalt 105 Spiele, folgendermafsen claffificirt. Erfte Claffe: Bewegungsspiele. A) Spiele des Brobacheungsgeiftes und des finnlichen Beurtheilungsvermögens. B) der Aufmerkfomkeit. C) der Phontalie und des Witzes. D) reine Korperspiele. - Zweyte Classe: Rubespiele, A) Sniele des Reshachtungsgeiftes und des finnlichen Beurtheilungsvermögens. B) der Aufmerkfamkeit. C) des Gedächmiffes. D, der Phantalie und des Witzes. E) des Geschmacks. F) des Verstandes und der höheren Beurtheilungskraft. Systematische Ordnung itt immer verdienstlich. Materien, wie diefe, wollen fich freglich nicht immer fügen, und es kommt, dem angenommenen Einthellungsgrunde gemals, oft etwas anseinander, was zufammen zu gehören fehelnt, zum Beyfpiel: Blinde Kuh und Topfichlagen u. dgl. Bey der Auswahl hat der Vf., wie fich von dem vorfis brigen Jugendfreunde erwarten lafet, dasjenige au geschloffen, was der Unschuld anstölsig, und der Gefundheit nachtkeilig fevn konnte. Wer mit unfern jugendlichen und gefellschaftlichen Spielen bekannt ift, wird wiffen, wie vieles dodurch verwerflich werden mufste. Die befchriebenen Spiele find meiftens alt und bekannt, neue zu erfinden, ware auch eine zu weit getriebene Foderung. Die von neueren Erziehern angegebenen haben nicht eben den meiften Elugang gefunden, z. B. die Akademie der Wiffenschaften u. dgl. Einige möchten kaum des Platzes werth fcheinen. z. B. Kammerchen vermiethen, Platze verwechseln, wie gefällt dir dein Nachbar u. s. m. Dis gewöhnliche Billard hat der Vf. übergangen, weil es, wie er fagt, feine Sache nicht it, Waffer in den Flufs zu tragen. Mochten alle Schriftsteller fo denken! Wir hatten dann der wäfferlgen Bücher weniger. Vielleicht harte such hier noch Waffer gef art werden konnen;

A. L. Z. 1803. Vierter Band.

die Beschreibungen geben oft bey unbedeutenden und bekannten Dingen fehr ins Detail, Manchen Lefern ift indesten dainit gedient, und man mus es dem denkenden Manne als eine verdienstliche Aufopserung anrechnen, wenn er jenen zu Gefallen trockne befchreibungen durch muntern Ton und gelegentliche Reffe. xionen zu beleben und finnlufe Albernheiten aurch erwas Befferes zu verdrängen und zu erfetzen fucht. Die Ausführlichkeit bey manchen Spielen, z. B. deut Reifespiel, der Reife nach Jerusalem, dem Mabrchendichten, dem Spiele der Aebnlichkeit, der Sprichworter, des Wortverbergens, der Akademie der Wifsenschaften, dem Ringspiel, u. a. m. wo ganze Erzahlungen, Unterredungen, und formulae folemnes in Knittelverfen vorkommen, mufs nothwendig dem Vf. Ueberwindung gekoftet haben. Ball, Mail, und Schach find vollstandig und gut beschrieben, und verdienen es auch vorzüglich. Literarische und antiquarische Aumerkungen hatten wir von dem Vf. gerne mehrere gelefen. Das Titelkupfer ift gut gearbeitet; nur ift die Stellung der laufenden Knaben nicht ganz nstürlich, und die des lockenden nicht ganz fchick. lich. Wir wünschen, dass das Buch dazu beveragen möge, gymnastische und witzige anständige Gesell-Schaftsfpiele beliebter zu machen.

LEIPZIG, in d. Sommer. Buchh.: Katechifationen zum Gebrauche beym ersten Unterrichte in der christlichen Religion, von Zieger. 1802. V und 121 S. S. (o gr.)

Nach dieser Probe katechetischer Geschicklichkeit zu urtheilen, verdient Hr. Z. alle Aufmanterung. Die fieben Katechesationen, bey welchen auf Rosenmüller's erften Unterricht Rucksicht genommen worden ift, empfehlen fich im Ganzeu durch Kurze, durch Zusammenhang und Klarbeit in den Begriffen: so wie durch Bestimmtheit und Deutlichkeit in den Fragen. Es scheint dem Vf. keinesweges an Anlage zu fehlen, bey furtgesetztem Fleise, in der Folge frinen Platz neben den beffern Katecheten zu behaupten. Einige hier vorkommende Fragen haben nur noch den Fehler, dass sie nicht hinlanglich vorbereitet find. So follte S. 15 vor der Frage; Mit wem haft du diels Gefühl gemein? noch eine andere vorausgehen: wer kann eben fo wenig als du, glauben, dass Faulheit gut fey ? Nachdem S. 29 den Kindern die Antwort abgelockt worden war, dafs die West eine Urfache haben muffe: fo fabrt Hr. Z. fo fort: Was hätten nun wohl alle Menfchen zufammmen nicht bervorbringen konnen? (Die Welt.) Was hatten die Menschen zur Hervorbringung der Welt nicht gehabt? Keine Krafte. Vorher batte aber der Schüler durch einige Fragen zu der Einficht, dats zur H. rvorbringung einer Sache Krafte aberhaupt und zur Hervorbringung giolser Sachen profec krafte erfoderlich find, geführt werden follen. Wenn mach A führung des kosmologischen Beweifes fur tiones Defeyn, der aus dein finlichen Gefühle gezog ne Schlofs auf einen Urbeber deffelben S. 22 als in never Beweis aufgestellt wird; foint diels unrichtig; denn es nit hier nur eine Species von dem erften Argumente aufgelaist worden. Line andre Bewandnifs hat es mit dem fogenannten moralischen Glaubensgrunde. Mit der zur Erlautrung der Allgegenwart Gottes S. 74 vorausgeichickten Pramifie; wo Gemand etwas thut, da ift er auch, durfte es nicht ganz feine Richtigkeit haben. Für den Unterricht ware es fchon hinrelchend gewefen, nur von Gottes Allwiffenheit zu reden; der meraphyliiche B griff der Allgegenwart batte unberührt bleiben konnen. Das zur Erlauterung der Allwissenheit 5. 83 gewahlte Beyfpiel vom Arzte, welcher die Arzney genau kennen muffe, weil er fie gemacht habe, palst nicht. S. 100 hatte der Vf. für den beablichtigten Zweck ichon genug gethan, wenn er feine Schuler auf den Satz fuhrte, dals vor Erichaffung der Welt Nichts da war. Die Schlufsfolge: alfo hat Gott die Welt aus Nichts geschaffen, follte wegbleiben. Die angehangten Liederverfe hätten ebenfalls katechetisch entwickelt werden follen.

Leprzio, im Schwickert, Verlage: Halfsbuch zur deutschen Buchstaben - und Sgibenkunde, zur Lefekunst, und zu leichten Sprachabungen für i olkzschulen. Mit Kupiern, Von M. gok, Christoph bollbeding, 1803. VI u. 100 S. gr. 8. (1 kihl.)

In der Vorrede wird eine dreyfache Ablicht diefes Buchs angegeben: es foll namlich dadurch kindern das Lefenfernen erleichtert; die Neugier der Amder, die ihre Buchstabenkenntnils bis zum Leien gebrucht haben, durch das Leten der Erklarung der (be) gelegten) Kupferltiche betriedigt und ihnen Anlals zur Aufmerktankeit und zum Nachdenben durch leichte Sprachübungen gegeben werden. Allein wir konnen nicht wohl begreiten, inwiefern diefer dreytuche Zweck durch diels Hülfsbuch erreicht werden foll. Es fangt mit einer Belehrung über die Aussprache jedes einzelnen Buchtteben an; dann tolgen bylben und ganze Worter mit gelehrt klingender Angabe ih rer Ableitung. Hierauf verbreitet fich det Vi. in einer febr ichulgerechten Sprache über Wortbildung, über unzertreinliche Vorfylben, über den richtigen Gebrauch der Unterscheidungszeichen, mit angebungten Leieftücken obne Unrericheinungszeichen; giebt inn eine Anleitung zum richtigen und wohllau-

Lefen, empilebli einige Jugenathritien nat uer Arith derfelben; fieteri einingenz ausrundris einer Kleinen Satemehre und berint Lefeinungen, welche fich auf die Bilder in. Soll onteis Buch em Huissbuch für Lehrer f-yn: fo ftehen diefe Lefestücke darin ganz am unrechten One; fell es em Boch fu Schuler feyn, die noch nicht lelen konnen: to zeugt es von gänzlichem Mangel an den eriten padagogifcben Kenntnifvelcher vernauftige Pidagog wird Kindern. che fie das Lefen gelernt heben, ein Buch in die Hande geben, das eine trockne Theorie zum Lefenlection entitalt? Zur B richtigung aller einzelner Mangel diefes Buchs in der Raum diefer Binter zu befchrankt Daber nut Einiges. Bifchof foll S. R. von Beyfeliai geiner, der bey den Schafen feyn foll) berkommen ! Ueber die empfohlenen Bücher ift melthentheils ohne tattfame Kenntnils geurrheilt: Reinbard's Madchentpiegel, - ein Buch, das in Hunticht auf Inhalt und Ausdruck großer Verbefferungen bedarf. wird S. 78 aus allen Pradicamenten gerühmt. In einem der Lefettücke, mit der Ueberichrift Kantinne finder fich tolgende Stelle S. 103: "Wer biets es dem Socrates, dats er Abends nicht zu Haufe blieb, fondern lieber fragefüchtig umber philosophiren ging und danis die arme Gattin aus dem erften Schlaf berauspochte". Wozu dergleichen Gewalch in einem Lefebache für Voikstchulen? Eine und eben diefelbe Anmerkung über das Chor und der Chor kommt zweymal (5. 5 und 21) vor. Doch wir muffen aborechen. weil wir ichon über diefes unpadagogische Machwerk mehr denn zu viel gefagt haben,

#### NATURGESCHICHTE.

Fürth, im Bureau für Literatur: Analecten neuer Beobachtungen und Unterfuchungen jur die Naturkunde, von Johann Georg Steinbuch, d. A. dr. bit 2 hupf. 1502. 135 S. S. (14 gr.)

Diek kleine Schrift enthalt vier zoologifche Abhandlungen, derta geder neue Unterfuchungen des Viszum Grunde liegen, und von denen nur die vierte bereits im zollen Stück des Naturfol fehers abgedruckt, hier aber onlehnich vernehrt ift.

1. Beobachtung der Begattungs - Weife eines inlandifeben Lifebes, der Quappe, Gadus Lota Linn. In femer trubein Jugend iah der Vr. einen Fisch nahe um Bette der Bruiz auf dem Grunde des klaren Waflers rubig stehen; nachdem er ibn vermittelit einer an einem Stabe gebungenen Gabel geiptefet hatte, fand er, dats es nicht em Fifch war, londern zwey, mit den Bauchen dicht an emander, vermitteht eines hautigen, Imgerbreiten, ringformigen Bandes, welches fie to reft unitchiols, dats es in die werche bialie des Korpers etatchutt, to vereinigte Quappen, cats ibre Asteroffnungen, welche einen weitsrochlichen Rand, wie Lippen hatten, genau auf emunder pafsten. Der eine Frich war langer wie der andre, und ungewohnlich mager, der andre ungewohnlich dick. Das Band, weiches von der Contitenz und Farbe der riant, nur dunner war, war ein zufammenhangendes trange, und fiels lich unt den Fingern und einem Stabchen rückwaite von dent tichen nutretten, ung nicht oh

C ale

ne merklichen Widerstand mit den Fingern zerreifsen. Aus den Aftereifnungen flofs nach der Trennung der Fische eine mitchigte Feuchtigkeit, welche, fo wie die Lage und Vereinigung der Fische Hu. S. auf die wahrscheinliche Vermuthung führt, das lie in der Begattung begriffen, die dicke Quappe das Weihchen, die dumere das Minnchen gewesen sey; dass das Band durch eine bey der Paarung aus der Haut schwitzende im Waffer gerinnende Feuchtigkeit entstehe, die fich hernach vom Körper ablofe, und wenn fie nun nicht mehr ernährt wird, abiterbe, und durch das Auschweilen des Weibchens durch die während der langdaurenden Begattung fich vergrößernden und reisenden Eyer, zersprengt werde. Da Entledigung der Darme durch den After wahrend diefes Zeitraums unmoglich ift: fo nimmt der Vf. ferner an, dass das Ernahrungsgeschäft wahrend desselben fast ganzlich flocke. Merkwürdig und neu ist diese Beobachtung des Hn. S. allerdings; da aber noch gar keine abnliche Erfahrungen von einer folchen gezwungnen Dauer der Begattung bey den Fischen oder Amphibien gemacht find; da der Vf. alles, wie es scheint, als Knabe beobachtet, und hier nur aus dem Gedachtniffe sufgezeichnet hat; da alle genauere Unterfuchung der Fische in Absicht ihres Geschlechtes, und Beschaffenbeit ihrer Geschlechtstheile, so wie des Bandes aus eben der Ursache febir; da nicht einmal die Zeit der Beobachtung bemerkt ift: fo mus dieselb: wenigstens mit einiger Vorticht und Zweifel benutzt werden, obgleich ihre Bekanntmachung allerdings Dank und die Sache felbit genaue Aufmerkfainkeit und Prüfung verdieut.

' II. Beobachtungen über den Larvenzustand, vorzünlich über das Athmen der jungen Sumpjegdechien. Dats die Eydechlenlarven, wie die Frofcular en, mit aufseren Kiefen oder Kimnen verleben find, und das fchone Anfeben, welches der Umlauf des Blutes in ibnen gewährt, waren bereite bekannt; der Vf. hat hier aber den leiztern umftandlicher, wie es bis jetzt geschehen war, beschrieben : fo wie wir die Erscheinung des Anziehens und Abstossens des Wasser- und der in thin betindlichen Thetle, die Kreishewegung der abgefebnitienen Kiemtruckehen int Waffer, das allmablige Ersterben der Reizbarkeit in der ganzen abgeschnittnen Kreine und ihre Erganzung bey der Larve. Auf die fe Beobachtungen grundet er dann Unterfuchungen über dieteiben und das Aihmen, in denen Rec, freylich then nicht überall begitnimmen kann ; z. B. wenn er das Athaien der Amphibien Larven als eine neue ihnen eigembumbche Arbmungsart anliehr. da fie doch bey vielen Würmern auf genz gleiche Weife flatt timeet; wenn er glaubt, dafs das Athmungamittel vora oglich auf das in den Arierien der Achinungswerkzeuge enthaltette Blut wirke, da die Venen derfeiben doch eine ganz abnliche B. ichaffenbeit haben, wenn er blofs hypothetich Haare an den Kiemen antiment um aus ibnen das Anzicho und Abitelsen der Waffertheile und die Bewegung, der abgefchnitthen Stucke zu erklaren.

III. Beobachtungen über das Vermögen des Federbuschpolypen, das ihn umgebende Waffer in Bewegung zu fetzen. Hr. S. fand au den Strahlen feines Federbusches feine Härchen, denen er die im Waffer hervorgebrachte Bewegung, deren Zweck nach seiner Meynung das Athmen ift, zuschreibt; wenigstens bemerkte er, dafa die Abficht der Bewegung nicht Einziehung von Nahrungsmitteln seyn anne, weil der Polype die Berührung jedes Korpercheus vermied, und bait dafür, dass die in seinem körper sichtbaren Körperchen nicht Nahrungstheilchen, fondern Erzeugniffe feines eignen Korpers feyen, und er fich von aufserft feinen unfichtbaren Stoffen, wenigstens von feinern wie Meerlinsensamen, ernahre.

IV. Das Grafsälchen, nebst mehreren Beobachtungen über das, von demselben verursachte fogenannte Lebendiggebahren einiger Grafarten. In der Ausartung der Agropis copiliaris, welche Hudfon Agropis finafica nemit, fand Hr. S. in den langern Balgen cylindrifche Wurmer, die denen, welche Roffredi im gichtifchen Wetzen entdeckte, febr guntich weren, und die lich von ihnen nur durch geringere Große, Farbenlutigkeit und Mangel durchtichtiger Blaschen untericaciden; Hr. S. nennt fie Vibrio Agroftis, und ficht lie als eine eigne Art an. Unter ihnen waren kleinere und großere, wie unter denen im Gichtwaizen, und die letziern Weihchen, welche aus einer zwischen zwey Warzen etwas unter dem ipitzern Ende liegenden Oeffnung Eyer legten. Aufgetrocknet und wieder angeseuchtet lebten sie wieder auf, und der Vf. vermuthet daber, dafs fie einen Winterfehlaf halten, und durch die Saftgefalse der Pflauze im Frühling wieder die Bluthe kriechen. Dass die sogenannen Gramina vivipara übnlichen Würmern ihr Enillebn verdanken, ift dem Vf. fehrfwahrscheinlich; auch fand er in, einer Phalaris phlevides vinipara abuliche Würmer, in lebendig gebahrenden Exemplaren der Poa alpina und aquatica, des Phleum pratenfe, Panicum viride und eine. Juncus articulatus konnte er aber keine Wurmer entdecken.

In der Vorrede macht IIr. S. zu einem ähnlichen Bändelsen von Beobachtungen Hoffnung, die wir erfullt zu febn wulfchen, aber zugleich auch, dass der Vf. fich einer etwas gedraugtern Schreibart bedienen möge.

KOTHEN, In Comm. b. Aue: Naturgeschichte der Land . und it affervogel des no dichen Deutschlands und angrangender Lander . mach eignen Erfahrungen entworten, und nach dem Leben gezeichner von Johann Andreas Naumann, Dritter Band fechites megt. 1601. Dritter Band Jebenies liegt. 1001. Achtes Hoft. 1862. - Neuntes tieft. 1802. Jedes II it mm 8 nlumm. Kupit. in Fol. S. 218 u. 480 5. 8. (o Ribir. 10 gr.)

Die vor uns liegenden Hette diefes fchätzbaren Werkes einhalten den Keit der Schwinninvogel, den Estyogel and die Watterautel. Den Aufang machen

die Ganfearten mit Ausschluss des hereits im vorigen Hefte beschriebenen Schwans. Von Gensen find 3 Arsen beschrieben; die erste nennt der Vf. die große Graugans, Merzgans, auch Heckgans, und fagt, dass ihrer in allen alsen Naturbeschreibungen und Jagdbüchern unter dem erften derangeführten Namen, oder Anfer einereus major gedacht wurde; die zweyte Art neunt er Bloorgans, Schueegan, Zuggans, auch wilde Gons Schlecht. hin, und erklart fie für Anas Anfer ferus Linn.; die dritte, Blaffengans, Blafsgans. Anns Aibifrons. Die erfte ist die großefte und nach IIn. N. die Mutter der zahmen; sie heckt bey uns, die andre nicht, fondern diefe kommt nur im Winter zu una Wenn man die Abbildungen und Beschreibungen des Vs. mis denen anderer Naturforscher vergleicht; so finder man von neuem, welche entfetzliche Verwirrung bey den Syftematikern in Anschung der wilden Gansearten herrscht, Der Name Anser einereus major, der nach Hn. N. der erften Art zukommen foll, wurde zuerit von Albert dem Großen gebraucht; Gefsner glaubte, er gebore der von ihm beschriebnen wilden Gans, welche des Vis. zweyte Art ift; da aber diese kleiner ift, wie die erRe: fo meynte Albers unftreltig mit feiner Benennung jene, und bezeichnete diese mit der Anas cincreus misor. Die Verwirrungen, die in den Bestimmungen der einheimischen wilden Gansearten herrschen, aufzuklaren, will Rec. die hier angeführten drey Arten kürzlich nach den vorzüglichsten naturhistorischen Schrissfellern, die Abbildungen oder eigne Beschreibungen geliefert haben, engeben.

Die große Grausen ift The Longhing Goofe Edward siefer, Lien "Löye Jawage da Wech Briff. The Wild Goofe or Gree Log. En ham, Die wiede Gam. Rechem. — Die Moorgan it die welde Gree. Klein. deur deller Bern Lien. Löye Jawage Diright Gree. Reim. deur deller Bern Lien. Löye Jawage Diright Gree. Bern Goofe. Levik. Die Bohnensen. Beshfein — Die Ridgens ill deut ergiberpur Lien. The white-fronted Goofe. Brith. Zool.

Dadurch daß Linné Edwarda Laughing Goofe für feine Auas stythropus hielt, and Briffon eben diefen Felher begieng ilt noch eine Art von den Naturforfchern geschaffen, die keine von beiden, sondern ein Mischmasch beider ift, diese ist

L'Oye riense Buff. Auer athifrons Gmel. IV hite . fronted Goofe. L, at h. Die Blaffengans Bechstein.

Von Enten find bier befchrieben: Die gemein weiße Ente / Jana Egsfan; die Mittelnet (A feprena) die Knachente (A, Que quoedute), die Kriebente (A. erecco)—Im febenen Hefte die Luiffente (A. elypena), die Pfeiffente (A. enten), die Pfeiffente (A. enten), die Pfeiffente (A. enten), die Pfeiffente (A. enten), die Pfeiffente (A. füghrein) die große Tauchente (in Reghler, etm eine Heften von der Vit. Ausz mitgaufer, mit einem vernaublich felsbegrachte (M. ausz mitgaufer, mit einem vernaublich felsbegrachten Namen, weil er fen nicht kannute; fie ift Anas seggptisen. Er fehols ein Paur von Ihr im J. 1770 a. einem Bruch vi elleicht die üstigen delere Art, die je in Deutschland gefchoffen werden), der Lidenda, die Scheinte (A. Clanguale), die Reg (4), Mosiffian), die Scheinte (A. Clanguale), die Reg

herente (A. Fuligula). - Im achten Hefte beschreibt der Vi. noch einige Enten und awar zuerft als eine Varietat der Reiherente, Briffon's Morillon. der vielleicht Linné's (nicht Ginelins) Anas Gloucium ift. Auffallend ift es hierbey, dass der Vf. mit Buffon, ohne es vermuthlich zu wiffen, darin übereinstimmt, dass der Morillon und Petit Morillon nur Variethien derfelben Art feven. Die Tafelence (Augs Ferina), die Moorente. (unitreing Briffon's Penelope nigra, die für eine Varieigt , bald der A. Penelope , bald der A. fering gehalren. wird, vermuthlich aber von beiden der Arı nach verschieden lit. Der Vf. nennt sie im Register A. Leucopis. Auffallend ift es, dass diese nicht seitene Eure in unfern Syltemen gewillermafaen noch fehlt. ante (A. Marita); und die Weifsbackenente (im Regiftee Anas albigena). Briffon's und Buffon's Sarcelle de l'Isla Ferroe, welche gewohnlich unrichtig als eine Abart der Anas glacialis bestachset wird.

Von den Sägeschnäblern (Mergus) find drey einlandische Arten abgebildet und beschrieben.

Nach ihnen schalter der VI. eine Vogelstäffe ein, welche er in der Einbelung der Vogel im refnen Bande überfelbigen batte. Er nennt sie das Tauchergeisch sich, und charakterlifter sie durch einen zugespizten, an den Suiten eitwa zusammengedrückten Schalbe, schause Nikelbicher; mit einer Schwiemhaut oder Lappen versehne Füse, die weit nach hinten liegen, und kurze Füyel. Sie begreift die litmatiethen Gatungen Alca und Colymbus. Sie werden in 4 Unserbeitungen Alca und Colymbus. Sie werden in 4 Unserbeitungen zu dege. 11 Erucher mit der Zeben, die eine Schwimmbaut verbindet, Taucherhählurer; von des eines Schwimmbaut verbindet, Taucherhählurer; von das schwarze Taucherhählur (Colymbus Gryfle) diesen Heft beschieftigen.

Das neunte und letzie Heft des dritten Bandes enthalt die zweyse Unserabrheilung diefer Classe, die Papagagen-Taucher oder Alken, von denen der grankehline (Alca arctica) und der kleine nordische Alb (Alca Alig) hier vorkommen, 3) Taucher mit dray mit Schwimmhausen verbundenen Zehen und einem freyen Afterzeh, Ententaucher. Der schwarzkehlige Ententaucher (Columbus arctions), der rothkehlige (C. feptentrionalis) und der grave Ententaucher bey welchen der Vt. im Regitter zweiselhaß Colymbus fiellatus? gefetzs hat; es ill Colymbus Imber, wenigstens gewils Briffon's petit Plongeon; der gewöhnlich mit Colymbus fellatus verwechfelt wird. 4) Taucher mit belappten Zehen, von denen der Vf. fo glücklich war, sile deutsche Arten, namlich den großen Haubentaucher (Colymbus criftatus), den graukehligen Taucker (C. fub.riftatus), den Ohren aucher (C. auritus), den fehwarzbraunen I cucher (C. obscurus), und den Aleinen Taucher. (C. minor) nicht nur zu erhalten, fondern auch ibre Lebeusart genau zu heobachten, manche intereffante Bemerkungen zu fannneln, und dadurch viel zur Aufklärung iliefer noch immer nicht in gehoriges Licht gefeiten Vogelgattung beyzutragen,

Als Anhang zu den Wasservogeln stehen hiernoch der Eisvogel und U afferstaar. Schade ists doch, dass der Vf. Keine bessere Oranung besoigte,

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 18 October 1803.

### OEKONOMIE.

Letezto, b. Griff: Ockonwnischer Taschenbuch für das Jahr 2022. Herausgegeben von Christian Friedrich Weinlig, Pakor zu Wertbergen, der Cellischen Landwirthschaftsgefellschaft Mitglied. XXXX. u. 320 S. 8. (I Ruhlr.)

an findet hier zuerft: Befondere Witterungsbemerkungen für jeden Monat im Jahre. Altes und Neues, Mittelinafsiges und Schlechtes unter einander. Allgemeine, durch alle Monate fortgefetzte Witterungszeichen Etwas beffer, jedoch viel Unbaltbares; viel Erprobtes dagegen nicht. Hatte es doch der Herausgeber mit diefen Abschnitten gerade fo gemacht wie (nach S. X.) mit dem Kalender, welchen er ganz wegliefs. Der folgende Abschnitt: Landwirthschaftlicher Calender, in welchem die Arbeiten, welche in jedem Monate auf den Aeckern, Wiefen, in den Küchen . Obft - und Blumen . (?) Garten, Teichen und (bev oder mit den) Bienenflocken und auf dem Hofe vorzunehmen find , angezeigt worden , - nimmt gerade 100 Seiten ein. Das mochte er dann immerhin, wenn er nur nicht allzu unhaltbar ware. In den Artikeln: Hauswirthschaft, wird das Seifekochen, Lichteziehen und Strickemachen durch Knechte drey bla vier Monate hindurch gefodert; dagegen vom Hexelfchneiden zum Vorrathe auf das: genze Jahr findet fich nichts. Der Himmel bewahre unfer liebes Vaterland wor einer Wirthschaftsführung nach diesem Zu-(chnitte!

Die einzelnen Abhandlungen find zum Theil etwas, zum Theil viel beffer. Sie find folgende; 1) Was hat ein angehender Landwirth zu thun, wenn er feine Wirthschaft in wenig Jahren zu hoher Vollkommenheit erheben will? - Die vernünftigfte Antwort ift: - Er muss die Zahl der Jabre nicht zu klein, fondern auf ein Viertel Menschenalter anschlagen und im Nachfinnen, wie im Fleifse, nicht ermuden! 2) Ueber die vorzüglichsten Hindernisse einer guten Cultivirung des Aecker der Bauern (und der Nichtbauern) im nordweftlichen Deutschlande, und die Mittel, felbige zu beben. - Ein weitläuftiger Tunmelplatz, den wir den nordweftlichen Oekonomen gein überlaffen. 3) Ueber die Benutzung der Ackerlanderey in der Nabe grofser volkreicher Städte. - Nützlich zu lefen! 4) Beber die Zehnten. Vieles ift bier für und wider diefen. Grundzins gefagt, was Beberzigung verdient, Wo ea aber auf den Beamten als Zehntpachter an kommt, da neigt fich die Wagfchale dahin, wo fchon das mehrefte Gewicht lag - Wir wollen eine A. L. Z. 1803. Vierter Band.

hieher gehörige Stelle ganz mittheilen: "Die hochfte Landesobriekeit mufste durch ein Gefetz befehlen. dafs es zwar jedem Zehntbesitzer, er fey Edelmann, Geiftlicher, Burger oder Bnuer, erlaubt fey . den Zehnten felbft zu ziehen, aber nur in dem Falle, dafs er ihn felbit benutzen wolle : dass er aber feinen Zehnten, im Falle er ihn verpachten wolle, an Niemanden anders, als an die Gemeine, die ihn zu entrichten verbunden ift, daher nicht an irgend einen Particulier verpachte. Der Landesherr felbit (der hier weiter nichts ift, als Zehntbesitzer, und der sich also um des guten Beyspiels willen nicht ausnehmen musste!), der diese Einnahme nie in Natura haben kann, verpachte fie ebenfalls an Beamten, wie gewöhnlich, aber mache ihnen ebenfalls die schon genannte Bedingung, entweder den Zehnten felbst zu ziehen, oder ibn, im Fall er verpachtet wird, nur an die Commune (und nicht, wie nachber gesagt wird, an einen Amtsunterbedienten, der ihn als pars falarii wohl brauchen konnte, und der auch wohl noch zu zwingen wäre, im Falle er ein bofer Zehntner feyn wollte), die ihre Felder mufs'auszehnten laffen, zu verpachten!" -5) Ueher den Bau der Kartoffeln. - Der Vf. febeint Leonhardi's und Bischof's Schriften über diesen Gegenstand noch nicht zu kennen. 6) Ueber den Bau der Pferdebohnen im Hannovrifchen. - Diefer ift dann, nach der Anzeige des Fehlerhaften, fehlerhaft genug. Die heffere Bestellungsart hatte etwas um-Handlicher beschrieben werden sollen. 7) Vom Nutzen der Seifensiederasche auf dem Pfluglande. Gut; allein fo boch, wie der Vf. den Nutzen derfelben anschlägt, dürfte felhst der Oberammann Rudolph im Anhaltischen nicht gekommen seyn. Rec. wenigstens hat es unter völlig gleichen Umftanden nicht fo hoch gebracht. 8) Beinerkungen über den Bau und die Fütterung des Klees. Es wird hier der rothe Klee trifol. pratenfe gemeynet. Diefen Bemerkungen lieften fich viele Gegenhemerkungen an die Seite ftellen. Nach Manisgabe des Raumes beschränkt fich Rec. nur auf die Eine. S. 248. "Erfllich. Wer mehrere Arten von Boden in feiner Feldmark hat, der wähle, wenn . er es möglich machen kann, immer eber einen leichtern als schwereren Boden zu diesem Produkte, der aber freylich nicht blofs Sand enthalten darf." In folchem Boden wird der Vf. immerdar Gefahr laufen, dafs späre Nachtfrüste seinen jungen Klee ausbeben. welches bey fchwererem Boden nicht fo leicht zu befürchten ist. Will man dagegen auf Saamengewinnung Rücklicht nehmen : fu ift die Wahl des Bodens richtig angegeben. O) Der Bau der markischen Ruben in Sandgegenden, aufser der Mark Brandenburg.

grofee

Teltower Ruben nicht gleich kommen: fo werden auch die in Sandgegenden aufser der Mark den markischen immer nachftehen. Rec., der fie in einer der fandigften Fluren des Kurfürftenthums hauen geseben und respeiset hat, kann hier als Zeuge sprechen. Ueber einige Ohftplantagen im Kirchipiele Ronnenherg, im hannoverschen Amte Calenberg. - Eine erfreuliche Nachricht aus dem obftarmen Niederfachsen, welches, da es nicht an schicklichem Boden, sondern an der unheschreiblichen Trägheit der Landleute liegt, dals es fo obflarm ift. Aufmunterungen aller Art bedarf. Der Cantor Hurmann zu Ronnenberg verdiente alfo allerdings ehrenvoll gepannt zu werden. 11) Bedingungen, unter welchen der Herr Juftizrath von Münchhausen die Ackerlanderey, welche zu feinem, im hannovrischen Amte (Calenberg?) belegenen Gute Bettenfen gehören , verpachtet hat. - Hier muffen wir eine Aeusserung des Herausgebers (S. X. XI.) in Erinnerung hringen: "Den Abschnitt: Oekonomische kluge und dumme Streiche, habe ich beynahe ganz übergangen. Dagegen liefere ich den Contract des Herrn luftigroth von Manchhaufen, dem wohl das erfte Pradicat ertheilet werden durfte. Die dummen Streiche bleiben aber darum ganz weg, weil ich, ob ich schon ein past Quartbande damit angefüllt liefern konnte, niemanden beleidigen mochte, Deun leider leben die noch, von welchen ich fie erzählen mufste." - Wenn ober die Pachter den hier mitgetheilten Pachtcontract in allen Punkten angenoumen haben, fo haben fie die dummiten Streiche von der Welt gemacht, indem der Hr. Juftizrath v. M. gewiss nur den Verfuch hat anstellen wollen, zu welchen Tollheiten fich die heutigen Pachtluftigen zu entschliefsen vermogen, gleich als ob die Fruchtpreise nie wieder fallen würden. 12) Neuefte ökonomische Erfindungen; - wird wahrscheinlich fortgesetzt, denn es fehlt z. B. hey der Runkelrübe die Entdeckung der Salpetergewinnung. 13) Vergleichung einiger Maalse.

Wenn dieses ökonomische Taschenhuch fortgefetzt werden und irgend einmal Eins feiner künftigen Geschwifter (mit dem Herausgeber S. XIV. zu reden) .auf iedes Oekonomen Tische liegen, und Morgens und Abends vor und nach dem Gebete, nicht gelefen - nein! Rudiert, Rudiert werden follte": fo muste es eine durchaus andere Einrichtung erhalten.

FRANKFURT B. M., in d. Behrens'schen Buchhandl. : Das Ganze der Rindviehzneht. - Zum Beften deutscher Landwirthe, die durch die Rindviehzucht ihren Wohlstand verbeffern wollen. Herausgegeben von Johann Willielm Jufeph Weiffen-bruch, Fürftl, Heilendarinstädtischen Rent-Kammerfecretariats-Accessiften. 1803. 272 S. g. (16 gr.)

Diefes Buch, das auch den dritten Theil des Ganzen der Landwirthschaft ausmacht , handelt in 64 66. wom Rindviehe überhaupt; deffen Ankauf; Eigenschaften : gehörigem Alter zur Begattung ; von der Begat-

- So wie die übrigen markischen Ruben den achten vung selbst; vom Kalben; von den Kalbern und deren Behandlung; vom Kindviehstalle; von der Weides der Stallfütterung; von den natürlichen Wiefen; den verschiedenen Arten von Futterkräutern; von der Winterfütterung; vom Reinhalten der Ställe und des Viehes; von der Bewegung desselben in freyer Luft; vom Melken der Kube; von Milch , Butter, Kafe; vom Maften des Rindviehes; von der Behandlung des Fleisches und Fettes; von den Krankheiten des Rindviehes, deren 40 weniger eine angegeben find. In der Einleitung, welche vom Rindvich überhaupt handelt, vermisst man ungern einige Nachrichten über die verschiedenen jetzt üblichen Arten oder Rscen und deren besondre Eigenschaften; desgleichen eine Angabe und Bestimmung des Alters, theils desjeuigen, welches diese Thierart erreichen kann, theils desjenigen, welches ein besonderes Stick erreicht hat, welches aus Zähnen und Hornern zu erkennen Achet. G. g. macht der Vf. dem Landwirthe es billio zur Pflicht, fein Vieh felbft zu erziehen, feine Grunde aber genügen bey weitem nicht. Nahe Weiden find die ficherste Bediugung der Zuzucht, S. 41. Bevin Matten der Kalher ift des Aderlaffens nicht gedacht worden. Wenn der Vf. S. 40 behauptet, dafs If cide für Kalber nicht zuträglich fey: fo fieht man leicht, dass Er noch keine Kalber- und Viehheerde am Harze, in Marich - und Rietländern und abulichen Gegenden gefehen haben müife, gegen welche die übrigens lobenswerthe Stallfütterungswirthschaft keine Bevspiele stellen kann. S. 50. Ertoffeln, besonders gekocht, klein gedrückt und mit Waffer verdünnt würden wir durchaus nicht als ein gutes Kalberlutter anpreifen. Soll die Ertoffel im Rindvichstalle verbraucht werden, so muss es rob gescheben, sonst ist zu befürchten, dass fie zusammengehaltet im Neunfache oder dritten Magen fitzen bleibe. 6. 11. S. 65-63 handelt kurz und gut vom Werthe der Stallfütterung. welchen aber der Vf. nie auf Unkoften der Weide, wo diese natürlich zu Hause gehort, zu hoch anschisgen niufs. S. 60. In Aufzahlung der besten Grasarten der natürlichen Wiefe vermiffen wir ungern das Ruchgras (anthoxantum odoratum). mehrere Schmie lenarten, als aira cespitosa; die Wegeriche (plantago major, media, lanceolata) ; Lowenfuss, alchemilla vub garis); Platterbfen (lathurus) u. a. Das Mahen, Trocknen und Einhringen des Heues und Grumtes hatte eine bestere Darstellung verdient. S. 95 wird vorgeschlagen, dem Rindviehe zuweilen, etwan alle vierzehn Tage, die Schwänze auszuwaschen, um sie vor dem l'urme oder l'olfe im Schwanze zu verwahren, welchen Vorschlog Rec. gern unterschreiht. S. 00-"Aus der Urfache geben auch die Weidekühe, felbst ben der fetteften Weide, doch nur wenig Milch, weil fie des Mittags gewöhnlich nicht nach Haus kommen, und gemolken werden." (?) S. 101. ff. Bey dem Ausfeihen der Milch ift des Hanrfiches, und beym Rabmen der Milch der glafernen Gefasse nicht gedacht worden; diese find für eine Liebhaberwirthschaft, wohin allein fie nur paffen, gewifs die vollkoumenfich Milchgefülse, fo wie tannene und eichene Faffer für.

grofse die allein brauchbaren find. Mit der Reinigung derfelben find fo viele Schwierigkeiten nicht verbunden, als der Vf. meynt. Auch hat man neuerlich Versuche mit kleinen Mulden gemacht; allein fie dürften fich fehwerlich für die Zukunft bewähren. Milchgefaise, welche ausrahmen follen, mit genau paffenden Deckeln zu verschließen, ift nicht rathsam, -S. 118 wird den Hausmüttern das Gebeimnifs, Kafe vor Schmeissliegen zu bewahren, nicht hinlanglich gelehret. Das Zuhinden der Topfe, worin trockne Kafe gelegt worden, ist nicht hinreichend, weil sie die Eyer der Fliegen gewöhnlich schon mit in den Topf bringen. - Man mache die Kammer, wo die Kafe trocknen follen, fo dunkel wie möglich, und gebe ihr dabey Zugluft. Beides scheven die Fliegen, und bleiben von den zu trocknenden Kafen hinweg. - Ueber das Maften und Behandeln des Fleisches wird viel Gutes gefagt: nur hause Etwas von dem englischen Verfahren beygebracht und über das Maften mit Brandtweinspühlig nicht so abgesprochen werden follen. - Ueber die Krankheiten nur Weniges. - Entweder der Rarbgeber des Vis. oder Er felbit find in den Kuren zu einformie, denn fast alle Krankheiten follen mit althea officin, und malva rotundifalia geheilet werden. Ueber die Loferdurre ift viel Brauchbares gelagt.

Ungere haben wir übrigens bemerkt, das fach gar nichts über den Stier als Arbeitsthier gefagt worden fit; auch finder man zu wenig über das Entmannen, und über das Verschieden des Weitgens gar richts, und doch foll es das Ganze der Rindivshunde darsfleinn?! Ueberhaupt ist es sichtbar, das den Videies fonst guten Buchs zu wenige eige ne Boobach-

tungen und Erfahrungen leiteten.

Banin, b. Legarde: Verfach über die Bandagen und die örgylein misferischen Krunhheiten der Pjerde und der wierfaligien Thiere überhamp schick köchlen chirzupsichen Vorrietungen. Zum Gebrauche der Viebarzneyschalen, und für Liebhaben der Thierarzneykunde. Von Hin. Bourgelat, ebemals Director der fronzösischen Viebarzneyschunlen. Aus dem Franzbösischen, Mir XXI. huppferafeln, 1801. XVI. u. 136 S. Text u. Kupsfererklärung, et. B. (I Rühlt. 12 g. C. I Rühl.)

arzneyschulen und großen Marställen kann allerdings ein guter Gebrauch davon gemacht werden, obgleich von dem Privat-Thierarzt nicht leicht zu erwarten ift. dafs er sich diesen ganzen Apparat anschuffen sollte. Indessen kann ihm das Werk doch den Nuizen gewähren, dafs es ihm Ideen an die Hand giebt, wie er fich, bey schwierigen Fallen, im Kleinen helfen konne. Die Schrift ift in drev Abschnitte getheilt. Der erfte Abschnitt handelt von den Gerathschaften und den Bandagen, auch was man unter dem Namen Verband verstehen foll, überhaupt; alseann von dem Verbandstücken felbit, als, da find: Charpie, Werg, Wicken, Meschen, Bausche, Pflafter, Kompressen, Schienen etc. Im zweyten Abschnitt kommen nun die verschiedenen Arten des Verbandes insbesondere vor-Der Ordnung nach wird am Kopfe angefangen. Es kommen demnach zuerst vor : die einfache und die zusummengesetzte Stirnbinde, die Binde für die Ohren, für den obern Theil des Halfes, die einfache und zweyfache Augenbinde, dann die Bandagen für Halswunden, den Wiederrufs, die Brutt, die Schultern, den Elnhogen, den Rücken, die Hinterbacken, den unteren Theil des Bauches, die Schenkel und fo für alle Theile des Pferdes. Alle diese Bandagen und die Art. wie fie befestigt werden, find auf den Kupfertofeln. wohin der Lefer gewiesen wird, auschaulich gemacht. Auf der 10. 20 und 21ften Kupfertafel find dann noch die Eisengerathe zum Schienen bey Knochenbrüchen, ols: beyin Bruche des Nafenknechens, der Kathe, der Schienbeinröhre, des Kegels, und dann die Eifengerathichait, um die verrenkte Schulter eines Pferdes gehörig zu erhalten, abgebilder. Dafs, vesmittelst diefer Gerathschaft, ein baltbarer Verband augelegt werden kann, ift nicht abzuläugnen; allein zu wunschen ware doch gewesen, dass Hr. B. auch zugleich die Mittel angegeben hatte, das Pierd, z. B. bey dem Beinbruche, zu hindern, mit dem kranken Fulse zu bauen, zu scharren, und fo den Schaden, trotz dem guten Verbande, zu erneuern. Rec, erinnert fich der glücklichen Kur eines Schienbeinröhrenbruches an dem linken Vorderschenkel nicht weit über dem Köthengelenk. Der Boden, wo der kranke Fuss ftehen follte, wurde vertieft, und das Pferd mufste die erften Wochen auf einem breiten Bauchgurt, halb ftehend, halb hangend, ruhen. Die Jugend, fo wie die besondere Geduld des Pferdes und die gute Dispolition der Safte, begünstigten die schnelle Heilung. Der dritte Abschnitt enthalt die Beschreibung zweger Nothställe, den einen für die Pferde und den andern für das Rindvieh. Der Nothstall für die Pferde ift auf der Tab. I. und II. dargestellt, und wird für das Rindvieh, mit etwas abgeänderter Vorrichtung, nur nach der Verschiedenheit der Große dieser Thiere, eingerichtet. Er ift, im Wefentlichen, den unfrigen gleich. "Die Länge des Nothstalls, fagt der Vf. S. 66. "beträgt 6 Fuls 3 Zoll, oder wenigstens 6 Fufs na Zoll Die Breite 3 Fuis 6 Zoll. Schmaler darf "felbiger durchaus nicht fevn. und 3 Fufs 5 Zoll ift "für felbigen nicht binreichend; denn, wenn man "die Pfoften, nach ihrer geringsten Starke, zu 7 Zoll

...6 Linien annimmt, so durfen die Querriegel der "längeren Seite nicht weniger als 4 Fuss 11 Zoll bestragen, und die der schmaleren nicht unter 2 Fus "2 Zoll feyn; allein ein Nothstall, der nach diefen "Angaben erbauet würde, ift für erwas große Pferde "offenbar zu klein." Ob nun zwar bey diefem Nothftall, für die Sicherheit der Thiere durch Auspolitern der Theile, wo fie fich aufserlich verletzen könnten, möglichst geforgt ift: fo lebret doch die Erfahrung, dafs bestige Pferde fich darin beschädigen konnen. Aus dem Grunde haben dann die deutschen Pferdeärzte bey Operationen das Niederwerfen auf ein Strohlager, schon eine geraume Zeit dem Nothstall vorgezogen. Zum Beschlagen unbändiger Pferde ift er noch weniger zu empfehlen, fondern die, durch Ker-Rings Unterricht . Pferde zu beschlagen , bekannte Mafchine leiftet hierin alle Sicherheit, und man muß fich wundern, dass man diese Maschine, ihrer Vorzüge ungeschtet, noch an fo wenigen Orien eingeführt findet.

Die Kupfer find gut gestochen. In wie weit sie den Originalkupfern gleich kommen, kann Rec. nicht heurtheilen, da er diese nicht zur Hand hat.

Bantin, in Commilion b, Vieweg: Handbuch oder ausjährliche shorzijch, rynstlijch Anleitung zur nährern Kenntnijs des Torjuesfens und Vorbereitung der Torjmoore — mit fechs großen Kupier tafela, in abch Ablchniten, von J. Chr. Eislein, künigl. preuß. Bergrath. 1802. 444 S. 8. (2 Kthlr. 8 gr.)

Die erste Ausgabe (S. Erg. Bl. 1801. Nr. 23) batte nur 316 S., die zweyte hat also an der flogenzahl beträchtlich gewonnen. Die Verbesterungen sind durch die ganze Schrift zerstreut; z. B. I. Abjöm, 5. 6, wo die Vergleichung mit dem Breunholze berichtiger wird. II. Abjöm, vormals von S. 33 bis S. 68, jetzt von S. 48 bis 92, Hier ist zu §. 9 bis 15 wegen der über

das nothwendige Gefalle erfoderlichen Ueberschlage eine vier Seiten lange Hauptanmerkung eingeschaltet worden; zu f. 19 eine Anmerkung über den Waffertransport, und am Ende diefes Abschnitts ein Zusatz in Bezug auf die Müller bey Ableitung der Waffer. III. Abschn. vermals von S. 60 bis S. 04, jeizt ven S. 94 bis S. 126. Die neuen Anmerkungen find bier 9. 3. 10. 16. 18. 19. 24 eingeschaltet. IV. Abschn. vormals S. 94 bis S. 112, jetzt S. 127 bis S. 146, und eine neue Anmerkung zu g. 13. V. Abschn. vermals S. 112 bis S. 158, jetzt S. 147 bis S. 212. Dabey neue Anmerkungen zu fl. 5. 8. 13. 16. 30. VI. Abfehn. vormals S. 159 bis S. 206, jetzt S. 212 bis S. 273, und neue Anmerkungen zu f. 15. 23. 28. 31. 33. 34. 37. 38. 41. III. Abfchm. vormsls S. 207 his S. 237, jetzt S. 274 his S. 323, und neue Anmerkungen zu f. 2. 14. 17. 19. 21. 23. 24. Auch find hier ganz neu beygetügt g. 23 bis g. 30. In der vorigen Ausgabe war f. 24 der letzte. VIII. Abschu. vormals S. 238 bis S. 310, jeizt S. 324 bis S. 422, und neue Anmerkungen zu f. 13. 15. 21, dann zu den mit I, II. III. IV bemerkien Ablatzen und zu f. 26. Den Befchlufs macht das diefer neuen Ausgabe beygefügte vollftandige Inhaltsverzeichnifs S. 423 bis S. 444. Die Ordnung des Ganzen ift unverandert geolieben, auch die Zahl der fif. nicht abgeandert worden. Die neuen Anmerkungen find den bisherigen 66. jedesmal am Ende angebängt worden. Sie enthalten theils spätere Erfahrungen des Vfs., theils nähere Erläuterungen, theils auch Verbefferungen. Bey diefer Einrichtung ware es sehr wohl angegangen, alle diese Zusätze und Aenderungen besonders abdrucken zu laffen, wofür die Besitzer der altern Ausgabe dem Vf. und Verleger gewifs febr gedankt haben würden. Uebrigens bedarf diefe fchon in ihrer erften Form hinlanglich bekannte und mit verdientem Bevfalle aufgenommene Schrift nach diesen noch erhaltenen Verbesserungen nicht erft einer neuen Empfehlung,

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Sendez Klister. Berlin. b. Braun: Ferfach abbr der Gefohnack and Alecolitan und Manzen der Neuera, im Fergleich mit jesse aus olberz Zeiters. von Abranfon. B. Preuit, 
gleich mit jesse aus olberz Zeiters. von Abranfon. B. Preuit, 
gleich mit jesse aus olberz Zeiters. von Abranfon. B. Preuit, 
kleichen Schrift, als der Nime ihrene darch Giente Kuntliertigkeit zuhmitch bekannen Vis. erregen eine Erwartung, eine Lefter in der Lefter nicht wellt, 
kritische Bemerkungen und Grundlichte gehinzen Kromstelle in 
kritische Bemerkungen und Grundlichte gehinzen wirden werden 
kritische Bemerkungen und Grundlichte gehinzen gehinzen 
kritische Bemerkungen und Grundlichte gehinzen 
kritische Bemerkungen und Grundlichte 
der Jeffen der gehinzen den seine Linderhen 
GeGehnache in der Erfindung der mittem Dunkminnen, von 
den Verfall dieses Gelchanstelt mit chriftlichen und mittleen 
den Verfall dieses Gelchanstelt mit chriftlichen und 
der 
der Grundlichte und beställichten 
Geprüche und beställichten 
Geschanstelle und 
kentlichte und beställichten 
Geschanstelle 
Geschanstelle

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 19. October 1803.

## TECHNOLOGIE.

Paansevara M., b. Hermann: Auleitung für den Bärger und Landmann zur Einrichtung holzerfrarender Feuerungen, von Philipp Heinrich Bus, evang. reform. Plarrer zu Vilbel. Ühne Jabrz. (1803) 1255. gr. 8. m. 4 Kpft. (16gr.)

uerst die allgemeinen Grundsatze, auf welche bey Anlegung einer holzersparenden Feuerung Rückficht genommen werden mufs. Der Vf. ift nicht geneigt, den Nadelhölzern einen großeren Effect einzu räumen als dem Eichenholz; inzwischen entscheid t die Erfahrung z. B. in Vergleichung des Forlenholzes mit Eichen ohne Widerrede für erfteres bey gleichem Gewicht. Die Feuerkanale follen nach dem Vf. defto enger feyn, je mehr fie fich von der Fenerquelle entfernen, weil die durchziehenden Stoffe immer weniger Warmetheile übrig behalten. Aber ebendarum verlangen Andere allmalige Erweiterung der Kanale, dainit der Zug nicht gebeinint werde. Das meifte, fagt der Vf. , komme auf ein lebhaft brennendes Feuer an; fo gemein diese Foderung itt, so unbeschrankt wird fie dennoch beynabe allgemein und fo auch bier, obne die eigentlichen Gründe wiederholt. Was bier dafür gefagt wird, beweift weiter nichts, als dass der Effect einer bestimmten Holzmaffe in einerley Zeit grofser ift, wenn fie schneller, als wenn fie langfamer vom Feuer verzehrt wird. Damit wird aber nicht bewiesen, was hier bewiesen werden foll. Ein Ofen, fagt der Vf., der feine zur Erhaltung des Feuers nöthige Luft aus dem fchon erwarinten Zimmer felbit erhalte, raube dem Zimmer erwärmte Luft, die dann wieder durch kalte ersetzt werde, welches einen nicht geringen Aufwand von Holz nötbig mache. Aber al-lerdings ift dieser Aufwand sebr gering und kann gar nicht in Betrachtung kommen, welches fich unwidersprechlich beweisen last. Im Gegentheil ift der hierdurch entstebende Luftabzug zur Erhaltung unverdorbener Luft in Wohnzimmern ungemein wohlthatig, und der hochstwichtige Einfluss auf die Gefundbeit überfteigt den fo gang unbedeutenden Verluft an Warme bey weitem. Dem Vorschlage, die obere leichtere Zimmerluft durch eine mit dem Afchenkaften verbundene lothrechte Röhre abzuleiten, stehen ganz bekannte Erinnerungen entgegen. Aufserdem ift es aber auch fowohl zu dem Zwecke, die Wärme mehr abwarts zu ziehen, um fie den Füsen naher zu bringen, als zu dem Zwecke, den Luftabzug mit dem geringsten Warmeverluft zu bewirken, beffer, die Luft aus den unteren Schichten abzuleiten als aus den

4. L. Z. 1802. Vierter Band.

oberen nahe unter der Decke des Zimmers. II. Ab-Schnitt. Anleitung zu Anlegung holzersparender Heerdfenerungen. Zuerit von der Materie der Kochgefalse. Nach manchen nützlichen Bemerkungen erhalten die eifernen den Vorzug. Hierauf von ihrer Forin, Wenn z Quadratzoil bis zu einem gewissen Grade erhitztes Eiten einer gewillen Menge Waller 10° Warme mittheile, fo werden 2 Quadratzolle bis zum namlichen Grade erhitztes Eifen derfelben Menge Waffer 20° Warme mittheilen können. Sehr unrichtig! Denn fo muste Waster, das bis zu 60° Régum, bey i Quadratzoll Eifenflache erhitzt wäre, von 5 Ouadratzellen Eifenflache bis zu 360° Réaum. erhitzt werden. Hier nachst folgt die Beurtheilung einiger von Andern vorgeschlagenen lieerde. Die Erinnerungen gegen folide gar nicht durchlocherte Kochplatten, unter welchen der Heerd zum Feueranschüren liegt, find gegrundet. Der Vf. giebt Kettners Kochmaschine mit einigen Abanderungen den Vorzug; theilt aber auch für dergleichen Kochart eine ihm eigene Einrichtung mit, bey der die vom Feuer ganz abgesonderten Kochgefalse in einem Kochkaften doch von allen Seiten erhitzt werden. Nunmehr folgen die weit vortheilhafteren mit Lochern versebenen über dem Feuerheerde angebrachten Kochplaiten. Auf der zweyten Kupfertafel (nicht auf der dritten, wie im Buche angegeben wird, wo fich noch mehrere dergleichen Druckfehler finden.) wird der Sachilebensche Kochheerd abgebildet. Dann folgt ein gielchfalls schon bekannter Kochheerd, bey welchem der Feuerbeerd unter der mit drey Einsetzöffnungen versebenen Kochplatte fortläuft. Für eine Kocherey mit fünf Einsetzoffnungen wird elne besondere Einrichtung auf der zweyten Kupfertafel (nicht auf der dritten) mitgetheilt. Dabey ift der Feuerroft unter der dritten Oeffnung angebracht. III. Abichnitt. Von den nothigen Eigenschaften, der zweckmössigften Einrichtung und den vorzüglichften Arten der Stubenofen. Mit Recht wird bierbey eine gehortg angebrachte Lufteirenlationsröhre (zur Circulation der Stubenluft) als wefereliches Stück eines vollkommenen Stubenofens angelehen. Gegen den Vorschlag bleverner Aussatzösen wäre nach Rec. Erfahrung die hochstwiltrige Eigenschaft zu erwagen, welche erwärmtes Bley der atmosphärischen Luft mittheilt. Eiferne behalten vor allen andem den Vorzug. Unter den runden Oefen halt der Vf. den auch von Werner beschriebenen Müllerschen für den beften. Inzwischen müssen sie doch immer, auch nach des Vis. gegründetem Urtheile den fogenannten viereckten Oesen nachstehen, wenn man dlesen die gehörige Vollkommenheit giebt. Außer dem Wernerifcber 0001

schen Ofen weiss der Vs. keinen platten Ofen, der einer vorzüglichen Empfehlung werth ware. Zugleich wird hier der Lebonschen Thermolampe, des Gierschischen und des Kirchnerschen rauchverzehrenden Ofens gedacht. Dann folgt ein (nicht, wie im Buche fleht, auf der zweyten, fondern) auf der vierten Tafel abgebildeter Ofen, dem nach des Vis. Urtheile kelner der hekannten den Rang ftreitig machen dürfte. Der Unterofen hat ohen einen Kaften, auf welchem drey hole Saulen stehen, deren obere Oeffnungen wieder in einen Kaften eingreiffen. Diese Säulen dienen als Circulirkanale. Zuletzt ftromt der Rauch aus dem oheren Kaften in den Ahzugskamin. Auch ift für die Stuhenluft eine Circulirungsröhre durch den Ofen geführt. Uebrigens ist dieses keine neue Erfindung. Die Zeichnungen zu einem Kochosen kommen auf der dritten Tafel vor. Unter allen dem Vf. hekannt gewordenen hält er diesen für den vorzüglichsten. Eigentlich stellt die Zeichnung einen mit einem Stubenofen verhundenen im Vor - oder Küchenplatz angebrachten Sparheerd vor, von welchem der Ahzug der Feuertheile nach Willkur in den Stubenofen oder auch geradehin in den äußern Kamin geleitet werden konn. Der Stuhenosen ift felbst als ein Sparosen eingerichtet, aber nicht zum Kochen fondern blofs zur Erwarmung der Stube. Er hat vier Duschsichten, eine im Unterofen, drey im Auffatze. Vom Einschüren des Feuers im Ofen felbit, aufser der Kochzeit, findet Rec. nichts erwähnt. Mülste aber die Erwärmung des Stubenofens auch aufser der Kechzeit ituiner durch Feuer auf dem vorliegenden Kochheerde hewirkt werden, so wurde die Einrichtung im Ganzen dem Zwecke nicht entsprechen. Ueberhaupt fehlt es der von dieser Einrichtung hier mirgetheilten Beschreibung hey aller Weltlauftigkeit dennoch an Deutlichkeit. Den Beschluss dieses Abschnitts macht eine kurze Anweifung, schon vorhandene nicht ökonomisch eingerichtete Oesen zu verbeffern. Der IV. Abschnitt handelt noch von der vortheilhaften Einrichtung der Keffelfenerungen. Auch wird hier die Methode . Wafter durch Dampfe zum Sieden zu bringen, beschrieben und durch Zeichnungen erläutert. Aber der Vf. fetzt irrig binzu: "Da der Keffel dabey fest verschlossen ift. fo kann er mit einer hochst unbeträchtlichen Menge Holz im Kochen erhalten werden, und ich glaube daher nicht zu viel zu fagen, wenn ich hehaupte, dass auf diese Weise wenigstens neun und neunzig Hunderttheile des fonft erfoderlichen Holzes erfpart werden können." Wo foll dann die ungeheure Menge von Wärmetheilen berkommen, die hier aus dem Keffel mit den erhitzten Bampfen unaufhörlich in die ührigen mit Waffer gefüllten Gefasse abziehen, wenn sie nicht von der Feuerquelle unnblaffig im Keffel wieder erfetzt werden? Der Vf. muis den großen Aufwand von Brennmarerialien nicht kennen, der bey den Dampfmaschinen hloss zum beständigen Ersatz der abziehenden Dampfe erfoderlich ift. Uehrigens enthalt die hier angezeigte Schrift viel Nützliches und verdient ihre Stelle unter den vorzüglichern, die bisher über diefen Gegenstand erschienen tind.

LAUSANNE, gedr. h. Vincent: Recueil de mémoires fur les Salines et leur exploitations, par H. Struve, Confeiller des Mines de la République Helvetique etc. 1803, 187 S. kl. 8.

Bekanntlich verdanken wir dem würdigen Vf. bereits eine Nouvelle Théorie des Sources salées et du Roc fale, (1788) die nachher (1789) auch deutsch, mit vielen Verbesserungen und Zusatzen des Vis. unter dem Titel: Versuch einer neuen Theorie der Salzquellen und des Salzfelfen, in Bern herauskain. Die gegenwartige Schrift enthalt wiederum mancherley zum Theil febr intereffante Bemerkungen. Zuerst: L. Resumé de ma Théorie sur les sources salées, wo er auszugsweise die Hauprpunkte seiner Theorie der Soolquellen mittheilt. Hierauf II. Refumé de la Théorie de Mr. Mild, Hr. Wild, den das Publicum fchon von der vortheilhaftesten Seite kennt, bat seine Theoriein einer febr lebrreichen Schrift: Effai fur la montagne falifere du gouvernement d'Aigle (Genève 1788) mitgetheilt. Hr. Str. vergleicht fie mit der seinigen, die in hefonderem Bezuge auf die Schweiz fehr von der Wildschen abweicht. Hr. W. ift der Meynung, die Schweiz verdanke ihre Soolen einer in der Tiefe liegenden Steinfalzmaffe, da hingegen Hr. Str. das Steinfalz in der Hohe facht. Die weiter folgenden Abhandlungen find: 1. Fragmens fur la Théorie des fources en general. Die Ausdunftung des mit Waffer hedeckten Theils unferer Erdfläche fev zur Unterhaltung aller Quellen vollkommen hinreichend; das in die Gebirge eindringende Regen - und Schneewaffer folge den Gebirgsschichten, steige und falle also mit diefen, fo dafs Quellwaffer im Allgemeinen fowohl von unten herauf als von oben herab dahin gelangen konnen, wo wir fie finden. Die mit Waffer angefüllten Schichten laffen fich zwar als große unterirdifche Wallerbehaltulffe ansehen, aber die Gesetze der Hydradynamik feven nicht geradezu bey diefen Behaltmillen to anwendbar, wie bey oberirdischen Wallerbehaltniffen. (I)je hydrodynamischen Gesetze bleiben überall dieselben, in unterirdischen Behalmissen und Kanalen, wie über der Erde. Nur kennen wir in den wenigften Fällen die Gefetze des Widerflandes, konnen alse solchen in den hydrodynamischen Formeln nicht gehörige Rechnung thun.) II. Fragmens fur la Theorie du roc fale et des fources falees. Die Thonschichte sey ein Begleiter des Salzes, doch sey der Sand nicht davon ausgeschlossen. Ueberall habe er das Kalkgebirg oberhalh dem Steinfalz gefunden : der Gyps liege unterhalh und habe fich mit dem Salz hevnahe gleichzeitig gelagert. Wenn man nicht unmittelbar bey einem entdeckten Salalager oder bev einer erschroteten Soole den Gyps in beträchtlicher Menge finde. fo konne man daraus noch nicht schließen. dass er das Salz oder die Soole nicht wirklich in beträchlichen Massen begleite, weil man die Salzgebirgaschichte da noch nicht in ihren Granzen erreicht habe u. f. w. mit befonderen Anwendungen auf die Schweiz. III. Memoire fur le barometrisme des fources et en particulier fur l'opinion de Mr. Wild a cet egard. Man hat bey vielen Quellen Ahbangigkeit vom

Barometerstand bemerkt, fo dass sie mehr oder weniger Waller auswerfen, nachdem das Barometer fällt oder fieigt; diese Eigenschast heißt bier ihre barome trifche Eigenschaft (Barometrisme). Ganz vorzüglich bar IIr. W. diese Eigenschaft bey der Quelle von Bonfaccès bemerkt. "Elle fournit, fagt er, trente fix pots à vingt quatre et demi pour cent (24's lothige Soole) torsaue le baromeire eft à vingt fept pouces et denx lignes. Trente huit pots a ringt cinq pour cent (25 lushige Scole) lorsque le barometre elt a vingt-fept ponces. Hr. Str. ift mit deffen Erklarung nicht zutrieden, und giebt eine andere, die indellen, nach Rec. Einficht, mit jener auf Eines hinauslauft, und daher gleichfalls Erlinnerungen gestattet. Eudlich IV. Agenda on Queflions relatives aux fources falces du Gouvernement d'Aigle. Man findet hier nahere Anwendungen vorheriger Sätze auf dortige Gewinnung der Soole, auf ihre Gradirung und Verliedung. Besouders giebt der Vf. noch am Ende den Wunsch zu erkennen, dass man zur Gewinnung des Salzes aus der dorrigen reichen Soole die Sonnengradirung benutzen moge. Er hatte tich hierbey nur auf die Anstalten beziehen durfen, die man in diefer Hinficht auf den fachfischen Salzwerken, den vollkommensten unter allen, die Rec. kennt, mit dem besten Erfolge bereits gerroffen hat, und die er nicht zu kennen scheint. Die Fortsetzung dieser Sammlung wird von allen Salinisten und Geognolten mit Dank aufgenommen werden.

Beelin u. Leiezic, gedr. h. Unger, u. in Comm. b. G. Fleischer: Entwärfe, behufs der Vorlesung Cher landwirthschaftliche Bankunft auf der Konigl. Bau Akademie zu Berlin von H. C. Riedel jun. 8 Bl. in Querfol, nebft dem geflochenen Titelblatte; hierzu: Erklarung über den Zweck, die Confiructur und der innern Finrichtung derer auf diefen acht Kupfertafeln befindlichen zum Gebrauch bey den akademischen Vorlefungen über die Land-Bau Kunft entworfenen Gebaude, nebit bevlaufigen Bemerkungen einiger vorzüglichen Gefichtspunkte, auf welchen der angehende Baumeister. bey Entwerfung abalicher Gebaude, fein Augenmerk befonders zu richten babe, von Heinrich Karl Riedel dem jüng. , Konigl, Preufs, gebeimen Ober Baurath, & S. nebft einem Blafte Vorbericht. in Querfol. (4 Rthlr. 12 gr.)

Der Vf. fand fich als Lehrer der landwirthfchaftlichen Baukunt bey der Konigl. Bauakdenie zu Berlin veranlofst, feine Zuhörer (vernutblich meit augehende und Kenftige Landbaumeifter in den Profisifehre Staaten) mit einem Oekonomieplane bekannt zu
sachen, der fich auf zijshinge Eishrung pründer,
die Zuftisangung gefehickter und erfahrter Oekonomen haute, und wobey er einen Dilitric von 3000
Magdeburgischen Morgen urbar genachtes Land annimmt. — Kech der Ausunttellung des zu erwartenden Natural Gewinns zeigt der Vf. in feinen Vorleingen im Einzelnen, wie der Ründrichfand aus dem Ge-

winn des Strobes (da diefs im Winter die Hauptfütterung ausmacht), der Schafstand aus der Roggenausfast, die (Anzahl der) zu hahrenden Schweine aus der zu verbrauenden Gerste, und die Anzahl des Federviehes aus der Sommer- und Winterausfaat ausgemittelt wird. Wenn der Viehstand salso auch wohl die Anzahl der nöthigen Pferde) bestimmt ist, so wird das Personale, welches zur Wartung des Viehes und zur Bewirthschaftung der ganzen Oekonomie ersoderlich ift, berechnet, und nach diesem auf die Große, der Scheunen, Ställe und Wohngehäude etc. geschlossen. Hierdurch nun foll ein junger angehender Baumeifter in Stand gesetzt werden, die zweckmässige Grosse jedes Gebaudes zu heitinntnen, ohne erst fragen zu dürfen, wie groß diese Scheune, dieser Stall etc. feyn foll.

Außer den zu diesem Oekonomie-Plan nothigen Gebäuden, find such Land und andere nützliche Gebäude, wie fie in Dorfern vorkommen, mit aufgenommen worden, und die fich alle auf angemessene Principien in Anschung ihres innern Raums gründen; auch hat der Vi. einen Ziegel - und Kalkofen mit einer Torffencrung (zu Torffeuerung eingerichtet) in diese Sammlung von Entwürsen zu Wirthschafts und Landgebauden aufgenommen. Uebrigens bedient fich Hr. R. zu feinen Vorlefungen über die landwirthschaftliche Baukunft, nach der Vorschrift eines hochlöblichen Curatorii der Königl. Preufsischen Bauakademie, der bekannten landwirthschaftlichen Bauwiffenschaft von Bleinert. Rec. vermuthet, dass den Entwürsen des Vis. Preussische Kameralprincipien zum Grunde liegen, wie fie etwa bev Grundung neuer Kolonien, bev Domanen etc. und folchen Bauten hefolgt werden, die auf landesberrliche Koften oder Veranlaffungen unternommen werden, und in fo fern haben die mitgetheihen Entwürse historisches Interesse. Deber die befolgten Grundfatze und allgemeinen Berechnungsmethoden felbft aber kann man nicht genau urtheilen, weil fie der Vf. nicht mitgetheilt hat; auch erfucht er ein theilnehmendes Publicum, diefe Sammlung (in der auch keine eigentliche Bau-Kunft gelehrt wird), ja nicht als eine von ihm gegehene Vorschrift, fondern als blos hingeworfene Principien, welche bey Projectirung abulicher Gebäude angewandt werden konnen, und deren Nachahmung jeden unheschränkten Bauheren nach Belieben überlaffen hleibt, zu betrachten; und hierzu scheinen fie Rec. zweckdienlich. - Die einzelnen Angaben der Größenbestimmungen kommen mit den schon bekannten und als brauchber anerkannten ziennlich überein; Localitäten aber haben auch hie und da Abweichungen nothig gemacht.

liche Bauart haben; und wenn man die Gründe dazu aussiucht, so sinder man sie gemeiniglich in den Lo calumländen sehr gegründet. Allgemeins Grundsuze und daraus ausgemittelte Entwürfe zu landwirth schaftlichen Gebäuden, haben denmach vor spreiellen Entwürfen, gemeinbin auch allgemeinners Interesse.

#### STATISTIK.

- STOCKHOLM, gedr. b. P. Lindh: Hof Calender for stet 1803, etc. Utgifven Efter Korgl, Maj. TS. Nädigfte förordunande af Dess Vetenakaps Academie, 160 S. kl. 8.
- 2) Ebendas, b. Ebendems.: Stockholms Stads Calender for Aret 1803. etc. 13, S. kl. 8.
- 3) Ebendal, b. Ebendemi.: Sveriges Krigs. och Civil Calender for Aret. 1803. etc. 148 S. kl. g.

Diefe drey Schwedischen Staats Kalemler kommen feit 1761 jahrlich im Julius-Murate unter der Aufficht der Akademie der Wisseuschaften im gleichem Format, jeder für den Preis von 16 Schilling Reichageld, heraus; sie find, ungeachtet mancher unvermeidlichen Wiederbolungen, wesentlich von einander verschieden.

Nr. 1. ift ein Hof . Staats . Verzeichnifs und enthalt von andern Fachern nur die oberiten Beamten. Im genealogischen Verzeichnisse ist der zweitgehohrne Sohn als Großfürft von Finnland, aber noch nicht die Finnlandische Leibgarde, und bey Frankreich ist Napoleon Bonaparte mit großen Buchilaben; von den andern neuen Republiken keine genannr worden. -In der Beamten Lifte die Reicharathe und vornehmften Collegien. - S. 43. die 18 Mitglieder (Ledamöter) der Schwedischen Akademie, - die zahlreichen Hof - Staaten, auch die der Königin, des Kronprin zen, der beiden andern königlichen Kinder, der Ohcime (Erbfürsten) und der Aebtissin von Quedlinburg. -Haus . Truppen und Garden , Generale und Admiralitar, Gefandschaften; Ritter- der Seraphinen - Schwerdt-Nordstern - und Wafa · Orden ; hochst zahlreich z. B.

970 (Schreibe: Neunhundert Siebenzig Schwerdt: Ritter von S. 110-141. Am Schlusse die Fraulein-Stifter; Nr. 2. ist insbedindere für die Hauptstadt zusammengetragen. Mit Ausschluss des Hof Staats enthält

mengeragen. Mit Auschluft des Hof Stats enhalt est leinen in be Beuten und Dikafterein in Sockholm, auch des Ausschlafterein in Sockholm, auch des Ausschlafterein in Sockholm, auch der Sahersfähren und für einem inicht zu verwechtelne de Ausstenie der Höfferfahr die für Hühre und Austenien der Höfferfahr die für Hähre und Austuntung; für Mater und Gefellichaft, und die proparties zafannen bevinde haren Sommen, folkant alle in Stockholm beindliche Unrebommen des Königs und des Magiftens, die Gommillionen und Lie rectionen (zwey febr ubliche Benennungen) und die Politaxe.

Nr. 3. ift die Lifte von den oberften Hof Civilund Militar Beautien im ganzen Konigreiche; diefe ift im von Schwarzkopfichen Werke noch nicht angezeigt. - S. 15. Auch die Regierung, Kammer. Tribunst und das itofraths Collegium in Schwedisch - Pommers. - Im Militar Stande ift die Zahl der General Adjuranten (43) auffallend. Von jedem der 47 Regimenter die Siaabs Olliciere, fo gleichfalls von der Marine; die Buchole, die Universitäten (zu Greifswald. Abo und Lund.) die 32 Lehen Aeunter, die 13 Gyinnalien, und die Stifter nach dem Alphabes der Utte. Ein weientlicher Fehler icheint es zu levn. dals S. Q4. unter der Rubrik Upfala Stift, nur das Confiftorium ecclefiafticum augeführt, in Anfehung der übrigen Profesioren aber auf den Artikel: Upfala Akademie, verwiesen wird, welcher letztere im Buche gar nicht zu finden ift. Den Beschlus machen die Bargemeifter, die zahlreichen Land . Meifunga . Comproire, die Aerzie- und Brunnen Intendanten, die Poftbeamten, die Gesaulten, Agenien und Commissare im Auslande, namenilich zu Frankfurt, Hamburg, Lübeck und Siettin u. f. w. Am Ende eine Stempelpapier - Taxe und voran unpaginirt der Zeit - Kalender. --Aus der Vergleichung mit den Staats-Kalendern der leizten Jahrgange eigeben fich wenig Veränderungen in der deamten - Lifte, fortwahrend aber neue Ordens-Ertheilungen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Tammanour. Berlin, in d. Himburr, Buchh. Verfeiting zur Eighburse glieckeuer Schweigleinsbera, von R. C. G. Sturm. 1923. 62, 5. 1. m. 1. Npft. (10 gr.) Die Vertheilt blecheurer Schweilmerbern (syw muerkennbar im Buchkleht auf din Bequemichkeit ihrer Leitung, auf ihr geringen Grewich (nie betrag haus gl. vom Gewicht (nie betrag haus)).

nur mindre erwärmten Ofens vertesse. Auch feyen folche Röben, nach beyegigen Oeberfchägen, nicht kofthere eile mülve Schornleine. Etwangen Ernuserungen dagegen facht der VI. noch darch einenge Einerkungen ab begegene. Eine Hauptfoderung ill noch diefe, sind die foderen unen Ueberzug von Lemen erhälten follom. Der VI. gebit nun euch noch auf Verleine kunze Anleitung. Nach Rec. Einfacht flehy der Ausführbarkeit diefen Vorfolkage nichts Erfthilbeigen My-

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

#### Donnerstags, den 20. October 1803.

#### MATHEMATIK.

Bentin, b. Schöne: Lehrbuch der Aftronomie, von Abel Bürfa. - Vierter Band. 1803. 244 S. 8. unit einzedruckten Holzschnitten. (r Rthlr. 4 gr.)

er dritte Band diefes Lehrbuchs war hereits im I. 1708 erschienen. Der Vf. fand Schwierigkeiten, die Satze der hohern Sternkunde, auf welche ibn jetzt die Ordnung führte, fo vorzutragen, dass fie blofs mit Hülfe der von ihm bisher bekannten geometrischen und aftronomischen Lehrbücher verständlich waren; er lafst nun diefen vierten Band "als Frucht einer fünfjährigen Vorbereitung "drucken, wird aber erft mit dem funften Bande fchliefsen. Die Rechnungen mit bestimmten Zahlen find, wie die Vorrede verfichert, der Genauigkeit halben mehrmals wiederholt worden. - Diefer vierte Band enthält in 10 Abtheilungen folgendes. I. Von der elliptischen Geftais der Erde (haupifichlich nach Maupertuis de la Figure de la Terre). Man findet bier die gewöhnlithen Probleme aufgeloft, wie aus zwey gemessenen Breitengraden die Abplattung, ferner, wie aus der Abplattung und der Breite des Orts der Meridiangrad, Langengrad. Halbmeffer des Parallelkreifes und Abftand vom Mittelpunkte der Erde zu finden. Der Vf. berechnet aus dem von Maupertuis gemessenen nordlichen Grade, jedoch mit kleinen Veränderungen, und aus dem Peruanischen das Verhältnis der Erdachsen wie 228:224; führt auch einiges von denneuen Gradmeffungen in Frankreich an. Man welfs, dass es Maupertuis fonft an Selbstvertrauen nicht feblte; um fo merkwürdiger ift, was er, wie bier der Vf. erzählt, gegen Forney, (vermurhlich Formey, den Secretär der k. preuss. Akad.) geäussert, und was der Vf. selbst von lerzterem gehört bat: "er fey aus Lappland sicht viel kluger zurückgekommen, als er dahin gegangen fey." Allerdings batte Maupertuis Urfache , in feine Arbeit einiges Mistrauen zu fetzen, da die neuesten schwedischen Gradmeifungen von 1802 gezeigt haben, dasa M. den lapplandischen Grad um nicht weniger als 200 Toisen zu groß angieht. II. Von der Parallaze auf der abgepletteteten Erde. (Das deutsche Wort: Entfiellung, wodurch der Vf. dus griechische Parallaxe, oder scheinbare Ortsverrückung ausdrückt, mochte nicht übel gewählt feyn, wenn nur nicht der Sprachgebrauch fich jenes deutschen Worts schon lange vor dem Vf. bemachtigt batte. Aber wenn uns nun der Vf. fagt : alle Himmelskorper find der Entstellung unterworfen, wer denkt nicht zuerft dabey an eine Verunitaltung der Gestirne!). Die Formeln für Langenund Breitenparallaxe, die der [Vf. giebt, durften in

4. L. Z. 1803, Vierter Band,

der Ausübung nicht die bequemiten feyn, da fie, neben der Lauge und Höhe des Neunzigsten auch noch die Hohe und Hohenparallaxe des Monds voraussetzen. Uebrigens zieht der Vf. auch die Parallaxe des Azimut, und der geraden Aufsteigung und Abweichung in Betracht. III. Von der Lange des Secundeupendels und der Geschwindigkeit des Falles. Die Centripetalkraft heist bey unserem Vf. die Entsernungskraft, well fie zugleich den Raum vorstelle, um den fich, wenn fie nieht wirkte, der Korper vom Mittelpunkt entfernen würde. IV. Von der Ferrückung der Nachtgleichen, und der veränderlichen Schiefe der Sonnenstraffe. (Auch bier unterscheidet der Vf. die Erdbabn, oder die wirkliche Ellinfe, in welcher die Erde läuft, von der Erd - oder Sonnenstrafse, d. b. von der an der Himmelsfeste eingebildeten Ekliptik). Vorstellung, wie durch Einwirkung der Planeten die Knotenlinie der Erdbahn fich andert. noch ohne Aenderung ihrer Neigung gegen die Planetenbahnen, aber fo, dass zugleich die Neigung der Erdbahn gegen den Aequator fich verändert. Einfluss der anziehenden Kraft der Sonne und des Monds auf die bev dem Aequator mehr als bev den Polen erhöhte Oberfläche der Erde, oder Präceffion der Nacht. gleichen. Probleme, die fich auf die Präcession beziehen; aus der veränderlichen Länge eines Sterna die Zeir, und umgekehrt zu finden : Einfluss der Langenanderung auf die Präcession nach gerader Auffleigung und Abweichung der Sterne, wobey der Vf. den Politionswinkel zu Hülfe nimmt. Langfame Aenderung der Länge und Breite der Sterne wegen veränderlicher Schiefe der Ekliptik. Die Präcession in der Abweichung macht der Vf. nach einer fehlerhaften Formel, zu einem Produkte aus der Längenpräcession, dem Sinus der Schiefe der Ekliptik und dem Sinus des Positionswinkels; sie ist vielmehr gleich dem Produkte aus der Präcession der geraden Aufst. dem Cofinus der Abweich, und der Tang, des Posit, W. Auch die Formeln, wie viel wegen veränderlicher Schiefe der Ekliptik die Länge und Breite der Sterne fich andert, find nicht febr genau. Die mittlere Schie-fe für 1801, welche der Vf. 23° 28' 6."5 annimmt, ift etwas zu grofs, und ihre Secularveränderung von 33 Sec. zu klein; letztere fallt, nach den neneften Bestimmungen, wenigstens zwischen 40 und 55 Sec. Die jährliche Verrückung der Nachteleichen ift nahe 50.1 nicht 50 Sec. - V. Von der Schwankung der Erdachse. Diefer Abschnitt enthält schwere Beschuldigungen gegen die Aftronomen und ibre hisherige Art, die Nutation zu berechnen; nach unferem Vf. hat man feit Bradley das Phanomen der Nutation

tation ganz falfch "durch die Vorstellung erklärt, als ob der wirkliche Weltpol um den mittleren, fev es in einem Kreife, oder in einer Ellipfe berumlaufe". Der Vf. mit diefer gewohnlichen Behandlungsart, die er blofs historisch anzusubren würdigt, nicht zusrieden, "bahnte fich einen neuen Weg", weil er die altere Methode fur unzulaflig hielt; dass letztere nicht immer mit der Erfahrung flimme, haben, wie er verficbert, die praktifchen Sternkundigen schon oft genug gefunden. (Welche Aftronomen, und wann und wo haben fie diese Ersahrungen gemacht?). Der Vf. haite wohl beiler gethan, ehe er den alten Weg verliefs, fich um gute Führer darauf umzusehen, ftatt dass ihm nun eine gleich Aufangs missrathene Darstellung des Phanomens der Nutation auf felgende fonderbare Formeln zur Berechnung derfelben verleitet hat; er giebt z. B. für die Nutstion der Länge den Ausdruck: + 18" Sin & K (wenn K oder die Knotenlange des Monds zwischen o und 100° iff). - 18' Sin : (K - 100 ) wenn K zwischen 100 und 180° fallt, + 13" Sin 3 (260 ° - K) wenn K zwischen 180 und 260°, und - 18" Sin & (360°-K) wenn Kzwifeben 260 und 360 fallt, fo dass denmach die Zeichen zweymal abwechfeln, oder, dass die Nutation der Lange zuerft positiv, dann negativ, dann wieder politiv, und endlich noch einmal negativ würde. Eben to findet der Vf. für die Nutation der Schiefe der Ekliptik + o" cos & K wenn K zwischen o und 100' + o" cus ? (K - 100 ) wenn K zwischen 100 und 1800 u. f. w. Auch hier last er die Zeichen zweymal, flatt nur einmal wechseln. Nach unserem Vf. ware also z. B. bey der Knutenlänge oo o die Nutation der Lange + 5", 56, da fie nach der gewöhnlichen Rechnung -17", 85 betragen würde; der Unterschied macht 23 Sec., eine Groise, über welche uns die gegenwärtigen altronomischen Werkzeuge durchaus nicht mehr in Ungewissheit laffen konnen. Der Vf. mag fich bey dem nächsten besten praktischen Aftronomen erkundigen, ob die alte Berechnungsart der Nutation, oder die feinige, welche von jener im Zeichen und in der Quentitht fo merklich abweicht, mit den Erfahrungen fich beffer vereinigen lasst, und ob im J. 1797, wo wirklich die Knorenlange oo" war, die fammilichen an der Sonne und den Fixiternen augestellten Beubschtungen (des Monds und der Planeten hier nicht zu gedenken) nicht eine Nutation der Länge angezeigt haben, welche mit - 17", 85 weit naber zusammenftimmt, als mit + 5", 56. Went dann der Himmel fich nicht nach obigen neuen Formeln zu richten icheint: fo durfte es wohl nothig feyn, die Formeln nach dem Himmel zu reformiren. Auch die Ausdrücke zu Berechnung der Nutstion in der geraden Auffleigung und Abweichung bey dem Vf. haben ei-Verbefferung nothig. VI. Von der Abirrung des Um diefe Erscheinung durch ein Bild zu ver-, vergleicht fie der Vf. mit Regentiopfen, sen zugleich mit dem Regen fich bewegenerer treffen; die Tropfen, welche wirklich erer berühren, find nicht diejenigen, die anfangen aus der Welke zu fallen, fondern

wielmehr diejenigen, welche zu fallen angefangen hatten, als der Wanderer noch einige Schritte zurück war; im tiegenbilde fetze man ftatt des Wanderers einen Beobachter, der fich zugleich mit der Erde bewegt, fatt der Regentropfen das Licht eines Sterns. weiches ebenfalls in Bewegung ift. Bey der Abirrung der Fixfterne giebt der Vf. zuerit Formeln für die grofste, und dann auch für jede andere Abirrung in Lange und Breite, und hieraus leitet er, mit Zuziehung des Politionswinkels, weiterbin Ausdrücke für die Abirrung nach gerader Auffleigung und Abweichung her; die letzteren Fermeln febeint der Vf. für ueu zu halten, man findet fie aber, nach gehoriger Subilitution der Ausdrücke für Aberration der Lange und Breite, bereits bey Burg in den Wiener Ephemeriden 1799. S. 377 wo überhaupt auch brauchbare Tafeln für den Politionswinkel der Zodinkalfterne mitgerheilt werden. S. 163. Z. 20 fetzt der Vf. durch einen Rechnungsfebler 339 tatt 309 , welches auf die daselbft berechnete Abirrung der Recuscention und Declination bedeutenden Einflus hat. Der Vf. giebt auch Regeln zur Bestimmung der Aberration der Pianeten; wenn er aber S. 176 den Ort der Sonne mittellt der Aberration in den fcheiwaren dadurch verwandeln will, dass er von der Sonnenlange der Tafeln 20 Sec. abrieben helfst: fo fcheint ibm unbe. kanut zu feyn, dass alle unsere Sonnentafeln, von de la Caille an, in ihren Epochen der mittlern I.ange bereits den scheinbaren Ort der Sonne mir Ein-Ichluss der Aberration enthatten, und dass, wenn man zur Sonnenlange der Tafeln 20 Sec. addirt, der wahre Ort, oder die Lange ohne Aberration herauskommt. Aus Gelegenheit der Aberration handelt der Vf. auch noch von der Irradiation und Diffraction der Stralen, und der Urfache davon, auch von dem Funkeln der Fixsterne. VII. Vertheilung der Fixsterne im Weltraum ihre Große, Entfernung und jahrliche Parallaxe. Bemerkung, dass die Fixterne an Zahl beynahe wie die Quadrate ihrer scheinbaren Grofse zuzunehmen scheinen, und Folgerungen daraus; über die Milchlfrasse und Nebelsterne, eigene Bewegung der Sierne, und Veränderungen ihres Orts, wenn tie eine merkliche Parallaxe hatten; Schroter's neuefte Vcrfuche über den fetzten Gegenstand werden noch nicht erwahnt, VIII. Maffen der Il andelfterne. Verbefferung des Keppierichen Verhaltnilles zwischen Umlauf und Entfernung der Planeten dadurch, dass man nuch die Massen in Betrachtung zieht. Gewöhnliche Berechnungsart für die Maffen der Planeten, welche Trahanten haben; analogische Regeln für unbegleitete Planeten. Richtig bemerkt der Vf., dafs fich die Maffe unbegleiteter, oder folcher Planeten, deren Trahanten man nicht keunt, fehr gut, vermöge des fchon erwähnten Kepplerfchen Gefetzes würde bestimmen laffen, wenn es möglich ware, auch die mittleren Abfiande der Planeten unmittelbar aus den Beobachtungen eben fo, wie die Umläufe, abzuleiten; allein jene Abstände konnen mit Genauigkeit nicht anders bestimmt werden, als aus den beobachteten Umläufen. and zwar fo, dass zugleich die Massen als bekannt

angenommen werden. Man wurde fich alfo im Zirkel herumdrehen, wenn man aus den fo bestimmten Ablianden aufs neue die Maffen fuchen wollte, (ein Verfach, den Vega in den Wiener Ephemeriden 1802. S. 400 gemacht hat; Nach einer S. 203 eingerückten Tatel uber die fcheinbaren Durchmeffer der Planeten, aus der mittlern Entfernung der Erde von der Sonne gesehen . ware Merkurs Durchmesser 17", 83 und der Venus Durchmeffer 22", 81; diefs lind aber die Durchmeffer beider Planeten für ihren mittlern Abstand von der Sonne, nicht für die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne. IX. Fernere Betrachtungen aber die Gestalt der Erde. Oben, Nr. I. wurde gelehrt, aus Beobschrungen auf der Erde und am Himmel die elliptische Gestalt der Erde zu bestimmen. Hier wird gezeigt, wie eben diese Gestalt und beynahe das namliche Verhalmifs der Abplattung durch die Theorie gefunden wird, nur diefs einzige vorausgeletzt, dass der Erdkorper einmal fluffig gewesen ilt. Da aber das Mehr oder Weniger dieles Fruffigen nicht bestimmt werden, und also die Theorie von keiner durch Erf. indng gegebenen ganz lichern Grundlage ausgeben kann't to muls auch in diefen Berechnungen immer noch eine kleine Unge vifsheit zurückbleiben, fo unlaugher es tit, dass sie mit der Amlattung aus den neuelten Erdgradureffungen ungemein nabe zufammenflimmen. Bey vorausgeletzter autanglich vollkommener Fluffigkeit berechnet der Vf. das Verhaltnils der Erdachien wie 301 zu 302. X. Auziehende Kraft der Rugel in verschiedenen Entsernungen von ihrem Mittelpunkte. Betrachtungen, wie eine Kugel von einformiger Dichtigkeit, und deren Theile eine dem Quadrat der Entfernung proportionale Anziehungskraft bestzen, auf Korper wirken mufs, die fich entweder aufserhalb oder junerhalb ihrer Berfläche, oder auf derfelben befinden. Fallhobe auf der Oberfläche verschiedener Planeten. Nach theoretischen Grundsatzen ift die Anziehung einer Kugel in ihrem Mittelpunkte Null, fie nimmt zu nach dem Verhältnifs der einfachen Entfernung vom Mittelpunkte an bis zur Oberflache, und nachber wieder ab (außerhalb der Oberflache) nach dem Verhalmifs des Quadrats der Entfernungen. Daraus lafst fich fulgender Fall beurtheilen : gefetzt, men kounte ein Loch langst eines Durchmesters der Erdkuget in die Erde graben: fo würde ein im Centrum ruhender Korper dafelbit ruhend bleiben, aber ein von der Oberllache in diels Loch fallender Körper müste, den Widerstand der Lust abgerechnet, bis an das en igegengefetzte Ende der Oeffitung fallen, und, jenfeits des Mittelpunkts, eben fo weit von diefemabwarts fieigen, als er vorher nach dem Mittelpunkte zu gefallen war; feine liefchwindigkeit wurde zunehmen dieffeits, und in derfelben Progression abnehmen jenfeits des Mittelpunkts.

Benlin. b. Himburg: Anleitung zur allgemeinen Kenntnifs der Erdkugel, von Joh. Elet Bode, hinigl. Altronom, und Mitglied der Akadtunien Berlin, London u. f. w. Zwegte durchgehends verbefferte und vermehrte Auflage. Mit 1 Weltkarte und 6 Kpft. 1803. 534 S. 8. (2 Rthir. 6 gr.)

Die gegenwärtige zweyte Ausgabe dieser Anleitung hat fehr starke und wesemliche Zusatze in Vergleichung mit der erften 1786. erlebienenen erhalten, welche eigentlich blofs Anleitung zur mathematifch-aftronomischen Geographie war; in der neuen Ausgabe, welche 200 Seiten mehr als die erfte enthalt, und um mehr als die Halfte starker worden ist, hat der Vf. nicht nur manche Stücke weiter ausgeführt, und überall das neue feit 1766 eingetragen, fondern auch nech eine Anleitung zur , h fikalischen Keuntniss der Erdkugel beygefügt, wobey er, zufolge der Vorrede, hauptsachlich dem dritten Theil der Klugelschen Encyclopadie gefolgt ift. Die Art des Vortrags hält, wie in den meilten Schriften des Vis. das Mittel zwischen der ftreng scientifischen, und der blot's popularen Methode, ein Umftand, der mit dazu beytragen mulste, jenen Schriften um fo ausgedebnteren Beyfall zu verschaffen, und mehrere Wo nur die leichteren An-Leter zu gewinnen. fangsgrunde der Mathematik vorausgesetzt werden durften, bat der Vr. nicht unterloffen, feine Lehrfatze mit den nothigen Bewelfen zu berleiten, die übri-gen find blefs hiftorisch augeführt. So großem Misbrauch auch diese Methode ausgesetzt ift: so ift fie doch, mit gehoriger Vorlicht und Auswahl angewendet, wie Rec. glaubt, keineswegs verwerfilch, nicht nnr, weil fie überhaupt willenschaftliche Ideen in einen großern Kreis von Lefern einführt, fondern auch. weil mancher gute Kopf dadurch gereizt werden kann, in Kenntuissen, die ihm interessant scheinen, einen noch tleferen Grund zu legen, und fich in dieser Abficht auch noch genauer mit den mathematischen hiezu unentbehrlichen Wiffenschaften bekannt zu machen. - Rec. hemerkt noch, wodurch diefe Ausgabe von der vorigen hauptfüchlich fich unterscheidet. Ganz neu ift logleich die I. Abtheilung, welche in fieben Abfchnitten (von 8. 1-104) von der plryfischen Beschaffenheit der Erde handelt. Eine allgemeine phylische Geographie der einzelnen fünf Welttheile macht den Anfang; dann fehreitet der Vf. zur naberen phyfifchen Beschreibung des sesten Landes, der Meere und des Dunitkreiles; hier kommt das wichtigite von den verschiedenen Gebirgsarten, von Ebbe und Fluth, von den Luftarten, Eigenschaften und Erscheinungen der Atmosphare, den Winden, den physischen Jahrszeiten und Klimaten vor; auch einiges über die verschiedenen Veränderungen auf der Erdoberflache, welche Kunit und Natur bewirken, uber Erdbeben, Vulkane, Ueberschwenmungen u. dgl. Den Schluss macht eine kurze Geogonie, oder Geschichte der allmablichen Ausbildung unferes Erdballs. Der Vf, fucht dabes au zeigen, das alle jene gewahigen Veranderungen der Lander und Meere, welche der gegenwartigen Gestalt der Erde vorangieugen, doch am Ende blofs die aufsere Rinde des Erdbouens oder deffen Oberfläche trafen, ohne Schwerpunkt der Kugel oder ibre Axeund Pole verrücken zu konnen; Verruckungen dieser Art zu vermuthen, bietet wenigttens die Attronomie nicht den geringften Grund dar, vielmehr nörhigt fie uns. die Erde, mit Rückficht auf benachbarte Weltkorper, in elnem gewissen Beharrungsstande zu betrachten, bey welchem die Einwirkungen jener Weltkörper zwar leichte Oscillationen, aber keine Totalrevolutiunen vergrfachen konnen. S. or wird dem Monde jeder merk liche Einflufs auf die Witterung unferes Erdbodens und deren schnellere oder langsamere Aenderung geradezu abgesprochen, und behauptet, die Witterung sey biols das Aggregat von fehr vielen unter fich auf das mannichfaltigite verwickelten chemischen Naturproceilen, wobey Winde eine Hauptrolle ipielen. Alles diefs vollkommen sugegeben, wenn von Haupturfachen der Witterung'die Rede ift, liefse fich doch noch fragen : follte nicht der Mond, fo gut er auf die Meereswaster Einflus bat , auch auf das nicht minder bewegliche Fluidum der Atmesphäre eben so fehr wirken, und follte die felbit durch feine blofse Apziehungskraft verursachte Storung des Gleichgewichts im Luftkreife in jedem Falle, auch wenn fie durch keine zufallige Gegenwirkung aufgehoben wird, fo ganz unmerklich feyn? Naturlich mufste diefe Anzlebung der Luftschichten durch den Mond unter den Wendekreifen, oder da wo der Mond fenkrecht Beht. am beträchtlichnen feyn; es kame alfu darauf an, ob nicht aus dieser Zone genauere Beobachtungen hierüber, als man bis jetzt hat, möglich wären. Dass man es auch über diefen Punkt fo wenig, als über alle andere so vielfach complicirte Bestimmungsgrunde der Witterung, jemala durch angekellte Erfahrungen fonderlich weit bringen werde, ift verauszuseben, und nie wird die Metcorologie in ihren Principien auf Zuverläffigkeit der Aftronemie Ansprüche machen konnen. - Die II, III. and IV. Abtheilung, wo vun der Gestalt und Große der Erde, ihren mathematisch aftronomischen Eintheilungen gehendelt wird, und die Lehrfatze der mathematischen Geographie zugleich praktisch angewendet werden, haben vornemlich folgende Zufatze erhalten. Der Vf. giebt Formeln und Anweifung zur Berechnung der Hauptstücke des Erdiphäroids; von der neuesten französischen Gradmeslung und ihren Resultaten wird ausführlich gehandelt; befonders ist das Längen- und Breitenverzeichnis der vornehmiten Städte, Vorgebirge und Infeln in den fünf Welttheilen aus den neueften Quellen febr ansehnlich bereichert worden, fo dass es jetzt bey 1200 Oerter begreift. - Auch in der V. Abtheilung ift das meifte der neuen Ausgabe eigen ; hieher gehört der Gebrauch des Compasses, die Veränderungen der Magnetmadel und Theorie derfelben, geumetrische und barometriiche Methoden, die Hoben der Gebirge zu mellen, (fein Verzeichniss der Höhen der vornehmsten Berge wird fckon in der erften Abtheilung geliefert) Nivellirkunft, ction und ihr Einfluss auf die Erscheinungen an

himmlischen und an irrdischen; Gegenständen Phänomen der Kinmung, kurzeste Dammerung, Zeit und Dauer der Dammerung und Höhe der Luftregion für dieselbe, Verhaltnis der Hohe der Atmosphäre gegen den Erdbalbmeffer, Zug der Wolken, Versuche über den Fall der Kurper in freyer Luft, und Folgerungen daraus für die Umdrehung der Erde; (die neueften fehr wichtigen Verfuche hierüber, welche dem D. Benzenberg in Hamburg gelungen find, werden vorläufigerwähnt, das Nahere davon findet man im Int. Bl. der A. L. Z. 1803. N. 116). Dabey schaltet der Vf. an verschiedenen Orten allerley brauchbare Tafeln ein, welche z. B. die halben Tagbogen der Sonne und ihre Morgon- und Abendweite unter verschiedenen Polhöhen, die kleinfle, mittlere und großte Warme an mehreren Orten. die Wirkungen der aftronomischen Strafenbrechung auf den Auf - und Untergang, auch die Morgen - und Abendweite der Sonne, die Lange des Tags in den beiden kalten Zonen u. f. w. darftellen. Nach Halley's Tafel der Sonnenwärme, die der Vf. bier anführt, die übrigens blofs den von der Mittagshohe der Sonne und ih. rer Verweilung über den Horizonte abhängigen Grad der Warme angiebt, ift die Sonnenwarme unter dein Aequater und den Wendekreisen, wenn fie ein Maximum wird, weit geringer als unter den Pelarkreifen, weil nahe am Aequator durch die fast immer gleich langen Nachte die Summe der Tagwarme um vieles geschwacht wird. Unter der Breite 50° verhält fich die Sonnenwarme am langsten Tage, in den Nachtgleichen und am kurzesten Tage, wie die Zahlen 230. 128.38 ift also lm Winter bey sechamal geringer als im Sommer. Beym Auf - und Untergang leuchtet, nach Bouguer's Berechnung, die Sonne um 1354 mal fchwicher, als wenn fie gerade über den Scheitel kommt. und noch um 1311 mal fchwächer, als wenn fie eine Hone von 60 Graden erreicht. - In der UI. Abtheilung. wo die Erdkugel als Weltkurper im Sonnenfystem betrachtet wird, find die vom Vf. angeführten aftronomifchen Sarze ebenfalls meift ausführlicher, als vorhin. bearbeitet und erläurert. Nach S. 400 kann die Erde oft fehr fehnell nach dem Munde eine und eben diefelbe Stelle im Weltraum einnehmen. Denn, wenn die beiden Knoten der Mundbahn gerade in der Erdbahn liegen. was alle 6 Monate geschiehr, und wenn zugleich alsdann der Mond im ersten oder im letzten Viertel ift. fo kommt er entweder 3 ! Stunden fparer eben dabin. wo vorher die Erde war, oder er hat fich 3 | Stunden früher an eben dem Orte befunden, wo jerzt die Erde ift. Diese beiden Bedingungen treffen aber fehr felten zusammen. Ueber vermuthere Einfluffe diefes nahen Zusammentreffens in die Witterung gaben die vom fel. Lichtenberg angeltellten Erfahrungen nichts enticheidendes.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 21. October 1803.

## NATURGESCHICHTE.

Rans, b. Gamery u. mit Didots Schriften: Augufini- Pyrami Decandolle Aftragalogia (Aftragalologia) nempe Aftragalo. Biferulae et Orgstropides, nec von Phacne, Colustene et Leffertine Historia iconibus illufrata. 1862. 1865. Fol. mit 50 von Redouté gezeichneten und fehr ichon gestochenen Kupfertzellen. (22 Rkhl).

Tir baben treffliche Monographieen der Gattungen Stapelia, Erica, Oxalis, Quercus, Carex, Cinchona , Juncus , Mentha u. f. w. aber keine Pflanzen - Gattung hat bis jetzt das glückliche Loos getroffen, zu gleicher Zeit auf fo ganz vorzügliche Art bearbeitet zu werden als die Aftragali. Kaum hatten wir die erften Hefte von Pallas unfterblichem Werke über diese Gattung erhalten; so lasen wir auch schon die Nachricht, dass der unermudete functing. Decandolle, an einer ahnlichen Monographie arbeite. Aufrichtig gestehen wir, dass wir Ansangs nicht die größten Erwartungen von diesem Werke harten. Von 174 Arten, die ll'illdenow aufführt, wachfen go fast ausfchliefsend im afinischen Russland, vom afofischen Meere an bis au den kurilischen Inseln, und diese konnte Niemand beifer heurtheilen, als der große Naeurforscher, der seit einigen dreyssig Jahren die wichrigften Entdeckungen in allen drey Naturreichen durch feine Reifen im Sibirien und der kaukafischen Statthalterfchaft hekannt gemacht hat. Dagegen flicht freylich Decandolle's Jugend und mangelhafte Autopfie der frischen Pflanzen fehr ab; manche gewöhnliche Arien, als Aftrag. Narbouenfis, parviflorus Lam., fe-Sameus, pentaglottis, hypoglottis, leontinus, arenasius Linn., varius Herit. u. f. w. hat er nicht einmal frifch , fondern nur getrocknet unterfucht, und viele, die Pallas entdeckt hat, kennt er nur aus den Abbildungen des letztern, die er bis zum neunten Hefte benuezt hat. Auch scheint der Vf. Cavanilles Schriften nicht verglichen zu haben, indem wir unter andern den Aftr. Garbanzillo Cav. vergebens fuchten.

Nichts defto weniger hat der Vf. die herrliche Gegenheit, welche ihm die reichen und wichtigen Sasundungen gerockneter Pflanzen, die in Paris sufbewahrt werden, darboten, trefflich und meiferhaft bemutzt, um viele Zweifel zu lofen, eine Menge neuer Arren aus allen Theilen der Welt niher zu befchreiben und unvergleichlich abbilden zu laffen. In der That laffen die refflichen Zeichnuugen von Redoute, unad der Sitch von Piles Gayard, TEgine, Mijfan, Gosslet, Majfard, und andern kounn etwas zu wün-

A. L. Z. 1803. Vierter Band.

schen übrig. Die Charaktere find mit solcher Genaufgkeit und Richtigkeit angegeben; die Formen find so schön, weich und correct dargestellt, dass man selbst in England keine bestern Kupsersliche sinden wird.

Unter den Pflanzen-Sammulungen, derem fich der V. bediente, fehen die Tournefort/fehe und Vaillaurifche oben an. Es ift fast unglaublich, wie reich die Tournefort/fehe Sammulung an Schätzen aus dem Orient, befonders aus Armenien, dem ausschliefalichen Vaterlande fo unendlich vieler merkwärziger Pflanzen und vorzüglich von etlichen dreyfsig Aftragien, ilt. Auch Monnier's und Burmann's Herbarien wurden ihm, wie die Sammulungen von Juffieu, Desfontaines, Lamark, Billandiere, Thoulin, geöffner, und fo konnte er wenigkens mehr leisten, als Villedenbund Scopoli, dienen jene treffliche Gelegen-

Wie sich nun Decandotte dieser Gelegenheit bedient hat, mit welchem Scharssinn, mit welcher geduldigen Anstrengung, mit welcher tiesen Kenntniss seines Gegenstandes er gearbeitet hat, mus jetzt nä-

her gezeigt werden.

Zuforderft macht der VI. aus der bisher angenommenen Gatung Aftragalus zwey wessenlich verfchisdene Gatungen, nämlich Ozytropir, mit zugefpitzten Blumenkiel und einer obern Naht der Hüsse, und der eigentliche Aftragalus mit stumpfem Blumenkiel und einer untern Naht der Hüsse. Pänac unterfcheider et hols durch die einfacherige Hüsse. Dann trenut er die Colnteen in zwey Gatungen, deren eine Lessetäa einen unbehaarten, gebogenen Griffel und eine uuregelunkläse gyformige Hüsse, die eigentliche Colatea ber einen bärtigen Griffel und eine ausgeblasen.

Die befondere Einthellung der Arten macht er zum Theil nach der Lage der Blattanfätze, ob fie mit dem Hauptstiel oder mit den Blattstielen zusammenhängen, zum Theil nach der Farbe der Blumenkone, welche bey dem eigentlichen Aftragalwa fehr be-

flandig zu fevn pflegt.

Mit der Gattung Leffertie Tangt der Vf. an. Dazu rechnet er Collates premans und herbace. Es folgen Colutes und dann Phaca. Wenn er zu der letzsern den Alfr. aginusz zählt. 6 mofflen wir ihm darin zwar Recht geben; aber dann wunders wir und warnen en icht nuch A. nigerfenn, auspullatur, caspulla general der der der der der der der der petiter der der der der der der der der der petiter der der der der der der der der der petiter der der der der der der der der der petiter der der der der der der der der der er ausdenkellte ber ihnen die einstleheige Hille angiebt. Eine neue Art ilt Ph. glabra, aus der Provence, die fach von Ph. Gerard Villars, blöß durch die

glatten Hülfen unterficheidet. Willdenow führt die letzere bey der Ph. arroaria en; allein auch diese hat glatte Hülfen; und Ph. Giraudi haarige. Der Vf. glaubt seine Fh. glabra mit Ph. aranaria Pall. vereinigen zu können; aber diese sah Palias uur ohne Blüthe, und ihre Bäuter final auch mehr liniensönnig. Eine zwey-

te neue Art ilt Ph. trifoliata aus Peru. Zur Gattung Oxytropis gehören nach dem Vf. folgende Aftragalen: 1) A. montanus, wovon er den A. argentatus Pall. aftr. t. 48. und leucanthus ib. t. 47. für Abarten balt. Da Palias keine Hülfen gefehen, fo lafet fich darüber nichts entscheiden. 2) A. baicalenfis Pall. t. 52. unter dent Namen Ox. corrulea. uralenfis. 4) A. ambiguas. 5) A. grandiflorus. 6) A. candains. 7) A. Jangaricus. 8) A. campestris : wovon A. juscofus Vill, eine Abart, die Willdenow falschlich mit dem Aftr. foetidus zufammen wirft. o) A. foetidus Vill. 10) d. leptophyllus kenn nur zweifelhaft hier fiehen, da weder Pallas noch Ginelin einen zugespitzten Blumenkiel angeben. Diess ift übrigens Gmel. flor. fibir. IV. t. 24. B. und Pall. aftr. t. 66. A. 11) A. triphullas. 12) A. phyfodes. Falfeblich macht der Vf. hieven zwey Abarten, nämlich a. A. caefpitofus Pall. und B. A. ampullatus Pall. Beide find nicht Oxytropides, fondern Phacae. 13) Ox. fquamu-Jofa, fcheint wirklich eine neue Art aus Sibirien, die wir wenigstens nicht im Palias finden, und die fich durch die febuppigen Kelche und die gewimperten Blattanfarze und Nebenblatter auszeichnet. 14) Ox. filiformis ift Aftr. touricus A. Pall. 15) Ox. longirofira, fcheint uns doch nur Abart des Aftr. Subulatus Pall. 16) Oz. fylvatica. 17) Oz. breviroftra aus Sibitien: scheint uns eine Abanderung des Aftr. altaicus Pall. 18) Ox. microphylla ift Aftr microphyllus Pall. (micht Roth.) und Aftr. polyphyllus Willd. 19) Or. exuphulla. 20) Ox. profirata ift Phaca profirata Pall. Reile, tab. T. 2. und Aftr. daguricus Pall. aftr. t. 72. 21) Oz. muricata. 22) Oz. myriophylla. 23) Oz. verticillaris ift ohne Bedenken Aftr. dafuphytlus Pall. t. 75. wo such die vom Vf. bezweifelten Synonyme, Phaca fibirica Linn. Suppl. und Phaca lana!a Pall. Reife angenommen werden. 24) Ox. lanataift ohne Zweifel mit der vorigen Art einerley. 25) Ox. pilofa, unfer deutscher Aftr. pilofus. 26) Ox. teres, scheint uns Aftr. lencophaens zu feyn, den der Vf. nicht kennt. 27) Ox. annularis. 28) Ox. floribunda. 29) Ox. glabra aus Sibirien, eine neue Art, überall glatt, nur mit behasrten Hulfen. 30) Ox. deflexa ift Aftr. hians Jacqu. oder parviflorus Willd. 31) Oz. dichoptera. von Pallas mit alfir, auffriacus verwechfelt, aber fowohl durch den zugespitzten Blumenkiel, als auch durch die obere Naht der Hülfe und durch die fpitzigen, nicht ausgerandeten Blättchen unterschieden.

Die eigemliche Gartung Afragalas erhalt hier zur Arten, werunter dem Vf. int zo neu feheimen: dech mochte fab. bey genauerer Unterfuchung, diefe Zahl leichs auf die fullte zurückbrigen läfen. Wirklich neue, vom Vf. wenigftens zuerft richtiger befümmte und hier vortreflich gezeichnete Arten, find oligende: 1) Ärb. Oracca sur Peru, 2) Äft. vickas-

folius ist A. orientalis humifufus, foliis vicine, flore parro coeruleo, filiquis villofis Tournef. cor. 28. 2) Aftr. annuus, fubdiffufus, floribus patulis, vexille alis duplo longiori, foliolis linearibus. Aus Burmanns Herbarium. 4) Aftr. microcerpus, herbacens glaber , leguminibus patulis oralis compressis semibilacularibus capitatis, aus Sibirien. 5) Aftr. hifpiduliss, mit dein Aftr. annularis aufserst nahe verwandt, aber fowohl durch den flumpfen Blumenkiel als such durch die steifbaarigen Huffen unterschieden. Aus Aegypten. 6) A. macroflachys ist A. orientalis, onubruchidis facie, Ipica florum longiffima Tournef, cor. 28. und A. hedyfaroides Willd., der gleichwohl die Helfen nicht kennt. Der Vf. beschreibt fie als langbaarie. eyformig, zufammengedrückt. 7) A. nanus, von Billardière in byrien gefunden, und vielleicht mit A. co-Intecides Willd, elperley. 8) A. glaber ift A. fragrans Willd. 9) A. fericeus ilt A. orientalis minimus, flore glomerato virefeente Tournef. cor. 29. 10) A. hirfutifimus von Billardière in Syrien gefunden. 11) A. fecundus, aus Sibirien , vielleicht eine Abart von A. glueyphyllus. 12) A. megalanthus aus Sibirien. Der Vi. glaubt, dass der Cytifus wolgaricus mit dieser Pflan-ze nahe verwandt sey, und wenigstens zu einer Gat-tung gehöre. 13) A. albicausis aus Sibirien. 14) A. tuberculofus , von Billardiere in Syrien gefunden. 15) A. mucronatus ift gewifs mit dem folgenden A. falciformis und mit dem A. falcatus Vahl, einerley, namlich A. virefcens Willd. 16) A. fraxinifolius ilt A. ovientalis altissimus, frazini folio, store e vividi starescente Tourn. cor. 29. 17) A. macrocarpus von Billardière in Syrien gefunden. 18) A. trigonus, aus Vaillants Herbarium , ein ägyptisches Gewachs, dem A. tomentofus verwandt, aber unterschieden furch dreykantige Hüllen. 19) A. cryptocarpus ift Tragacantha orientalis humillima, foliis viciae. coffce purpureae innafcentibus Tourn. cor. 29. Die letatere zahlt Willitenow zum Aftr. caucaficus Pall.; allein Tournefort's Pflanze hat aufseist glatte Blätter, welche bevm A. cauc. rauh behaart find. 20) A. Barba Jovis ift A. microcepha'us Willd. 21) A. ericcaulos ilt Tragacantha orientalis, foliis incanis, caule ramulisque tomentofis Tournef. cor. 30. 22) A. olenefolins ift A. pucniformis Il illd. Der Vf. glaubt, er konne für eine Abart von A. longifolius Lam. gelten. 23) A. breviflorus ift A. eriocephalus Willd. Eine Abert mit glatten Blattern , die Michanx in Perfien fand, scheint dem Recvielmehr A. aureus Willd. 21 feyn. 24) A. Echinus 10t Echinus fen Tragacantha altera Profp. Alpin. exit. tab. 56. und der Vf. unterscheidet diefe tchone Art febr gut von dem A. echioides Herit., womit Willdenow (jedoch zweifelhaft) vereinigt, durch flores fessiles axillares, de Heritier's Pflanze flores pedunculatos hat. 23) A. bractcalatus fit A. pungeus Willd. 26) A. vaginans aus Voillant's Herbatium, aber ohne Anfieht der Hulfe. 27) A. cephalanthus, von Michaux in Perfien gefunden. 28) A. ovatus ift A. orientalis latifolius, capitulo oblongo, flore vario Tours, cor. 28., von Willdenow nicht aufgeführt. 29) A. pubiflorus, fcheint A. galactites Pall, zu feyn, den der Vf. nicht kennt. 53) A. lignofus kommt vali A. striger Pall. felst überin 31 A. eigindraceus felseni dean A. globofus Fahl. felt verwandt, unterfrheidet fich sber durch die Blüthen Achren, end if auch aus Tourenfort's Semmlung. 32) A. churatus, eben daher, wovon eine Absar çewits A. ciureus Ilfildi ill. 33) A. pendulus ill A. oriventalii, jolio fabrotundo caufente, fore purpus van tillarditer in Syrien gerunden. 34) A. ericcarpus, dem A. monspélalants (the nahe verwandt, aber durch die bazing Befehrscheit siller Theile unterfehielen. 36) A. breitarinatus, aus Sibirien. 37) A. uniforus un Bern, fehr ausgezeichmet.

Bev den übrigen bekanntern Arten bemerken wir folgendes: A. leptophyllus Desfont. ift A. tunetanus Willd. A. Infraticofus Decand, it A. leptophyllus Pall., welcher fchon einmal als Oxytropis leptophylla vorkam. A. fubulatus Desfont. wird fehr richtig von A. Subulatus Pall. getrennt, und der letztere als A. Subusliformis aufgeführt. Den erftern ficht Willdenow mit Recht als Abart von A. Stella an. Eben fo gegründet i t die Unterscheidung von A. tennifolius Desfont, und A. tenuifolius Linn, welcher eine blofse Abart von A. Onabrychis ist, A. anthylloides Pall, heilst hier A. inflatus (bey Willdenow A. fragiformis), um ihn von A. anthylloides Lam., einer ganz andern Pflonze zu unterscheiden. A. purpureus Lam., der in der Provence wachit, wird hier durch eine fehr gute Abbildung, fo wie A. havaglattis oder danieus Retz., erläutert. A. Laxmanni friegu, et Linn. wied mit A. adfargens Pall, vereinget, und von d. Lagmanni Pall, germant, da der letztere gelbliche Blumen und halb zwey facherige Hulfen, der erfte aber blaue Blumen und dreykansige Hölfen hat. Den letztern führt der Vt. als A. femibilocularis auf. Von A. Onobrychis werden fechs Abarren, und unter ihnen nuch Gorel, for. fib. IV. t. 21. aufgeiührt. A. verficolor wied mit A. vaeinatus Pall, vereiniet. ohne auf die haarige Beschaftenheit des letztern und auf den Unterschied der Blattanfatze einen großen Werth au legen. A. canefcens Dronnd. wird mie Unrecht zum A. cephaiotes Pall. gezogen : es ware A. pforaleoides Willd., wenn nicht die Bfatter hier fehinaler und die Kelche mit fehwarzen Linien gezeichnet wären. Unter A. emarginatus bringt der Vf. ouch A. denjifolius Lam. Bey A. chrifianus ift l'ahl. fymb. 1. p. 57. citirt, welches offenbar ein anderer, namlich A. tomentofus Lam. ift. Der letztere ift A. fruticofus Forskol. Zum A. narbonenfis zieht der Vf. A. ponticus Pall. A. gummifer Billard. vereinigt der Vf. mit A. caucaficus Pall., worin wir ihm nicht Recht geben konnen. da der letztere fehr flork behaart ift, daher auch Willdenows Synonym aus Tournef. cor. 20. uns nicht richtig scheint. A. aureus Wilkl, wird hier mit A. Pfeudo Tragacantha Pall, vereinigt, welches une noch schicklicher (cheint, als dass Willdenow den letztern zum A. ariftatus Herit, bringt, da diefer eine rothe, Pallas Plianze aber eme gelbliche Bluthe hat. Uebrigens ift auch A. Pfessdo · Tragacantha Pall, eine Phaca, nach der Beitign-

mung des Vis. Vom A. cretions Lam., welcher nach Tournefort's Bericht das Gummi Tragacanth giebt, licfert der Vf. eine Zeichnung, die uns noch fehlte. Den zweiselhaften A. Syriacus Lob. ic. zieht er zum A. atriger, Pall. Den A. tuchtormenfis Pall, fieht er als Abart feines A. dubins on. Den A. nummularius Desfont, unterscheidet er febr richtig vom A. nummutarins l'ahl. et Lam. Erstern nennt er A. nummularioides, und zieht, jedoch zweifelhaft, den A. macrorrhizm Cav. hicher , der jedoch ganz andere Blattchen und mit einem Widerhaken verfehene Hülfen hat. Von A. cinereus werden mehrere febr merkwürdige Abarten durch die beygefügten Zeichnungen erlautert. Phaca veficaria l'ahl. wird hier als A. halicoeabus aufgeführt, ungeschtet der Vf. gefteht, dass das legumen vix semibiloculare fev. Mit eben fo weniger Rechte kann Ph. incana I ahl. hier als d. anthylloides flehen.

Als zweifelbaft übergeht der Vi. den A. orientaism anime glober alopeacoides füre inter O un n. cor. 20. den Willdenow als A. maximus bethreibt. Aus beiben hier A. marcoegondas Ulld., denburst Pall., leptofachys Sirv., Garbanzillo Cer., adancus Willd., Schanginauser Pall., lenary Pall., tolenta Pall., tolenta (Pall.), den fügur Will., et educus Pall., declinatus Willd., Beifigur Will., et educus Pall., declinatus Willd., Beifigur Will., et educus Pall., declinatus Willd., English Will. (uder wroleyis proder the pall., delictory protient delictory of the pall., production of the pall., gelacities Pall., amaxis Pall., et erianius Will.

Eine intereffante Bemerkung macht der Vf. über Bur der Itase an verfichtedeten Arten dieref gatung. Beyin A. virigenz und einigen andem fitzen die Jasen einmite in der Mitte zuf, und in ihre beide Enden erffricken fich horizontal fort. Eine zweyte hybiologische Bemerkung macht der Vf. über die Luft in den aufgeblasenen Hülfen der Colutza und einiger Afragelen. Es ist unsüllch nichts anders als armofpheriche Luft; nur unter Wasser zerfetzt sie sich in Stickkges.

Schade, daß der Sprache des Vfs. die Correctheit fo fehr fehrt. Nicht allein Verfloße gegen die Kunfligrache, z. B. glaber und Jareis In einer und derfelben Definition, fendern auch grammaticalifche Schnitzer kommen überall vor. "Pitus infideiur"— "Admift, ne oriativ" etc.

WINTERTHUR, b. Stein: Entomologische Beuträge von Joh. Rud. Schellenberg. Erstes Hest mit 10 illuministen Kupfertafeln. 1802. 24 S. u. 10 Kupf. in 4. gehestet. (2 Rthlr.)

Hr. Sch. ist schon lange als vorzöglicher Insectenzeichner bekannt. Mit diesem Heste fangt er eine Reihe von Lieserungun genauer Abbildungen von Insecten an, die um so bester aussallen müssen, da auch den Sitch und die Farben-Erleuchtung seibst beforgt. Seine bescheidenen Aeusserungen in dem Vorberichte geben uns die Hoffnung, dass er gutgemeynten Rath gern annehmen und befolgen wird. Wir wünschen . dass er fich nur auf die der Schweiz wirklich eigenthumlichen, auf unbestreitbar neue Arten nud auf die Darstellungen der von ihm beobachteten ersten Zustände der Insecten, einschränken moge. Hierdurch bleibt ihm immer ein weidläufiges Feld, woraus er der Entomologie viel Nützliches zuführen kann; er vermeidet zugleich die Concurrenz mit andern Werken; und kann auf diese Art seine Beytrage iedem Insectensseunde unentbehrlich machen, da im Gegentheile feine Unternehmung leicht ins Stocken gerathen konnte. Auf des Vis. Anfrage, über die Einrichtung feiner Abbildungen, antworten wir ihm. dass er tie fo einrichten muife, dass fie dem Anhanger jedes Systems Genüge leisten; es darf daher kein Theil übergangen werden, der zur genauen Erkennung der vorgestellten Art und ihrer Gattung führen kann. Fabricius, wie Jurine, muffen ihre Merkusle mit Sicherheit erkennen konnen. Die Durchticht eines fachkundigen Mannes würde in Ansehung der Namen und der Systemsprache ebenfalls wunschenswerth feyn.

Diess erste Hest enthält solgende Insecten. Lymezyson dermessoides mit der sehr gut dargestellten Larve und Puppe; Lymezyson proboscidenm ist, so wie das Fig. 7. vorgestellte Lym. Morio, nach vielfältig

gemachten Erfahrungen, das Minnchen des vorhergehenden. Lymexylon probofcideum eine neue und ausgezeichnete Art, aber kein Lymexulon fondern eine Dircaea oder Serropalpus. In Anschung der darauf folgenden Art Lymexylon? liguflicum wagt Rec. eine Vermuthung, die ihm Gewifsheit fern wilede. wenn die Angabe der Zahl der Fußglieder nicht wie derspräche. Er halt es namlich für die Zonites practsfla, die auch ohne schwarze Spitze an den Flügeldecken vorkommt. Das, was in dem besonders vorgestellten Kopfe für die vordere Fresspitze angegeben wird, kann diess der Lage und Gestalt nach nicht feyn; es ist gewiss das vorragende Ende der Kinntade, und gerade eine fo gestaltete Kinnlade hat die Zonitis. Hr. Sch, untersuche nur noch einmal die Zahl der Tarfen, und bestatige oder widerlege dadurch unfere Vermuthung. Die übrigen Infecten diefes Hefts find: Phalangium biffriatum, Acarus mota-torius Linn., Tinea Clairvillella und Schellenberget!a mit ihrer Verwandlungsgeschichte, Cercopis Intea, Cicada gracilis, Banchus quadrator, Ichneumou rixator, Sphex punctulata: fie find, aufser dem Acarus und den beiden Tineen, noch nirgends beschrieben und abgebildet. Nur in Ansebung der Cicada gracilis fragen wir an, warum fie nicht Fabricius C. vittata ift. die man aber nicht mit der Linneischen Cicade dieses Namens verwechseln muss; bey dieser ift die Schlatzgenstrieme schwarz, bey der Fabricischen roth,

## KLEINE SCHRIFTEN.

TECHNOLOGIE. Eifenach , b. Wittekindt: Allgemein verfloudliche Anweijung, Stubenofen und Kuch- Kochofen mit vorzuglichem, nicht bloft ideirten, fondern auch fehon durch Erfahrung bestätigten Nutzen, namlich Holzsparend, bequem. der Gefundheit zuträglich und wohlfeil zu bauen, - nebit einer vollftändigen Befchreibung und Zeichnung von einem fehr holzsparend und für die Conservation der Braupfannen vorzuglich eingerichteten Brauofen, von Karl Chr. Bommerdt, Hohenl, gemeinsch, Kammerast. 1303. 66 S. 8. m. 3 ill. Koft. (16 gr.) Die erste Kupfersafel einhalt Zeichnungen zu einem mit Circulirkenilen, einer Stubenrohre und einem Kochka-iten versehenen Stubenofen. Der Kochkasten kann, wenn er nicht verlangt wird, wegbleiben; ebeu diefs gilt auch von der Stubenrohre. Der Ofen hat einen Roft und funf lothrechte Circulirkanale. Durch den letzren oder funften Kanal lauft eine zur Circulation der Stubenluft angebrachte Ronre, die unten mittelft eines Knies durch eine Seitenwand des Ofens durchgeführt und denn in der Stube aufa neue lothrecht herzh, bis nahe an den Stubenboden geleitet wird. Ihr oberes Ende wird durch des Ofens obere Decke durchgefuhrt. Die beiden Oefen der zweyren Kupfertalel weichen nur wenig von dem der ersten ab. Der Nr. 1, enthält namlich im Kochkasten noch eine besondere gehörig engebrachte Wafferpfenue; die Thure num hochkaften, welche auf der erfteu Tafel aufserhalb der Stube angebracht ift, wird hier an der laugen Seite des Ofens im Stubenraum felbit angebracht. Uebrigens ift die Einrichtung die vorige. Auch der audere Oien der zweyten Tafel ftimmt in der Hauptlache mit dem Tab. I. überein. Nur fehlt die Subenröhre, auch ift fur eine wohlfeilere Kochplatte geforgt, die dors (Tab. I.) etne ganz eiferne war. Die dritte Kupfertafel liefert die Zeichnungen zu einem befonders eingerichteten finch - Kochofen und zu einem Brauofen. Erfterer enthalt in dem zum Cieculiren des Feuers eingeschlossenen Raume drey über einander liegende Rochkaften oder Kochbehalmiffe, letzterer ift gleichfolls mit Circulirgingen eingerichtet. Die Zeichnungen find derchaus unch einem beygefugten Maafsfiebe und to deutlich entworfen, deis fie zumal mit Zuziehung der befonders beygefügten fehr umftandlichen Erleuterungen auch von gant Unknudigen verftanden werden konnen. Die Stubenofen verdienen allen Beyfail. Der Kochofen in der Küche eber moch-te wohl nicht die heitik aller Edehmnen aushalten, wenn er gleich blofe in Bezug auf Hulzokonomie allerdings empfuh-Ien werden konnte.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 22. October 1803.

## ERDBESCHREIBUNG.

L. Filzis, b. Voft, u. C.: New entworfenes Gemälde von Offindern, oder Anleisung zu defing generer Runds in geographif her, flatylifter und befonders kanfassingshort lingich, hungstechtlen nach einen neuer nel, Porfier und sudern unter den beden neuen Länderbeichreibern, wie auch zum Theil nach eigenen Bemerkungen, von S. Chr. Schredt. Erfler Theil 1802, 230 S. B. (I Rhite B gr.)

er Titel dieses durch den Tod des Vis. unterbrochenen Werkes verspricht Offindien besonders in kaufmannischer Hinlicht zu beschreiben. War dieses wirklich Hn. S. Absicht: fo hatte er vieles von dem, was die alte Geographie und Geschichte Indiens betrifft, und hier viel Raum einnlimmt, füglich weglassen konnen. Doch ist diess nicht das Einzige Sonderbare an diesem Werke. Hr. S. spricht von eigenen Bemerkungen , ungeachtet er, fo viel wir willen, nicht in & ftindien war. Vergebens fucht man darüber Belehrung in einer Vorreile, und erst beym weitern Lefen beinerkt mait, dass das Ganze hochstwahrfcheinlich, wenigstens großentheils, eine Uebersetzung eines franz. Werks ift, bev dem ein engl. Original zum Grunde lag. wie fich weiter unten zeigen wird. Des Ganze, dem es fehr an einer schicklichen Ordnung fehlt, beginnt mit einer Einkeitung in Oftindiens Ge-Chichte und Verfuch zur Erläuterung feiner altern Topographie. Wer mit der sten Geschichte und Geographie bekannt ift, wird leicht merken, dafs der Vf. hier auf einem Gebiete ift, wo er mit fremden Augen fehen mufs und oft ftrauchelt. Nach S. 8 foll der Handel, den Tyrus mit Offindien vor Alexander dem Großen trieb, über das rothe Meer nach Ezeongaber und von dort durch die Wuffen nach Rhinocorura, und von diesem Ort zu Wasser nach Tyrus gegangen feyn. In diefer ganzen Reihe ift keine Behauptung, die nicht mit Grunde bestritten werden konnte. Arrianns Geschichte Indiens & 4 ift keinem Literatur bekaunt. Doch wir einhalten uns anderer Bemerkunren. Auf diefe Einleitung figt II. Skizze von Hindoftaus Gefchichte feit dem Anfang der durch Mahommedaner (Mohammedaner) gemachten Eroberungen; eine kurze Ueberficht der von Mahmud Kaifer von Ghizni im J. 1000 gestifteren, von dem Mongolen Fürst Timur 1308 eroberten, und mit Shah Allum untergegangenen Reichs, Nach S. 47 hat Nadir Shah für des damaligen Kaifers Mahomed Person ein Lifeged von 30 Pfund Sterl. nach Englischem Gelde verlangt; eine gewiss viel zu A. L. Z. 1803. Vierter Band.

kleine Summe, ein Umftand übrigens, den I. Frafer nicht anführt. Shah Allum, von dem S. 50 gefagt wird, dass er 1700 gestorben fey, war 1793 noch am Leben, wie man aus Franklins Geschichte Sbah Alluins, die Sprengel 1800 berausgab, erfeben kann. Aber warum halt lich der Vf. nur bey dem fogenann. ten Reiche des Grofs - Mogols auf? Warum nichts von der nicht minder merkwürdigen Geschlichte des Mysorischen Reichs, des Mahratten Staats u. a ?. Am Ende des Abschnitts findet man geographische Nachrichten. und eine Empfehlung der Karte von La Rochette und des in Paris herausgekommenen Atlas. Die Werke eines Rennels, aus welchen der Vi. dem Titel zufol. ge geschöpft hat, werden nicht angeführt. III. Erörterungen die Fluffe Ganges und Burrampooter betref. fend, wahrscheinlich aus der S. 62 angeführten Defeription de l'Indoftan überfetzt; nicht blofs vom Laufe des Ganges, fundern auch von der gefährlichen Schiftsahrt darauf an seiner Mündung, IV. Heutige Eintheilung von Hindoftan. Zuerft von den Englischen Besitzungen und ihren Einnahmen und Ausgaben. Die Ueberficht ift fehr unvollständig, weil die 1799 eroberten Länder des myforischen Reiches ausgelaffen find. Die Einkunfte find vom J. 1786 zu ungefahr 6 Millionen Pf. Sterl, herechnet, da fie doch 1801 über 11 Millionen betrugen. Verhältnifsmäfsig find aber auch die Ausgaben gestiegen: so dass das reine Einkommen vom J. 1801 nach einer vor uns liegenden Rechnung nicht einmal fo grofs ift, als das von dem Vf. angelührte vom J. 1786. Die beschriebenen Länder gehören blofs zu dem eigentlichen Hindoffan. welches in Suden durch den Nerbudda Flufs begranzt wird. V. Allgemeine Einleitung in die hiftorisch geo. graphische Kenntnifs von Oflindien. Diese nimut zwey Drittheil des Buches ein, und enthält recht viele felutzbare Nachrichten über den Indischen Handel, die Wasren, das Geld, Gewicht und andere für den Statiftiker und Kaufmann intereffante Artikel. Weil fie aber in keine Abschnitte eingetheilt, und kein Regifter über die angeführten Oerter beygefügt ift: fo fallt es fehwer, die Nachrichten aufzufinden, die nach keiner festen und einleuchtenden Ordnung gefammelt find. Uebrigens wurde bey dem Durchlefen diefer Abhandlung unfere Vermutbung, dass nicht Hr. S. fie verfertiget, fondern nur aus dem Franzölischen übersetzt habe, die uns schon bey No. III. febr wabricheinlich wurde, fast zur Gewissheit. Die Eigen-Namen der Oerter, Fluffe u. f. find nach frauzulischer Orthographie geschrieben, Z. B. Jemneh, ttott Jumnah; Robilcound it. Robilcund, Jetes ft. Sats, Engl.; Dichaten, Deutsch; Caboul ft. Cabul. Auch andere Worter verrathen eine franzoniche Urschrift. als Armateur, Cargaifon, Cargaifonartikel u. f. S. 260. 261 wird ein langes Waarenverzeichnifs, das deutliche Spuren des franzötischen Originals an fich tragte gegeben. S. 145 wird ein englisches Buch nach einer franzofischen Ueberletzung citist. S. 25d. 251 kommen französische Gewichte vor. S. 124 wird Hodges ein englischer Künftler genannt. Weder Rennel noch Forfter, die man als Quellen auf dem Titel nennet, konnten dieses Beywert gehrauchen; allein ein Franzose, der ein englisches Werk zu einem franzötischen umfchuf, bediente fich desfelben febr fchicklich. Noch mehr erkenur man aber den Franzosen an dem Lobe S. 168, welches er seiner Nation ertheilt. Buch muss auch schon seit einigen Jahren heraus seyn; denn wenn S. 60. 153 Tatts im verfloffenen Sahrhundert eine volkreiche Stadt gewesen ilt: foist nicht von dem isten, fondern igten Jahrhundert die Rede. Dafs aber diese und vielleicht auch die übrigen Abbandlungen von Hn. S. blofs aus dem Französischen überfetzt find, hatte von Rechtswegen auf dem Titel oder in der Vorrede gefagt werden follen.

LEIFZIG. b. Harknoch: Meine Fufreife durch Schweden und Norwegen. von de la Tomane. Ein Schenflück zu der Reife des Verfassen durch die drey britischen Königreiche. Zuegter Theil. 1802. 424 S. 8. (1 Rithr. 8 gr.)

Eine Fortsetzung der in der A. L. Z. (1802. No. 204) angezeigten Reife. Rec. wiederholt bey diefem zwegten Bande das allgemeine Urtheil, das er damals über den efften fällte. Wir verliefsen den Vf. in Dalekarlien; jetzt geht er durch die Provinzen Geitrickland, Helfingeland, Medelpad, Angermannland und Jämieland nach Norwegen Ueber Getile find feine Nachrichten etwas mager. Huddickswall wird ala ein niedliches Stadtchen beschrieben, mit einem guten Hafen. Von Sundswal geht eine Hecritrafse nach Frofoe und Norwegen; der Ueherfetzer batte lagen follen "ein besuchter Weg" denn es ilt ein Hauptpafs aus Schweden nach Drontheim. Es giebt in diefer Gegend mehrere Wege nach Norwegen, wovon einer beschwerlicher ift, als der andere; alle zufammen aber find fo beschaffen, dass man im Sommer Mube bat, mit einem Pferde darüber zu kommen : auch werden fie bauptfachlich im Wimer mir Schlitten hefahren. -Medelpad und Angermannland werden als angebaut und die Einwohner als fehr wohlhabend beschrieben; ja von der letztern Provinz fagt der Vf., dafs fie ihm die reichste und industriofeste von ganz Schweden zu feyn fcheine. Hier find die Bauern (fürerbefitzer, und haben, wie e Fürften, geraumige, bequeme und fehr rein-"aufer. Den 22. Aug. 1700 waren die hochsten on Jämteland schon mit Schnee bedeckt, und ferde und Ziegen waren, nebit einem Kna-

em Hüter, erfroren. Roggen und Hafer wer-

er felten fo reif, dass man Brod daraus backen

konnte; man gebraucht fie zu Branntwein. Indeffen find, in warmen Sommern, die Roggenärnten fehr reichlich, und dann führt man fogar aus. Der hoch-Re Berg der Halbinfel, die Schweden und Norwegen bilden, liegt an den Ufern des Sees Kal. Er heifst Oerefkiutan, und mag 5000 Sch. über dem Meere erhaven feyn. Seit ein paar jahren (S. 110) gehr alle 14 Tage eine Briefpolt, auf danische Kolten, von Ternes nach Wardehus. Aus Kal in Janutand gelit der Vf. nach Drontheim. Seine Nachrichten uber diefen in fo vielen Rückfichten merkwürdigen und wichtigen Ort find unbedeurend. Diefs ift um fo auffallender, da der Vf. die Sprache verfteht, fich aufhalt und Bekanntschaften macht. S. 104 lieft man: "Die Norweglichen Geiftlichen haben, wie die Geiftlichen aller protestantischen Länder, wenig oder gar keine Amisverrichtungen, aber 2 his 3000 Reichsihaler jahrlicuer Einkunfte." Die armfelige Lebens. art, die er bey den mebreilen derfelben fand, batte ihn feinen Irihura wenigstens abnden laffen können. - In Christianfund (5. 199) findet man die guten Weine und alle vorzugliche Producte Frankreichs und des genzen Europa. Auch leben die Kaufleure fehr gut. Hier find mehrere Schotten. Von hier gieng der Vr. nach Bergen, über die Berge und Seen, den Weg. welchen die Briefpost nimmt. Diefen ganzen Strich beschreibt er als schrecklich, unfruchtbar und unbewohnt. Die Bevolkerung von Bergen fetzt er auf 18,000 Menfchen, und die Zahl der Fahrzeuge, die blois aus Noreland in der Mitte des Sommers hierher kommen, auf 1000 und drüher. Im December geht er zu Lande von Bergen nach Christiania. Dieter Theil temer Reife ift abentheuerlich, übrigens ziemlich ann an Nachrichten, fo wie das Land arm, elend und menschenleer ift. Von Christiania geht er den gewöhnlichen Weg über Geibenburg und Hellingburg nach Kopenhagen, und von da, im Sommer 1800, wieder über den Sund, Chriffienstadt. Lund, Karlscrona, Coliner und Norkoping nach Stockholm, wo die Reife endiget. - Zu Tomarp in Schonen verlichert er einen Olivenbaum gefehen. und von deffen Früchten gegeffen zu haben. Oft weifs man nicht, ob er fich uber feine Lefer luftig machen will, oder ob man über feine Leichtgläubigkeit erstaunen foll; immer wenigliens mus man bedauern, dass der Vf. nicht mehr allgemeine Kenntnisse hatte, und dats es ihm hauptfachlich an Vorkennmiffen über die Lander fehlte, die er durchreifte.

## SCHONE KUNSTE.

Lxirzio, b. Michaelis: August. Ein Gemälde des achtzehnren Jahrhunderts. Mit i Kpf. 1801.-256 S. S. (20 gr.)

Det erste Theil des "Julius" "Seiteufück zu dem "Guido von Sohnsdom" in verandeirer tietalt. Julius und Cordken ind in Angust und Lottechen ungenunge, enuge Schlapfrigkeiten weggelaufen, uder gemildert, und überburgt inchrere Abkürzungen worden. Aber warum haben Veräfter und Verleger diese Menmorphose nicht angekündigst ise waren's dem kauslusigen Lespablikum schuldig. — Das Ganze hat allerdings gewonnen, doch blieb nancher Ausdruck, den Ree. nicht ungern vermilst häute, siehen. Z. B. "ein Ländlenschar ausschaften gen – gewohnt, alles Gänfen Schuht zu machen — ich bin das Nesshicken — die rösigen Wangen abschnazzen. — Das sist kein siche Envänzerken — Ewiger! Wimm und Fissen liegen an deinem Huzzen— Leh freue mich, das Motz sehen, aus dennem Huzzen— eich freue mich, das Motz sehen, aus dennem die Damen einen Gertengett schnitzen werden etc. — Auch ift folgende Expectoration nicht urban;

- August - Sie erscheinen mir, wie Abbadonas der Gefallene -

Babet. Und ich hore Wunder, wie Bileam etc.

Uebrigens fah Rec. mit wahrein Vergnügen aus des geiftvollen Vis., dafs er feiner Vorliebe für wollüftige Situationen endlich entfagt, oder doch feine üppige Phantafie zu bezähmen weiß, und das preiswerthe Motto wählt:

Nuda recede Venus | non eft taus ifte libellus.

BRESLAU U. LETTIO, b. Gebr u. C.: Emilie, oder die belokute Treue. Eine Erzahlung für Herz und Verstand. Von Theone Spiest. 1801. 130 S. 8. (8 gr.)

Nicht im Tone der abentheuerlichen Spiefeischen Romane und keine gewöhnliche Toilettenlecture. Auf Bildung junger Madchenherzen, auf Moralitar. auf heilfame Semenzen, auf Menschenkenntnifs, auf "Uebernagung der geiftigen Rührung in's thatigite Leben" ift's hier angesehen. Die bescheidne Verlafferin beobachtet fein , empfindet zart, aber fie weils ihre Erfahrungen und Gefühle nicht gefallig genug ins Gewand der Dichtung zu hatten. Der Ton der Briefe itt zu eftiforinig, die Vorliebe zu moralischen Reflexionen mitten im Erzahlen zu fichtbar, und die Diction allzusehr vernachläffigt. Grammatische Unrichtickeiten follten doch vermieden feyn. Wir rugen nur Foigendes; "Ihre innere Beschämung tilgte keine Zeit. fie hatte auch bey ihr ihren Sitz tief in ihrem Herzen, und farb mit dem Stachel derfelben." -"Glanbe nicht, ich bin fo ganz unbedachtfam zu Werke gegangen." - "Wie fehr mich diefs fchmeichelt." - Wollen fie denen ihr Glück trüben? - Ihre religiofen Grundfatze find es, worauf ich bane, fie nicht in den gewöhnlichen Fehler fallen zu laffen - in feine Armen, einlilbigt, duftern, vor itatt fur, und umgekehrt. S. 9 enitellt verburgt, fint verbirgt den Sinn.

ARMSTADT U. RUDOLSTADT, b. Langbein u. Klüger: Die Zigeuser. Ein Roman nach dem Spanischen. Von dem Verfasser des Risaldini. 1802-262 S. S. (1 Rthlr. 8 gr.)

Rec. glaubt mit einiger Gewissheit behaupten zu können, dass das spanische Original, wovon obiger Roman eine Bearbeitung feyn foll, blofs in dem Gehirne des Vfs. exiftirt. Viellelcht mag eine bekannte Novelle von Cervantes, vielleicht mag hier und da eine Episode aus einem oder dem andern ipanischen Romane dabey benuizt worden feyn; das Ganze ift nichts mehr, und nichts weniger, als der berüchtigte Rinaldini, wie er leibt und lebt, nur ein wenig hispanisirt und zum Zigeunerhauptmann gemacht. Da indessen das Coltum nicht ganz vernachlässigt worden ift, auch der Vf. in dergleichen commuischen Cento's eine gewiffe Kunstfertigkeit hefitzt: fo kann diefer Roman für Liebhaber von dernleichen Producten allerdings einiges Interesse haben. Was die Foderungen der höhern Kritik betrifft - nun, fo ift ja bekannt, dass der Vf. nur in den Leibhibliotheken glanzen will.

Leipzig, b. Weigel: Das Schweizerthal. Ein Familiengemalde des achtzehnten Jahrhunderis. 1802. 294 S. 8. (1 Rtblr. 2 gr.)

Diefes Schweizerihal war fur Rec. ein wahres Fammerthal; to viel Ueberdrufs und Langeweile bat ihm dieses geiftlose Produkt gemacht. Es ift eine platte Liebes - und Lebensgeschichte, aus lauter Reminiscenzen zusammengefeizt, wie sie in einem solchen Kopfe, aus Lafoutaine, oder Schilling hangen geblieben find, und in einem Stile gefchrieben, der unerträglich weitschweifig und schwälftig ift. So heisst es z. B. S. 66: "So linkt das Madchen an des geliebten Junglings Bruft, wenn die Scheidewand verfüllt, die die Liebenden trennte, und die Thrane, die das Madchen in der Mitternacht Dunkel, dem Geliebten nicht unbemerkt weint, den Damm durchbricht, den die Schüchternheit des Junglings, und die Sprode der Madchens der Fluth der Liebe entgegengepemmt hate, und die Lippen der Holden, das Geflundnifs der Liebe, in die erleichterte Bruft des liebenden Junglings ausftromen. Eine andere Steile S. 177 lautet tolgendermafsen : "Glücklither Tag, wenn der Unglückliche aus des Gewitters banger Nacht, dem heitern goldenen Tage entregeneilt, der ihm der achten Freude unverfalschtes Gold entgegenbringt; wenn die Klage verfiummt und die Thrane verfiegt, die ein trauriger Leuge des Grames, feine l'ange benetzte, wenn ein frohlicher Hauch die Saite belebt, und der fegerliche Hymnus der Freude, in jedem Tone feines fühlenden Herzens nachschalt!" - In der Vorrede fagt der Vf. felbit : "Die Uranide Dichtkunft gleicht der Pflanze, die in dem einen Boden, ohne fonderliche Wariung, von seibst frohlich empor-wachit, und schone Früchte bringt; hingegen in dem andern, durch Treibemittel gelockt, um der eigenthümlichen Unfähigkeit des Bodens

nach zuhelfen, nie mithrer Vollkommenkeit ge- Gnomen und Lebensregeln zu gewinnen und zu langt. Ohne es zu wiffen und zu wollen, hat der Vf. von fich felbst gesprochen, er wird daher wohl thun. diefes Werk fein erftes und fein letztes bleiben zu laffen.

RERLIN. b. Unger: Guftav Salden, von K. L. M. Maller. Erfler Theil. 1802. 183 S. Zweyter Theil. 189 S. 8. (1 Rtblr. 8 gr.)

Therefens Vermächtnifs an Salden fteh', als Ueberblick der Hauptmomente vorliegender Geschichte. hier: "Noch einmal nur erlaube mir, edler Mann. "dich mit dem fußen Namen "Geliebter" zu nen-.nen. Ich war deiner nie ganz unwerth. Zerstreu-"ungen unterdrückten die Kraft meiner Seele, und "führten mich dem Abgrunde zu, in den ich - doch "unschuldig, versunken bin. Ich schlief, der Prinz "Unschuld. Bald wird fich der Tod meiner erbarmen. Doch finden wir uns wieder. Ein Engel "fitzt an meinem Lager, und trofter mich. Ihm verdanke ich, dass ich nicht in Verzweiflung fter-"be. Mache ihn fo glücklich, als du kannft." Der Vf. weifs die Lefer durch einen edeln ernften Stil (nur felten ariet er vielleicht in's Gezierte aus) durch Wahrheit der Darftellung, durch glückliches Ausspähen des oft räthselhaften Gangs der menschlichen Empfindungen, und durch Einstreuung weifer

fesseln.

- Nicht den Menschen, du ftrebest der Menschheit

nur zu gefallen ? Wohl! ein fekonrs Gemuth zahlt dann flatt aller für

FREYBERG, b. Craz: Rudolph won der Linden. 1802. 252 S. 8. (1 Rthir. 2 gr.)

Das Ganze dieses Romans, wozu noch ein zweyter Theil kommen foll, ift aus erorifchen unfeinen Abentheuern, ermudenden Tiraden über die Kunit (.. wo das Gemeine fich frevelhaft ein Urtheil über das Heilige anmaafsen will") dem Uebertritt eines exaltirien Malers von der protestantischen zur katholischen Religion, einer Gespenster Erscheinung (elie im zweysen Theile doch natürlich erklars wird?) einem Brudermord, und einer widrigen Entighsung lofe zusammengestoppelt. Die nicht unehne Diction fallt zuweilen in's Gefuchte. Z. B. Ein ermordeter Frühling (Leonore) lag im lebendigen. Die frischbesaitete Luft. Leonora safs seinem Geschick im Schoofse. Der Menfeh . den lie unter den Herzen tragt, mufs, ror der Gebart noch, von den Einfluffen der Gemeinkeit gerettet werden etc.

## KLEINE SCHRIFTEN.

Panacooik. Lenge , b. Meyer : Bestrog zur Geschichte des vormaligen Augustiner - Nonnenklofters in Delmold, und der im Jahre 1602 darin geftifteten Provinzialfehnle. Bey Gelevenheit der zweyten Sacularleyer und als Einladung zu derlinkit defer mit vielem Fleise und guter Belefenheit abge-faisten Schrift ift kürzlich folgender: Im J. 1453 verkauften zwey Herrn von dem Busche ibren freyen Alludiaihof zu Detmold für 90 Mark Pfennige = 120 Rihir, unfers Geldes an die innigen Sustern oder Beguinen zu Eidagfen im Calenbergifchen, welche dafelbit mit landesherrlicher Bewilligung eine Rhofterwohnung errichteten, worin fie fich durch Induffrie, als Tuchweberey, wie ihre Nachbarinuen zu Lemgo und Her-ford ernahrten. Das Klofter hiefs Marienanger, gehörte feit 1460 zum Orden des h. Augustins, hatte einen Convent, einen Ordensprietter, und ward bald fehr wohlhabend. Nun aber brachen Ueppigkeit und Uneinigkeit aus, bis 1575 das Nonnenklofter aufgehoben wurde. Aus dem einen Ineile, welches die Purftin 1801 erkauft hat, ift durch dieselbe die jeizige Priegautlalt emflanden, und in der ehemaligen Klofterkirche ward 1603 vom Graf Simon VI die noch jeizt bestehende Provinzialschule angelegt, und die mit dem Kloster eingezognen Eininfte zum Unterhalte der Lehrer verweudet.

Rector war Lazarus Schoner, ein Franke, fchon feit mehrern Jahren Rector in der Nahe zu Lemgo, wo aber feine Neigung zum Calvinismus, (und wahrscheinlich seine Rami-mus, die hausige Urseche zu Verfolgungen und Absetzungen in jenen Zeiten; vgl, Ruhkopis Geich, des Schul-und Erziehungswefens I. S. 383) ihn verdachtig gemacht batte. Er erhielt und befolgte den Befehl, fich mit Schulgefellen zu versehen, publicarie (jetze nicht mehr vorhandne) Schulgefetze, verfiel aber in Ungnade, da er das (bisher uberall herrichende) lieche des Schulmeisters (Rectoris) feine Schulgesellen (Collegen) anzunehmen und zu entlaffen, ausüben wollte. Rector Crauz machie fich von 1608-28 um die Auftalt fene verdient. Wenu es dem Vi. gefailen hatte, die Geschichte des Klofters nur kurzlich zu beruhren : fo wurde er mehr Raum gewonnen haben, die Geschichte der Schule bis auf einen wefentlichern Abschung fortzufuhren, einige Aktenstnicke, die nur berührt werden, wordich abdrucken zu iaffen, von dem Befoldungsfonds der Lehrer das Nothige bevyuhringen, und über den Emflus des Zeitgeiftes zweckmafsige Bemerkungen mitzutheilen. In der Fortsetzung, der wir geri entgegensehn, wird der geschickte Vf. hierauf rielleicht Ruck ficht nehmen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 24. October 1803.

#### GESCHICHTE.

Pania: Geschichte der vorzüglichsten Begebenheiten unter der Regierung Friedrich littlehem II. Königs von Preußen, und politisches Gemälde von Euroga, von L. P. Segur, dem Actiern. Nach den Französischen. 1801. 1 Alph. 4 Bog. 8. (x Ribli. 12 gr.)

iefes Buch ift zwar nur eine Ueberfetzung, aber feine Wichtigkeit macht es uns zur Pflicht, felmen Inhalt mit Genauigkeit anzuzeigen. Es enthält eine Ueberficht der Geschichte und Staatskunft von Europa von dem Jahre 1786 bis 1705, in welchen Preußen an allen wichtigen Vorfallen einen lebhaften Antheil nahm, durch fein schwankendes Verfahren das Zurragen der Cabinette verlor, aber efeichwohl feine Staaten fehr beträchtlich vermehrte. Segur erzöhlt mit großer Einficht den Verlauf diefer Begebenheiten. Da er Gefandrer an dem ruffifchen und mehrern andern Hofen gewesen ift: fo hatte er Gelegenheit, die geheimen Bewegungsgründe und Triebledern der Handlungen der Höfe zu erfabren, und man bekommt durch dieses Buch von snanchen Vorfallen eine Ansicht, die von der gewöhnlichen fehr abweicht. Nach einer Beschreibung von dem allgemeinen politischen Zustande von Europa. als Friedrich Wilhelm il. den Thron feines großen Vorfahren erbie, beschreibt der Vf. die Zufriedenheit der Preufsen mit den erften Regierungsjahren des Könies, die aber nur zu bald aufborie. Das Bild, das er von diefem Regenten entwirft, ift nicht schmeichelhaft, ungeschiet er auch feinen lobenswürdigen Eigenschaften, feiner Gutmuthigkeit und feiner personlichen Tapferkeit, Gerechtigkeit wiederfahren lafst. Auch das Religions - und das Cenfur Edict entschuldigt S. mit der Absieht des Königs, und das ihm deffelben ganze Tendenz nicht bekannt gewesen fey. Bekannte Umftande verleiteten den König zur Unthatigkeit und zur Verschwendung. (Die damala herrfchenden Schwäriner und Geifterfeber nennt der Vf., wie fo viele andre, falschlich Illuminaien). Der Prinz Heinrich erhielt keine Gewalt über felnen Neffen, weil er es fich zu deutlich merken liefs, dass er fie fuche. Der Herzog von Braunfchweig zog fich (gant feinem Charakter gemafs) mit mehrerer Klugheit zurück. Das hohe Lob, das S. diesem Fürften hier giebt, ift fehr gerecht: wenn er aber fagt, dass er fein Land von 40 Millionen Schulden befreyet habe: fo ift die Angabe über to Millionen zu viel. Der Herzog und der Prinz Heinrich

A. L. Z. 1801. Vierter Band,

riethen dem Könige, die Allianz von Frankreich, des in der That Preufsens natürlicher Freund ift, zu erhalten zu fuchen. Auch hatte der vorige Könie fich Frankreich wieder genähert. Aber Herzberg, deffen Charakter hier als herrschfüchtig, eitel, aufbraufend. absprechend und eiferfüchtig geschildert wird, wobev ihm jedoch ziemlich große und umfaffende Ideen. und gründliche tiefe Gelehrfamkeit zugestanden werden, verleitete Friedrich Wilhelm, aus Hafs gegen den Prinzen und den Herzog, fich an England auzu-Schliefsen. Das ganze politische System von Europa erhielt dedurch feine Gestalt und die Begebenheiten ihren Gang, indem Frankreich nun feine fchon halb gerrennte Verbindung mit Oeftreich wieder von neuem befestigte. Wenn S. diefes mit vollem Bechre tadelt : fo fügt er doch ausdrücklich binzu, dass die Unternehmungen, welche die ersten Jahre von Friedrich Wilhelms Regierung glanzend machten, Herzbergs Werk waren Segur brachte es dahin, das Catharina II. mit Frankreich einen Handelstractat fchlofs. größtentlieils aus Unzufriedenheit aber Englands Verfabren in Hinficht der bewaffneten Neutralität. England wurde dadurch von Rufsland abgewandt; und als Catharina die fo viel Auffehn erregende Reife nach der Crim unternahm; fo bewogen jene Krone und Preufsen die Pforte, ihr den Krieg anzukundigen, fo viel Mühe fich zuch Frankreich gab, es zu verhindern. Damals entstanden die Unruhen in Brabant. die Bemühungen der Republikener, den Erbftatthalter feiner Aemter und feiner Gewalt zu berauben, und die ersten Bewegungen in Frankreich über die Zerrüttung feiner Finanzen. Durch Hollands gewaltsame Unterdrückung, die der Herzog von Braunschweig widerrieib. gewann Preufsen nichts; Holland wurde eine von England abhängige Provinz. Die elende Rolle, die Frankreich dabey fpielte, wird in ihrer ganzen Stärke dargeftellt. Eine Quadrupel-Allianz, die zwischen Frankreich, Spanien, Russland und Oeftreich geschlossen werden sollte, und bey welcher die Kaylerin fich erbot, mit den Turken unter gunftigen Bedingungen Frieden zu machen, kam nicht zu Stattde, weil Oftermann den Englandern das Gehelmnifa verrieth. Englands und Preufsens Drohungen erfehreckten den Erzbischof von Sens, den damsligen franzößichen Principal Minister, fo fehr, dass er nicht nur der Allianz entfagte, fondern auch dem Hn. v. S. einen Verweis gab, dass er sie zu heftig betrieben habe. Die schimpfliche Entwaffirung folgte darauf. S. macht die gewiss richtige Bemerkung . dass ein auswärtiger Krieg wabricheinlich die Revolution verhindert, und die unruhigen Kopfe auf eine andre Art befchaf.

beschäftigt haben wurde. Dass Preussen, wenn es ge feben hatte, dass fich Frankreich lebbaft zum Beyflande von Holland ruttete, keine Gewalt gegen daffelbe gebraucht haben wurde, weifs man auch aus andern Quellen. Sehr auffallend ift dasjenige, was S. 92 von Friedrich Withelms Stellung im Winter 1788 gefagt wird; sber die Stelle ift zu ftork, und die Bescheidenheit verbietet uns fie abzuschreihen. Preufsen und England hatten damais die Leitung des Systems in Handen. Dass Preußen die Pforte zum Kriege gegen Rufsland gereizt hatte, war, nach S., Privatrache des Konigs, der als Kronprinz von Catharinen bey einem Beluche in Petersburg kaltlinnig behandelt worden war. Preufsen und England belehren das Verlangen, das der Konig von Schweden Guftav III. von jeher gehabt hatte, fich durch einen Krieg auszuzeichnen, und das feben Friedrich der Grufse vergeblich bekampire. S. feheint der Erzahlung, dass Guttav. um die Schuld des Angriffs auf die Ruffen zu werten, feliwe lifehe Soldaten in Kafakenkleider gelteckt, und finnlandische Bauern von ihnen habe niedersabeln lasfen, Glauben beyzulegen. Er wirft dem Konige viele Fehler bey der Fuhrung des Krieges vor. in der Erzahlung der Bemühungen der Polen, fich von dem suffischen Joche zu befreven, ift er der Meynung, dafs man beller getban batte, fich mit Rufsland auf einen billigern Fuss zu setzen, und die Geschichte batte die Polen allerdings lehren können, dass machtige Nationen den schwächern ihrer. Schutz nur so lange verleihen, als fie felbst Vortheil dabey finden. Aber die Nationen und die Cabinete baben diefer großen Lehrerin immer nur wenig Gehör gegeben. England und Preufsen hatten ihr großes Gewicht der Schwache Frankreichs zu danken, und das erfte fahr den damaligen Ausbruch der Revolution dafelbit mit stillem Froblocken. Dass die Erzahlung dieser die Aufinerkfamkeit auf alles andre verschlingenden Begebenheit von einem Beobachter, der Fahigkeit und Gelegenheit hatte, richtig zu feben, fo beschaffen fey, dals man Belehrung und Verbesserung mancher vorgefalsten Begriffe daraus erhalte, brauchen wir nirht zu fagen. Der Raum erlauht uns aber nicht, alles dasjenige herzusetzen, was wir gerne auszeichnen wollten. Die Ariftokratle und Hiererchie wird wenig zufrieden fegn mit den Urrheilen, die er über die Entstehung der Revolution fallt. So bestimmt er fich indessen erklart, dass vogzüglich das Verfahren des Hofs, des Hofselels und der schweigerischen fittenund kenntnifslofen Geiftlichkeit diefe fchreckliche Umfilrzung alles desjenigen herbey führte, was hisher in Frankreich gefürehtet wurde; mit fo vielem Abscheu spricht er von der blutigen Schreckenszeit der Republik, und besonders ift Robespierres scheusliche vierung mit febr lebhaften Farben gemalt. S.

die gegen Frankreich verbundenen Fürften gean, das fie durch ihren Angriff verurfacht , dafs die Wuth des Volks eine folche Hohe ere, und dass der König fein Leben verlor. Auch at pur widerfprechende Nachrichten darüher, ob er Rückzug des Königs von Preußen aus der Cham-

pagne durch einen Brief des ungläcklichen Ludwigs XVI. an denfelben bewirkt worden fey, zweifelt aber mit Recht daran. Die Haupturfache, warum die Cuahmon gegen Frankreich unglücklich focht, war das Verlangen einer jeden der verhundenen Machte, für fich Vortheil davon zu ziehen. Ihre Operationen hingen nicht aufammen, und der Eigennutz unterhrach oft den glücklichen Fortgang. Man unterflützte die Gegenrevolution in der Vendée nicht gehörig, und fchickte hefonders keinen von den königlichen Printen dahin. Ob dieses leizte so vortheilhast gewesen seyn würde, als S. glaubt, lafet fich doch bey dem wenig kriegerischen Charakter der königt. Brüder, und der Art, wie in der Vendee der Krieg geführt wurde, noch bezweiseln. Auch der fehr unpartheyische S. erklart die Englander für den angreisenden Theil, der That, nicht den Manifesten nach. Von deut unglücklichen Ausgange des öftreich - preussischen Feldzuges am Oberrhein im J. 1794 giebt der Vf. eine Urfache an, die Rec. nicht glaublich scheint. Nach Ausfage achtungswerther und fachkundiger Manner fey namlich zwischen dem König von Preussen und dem Kayfer eine Convention geschlossen worden, nach welcher Preussen dem Wiener Hofe den Besitz von Landau und Strasburg zugefagt, und der Kayfer fich ambeischig gemacht habe, drey Aemter (Aemter? Amtheile an Furttenthumern oder Herrfchaften vielleicht) in Schleffen an Preufeen abzutreten. Aber der Minither Thugus habe diefe Convention gemitshilligt, und den kay fer bewogen, deswegen den Angriffskrieg om Itheine in einen Vertheidigungskrieg zu verwandeln. Die Fulge davon fey gewesen, dats der Herzog von Braunschweig von den Oestreichern schlecht unterftützt, und in feinen Planen gehindert worden fey. Als die Linien von Hagenau von den General Pichegru und Hocke augegriffen wurden, fuchte der Herzog die zurückweichenden Oeftreicher vergebens mit dem Degen in der Hand aufzuhalten, und die Tapferkeit, die er an diesem Tage zeigte, hatte keine weitere Wirkung, als dass aus dem Rückzuge keine vollige Niederlage wurde. Der Kayfer Franz mufste felbit zur Armee nach den Niederlanden gehen, weil der Herzog von York fich weigerte, unter den öftreichifchen Generalen zu fieben. S. fpricht von Preufsens Benehmen bey Abgang der Coalition in mifsbilligenden Ausdrücken. Aber es war wenigstens der Staatsklugheit gemafser, eine fo fehlerhaft geschloffene Allianz ohne Rubin zu endigen, als fie mit Gefahr und Schaden fortzusetzen. Ueher die Theilung von Pulen erklart lich S. als ein offner und gerader Mann. Die im Haberlinschen Archive abgedruckten Briefe des Grafen von Herzberg geben doch über die politischen Angelegenheiten einige Aufschluffe, die hier nicht befindlich find. Die Erzehlung der franzofischen Augelegenheiten geht his auf die dritte Geferzgebung und die verschiebenen Friedensschlüffe mit Preuisen und Spanien. Der Vf. unterlaist nicht mit ftarken Worten anzugeben, warum die letzten Regierungsjahre des Königs Friedrich Wilhelm II. thatenlys waren. - Die Ueberfetzung diefes

wirhtigen Buchs haben wir zwar nicht mit dem Originale vergleichen können, aber wir find auf keine Stelle gestalsen, in der uns der Sinn verfehlt geschienen hane. Die Sprache ift rein und der Materie angeineilen.

GOTHA, b. Perthes: Netrolog auf das Jahr 1703 .-Gefammelt von Friedrich Schlichtegroll. - Neunter Jahrgang. Zweyter Band 1803. 338 S. 8. ( Riblr.)

Den Anfang diefes Bandes macht die Lebensbeschreibung des ebedem durch seine mystischen Schwarmereyen berufenen Jakob Herrmann Obereit. Eine von ihm handschriftlich entworfene und für diesen Nekrolog bestimmte Selbstbiographie, oder, wie er fie betitelt hatte, ein Lebens: oinan in Gesprächform über Zimmermann's Corricour, ift verloren gegongen; and so hat der Herausgeber andre von ihm hinterlaffene Papiere, feines Vaters Haus- und Tagebuch, auch des Ritters von Zimmermann Werk, jedoch nach achten Quellen berichtigt, bey dieser Lebensbeschreibung zum Grunde gelegt. Er schickt das Urtheil voraus, dass die Myftik dem für philosophische Spedletion geschaffenen Geifte diefes Mannes mur eine verkehrte Richrung megeben habe, und dass in ibin ein zweyter Lambert verloren gegangen fey. Bey alter Sonderharkeit und Schwärmerer war D. ein ebrenwerther und fchatzbarer Mann. Diefe ganze Biographie ift in mehr als Einer Hinficht intereffant; und 5. 30 H. find ihr churakteriftifche Nachrichten von dem verturbenen Hofrath Niefche in der Weilaufitz eingeschalter, bey dem sich O. zwey Jahre lang aufhielt. - Il. Joh. Grorg Stampf, Prof. der Ockonomie und Statistik en Greismalde, als okonomifeber Schriftfel-I'r vortheilbaft belannt, aber auch durch feine Leb-usumflande und in pfychologischer Hinsicht, befunders wahrend femer Ktofterperiode merkwurdie. Er felbst gab von seinem Leben in einer zu Jena gedruckten Schrift Nachrichten, die bier zum Grunde gelegt und erweiten find. Eine Folge feines Klofterbens, als Karibaufer, war die Mifchung wahrer Licen mit vielen baltwahren und unausführharen in feinem Kopfe fewohl als in feinen Schriften, und des Mifstingen feiner meiften Unternehmungen. -Ilt. Christian Gotthelf Freeters von Guts hmid. kurf. fachf. Kabinetsminister; ein überaus verdienstvoller Mann . auszezeichnet durch reiche Kennmisse, bewährter Erfahrungen und railtofe Thatigkeit für dos Wohl des Landes, dem er die wichtigften und beilfamition Dienfte leiftete. Zu diefen gehört vorriehinlich der von ibm entworfne und zum Reigenden Flor Sachsens mit Beharrlichkeit befolgte Finanzplan, und feine rühmliche Mitwirkung zur Justizpflege. Er wurde dem ihn ehrenden und liebenden Kurfürften dos, was Sully Heinrich dem Vierren war. Auch im Auslande war er, wie man aus mehrem bier angeführen Beweisen fieht, geehrt und geschtet. Eben so ehrwürdig und vortrefflich erschien er in seinen bauslichen Verhaltniffen, als Gatte, Vater, Freund

and Hausherr, - IV. Karl Abraham Gittlehour, Senator in Lübeck. Sein Sohn, dortiger Syndikus, ift Vf. diefer Biographie, die ihn als einen fehr achtungswerthen und verdienten Mann darftellt, der ilurch die Verbindung praktifeber Handelskunde mit der Rechtswiffenschaft defto nutzlicher und wohlthätiger wirkte. Der ganze Auffatz gereicht dem Geschmacke und dem edem Gefühle des Solms zur Ehre. - V. Christian Garve, chemals Prof. in Leipzig. Ueber das Leben und den Charokrer diefes berühmten, als Denker, Schriftsteller und Menfch vortrefflichen Mannes giebt es schon mehrere, von seinen Freunden entwortene, Schriften; und aus den nach feinem Tode erschienenen Brieffatumlungen sowohl, als aus seinen Schriften felbit leuchten überall auffallende und einnehmende Züge feines geistigen und fintlichen Charakters hervor. Mit Benutzung dieser Materialien giebt der Herausgeber hier nur einen Beberblick feiner Schickfole und Verdienste, und fodert seinen Fresnd Manfo zuwausführtlichen Darftellung derfelben auf; mit Recht verlichert, dass er bey dieser Auffodrung nur das Organ von Garre's famintlichen Vesehrern fey. - VI. Johann Hunemovski, Dr. u. Prof. der Chirurgie, auch Stabs Feldarat zu Wien. Ein Mann von vieler Ausbiklung und Wekkennenifs, von wohlwollenden und menfchenfreundlichen Gefingungen, wovon man bier S. 303 ff. eine intereffante Anekdote aufochalten finder, von großen Talenten zum Lehrvortrage und ausgezeichnet im Theoretiichen fowohl als Praktifeben feiner Wiffenschaft, in der er fich auch als Schriftfteller rühmlich gezeigt hat. Aus der von feinem Freunde und Collegen Schmidt in der Josephinischen Akademie ihm gehaltenen Godachmusrede fit diefer Artikel ein Auszug.

Unter den kurzen Nachrichten von noch einigen im J. 1703 verftorbnen denkwüreligen Perfonen betritte die erfte den zu früh verftorbnen Gren. Prof. der Medicin in Halle, deffen Verdienste um die Chemie bekannt find; und die zweyre einen ültreichischen Geleberen, Jafeph Afcher, der meiltens in Wien lebte, und among match vertebiedne Schriften ausacheitere, die man hier angeführt findet. - Viele treffliche und einer ausschrlichen Lebensbeschreibung würdige blanner find noch aus diefem Jahre zurück, wovon Einige S. 335 genannt werden; in den Supplementbanden follen auch diese ihre Stelle erhalten. - Als Nachtrag findet man am Schluffe diefes Bandes noch einen Auszug aus der von dem terzigen Kriegsrath Dimly in Berlin febon und gefuldvoll abgefalsien, aber nur für Freunde g. ruckten Biographie und Charakteritik feines trefflichen Vaters, des im J 1795 verltorbuen berzogt, braunschweigischen Geheinen Kabinets Sekreiars Franz Ludwig Himly.

KINDERSCHRIFTEN.

LEIPZIG. in d. Sommer. Buchb.: Biblifcher Unterricht für Kinder zur Seligkeit. 1802. 144 S. 8-

(18 gr.) Laut der Vorrede ift dieser Unterricht eigentlicht

die 6te Auflage von Jac. Lenz Grundlegung des Chri-

ftenthums. Ein Geiftlicher in Weftphalen foll die Verlagshandlung zu diefer neuen Auflage veranlafst haben. Der ehrliche Mann mufs mit der Literatur dieses Fachs schr unbekannt seyn, sonst würde er unmöglich nothig gefunden haben, ein altes schlechtes Religionslebrbuch wieder auflegen zu laffen, da in jeder Meffe eine große Anzahl folcher elenden Producte erscheint, unter welchen er gewiss auch eins nach seinem Geschmacke gefunden haben wurde. In dem ersten Abschnitte des vor uns liegenden wird die biblische Geschichte von Adams Erschaffung aus dem Erdenklos, bis zur Offenbarung St. Johannes, nach alten langft schon verrusenen theologischen Meynungen erzahlt, und diefer Abschnitt mit einer Reihe von Fragen und Antworten beschlossen, die das Gepräge voriger Jahrhunderte an fich tragen. Nach der Manier des Himmelwegs wird im zweyten Abschnitt die Glaubenslebre vorgetragen. Hier ift auch für folche Kinder geforgt, die das Lefen nicht begreifen und auch die Hauptfrücke des Kutechismus niche faffen konnen. Zum Beiten folcher verwahrloften Geschöpse Reben hier mehrere mit einem Stern bezeichnere, oft fehr unfruchtbare Fragen und Antworten, welche fie aber wohl eben fo wenig begreifen und behalten werden, als den Katechismus. Der dritte Abschuitt, welcher die Lebenspflichten nach den zehn Geboten enthalt, ist noch das Beste in diesem ganzen Machwerke; denn es werden hier aus jedem Gebote mehrere praktische Remerkungen berauserklärt, welche nicht jedem Erklärer fogleich dabey einfallen dürfren. Detto weniger Troft ift aus dem vierten Abschnitt: Troftgrunde in biblifcben Sprüchen, zu erholen, obgleich S. 125 auch die Aufechtungen des Satans nicht vergeffen find. Den Beschlus machen Morgen - Tisch - und Abendgebete. Diese find zu dem alten Buche neu hinzugekommen.

Berlin, b. Voss: Lefebuch zum Gebrauch in Töchterschaufen. Nebbl einem Anhange von Liedern für Mädchen, zur Unterhaltung in den Abeisstunden, von C. P. Funkt, lusp, des fürstl. Schullehrer-Seminariums zu Dessau. 1801. 182 S. s. (12 gr.)

In einer Menge von Geschichten und Dialogen sucht der Vf. eine fehr zweckmassige Moral in Beyfnielen für Madchen auf die unterhaltendste und lehrreichste Art zu geben. Die Sprache ift lebhaft und natürlich. die hin und wieder aufgestellten Charaktere find treffend nach dem Menschenleben gezeichnet, die Fulgen der Handlungen, mehrentheils am Ende der Stücke, ohne ermü-lende moralische Betrachtungen kurz aber kraftvoll aufgestellt, die sinnlichen Triebfedern der weiblichen Handlungen oft febr fein enthüllt, pred die reinem Beweggrunde und Hülfswittel der Tupend in entgegengesetzten edlern Beyspielen ausgehoben. Rec. ift durch vieliabrigen Unterricht diefes Gefchlechts vollig überzeugt, dass mit schulgerechter trochener Moral bey jungen Madchen wenig oder gar nichts, auf diesem Wege aber, wenn ibre stets rege Einbildungskraft und ihr Herz dabey mit in Anspruch genommen werden, für die Sittlichkeit derfelben fehr viel gewonnen werden könne. Auch die Sammlung der kleinen Lieder im Anhange ift nach diefen Grundfatzen fehr gut veranitaltet.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

> If parts ellure thee, think how Bacon shin'd, The wifest, brightest, meanest of mankind:

Or ravish'd with the whiftling of a name, See Cromwell, damn'd to everlasting fame!

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 25. October 1803.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

Pants, b. Barbs: Voyage de M. Candide fils au pays d'Eldorado, vers la fin du XVIII. Siècle, pour fervir de fuite aux Aventures de fl. fon Père. 1803. Partie I. 213 S. Partie II. 222 S. 8.

liefe Geschichte des jungern Candide ift ein nicht unwürdiger Pendant zu Voltsirens Candide. Seit langen Jahren hatte dieser letztere, der Vater des jungern . unweit Constantinopel auf seinem kleinen Feldgute mit Cunegunden und feinem Sohne in Gefellschaft der Pakeite, des Bruders Giroflée, und der Philofophen Panglofs, Marin, Cacambo, der füffeften Ruhe genoffen; ploizlich wurde diefe Ruhe durch die Nachricht gestört, dass der Grossultan, um den Wunsch der schwangern Sulmnin zu befriedigen, den jungen Candide zum Haupte der Eunuchen bestimmt, und bereits zur erfoderlichen Operation den Befehl ertheilt habe. Um den holden Jungen vor diefer Erhöhung zu verwahren, wird er vom Vater fogleich in Begleitung von Panglofs, Martin, Cacambo, auf Reifen ge-Schickt. Die Reisen gehen durch Eldorado (Frankreich) nach der dortigen Hauptstadt Rifpa (Paris). Mit Tatirischem Muthwillen beschreiht der Vf. theils die Abentheuer, die den Reifenden aufitossen, theils die philosophischen Disputen, in die sie fich verwickeln; mit Witz und Laune erhebt er fich gegen den Mils brauch der Freyheit, der Gleichheit und Philosophie. Bezaubernd ift die Aufnahme und der Aufenthalt unferer Reisenden in elnem Schloffe, wo Candide mit Sophien und diese mit jenem fogleich das ganze Herz theilt. In der Mitternacht, während der Jungling am Fenfter feine Seumer zu:n Monde hinauffchickt, er-Schallt plotzlich die Sturinglocke; ein Haufen bewaffsterer Bauern dringt ms Schlofs, wo vier taufend Mann mit dreyfsig trufend Flinten verfleckt feyn follen; voll blinder Wurh durchbohren fie den ehrwürdigen Greis, den Heren des Schloffes; zu fpat fturzt mitten unter fie Sophie, um ihn zu retten; Condide entreilst fie den bluigen Handen, und gettet fich mit ihr unter eine benachbarte Hütte; von hier aus sehen sie das Schlufs in Flammen. Tages darauf geht die Reise nach Rifpa. Mit der gestrigen Schreckensscene contrastiren des Doctor Panglofs fubtile Beweife, dass diese Welt doch gleichwohl die hefte fev. Beym Scheiden hatten fich Candide und Sophie ewige Treue geschworen; feit ihrer Tennung verfanken fie in Troftlofigkeit. Nicht lange nach ihrer Ankunft in Rifpa geriethen die Reifenden, weil fie fich zu keiner Parthey bekennen wollten, als cerdachtig, in Verhaft. Can-

A. L. Z. 1803. Vierter Band.

dide ward von den übrigen getrennt; wegen feiner zarten Bildung hielt ihn der Kerkermeister für ein verkleideres Madchen; er liefs ihn umkleiden, und schickte ihn in das Zimmer der weiblichen Gefangenen; in diesem erhlickt er Sophien mit ihrer Tante; Candide gilt nun für Sophiens Kammerjungfer. Sophie erhalt durch den Warter ein Billet, worin ihr elner von den Richtern die Befreyung, jedoch nur unter fo schandlichen Bedingungen verspricht, dass sie lieber fterhen, als unter folchen Bedingungen das Leben retten will. An ihrer ftatt und unter ihrem Namen schreibt Candide die Antwort: "In alles willige ich ein; jedoch unter der Bedingung, dass ich meine Tante und Kammermagd mitnehmen darf; auf der Strasse sollen diese beiden frey wegzieken, und ich allein werde in Ihre Wohnung kommen. Zugleich fodere ich, dass von den Leuten, durch die fie mich abholen laffen, fich keiner felbit in den Wagen ferze," Nach getroffener Abrede langt der Wagen an; kaum hatte fich darin Candide mit den heiden Damen niedergelaffen, fo nothigt er Sophien, mit ihm die Kleider zu tauschen, und in Begleitung der Tante die Freybeit zu suchen; voll Entzücken fagt er, als er fich im Wagen allein hefindet, - gerettet ift Sophieus Freyheit und Leben; freudig geh ich dem Opfertode entgegen! Der Wagen halt still; Candide wird in ein prachtiges Hotel geführt; man verschliefst ihn in ein Cabinet. Während er hier den Ausgang erwartet, wirft er den Blick auf den Tifch; er fieht einen Haufen Papiere, lauter Anklagen, Todesurtheile, Proscriptionsliften; voll Unwillen verbrennt er fie in dem flammenden Camine; unter den Papieren Rofst er auf einen Dolch; mit diesem durchbohrt er sogleich bevin Eintreten den Blutrichter; rasch rettet er fich durch die Oeffnung der Thure, und gelaugt glücklich auf die Strafse. Hier ergreift ihn ein Menfch, der ihn, in der Meynung eine reizende Nymphe gefunden zu haben, mit fich in feine Wohnung fortschleppe; es ift ein Kunftler, dem Candide zum Mufter für eine Zeichnung dienen foll. Lachend entdeckt fich ihm diefer. Zwischen helden knupft fich vertrauliche Freundschaft. Tags darauf durchlauft Candide die Quartiere der Stadt, endlich entdeckt er tlas ihm von Sophie beschriebene Hotel; leider ift Sophie mit ihrer Tante verschwunden, und über dem Thore des Hotel erhlickt er die Aufschrift: Nationalgut, zum Verkaufen oder Vermiethen. Da alle feine Bemühungen, Sophien zu enielecken, fruchtlos find: fo tritt er zufulliger Weife in Verbindung mit einem Lieferanten, Hn. Coteret, deffen Gattin ihm galante Ausbildung giebt. - Auch Panglofs wird aus dem Arreite hefreyt; Candide verschaft ihm bey Hn. Coteret Zutritt. Diefer bewirthet fie bey einem genialischen Gastmahle mitten unter Philosophen. Vom Weine begeiftert, zergliedern fie beym Nachtische die Seele, ihr Wesen und ihre Unfterblichkeit. Ganz narürlich findet einer von den Tischgenossen, ein junger Arat, den Sitz der Seele oder fre felbft im Magen und Eingeweide; eben fo natürlich finder ihren Sitz ein Anderer in den Nerven, und ihn unterftutzt Mme. Coteret. Bey der philosophischen Unterhaltung erwirbt sich Panglos fo großen Credit, dass ihn Hr. Fricot als Hausinformator aufnimmt. - Satire über die modische Erziehung. - Tête à . Tête zwischen Candide und Mme. Coteret, in welchem (auf Unkoften Hn. Coterets) die Dame Candidens Erzichung vollendet. Coteret überrafcht diefen und fodert ihn heraus. Panglofs philofophirt über den Zweykampf und verfohnt Hn. Coreret mit Candide. Nichts delto weniger ziehen fich Candide und Pangloss mit Martin aus der schönen Welt in einen verborgenen Schlupswinkel zurück. Einft, als Candide vom Sparzirengehen zurückkomint, geht er irre, und tritt in ein Zimmer, wo er auf dem Lager einen Kranken gewahr wird, dem eine Weiusperfon in einer Schaple Thee oder Brube darreicht; fie wender fich um; jeder Andere wurde fie unter diesen Umftänden für einen Schutzengel angesehen haben; in Candidens Augen hatte fie noch höhern Werth; es war Sophie. Ruhrendes Wiedersehen. Auf dem Krankenlager erblickt er feinen treven Cacambo. Sophie erzahlt ihre Geschichte: Als fie mit der Tonte in ihr Hôtel zurückkehren wollte, fand fie es verschloffen, und für die Nation confiscirt; nunmehr begiebt fie fich in ein Hotel garni; fruchtlos bleiben alle ihre Nachforschungen über Candillen; sie verfällt in eine todliche Krankheit, und endlich, da alle ihre Güter eingezogen worden, in die riefite Armuth; nach der Genefung nührte fie fich mit der Tante von Handarbeit; in demfelben Haufe, in das fie fich zurückzogen, besand sich ein armer Patient; sie wollten ihn unterstürzen, und jetzt, da fie in feiner Person den ehrlichen Cacambo entdeckten, pflegten fie ihn mit der treuesten Theilnahme. - Kaum aber waren sie alle wieder vereinigt, als Candiden ein neues, fchreckliches Unglück bedrohte. Der Revolutions - Ausschuss der Section von Mutius . Scavola hatte einen Brief feines Vaters aufgefangen. In jedem noch fo unschuldigen Worte des Briefes entdeckte der Ausschuss eine Verschwörung. Von neuem geräth Candide mit seiner ganzen Gefellschaft in Arrest. Nach seiner Art troftet fie Panglofs mit dem Optimismus. Unter den Richtern befindet fich ein Freund von Panglofs, und ihm gelingt es, diesen mit feiner ganzen Gesellschaft aus dem Verhafte zu befreyen. Bey Nacht und Nebel eilen fie über die Grauzen; glücklich erreichen fie in der Nühe von Constantinopel das Landhaus des alten Candide, und mir ihnen, als Verlobre des jun-Candide, Sophic. Uebrigens find es weniger ebenheiten, die diesem Romane Werth geben, launigten Satiren, intereffenten Charakterneen und philosophischen Bezaerkungen, denen der Roman (wie es scheint) nur zur Einsessung dient.

Winterthur, in d. Steiner. Buchh.: Hinterleffene Schriften des Hn. Uluffer von Salis-Marschlins, während der Revolutionszeit geschrieben. Erstes Bändehen. 1803. 158 S. S.

In der Vorrede fagt der Herausgeber. Sohn des Vfs. : "Der Inhalt dieses ersten Bandchena wird mich vermuthlich bey jedem rechtschaffenen, die wahre Freyheit liebenden Manne, rechtfertigen, dass ich diefer Stück der Vergeffenheit entrifs. Es ift ein Wort zut rechten Zeit gesprochen. In eben dem Geiste find auch die Auffatze geschrieben, die das zweyte Bandchen wusmachen follen. Vielleicht erscheint auch noch ein drittes, wenn die zwey ersten dem Publicum, für welches fie geschrieben find, gefallen." Wirklich interessant ist das erste Bändchen; es enthält ein Drama in funf Handlungen (Aufzügen): Der eidgenöslische Bund der Bewohner der Gebirge an den drey Quellen des Rheins. Eine Staatsrevolution von altdeutschein Schrot und Korn. Hier der Plan des Stückes: Jenen Bund, welchen in der letztern Halfte des XV. Jahrhunderts in den bündnerschen Bergthalern mehrere Grafen und Baronen mit den Hirten und Landbauern schlossen, fuchte der benachbarte Herzog von Mayland durch alle erfinnlichen Kunfteriffe zu hindern. Zur Auflöfung der feiner Meynung nach unnagürlichen Verbindung zwischen Edeln und Unedeln bediente er fich unter andern eines italianischen Rankeschmiedes, des Dr. Eulogius Taglia. Mensch hatte wegen Schurkereyen so ganz alle Ehre verloren, dass ihm nichts übrig blich, als sich nebft andern welfchen Schurken einer Rotte Zigeuner zuzugefellen. Unter dieler Rotte diente er dem Herzog theils zum Ausspäher, theils zum Missionar; unter der Geftalt eines frommen Waldbruders nahrte er zwischen den Adel und dem gemeinen Monne Zwietracht und Misstrauen; noter der Hand suchte er jenen durch glanzende Vorfpieglungen in das Intereffe des Herzogs zu ziehen; die Bauern hingegen berauschte er durch den Zauber fanatifirender Freyheir und Gfeichheit. Nach Verbreitung durchgängiger Anarchie, hoffte der Herzog fich hernach ohne Mühe von dem ganzen Lande Meister zu machen. Die Sprache, die der Vf. den Bauern in Mund legt, ist ungemein naiv; ganz nach dem Leben find die ehrlichen, betrogenen Leute geschildert; eben so die zügellosen Zigeuner; felir schon contrastire mit dem Waldbruder, als falschen Freyheitsprediger, der edle Abt Pultinger von Difentis, als Stifter des rhutifchen Freybeitsbundes, als Vermittler zwischen dem Adel und den Gemeinen; fehr anziehend ift die Verwicklung der Umstande, wodusch die Ranke des erstern aufgedeckt, und hingegen die wohlthätigen Abfichten des letztern befordert werden. Indels ift diels Stück weniger ein Schauspiel für die Buhne als eine dramatifirte Geschichte; ein Seirenftuck zu dem Gemalde der neueften helverischen Revolution. Am wenigsten gelungen find dem Vf. diejenigen Dialogen, in welchen der gute Abt von Difentis die Bauern über den Uffrung und über die Rechtmaßigkeit der Feudlalufen 
sußklaren will. Nicht ohne Bewunderung entdeckt 
man noch in diefer Schrift die große Lebbnigkeit, 
die den Vf. felbh im bochflen Alter und mitten unter 
den revolutionaten Drangflen nie verließ.

Pants, b. Giguet u. Michaud: La Pitié, Poeme par Siacques Delille. 1803. 206 S. R.

In dem erften Gefange diefes durch die Zeitumftände interessanten Gedichts beschreibt der Dichter das Milleiden, wie es Privatleute gegen Thiere, Dienstboten, Anverwandte und Freunde, überhaupt ohne Unterschied gegen solche Geschopse ausüben, denen ihre Leiden und Bedürsnisse Ansprüche auf Theilnahme geben. Diefer Gefang hat zwey Episoden; die eine schildert mit dunklern Farben und auf krastvollere Weife das stadtische Elend; die andere im mildern Colorite das landliche. - In dem zwegten Gefange empfiehlt der Dichter das Mitleiden den Regierungen; den wohlthärigen Einflufs des Mitleidens auf die öffentlichen Anstalten der Justiz; feinen Einflus auf die Einrichtung der Gefangniffe, der bürgerlichen und militarischen Spitaler, auf den Krieg, den einheimischen sowohl als den auswärtigen. Ein eben fo interesfantes als schreckliches Gemalde ift die episodische Vendee - Scene. - Der Inhalt des dritten Gefangs ift der Einflufs des Mitleidens während der ftürmischen Zeiten der Revolution. Rührenden Contrast macht mit den grafslichen Mordfcenen die Beschreibung eines ländlichen Feftes zu Ehren jener zwölf Madchen von Verdun, die alle an einem Tage in der ersten Blüthe des Lebens waren hingeopfert worden. - Der vierte Gefang hat das Milleiden zur Zeit der Proferiptionen und Auswanderungen zum Gegenstande. Ungemein interessant ift die Episode von einem jungen Ehepaare, welches nach langem, mübefeligen Herumirren fich endlich an den Ufern des Amazonenflusses niederläfst, und dort Europens Künste und Producte verbreitet. Hier konnte der Dichter theils zu noch dringenderer Empfehlung der Theilnahme und des Mitleidens, theils zur Verbreitung größerer Mannigfattigkeit einen Seitenblick z. B. auf die Niederlaffungen der flüchtigen Hugenorten oder auf die aus Jonien weggeschreckte Colonie von Phocaern werfen, welche vor mehr als zwey taufend Jahren den Seehafen von Marfeille gründeten ; (Justin. XXXII. 4. XXXVII. 1. XLIII. 4. 5. Strabo III.) fo wie jetzt die ausgewanderten Franzofen ein neues Marfeille an den Ufern des Amazonenfluffes erbauen; diefs ift aber nicht geschehen. Ueberhaupt mangelt es dem Gedichte, ungenchtet vieler einzeinen fchonen und erhabenen Stellen, an hobern poeilschen Fictionen, an Mannigsattigkeit und Einheit. Ar ftofsig ift hin und wieder die Zufammentlellung des Urhebers vom Weltall mit den Gottern in der mehrern Zahl, z. B. S. 122. :

Attendez, que les Dienx avent culme les tempêtes.

S. 126. der Jubel von Davids Pfalmen und der Gefang christlicher Priester, — dont Folympe retentit. Noch konnten wir einige graumatische Unrichtigkeiten bemerken, z. B. S. 97.:

Et des débris d'un rol neiffent mille tyrons; wenn wir nicht ieren, braucht man das Wort débris nicht von Personen, sondern von Sachen.

LEIFZIG, b. Leo: Landschafts-Zeicheuschule, oder Anweitung zu einer deutlichen Methode fich zum Landschaftszeichnen gut vorzuhereiten. von C. A Günther. 1803. 24 nicht numerirte Blätter in lavitere Manier gestochen. 4. (R Rthle. 12 gr.)

Oline Bedenken raumen wir diefenn Werk eine Stelle unter den beifern Zeichenbüchern ein; indeffen fünd für Anfänger die Unriffe zu wenig bestimmt und charakterischt, die Lichter zu zerftreut, und überhaupt die Massen etwas kleinlich gehalten. Ein Lehrbach kann eilenfalls die gefählige Ausführung entbehbechten sein der der der der die die die bachter sowie den ein jeder Aufmanner streng besorer habe nun weichen Zweck er wolle, unter zuerft an das Grändliche und Bestimmte sich balten, oder seine Zeit und Mube werden unmütz verlore.

## KINDERSCHRIFTEN.

PRAG, b. Widtmann: Moralifches Lefebuch für Kinder und Kinderfreunde. Von Ignaz Hubeney. 1803. XVI. u. 174 S. g. (10 gr.)

Ein Lesebuch von gewöhnlichem Schlage, nicht gut genug, um empfohlen werden zu können; aber auch nicht schlecht genug, um ganz verworien zu werden. Es enthält Erzählungen, Gespräche, Lieder, Briefe, Denkfprüche und Sprüchwörter. In den Erzählungen wird mehr auf das Einschärfen allgemeil ner Klugheitsmaximen, als eigentlicher moralischer Grundsatze hingearbeitet. Alles wird auf Nutzen und Schaden zurückgeführt. Die Manier des Vortrags ift deutlich; nur nicht immer sprachrichtig. Kriegen flatt bekommen; fo flatt des pron. rel. wel-cher etc.; demohngeachtet ft. deffenungeachtet und ahnliche Sprachfehler kommen häufig vor. Wenn es S. 23. als eine rühmliche Eigenschaft vorgestellt wird, dafs ein ftärkerer Knabe einen andern durch fühlbares Anfassen Mores lehrt: fo ift diefs in einem Kinderbuche eine etwas unvorsichtige Aeusserung, da die lebhafte Jugend ohnehin nur zu fehr geneigt ift. das Gefühl ibrer Kraft an Schwachern zu außern. Gegen die Gespräche, welche eine Art von karecheifchen Unterredungen feyn follen, wird die forratifche Kunft manche Aussiellung machen können. Wenn der Brief eines Sohnes an feinen Vater S. 117. mit der Wendung schließt: Potz Element, ift mir mein Brief lang gerathen; fo haben wir dafür keinen gelindern Ausdruck, als: das ift pobelhaft! Unter den Seutenzen find die meiften nichts weiter, als matte und triviale Gedanken, die ohnealles iht Verdienst und Würdigheit den Namen der Deukstyfrüche fahren. Einige find spletend und sändeland, wie S. 155. Doctor Massig, Doctor Rube und Doct. Fröhlich find die allerbeiten Medlei; andere enthalten einen Schi-fen Gedanken, als S. 151. Christen mulien wir für alle Menschen; Phillolophen für uns seyn,

Königsnera, b. Nicolovius: Belehrungen des Chriftenthums über die wichtigsten Angelegenheiten des Menschen. Em Leichalen zum Umereicht der Confirmanden von Karl Gottlib Fischer, ebem. Pfarrer des königl. großen Hofptals zu Königs berg in Preußen. 1803. 102 S. 8. (8 gr.)

Religions und Pflichtenlehre find in diesem Leitfaden nicht getrennt, sondern in Eins verschundzen. Der Vs. fasst den gesammten Unterricht, den er den Confirmanden ertheilt, in 7. Fragen zusammen: Wer bin ich? Woher bin ich? Unter wem ftehe ich? Wo lebe ich? Wozu lebe ich in der Welt? Wie kann ich fo glücklich werden, als mich Gott haben will ? Wie fuche ich glücklich zu werden? Auf einem festen und fichern Eintheilungsgrund beruht diefer Ideengang nicht; denn es laffen fich leicht noch eben fo viele Fragen finden, deren Beantwortung ein nicht geringeres praktisches Interesse hat, als die Antworten auf die hier aufgeworfenen Fragen. Ueberdiels find der Natur der Sache nach verwandte Materien durch diefe Anordnung febr zerstückelt worden. Kann jedoch dieses Lehrbuch, welchem das gemilderte Glückfeligkeitsfyftem zum Grunde liegt, auch nicht den beffern Lehrbüchern eines Ribbeck, Cannabich, Meyer u. a. an die Seite gesetzt werden; so verdient es doch unter den nicht ganz schlechtgerathenen, und besonders unter den von theologischen Subtilitäten gereinigten, eine Stelle.

## KLEINE SCHRIFTEN.

derts hat.

Kinrenschniffen. 1) Leipzig, b. Fleischer d. j.: Riefner Bilder - ABC - Buch zum Behuf maucherley nutzlicher Kemuniffe. 1802. 111 S. g. Mit 24. ill. Kpf. (12 gr.)

2) Schwelm, b. Scherz u. Comp. 1 Neues Abebach. Dritte dufinge. 1801. 16 S. 8.

3) Ebenät.: Kieiner Buchhebir- und Leichnach, enthalend die nöthighen Kenntniffe und einige Bildungsmittel für die Kleinere Jugend, als Fortfettung des von eben demleiben VI. herausgegebenen Abebuchs. Drute, nach der zweyten unveränders abgeläustek Aflage. 1900. 64 S. §.

4) Halle, b. Dreyfsig: A, B, C-Buchlein für Knaben und Madchen, von J. G. Reinhards, Vf. des Madchenspiegels. Zweyte Anflage. 31 S. g. (mit Kpf.)

5) Gistz, gedr. in der k\u00e4nijel, privil. Siadtbuchdruck, Nexes Bilder-ABC, fire die kleine Folksgr\u00f3rd; weiche darin das Buchlabiren, nach einem Butche, auf m\u00f6yrichl lectie et Art, erlerene kaun. Oder Malerslätes zum Unterritüt Lefen und Deaken. Erfe Halfte. Zweyte amgeunderte Anjoge, 1901. 38. 8. (3gr.)

 Halle, b. Dreyfsig: Schackerenterpford. Ein neuea Abe-Buch, für Kinder des neunzehmen Jahrhunderts. Zureyte mit 28 ueuen Bildern vermehrte Aufage. 32 S. 8.

Wir haben diate fecha Abe-Bücher to tach einander aufgeführt, wie deu uns in Aufehung ihres intern frehalts auf einander au foigen Cheinen. Obziech die dreg erften ticht fobefehaften die, dass sie als ganz zwecknistige Elementaruneerrichtsbicher empfohlen zu werden verdienten: se find sie doch in diesen Reihen die bellen. N. 1. faing mit einzelnem zu "Buchfläben, Wörtern und Sätzen zu, legt darauf, nach (S. 3.1) vorzusgefehickem Commande : Arbung gezeben und geantwortet! den Kleinen verschiedene Fragen zur Erweckung der Aufmerkfamkeit und Urtheilskraft vor, unter welchen einige für das erfte Alter zu schwer find; und beschliefet mir kleinen, in kindischem Tone erzahlten, Geschichten und mit Unterhaltungen über die Bilder, welche größteutheils Handwerker und Kninttler vorftellen. - Von Nr. 2 und 3. welche ein Ganzes ausmachen, ift das erfte fehr mittelmafsig; das leizte aber enthait einen leidlich gewahl en und nicht ohue allen Plan zusammeneestellten Stoff zu Denkübungen, der ans dem Gebiete der Naturkunds und der religiofen Moral hergenommen ilt. Sittensprüche, Erzihlungen und Gebeie find her auch zu finden. Der Inhalt von Nr. 4. itt der ganz gewöhnliche, den man in unzehigen andern Fibelu findet: Buchflaben, Unterscheidungszeichen, Worse, Sitze, Erzah-lungen, Gebere und Lieder. Ueberdiese find in diesen Syliabir - und Leferext hieher gar nicht gehorige Anmerkungen für den Lehrer, eingestreut. Die Bilder Reifen Menschen von allerley Volk, Stand und Handthierung nebit Zubehor vor . versieht fich in alphabetischer Ordnung. - Der Vf. von Nr. 5. ift, laut beygeingter Nacherinnerung, Hr. Scholz, Schullehrer zu Neudort in Schleffen. Da er zur Ablicht hatte, das alte Abebuch zu verdraugen; fo glaubte er durch rothe Buchfteben und grobgeideckfte Bilder fich noch daran aufenhufsen zu miiffen. Die vor uns liegende erfte Haifte besteht nur aus Buchftaben, Wortern und einigen Satzen. S. 26. finder fich eine lacherliche Zusammenstellung. Noben dem Bilde des Ziegenbocks Rehen die Worte : der gute Vater. - Umer allee heitik ift Nr. 6. Es enthält Abbildungen von Gegenstanden, welche für Abeschüler größnentheils unverstandich find, als von einem Kroaten, Barbaren, Frieslander etc. die alle zu Pferde fitzen. Einige Seiten bekannte Semenzen machen den ganzen Text aus. Der Beyfatz auf dem Tirel: fur Kinder der igten Jahrh. ift ein Beweis von der schlechten Meynung, die Hr. Dreufrig von dem Geschmacke der Aeitern dieses Jahrhun-

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 26. October 1803.

## WERMISCHTE SCHRIFTEN.

Panis, b. Delalain d. j.: Lettres inédites de Voltaive à Fréderi. le grund, Roi de Prufe, publices fur les originaux. 1802. 250 S. 8.

In der Vorrede verfichert der Hersusgeher, Boiffnade, das ihm diese Briefe von ihn. Bogh. heftendarunftalufichen Legationsfectear in Paris, zum Hersusgeben (eyen migneheit worden, und zuer nach Folzaie's eigener tilandfahrift, die er von Weiman aus einhalten habe. Ihne Aechheit bezogt auch ein wieljahriger Correspondent Voltaire's, irr. Sasaf, reschen Geiffes und Stitts.

Auf die Erreichung eines höhern Alters rechnete Voltaire nicht. In dem Iften Brief an den Konig schreibt er im J. 1746: "Ich glaube nicht, dass von nun an meine Gefundheitsumftande mir erlauben, viel zu arbeiten; ich bin in einen Zuftand gerathen. aus dem ich kein Aufkommen hoffe. Geduldig erwart' ich den Tod." Ueher die Abfaffung der Zeitgeschichte fagt er im Hien Briefe: "Ich arbeiteie nach den Denkschriften und Briefen der Mmifter und Ge-Diefs find Materialien für die Nachwelt: oder auf was für Grundlagen will man die Geschichte bauen, wenn die Zeitgenoffen nichts von dem hinterlassen, was man zur Aufführung des Gebäudes bedarf ? Cafar fchrieb feine Commentarien, and Sie schreiben die ibrigen." Mit wechselndem Ernst und Spotte eifert er gegen folche Handelskriege, wodurch der Handel feihit zerftort wird. Spanien und England, fagt er, verschwenderen in einem Kriege wegen eines Betrages von nicht mehr als 95,000 Livres, über 100 Millionen. Sehr intereffant ift der Vilte Brief, und darin befonders die Vergleichung, welche Voltaire zwischen feiner Semiramis und der Crebillonschen anstellt. Nicht weniger interessant lind mehrere von den folgenden Briefen, in welchen der Vf. die Poefien des großen Konigs mit eben fo viel Delicatelle als Freymuthigkeit ausbesfert. Hingegen lieht man aus den nachherigen, (vom Xlten bis zum XIVten) nicht ohne einiges Bedauern, wie fehr Mifsverltandnifs, Zankerey, Tadelfucht auch einem Friedrich dem Grof-en und Voliairen das Leben verbitterten, und welche Krankungen der erftere durch ein beleidigendes Wort im Anti-Machiavell theils fich felhit zuzog, theils andern veruriachte. Ebenfalls nicht obne widrige Empfindung lieft man weiterhin (XXVII - XXXI) die Geschichte des Processes zwi-4. L. Z. 1203. Vierter Band.

schen Voltairen und dem Juden Hirschel. Die nachherigen Briese (LXV - LXXVI) ind voll, nicht fowohl bitteete, als wehnüchiger Klagen über den Verlust der Gnade des Konigs. In amore hate infunt, möchte man fügen, bellum, par rurssum. Bey der Trennung schrieb Voltaire an den Konig solgendes -Billet:

Noe, malgré vos vertus, non, malgré vos appez, Mon ame n'eft, point festifaite; Noe, voes c'étes q'une constite. Qui fubjuguez les courst, et ce voes donnez pas.

Hier die Antwort des Königs:

Mus ame fent le prix de vot divint appot,
Mais ne prelumez point qu'eile (ois fatisfoite.

Traite, vant me quittez pour fuivre one coquettez
Moi, je se voot quitterait pot.
Im Anhange liefert der Herausgeher noch einige

Briefe Vollaines an Darget, Algaretti, la Metric König, an die Herzogin von Gotha und an die blar gräfin von Bayreuth. Die Briefe find alle zwischen den Jahren 1746—1757 geschrieben.

Unter den hin und wieder eingestreuten Versen sind nicht alle glücklich. So z. B. ist die Zusammensetzung der Bilder in folgenden eiwas hart:

Oul, grond homme, je voez le diz: "
Il jout que je me renavelle.
Piroi dees vetre porodiz,
Du jen qui m'emerlight jodis
Refluctier queique etincelle,
Be does votre famme immortelle
Tremper mez reflortz engeurdiz.

Nicht wohl verträgt fich die Idee des Paradiefes mit Bildern, die aus Vulcans Feuereffe emlehm icheinen. — In folgenden Verfen spielt der Dichter mit dem Worten:

Mois vons ollez pourtant à l'immortalité, En nous prêchant l'âme mortelle.

Einzelne Benerkungen erspen ganz Voltsties Gepfige. Ans dem L, Briefe behen wir folgende aus-"Ateure arbeinere ich auf fünft verfchiedne Axten eine kleine Stelle der Heiritäte sus, ohne jennals wieder die Axt und Weite zu treffen, wie ich vor einem Monate die Stelle ausgearbeier hatte. Was beweift diels? Dafs das Genie niemals lich gleich hierz; dats man, im gennen Leben nie zweynauß ganz gefrau dieselhe Idee hat; dass man immer den glücklichen Moment ahwarten wass. Welch ein hündliches Handwerk! Es hat aber seine Reize, und beschäftigte Einsunkeit, glaub ich, ist das glücklichste Leben."

ALTONA, b. Hammerich: Germanien und Europa. Von Ernst Moritz Arndt. 1803. 434 S. 8. (1 Rthlr, 16 gr.)

Der Inhalt dieser geistvollen Schrift scheint Rec. in die Beantwortung folgender drey Fragen zu zerfallen: 1) Wie hat fich allmablich der jetzige Culturzustand von Europa im Allgemeinen, und im Befondern von Deutschland gebildet? 2) Wodurch charakterifirt fich derfelbe, befonders in politischer Hinficht? 3) Welche Hoffnungen laffen fich für die Zukunft davon faffen? - Der Vf. fängt mit einem kurgen, aber hündigen Ahriffe der allgemeinen Bildungsgeschichte Europa's an, bleibt dann (S. 71) bey dem achtzehnten Jahrhunderte ftehn, und geht die merkwürdigsten Phänomene desselben, mit hestandiger Rückficht auf Deutschland durch. Die Resultate, die fich bier feinem Scharffinn darhieten, veranlaffen ihn (von S. 267 an) fein politisches Glaubensbekenntnifs, und einen politischen Horoscop von Europa, und hefonders von Deutschland aufzustellen, der die Aufmerkfamkeit der Lefer verdient.

Der Vf. hat fich bereits durch feine, auch in diefen Blattern, mit verdientem Beyfalle augezeigten Reifen durch Deutschland, Italien und Frankreich (Leipzig, h. Graff) rühmlichst bekannt gemacht; auch dieses interessante Product giebt einen neuen Beweis von feinen großen Talenten. Alle feine Ansichten, Bemerkungen und Urrheile, zeugen von einem freyen, kühnen, unbefangenen, kraftigen Geifte, der Welt und Menschen im Großen keinen gelernt, und fich zu einer hohern Ansicht des Lebens und der Weltbegebenheiten erhoben bat. Dennoch ist der Vs. weit entsernt, einer von jenen egoikischen Mifanrhropen zu feyn, die Menschengiück und Menschenveredlung als eine Schimare ansehn; nein, er hat jene frommen Hoffnungen, und diesen heiligen Enthulizemus, rein und ungeschwächt in seinem Herzen zu bewahren gewufst. Man lefe, was er S. 04 ff. über Friedrich den Grofsen, S. 107 ff. über Gofeph II. S. 147 ff. über die franzofische Revolution. S. 305 ff. über Bonaparte S. 408 ff. über die Lage von Deutschland fagt, und man wird fich bald überzeugen, dass der Vf. die Dinge nach ihrem wahren Werth zu würdiren verfieht; aber men lefe auch fein politisches Glaubensbekenutnifs, S. 297 ff. man lefe den fchonen Schlufs feines pulitifchen Horofcopes S. 424, und man wird finden, dass die Unwahrscheinlichkeit noch kein Beweis für die Unmöglichkeit ift.

Was die Form dieses interessanten Werkes anlangt: fo trägt sie ganz des Gepräge einer großen, kühnen, soch sich selbst übetlessen Natur. Wild und unge-

ftum braufst der Flufs der Rede, gleich einem tofenden Gebirgastrom daber; keine Kapitel, keine Abschnitte, keine systematische Einsheilung, so fehr sie auch hesonders der ungeübte Leser vermiffen mag. Dieses Werk ift gleichsam eine einzige Rede, in einem Athem, in einem Feuer gesprochen, der es allerdings in ihren einzelnen Theilen an Symmetrie fehlen mag, in der jedoch, was das Ganze betrifft, die Anordnung eines genialischen, seinen Stoff beherrschenders Schriftstellers unverkennbar ift. Auf der andera Seite scheinen alle Vorzüge, alle Fehler der Diction, die man hereits in den frühern Schriften des Vis, geftaden hat, in diesem Werke vereinigt zu seyn. Diefelbe Kraft, diefelbe Originalität, diefelbe Innigkeit, nehen derfelben Incorrectheit, mementanen Vernachlaffigung, befonders was niedrige Ausdrücke hetrifft, und demfelben Mangel an Harmonie, und Rundung. Aber ein Mann, wie unfer Vf., ift nicht gemacht um lange still zu fiehn. Schnell wird er fich der Geheimnisse des Ausdrucks und der mechanischen Vortheile des Stils vollends bemächtigen, fein genialischer Ungestüm wird ihm bald Zeit laffen, die Feile zu brauchen, und dann werden wir Werke von ihm erhalten, die in jeder Rücklicht vorrretflich find. Rec. darf diefes um fo ficherer boffen , da der Vf. auch in diefem Werke wit lobenswerther Bescheidenheit von fich spricht; und da es leichter ist, eine robe vortreffliche Natur zu hilden, als dem fuhalternen Talent diefe Fulle und Energie der Ideen zu verleihn. Wir beschließen diese Anzeige mit einer Stelle, die allgemeines Intereffe boben, und in jeder Rückficht zur Beltarigung unferes Urtheils dienen wird, S. 100 ff. -"Ich geftehe , es liegt etwas in Bonaparte, was pro-"fse Menfchen immer charakteriffrt hat, eine kuhne ,,und classifch gehaltene Weife zu handeln und zu "sprechen, eine gewaltige Naturkraft, welche die Her-"zen hezwingt, und feibst die Widerstrehenden zum "Gehorfam zögeli; kurz das Talent zu herrschen, in neinem hohen und energischen Charakter. Diess hat "ihn ausgezeichnet, sohald er im Frühling 1706 an "der Spitze feines erften Heeres fand, und diefe ge-"waltige Kraft hat bis jeizt alles vor ihm geworfen, "hat die Schlachten bey Lodi und Marengo, die Sie-"ge zu St. Cloud und Amiens errungen. In diesem "Sinn einer erhabenen und felrenen Naturkraft ver-"dient er die Achtung eines jeden Menschen, wie ein "jedes fillikere Welen, und wenn er fie auch nicht "verdient, fo erzwingt er fie von Jedem. - Aher "ift diefer Mann mehr als ftark und gewandt, ift er "nurh verkändig und gerecht? d. h. kennt er feine "Zeit und feine Pflicht? denn die Erkenntnifs der "Phicht folgt nur aus der Erkenntnifs der Zeit. -"O Bonsparte! wareit du fo edel und grofs, als du "vielen scheinft, konntest du begreifen, was deiner "Zeit Noth thut, namlich dem Steate und den Men-"ichen eine gehaltvolle Geltalt anzuschaffen, du wür-"deft fo thoricht nicht darauf einfahren! Oder bift "du gar so citel, dass du das langtame Wachsen des "Guten nicht erwarten kannft, und lieber im Schim-.mer leben, als den kommenden Geschlechtern als

Security 1 30

"Sonne leuchten willft ? Edet mufsteft du bekennen, pwenn da edel feyn wollteft, usch welchen Grund-"farzen du fo regierft; edel mufsreft du mit einer fo Beichten und liebenswürdigen Nation dich zur Fort-"bildung verbinden, und fie durch das regieren, we-"durch fie von ftarken Menschen zu regieren, und gewife zum Grofseften zu leiten ift, namlich durch ibr "froldiches und freundliches Leben. Aber ernft und "finiter, nicht im Spielen, wie Ludwig der Heilige. "nicht wie Heinrich IV. (um den auch Verräther lauer-"ten) ftehft du ihnen gegenüber, wie eine gewaltige "Kraft einer andern Welt. Du wagft es nur im Ge-"zier der Etikette, und im Glanz der Hobeit unter denen zu feyn, die jungft noch von Republiken träum-"ten, entweder, weil du ihren Sinn nicht kennft, wie "du fie gewinnen oder regieren magft in ihrem Cha-"rakter, und wie du fie darin herrlich leiten und bileden konnteft, oder weil du feig bift, oder weil du "nichts Hoheres kennft, ale herrschen durch bloße "Gewalt? Doch deine Bewanderer machen dir alles "leicht. Manche, die ehedem Robespierre vergotternten, fagen jetzt, die franzolische Nation habe so ei-.. nen Zuchtmeister nothig; du werdest sie jetzt fchon "führen zur Freyheit und zum Gehorfem!"

"Aber wie foll eine schonere Verfassung, wie foll "ein frommeres und edlerers Geschlecht keimen, wo "fo vieles wieder den Krebsgang geht, und wo man "fogar damit prahlt, in diefem und jenem das Alte, "das für unfere Zeit zum Theil wirklich alt werden "follie, wieder bergeftellt zu haben? Welch ein "elender Prunk der Regierung, auch mit jeder Klei-"nigkeit, wie ihn kein Hof Europens mehr macht, ,und wie fich jeder felbliftandige Moun immer ge-"feheut bat, ihn um fich zu fehen. z. B. Karl XII, "Friedrich der Einzige, Joseph II. Welch ein Zusam-"menketten vornehmer und reicher Verwandschaften. , und welch ein Neporismus dadurch! Wie liegt im "Range, im Titel, im Reichthum, in der Geburt, bey dem Regenten felbit fo viel Achiung, bey elnein Regenten, der fich fo gern auch den philoso-"phischen schelten last! Wie mus wieder alle Tu-"gend, alle Kraft in dem Einzigen verfließen, und ,wie hat fie in dem Einzelnen fo wenig Ehre mehr, "weil der Einzelne jetzt nun wieder durch Biegfam-"keit des Rückens, eine gelehrige Zunge, und Em-"pfehlungen der Gonner fteigen kann! Wie verjagt "die geheime Polizey alle Freyheit des Mundes und "Gemurhs! Wie vernichtet die Gewalt alle Oeffent-"lichkeit der Urtheile, die felbft in England, worauf "die Franzofen fo gern febimpfen. noch herrlich ift! "Welche Grundfarze bat diefe Regierung wieder auf-"zufteilen gewagt über die Negern und farbigen Men-"fchen!" u. f. w. - Wir bedauern, dem Vf. nicht weiter folgen zu können, fo gern wir auch noch den Lefern eine Monge treffender Beinerkungen, z. B. S. 76 über den feientiffehen Geift des achtzehnten Sighrhunderts S. 357. über das Chovakter iftifche der Spruchen. S. 388, aber das muthmasiliche Schiefal von Frankreich u. f. w. mittheilen mochten. Die angeführen

Stellen werden indesten hineeichen, sie auf ein Werk aus innerkfam zu machen, das niemand ohne Hochachtung stir den VI. aus der Hand legen wird, sollte er auch in einzelnen Ansichten vielleicht verschiedener Meynung seyn.

### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Ohne Druckort: Der ehriftliche Stitenlehrer. Eine Abhandlung in drey Abtheilungen: I, Selbstpflichten. 11. Gefellschaftliche Pflichten. 111. Pflichten gegen Gott. Als Beytrag zum praktischen Chrifenthume. 1801. 134. 5. 8. (8 gr.)

Diefs Werkehen, welches das Gewiffen gemeiner Leute, Barger und Banern in kleinen Stadten, und auf dem Lande leiten fall (Vorrede S. 1) hat die einer Volksschrift nöthigen Eigenschaften nicht. Der Vf. verräth eine auffallende Unbekanntschaft mit der wifsenschaftlichen theologischen Moral, und mit der Kunst. die wesentlichen Punkte derselben auf eine für den gemeinen Lefer fassliche Art vorzutragen. Glückseligheit ift ibm das Ziel des menschlichen Strebens, Der erfte Grundfatz für die Pflichten gegen fich felbft heifst: Menfch, erhalte dich in der Vullkommenheit deiner Natur! Der zwevte: Mensch. mache dich vollkommener, als dich die blofse Natur fchuf. Eine Dollmetschung diefer Grundsatze fuchet der Lefer vergebens. S. 13 folgen diatetif.he Regeln, die man, befonders in einer fo knragefasten Sittenlehre, nicht fucht. S. 24 neunt der Vf. den Befitz des Reichthums ein Gut für den Weisen, die Verachtung derselben aber ein noch großeres Gut. (Paffet diefe dem Seneca nachgeschriebene Sentenz für eine Volksschrift?) Unmittelbar darauf folgt eine Menge gehaltlofer Definitionen. Der 6. 3 von Ausbildung der Geiftesfahigkeiten ift für gemeine Leute ganz zwecklos bearbeitet. -Als Beweis der logischen Kunft des Vis. ange folgender Uebergang zu den gefellschaftlichen Pilichten (8. 32) gelten: "Nach Glückfeligkeit geht das Streben aller Menfeben; daher muffen alle unfere Kraftet und Triebe in Uebereinstimmung zur Erbeltung des größtmöglichen Wohles gebracht werden. Unfer hochites Verdienst und grosstes daraus entspringendes Vergnügen ist also das Bestreben, sich felbit vollkommen zu machen, und dadurch die Vollkommenheit Anderer zu befordern." Die aus diefen Pramifien abgeleiteten einzelnen Pflichten find oberflächlich, und gerade die wichtigsten, unvollundig bearbeitet. Z. B. 6. 4. wird inft keiner Sylbe erwähnt, in wie weir und auf welche Weife men für das leibliche und geitige Wohl feiner Mitmenschen forgen foll; wenn eigentlich Aergernifs gegeben werde. und wodurch die Pflicht, einige gute Besfpiele zu geben, fich wirkend beweife. Dabin gehört auch 6. 12. von der Feindesliebe, wo der Vf. die Verbindlichkeit und Triebseder dazu aus den Urkunden des Christenthumes beyzusetzen vergals. - In der Einleitung zu den Pflichten gegen Gott werden jene

Handlungen mit dieser Benennung bezeichnet, die aus der Vorstellung: Gott ist iss hochste Wesen in sich felbst, hervorgehen. Welche Benkkraft traut der Vi, den Beuern zu, wenn er ihnen zumuthtt, daraus die Psitchten gegen das höchste Wesen herzuleiten, s. 4. von der Liebe und Dankbarkeit gegou Gott ist. die Haupfache — wie fich diefe Gefinnungen äufsern — nur als Nebenfache berührt: und S. 121 find die Mitt I. Vertrauen gegen Gott zu erwecken, ganz verfehlt: fü wie die zur Pflege des äufseren Guttesdientles angeführten Beweggründe.

#### TLEINE SCHRIFTRN.

Germanziantwarier. Leipzig, b. Gibb: Offereise des philadgies criticise is John kep, XXXIX, Pro 19—28. Scripti Jase. Genilieb Kregling, AA. L. M. R. Bith. Cand. C. cliecji Philadbit. fedal 1620, 46 S. cr. E. G. Gr. J. Jiefe Abbandung macht liven Vi. Briec, When man ibm auch Probe feites: Piefes und denen Unterfachung eine Bernard erfeite in der Schalber eine Steine und eine Unterfachung der Bindeitung zengt er, das der Dichter des Buchs Hiob hier des Accpyrifiche Pfreid Ethildre: und redet zuneleich von auch der Bindeitung zengt er, das der Dichter des Buchs Hiob hier der Schalber und verbeiter erfen Theil der Abbandhung, worint verfichtedene Stellen der alsen U-berfetzer nahr unterdatt, erbauter und verbeiter werden. Der weser Theil, der der der Schalber der Scha

Vf. durch das Arabifche pa horrnit vertheidigen zu konnen.

Doch will er lieber ψεφο anstatt Φεβεν lefen, und glaubt dies fe Conjectur auch dadurch bestatigen zu konnen, weil die alte lateinische Uebersetzung, die man die lig a zu nennen pilegi, et infernifti callo ejus hinnisam überferzt. Bey diefer Gelegenbeit wird auch] die Stelle bey Anguftin de dactr. Chrift. L. H. C 15. worin der Name Itala vorkommt, verbeffert. Der Vf. hefet hier ufitata caeteris prueferatur. Er glaubt us fey wegen des vorhergehenden interpretationibus weggefillen, und aus tata habe man nachher itala gemacht. Diste Conjectur ift wentg-Bena den Verbesterungen anderer Kraiker vorzuziehen. V. 20 haben die 70 neuernes aus neuenter. Hr. K. halt die es für eine Gloffe oder Ueberfeizung eines andern griechischen Dollmeischers, die eigeselich zum vorhergehenden Vers gebore. Er fucht aber zu zeigen, dass es nicht die Ueberfetgung von חחלביש-רעמה fondern vielmehr vom ertten Gued des 19 V. fey. Rec. kann darin nicht beyftimmen. Vorerft lft es par nicht wab fcheinlich, dafe man das bekannte 77723 durch אמיסא uberfetzt habe; aber wohl lafst es fich eraisren. wie man das nur hier vorkommende ADDA fo überfetzen konnte. Entweder errieth der Ueberfetzer die Bedeutung des ihm dunkeln Worta, oder er dachte an die Bedeutung conflictatus eft, certavit, die per in III. hat. mun drückt ohuehin

immer etwas Gezwungenes darin, wenn man diefen mit seues Behauptung vereinigen Wel. Die henaplariche Hemerika, welche bey 71% in Montsaucon schetz, setzt der Vf. richtig au 783 M. Die Worte in der styckschen Uebersteung [hat, 260]

gung, die eigentlich zu 1318/1970 gehöre, fo dass nur han von der Ueberfetzung der Peschito im letzten Gied

des Verfes noch übrig geblieben fey. Rec. vermuther, daße der Syrer hier anders geiefen habe. In dem 21. V. ftre cht der Vi. es nobior tu der Ueberfetzung der 70 weg, und liefet: exposition de et toxes oviertes dent. Die Lefentt der Vaticani-Schen Handschrift parten wird mit Grund rerworfen. Der Vf. glaubt, dafa fie aus post anifett fieres, welches man ais-ein ne Abbreviajur apaetenen habe, eutttanden fey. Grave, welcaer die Lefeart danien vertheidigen wollte, wird mit Becht bestritten, und die alse inteinische Ueber erzung vor Hieronymus wird als Beweis angeführt, dals die Worse nie win mus in der Alexandrinischen Urberfetzung ausgelaufen find. Ber VI 23 wird der Gedanke geaufsert, dals san etweberes maxage die Ueberferzung von 275 nun feyn könne, und nachher, dass die 70 235 in der Bedeutung giadias genommen hauten. Die alte lateimsche Verlion wird zugleich iher verbestert. In der Ausgabe von Sabatter flehet V. 23. Saper ipjam autem gusdet arcas et gladius, lanceon huflueque tremore. V. 24. Et tracundia vertit berram, nec credet, donce clauguerit tuba. Hr. K. hefet am Ende des 23. V. funceae haftueque, und in dem-24. V. In tremere et wacundia evertet terram, nec eredet, donce clanxerit inba. V. 24 wird aus diefer Ueberfeizung der erieconfiche Text der 70 alfo erganzt: et enque unt oppe adanu To yo, und bemerkt dafe das Griechtiche apasses die Bedeutung des Hebr. MD3 forbuit bestatige; denn es sey bekannt, dass die Verba, welche bey den Hebraern die Bedeutung abforbere, degiatire haben auch in der Bedeutung perdere gebrauch: wurden; und diefes habe der griechische Ucberfetzer im Sinne gehabt. Rec. glaubt, der Ueberfetzer habe das griech febe Wurt in der eigentlichen Bedeutung e coafpects removere gebraucht, und die Geschwindigkeit des Laufs, welcher auch durch das hehraische Wort bezeichnet wird, ausdrucken woifen. Die Ueberfetzung der altlateinischen Verfion evertet mu's hier nicht in Betracht kommen. Gang eichtig wird das fo gende überfetzi: fare loco netcit, cum oder quia tabue chargorem andit. Die Ueberfetzung des Symma-chus wird vom Vi. also erganzt und verbelleri is sahe zu. ogye di antanius (70 ym) is dishudaerna une agus sahniyyes. Uiefes mag genug feyn, um auf diese kleine Schrist ausmerksam zu machen. Wir wunschen, dass der Vf den versprochenen zweyten Abschnitt baid nachliefern und mit der gehörigen Mufse ausarbeiten moge.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 27. October 1803.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Mastendam u. Haac, b. J. Allert u. B. Scheurleer: Prijverhandsingen van het Genoofschop tot verdediging van den chriftlijken Godsdienst tegen dezelr, hedendaugische Deftrijderen, voor het jar MDCCC. I Deel. 1801. LIV. 22 p. 337 S. II. Deel. 1801. 38 151 u. 36 S. gr. 3. (6 Guld. 16 Stüb. holl.)

He Hangiche Gefellichaft zur Vertheidigung des Christenthums batte unter andern Aufgaben in dem Programm von 1798 auch eine Abhandlung über die Kraft des Beweises, der aus den Wunderwerken Jefu und der Apuftel für die Wahrheit und Guttlichkeit der Lehre des Evangeliums geführt wird, verlangt. Unter mehreren Schriften, die über dielen Gegenstand eingelaufen waren, wurde der Abhandlung, welche Hr. Dr. Moller , Prof. der Theologie zu Duisburg, eingefandt hatte, die goldne Preiamedaille zuerkannt. Zwey andere Abhandlungen, die eine von Hn. Clariffe. Prediger zu Enkhuizen, und die andere von Hn. Rhijavis Feith zu Zwolle, erhielten die filberne Medaille. Diese drey Abhandlungen werden nun bler nebst einigen kleinen Auffatzen über andere Gegen-Mande, welche die Gesellschaft ebenfalls belohnt hatte. in zwey Abrheilungen dem Publicum übergeben. Sie find frevlich für eine Gefellschaft bestimmt, welche geradebin Vertheidigung, nicht freve Unterfuchung des Chriftenhums fodert, und wie folglich die Beweiskraft der Wunder hier angesehen, und was für Grande fie zu unterftutzen gebraucht werden, läfst fich aus der Tendenz der Aufgabe fchon errathen. Wir geben daber unfern Lefern nur eine Anzeige, und balten eine Beurtheilung für überflüflig.

Die erste Abheilung enthalt außer denn in J. 1800 bekanntgemachen Programm und der bey det Verfammlung der Gesellschaft von Hn. Menter, Pred. zu Amsterdam, gehätenen Rede, über den undklangenandten und richtig geleiteten Eifer für die Wahrheit in Sachen des Glaubens und der Religion, die beiden Abbandlungen von Ho. D. Moller und Hn. Clariffe.

Die Abhandlung von Hn. Möller befebet aus zwey Theilen. Der erlie handelt im allgemeinen von den verfchiedenen Beweisarten für die Wahrheit des Chriftenthuns. Zuerft wird auf die Wichtigkeit einer folchen Unterfuchung, die die Wahrheit und Görtlichkeit des Chriftenthums berifft, hingewießen, und abdann von dem Urfprung der Apologeitk, der verfchiedenen Foren und inneren Berfchaffenheit derfelhen nach den verfchiedenen Zriten, dem dabey all-A. L. Z. 1802. Vierte Bond.

gemein angenommenen Unterschied zwischen Aufgeren und inneren Beweisen, der verschiedenen Art sie zu gebrauchen und auszuführen, und der Geschichte der Apologerik bis auf die neuesten Zeiten kurz gehandelt. Darauf folgt die Beurgheilung der verfchiedenen Beweiserten. Vorläufig wird bemerkt, dass die rechte Beurtheilung des Gewichts und des Verhäleniffes der aufseren und inneren Beweife von dem Gefichtspunkt abhänge, woraus man das Christenthum anfiehet. Betrachtet man es blofs als moralische Religionslehre, fo hat man nur den inneren Beweis nothig. Man vergleicht alsdann die Lehre des Chriftenthums mit den Grundsatzen der Philosophie und der praktischen Vernunft, und erklärt das Christenthum deswegen, und in fo weit es damit übereinflimmend gefunden wird, für wahr und göttlich, in fo fern alle Wahrheit von Gott kommt, und eine mie der Vernunft und der fittlichen Natur des Menschen fo übereinstimmende und in ihren Wirkungen fo wohlthätige Lehre, als die christliche, Gottes würdig ift. Die Lehre des Evangeliums hat alsdann an fich betrachtet kein höheres Aufehen, als jedes andere moralische Lehrsystem; nur bloss in so weit, als fie fich der Vernunft anpreifet, ift fie annehmungswürdig, von jedem andern Glaubensgrund unabhängig, und hat blofs den Beweis ihrer Wahrhelt und Gottlichkeit in fich felbst. Daraus folgt nun, dass die Lehren, welche dem Christenchum eigenthümlich oder positiv find. und nicht aus innern Gründen als wahr erkannt werden, auch nicht können angenommen werden. Die gottliche Sendung Jefu bezeichnet alsdann nichts anders, als die preiswürdige Veranstaltung der Vorfehung, die einen fo vortrefflichen Lehrer der Weisheit auftreten liefs.' Jefus ift ein gottlicher Gefandte, wie jeder audere Menfch, der fich durch die Ausführung elnes wichtigen Werks um andere verdient macht, Wenn der Charakter Jesu dabey auch problematisch bletbt: fo ift dieses nach jener Voraussetzung gleichgültig; denn man hat nicht auf die Person, sondern auf die Sache zu achten. Betrachtet man aber das Christenthum als eine ausgerordentliche Veranstaltung Gottes, vermoge welcher durch Jefus, als unmittelbaren göttlichen Gefandten, alles geschehen folke. um die Menschen zum zuversichtlichen Glauben . zur reinen Tugend und zu einer dauerhaften Giückseligkeit zu leiten; fo hat man auch aufsere historische Grunde nothig, um diese Ausicht zu vertheidigen : denn die Fragen, war dieses wirklich der Plan Jesu ? hat er fich wirklich für einen folchen Gefandten Gottes erklärt? und laffen fich Konnzeichen angeben, wodurch eine fo erhabene Würde einleuchtend wird?

find historischer Art und müssen historisch beantwortet werden. Glaubt man nun nach einer genauen Prüfung der evangelischen Geschichte, auf deren Wahrbeit und Glaubwürdigkeit hier alles beruht, Grunde zu finden, jene Fragen bejohen zu muffen, fo mufs auch die Wahrheit und Göttlichkeit des Chriftenthums in einem Sinn aufgefasst werden, der diesem gemass ift. Jefus ift alsdann ein göttlicher Gefandte, in fo fern er vermöge eines Auftrags von Gott fein großes Werk auf Erden verrichtete, im Namen Gottes bandelte und fprach, und göttliches Anschen befass. Seine Lehre ift göttlich, in fo fern fie einen göttlichen Urfprung batte; fie ift wahr, weil fie von Gott mitgetheilt ift, und verdienet unfern Glauben, vermöge der hochsten Auctorität Jefu. Alles herubet hier auf den aufscren Beweisen. Der Vf. zeigt nun ferner, dass, wenn man nicht willkurlich mit dem Christenthum verfahrt, fondern es fo annimmt, wie es gegeben ift, in feiner innigen Verbindung der Lehren mit den Thatfachen, die inneren Grunde nicht hinreichen, um das Christenthum zu vertheidigen, indem die Unterfuchung zugleich bistorisch wird, und man Thatfachen nicht durch Begriffe erweisen, noch ihrenübernarürlichen Urfprung erfahren kann. Der innere Beweis behalt allerdings feinen Werth und ift durchaus norhwendig; aber er ift doch nur ein negatives Kriterium der Göttlichkeit des Evangeliums. Ob es wirklich gottlichen Urfprungs, und ob die Person, die es verkundigte, ablichtlich von Gott gefandt fey, diefs ift der pofitive Beweis, der nur durch Darftellung folcher aufserordentlicher Thatfachen, die auf einen aufserordentlichen Urfprung schließen laffen, geführt werden kann. leder von diefen Beweifen hat feinen eigenen Werth und feine eigene Tendenz; der innere begründet die Moglichkeit und der aufsere die Wirklichkeit der Gottlichkeit des Christenthums; und beide find gleich unenthehrlich. Der Vf. glaubt aber, dafs es beffer feyn wurde, wenn man beide Beweisarten auf eine andere Art, als gewöhnlich, mit einander verknopfte, und dadurch dem ganzen Beweis für die Wahrheit und Gottlichkeit des Christenthums eine andere Form gabe. Er fagt: "Es würde darauf ankommen zu zeigen, dafa Jefus wirklich von seiner Lehre behaupte, dass fie von Gott sey, und dann die Grunde der Glaubwürdigkeit diefer Behauptung anzugeben. Diefe Gründe der Glaubwürdigkeit konnen wiederum innere und auch äußere feyn, und zu den innern kann auch unter andern die Vortresslichkeit der Lehre gebracht werden." Da nun bey diefer Form des Beweises vorausgesetzt wird, dass das Historische zum Charakteristischen des Christenthums gehüre, und dass darauf die Guttlichkeit deffelben beruhe, fo kommt nun der Vf. auf die Wunder und den darauf gegründeten Beweis, wuvon in dem zweyten Theil der Abhandlung ausführlich gehandelt wird. Die erfte Abtheilung giebt die Bedingungen an, unter welchen ein Beweis für die Wahrheit und Gottlichkeit des Chrifleuthums aus den Wundern Jesu und der Apostel ftatt finden kann. Der Vf. zeigt, dass sulgende Haupspunkte vorber muffen entschieden feyn : 1) dass die Erzäh-

lungen von jenen wundervollen Thatfachen glaubwurdig find, und man diese Thatfachen für wahre Wunder anzunehmen berechtiget fey; 2) dafs lefus felbit auf diele Wunder als Beweile feiner gottlichen Sendung fich ausdrücklich berufen habe, und 3) daß Wundern überhaupt eine Beweiskraft für Lehrhehauptungen mit Recht zuzuschreihen fey. Jeder diefer Punkte wird nun gehörig auseinandergefetzt, und die Zweifel, die man dagegen zu machen pflegt, werden heantwortet. Bey dent erften Hauprpunkte werden die vornehmften Grunde, welche die Glaubwurdigkeit der evangelischen Geschichte und der dam erzahlten Wunderthaten bestätigen, in gedrängter Kutze dargestellt; es wird aber zugleich bemerkt, daß. wenn man auch die Glaubwürdigkeit der Geschichte überhaupt zugieht, doch die erzählten aufserordentlichen Thatfachen als wahre Wunder von vielen beftritten werden. Die verschiedenen Auswege, die man deswegen verfucht hat, werden hier angegeben und naher gewürdigt. Der Vf. zeigt, das die verschiedenen Versuche, die Wunder Jesu und der Apoitel natürlich zu erklären, nicht befriedigend find, und dass man fie eben fo wenig als Werke eines gunftigen Ungefahrs oder als geheime unter Myllagogen erlernie Kanfte anfeben konne. Auch der moralische Charakter lefu kann bey folchen Hypothesen auf keine Weife gerettet werden; denn man mufste debey zugeber. dals lefus fich ein Ansehen angemalst habe, wozu er kein Recht batte, indem er auf erlernte Kunfte kein folches Ausehen grunden durfte. Er hatte in diefern Fall Gine Zeitgenoffen auf eine Art geraufehr, die nach den Gefetzen der Sittlichkeit nicht gerechtfertigt werden konnte. Auf die Frage, ob man die evangelische Geschichte nicht überhaupt moralisch deuten konne und durfe, ohne fich um ihren grammatischen Sinn zu bekümmern, wird dabin gentitwortet : dass es alsdann schon muste ausgemacht seyn, dass diese Geschichte unächt, verdächtig, oder überhaupt so befchaffen ware, dass mit ihr eberhaupt nichts zu machen fey; dass die moralische Interpretation nicht Darstellung des wirklichen Sinnes, fondern willkurliche Deutung fey, und dass, wenn fich nach genauer Prüfung ergebe, das das Historische des Christenthums ein wefentlicher Theil deffelben und genau mit den Lehren verbunden fey, man auch der Geschichte felbit ihren eigenen Werth zuerkennen muffe, und nicht berechtigt fey, tie zu antiquiren. Hierauf kommt nun der Vf. auf die Einwürfe wider die Möglichkeit und Wirklichkeit der Wunder, die man besonders seit dem Emporkommen der Kantischen Philosophie gemacht bat. Die Haupteinwürfe: 1) Wunder konnen durch keine Zeugniffe und überhaupt nicht erwiesen werden, 2) zur Beurtheilung eines Wunders gehöret eine vollkommene Einficht in die ganze Natur, und 3) ibre Annahme ftreitet mit dem Intereffe der ibegretischen und praktischen Vernunft, werden nüher be-Stimmt und beantwortet. Zuletzt wird noch gezeigt. wie man fich gegen den Skeptickmus in Ansehung des Glaubens an die evangelischen Wunder mehr fichern konne. Bey dem zweyten Hauptpunkt wird

bemerkt, dass in Ansehung der Absicht der Wunderthaten die bestimmten und deutlichen Erklarungen Jefu und der Apostel von dem größesten Gewicht feyen, und dass der unbefangene Leser des N. Testaments nicht anders untheilen konne, als dass Jesus nach feinen eigenen Aussprüchen feinen gontlichen Beruf auf feine Wunder gegründet habe. Die entgegengefetzte Meynung, als ley diefer Gedanke Jefu felbit ganz fremd gewesen, und als habe er den Glauben an feinen göttlichen Beruf einzig und allein auf die Beschaffenheit seiner Lehre mid ihre Uebereinstimmung mit der Vernunft grunden wollen, fey vielmehr ganz unerweifslich, wenn man nicht zu einer hochligezwungenen Erklärung jener Stellen feine Zuflucht nehmen wolle. Der Vf. beruft fich auf die Aussprüche Jefu Marib. 11, 2-5. 7-24. und Joh. 11, 41. 42und zeigt aus der Lage der Umftande und dem ganzen Zusammenhang der Rede, dass fich Jesus hier ausdrücklich auf die Vanderwerke als Beweise seiner gonlichen Sendung berufen habe. Zugleich wirdauch auf die dagegen gemachten Einwürfe geantwortet; und gezeigt, dufs nuch viele andere Stellen, die in den Reden Jesu bey Johannes vorkommen, mit diesen Aussprüchen ganz übereinstimmen z. B. Joh. s. 3c-36. 10. 25. 37. 38. 14. 11. 15. 25. Auch benneworiet er den Einwurf, dass man unter joygenicht die Wunelor Jefu. fondern fein ganzes Lehrmefchäfte, oder Gortabnlichkeit und moralifche Gore feiner Handlungsweise, oder überhaupt solche Handlungen, die ihnals athren Lehrer einer reinen moralischen Religion charakterifirten, verfteben muffe. Es wird gezeigt, dafs man gar nicht erweisen konne, dass ioya in dem Sprachgebrauch Johannes nicht die Wunder bezeichnen konne, und dass der Sinn vielmehr ganz gezwungen werde, wennenn diese Bedeutung ausschließen wolfe. In der Anmerkung (S. 117-123. wird die Bedemung Wunder aus dem Sprachgebrauch weiter gerechtsertigt und mehrere neuern Erinnerungen dagegen bemieworter. Hicrouf werden die Einwürse gewürdigt, die man auf einige Stellen des N. T. grundet: 1) Jefus habe die Gelegenheit aus den Wundern feine gottliche Sendung zu beweifen, nicht benutzt. welches doch wohl geschehen seyn wurde, wenn er diele Ablicht bey feinen Wundern gehabt hätte; 2) Jefus habe nach feinen Agufserungen auf feine Wunder keinen Werth, kein Gewicht, keine Beweiskraft gelegt; 3) Jefus habe felbit fo geringfügige Begriffe von den Wundern gehabt, dass er nicht berechtigt gewefen fey , Lehrbehanptungen darauf zu gründen. Auch wird aus den Schriften der Apostel gezeigt, dass fie den Wundern Beweiskraft zuerkannt und wieklich ein großes Gewicht darauf gelegt haben. Daraus wird dann der Schlufs gezogen, dass die Behauptung, dass Jefus und die Apostel ficht nicht auf die Wunder besufen barren , nach der richtigen Erklarung des N. Teft, ganz unerweislich fey, und dals bey diefer Behauptung Hypothesen angenommen werden, die auf keine Weise zu rechtfertigen find. Bey dem dritten Hauprpunkt wird die Frage: ob Wunder überhaup?" eine Reweiskraft für Lehrbehauptungen haben kon-

nen, auf eine bejahende Weife beantwortet. Hier auf werden nun die Einwürsel gegen die Beweiskraftder Wunder angeführt: 1) Es fey überhaupt widerfinnig, etwas um der Wunder willen zu glauben; 2) die Beziehung der Wunder auf eine Lehrbehauptung konne nie erwiesen werden, und 3) den Wundern eine Beweiskraft zuzuschreiben, sey eine falsche Maxlme und führe zu Widersprüchen. Alles dieses wird näher bestimmt und ausführlicher beantworter, wobey der Vf. ftets auf die neueften Schriften Rückfichs nimmt. - Die aweyte Abtheilung enthält nun die Darstellung der Kraft und des Einflusses der Wunder Jefu und der Apostel auf das Evangelium. Diese wird auf das Vorbergehende gegründet, und fowohl aus den Aussprüchen Jesu und der Apostel, als aus der Natur der Sache felbit bergeleitet; wir konnen aber, um nicht zu weitlauftig zu werden, nur auf den Hauptinhalt der Paragraphen 40-68 aufinerkfam machen. Die Wunder Jelu beweifen feine gotiliche Sendung und zwar feine unmittelbare. Zwar laffen fich auch andere Zwecke dabey denken, die man auch zugeben kann, aber jener bleibt der Hauptzweck, Sie beglaubigen ibn nicht nur als einen unmittelharen gortlichen Gefandten, fondern verbfirgen zugleich die Wahrheit feiner Ausfagen von der hoben und gottlichen Würde feiner Perfon. Eben dadurch ift das Chriftembum nicht bloß eine moralische Religionslehre, fondern eine aufserordentliche unmittelbare göttliche Anftalt. Es beruhet elaber nicht blofs auf inneren Gründen, fondern auf dem hochsten Anseben Jefu, der feine Lehre als ibm von Gott geoffenbart vortrug. Das Christenthum enthält deswegen auch eine Glaubensptlicht, da alle Lehren Chrifti mit einer übernaterlichen Auctorität verschen find . und dieser Glaube an die göttliche Auctorität des Christenthums störet auf keine Weife die Aufklarung und den Unterfuchungsgeift. Das Charakteristische des Christenthums beruhet nun auf Geschichte, auf historischen Thatsachen. Die Wunder Jefu, seine Auserstebung und die Wunder der Apostel in seinem Namen , beweisen seine unmittelbare guttliche Sendung, und diefe die Glaubwürdigkeit aller feiner Ausfagen, die dadurch ein bedeutendes Gewicht mehr erhalten. Auch ift die Lehre von der hohen Würde lefu nicht unfruchibar. Sie foll uns zu einem praktischen, moralischen und religiofen Gebrouch dienen, wozu fie uns auch im N. Teft. angewiesen wird. Die so wichtige Lehre von unserer Erlösung, von der Gewissheit unserer Begnadigung und Vergebung der Sünden, deren Bedürfmis als nothwendig zu unferer Befriedigung auch die Philosuphie erkenne; die Lebre von dem Beystande Gottes in dem Geschafte unferer moralischen Befferung und der Eshörung unfers Gebets; die Vorstellung Gottes als des Vaters der ganzen Menschenfamilie, die Darftellung aller unferer Pflichten als ausdrückliche Willenserklarung Gottes, die Lehre von der allergenauesten Vorsehung Gottes, und die Zusicherung einer alle Erwartung übertreffenden Seligkeit in det zukunfrigen Welt, hängen alle mit dem Wunderbaren in der Geschichte Jefu zusammen. Auch die natürlich erkennbare, religiöle und moratische Lehren erhalten durch die Autorität Jesu eine wichtige Beftatigung, welche auf keine Weife überfluffig ift. Durch diese gottliche Autorität Jefu, die mit seiner wundervollen Geschichte so genau zusammenhängt, ift die Religionserkenntnifs der Christen auch unstreitig gewisser, allgemeiner und wirksamer geworden. Eben dadurch werden zugleich die wichtigsten, religiösen und morslischen Wahrheiten versinnlichet, und daher auch eindringender. Auch auf den Charakter und das Beyfpiel Jesu wirft die Wahrheit seiner Wunder Licht, und die einzelnen Tugenden Jesu können nicht gehörig geschätzt werden, wenn die Wunder und das darauf gegrundere gottliche Ansehen nicht gewifa find. Ueberhaupt hört das Christenthum auf. ein zufammenhängendes Ganze zu feyn, wenn man das Wundervolle in den Thaten und der Geschichte lefa laugnet oder dabingestellt feyn lafst. Auch die dem Christenthum eigenthumliche Motive zum Gu ten verlieren sisdann ihre Kraft und Bedeutung, und diefes kann, nicht für etwas gleichgültigea angefehen werden, da diese Motive die übrigen verftärken, und der Menich es bedarf, von mehreren Seiten morslifch geweckt zu werden. Hieraus wird nun der Schlusa gezogen, dass die Wunder Jesu und der Apostel allerdings auch ein praktisches Interesse haben, und lass ihr Zweck nicht blos local und temporell war. fondern dass fie für slle Zeiten wichtig find.

Wir gehen nun zu der Abhandlung des Hn. Clariffe über. In der Einleitung wird gezeigt, dass die Lehre Jesu muffe untersucht werden, dass ihre Wahrheit zwar oft aufs neue beltätiget fey, aber dass auch ihre Vertheidiger ihr bisweilen geschadet hatten, und das dieses auch von dem Beweis aus den Wunderwerken gelte, deffen Untersuchung von großein Gewicht fey. Darauf handelt der Vf. in funf Abschnitten, von der Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte, und dem was daraus folgt; von den Wundererzählungen des N. T., dem Wunderbaren in der Geschichte Jesu, und den eigentlichen Wunderwerken Jesu und der Apostel, die ein Ganzes ausmachen, und wobey an keinen Betrug zu denken fey; von der wahren Beschaffenheit der Wunderwerke, wobey die Frage, ob die Wunder natürlich zu erklären seyen, aus-führlich geprüft, und die physische und moralische Möglichkeir der Wunder gezeigt wird; von dem Endzweck Gottes bey diefen Wundern und dem Beweife daraus, wohey von dem Vortheil und Nutzen der Wunder in Ansehung der Juden und Heiden, und der hierin fichtbaren gotilichen Weisbeit gehandelt, und dann aus der Aeufserung Jefu und feiner Apoftel bewiesen wird , dass dieses die gottliebe Ablicht gewefen fey; auch wird zugleich die Gültigkeit und das Gewicht diefes Beweifes aus den Wundern noch für unfere Zeiten dargelegt. In dem letzten Abschnitt wird der Wunderbeweis als beweifend dargeftellt, und

aladam gezeigt, daß diefer Beweis mit dem Begriff einer wahren götlichen Offenbarung und dem Glauben an die Größe und Erbabenheit Jefu genau verbunden sey, daße er gegen Zweifellucht fehture, daße er fehr innig zudammenhänge mit der Glaubwürdigkeit und der verbindenien Kroff des Erungeltung, daße er und er verbindenien Kroff des Erungeltung, daße er ein Vortrefllichkeit der Lehre Jefu kein Gefühl beberg, und den fütlichen Charakter Jefu kein Gefühl beberg, und den fütlichen Charakter Jefu rechtererije für rechterier.

Die zweyte Abtheilung enthält die Abhandlung von Ha. Feith über die Kraft des Beweises aus den Wunder. werken, und zwey andere Abhandlungen von iln. Eppens und IIn. Boot. Die Abhandlung von Hn. Feith hat drey Abtheilungen. In der erften wird die Kraft des Beweises für den göttlichen Urfprung einer Lehre sus den Wunderwerken in Beziehung auf ihre erfte Verkundigung und Einführung in die Welt gezeigt, In der zweyten wird unterfucht, ob der gefunde Menschenverstand sich eine gottliche Offenbarung an den Menschen für alle Zeiten uud Völker, wie die Lehre Jesu und der Apostel ift, ohne Wunderwerke denken kann. In der dritten werden endlich die Einweirfe und Zweisel, die man diesem Beweis aus den Wundern entgegensetzt, geprüft und beantwortet. Noch find zwey Beylsgen bey diefer Abbandlung, woven die erstere einige besondere Beweise für die bistorische Glaubwürdigkeit der Wunder Jesu und der Apostel enthalt, die andere aber von der Vervielfaltigung der Wunder handelt, worin gezeigt wird, dass die Wunderwerke mit den Lebzeiten der Anoftel aufgehört haben. Die Abhandlung von IIn. Mart. Eppens. Predtger zu Leeuwarden handelt von der beiten Art. die chriftliche Jugend in der geoffenbarten Glaubens- und Sittenlehre fo zu unterrichten, dass fie gegen die Verführungen der Irrthumer unferer Zeit geftarkt und gefichert wird. Der Vf. hat zugleich auf die Schriften hingewiesen, die hierbey konnen nachgelesen werden. Die andere Abhandlung von Hn. Died. Boot, Prediger zu Renkum, handelt von der wahren Beschaffenheit und Vortrefflichkeit der chriftlichen Gelaffenheit, und wie fie lich von der Gefühllofigkeit umer-Scheider.

#### KINDERSCHRIFTEN.

QUEDLINAURO, b. Ernft: Kleines Schulbuch oder Lefeäbungen für Anfänger im Lefen, in Evangelien. Sittenfprüchen und Erzählungen bestehend. 1803. 176 S. 3. (4 gr.)

Schon wieder also ein netes linch, das die uralten Evangelien ohne Auswahl und ohne Benutzung der besten Uebertatzungen für junge Kinder zur Lesseibet suffletlie, mit einigen Sittensprüchen, Erzählungen und andern Belekrungen, wie man sie in vielen einslichen Schriften wieder findet.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 28. October 1803.

#### RECHTSGELAURTHEIT.

L. B. P. L. D. Rarh: Ameriling zur notschießer Eine schause des Abstielung unter Contracte und GeAbstie, woraus rechtliche Folgen erwachfen. Ein Hausbach für dieferingen, welche über desjelchen Geschäfte Belehrung luchen, wie auch für angehende Praktiker, mit voraussigsfichter Theorie, brugefägten Vorsichtsregden, Formularien, und mit Rachisch auf glechigte und prespische Gefetze, von M. Johann Angidias Geyer, Jur. D.
Erflet Theil, 1841 XVI. u. 398. Zweigert Band.
1502. XIV. u. 328 S. Dritter Theil. 1502. X. u.
397. S. 8.

as fich der Vf. bey der Bestimmung seines Zwecks gedacht habe, und wie er glauben konnte, die zwey Classen, die er ins Auge fasste, auf dieselbe Weife zufrieden zu ftellen, ift unbegreiflich. Nichtjurift, wenn er über einen Gegenstand der Rechtswiffenschaft belehrt werden foll, kann freylich verlangen, von den Grundfarzen, auf die es ankömmt. das Norhwendige zu erfahren; aber foll und muß man denn'nicht diese bey dem Juriften voraussetzen. und kann es bey ihm mehr als aphoristischer Erinnerungen und Hindeutungen auf die Hauptfätze, auf welche es ankommt, berlurfen, wahrend jener, der Nichtiurift, einen zusammenhängenden Vortrag in einer fasslichen Einkleidung zu fodern berechtigt ift? Alles diefs, alles übrige, was zu erwägen dem Zwecke des Vf. am nachsten lag, - feheint ihm durchaus nicht in den Sinn gekommen zu feyn, und es lohnt fich nicht der Mühe, ihm aufzuzühlen, was er hätte bedenken fellen, da es feiner Arbeit nicht blofs an diefer Ueberlegung und an der genauern Bestimmung eines erreichbaren Zwecks gebricht, fondern auch theils die Einrichtung des Ganzen, theils die Art der Bearbeitung der einzelnen Theile bochit fehlerhaft ift.

Der Gaug, welchen der VI. nimmt, iß folgender: Frührt in den ß, felbt, in die jedes Rapitel abgetheit ist die allgemeinen Grundfatze über des gegenfand auf, welchem das Kapitel gewidmet iß. Dann giebt er in Norm eine Art von Commentar, der theisi in Erweitenungen dessen, was der ß, enthält, theils in nöhrem Bestimmungen, theils in Angabe der Abwiehungen der fächlischen und preusissten Gesteze besteht. Aber dies Wenthink gefezz, das uns in Treite in ein folcher Wenthink gefezz, das uns in Norm etwas erühren werde. Da die Anmerkungen A. L. Z. 1801. Vietre Band. über alle einzelnen Gegenstände des Textes oft ein Paar Seiten lang fortlaufen, fo muss man auf gutes Glück fucben, was in ihnen erlautert wird. Am Ende der fif. oder der Noten fteben nun auch die Allegare der Gesetzstellen und Schriftsteller zu dem ganzen Inhalte des f. zusammen, abermals ohne die mindeste Nachweisung auf die einzelnen Wahrheiten, zu welchen fie gehören: fo dass man auch hier wiedec drey, vier und mehrere Siellen nachschlagen kann, ehe man eben auf diejenige stofst, deren man bedarf. Und was foll insbefondre das gröffere Publicum, -Alle, die wegen eines Geschäftes Belehrung suchen, ohne Juristen zu feyn - mit diesen Allegaren? was follen angebende Praktiker mit diesen Belegen zu Saizen, die sie schon nach dem ersten Semestec ibres Rechtsfludiums kennen? Es kann Eine diefer Classen sie so wenig nützen, als die Andre! Am Ende jedes Kapitels stehen Formularien zu den vorher abgehandelten Verträgen, und felbst zu den Klagen, die bey ihnen vorkommen können; denn auch auf diese dehnt der Vf. seine Belehrungen aus. wahrscheinlich um einen Schritt weiter zu geben, als feine Vorgänger. Aber wir fragen wiederum, was follen Nichtiuriften mit diefen Klagformeln?

Die Ordnung, in welcher der Vf. seine Lehren vorträgt, ist nicht erbaulicher, als das übrige. Was dünkt z. B. unfern Lefern von folgender Stellung dec Gegentlände? - Theil I. Einleitung, f. r. Wer fich verbindlich macben konne. f. 2. Von der Willensmeynung. §. 3. Von den natürlichen und hürgerlichen Unfahigkeiten zur Einwilligung. G. 4. Von dem aus der Einwilligung entspringenden persoulichen und dinglichen Rechie. - 6. 5. Von der wahren, fingirten, stillschweigenden und muthmasslichen Einwilligung. - 6. 6. Von den gefetzlich verbotenen Willenserklärungen - 6. 7. Von den Tractaten und Punctationen. - 6. 5. Von der Vermeidung der Hinderniffe, welche bey abzuschließenden Contracten durch Zuziehung aller Intereffenten, durch Legitimation und Benennung der Intereffenten vermieden werden. - So giebt der Vf. felbit den Inhalt der erften acht fif. an, und Rec. schrieb ibn wortlich ab, um defto gewissec zu feyn, dass er den Grift desfalben gefasst habe.

Aber wir wenden uns von der Form zu dem Inbalte. Hier erfahren wir: "daß füb eine wohlüberlegte Willensunen nung, "wegen Mangels an Verfland, "and aus folchen entfpringender kinlänglicher Ein-"fliche" (?) unter andern nicht denken balte "bog Blinden", wenn fle nicht vorher von dem Gegenfannig gehörig unterrichtet worden." Wahrder Verabedung gehörig unterrichtet worden." Wahr-

187 scheinlich meynt der Vs. Blinde am Geist; denn dass Blinde an leiblichen Augen, fobald es nicht auf Dinge ankömint, die blofs das Gesicht entscheiden kann, oft, felbit dann, wenn fie von Kindheit auf dieses Sinnes beraubt waren, die bewunderiswurdigste Schärse des Verstandes besitzen, wird der Vf. selbst nicht läugnen wollen. - Ferner, als Beyfpiel eines "Betrugs" führt der Vf. an, "wenn ich meinen Glaubiger an dem Ufer des Fluffes feblafen, deffen Gefabr vor Augen fab , aber stillschweigend vorüber ging." - 6.6 in der Anmerkung fagt der Vf.: "Nach preufli-"fchen Geferzen ift die Einwilligung auch alsdann "ohne rechtliche Folgen, wenn jemand den Witwer-"stand angelobt, oder eine Mannsperson über das "3ofte, ein Frauenzimmer über das 2 ifte fahr binaus, "die Ehelofigkeit versprochen hat. Wer jedoch eine "Handlung aus diesen Ursachen, oder weil Zwang, "Furcht, Drohung, Wahnsinn, Raferey, Schrecken .. und .. Kindfchaft" dabey vorhanden war, anfechten .. will . muss solches gerichtlich und binnen Acht Ta-"gen thun." Wie, dachte Rec., diese sonderbare Verfügungen finden fich in dem preufsischen Gesetzbuche? wenn follen denn diese Acht Tage bey dein Wahnfinn, der Raferey, der Kindschaft wohl augehn. Er schlug nach, und fand nichts weiter in dem Allgemeinen Preufs. Landrecht, als Th. I. Tit. IV. J. 4. 5., die Verfügung, dass der Zwang die Verträge ungultig machte, und dass - nicht die Ausechtung felbst - fondern nur die Anzeige des Statt gefundenen Zwangs dem nächften beliebigen Richter, in den nächiten acht Tagen von Zeit des Vorgangs an, gefchehen muffe, widrigenfalls der aus dem Zwange abzuleitende Einwand oder Klaggrund wegfallt. -6. o treffen wir auf eine wahrhaft neue Lehre von der Correal - Verbindlichkeit: "was einer, heist es, der Mitgläubiger oder der Mitschuldner thut, das verbindet auch die andern." Das wäre fehr erbaulich! - 6. 10. "Den Verträgen find alle Dinge und . Handlungen, welche geleiftet und veräußert wer-"den können, unterworfen. Folgende Dinge und "Handlungen aber find ausgenommen oder doch we-"nigftens beschränkt"; nun werden ausgezählt: Lehngüter, Mevergüter u. f. w. und dann fortgefahren: - "Ueber folgende Dinge aber kann gar kein "Vertrag eingegangen werden." In diese letztre Classe zählt der VI .: "Dotalgater, Mundelguter. (Wie? über beide Gattungen konnten gar keine l'ertroge eingegangen werden? auch wenn die Einwilligung der Intereffenten gehörig erfolgt, oder wo etwas an ihrer Einwilligung ermangelt, diefes auf rechtlichem Wege fupplirt wird?), die l'erkaufung der noch auf dem Halm flehenden Früchte, (Der Vt. fpricht hier blofs von Grundsatzen des allgemeinen Rechts) "eine Sache, welche nicht genau bestimmt wird, fo "z. B. wonn mir jemand ein Pferd im Allgemeinen "verspricht: das Münzwesen" (was mag der Vi. dabey denken, dass das Munzwesen kein G. genstand eines Vertrags feyn konne?) "Dinge, wovon man felion Ligenthumer ift, (dass man fie nicht erwerben kann,

wuiste Rec. zwar; aber dass man über fie gar keinen

Vertrag eingehen könne, dass dazu nothwendig fromde Dinge gehören, das waren ihm neue Ennleckungen!) "Gifte, die blofs fachverflundigen und unverdachtigen Perfonen verkauft werden." (trifte find alfo Sachen, über die man gar keinen l'ertrag eingehen. die man aber doch verkaufen kann! Vortrefflich!1 "Dinge, welche zu Verbrechen oder Vergehungen Anlafs geben können (alfo Meifer, Degen, Flinten u. dgl. ? Nein! an diese Dinge hat der Vf. nicht gedacht; er hat, zufolge der Anmerkung, vorzüglich Bücher, unmoralischen Inhalts, im Sinne. Doch wir horen aus, die Absurditäten dieses einzigen f. auszusuchen: wir erinnern uns eben, dass der Vf. in der Vorrede zun ersten Theil fich entschuldigt, dass er vielleicht "bey "den ersten Kapiteln hin und wieder in der Schreib-"art, Abhandlung und Deurlichkeit gefehlt habe." In den folgenden Banden werden wir den Meister erkennen. Wir wollen also noch ein wenig im zweyten Bande blattern; da finden wir, dass ein girirter Wechsel (chirirt, schreibt der Vf.) daker komme, dass ehemals die mehrern Indoffirungen in kreisformiger Folge auf den Rücken des Wechfels geschrieben worden waren. Hatte der Vf. die Giro Banken gekannt, oder fich ihrer erinnert; fo würde er leichr beinerkt haben, dass dieser Ausdruck viel natürlicher von dem Umlaufe des Nechfels, der durch fein Giriren Statt findet, verstanden werde. - Da finden wir ferner. dass bey dem Plande oder Unierpsande der Schuldner jedesmal dem Glaubiger sein Eigenthum an der Sache übergiebt - dass es Personen giebt, "welche in den. Geletzen muflische oder moralische Personen, piae caufae" genannt werden - dafs, wer unbeschränkter Eigenthümer der Sache ift, folche auch verpfänden koune, aber ganz natürlich hieri wieder alle diejenige Perfonen beschränkt find, welchen die Sache biefs geliehen oder zum Aufheben gegeben worden. - Und nun noch zum Schlus eine Stelle aus dem dritten Bande, um zugleich zu zeigen, wie fich der Stil des Vis. gebeifert habe: "Was fich touft noch die bofen "Manner für Rechre über ihre Weiber oder deren Ver-"mögen anmalsen und was für Handoritle fie fich "deshalb bedienen, gehort nicht hieher, weil blofs "von erlaubten Rechten der Ehemanner gehandelt "wird. Demungeachtet aber mögen die Herren we-"gen ihrer ausgebreiteten Herrschaft nur nicht fo ju-"beln; denn ihre Ehegenoffinnen, gute und bofe, "find von den Gefetzgebern, fowohl aus Achtung "als auch Natürlichkeit, zieutlich begünfligt."

Sollte man nicht, nach diesen Proben, glauben, dass der Vf. des Lehrbuchs des peinlieben Rechts (Leipz. b. Kleefeld. 1800. 1801.), der leibhattige Hr. Hodermann, hinter dem Juris practico IIn. Geger ftebe und ibm in die Feder dictire? oder dass in beiden Rechtslehrern das gelehrte Deutschland nur Einen Schriftsteller aufzuweisen habe ? - Den erheblichft n Verwurf, den wir Hn. Geger zu machen haben, behielten wir noch zurück. Er kannte Trützschlers Werk, er brauchte es, nach feinem eignen Geständ. nifs neben feinem Machwerk, und gleichwohl ergriff ihn bey der Vergleichung zwischen diesem und jenem nicht das natürliche Gefühl der Schaam, das ihm das letztre zurückzulegen genöthigt haben würde.

ROSTOCK, b. Adlert Die Vormundschaftstehre, befonders nach dem Mecklenburgischen sowohl Staatsals Privaterchte betrachtet von §7. M. Martin; Herzogl. Mecklenb. Confilorial Director und orderalichen (m) öffeutlichen Lehrer der Rechte auf der Univerfitatza Roßock. 1502. 126 S. 4. (16 gr.)

Sehr richtig bemerkt der Vf. S. 3, dass das meck-I nburgische Recht wegen so mancher Individualitäten nur durch die Bearbeitung feiner einzelnen Theile zu einem, dem gegenwärtig fo oft fühlbaren Mangel abhelfenden, Ganzen reifen konne; es ift daher ein dankenswerthes Unternebinen, dass er unter obigein Titel fecha feiner Programmen, worin er die mecklenburgische Vormundschaftslehre bearbeitet hatte, zufam:nen herausgab. Nur mufa, nach Rec. Meynung, die Bearbeitung einzelner Theile eines Territorial-Privatrechts, wenn fie zu einem fichern Refultat führen foll, anders ausfallen, als es bey der vorliegenden Schrift der Fall ift; fie muss ibren Gegenstand erschöpsen, sie muss alle darüber vorhandene Vorschruten und gesetzliche oder herkommiche Bestimmungen vortragen und zugleich eine Ueberficht der. bisherigen Bearbeitungen ihres Gegenstandes gewäh-. ren; Erloderniffe, welche um fo unerlasslicher find,. wenn der Vf. ein Mann ift, nach welchem fo leicht kein andrer den nämlichen Gegenstand bearbeitet, und wenn die Quellen nur wenigen fogenau bekannt find, als ihm. Unbeschadet des Verdienstes, welches der würdige Itr. CD. Martini fich auch durch diese Schrift um das mecklenburgische Recht erwirbt, hat er doch in dieser Arbeit bey weitem das nicht geleiflet, was er leiften konnte. Die feine frühern Schriften auszeichnende Grundlichkeit ift felten fichtbar, und aus der Fülle seiner Kenntnisse und seiner vielseitigen Erfahrungen ift nur sebr kurglich geschöpft. Manches Landesgesetz ift übergangen, bey den angeführten Landesverurdnungen aber ift nichts über ihre Veraulaffung und Entftehungsgeschichte gelogt, mehrere statutarische und briliche Rechte und Stadtreglements find unbeinerkt geblieben, die Literatur ift fehr fparfam angebracht, und die ganze Gefetzgebung in dem herzogl. mecklenburg . firelitz'fehen Landes. antheile ift mit Stillschweigen übergangen, so dass diese Darftellung nicht, wie der Titel fagt, eine Entwickelung nach dem mecklenburgischen, sondern nur nach dem mecklenburg - Schwerin'schen Privatrecht ift. Alles diels last fich bey der ursprunglichen Programmenform emfchuldigen; allein bey der gegen-Warnigen zweyten Bearbeitung härre dielen Mangeln fow ohl in formeller als materieller Rückficht abgebolfen werden konnen. Indessen bleibt die Schrift immer lefenswerth und verdieut eine ausführlichere Anzeige. Sie zerfallt - obne jedoch diese Abschnitte auzugeben, denn fie hat keine Abtheilungen und nicht einmahl eine Inhaltsüberficht - in zwey Haupt-

theile ; der erfle trägt (S. 1 - 88.) die Lehre der mecklenburgifchen Privat - Vormundschaft vor , der zweute (S. 80-126.) handelt aber von der mecklenburgifchen Staats-Vurmundschaft; jener enthält die vier fpatern Festprogramme, dieser aber die zwey Prugramme, welche der Vf. vor einigen Jahren (1795.) unter dem Titel : Welche Grundjutze befolgt man in dem hohen mecklenburgischen Regierhause beg eintretenden Fällen der anzuordnenden Vormundschaften? herausgab. Jener erste Theil beschäftigt sich mit der Lehre der Vormundschaften für Unmundige, und zwar zuerst mit der Anordnung und Bestätigung dieser Vormundschaften, dann mit den Besugnissen und Pslichten der Vormunder, und mit den Arten der Beendigung der Vormundschaften, trägt dann einige einzelne Curatelen vor, nämlich die Curatel nach dem Rechte der mecklenburgischen Juden, die eura bonorum in concursu und die eura der Abwesenden. Der zwagte Theil -Anhang genannt - handelt (von S. 50 - 126) von der mecklenburgischen Staatsvormundschaft und ist am gründlichsten ausgeführt.

Diefer allgemeinen Inhaltsanzeige läfst Rec. einige einzelne Bemerkungen folgen. Nach S. 5 ift leider! in Mecklenburg noch kein eigenes Ober Pupillen Collegium, die Landesgerichte vertreten die Stelle desselben, und kommen dadurch nicht felten in unangenehme Collifionen, die Staats Oberaufficht auf die untere Behörden wird dadurch erschwert, zumal da die Ober-Vormundschaft von den Landesgerichten concurrirend nach dem jure praeventionis ausgeübt wird, indem der feit dem labre 1706 mehrmals entworfene Plan jedem Landesgerichte einen privativen obervormundschaftlichen Sprengel anzuweisen, die Genehmigung der Stände nicht erhalten bat, und die Concurrenz noch neulich in der Verliegelungs. Conflitution bestatigt ift. S. o bebauptet der Vf., dass der den nachften Verwandten für die unterlassene Surge für die Vormundschafisbestellung angedrobete Verlust der Erbfolge die Lehnfolge nicht ergreiffe; S. 13 hatte der Curatel erwähnt werden follen, welche ad Actum der Auseinanderfetzung zwischen dem Vater und dessen Kindern angeordnet wird, wenn erstrer zur zweyten Ehe schreiten will, zumal da der Vf. bierbey die Dauer und die Granzen dieser Curatel zu entwickeln und dadurch eine Lücke in unferm Privatrecht zu füllen. Veranlaffung gehabt haben wurde. Die fogenannte Interims . Gerichtsordnung von 1770 ift S. 17 und 20 als ein den Niedergerichten und S. 40 und 77 gar "den gefammten Niedergerichten" vorgeschriebenes Gefetz angeführt, da fie diefes duch bekanntlich nur für die herzuglichen Amts. und herzoglichen Stadtgerichte im Herzogthum Schwerin und Gustrow ist, und weder in den herzugl, mecktenburg - firelitz'tchen Landen, noch für die ritter- und landschaftlichen Gerichte gilt. S. 18 würde zu bemerken gewesen seyn, dass nach der Praxis des Hof - und Landperichts jeder Vormond, auch wenn er mit liegenden Grunden angefoffen ift, eine besondre Sicherbeit bestellen muls, mit Aussahme jedoch der Muner; obgleich die Polizevordnung auch diese zur Cautionsbestellung verpflichtet : fo entbindet fie doch ein alres, der Landesregierung bereits unterm 31. Januar 1757 einberichtetes Herkommen. Dafs in Mecklenburg weder in obervormundschaftlicher noch in vormundschaftlicher Hinficht es eine besondere Lehnsvormundschaft gebe. hatte um fo mehr beinerkt und entwickelt wenden fellen, da theils ein auswärtiger Rechtsgelehrter -Schröter - bekanntlich das Gegentheil behauptet hat, theils aber auch Einlander in neueren Zeiten die Idee diefer eigenen Lehns Curatel aufgebracht haben, und von der Lehnskammer zu Schwerin fehr richtig des Gegentheils beschieden find, Die Veräusserung der beweglichen Pupillengürer ist dem Vormunde nicht fo unbeschränkt erlaubt, als S. 32 behauptet wird, und in Ansehung der unbeweglichen Guter hatte die Mitwirkung der Obervormundschaft zur Veräusserung agnatischer Rechte, des Vorkaufsrechts u. s. m. wohl eine eigene, neuere Vorfalle in Mecklenburg berückfichtigende Unterfuchung verdient. S 48 erklart der Vf. fich gegen die Hinlänglichkeit der Rechnungsablegung vor den nächsten Agnaten, worin Rec. ihm völlig beytritt. Im zweyten Theil bestimmt der Vf. fich mit Recht für die Curatel des Agnaten und den Vorzug derfelben vor der mütterlichen, und geht die eluzelnen Curatel Fälle im berzoglich - mecklenburgifchen Haufe kurz durch. S. 100 hatte die reichhalilge und intereffante Literatur der Streitigkeiten über dle Curatel des minderjährigen Herzogs Guitav Adolph zu Mecklenburg Guftrew (Beyträge zum mecklenburgifchen Staats - und Privatrecht Th. V. S. 66. Anm. i.) angeführt werden follen; die S. 114. Anmerk, 8. bemerkte Deduction bey der Curatel über des minorennen Herzogs Adolph Friedrich IV. zu Mecklenburg-Strelitz erfchien nicht 1755, fondern 1753.

Rec, beschliesst diese Anzeige mit dem Wunsche, dass der Vf. mehrere einzelne Theile des meckleinburgischen Staats und Privatrechts zu bearbeiten, sich entschließen moge,

### SCHONE KÜNSTE.

RONNEBURG, verlegt von Liebold, in Comm. b. Schumann: Klotar, ein Trauerspiel in fünf Acten. Neu bearbeiret von 3. M. Rinne, deutschem Schaufpieler. 1801. 138 S. 8. (10 gr.)

Nach der Voereinnerung des Verlegers errang dieß Schauerfield Applaus. Um der heiligen Verunuft willen, wo? — Todtengräberferenen, Nonnenthrenodien, Morde, Vergiftungen, Retnnisfenzen sus Busius 
von Tarest, Galinasthias, Bedlamsreflexionen, Mitchmatich, Unnaturt — Nar etwas wenieres zur Probe"Unter Kuffen mochte ich meinen Vater morden, den 
"Mutigen Dolch die reichen, um di fagen: Dar that 
"die Lebe für sich." — "Die Zeit wird den Kenzel 
"meterst Upfsäude denturren, oder dem unterer ker"meterst Upfsäude enturren, oder dem unterer ker"abletwack der ferbendem Gottheit. \* Ihr Grif. wie der 
"meine geforen, dringt im Krigen des Unsadichen, 
"wenn wir — mit Macken fpielen." — "His! da zer
siprengte der Fluck meine Setzet!"

### KLEINE SCHRIFTEN.

Sching Kunste, Berlin, b. Quien : Ln Veuve de Car thue par Mr. Cordier de Lonnou. 1303. 87 S. R. mit drev eingedruckten Vignetten. Der Vf. , ehemaliger Intendont zu Caen, jetzt penfionirier ruff. kayf. Etats-Rath , und unter Paul I. für eine fehr kurze Zeit keylerlicher Secretair, wird durch dia Revolution verenlefes, fein Vaterland zu verlaffen, und kommt nach langem Herumirren endlich nach Ceranea. Hier lernt er Donna Eleonora, eine junge, febr reiche und wellig uneb-hängige Wittwa, kennen, deren vortreffliche Eigenschaften feinen Gram und feine Kalte beld befiegen und ihn zu ihrem Anbeier machen, Eleonora erwieders feine Liebo, macht mit, ibm eine Reife durch Sicilien . und ift nahe darau , ihm ihre Hand zu geben, als Briefa aus feinem Vaterlande ihn aus ih-ren Armen reifsen. Er verlefst die Gelichte, mit der Hoffnung, baid zu ihr zurückkehren zu können, und ift eben im Begriffe, flich in Messina mit einer teubstummen, reizenden gesechischen Sklavin, die ihm die großmuthige Sicilianerin rur Gefeilschaft mitgegeben hatte, nach Civita Vecchia ein-guschilfen, als er - in Finnland, euf dem Gute eines Freundes, nicht weit von Wiburg, erwocht. Er fragt nech feiner Griechin, fpricht von Eleonora, von Cetanea; man halt ibn für verrückt. Enfin, fchliefer er feine Erzählung, nehevont de fortir comme par un bond de mon fomnombulisme litteroire, te me tronvai une plume dons une main , ce conte dons l'outre.

Je les jetui tous denx avec depit. Ahl m'ecrini-je, fautomes de lo nuit, pourquoi l'ons evanoniffez-vous? Plume, inftrument d'illusions, je te depose. Puisse-je n'être jamais conduit à te reprendre que dons met songes! Das Gaure wer also ein Treum, den viele Lafer gewiß nicht ohne Vergnügen mit-triumen werden. Der Vf. het indessen diesen kleinen Roman benutzt, um, weder schicklich noch glücklich, feine Belefenbeit, die alte und nene Geschichte Siciliens, eine Beschreibung von Cerenen, (der er felbst 30,000 Einwohner giebt und die er doch einmel eine petite sille nennt), sehr viele Bezie-hungen auf die französsche kerolution und ureger Zeit. Gefchichte und überhaupt viel politische Raisonnements mit enzubringen, die den Faden dar Geschichte eben fo unzeitig als unbefriedigend unterbrechen. Für einen Mann, der, wenn auch nur im Traume, Jahrelang in Sicilieu gelebt hat, find Urtheila, wie S. g. L'interient du pous est un repaire de brigonds; on n'y voit point de router trucces. Le voyageur n'y o pour gnide et pour desenfe, que det bandits à loyer fournit par le gouvernement u. l. w. doch wohl etwas übereit, so win fur einen leidenschaftlichen Liebheber der Musik Amphoss für Anfoff nicht genz verzeihlich, und das Beywort celebre empoifonnense von Brainvilliers wohl weder finn . noch fprachgemals.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 29. October 1803.

### ARZNEIGELAHRTHEIT.

Wien, b. Schaumburg u. Lomm.: Gregor Ueberlacher, Doctor der Heilkunde und Phyfikus der Leopoldstadt, über die Grundlußigkeit der ersten Schilderung der Rothet oder Kindislecken von den Arabern. 1803. 1255. 8. (1487.)

Was der VI. Rüchet (Röthetin) neumt, fünd die Mafern; für die Röchetin harer keinen andera Ausdruck, als den lateinlichen rubenlag. Von den Mafern alfo hehuptet er; die Araber hätten fie nicht
beobachtet, fondern, was dies Hüssiba (ΔωΔΦ) neusen, se; eine arge Art Pocken; fo wie Arücenna das
Nlum (ΔφΦ) als schwarze gesthrilche Pocken heschreibe, und die Hhumitha (ΔλφΦ) für ein Mittelding
zwischen Dishadari (ΔρΦΦ) den gewöhnlichen Pocken und der Hünsiba Ainsche. Um diese Behauprung
zu beweisen, sührt der VI. meheree Grände an, die
wir näher durchgeben wollen

1) "Die Araber geben die gleiche Urfache bev ihren Dichadari und Hhasbah an , namlich Aufwallung des Bluts." Dies ift nicht gegrundet. Denn alle arabische Schriftsteller leiten, wie der Vf. felbit anführt, die Ilhasbah, welche die Ueberfetzer durch morbillos geben, von gallichter Verderhnifs des Bluts ber. (Z. B. Avenzaar theifir, tr. VII. c. 3. f. 32. c. ed. Venet. 1514. fol.) 2) .. Die Araber geben den Dichadari oder Pocken ungefahr gleiche Zufalle wie der Hhasbah oder den Mafern." Das ift ungegrundet. Ausdrücklich fagt Mobammed der Rhafier (Rhaz. contin. 4ib. XVIII. c. 8. f. 383. c. ed. Lacatell. Venet. 1506. fol.) die Masern ( ) feyn roth und erscheinen, gleich dem perfischen Feuer oder dem Rothlauf, auf der Haut, fie heben fich nicht über derfelben und feyn desswegen nicht mit den Pocken zu verwechseln. Er widerspricht ausdrücklich denen, die behauptet hatten : die Mafern gehen in die Pocken über. Ausdrücklich fagt derfelbe Rhafier (f. 384. b.) die Hhasbah wirke mehr auf die Augen und auf die Bruft. Es feyn melar Auswürfe und Augenentzündungen dabey. Ferner fagt Mefnach, Hamechs Sohn, aus Maridin (Me-Sua e opp. f. 346. c. ed. Macin. Venet, 1362. fol.) die blafern werden aufgelöfst und verschwinden; sie brechen nicht auf, und hinterlaffen keine Narben; fie erregen ein Thranen der Augen und eine größere Angit als die Pocken. 3) "Die Mafern follen nach Avicenna und andern, in Eiterung übergehen." Das ift falfch. Avicenna lagt (Can. lib. IV. fen. I. p. 36. ed. Rom. arab.

A. L. Z. 1803. Vierter Band.

tom. II.) blofs: die Hhashah wernnlaffe innere Verfchwarungen, welches auch Niemand von unsern . Mafern läugnet. Ja, was noch mehr ift: eben diefer Perfer verfichert ausdrucklich von der Hhasbah: الاشتعال اشد Jie erregt heftige Entzundungen. Liefst und leitet diefa von Jew ah, fo heifat es : die Hhasbah erregt heftigern Huften. Auch wird der Huften, nebft andern katarrhalischen Zusallen, vom Alfaharaf bey den Masern angeführt. Dass die Hhasbah nicht in Eiterung übergehen, sagen Khages und Mefuach ausdrücklich. Wenn Avicenna von der Ilhashah das Wort will gebraucht, fo kommt diefs zwar vom Reifen der Früchte, aber auch von der Kochung hitziger Krankheiten üherhaupt vor, und es ist gar nicht an Eiterung nothwendig dahey zu gedenken. 4) "Jahiah von Dichasia schildere unter den Namen blaccioe und morbilli die wahren Pocken." Das läfst fich aus der schlechten lateinisch-barberischen Ueberfetzung schwerlich bestimmen. Das Griginal des Takwim's in der Escurialischen und Bodlevanischen Sammlung hat Niemand desswegen nachgeschlagen. 5) "Die Araber übergeben die Masern mit Stillschweigen." Diess kann man nicht zugeben, wenn tuan gleich ge-Rehen mufs, dass fie fie kurzer ahsertigen als die Pocken, und dass die spanischen Araber, Averrhoes, z. B. wohl nicht die klarsten Begriffe von diesen Fieber-Ausschligen gehabt haben. Sollen wir aber der schlechten Uehersetzung trauen, wenn es (Colliget, lib. IV. c. 12. f. 68. c. ed. Venet. 1514. fol.) heißt: "figna memelanckoliae funt variolae nigrae fen morbilli." So heisst es heym Alfaharaf: "morbilli i. e. variolae." Es fragt fich, ob dies nicht durch Schuld des Ueberfetzers fo heifst. 6) "Avicenna nenne die Mafern gelbe Pocken." Ganz richtig. Aber was wirst der Fürst der Aerzte nicht alles zusammen, und was trennt er picht wieder. fo hald die Humoral Theorie dahev zu gewinnen scheint? So wirst ja schon Serapion die Rofe ( ) das perfische Feuer, und die Pocken zufainmen. (Lib. V. c. 22, f. 53, h.) Dennoch unterscheidet derselbe Avicenna die gallichten Pocken vun der Hhasbah oder den Mafern. 7) "Die Heilart worde von den Arabern bev ihrer Hasshah eben fo aggegeben, als hev den Pocken." Dies ift zuförderst nicht ganz richtig. Die Heilart beider Krankheiten ftimme nur in fo fern überein, als beide mit hitzigen Fiehern verbunden find. In den Mafern fuchen die Araber auf die Gaile, in den Pocken aufs Blut zu wirken. Gesetzt aber, die Cur der Araber ftimmte in beiden Krankheiten auch noch mehr überein, fo würde

hier gemeynt, wurden nicht seine griechischen Abschreiber die Krankheit auch beschrieben haben ?

706

diefs mehr gegen den Vf. als für ihn beweifen. Denn follte die ifflassbab bösstrige Pocken bedeuten: fo nisfase die Cur fehr verfchieden von der Heilung gutantiger Decken feyn. 3), Edmildt folgen die Arabifen den Arabern in jener Vereinigung der morblisom mit den verrößer. 30 km diefs kann man nicht fagen: denn deutlicher als unter andern Franz von Flemont die Mafern fehildert, kann man fie nicht befehreiben. Die Arabifien folgen bloß in der Thooje here idden, wie das nicht anders fern komme.

Rec. bemerkt noch, daß der Vf. mit großer Zuverschaltlichkeit feine Meynung vorträgt, ohne daß er nur eine arabifche Stelle im Original angefehen. Ein Orientaliß, Auton Aryda, febenti für ihn den Kanon im Original verglichen zu kaben; aber auch diefer verschlerer den Vf., wie Dichader im Arzhifchen allennal die Pocken bedeute, fü bedeute Jibasbah die Misfern. Der Vf. facht fich damit zu helfen, daß er diefen Sprachgebrauch für neu hält; eire Ausfluch, die wir ohne Beweis nicht gelten Isffen Konnen.

In der That find diese Untersuchungen die schwierighen, die nam anstellen Ausm. Man weis ja, wie
oft noch in den neuesten Zeiten Mafern, Röcheln und
Schartach verwechfelt werden. Der Vf. hatte also
nicht so bestimmt derüber entscheiden follen, -zumal,
de fellst Aufzeinna die galisten und boszertigen Pocken von der Hausbah sehr wohl unterscheidet. Die
grüsere Neigung zur Euständung, welche die Araber bery here Hausbah benuecken. It dech auch ber
er fagt: die Ilhaubah fog zwar gesächlicher, aber weniger zur Euständung geneigt. Gerade das Gegentheil findet sich beym shazes und seienne.

Was die Ilhamikah (AX, 25) beriffit: fo erklitte feh der VI. nicht deutlich daraben. Werfuh fallt diefen Ausfehlag für die Rötheln, und Rec, mufs ihm Recht geben. Ausdrücklich fagt duferanz die Ilbamikah fiebe mitten imne zwischen Ilbasbah und Dichadari. und die der Abbar Sohn (der hier fallshilte) ein Nachfulger des Serapion genannt wird) umerficheilete fie (theor. ib) VIII. c. 14, f. 5-4, d. d. fem. 1, 492, fol.) abdurch, dafs frieslertige Bläschen dabey austreen, wie wir es noch jetzt bey undern Röthelin fehren.

Endlich stellt der VI. die positive Meynung aus, dats Galen zuerst die Massen (Rothel des Vis.) beobachtet babe: eine Meynung, die sich sehr leicht wie derlegen lasti. Galen erställt von einer Epidemie, (meth. med. sib. V. e. 12. p. 92. ed. Baßt. grace). "sigen-wählene wie der von der dere sie eine der verständen von 10 st. dass ein den sie Massen erkennen? Schweize. ge. schwärige Ausschlüge waren es, wie sie noch heut zu Tage uit genug in sithenstichen Epideniene erscheinen. Sarcons hat ganz Recht (Neapolit. Krankheit. Ph. III. S. 14,5), wenn er auch die Petersken sier mich sindet; woster Swieten dies Galenische Ausschlüge gehalten hatee. Und gesetzt, Galen hatte die Massen

Genug. Rec. bleiht bey seiner Ueberzeugung, dass die Araber die ersten Beubachter der Masern und Rotheht gewesen, und jene unter dem Namen Hkasbah, diese unter der Benennung Hhamika ausgeführt baben.

GIESSEN U. DARMSTADT, b. Heyer: Actiologisches und semiologisches Journal für Medicia, Chirurgie und Geburthüste. Herussegeben von Br. Joh. Fried. Siegerm. Posewitz, Prof. in Giesse. Erstes Hest. 1802. 1645. Zweytes Hest. 165 bu 322 S. B. (Rikht. 857.)

Von dem in den Ergänz. Bl. unferer Zeitung Jahrg. Il. S. 395. von uns augezeigten Journale des Vfs. ift nur ein Stück herausgekommen; die Fortfetzung desfelben ericheint hier als ein neues Journal unter einem veränderten Triet]; nach des Vfs. Angabe nur allein aus dem Grunde, weil er einen neuen Verleger annahm.

Das erfle Stück entbalt: 1) Semiologische und atiologische Abhandlung über den Gesichtssehmers und Beflimmung des Beilplans in demfelben, nebst einer Beobachtung über diefe, auf eine und diefelbe einfache Art bey eben demfelben Kranken zweymal gläcklich geheilte Krankbeit, vom Herausgeber. Der Gefichtsschmerz ift nach dem Vf. ein ortliches nervofes Leiden, oder die nächste Ursache desselben eine krankhafte Affection der Gefichtsnerven. Es konnen aber auch andere allgemeine fowohl als örtliche Uebel entweder als Urfarhe oder als Folge in Beziehung auf den Gelichtsschmerz gelten. Doch ift immer das briliche Uebel nur durch örtliche Mittel, niemals allein durch innerliche zu heben. Die Heilmethode ift in einer guten Ordnung zusammengestellt, und aut Schlusse eine Krankengeschirhte beygefügt. 2) Ueber die H'afferfucht der Banchhaut. Vom Hofr. D Muller in Hun-Der Unterschied zwischen hydrops peritonaci und afeites ift genau angeben. In dem eriten Falle ift der Gebrauch des Meilers der Paracentesis mit dem Troicer vorzuziehen. 3) Kurze Geschichte einer Nachgehartsoperation, nebft Epikrife, vom lieransgeber. Dass die Nachgeburt, welche wegen vorhandener allgemeiner und besonderer Schwäche, die den angewenderen Mitteln nicht welchen wollte, von Nachts zwey Uhr bis Nachmittags drey Uhr nicht abgieng, gelofet wurde, kann in diefem Fall wohl niemand tadeln. Rec. konnte Falle aufstellen, wo die Zurücklaffung der Nachgeburt gewifs den Tod gebracht haben wurde. 4) Verfuch einer Actiologie und Therapie der Saamenfluffe, mit vorzüglicher Rücklicht auf Browns Erregungstheorie von Dr. J Stoll in Alsfeld. Eine weitlauftige Abhandlang, deren Fortfetzung in einem anderen Stucke folgen foll. Der Vf. theilt die Saamenfluffe in allgemeine ortliche und gemischte, die erften wieder in fthenische und afthenische, und diefe wieder in indirect afthenische und direct afthe-

Das zweute Heft enthält : 5) Ueber das ll'ittenberger Scharlachlieber. Vom Herausgeber. 6) Ueber die Diagnofe der Hirnu afferfucht und des anfseren und inmeren Hafferkopfs. Vom Herqusgeber. Bekannte Sachen. 7) Convulfionen. Ein Beytrag zur Aetiologie von li'. Eine fehr intereffonte und lehrreiche Krankengeschichte nebst Bericht von der sehr zweckmässig verrichteten Section. 8) Ucher die Diagnofe derjeninigen fehr verschiedenen aber einander fehr ahnlichen Geschwalfte, welche in der Gegend des Saamenstrangs und des Hodenfacks vorkommen. Vom Herausgeber. So aufserit wichtig es in der Praxis ift, mehrere fehr ahnliche Uebel, die aber eine ganz verschiedene Behandlung erfodern, von einander richtig zu unterscheiden, fo gewifs find Zusammenstellungen der Zeichen, wie die gegenwärrige ift, von großen Nutzen. 9) Ueber die uneigentlichen , befonders Waffer- und Fleischbrüche, nebst einigen Krankengeschichten. Von Hofr. D. Baumer zu Nidda. Entbält febr richtige dem Wundarzte nicht gleichgültige Bemerkungen. 10) ll'ie kann man jetzt über die Kuhpocken und ihre Impfung urtheilen, und was kann in linficht auf diefelben noch ge-Jehehen? Möglichtt kurz beantwortet vom Herausgeber. Enthalt nichts urues. Es ift offenbar incomequent, wenn der Vf. will, dass Prediger fich nicht mit der Kubpockenimpfung abgeben, es geschebe denn bev fich fehr ausbreitenden und bosarigen Merfchenblattern eine von ihrer Obrigkeit durch den Drang der Umftande bestimmte Aufloderung an diefelben. 11) Ueber den Krebs an der Bruft. Von D. J. Schmidt, ausübenden Arzte zu Boitenburg an der Elbe. Der Vt. glaubt, was aber wohl nicht fo allgemein und unbedingt wahr ift, dass der Bruftkrebs nur von außerlichen Urfachen entitehe und darum örtlich fey. 12) Kurzer Auszug aus folgender Difputation : Diff. inang. med. fiftens cardialgiae breven nofologiam, methodum carandi rationalem ac morbi feliciter curati historiam, quam - pro gradu Doct. etc. 1800. Erudit. examini fub-mitrit C. J. R. Scheidler, (Grefsen) nebst einigen Zufatzen. Vom Heransgeber. Die Zusatze harten kurzer gefafst werden kohnen. 13) Anwendung des Galvanismus ben einem taubftumm gebornen Madchen. Vom Hofr. D. Ling zu Darmftadt.

Ohne Duckorts u. Verlagsangabe: Geschenk für die stumtlichen Hebannen der Hochreichsgrößlich von Stealionsichen Herschaft Warthausen, von § C. von Boardon, M. D. Phylicus und des Hebannenninititus Arzt und Lehrer. 1803. 112 S. 8. (6 gr.)

Der Vf. har es mit diefem Gefchenke herzlich guensyn, she man muts Kindern keine Kherfebelfer in die Hande geben; diefs thut der Vf. durch feine eft fehr unzwecknäftige Beichrung über Krankheinen der Schwangern, Gebärenden, Wochnerinnen und Kinder, weiche der Gepenfand diefer Bagen lind. So. 2. B., follen die Hebanmen bey krampfhafter Urinverhaltung der Schwangern to from Opium, 2 Lobt Zucker, andershalb Quent Salpster, und 2 Quent Pourmannenfchale genengt, alle halbe Sunden einen ge-

hauften Theelöffel voll geben. Gegen den Abortus rath der Vf. unbedingt Wein und nahrhafte Diat; erwähnt aber gar der Fälle nicht, wo derfelbe z. B. bev einer vollblürigen Frau durch aufserliche Gewaltthatigkeit veranlafst werden konnte u. f. w. Von der Gelbfueht nimmt der Vf. zwey Arten an, eine entfteht von Krampf, der die Lober ? zusammenschnurt, die andere von Schleim, welcher den Gallengang verftopfr, diefe letziere foll durch robe Ever in Waffer geschlagen, des Morgens zwey und den Tag über alle vier Stunden eins genommen, geheilt werden; wenn aber das Banerweib mit den Evern Wucher treibt und für das Geld lieber Bander kauft, fo foll die Hebamme Pulver aus I Loth weißer Magnefie, 2 Loth Weinsteinrahm und 2 Quent mit etwas Zucker abgeriebener Pomeranzenschale, alle 3 Siunden zu einem gehauften Theelöffel voll geben; diefes Pulver zerstöre ficher den Schleim und führe ihn mit Schonung der Kraite ab , heile folglich die Gelbfucht. Eine schone Alternative: nahrende Eyer oder abführendes Pulver! - Ueberhaupt ift der Vf. voll von Inconfequenzen; fo fagt er bey Gelegenheit der Kindbetterinnen, nachdem er eben von krampfhafter Verhaltung der Nathgeburt gesprochen, und dagegen das obige Pulver mit Opium, fo wie auch gegen bedenkliche Schmerzen und Blutflüffe auch auf das Anlegen einer Leibbinde empfohlen hat; noch glücklicher könne man die Wochnerinnen machen, wenn man ihnen alle hitzigen Sachen, als Wein, ftarke Hühnerbrühe, Kraftmüslein, gewürzte Speisen, Kaffe verbiete, und fatt deren Wafferfuppen, gekochtes Obst, Gartengemüle, und zum Getranke frifches Waffer mit gebabetem weißen Brodte geben. Bay-wie vielen Wochnerinnen follie diefer Rath wohl dienlich feyn? - zumal nach Krampfen und Bluffäffen? - Sehr zu missbilligen ift der Rath, frühzeitigen febwachen Kindern, wenn kein haldiger und reichlicher Abgang des Kindspechs erfolgt, folgendes Mittel alle 2 Stunden zu einem Theeloffel voll zu geben, bis der Stuhlgang gelblicht erscheint: Vier Loth Melissenwasser, 2 Gran Brechweinflein, 2 Loth Manualyrup. Wie monches Kind wurde auf die Art bingeopfert werden! S. 55, nennt der Vf. dos Kindspech eine materielle körperliche Erbfünde; da der Vf. überhaupt zu Spafsen geneigt ift (wie z. B. S.53. erhellet, wo er bey Gelegenbeit der Heilung der Wutmkrankheisen fagt: das Hauptfüchlichfte ift, dass ihr dem Kinde seinen Hinteren verfüst; das zweyte iit, dass ihr den Mund verbittert) fo mag diefs wohl auch einer feyn follen, auf allen Fall aber ist er febr übel angebracht. Rec. bedauert, dass bey manchem fehr guten Rathe, der von gelauterren Kenntniffen zeugt, fo manches vollig unzweckmassige vorkommt, wodurch der Nutzen, den er beablichtigte, fehr geschmatert werden mufs.

COEURG U. LEIPZIO, b. Sinner: Archiv für medicinische Lünderkunde. Erster Band, zweytes S: ück. 1801- 124 S. 8. (12 gr.)

1801. 124 S. S. (12 gr.)
Obgleich Rec. bey der Anzeige diefes zweyten Stü-

ckes dem Urtheile des Vfs. der Anzeige des ersten

Stückes (1801. Nr. 38.) im Gänzen bespflichtet: fo finder er doch diefes Archiv nicht ganz ohne Verdienft; nur ist zu wänschen, dass der ungenannte Herausgeber mehr darnach strebe, ungedruckte Ausfatze und Nachrichten sür sein Archiv zu gewinnen.—
n diefem Stücke kommen folgende Ausstätze vor: 1) Grüsland, von Cranz. 2) Karze Beschreibung der Brusnen- und Badeberte Karibad, Tjostiz und Franzenibrann beg Eger, von Hofer 3) Leipzig, von Kitias (aus desten Lebensordnung zur Erhaltung und Verbellerung der Gefundheit. 21es Buch). 4) Naussang, von Drechster. Med. Nat. Zeit. 1790. 5) Geha, von Klebe. 6) Das Justinshofttal zu Würzburg, (die Fortsetzung folgt).

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Luteria, in Comm. b. Gerh. Fleischer: Sonntagsbuch. Zur Bestörderung wahrer Erbauung zu Haufe. Von C. F. Sintenis, Constitotialrath u. Pastor zu St. Trinit. zu Zerbit. Dritter Theil. 1803. 250 S. B. (1 Relis.)

Die in diesem dritten Theil enthaltenen Betrachtungen find nach ches Rec. Einkeit von ungleichten Werth. Unter die besten mechten etwa folgemde geboren: Er ist angenden, aus überhandene Leiden zweitschueften. Leidet Jenand, der betr. Der leistende Ifelst — eine Miljame Betrachtung für jeden Leistenden. Sterben dir deite Lieben, jo seit ihren ruhig nach. Rujt dich der Tod aus dem Kreise der Deitenn, so tritt getroß ab! Paralox lautet der Satz, welcher in der gosten Betrachtung ausgeschnt wird. Gegen Gewisfensung ist der Gränke, daßt Gott gerecht för, das wahre Mittel. Hiervon wird der Grand ausgegeben, daß Gott nicht

mehr von uns fodere, als wir in der That zu leiffen vermagen; und diese Vorstellung grunde sich darauf, das Gott gerecht ift. Wie aber, wann dem Menschen fein Gewillen fagt, dass er mehr hane leiften konnen, dass er nicht nur feine Pflichten vemachiaffiget, fondern auch viel Bofes gestinet, und fich abschenhicher Vergehungen schuldig gemacht hat? Auch dann. fagt der Vf., muss der Sunder, wenn er recht nachdenkr. noch feinen einzigen Troft darin finden, dass Gutt gerecht ift. Eben darum, weil Gott diels ift, muls er ibn zwar ftrafen, ftraft ihn aber auch nicht harter. als er es verdient etc .- Diefs letztere ift wohl waht: nur mochten wir nicht fagen, dass dieses der einzige Troft in Gewiffensangst fey. - Von manchen Retrachtungen ift der Inhalt fehr undeutlich angegeben. So ift z. B. die 41fte Betrachtung überfchrieben : Wenn dir Gutes fehl Schlägt , So denke - hab' ichs doch gut vorgehabt. Diefes vorgehabt kommt in der Abhandlung felbit zum oftern vor, an ftatt : ich habe den Vorfatz, den guten Willen gehabt, Gutes zu thun. Die 42fte Betrachtung hat die Aufschrift: Den Abgang der Welt erfetzt die Familie reichlich. Wenige Lufer werden vielleicht errathen, dass der Vf. biemit fagen wolle: "den Weifen und Rechtschaffenen, dem feine Uinstande und Verhaltnitse nicht erlauben, große Gesellschaften zu besuchen, wo gespielt, geschmaufst, getanzt etc. wird, entschadigt seine Familie vollkommen." Dafs man durch unverdientes Unglück, (wenn man nämlich Gottes Sache durch Leiden befordern hilft.) fich um Gott verdient mache. - ift doch wohl zu flack gefagt. - Uebrigens foll durch diefe Erinnerungen, dergleichen noch mehrere gemacht werden konnien, diefem Somitagsbuche fein Werch nicht abgesprochen werden. Es ist für gebildere Leser wirklich viel Gutes darin enthalten.

### KLEINE SCHRIFTEN.

fehrund. In der Folgs fiel die hintere Magenwand durch die Allefeltebe Wunde vor. Die Reduite der Vertichte mit Nahrungsmitteln und Arzuseynn, weiche der VI. an dieder Butenstein und Arzuseynn, weiche der VI. an dieder Butenstein Geschlichten der Spallannen wie donfelt verbild, andelte, liefer Herrer Gusch Spallannen, und die angehangten Corollarien enthalten der Spallannen und den Geschlichten der Spallannen und der Alleften der Spallannen und einem gesen der Spallannen und der Mannt, weicher mit einem gesen des Spallannen vor der Mannt, weicher mit einem gesen des Spallannen und den Mannt, weicher mit einem gesen der Spallannen und achten der Mannt der Spallannen der Mannt de

Fraheferens. Durch ein nufüliges Verfelnen in der Regiftneur der A. L. Z., ilt in Nr. 130. d. J. der Titel der dritten Bag des boy Hendel in Hälte erfeinsentes wereindes Nachtreckte Ellistightes Gelötete, sohne der geburrende Varmung (Mitfalligung angeseigt worden, in der Vorausferung dass dies fehon in der Recenson der zwyres ablige, entkalent E. Eit der die guirgent verondert worden.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 31. October 1803.

#### PHILOSOP HIE.

Dassau u. Leffelo, b. Steinseker: Wahrheit und Dichtung über unfere Fortdauer nach dem Tode. Briefe von Julius und Emilien. Hetausgegebeit von Friedr. Ehrenberg. 1803. 301 S. 8. (1 Rthl. 4 gr.)

iefe aus 15 Briefen bestehende Schrift hat uns nicht befriediget. Sie ist schön und elegant in der Schreibart, aber nicht hundig, bestimmt und erschopfend im Rasonnement, und wirkt mehr auf die Einbildungskraft und das Gefühl, als auf den Verstand. Mit dem fiebenren Briefe endiget fich die moralische Lehre über die Fortdauer nach dem Tode, oder das, wasider Vf. auf dem Titel Wahrheit nennt, die übrigen Briefe enthalten die Dicktung, oder die nach des Vfs. Anficht modificirte Lehre von Der Unterricht, den Julins der Seelenwanderung. Emilien über die Unfterblichkeit giebt , besteht dem Wesentlichen nach in Folgendem. Der Weg der Demonftration kann uns nicht zur befriedigenden Ueberzeugung vom Unfichtbaren und befonders von einem zukunftigen Leben führen. Ein Glaube, welcher hoher ift als alle Vernunft (?) loft dem, der fich feiner bemächrigt hat, jeden Zweifel ohne große Mühe und kunkliche Anftrengung. Der Grund diefes Glaubens ift das Gewiffen : es umschliefst (?) den Glauben. den keine Vernunft je erreicht (und doch foll das Gewiffen, das richtende moralische Urtheil, den Glauben begründen und umschließen?); es ift Funke der Gottheit, das Ueberfinnliche im Menschen, (das Erfte ift eine nichts charakterifirende Floskel, und das Gewiffen ift nicht das einzige Ueberunnliche im Menfchen. Gensu genommen, und von dem transscendentalen Substrat des Gewiffens, welches mit der Vernunft eins und daffelbe ift, ebgesehen, offenbaret fich uns das Gewissen im Bewusstleyn, und liegt alfo est nicht sufserhalb der Sphare unferer inneren Erfahrung.) Es ilt, heisst es von dem Gewissen weiter, ein heiliges Gefetz, von der Vernunft niedergeschrieben, von der bochsten, ewigen Vernunft verüegelt. (Mit alien diefen Aeufserungen lafst fich kein bestimmrer, deutlicher Gedanke verbinden, und der Satz. dass die Vernuaft das Gewissen als ein beiliges Geletz niedergeschrieben habe, hebt die vorige Behauptung, dass der Glaube hober fey, als die Vernunft, wieder auf.) "Die Idee der Vollendung, auf die uns unfer Gewiffen binweifet, und von der es uns zupleich die Verheisung eribeilt, ift unendlich. Darum ift uns mit ihr die Unentlichkeit übergeben. Es

A. L. Z. 1803. Vierter Band.

wir motalisch besser werden, unserm Gewissen treuer folgen. Ich bin der Ewigkeit gewis; denn mein Gewissen reicht mit seinen Foderungen in sie binein. es umschließt fie und tragt sie an mich über. Meine Bestimmung für dieses Leben ift zunächit fittliche Veredlung. Nur in dem Grade, als ich felbit gut bin. bin ich größeter Vollkommenheit und eines beffern Glückes werth. Ich foll mich nicht in der Zukunft vergeffen; fie darf mich begeiftern zu großen Arbeiten, meine Geduld ftarken, meinen Mush anfeuern. Aber die Bewegungsgründe meines Handelns foll ich sus mit felbft nehmen, durch fich felbft toll mein Herz feinen Adel erlangen. Die überfinnliche Welt leitet den Lauf der finnlichen nach fittlichen Gefetzen. Ein unendlicher Geift erzieht den endlichen (!) - das ganze Reich der Geifter - zur Vollendung. Darum kann keiner untergehen. Das ift die erhabene Verheifsung des Glaubens. An der Wahrheit diefer Verheifsung ilt nicht zu zweifeln. Die Tweend ift Burge für ein anderes Leben, der einzig nntrügliche Wegweiter dahin." Diefs ift die Aufklarung, die Jalius Emilien giebt, und die in der That nicht verworrener; abgetiffener, unbestimmter und unvollständiger feyn kann; nirgends berührt er die Natur der moralischen Freyheit und des moralischen Gesetzes, des borhsten Gutes, als Ziels und Gegenstandes unseres vernünftigen Bestrebens, und der moralischen Triebfeder, und eben so übergeht er gänzlich die moralififen Grunde des Glaubens un Gott und Unfterblich. keit, deren Ausführung ihm auch den Uebergang zu feinem Traume natürlicher gebabnet haben wurde. Sein ganzer Vortrag besteht in einzelnen | unzusammenhangenden Bruchstücken, und in sentimentalen. mystischen Tiraden, ohne begreislichen Inhalt; und er ift darum fo wenig ftreng wiffenschaftlich als popular, wie er doch, dem Zwecke der Schrift gemafs, feyn follte. Emilie macht gegen diefe Lehre ihres Fremides manche gute Einwendung, die diefer fehr unbefriedigend beautworter. Ueberhaupt find gerade Emiliens Briefe, in welchen diefe ibre Einwürfe vortragt, unter allen die besfern. So erinnert fie z. B. das Gewiffen, die Pflicht, genüge ihr durch fich felbit, es mache fie unaussprechlich glücklich fie zu erfüllen: aber hoher hinauf konne fie nicht damit, die großen Vetheifsungen, das wunderbare Aufwärtsdeuten finde fie nicht; er erkläre ibr ihten Glauben nicht befriedigend u. f. w. Die Antwort, die fie auf ihre Ermnerung, dass das Gewissen und die Pflicht nicht auf ein kunftiges hoberes Leben binweife, erhalt, febrankt fich blofs auf die unbestimmte Behauptung

geht immer höber mit uns hinauf, in dem Manfse, als

Den Uebergang zu feinem Traume von der Seelenwandrung macht des Vfs. Julius fo: "Wo das Wiffen nothwendig aufhort, da ift es verliattet zu traumen." (Wie? auch da, wo die praktifche Vernunft das Unvermögen der theoretischen ersetzt? und konnen Träume überhaupt uns da genügen, wo der Verftand mit feinem Wiffen authort?) "Und es giebt Traume, die nutzlicher find und mehr Rathfel auflofen, als manche ernfthafte Wahrheit." (Wir kounen blofa unfere Verwunderung ausdrücken!) "Ich habe einen folchen Traum, das Werk einer mufsigen Stunde, über unfern künftigen Zustand, der wenigstens demjenigen, der die Fragen, auf denen ihre Zweifel ruhen, nicht ganz abweifen kaun, eine Antwort giebt." Bey aller der Wichtigkeit, die der Vf. den Traumen überhaupt und auch dem seinigen beylegt, ist er doch fo bescheiden. zn erklaren, dass er nicht als Dogma aufgestellet, fondern nur zur Beruhigung und Veredlung der Menschen wirken solle, "Unsere Veritandeswelt. fagt er in der Vorrede, ift überall fo enge, die Wirklichkeit oft fo arm, fie drückt ihren Stacbel oft fo tief in das Herz, dass ibm nichts bleibt, als fich auf den Flügeln einer heitern Elnbildungskraft, in schönere Gegenden tragen zu lassen; wenn es auch nur ware, um an ihrem fonnigen Lebenshauche die Wunden der Erde zu lindern." Wir haben unfere Lefer auf dielen wunderbaren Traum neugierig gemacht; hier ift er nach feinen Hauptmomenten. Der Menfch ift zur höchsten erreichbaren Vollkommenheit bestimmt, zur vollendeten Entwicklung aller feiner geistigen Anlagen, seiner intellectuellen und moralifchen Krafte zur Vernunftigkeit; er foll die großte Universalität mit der großten Individualität des Charakters verbinden; er foll in fich darftellen das Wefen der Menschheit; er foll eins feyn mit allen, und doch foll fich die Menfchheit in ihm auch auf eine eigene Weife modificiren. Er foll fich ausbilden nach allen möglichen Seiten bin, in allen möglichen Formen und Richtungen u. f. w. Alles das kaun nicht in einigen Perioden feiner Existenz geschehen; keine Zeit umfast feinen hochten Zweck. Der Mensch wird auf der Erde so lange and so oft wiedergeboren. bis er alle Formen und Gestalten der Menscheit durchwandelt hat. Das Höchlte, worauf fein Streben geht. ift in allen Perioden feiner Verwandlungen wefentlich eins und daffelbe, aber er gewinnt auf ieder Stufe immer herrlichere Anfichien davon, eiblickt es durch immer dunnere Hullen. Daber mus fich jeine Lage und Organisation in allen Perioden verandern.

Hat er alle Formen, die in isgend einer Periode möglich find, erfchopit, dann geht feine Wanderung hober hinauf, er beginnt eine neue Periode, ein herrischeres Ziel liegt vor uns (und doch foli das Hochste in allen Perioden immer eins und daffelbe feyn?) Die hochite für uns denkbare Periode ift die der Befreyung von den Schranken der Sinnlichkeit, der Erhebung über Zeit und Raum, und die an ibnen klebenden Bedürfniffe. In einer zweyten Periode erweitern fich die Schranken der Zeit und des Raums, ohne darum felbit aufgehoben zu werden. In einer dritten Periode konne, in den gegenwärtigen Verhaltniffen des Raumes und der Zeit, in demfelben Maafae der Einschrankung durch dieselben, unsere Organisation fich verfeinern; in einer vierten endlich erhebe fich der Mensch über die Erde, in einen neuen und bestern Wohnplatz. Was der Mensch in einem vergangenen Zuftande nicht für feine Bildung gethan habe, das muffe in deut jetzigen geschehen, und was er in diefem nicht leifte, muffe er in einem kunftigen nachbholen. Wer auf dem gegenwärtigen Standpunkte fein winkendes Leben auch noch fo weit verbreite, habe duch noch eine fehr einfeitige Bildung. wenn man dagegen den Reichthum in Anschlag brachte, den die Vertebiedenheit der Organifationen. der Lebenstituationen, der Klimate und der bürgerlichen Verfallungen zu erzeugen vermocht haben würden. Der Körper und die physische Lage eines Groulanders konnte vielleicht noch die Seele eines Leibnitz, oder Kant mit Geifteseigenthumlichkeiten bereichern. die in das Bild eines tur die Erne vollendeten Menichen gehorten. (Man fieht ohne uner Erinnern, dafa diese Bedingung der Unsterblichkeit sehr finnreich ilt; man muis zuvor, ebe man ein Leibnitz, ein Kant werden und reif zur Seligkeit werden kann, erft ein Groulander, ein Feuerlander, warum nicht auch ein Ambrepophag geweien fern!) In dem engen Zeitroum eines Lebens erlangt der Mentch nur einen fehr kleinen Tueit von dem gemeinfamen Erdencharakter der Menichheit. Er muis noch anders erscheinen. ehe er über die Erde hinaus kann. Keine einzelne menfeliliche Anficht errei ht die Wahrheit; fie liegt in der tereinigung aller Anfichten. (20 febt es Wort tur Wort! Bin ich dabin gekommen, dann erft bla ich reil fur eine höhere Welt. Was von dem Producte der vielleitigen Entwickelung des Geiftes der Erde angehort, bliot auf ihr zurück. Was davon in ihn felbit eingedruugen iit, feine Natur angenommen, fich in ein lutellectueiles verwandelt hat, geht mit ihm in einen hobern Zuftand binüber. scheint über die Moglichkeit einer solchen Verwandlung des Irditchen in ein Intellectuelles nicht den mindeken Zweifel zu begen.) Von diefem Traume bebauptet der Vf., er lofe die Rathfel von dem Wefen des Geiftes, was diefer gewefen fey, ehe ibn etne Organifation umgab u. dgl. m. Die Antwort auf das letzte itt: "Der Geift lebte in einer andern Organitation. Er war Menfch, Burger diefer Erde. Er ift da nicht erit geworden; er ift nur wiedergebosen; fein Leben bat fich umgestattet. Was er in fei-

nem vorigen Zustande war, konnte jedem nur die Erinnerung fagent. Aber fie schweigt; fie ift mit iener Existenz untergegongen." Dass der Meusch keine Erinaerung, kein Bewufstleyn feines vorigen Zuftancles bat . ift kein Wunder; alle Erinnerungen, Ideen und Phantssiebilder hingen an unserer damalien Umgebung. An unserer jetzigen bastet nur dos, was fich unmittelbar an fie anfetzt. Demungeachiet heifst es S. 230. "Wenn unfer Geiftiges fich einft mehr vom Korperlichen und Individuellen (der Umgebung) getrennt hat, werden wir uns auch da wieder finden, wo wir uns jetzt nicht finden konnen. Wenn unfer Blick einft mehr umfaffen kann, ohne fich zu zerftreuen, wird die ganze Reihe unserer Lebensenswickelungen und Umgestaltungen vor uns liegen, mit dem Bewufstfeyn, dafa wir fie durchwandert haben." Wenn die Erinnerung an der Umgebung des Geistes, nur an dem jedesmsligen Körperlichen hangt, wie kann da eine Erinnerung, ein Bewufstfeyn unferer ehemsligen Perfonlichkeit und Exiftenz in einem Zustsude fatt finden, in welchem unfer Geift fich immer mehr und zuletzt ganz vom Korper trennt? Beides ift fo widersprechend, sis es der Vernunft entgegen ift, die Erreichung eines künstigen feligen Zultsudes nicht blofs von der Gite unferer titilichen Gefinnung und eines guten Willens, sondern auch von aufsern zufalligen Umfländen und Zustanden, die wir in einer unübersehbaren Zeit zu durchwandern hatten, abbangig zu machen. Wir konnen in diefer Traumerey für die Menschen nichta Trofitiches finden.

## ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Barnen, b. Seysfert: Christikhe Sonstagsfryer, oder Christiansh and Christianshigket in Betrach ungen auf alle Sonntage sim Jahre. Von Johann Ludwig Ewald, Dr. d. Theologie, Prof. d. Politofophie, Prodiger an der Stephanskirche in Breunen, und correspondierendem Minglede d. Hauger Gefellschaft zur Vernheidigung des Christianshums. 1803. VI u. 690 S. g. (1Rhhr. 16 gr.)

III. L. wurde "wiederholt und von mehrern Seien" un die Bekanntnachung feiner Vortrage über
die Bergpredigt Chrilit, aus welchen diefs Erbauungsbuch eutstanden lit, gebeten. Indeme ris heiter, nur
anders geformt, mitshelit, will er dedurch "folchen
chriftlich geitannen Menfchen, weiche dies beduufnis
haben, sin Sonntage noch etwas chriftliches zu lefen,
au Halte kommen, und s. off. Mer. An der Mennen Jinde
nur Jinde der Seiner der Seiner der Seiner der
Lefern denken, welche der Vf. daebe von Augen gehabt hat. Ilt fein Buch für die Gebildeters befilmmar: fo ilt vieles zu gedehnt, zu nachlänig und
mit au vielen Wiederholungen vorgetragen; foll es ber für Ungeführters feyn (der Umiland), dafs es Wochenpredigten waren, fpricht dafür): fo ift es fast zu trocken und hie und ds zu reichlich mit hohen, nur dem Gelehrten verständlichen Worten und Ideen, ausgestattet.

Allerdings kommen in diefen 52 Betrachtungen einzelne Stellen und ganze Abschnitte vor. welche fehr lefenswerth und febr erboulich find. Dahin rechnen wir besonders die fechste über die Seligkeit der Friedfertigen, und die acht und vierzigste und folgende. Sie befriedigen, Kleinigkeiten abgerechnet, jede Foderung, welche man billiger Weife an einen Erbauungsschriftsteller mschen kaun, und find in der That fehr zweckmassig. Aber demungeschtet ift doch das mehrste in diesem Buche nicht fo, wie es feyn follte, und die Kritik kann, aus mehreren Grunden, diese Mangel nicht ungerügt lassen. Zwar wollen wir nicht mit dem Vf. über feine befondere Anfichten der Christusreligion rechten, oder es an ihm tadeln, dass er an gewillen dogutatischen Bestimmungen feitbalt. Aber zuweilen bat fir. E. in diefer Schrift Erklarungen vorgetragen, die auch dem unbefangeniten Lefer auftolsig leyn muffen. - Wir laffen einige folgen. Die Worte: das Himmelreich ift ihr! beifsen nicht blofs: "ihr follt auch Theil nehmen sn diefer Anstalt." Es heifst: ihr follt Regenten werden in der größten und befter: Regiorungsauftsit, (?) die Jelus errichten wird. Die Gerechten werden ein Reich erhalten - darin konnen fie beglucken und in ihr Reich aufnehmen, wie Konige. Sie find Fürsten, Konige des Hinamels u. f. w. " Hr. E. fpricht hier fehr beitinmt; aber die Grunde für feine Behauptung fehlen ganzlich; es fey denn, dass er im Ensite vorausfetzt, man werde mit ihm in den Worten; das Himmelreich ift ihr, micht blofs ein Theilnehmen, fondern ein ausschhelsendes eigentliches Reich finden, wie er es fich doukt. Jefus hat das nicht nur nirgenda, fondern ofters, belunders Marc. 10, 37 ff., gerade das Gegentheil gefagr. - Auch mochten wir wohl wiffen, wo es in der Bibel fteht, dass Gott zu Juseph in einem Traumgefichte (?) gelagt habe, "feine Bruder wütden vor ibm tich neigen, er wurde ihr Herr feyn. Nur von einem Traume it Genef. 37 die Rede, und nicht Gott, nicht Siujeph, fondern die Bruder erklarten es tich fo. - In der 31ften Betrachtung über Matth. 6, 16 - 18 macht Hr. E. das Faften zu einer "wichtigen, aber faft unerkannten Christensylicht, " und fpricht mystisch genug von einem Geifte des Faftens , worunter er das Verlagen finnlicher temutte uberhaupt zu verfteben leheint. Aber dieler Begriff mula ibm doch nicht überali gegenwärtig geblieben feyn , denn es heifst auch: jefus hatte kein regelmässiges, auf gewisse Tage beftimintes Fatten feltgefetzt - er hat es nie befohlen. weil er es nicht fo sufahe, sis ob mit dem blofsen Faften schon etwas Frommes gerhan ware." 5. 828 meynt er jedoch, dass das leib.iche Fatten eine wirklich nothige Uebung ware, weim der Menfch die wefentlichen Christenpflichten erfüllen, wenn er die Kraft haben will, die der Chrift braucht. Er foll fich zu Dingen boherer Art erheben - Gott, Jesus und die

zukunstige Welt foll er fich nahe bringen - was wahrlich! die, in einem durch Speis und Trank gedrückten Korper, beengte Seele, nicht kann. Er foll beren u. f. w. wie foll er das konnen , wenn fein Korper recht gefättiget ware? Will denn Hr. E. feine Zuhorer mit Gewalt zu mechanischen Christen machen? Wir dachten, dass es einmal Zeit ware, allgemeinauf die Verehrung Gottes im Geist und in der Wahrheit zu dringen, und das Temporelle und Locale in den Büchern des Neuen Testaments von dem zu fcheiden, was auf alle Zeiten, und auf alle Chriften auwendbar ift. - Hr. E. scheint diefs letzte freylich nicht zu wolleu; denn er fagt S. 364: "jeizt dreht und verdreht man euch an den Vorschriften lefu. die alle tadeln und verdammen, da das Gewiffen hetaubt und verfalfcht ift (?) Sie find blofs für. die ersten Schüler Jesus; blos für jene Zeiten. Uns geben fie nichts mehr an u. f. w." Aber konute man ihni das nicht, zum Theil wenigstens, zurückgeben ? Er droht und verdreht felbit manche, an fich fehr gerade und fassliche Stellen, his er das alles herausbringt, was er darin finden will. - Um, neben den obigen, nur ein Beyfpiel noch anzuführen, wer, außer ibm, wurde bey Gelegenheit der Worte: unfer tügliches Brod gieb uns heute, fo erklaren: "das leibliche Brod wird hier nicht allein unter dem Brode verstanden. Es find nicht blofs Bedürfniffe für den Leih - fondern eben fo dringende für den Geift in uns gelegt, Der geiftliche (geiflige) Tod ift ichrecklicher, wie der leibliche, and auch das ift Brod, ohne welches diefer unvermeidlich ware" u.f. w.

Die Lavaterischen Ideen vom Gebete findet man hier ebenfalls in aller ihrer Ausdehnung wieder. "Nur als erbitliches Wefen und menfcht ch mufs man Gott in feinem Thun erkennen; das pafst für uns arme beschränkte Menschen. Mögen da die Weltweisen facen, was fie wollen. - Gebet ift Naturschrey, und Erfüllung der Bitte Naturtrieb (?) bey jedem unverdorbenen Herzen." Frankens, Stillings und Lavaters punktliche Gebetserhörungen werden wiederholentlich angeführt, und "um diefen Glaubensfinn zu nahren" empfohlen, und S. 443 heifst es fogar: "Wiffen wir, ob es nicht gerade fein Plan-ift, er foll durch das Gebet abgeandert scheinen? O. dass der Menich über Gottes Plan . das Schaalthier über Bong. partes Plane, uttheilen will!" - Für diefe Apotheofe in einer chriftlichen Erbauungsschrift mag der erlte Conful dem Vf. felbit denken; wir finden keinen Beruf dazu.

"Manches wäre noch gegen dies Werk, als Erbauungsschrift, welche obendrein Hand - und Erbanungsbuch werden foll, zu erinnern; wir schränken uns aber, um nicht weislaufiger, zu werden, auf

the state of the s

einige wenige Bemerkungen ein. Seine Schilderungen des hochiten Wesens find zum Theil so suthropomorphifch, dass man wirklich nicht weiß, was man dabey denken foll. So heifst es S. 134: "Gon, als er die hürgerlichen Geferze der Juden gab. mufste in feinen Gefetzen gegen manches Nachsicht haben, was er nicht als fittliche Handlung billigte!!" - Seine Art im Texte zu citiren ift ott die fonderbarfte. : ", Wie finden in der Bibel fo manche kurze wenige Sarze; die den Keim des ganzen Christenthums enthalten. So finden wir eine Stelle im ersten Briefe Johannis, eben so eine im Briefe an die Roiner. So liegt denn auch der ganze Sinn des Christenthums im Unfer Vater." S. 106 erklart er fogar etwas, wobey er die Ueberfetzung der Siebenzig Dollmetscher namentlich anfuhrt. S. 292 fagt er: "weim wir fünf und zwanzig Grafe Kraft hrauchen, die Erste Verfuchung zu überwinden, und wir thatens nicht; wir hrauchen funfzig Grade bey der zweyten." - Was mogen fich doch feine Zuhorer dabev gedacht haben, und feine Lefer fich daboy denken?

Die Spracho ist, wie wir schon bemerkber gemacht haben, nichts weniger, als rein. Z. B. Rache thun, statt sich rachen; der Chrift soll ein. Firtunge in der Tugend seyn; seelisches ist ein. statt gestilnes; zornmeiling; war er für es (das hind) ist; unabtreiblich nothwendig u. f. w.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

BREMEN, b. Seyffert: Untragliche Mittel, glücklich in der Liebe und in der Ehe zu fegn. 1803. 151 S. 12. Mit I Titelkupf. (16 gr.)

Wenn wir auch nichts Eigenthümliches oder Vorzügliches an diesem Werkchen auszuzeichnen wiffen: so konnen wir es doch einer Mittelclasse von Leferin nen nicht nur als eine im Ganzen unschuldige, fondern auch nützliche Lecture empfehlen. Die Warme des Vortrags und die Abwechslung der Profe mit Ver-Ien wird gefallen; und die Kurze der Schrift vor der langen Weile bewahren, die dem andern Geschlecht so leicht bey ernsthaften Büchern anzuwandeln pflegt. Die Gefahren der weiblichen Unfchald find vielleicht hie und da zu fehr verfinnlicht, ein Verfahren, welches bey reizbaren Gemuthern Eindrücke machen kann, die den beabsichtigten ganz entgegen find. Das von S. 07 bis zu Ende abgedruckte schone Gedicht "eines zu feiner Zeit beliebten Dichters", worin das Madchen, dle Jungfrau, die Gattin und Marrone geschiidert wird, ift eine fehr paffende

## Monatsregister

### Verzeichnis der im October der A. L. Z. 1803 recensirten Schriften.

dem. Die erfte Ziffer zeigt die Nummer, die zweyte die Seite en.

| Δ                                                                                |       | deutsche Uebersetzung von Cra-                                        |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| A B C Buch 3 Aufl. 296.                                                          | 67.   |                                                                       |   |
| A B C neues, in Bildern 285,                                                     | 79.   | italianliche Ueberfatzung v. Blain-                                   |   |
| Abenthourer, der Spanische, feine Streiche u.                                    |       | will-in                                                               |   |
| feine Vermählung 206,                                                            | 88.   |                                                                       |   |
| Abramfon's Verfuch ab, den Geschmack auf Me-                                     | •     | tini                                                                  |   |
| daillen n. Münzen d. Neueren 200.                                                | 110.  |                                                                       |   |
| Anderfch Verfuch ab. d. Menfehen nach d.                                         |       | Collection . felect, of the newest e. best prossie                    |   |
| Engl. d. Pope 295.                                                               | 150.  | a. poetical engl. Works N. i. 287, 94                                 | 6 |
| Archie f. medicin, Landerkunde 1 B. 2 St. 300,                                   |       | Corbeille, la, de Flore, ou le Chanfonnier des                        |   |
| Aretaeus Heilart der rafchen und longfemen                                       | 30    | Comes #87, 95                                                         |   |
| Krankheiten a. d. Griech, v. Dewez 236,                                          | 85.   | Cordier de Lauany le Veuve de Catene 299. 191                         | 4 |
| v. Aretin's Geniue v. Bayern unt, Meximilian IV.                                 |       | Coflumes de tous les peuples connne — d'eprès 1.1<br>Leonhardi 276; 6 |   |
| Ariftoteles Ethik überl. u. erlautert v. Gazve                                   | 49.   | Croquie de Petersbourg par le P. de V. 277, 45                        |   |
|                                                                                  |       |                                                                       | - |
|                                                                                  |       | D.                                                                    |   |
|                                                                                  |       | - 10 40 10 1                                                          |   |
| Anguit, e. Gemaide d. 18 Jennh. 293,<br>Ansug, erklarender u. ergänzender, a. d. | 1 18. | Decandolle Aftregalologia 293, 137                                    | , |
|                                                                                  |       | Delille la Pitié Poeme 896, 165                                       |   |
| Dresdner Keinechismus 4 Anii. 282.                                               | 55.   | Dencez S. Aretaeus                                                    |   |
| B.                                                                               | - 1   | Dolz katechet. Anleitung z. d. erften Denk-                           |   |
| Belsham's Elements of the Philosophy of the                                      |       | übungen d. Jugend 2 Bdeh. 284, 69                                     | ۰ |
|                                                                                  |       | Duccourjoly Manual des hebitans de Snt. Do-                           | L |
|                                                                                  | 101.  | mingue T. I, II. 276, 1                                               |   |
| Betrachtungen, philof., üb. d. Christenthum<br>nach d. Franz. v. Pok             |       | Dacreft de Genlis d. Ungincksvogel, od. Be-                           |   |
|                                                                                  |       | gebenhelten e. Emigranten, e. d. Frenz. 279, 29                       |   |
|                                                                                  | 167.  | Durch Schaden wird men klug, 331 Gefehichtehen                        |   |
| Bilder A B C, neues f. d. kleine Volksjugend                                     |       | a. d. wirklichen Welt 280, 39                                         |   |
| a Aufl. 296,                                                                     | 167.  | 11                                                                    |   |
| Bode's Anleitung a. allgem. Kenntnife d. Erd-                                    |       | E.                                                                    |   |
| Angel 2 Aufl. 202,                                                               | 153.  | 7.                                                                    |   |
| Bourgelat's Verinch üb. d. Bandagen b. d. au-                                    |       | Ebers Elementarbuch z. leichten Erlernung d.                          |   |
| fserlichen Krenkheiten d. Pfarde 290,                                            | 117.  | engl. Spreche 1, 2 Th. od.                                            |   |
| v. Bourdon's Gelebenk f. d. fimmtl. Hebem-                                       |       | - nene prakt, Grammatik d. engl. Sprathe 280, 35                      |   |
| men der Herrschaft Wertheufen 200,                                               | 197.  | Edwards Hiftoirs de l'Ile Sat. Domingue trad.                         | • |
| Broton L. Edwards                                                                |       | p. I. B. J. Breton 276, 1                                             |   |
| Buchftabier - u. Lefebuolt, kleines, 3 Aufl. 206.                                | 167.  | Ehrenberg's Wehrheit n. Dichtung üb. unfere                           | i |
| Burja's Lehrbuch der Aftronomie' 4 B. 2/2,                                       | 129.  | Foridauer nach d. Todestan                                            |   |
|                                                                                  |       | Eifelen's Handbnoh - z. naheren Kenntnife des                         | • |
|                                                                                  | 127.  | Torfwelens .H 200, rec                                                |   |
| Bajch Beschreibung aweyer merkward, menschl.                                     |       | Embel's Schilderung d. Gabirgegegenden um                             | • |
| Milageburton 286                                                                 | 8t-   | d. Schuceberg 276, 6                                                  | ů |
|                                                                                  | * 6   | Etwee fib. d. Selbfimord in e. wahren Gefchich.                       | • |
|                                                                                  |       |                                                                       |   |

Sauvages

|                                                | 279, 25,   |
|------------------------------------------------|------------|
| Collection . felect, of the newest o. best pro | Osaie      |
| a. poetical engl. Works N. 1.                  | 287. 94.   |
| Corbeille, la, de Flore, ou le Chanfonnie      | r des      |
| Comes                                          |            |
| Cordier de Lauany le Veuve de Catene           | 287, 95.   |
| Coftumes de tous les peuples connne - d'e      | 299. 198,  |
| Leonhardi                                      |            |
| Croquie de Petersbourg par le P. de V.         | 276. 6.    |
| Croquis de retersbourg par le r. de V.         | 277. 45.   |
| D.                                             |            |
| , D.                                           |            |
| Decandolle Aftregalologia                      | 293, 137,  |
| Delille la Pitié Poeme :                       | 896, 165.  |
| Dower f. Aretaeus                              | 290, 105.  |
| Dolz katechet. Anleitung s. d. erften D        |            |
| fibungen d, Jugend 2 Bdeb,                     |            |
| Ducosurjoly Manual des bebitans de Snt.        | 284, 69,   |
|                                                |            |
| mingue T. I, II.                               | 276, 1.    |
| Dacrest de Genlis d. Unglacksvogel, od.        | Be-        |
| gebenheiten e. Emigranten, e. d. Frenz.        | 279, 29,   |
| Durch Schaden wird man klug, 131 Gefehicht     | chen       |
| a. d. wirklichen Welt                          | 280, 34.   |
| -i •                                           |            |
| E.                                             |            |
| Ebers Elementarbuch z. leichten Erlernur       | a de total |

to's Warnung dargestellt

Ewald's chriftlione Sonntagefever

Chateaubriant Atala, e. end. Anegabe Dreiden 270, 22. - deutsche Uebersetzung von Cra-- italianliche Ueberfatzung v. Blai

280, 38

501, 205.

| Fienz a. Jung. vermen e. vonnaneigen Beten         |                                         | Lauentnate u. Burks Jugenogetentente                         | 281. 4    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| rung - ab. d. phyf. Mutterpflichten a B.           |                                         | Leben, das, e. leonischen Bettlere a. d. Sp                  |           |
| Fischer's der Stand u. d. Leiden d. Beelforgers    |                                         | V. V. Soden                                                  | _ 286, €  |
| - Belebrungen d. Chrifteuthume üb. die             |                                         | Lectionsblatter w. Blumen u. Früchten f.                     |           |
| wichtigften Angelegen beiten d. Menfeben           |                                         | men                                                          | 287. 9    |
| Funke's Lesebuch z. Gebreuch in Tochterschu        |                                         | Leonhardi f. Coftumes.                                       |           |
| len s                                              | 195, 160,                               | Lobenfiein f. le Boy.                                        |           |
| - moral, Bilderbuch z. engenehmen und              |                                         | Löwel's theoret, prekt, Befohreibung a.                      |           |
| lehrreichen Unterhaltung f. d. Jogend.             | 282, 56                                 | eingerichteten Ramm - Meschine, hereuss                      |           |
| G,                                                 |                                         | ▼. Glafer                                                    | 279. 3    |
|                                                    |                                         | Luthers kleiner Ketechismus mit Anmerk.                      |           |
| Garre f. Arifloteles.                              |                                         | Hinfi: bt d. thitig. Christenthum a Ausg.                    | 284, 6    |
| Gebetbuch, neues, f. eufgeklärte ketholische       | •                                       |                                                              |           |
| Christen                                           | 281, 46.                                | м.                                                           |           |
| Geyer's Anweifung z. vorficht. Bingehung u.        |                                         | Manfo's Sparts, e. Verfuch z. Aufklarung                     | ; d.      |
| Abfobliefeung aller Contracte u. Gefchafte         |                                         | Geschichte u. Verfassung d. Staates 2 B.                     | 278. 10   |
| 1 - 5 Th. 2                                        | 99. 185-                                | Martini's Vormundichaftelehre                                | 299. 18   |
| Glafer f. Löwel.                                   |                                         | Mittel, unträgliche, gläcklich in d. Liebe                   | u.        |
| Glück's hermenent, lyflemet, Erörterung d. Leb-    |                                         | in der Ehe zu feyn                                           | 301, 20   |
| re v. d. Inteftsterbfolge                          | 285. 73.                                | Möller's Tysk och Swensk Osdbok s Aufl. 1 T                  | h. 280, 3 |
|                                                    | 280, 39.                                | Möfsler's kurfürftl, fachf. Stempel - Imp                    | of-       |
|                                                    | 166,                                    | Recht                                                        | 281. 7    |
| Guthemuth's Spiele z. Uebung n. Erbolung d.        |                                         | Muller's Guftey Solden 1, 2 Tk.                              | \$95, 161 |
|                                                    | 89, 105.                                |                                                              | 50(       |
|                                                    | 0,,                                     | N.                                                           |           |
| н.                                                 |                                         | Naumann's Neturgeschichte der Land . u. W                    | ol-       |
| Habicht's Beytrag s. Geschichte d. wormelig.       |                                         | fervogal d. nordlichen Deutschlands 3 B. 6                   |           |
|                                                    |                                         | 9 Hft.                                                       | 289, 110  |
|                                                    | 93, 151,                                | -                                                            | -         |
| Handlungen, grofte u. gute, ruffifeher Regen-      |                                         | P.                                                           |           |
|                                                    | 278. 2t.                                | Person Annales assessmental W-1 IV V                         |           |
| Heuspofiille, none chrifft, betholifche :, a Half- |                                         | Penter Annales typographici Vol. IX, X.<br>Pope (. Ander/ch. | 281. 4    |
|                                                    | 981 47·                                 | Posseitz f. Journal,                                         |           |
| Holm's away Kranhengelchichten 30                  | 00, 199.                                |                                                              |           |
| Hompel's neucles A B C - Buchftebier . u. Le-      |                                         | Prijeverhendelingen v. het Genootfeliep tot V                |           |
|                                                    | 285· 79·                                | dediging v. d. chriffl, Godediuft v. b.                      |           |
| Hof - Calender f. A. 1803                          | 90, 127.                                | 18:0 t, 2 D                                                  | 298, 177  |
| Hof-n. Stastscalender, kgl. danifcher euf d. J.    |                                         | R.                                                           |           |
|                                                    | 85.80.                                  |                                                              |           |
| Habeney's moralifehes Lefebuch f. Kinder 29        | 96, 166.                                | Rahn ab. d. Unzulafe gleit d. Einrede d. A.                  |           |
| ,                                                  |                                         | finnen. Gefetzes gegen Wechfelfoderungen                     | 285- 77   |
|                                                    |                                         | Regnantt . Warin, d. Megdalenenkirchhof a.                   |           |
| Jahn's Einleitung in d. Bücher d. A. B, 1 Th.      |                                         | Franc. 1 - 4 Th.                                             | 279. 50   |
| s Auft.                                            | 83, 57.                                 | Reinhardt's ABC Buchlein & Aufl.                             | 296, 167  |
| Jefue u. d. Sameriterin em Jakobsbrunnen           | 83. 61.                                 | Religionsunterricht, rein chrifilicher, me                   | ch        |
| Journal setiolog. u. femiologifches, hereusg.      |                                         | Luthern f. Luther.                                           |           |
| v. Pofewitz 1, 2 Hft. 30                           | N. 196.                                 | Renouard Annales de l'imprimerie des Alde                    | T.        |
| Juliue Sonneneu, oder Gefeh. e. Jünglinge im       |                                         | I, II.,                                                      | 281, 43   |
|                                                    | 2;6. 7.                                 | Riedel's Entwürse behufe d. Vorleitung at                    | er        |
| 4-1                                                | -, ,-                                   | landwirthschaftl, Beukunft                                   | 291, 125  |
| . ж.                                               |                                         | Binne's Klotar e. Trauerspiel                                | 900, 10   |
| * 1 m dl 1 1 m                                     |                                         | Rommerdt's Anweifung, Stubenofen u. Kac                      | h-        |
| Kann men den Dorifchulen u. d. geifti. Stande      |                                         | Kocholen mit vorzüglichen Nutzen a. bauer                    | 205. 355  |
| outhelten, wenn d. Cendidaten m. Prediger          |                                         | to Roy Lebre v. d. Blutfluffen wihrend d                     | er        |
| ale Schulmeifter angestellt worden?                | Schwangerichaft etc. harausg. v. Lobius | rin                                                          |           |
| Kreyfig Observationes philologico - criticae in    |                                         | überf. v. Zadig                                              | as6, 87   |
| Jobi e. 59 v. 19 — 25                              | 7. 175-                                 |                                                              | 01        |
|                                                    |                                         |                                                              |           |

1,0

In Roy Vorlefungen fib. d. Gebirmetterbintfluffe, überf, v. Benard 286, 87. Rudoigh v. d. Linden 295, 163.

S.

S. Salis - Marfchlins, Ulyffee hinterlaffene Schrif.

tem i Bdch. 896, s64.
Sammlung von Gedanken zu Vorträgen b. Communionasndechten ste. v. G. 1 Hft 284, 72.
Schockereuterpferd, e. neore A B C Bush 296, 167.

Schotherenterpitra, c. news ABC Busa 250, 197.
Schodol's neu antwortsnes Gemälde v. Oftindism
1 Th. 293, 146.
Schollenberg's entomologische Beyträge 1 Hft. 293, 142.

Schlichtegroll's Nekrolog enf d. J. 1798 a B. 195, 157. Schönischn üb. d. Zulningkeit der Einrede d. Anstitut. Gefeitung gegen Wochfelioderungen 285, 77. Schale d. Erfehrung 5 Th. L. durch Schaden

wird man klug. Schulbuch, bleines, od. Lefenbungen f. Anfan-

ger
298, s84Schultes Ausflüge nach d. Schneeberge in Un-

terüfterreich 276, 6. Schweitzerthal, das, c. Femiliengemilde d. 18 Julius. 293, 250.

Seelenlehre, kleine, e. mütterliehe Unterhal-

tung 280, 37.

Segar d J. Gefahlehte der vorzüglichsten Regebenheiten unter der Regierung Friedrich Wilhelm II. a. d. Franz. 298, 235.

— les femmes, leur condition et leur influence dans l'ordre foeial T. I — III. 277, 9. Seiler's d. Meinste Karechiamus f. d. Kleines 287, 95. Sintenis Sonntagabuch 3 Th. 500, 199. Sittenishers, d. christliche 297, 274.

v. Sodon I. Leben eines leonilchen Bettlers.
Spielf Theone, Emilie od. d. belohnts Trene 293, 149.
Steinbuch's Ansleeten neuer Beobechtungen u.
Unter uchungen f. d. Naturkande 289, 103.
Stockholms Stade-Calender f. A. 1803. 291, 127.

Straw Recasil de memoires fur les Seilnes 29, 824. Starm's Vorfehlag s. Einfahrung blecherner

Starm's Vorfehlag a. Einführung blecherner Schornsteinröhren 201, 127. Sveriges Krigs- och Civil- Calender f. A. 1805 29., 127. Sybol's patrifiiche Chroftomathie a. Eufebjus, Sohretes u. Sozomenus

T.

Tocnaye's Fuisreile durch Schweden u. Norwegen 2 Th. 293, 147.

U.

Ueberlacher üb. d. Grundlofigkeit d. erften Schilderungen d. Rothel v. d. Arabern 800, 193. Unterhaltungen, romentische, Erzahlungen n. Anekdoten 1 – 3 St. 279, 33. Unterricht, biblischer, f. Kinder a. Seligkeit 1905, 168

Vogelmann über d. Vortheile d. Feuerungsverbesserungen 288

Vollösding': Hülfsbuch z. deutschen Buchstabenu. Sylbenkunde 289, soy, Voltaire lettres inédites à Fréderic le grand 297, ség. Voyage de M. Candide fils au psy d'Eldorado

P. I, II.

Wedskind Almanes des Amhassades 285, 79.
Weinlie's Chonomisches Taschenbuck f. d. J.

1802. 290, 213.
Weilfenbruch's das Ganze d. Riudvichzucht 200, 213.
Welking's philosoph. theolog. Katechismus z.
Grändung d. Christenthums 284, 70.

.

Zadig f. le Roy. Zieger's Ketechifationen

Zieger's Ketechilationen 1899, 106, Zigenner, die, e. Roman nach d. Spanischen 293, 149. v. Zimmermann's Talchenbuch d. Ruisen 3 Jahrg.

276, 1,

(Die Summe aller angezeigten Schriften ift 133)

## IL Verzeichnis der Buchhandlungen, aus deren Verlage Schriften angezeigt worden.

Ann. Die Zahlen zeigen die Nummer des Stücks an, die eingeklammerten Zahlen eber, wie viele Schriften desselben Verlegere in demselben Stücke vorkommen.

Adler in Roftock 299. Akademische Buchh. in Upsala 280. - - Kanft-Musik p. Buchb, in Linz 182. Albrecht in Wolfenbuttel 285. Allart in Amfterdam 248. Anonymifehe Verleger 28i, 297, 300 Aus in Kothen 159. . ... Berbe in Paris 296. Berth in Leipzig 286, 299. Behrens in Frenkf. a. M. 200. Bibelenftels in Erlangen 287. Braun in Berlin 279, 290. Burean f, Literatur in Fürth 289. Bürglen in Augsburg 276, 281. Cemelina in Wien 276, 286, 500. Cempe in Nürnberg 252. Charifius in Wittenberg 286. Crax in Freyberg 295. Culemann in Braunichweig 185. Degen in Wien 276. Dolalain in Paris 297 Dreyflig In Halle 296 (2). Dufour in Paris 276. Duyle in Salabarg ags. Dyck in Leipzig 278 Ernft in Quedlinburg sog. Braiebangeanftalt in Schnepfenthel 280. Fleischer d. j. in Leipzig 276, 287, 296. ... Gerhard in Leipzig 279, 300. Frolich in Berlin 279. Gernerin in Peris 293. Gehr in Breslan 293. Gignet u. Michont in Paris 206. Gobbele v. Unzer in Konigsherg sos Gobhardiche Bachh. in Waraburg 188. Gotfeb in Berlin 285 Gothe in Leipzig 207. Graff in Leipzig 290. Graffe in Leipzig s82. Grettananer in Nürnberg 279. Gunthersche nene Buchh, in Glogen 286. Hernmerich in Altone 297. Hertknoch in Leipzig 295. Heitz in Strasburg 280. Hendel in Haile 28:. Herman zu Freukfurt e. M. 280, 291. Heyer in Gielsen 300. Himburg in Berlin 291, 292. Hiurichs in Leipzig 285. Haguin u. Delalain in Paris 279. Industriecomptoir in Leipzig 276.

Johnson u. Teylor in London 288. Korn in Breslen 286, 287. Kahn in Neurappin auf-Lagarde in Berlin ago. Langbein n. hluger in Arnfladt ag . Le Noir in Paris 276. Leo in Leipzig 287, 296, Liebold in Ronneburg so Lindh in Stockholm agi (3). Magazin literarifehes in Leipzig 286. Maurer in Berlin 280. Merer in Lemgo sos, Michaelie in Leipzig 293 Nauck in Berlin ago, Nicolovine in Koniceberg 206. Palm in Erlangen 285 Pershes in Gotha 204 Petit d. j. in Paris 287. Onien in Berlin 200. Renopard in Paris 281. Romen in Emmerich ant. Schafer in Leipzig 286. Schemburg in Wien 800. Schers in Schwelm 896 (s). Schneider in Gottingen 290. Schone in Berlin 292. Schumenn in Rorneburg 286. Schwiekert in Leipzig #89. Seidel in Munchen 283. Seyffert in Bremen 301 (2). Sinner in Coburg 300. Sommer in Lelpsig 289, 295. Stadtbuchdruekerey in Glatz 296. Steinseker au Deffan 301. Steiner in Winterthur 293 296. Trattner in Wien 286. Treuttel n. Wartz in Paris 277. Unger in Berlin 178, 291, 293. Us in Meifeen ans Vieweg in Berlin 200. Vieweg in Braunfehweig 285 Vincent in Laufange 191. Vols in Leipzig 279, 293. Wagner in Neuffad: e. d. Orla 280. Walther in Dresden 270 Wappler n. Beek in Wien 185. Weigel in Leipzig 279, 195. Widmann in Prag 806. Wittekind in Eisennach 295. Zeh in Narnberg #81.

## III. Intelligenzblatt des Octobers.

Ankündigungen.

Hahn's, die Familie Bendheim

|                                                 |             | Hammerich's in Altons neue Verlageo.          | 200, 1033    |  |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------|--|
| Abhanding, veranlafit durch e. Todtanfeye       | rin         | Hemmerde u. Schweischke'si, Hal. n. Verlagit  | . 199, 1631. |  |
| d. Loge z. Einigheit in Frankf, a. M.           | 195. 4585-  | Henninge in Erfurt neue Verlageb.             | 190, 1554-   |  |
|                                                 | 199, 1651.  | Hermann's frant. Sprechlehre                  | 202, 1649.   |  |
| Aldini, Effay fur le Galvanisme Ueb.            | 199, 1650.  | Hinrichs in Leipzig neue Verlogsb.            | #94. 1587·   |  |
| Allerley, witeigee n. nützliches 2 Bdch.        | 190, 15/6-  | Hiftoire du Consulat de Bonaparte p. S. M.    |              |  |
| Andreifebe Buchh, in Frenkf. a. M. neue V       |             | Ueb.                                          | 188, 1544-   |  |
| lagabücher                                      | 199, 1630.  | Jacobi, f. Iris                               | -00-011      |  |
| Annalen d. Physik, 8St.                         | 192, 15/59. | Jager's Unterfueh. der Frage: ob die Ehest    | shele        |  |
| Archiv d. Criminalrechte, 2 B. 5. St.           |             | dung erleubt fey od. nicht                    | 194, 1590.   |  |
|                                                 | 189, 1549,  |                                               | 20% 1669.    |  |
| . Aretin's, Beytrage z. Gefeh, u. Literatur     |             | Journal d. Luxue, 10 St.                      | eg6, 1607.   |  |
| Augustin's, neueste Entdeckungen u. Erläuter    |             | Journal f. Prediger, 45 B.                    |              |  |
| gen a. d. Arzueykunde, Fortfetznug              | 197. 1615.  | Journal, neuse ellgemeines d. Chemie, her     |              |  |
| Becker's, Welsgeschichte für Kinder, 7Th.       | 191, 1568.  | gegeben v. Hermbftadt, Klaproth, Ric          | nier,        |  |
| Behrene in Frankf, a. M. neus Verlageb.         | 200, 1656.  | Scherer u. Gehlen 1 Hft.                      | 192, 1569.   |  |
| Bertholler Statik d. Chemie, Ueb.               | 188, 1543.  | Irene, Julius, August                         | 194, 1586.   |  |
| Bingley's Animel Biography, Uab.                | 200, 1637.  | Iris, ein Teschenbuch f. 1804. herausg. v. Ja | cobi         |  |
| Borheck f. Camus.                               | -           |                                               | 189, 1548    |  |
| Boarguet's chemisches Handworterbuch for        | tre-        | ftalien, 3 Hft.                               | 194, 1585    |  |
| fetzt v. Richter 3 B.                           | 189. 1548.  | Kaulfuft judiclum de Pauli commentario ph     | ilef.        |  |
| Cabanis, Rapporte du Physique et du Morele      |             | erit, in N. T.                                | 194, 0590.   |  |
|                                                 |             | Kiechel's erfahrener Schreiber                | 204r 1673.   |  |
| l'homme. Ueb.                                   | 193, 1584-  | Kupferfliche, neue                            | ag2, 1574-   |  |
| Canus Reife in d. Depertemente d. chemal.       |             | Kutscher's Gesch. d. Chriftenthums, d. His    |              |  |
| giene u. d. liuken Rheinufere überf. v. I       |             | chie u. Ketserey in d. erften eilf Jahrh.     | 100, 1554-   |  |
| Asck 2 Bdch.                                    | 202, 1653.  | Leich's in Alt-Brandenburg neue Verlageb.     | 194, 1589-   |  |
| Carallo's Elements of natural e, experime       |             |                                               | 202, 1650.   |  |
| Philosophy Ueb.                                 | 188, 4543,  | Leiden d. jungen Mots                         |              |  |
| Cicero's Reden a, Vertheid, d. Archies, Mile    | u,          | Levrault, Schooll et C. in Paris neus Verla   |              |  |
| Ligarius aberf. v. Schelle 3 Th.                | 202, 1651.  |                                               | 189- 1547-   |  |
| Crokeriche Buchh. in Iens, neue Verlageb.       | 200, 1637.  | Link's Bemerkungen enf e. Reife durch Fr      | enr.         |  |
| Dante Alighieri divine Comedia, Original        | u.          | reich, Spenien u. Portugal, 3 Th.             | 202, 1654.   |  |
| Ueberf.                                         | 202, 1654   | Loffins, neues philof, aligem, Reel-Lexi      | scon         |  |
| Danlacy's volifiand. Curfue s, Erlernung d. fre |             | 1B.                                           | 188. 1543-   |  |
| Spriche, verbefferte Aueg.                      | 202, 1650.  | Magozin d neuen Erfindungen 3 B. 1 St.        | 202, 1654.   |  |
| Dienemann's in Penig neue Verlageb.             | 189, 1550,  | - menes mili arifches 2 B. 3 St.              | 203, 1663.   |  |
| Districh's Wintergariner, 2 Th.                 |             | Magazin a. Vervollkommung d. Medicin          | 8B.          |  |
|                                                 | 200, 1635   | 1 St                                          | 200, 1635.   |  |
| Eberhard's Handbuch der Aeffhetik, aTh,         | 189- 1549-  | Marezoll, f. Zollikofer                       |              |  |
|                                                 | 195, 1581,  | Martini's in Leipzig, ueue Verlagth.          | 203, 1665.   |  |
| Fouerbach's civiliftifche Verfuche, 1 Th.       | 188. 1542.  | Mathilde v. Warnbeck u. ihre Tochter Aug      | raft.        |  |
| Flatt [, Storr.                                 |             | 1, 2 B,                                       | 190, 1556.   |  |
| Flick's in Bafel none Verlagsb.                 | 102, 1872-  | Mattitue Mifsellanes philologice, 2 Hft.      | 194. 1596.   |  |
| Frage's Verfu b e. Caffifikation de Weinfor     | non .       | Medicus pflanzenphifiologifohe Abhendlung     | en 3 .       |  |
| 10.10                                           | 205, 1664   | Bilch.                                        | 189. 1547.   |  |
| Friedrich Wolf od, d. Launen & Schickfele       |             | - unächter Acacienbaum, 5B. 49r.              | ■89, ≥548-   |  |
| C. G. L.                                        | 190, 1554   | Memoires hiftor, de Stephanie Louise de B.    |              |  |
|                                                 |             | bon Conti, Ueb.                               | 190, 1556.   |  |
| Gefchichte d. Landungen id England 193, 155     |             | Memorebilien d. Predigern d. 19 Jahrh. ger    |              |  |
| - n. Politik, 6. 75t.                           | 194, 1685-  | met, herausg. v. H'agniz 1 B. & St.           | 200, 1655.   |  |
| Guilhauman's in Frenkf, e. M. nrue Verlagrb;    | 192, 1570   | met, merausg. v. ) agait 1 b. 6 34            | 200, 1033    |  |

| Merkur, neuer deutscher, 10 St.                                                   | 204, 1669.   | v. Ammann su Dillingen              |            |        | 647-  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|--------|-------|
| Meyer's, Klopftocks Gedachmilsfeyer                                               | 194. 1689-   | v. Aretin zu Milnehen               |            | 109.   | 1627. |
| Mullers Ferdinand, 2 B.                                                           | 199, 1650.   | Bellermann zu Erfurt                |            |        | 1540. |
| - naturhistorisches Bilderbuch                                                    | 200, 1636.   | Bernard au Haarlem                  |            | 191.   | 1567. |
| dolikalien, neue 191, 1566                                                        | . 196, 1608. | Böckmann zu Carlsruhe               |            | 191,   | 1566. |
| Jenenhaln's Brannteweinbrennerey, 5 Auft.                                         | 20%, 1663.   | Boots ou Halle                      |            | ±88.   | 1540. |
| elm's in Erlangen neue Verlagsbücher                                              | 188, 1541.   | de Brueys au Daventer               | 191, 1567, | 195.   | 1580, |
| olm's in Eriangen noue veriagionene                                               |              | Burckhardt zu Jaroslewl             |            | 201,   | 1647. |
|                                                                                   | 193, 1584.   | Burckhard an Paris                  | Ja 1       | 199.   | stee. |
| Ueb.                                                                              | 193, 1304    | Caraffe zu Berlin                   |            | 188.   | 1540. |
| hilipp's Worterbuch d. kurfachf, Kirz                                             | man-         | Carelli ou Nonpel                   |            | ago.   | ×608. |
| reclits                                                                           | 194, 1590.   | Conradi zu Marburg                  |            | 805    | a661. |
| eichs - u. Staate - Handbuch, genealog, f.                                        | 805,         | Creazer zu Marburg                  |            | 203.   | a66a, |
|                                                                                   | . 199, 1619. | Damen an Hang                       |            | 10%    | 1580. |
| Beinecke's Brde od, Schilderungen d. Natu                                         | r u.         | Darand on Paris                     |            |        | 1567  |
| Sitten d. Länder u. Volker, 1 Th.                                                 | 199, 1629.   | Engelhard on Caffel                 |            |        | 1566. |
| ichter, f Bourguet                                                                |              | Erman en Potidem                    |            |        | 1662. |
| Inders Briefe fib. Portugall, Ueb.                                                | 196, 1608.   | Eweld on Gotha                      |            |        | 166ı. |
| chelle , L. Cicero                                                                |              | Fifcher zu Berlin                   |            | 488.   |       |
| chneider, f. Tafchenbuch                                                          |              | François de Nonfchateau un Paris    |            |        | 1568. |
| chröter's, das Alter u. untragliche Mittel                                        | ale          | Freindaller on Linz                 |            | 191,   |       |
| an werden                                                                         | 197, 1614.   | Friefeman eu Elburg                 |            |        |       |
| - Aesthetik der Blumen                                                            | 197, 1615.   | Guidi Phil, u. Sebaft, zu Neapel    |            |        | 3567. |
| shubothe's in Kopenhagan nene Verlagab.                                           | 202, 1652.   | Hoffmeifter zu Wien                 |            |        | 1628- |
| chumann's in Zwickau nene Verlageb.                                               | 195, 1581.   | Hoppenstädt en Göttingen            |            |        | 1647. |
| chappeliche Buchli, in Berlin neus Verlagzh                                       |              | Hazard en Peris                     |            | 191,   |       |
| parrmana's Reife um die Welt, Ueb.                                                | 196, 1608.   | Jahn ou Meiningen                   |            | 191, 1 |       |
| teinbeck's deutscher Parriot, 20 St.                                              | 204, 1670.   |                                     |            | 191, 1 |       |
| miner's Entwurf e. neuen, durchaus fenerfe                                        |              | Jang au Marburg<br>Jaffow eu Caffel |            | 203, 1 |       |
| Banart, 3, 2 Th.                                                                  | 192, 1573.   |                                     |            | 203.   |       |
| - prakt, Anieitung e. Berechnung d. I                                             |              | Kirften au Göttingen                |            | 205,   |       |
|                                                                                   | 192, 1573.   | Kofadawlew eu Petersburg            |            | 201,   |       |
| u. Natshölser                                                                     | 197, 1614.   | Laband zu Petersburg                |            | 201,   |       |
| tiller's in Roftock neue Verlageb.<br>torr's Lehrbuch d. ahrifil. Dogmatik, über: |              | Laumond ou Paris                    |            | 191,   |       |
|                                                                                   |              | Lenz au Dorpet                      |            | 201,   |       |
| Flatt                                                                             | 190, 1553.   | Lifsner zu Petersburg               |            | 201,   |       |
| afchenbuch, musikalisches, herausg. v. H                                          |              | Lobftoin an Strafaburg              |            | 803.   | 1661. |
| den u. Schneider, auf 1805.                                                       | 191, 1567.   | Mercan on Paris                     |            | 205.   | 1661. |
| anohnita in Leipzig noue Verlageb.                                                | 193, 1583-   | Metelerkamp A. H. ou Gouda          |            | 191,   | 1567. |
| erraffierer, der, od. d. Kunft Terraffen - z.                                     | pe-          | R. su Gouda                         |            | 191, 1 |       |
| kleiden                                                                           | 196, 1607.   | Molwitz                             |            | 203, 1 | 662.  |
| imez, she, et le Mouiteur f. J. 1804 im v                                         |              | Peken en Kefan                      |            | 201, 1 |       |
| kommenden Auszuge                                                                 | 189, 1550.   | Pfeiffer on Petersburg              |            | 188. 1 | 540.  |
| nterredungen, religiofe u. fittliehe ab. Got                                      | t u.         | Prokopowitfeh en Charkow            |            | 188, 1 |       |
| Natur                                                                             | 194, 1587-   | v. Roggen an Nymegen                |            | 191, 1 |       |
| Vegnits, f. Memorabilien                                                          |              | Roggers zu Petersburg               |            | 188.   |       |
| Waxel's Sammel, einiger Alterthümer v.                                            | d.           | v. Both on Weifsenburg              |            | 194, 1 |       |
| Küften d. fohwarzen Mesres                                                        | 192, 1574-   | Bothenfee an Bruchfal               |            | 191, 1 |       |
| Verden . L. Tafchenbuch                                                           | -93/4-       | Ruhkopf ou Bielefeld                |            | 188.   |       |
| /ider[precher, der, aB. aSt.                                                      | 194- 1585-   | v. Schmidt ou Dillingen             |            | 199.   |       |
| illdenow Hortue berolineasie, fafcic. 1,                                          |              | v. Sentter zu Stubersheim           |            | 199. 1 |       |
|                                                                                   | 192, 1570,   | Sprögel au Berlin                   |            | 199. 1 |       |
| situng f. d. elegente Welt f. d. J. 1804                                          | 202, 1651.   | Themmen ou Amfterdam                |            | 191, 1 |       |
| ollikofer's nachgelassene Predigten, 8, 9B. l                                     |              | Torcy su Petersburg                 |            | 201, 1 |       |
| ausgegeben v. Marezoll                                                            | 200, 1635.   | Vogt su Alehaffenburg               |            | 199. 1 |       |
|                                                                                   |              | de Waal en Amfterdam                |            |        |       |
| Beförderungen und Ehrenbezeugung                                                  | en.          | Wachler on Marburg                  |            | 191. 4 |       |
| Abele zu Ulm 291, 1566.                                                           | 199. 1627.   | Willich zu Petersburg               |            | 103, 1 |       |
|                                                                                   |              | Williast an Harderwyk               |            | 201, 1 |       |
| ckermann su limenau                                                               | 191, 1566.   | .,                                  | -          | 195, 1 | 580.  |
|                                                                                   |              |                                     |            |        |       |

| . d. Wynperffe zu Leyden                  | 193, 1580, | Groningen , Universitat , Moorrees, Kei    | izer's, de     |
|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------|
| poy zu liarderwy k                        | 193, 1580, | Kock's jurift. Difput.                     | 191, 1561      |
|                                           | 20. 00     | Haarlem, batavifche Gefellscheft d. Will   | enfchef-       |
| Todesfälle.                               |            | ten, Pesife                                | 191, 1565      |
|                                           |            | Halle, Universität, Vorlesungen des Wi     |                |
| auriodel ou Affoltorthal                  | 198, 1614. | benjahres                                  | . 196 1601     |
| ergmans su Alcheffenburg                  | 198, 1624. | Schmiz, Naumburg's, Efch                   | elberg's.      |
| Brixon Generalmajor su Wien               | 204, 1668. | Corthling's, Karbo's, Disputat.            | 203, 1658      |
| uquoi Graf eu Prag                        | 203, 1669. | Hermenfteds, Bruckenshalfche Stiftung      | \$04. 665      |
| bermaier in Melle                         | 198, 1624. | Jene, Universität, Vorlesungen d. Winter   |                |
| frner en Wien                             | 204, 1667. | johres . 155, 1                            | 593, 203, 1662 |
| . Hahn en Corlerabe                       | 198. 1624. | Galdsnopfels, Rede, Sieve                  | rs, Tri-       |
| aus zu Afcheffenburg                      | 138. 1539. | melt's , Varrentrapp's , Pudor's , Fisicha | d's, Di-       |
| erwig zn Worme                            | 296, 160B. | fpui.                                      | 199, 1625      |
| erzog en Eberebach                        | 203, 1661. | Leipzig, Univerfitt, v. Carlowits, De      | ntrich's,      |
| Heydenftam su Stockholm                   | eg2, 1580· | Lohn's, Kretzschmann's, Hermann's, D       | ifputat.       |
| indenberg su Techow                       | 188- 1589- | Schulze's Rede                             | 105, 1659      |
| ofsty v. Ilafzynia zu Presburg            | 204. 1669. | Lemberg, Stiftung                          | 201. 1665      |
| riegel au Leipzig                         | 203, 1661. | Lund , Univerfirat , Tobelle d. Studirend  | en 191, 1562   |
| ofins au Roftock                          | 203, 1661. | ParisMuleum Nepoleon                       | 203, 1660.     |
| ankfock zu Skalita                        | 204, 1668. | - Okonom. Gofeilfchaft d. Seine-Deport     | emente         |
| farcus a, S. Antonio Peduano su Mi        |            | Preife                                     | 193, 1578-     |
| brung                                     | 204, 1668. | Petersburg, Akademie d. Wiffenschaften     | . meue         |
| foress su Chambourey                      | 203, 1661. | Organifation                               | 201, 1645,     |
| ouch au Wien                              | 204, 1668. | Upfela, Univerfität, Tebelle d. Szudirend  | en 191, 1562.  |
| bel an Presburg                           | 204, 1670. | Utrecha, Gefellschaft d. Kainfle u. Wiffer |                |
| hilling an Wien                           | 204, 1670. | ten, Preife                                | 191, 1565.     |
| holvin en Hannover                        | 108, 1624. | Vencluse, Atheneenm, Preise                | 193, 1579-     |
| Sinclair su Stockholm                     | 188, 1539- |                                            | 4, 1665, 1666. |
| rin au Marburg                            | 196, 1608. | Parmeniten, die, erhalten ihr v            |                |
| ockhaufen zu Gernsheim                    | 196, 1607. | Gebäude                                    | 199, 1627.     |
| rpftra su Det enser                       | 192, 1580. | medicin. chirurg Josephe- Aka-             | demie.         |
| ofchair in Friceland                      | 193, 1579, |                                            | gn. 201, 1646. |
|                                           |            | - Univerfitat, v. Schluderbacher's u.      |                |
| Universitäten, Akad. u. and. Anstal       | ten.       | chen's Disputationen                       | 200, 1626.     |
| o, Univerfitat, Tebelle v. d. Studierende | n 101 1560 | - Wiebsking's Vorfehlag s. e. Bauakeder    | ule 199, 1626. |
| Aardem, Gefellfchaft z. Beforderung d. I. |            | Wilne, Universität, Reglement              | 198, 1617.     |
| sues . Preife                             | 191, 1565. | Warzburg, Univerlität, Guck's u. Metzge.   |                |
| - Gefeilfcheft d. Sprach - u. D           | ielus      | fputat.                                    | 193, 1577.     |
| unft, Sitrungen u. Preife                 | 193. 1577. | neue Einrich negen                         | 201, 1643.     |
| mberg, Univerfitat, Deuber's Disput,      |            | Anftellung eigner Medicine                 |                |
| rlin, botanifeher Gerren, neue Einrich    | 193. 1577. |                                            | 201, 1641.     |
| en                                        |            |                                            | 200,000        |
| - franz. Gymnefium, Bibliothek            | 183. 1537. |                                            |                |
| - Friedriche Gymnesium, Bibliothek        | 203, 1659. | 37                                         |                |
| rdeaux, Gefellschaft d. Wissenschaften, P | 203, 1059. | Vermischte Anzeigen u. Nach                | michten.       |
| Community of transmission, P              | 201, 1646, | 411 - 1011 10 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1          |                |
|                                           |            | Alix. Bildniffe berfihmter Gelehrten u.    |                |

201, 1612.

191, 1561,

191, 1561.

199, 1623.

Dorpes, Univerfitat

tionen

1804

putat.

Edinburg, Universität, medicin. Doctorpromo-

Franccher, Univerfit, Wiederbesetzung d. theolog. Fest Lit, Wassenbergh's Rede 19

Freyberg, Bergehademie, Voriefungen 1803 -

Göttingen, Univerfitist, Wundram's, Großkopfs, Sergel's, Schönhatte's, Schloffer's, Schänemanns, Ernft's, l'ölger's, v. Schloshauer's Dis-

| Alix, Bildniffe berfihmter Gelehrten u. Stan |       |       |
|----------------------------------------------|-------|-------|
| männer                                       | 2 8B. | 1539- |
| Antikrizik geg. d. Recenf. d. moral. Hendb.  | f.    |       |
| d. Jugend in Guts Muthe Bibliothek           | 202,  | 1654. |
| Anzeigen , vermischte 194, 1592. 195, 1600.  |       |       |
|                                              | 204,  | 1672. |
|                                              | 183.  | 1544. |
| in Leipzig                                   | 192.  | 1575. |
|                                              | 199.  | 1632. |
| Bandin's Rails                               | 203   | 166s. |
| Bemerkung n üb. e. pralerifehe Selbftrecenfi | ch    |       |
|                                              |       |       |

d. Ha. Baumgarmers 189, 1551.

| Benkowits, bringt betrurifche Gefäfte, M       |               | Kuhpockenimpfung in d. Moldan              |       | 1540         |
|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------|--------------|
| sen u. f w. von feiner Reife mit               | 188, 1559-    | Neuholland, Reisenschrichten               |       | <b>166</b> 9 |
| Berichtigungen 191, 1568.                      | . 203, 1664.  | Oftia, Nachgrabungen                       |       | 1660         |
| Bohme's Antikritik nebft Rec. Antw.            | 197, 1615.    | Papiermanufectur aus Stroh                 |       | 1542         |
|                                                | 196, 1607.    | Petersburg , literarifohe Nachrichten 201, | 1642, | 1648.        |
| Bücher zu verkaufen 199, 1631. 200, 1657.      | 1638. 203.    |                                            | 203.  | 166 2.       |
|                                                | 1664.         | Poulleau's Orchestrine                     | 188-  | 1538-        |
| Baffe's Antikritik nebft Rec. Antwort          | 190, 1566,    | Propfiner's Reifa                          | 204.  | 1666.        |
| Canova arbeitet an einer mediceifchen Venu     | 203.          | Rochon's Versuche mit e. Fernglass v. Cry  | fiali |              |
|                                                | 1661.         |                                            | 188.  | 1558-        |
| Confurangelegenheiten                          | 191, 1606.    | Rodig's Bitte an Regenten um Unterfictuum  | g z.  |              |
| de la Chapelle, Erfinder der Peltifehen Sohwis | mm-           | Anlegung a. Primar - Akademie              | 197.  | 1609.        |
| melohine                                       | 195, 1579-    | Rullmann's Bemerkung. z. Rec. f. Bibelcome |       |              |
| Drot. Erfinder d. Boulton fehen Manamafchin    | 10 193, 1579. | tars                                       | 189.  | 1551         |
| Druekfehler 190, 1569- 192, 1576. 193, 1584    | . 200, 1640.  | Ruperti's Erklärung                        | 202,  | 1655         |
| Efterhaty, Graf, angekaufte Kunfifachen        | 196, 1606.    | Schmid's in Berlin Bibliothak              | ×86.  | 1537         |
| Gabbard's Raifs                                | 204, 1667.    | Schwab's Schreiben nabit Rec. Antwort      | 189.  | ¥545         |
| Grapengiefser's Ankandig. s. Klinikums vor     | zûg-          | Sennovitz Reife                            | 204.  | €66          |
| lich f. Augenkranke                            | 202, 1649.    | Truchfejs, Graf, Gemäldafammlung in Londo  | n 205 | 1660         |
| Ispanefer in Rufsland                          | 201, 1648.    | Wien, artiflische Nachrichten              | 204.  | 1667.        |
| Kuhpocken, schützen auch gegen d. Peft         | 189, 1542,    | Wunfche, aftronomifche                     | 195   | 1597-        |

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den I. November 1802.

## STAATSWISSENSCHAFTEN.

ERVURT, b. H. unings: Ummaßgebliche Vorschläge aur l'erbesse: ung des Medicinalmesens in Bayern, in einem Seurischreiben an den Hn. Medicinalrath Dr. Hagenmeier in München. Mitgetheilt von Dr. A. F. Nolde, Prof. der Arzneykunde en der Univerfirst zu Roflock. 1803. 10 Bog. 8. (15 gr.)

ie Verantaffung zu der gegenwärtigen Schrift gab eine Unterredung, die der Vf. auf felner Reife auch Rom in Munchen mit Hn. Hagenmeier üher effefen Gegenstand gehabt hatte. Es ift leicht zu erachien, dass darin Vieles mit vorkommen mus, was dem kunftverstandigen Lefer fowohl in theoretifeber als praktischer Rücksicht nicht neu feyn kaun. Wir wollen nur dasjenige aushehen, was der Vf. in einem neuen Gefichrspunkte darftellt und was fpeciellen Bezug auf das Land hat, für welches er fchrieb. wobey wir den herzlichen Wunsch binzufügen, dass er feine gute Ahlicht bald erreicht feben moge,

Unier andern fpricht der Vf. (5. 72 ff.) von der Möglichkeit einer Trennung der niedern Chirurgie von der höheren und der Verbindung der letzieren mit der Arzneykunde. (Warum foll aber das Barbiren bey der ersteren bleiben? Man theile es doch. wie in andern Landern, den Frifeurs zu. Eben fo wurde es vielleicht zweckmassig feyn, auch den Hehammen das Schröpfen zu erlauben). Zu dem Ende foll (S. 18 ff. 75 ff.) der Unterricht zwiesach feyn. Diejenigen, welche, mit Vorkenntniffen und Talenten hinlanglich ausgerüftet, fich der Medicin und Chirurgie widmen wollen, und fabig find, beide Wiffenschaften in sich zu vereinigen , muffen diesen Unterricht auf den Univerfitaten zu Latulshut und Würzburg vollständig und gründlich erhalten. Für die, welchen Vorkenniniffe und Talente fehlen, und die dennoch zur Ausübung der Heilkunde fich einigermaafsen geschickt machen wollen, wird ein weit beschrankterer, funt bis fechsjahriger Unterricht in der medicinischen und chirurgischen Theorie schon binreichend feyn, wenn er zwechnä'sig genug eingerichtet ift, und fie dabey zugleich von Aufange an Gelegenheit haben , Kranke zu fehen. Für diefen Unterricht bestimmt der Vf. das bisherige Findelhaus zu München und das Krankenhaus zu Bamberg. Von der Doctorwurde muls diefe Claffe von Aerzten ganzlich ausgeschloffen werden. (Hier entfteht die Frage, welchen Platz der Doctortitel überhaupt in Bayern in der Rangliste einnimmt? Vielleicht, wie in manchen Landern, sufser der Univerfitat gar keinen?

A. L. Z. 1803. Vierter Band.

Und läst sich nicht der Fall denken, dass Mancher diefer Secondar Aerzte fich mit der Zeit weiter ausbitdet, um jenen Titel nicht unverdient zu erlangen? Wie lauren die etwanigen Privilegien der Landes-Univerfitäten in Rücklicht auf eine folche Einschränk: ng? Kann in Deutschland Jemanden, der auf einer auslandischen, jedoch deutschen, folglich vom Oberhaupre des Reichs beltauigten, Univerfiet fich den Doctortitel erwirbt, die Führung dieses Titels verwehrt werden?) Ein von den Lehrern der Schuden den abgebeuden Schülern über den Grad ihrer Fahigkeiten und Ausbildung ertheiltes vollstandiges Zeugnils legen diejenigen unter den letzteren, welche fich iler Arzuey kunft widmen wollen, dem Colleginm medicum vor, welches dann enticheidet, zu welcher Absheilung des medicinischen Unterrichts fich Jeder von ihnen qualificirt.

Das Collegium medicum kann (S. 59 ff.) füglich, nach der in Bayern eingeführten Einiheilung der Landescollegien, deren gegenwärtig funf find, das fechfte derielben werden. Der Präfident deffelben foll ein Mitslied der Regierung feyn, jedoch kein votum decifivum haben, wohl aber in den öffentlichen Seflionen dazu dienen, den juriftifch ftatiftifchen Theil der Geschäfte mit dem eigentlich medicinischen in Verbindung zu bringen. (Für Letzteres würden wir doch die Austellung eines geschickten Syndikus um fo zweckmafalger halten, da nach S. 140 das Collegium medicum auch eine executive Gewalt in Rückficht der eiws nothigen Strafen haben foll, wozu vielleicht noch außerdem, wenn die Landesverfassung diess gestattet, die Anstellung eines Fiscals wicht überfluffig fevn mochte). Das Collegium konnte feine Verfaminlungen etwa in dem ehemaligen lefuitercollegium zu München halten. (Aber wozu foll, wenn einmal feste Tage dazu bestimmt worden, erst jedesinal das Collegium auf Befehl des Prafidenten durch den Pedell dazu eingeladen worden?)

Das Collegium medicum full (S. 30 ff. 57.) ferner such zugleich das medicinitche Perfonale bey den Atmeen auftellen die Einrichtung der Feldapotheken beforgen, das Feldfpijalwefen gehörig anurdnen, u. f. w. Deswegen follen die zwey erden Militar Arrate im Lande ihm als Mitglieder zugesellt werden. (Wie würden diefe Einrichtung für fehr zweckmussig halten, zweifeln aber aus vielen, in der taglichen Erfahrung gegründeren Urfachen daran, dass eine folche innige Verbindung des Civil- und Militar Eints thunlich und austührbar feyn werde. Gefetzt jedoch, fie ware es; fo wurde das Collegium vielleicht noch mit einem zweyten Prafidenten aus dem Kriegscollegiumanogle gium, vielleicht auch noch mit einem zweyten Secretär, vermehrt werden müßen. Eine der grüße-Ren Schwierigkeiren würde üherhaupt wohl die Ausübung der executiven Gewalt des Collegium üher das medicinische Perfonale hey den Mülister ausmachen).

Mit den erfoderlichen Koften zur Ausführung feiner Vorschläge wird der Vs. ziemlich bald fertig. Die oben für die untere Classe von Aerzten angegebene Lehranstalt zu München und das damit zu verhindende Accouchir-Institut wird (S. 85.) hinreichend aus dem Fond mehrerer, gegenwärtig noch in der Stadt hefindlicher Spitäler, die man, wegen ihrer schlechten Einrichtung, füglich eingehen laffen und hier vereinigen konnte, erhalten werden konnen. Zu den Befoldungen der Mitglieder des Collegium medicum und dessen nöthigen Ausgaben muss (5. 135 ff.) das ganze and nuter einer befondern Ruhrik eine namhafte Summe heytragen. Zu den öffentlichen Lehranstalten konnte ein Theil des allgemeinen Schulfonds, der durch die eingezogenen Klöfter eine hinreichende Suhliftenz erhalten hat, am beften verwendet werden. Die Unterhaltung der allgemeinen Spitaler für die Lehranstalten kann entwerler aus ihren schon bestehenden Fonds, oder, wenn diese nicht hinreichen follten, ehenfalls aus dem Schulfond bestritten werden. Die in jedem Diffricte anzulegenden Spitaler, fo wie die Befoldungen der Phyliker, Secondar Aerzte, Hebainmen, und die Anschaffung der den Leizteren nothigen Instrumente muffen die Einwohner eines jeden Districtes durch einen angemessenen Beytrag herbeyschaffen, u. f. w.

Man fieht, dass der Vf., wie er auch S. 7f. felbit einräumt, nicht Localkenntniffe genug hatte, und fich daher bevnahe üherall nur, falt zu fehr, auf der cinen Seite an das Allgemeine hält, auf der andern aber oft wieder in's kleinfte Detail geht, wiewohl bey dem Allen doch nicht vollständig genug; so hat er z. B. unter dem Personale des Collegium medicum einen Regiftrator und einen oder einige Cancellisten vergessen und der Medicinaltaxe etc. gar nicht erwähnt. Dennoch einpschlen wir jedem Fürsten und seinen Rathen. die eine Verhesserung des Medicinalwesens vorzunehmen denken, diese Schrift zur forgfaltigen eignen Prufung mit Rücklicht auf die Verfassung ihres Landes. Hauptfächlich kommt bey einer folchen Reform beynahe durchgängig viel auf die Frage an. oh z. B. hey Errichtung eines neuen Landescollegium, bey Abfassing einer Medicinal Ordnung oder Taxe. bey Einziehung öffentlicher Anstalten, bev der Aufficht über Gefangniffe, Zuchthäufer, Hofpitaler, etc. bey der Anttellung der Phyfiker, hey Herbeyschaffung neuer Fonds, u. dgl. die Landstande oder einzeine Classen derselhen oder einzelne Stadte, oder gar audere einzelne Landescollegien, befragt werden oder concurriren muffen, u. f. w.

Auch hat der Vf. den Vorwurf eines gewissen Hanges zum Despotismus, den man ohnehin so gern den Schriststellern ihre Medicinalpolizey macht, nicht ganz vermelden können. S. 121 will er, dass nur den geschicktellen Apathekern im grossen Städten geflattet werden folle, Lehelinge zu halten. Allein diels Recht gehört eben fo gut auch zu den Vorzügen der jetzt einmal vorhandenen kleineren Apotheker. Konn es diesen ohne Urtheil und Recht de facto genommen und welche Entschädigung foll ihnen dafür werden? Werden die "geschlektesten" Apotheker in den großen Stadten innmer die nothige Anzalil von hrauchharen Apothekern, Provisoren, Gehülfen, etc. liefern konnen? u. f. w. - S. 134 endlich empfiehls der Vf zwar mit vollem Rechte eine ftrenge Cenfur aller Schriften aus dem Fache der Volksarznevkunde. Aber ware es nicht hart, wenn (S. 147.) der Buchhändler ohne befondere Erlauhnifs des Collegium medicum kein von diesem nicht gebilligtes, auswärts gedrucktes Buch diefer Art verkaufen und es blofs den Aerzten der erften Claffe erlaubt fein follte, fich dergleichen anzuschaffen ? Doch, wir wollen diesen Grundfatz gelten laffen. Aber wie leicht ift es nicht Jedem, dergleichen noch fo ftrenge Verordnungen zu eludiren? und um wie leichter wird Mancher gerade durch diese Strenge bewogen werden, ein folches Buch fich kommen zu laffen, zumal, wenn es vielleicht wohlfeil ift und einen viel versprechenden Titel hat? Oder follen auch, diels zu verhüten, Briefe und Pakete auf den Poften eröffnet und Hausvifitationen etc. eingeführt oder gat jahrlich die Einwohner des Landes eidlich abgehort werden, dass fie kein folches verbotenes Buch befitzen oder gelefen haben? Ein Schritt folgt auf den anderst. Was inzwischen Unterricht und Warnung nicht bewirkt, leistet gewiss in der Medicinalpolizey oft, wie hier, auch keine Strenge. Vielleicht ware in der erwähnten Rückficht mehr von Büchertrödlern, und folchen Leuten, die auf Jahrmarkten etc. mit gedruckten Brofchuren haußren, zu fürchten, als gerade von Buchbändlern.

- STOTTOARD, b. M\u00e4nler: Leifsalen \u00e4ur jifematischen und vollkommen \u00e4weichnigken Finriktung der Amts- Rechnungen \u00fcberhaupt, und der For\u00e4re. Von Ludw. Aug. \u00e4i-schen, etc. 1802. XXI. u. 140 S. 8. Neb\u00e4t 2 Bogen Tabellen in Folio. (10 gr.)
- 2) BRISLAU, b. VI.; Enteurf zu einer zurechnößen und böndigen Landwirhlichgitzerbung, in gleichen zur Brau- und Brandteinbernnerg, Forft- und Walt, Ralk- und Ziegelbrenverg, wie auch Reuterchung, von Fried Hilb. Wilke, Kön. Ob. Amis-Regier, Calculator zu Breslau. 1802. 1 Alphab. gr. 8. (2 Rith. 8 gr.)

Beile VI. hahen die Verbesserung des Rechaungswesens zur Abschri; die Ausfahrung davon ist abet sehr verschieden. Nr. 1. dessen VI. steht Herzogl, Reut-Kammer-Amt-Praktikant in Sturtgerd untercherbit, hat seine gute, aber auch seine sehwerbe Seite. Man sieht es überall, das der VI. praktische Einlichten in Rechaungswesen hat, in so sern einstellt ein füsllichen Deurschlande, zumal ber einigen Richtsörssen üblich war; aber es sehlt ihm an einer gelbuterten reinen.

reinen Theorie, oder wenigstens an der Gabe einer deutlichen Darftellung. Die Schrift zerfallt in X. Abfchnitte. Zuforderst wird I. als Finleitung, die Verfaffung des Rechnungswesens im Wirsembergischen vorangeschickt, worauf II. allgemeine Grundsatze, III. deren Anwendung, IV. und V. auch allgemeine und befondere Einsheilung einer Amtsrechnung folgen. Der VI., liefert die Berechnung des Grundflocks (Grund-Vermögensftandes, der gleichfamals Etat zum Lirunde gelegt wird); VII. Ertrags-Berechnung. (Der F. hat Recht, das die Ertrogsberechnungen f. 178 die Bafis zur Berechnung des Etats geben). Der VIII. liefert den Grundrifs einer Rechnung nach vorstehendem Syftem, wormt im IX. der Profpect einer Rechnung nach jenem Grandriffe folgr. Diefer Profpect ift aber weiter niehts als die zu S. 124. f. 180 gehorige dritte Tafel, welche ein ganzer Foliobogen ift, auf dem weiter nichts, als in tabellarischer Ordnung die vorzüglichsten Rechnungsüberschriften ftehen, die, do be weder eine anschauliche Darttellung von der Rechnung felbit, noch von dem Ganzen in feinen einzelnen Einnahme und Ausgabe Erträgen geben, und alfo nicht einmat zur allgemeinen Ueberficht des Ertrags, des Aufwands, des reinen Ertrags und des Mehr oder Wenige gegen den Eist, als Grundflock, wie der Vf. den Grundvermögensstand nennt, dienen kann, in allem Betrachte, zumal diejenigen mehr verwirren als belehren wird, welche nicht gewandte Sachkenner find, mithin den Vf. nicht verstehen. Auch ift fehr haufig gegen die Reinbeit der deutschen Bücherfprache gefin ligt. Wer konn die S. 18 ff. 6. 31 in Schutz genommenen lateinischen Kunstworte beyin Rechnungswesen, wie fupra, infra, Remanet, etc. rechtsertigen? der unzahligen Provinzialismen, wie S. 40 Azen, Cubicmels, Erfuchrnifs, Aichen (fatt Fichen, Lichenholz), den Cub' (Cubicfufs) etc. nicht einmal zu gedenken.

Nr. 2. ilt dagegen ganz anders ausgeführt. Der V. bringt forvobl eine richtige Theorie, als einen Apparat praktificher Kennmiffe mit, die er allenhen hen in feinem Vorrage verbindet. Mit Gründlichkeit profit er daher feine Vorpänger, und zeigt, dieß digften und gründlichllen, mir mit hr für Schlefen recht brauchbar fand. Der gauze Plan des Vis, neigt fich dahin, die edage Rechunngsführung zu erleichtern; des hat er auch größentheils, durch gründliche Kennnife unreftärtz, geleifet; un Schade, dis er zu dem Rechungsführen keinen biltorifichen Gefchäftspang langer Güre, fich felbst empfehlen.

GÖTTINGEN, b. Dieterich: Ueber das Poffuefen und \* die beste Art der Einrichtung desselben, in Hinscht auf das allgemeine Beste, den Nutzen und die Bequemlichkeit des Publicums, von Paul Fried. Kurl Reinhold, könig! kursürst. Geb. Canzley-Secreur zu laumuver. 1802–175 S. kl. 8.

Diese Schrift enthald awar yichts, was nicht schon kundigen Postosticianten bekannt und in den Län-

dern . wo ein regelmässiges Poftwesen eingerichtet ift. ausgeführt wäre; fie kann jedoch den Vorgesetzten der Poltdirectorien und Regierungsglieder, welche Poftsacben zu behandeln haben, in vielen Fallen Auskunft geben und auch da, wo man Poften anlegen will, zum Leitfaden dienen. Ungeschtet übrigens der Vf. feine Marerie, als Vorschläge zur Einrichtung des Postwesens, behandelt hat: su feider es doch keinen Zweifel, dafs er bierbey befonders die Verfaffung der Posten, wie sie in dem Kurbraunschweigischen febun besteht, zum Grunde gelegt habe, und dass feine Sehrift großtentheils aus den kurbraunschweigifchen Postyerordnungen zusammengetragen sev. Sie athmet gonz den milden Geift, der diese Regierung auszeichner, der es febr zum Ruhm gereicht, dass fie das Postwesen nicht blus als eine Finanzsache anfieht, fundern, wie auch der Titel fagt, als eine Anftalt, welche vornehinlich zum Nutzen und zur Bequemlichkeit des Publicums, auf deffen Koften fie exiftirt, dienen mus. - Nach diesen Grundsatzen wird hier in 24 Abschnitten das Hauptsüchlichste vom Postwefen fo vorgetragen, dass sich gegen die Ordnung und den Vortrag nichts Bedeutendes erinnern lafst.

#### NATURGESCHICHTE.

Latzug, im Induftie-Composit: F. Dotsoust'.
Notwegfeichte der deingiglene Infetten, enhaltend gegen bundert neue besonder und schwieben Spettes [Arten] nach der Naur geseinheit und genau kolorier [ausgenate], auf den Pflauzen, worauf sie gewöhnlich leben, nehlt Betrehung neh Linné's Ordnung mit Bezichung soft gewöhnlich leben, nehlt Betrehung und genen von Dr. gehom Gepfein die Swerten von Dr. gehom von D

Nach unferm Ermessen war es ein überflüstiges Unternehmen. Donovan's Werk ins Deutsche zu übertragen und feine Abbildungen nachzustechen. Erstlich leiftet es nicht, was der Haupttitel des Umschlags verspricht; es werden nur bundert Arten geliefert aus einem Lande, das ficher über viele Taufend Infecten erzeugt. Dann werden felbit unter diefer kieinen Auswahl manche Arren abgebildet, die China gar nicht eigenthümlich find (fo find, um gleich einige aus diesen erften Heften zu nennen, Bupreffis virtata und ocellata, Splanx Higlas und Polymena, Melolontha viridis und Gryllas morbillofus, China mit andern Ländern Offindiens gemein, auch zum Theil fehr haufig); drittens find die meiften diefer Arten febon von Andern, und oft fehr gut abgebildet; und eudlich ift der Text fehr mager und oberflächlich. Man hatte die noch vorher nicht abgebilderen ausziehn und aus dem Texte das Neue ausheben follen; fo ware für den Naturforscher geforgt, für den solche Werke doch wuhl zunschst bestimm find, Jetzt dient das Werk nur für folche, die ihre Bibliotheken damit ausschmücken wollen, und diesen können wir die Versicherung ertheilen, dass die Abbildungen indie Augen fallen, und dass darin die Kopie dem Originale nicht nachsteht.

Paris, b. Levrault: Lettres à Mad. de C. fur la Botanique, et fur quelques fujets de Phyfique et d'Hiftoire naturelle Par L. B. D. T. 1 273 S. T. 2, 316 S. L'an X. (1801.) (1 Rehle. 18 gr.)

In den beiden Theilen dieses Werkes herschet ein ehr verschiedener Tom. Der erfle enthalt auf zu Seizen eine spachafte Dorftellung des Linnteichun Symens, mit hausgen Versen versauger. Man fundet hin und wieder glückliche und gutgefagte Einfälle har der Gegenftund ist zu einformig behandet, und nicht eilen find die Einfälle sehr gezwuseen und spie-end; die Benennunsen der Clusten Monadelfinia — Syngenssia, durch moris freies, warft sterins, warft sogists, phisfrar tette dans an bonnet, beweisen die-endysk, phisfrar tette dans an bonnet, beweisen die end vergeriegen. Es ift Ghower, foz au Kereiben, wie der Vt. wüncht; ohne Fontenelle's Witz, ohne Bouffeau's nete Eunspfadung, ohne Darwin's appige

Phantalie, wird die anspruchlose Darstellung das meifte Glück une ben Ernfthaft und blofs beiehrend ift der zwevte Theil. Nach der kurzen, oft mangelbaften Er-larung einiger Kunftwörger folgt ein botanifch-s Syftem nebit den Charakteren der bekannteften Gartongen, oder, wie der Vf. fich bescheiden ausdrüci t. Lamark's Syftem, etwas begnemer eingerichtet. Er theilt die Pflanzen ein in Polyperales, Monopetales . Incompletes, Compofées und Cryptogames, und diele wiederum in 26 blaffen. Die Hampteiniheilung der Polapetales ift von der Zahl der Staubfaden über oder unter 12, der Monopetales von dem germen foperum oder inferum, der Incompletes von den Zwitterblüthen oder getrennten Geschlechtern, der Composet von den verwachsenen oder getreunten Staubbeutela berg-vommen, Unftreitig ift diese Methode bequemer, als die von Lamark angegebene, und viel ficherer, als die Linneische. Aber Ausnahmen finden sich hier, wie in allen Syftemen, in Menge, und Rec. führt nur Myofarus, Ranunculus hederaceus, Alchemilla unter den Ranne ulaceis, Vaccinium unter den Ericoideis, Atriplex Amaranthus unier don Olerageis an; such ift der Begriff von einer zufammengefeitten Bluthe viel zu unbeftimmt, um eine Haupteintheilung zu begründen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

PARDAGOON. Homburg, b. Schniebes: Entwarf der Lectionen fur dat Johanneum zu Hamburg tom Jan. 1803. bis Often 1804, von Joh. Guelitt, Professor des Gymussiums, Director und ersten Prufestor des Johanneums. 348. 4. Diese Darftellung der hemburgifchen Schulverhafterung zeichnet fich fehr vursbeilhaft aus. Der Entwurf ift genz den Foderungen einer weifen Padagogik und der Localitati angemeffen, und dedurch fowohl als durch den doppelten Zweck, den Stidirenden und Nichtludgenden in ihrer Bildung nützlich zu fern, über allen Tadel unwissender und vorschnel er Klüglinge arhaben and vor demfelben gefchützt. Sprachen, befondera elastische Listeratur, historische Kenntnisse aller Art, Naturwiffenfchaften, Mothemstik find die wefentlichen Beltaudtherle. Nachahmungswurdig find die lat. Extminir - und 13ifputiribungen , und die lat. angestellten Uebungen der Jinglinge im eignen Interprettren, unter des Dir. Auflicht. Ds dieser Anstalt, welche 4 Klassen hat, und mit einer Fresschule für Beneficisten oder fogenannte Klassenknaben verbunden ist, bey der neuen Verbafferung ein sufehnliches Lehrerperfonale (7 ord. und 4 aufferord. Lehrer, uebft einem Schreib - und emem Zeichneumeifter) zu Theile wurde: fo konnte die wiffenfchafeliche Classification fehr zweckmafsig eingeführt werden. Das Gymnafium ftebt damit in einer fehr lauen wohl pur sufalligen Verbindung, und ift, was hier und de vermuther wurde, mit dem Johanneum nicht verfchmolzen worden. Der vorliegende Entwurf ift ein Mufter eines Lectionsplans für abnliche Anftelten, die ein gleiches oder hinreichendes Lehrerperfonnte haben. Men kenn von dem durch rieligirige Erfahrung und ihre geiftvolle Benurgung bekannten Vf. des Plans fchon im Voraga erasrien. dife alle Gegenftande der Schul - Unterrichts hier verkommen und in das fchiek-

lichfle Verhaltnifs gefetzt find, von den Verftandesübungen und fehrifiliehen Urbungen in der deutschen Sprache, fo wie in der franz., ital., engl., fpsn. an, bis aum Jefaiss u. del., fo dafs die Studiranden und Nichtfludirenden hier ihre volle Befriedigung finden. Auf alle Bedurfniffe diefer Art, als Compendien u. dgl. ift fehr überdacht-Rucklicht genommen, und manches, was fich norh nicht zur beabfichtigten Einfachheit und Harmonie bringen liefs, wird die Zukunft harbeyfuhren, wie der Verf. feibft hier und da bescheiden andeuter. So ift die psychologischrichtige Einrichtung fehr zu loben, dals die Sprachiectionen mit den wissenschaftlichen in der flandstehen Aufeinanderfolge in der Regel sowechseln, und daß die zu einer Sprache oder Wiffenfchaft gehörigen Lettiopen in auf emander folgenden Tagen angefetzt find; dagegen ift, mit dem Verf. S. 26. zu wunschen, dass eine fur alle Schulen norbwendige Lection, eine Eucyklopidie der Wiffenfchaften, die Archaulugie der fchouen Kunfte, um welche fich der Vf. bereits rübinlich verdieut gemacht bat, vorgeiragen werden konnten. Die Zahl der Stunden für Schuler und Lehrer ift io, wie fle unfers Erschiens feyn mußt. Der Dit, hat wochentlich 16, Prof. Brodhagen 11, Prof. Noodt 16, Courect. Radfpiller 19, Subr. Biesterfeld 18, H. Rasper 2, H. Dalençon 19, H. Lic. Berard 16, H. Regedans 20, 11 Collab. Brandes 19. Im Franz, unterrichtet auch H. Savouré, im Engl. H. Schüfsler, und im Zeichnen H. Hardorf. Das jährliche Schulgeld berragt in vierteljahrigen Raus h 25 Merk. aufammen 100 Mark, wogegen alle hergebrachte Praeftesioften an die Lehrer um Pfingften und Martini und für Feuerung und Licht wegfallen. Fur den Unterricht im Englischen , Atal anifchen, Spanischen, wie auch für eine höhere Unterweisung in den bijdenden Kunsten wird besonders bezahlt.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Blittwochs, den 2. November 1803.

### OEKONOMIE.

Weiner, b. Gädicke: Etfabrungen in meinem Binmen. Obßt und Gemüsgurten zur Gründung der Achkeite der Gortenkunft, von neuem bearbeltet v. I. S. Schröter, Superint, und Oberpfarerz zu Burtfläde etc. 1902. 277 S. B. (20gr.).

er Vf, hat fich schon längst und neuerlich wieder in den Annalen der Gartnerey etc. als einen denkenden Blumitten und verdienftvollen Naturforscher rühmlichst bekannt gemacht. In diesem Buch trägt er feine meitten in Journalen etc. zer-Rreuten Abhandlungen mit mehrerem Fleiss fyftemarifch bearbeitet zufaumen. Erfte Abtheil., aber die afthetische Rehandlung der Blumen & berhaupt. 1. Ueber die Charakteriflik der Blumen. - Er nimmt dabey Rückficht auf Geichlecht, Claffe, Onlnung, Art und Abanderungen. Das Hauptkennzelchen der Claffen ferzt er in die Zeichmung der B'umen. - II Gedanten über einen Plan zu einer philafophischen und fiftematischen Charakterifik des Blumenreichs, nebft einigen gewagten l'orfehlagen, Thaifachen und Infragen. - Diele Gedanken fallen Allauptgegenstände in fich : 1) l'oransfetzungen : was namlich zuvor in Ordnung gebracht werden mufs, z. B. nicht zu viel Blumengeschlechter auf einmal zu charakterifiren, alle Blumen eines Gefchlechts, gute. mittlere und fchlechte, dabey in Betracht zu ziehen, zu unterfuchen, ob quifere angenommene Charaktere auf jedes Individuum paffen und also allgemein und wahr feven etc. Man erdichte fich keine Grundfatze zur Charakteriftik, fundern febopfe fie aus Beobachiungen: fange alfo nicht a priori, fondern a posteriori an etc. Man betrachte die Blumen vor, in und nach der Flor, besonders aber zue Zeit der Flor : Lage. Klima, Boden des Gartens, Witterung zur Zeit der Beebschtung etc. überfehe man nicht. Die Blumen miffen gefund fevn etc. Man werde vor allem in der Sprache über die Rlumen einig, wobey ein Blumen-Lexicon von Sachverftandigen bearbeitet, gute Dienfte leiften würde. - 2) Charakterifirung der Blumen nach ihren einzelnen Theilen. Krant der Pflanze, nach Farbe, Bau, Wucher, Dauer, Befräubung, vorkommenden Krankheiten : Blume, Ihre befondern Erfeheinungen beym Aufblühen, ihre Aufblühezeit, Dauer oder Verwandlung der Blumenfarbe, Farbe, Zeichnung, Blumenblatt, Blume, Grofse, Bestäubung, Menge der Blatter, Regelmufsigkeit des Baues, Zufammenferzung im Ganzen, Reinheit der Zeichnung, Stengel etc. Samme, ob die Blume geneigt feve. Sa-

A. L. Z. 1803. Vierter Band.

men zu tragen ; ob er in gute Sorten ausfa'le; feinte Dauer etc. Zufalligkeiten an Blumen, die entweder dem Werth der Bluine nichts entziehen, oder die ih. ren Werth mindern; Seltenheit der Blumennrten; Behandlung der Blumen; Namen der Blumen etc. 3) Folgen: dass es eine schone Sache um die Charakte. rift k der Blumen fey; dass wir bis jetzt noch keine haben; dals fie fehwer, nicht eines Mannes Sache ley, und mehrere Jahre erfodere: 4) Erleichterungen und Hulfsmittel: Man biete fich die Hand, halte ein Tope. buch über feine Beobachrungen, mache fie nicht zu voreilig bekaunt, fondern berathe fieh zuvor mit fachverständigen Gefellschaften, davon jedel vorzuglich ein Blumengeschlocht zum Gegenstand ihrer Beschaftigungen macht, Ill. Ueber einige Hinderniffe. welche die Schnellern Fortschritte bey der Charakterifik der Blumen noch zur Zeit nufhalten. - Dergleichen find: das die Verzeichnisse von Blumen nicht allemal mit derjenigen Genauigkeit abgefafet find, die men von ibnen erwarten kann; dafs uns noch immer raifonnirende Verzeichniffe von angesehenen Blumenfammlungen fehlen; dass wir so wenige illuminirte und richtige abbildungen von Blumen hoben, und die wenigen von einem enormen Kaufpreife.

Zweyte Abtheil. Ueber afthetifche Behandlung der Blumen infonderheit. A. Aurikeln. - 1. Ueber die Charakteriftik der Aurikeln. -Hier wird das Ranftifche und Neuenhahn . Weifsman. telfche Syftem gepruft, und letzterem der Vorzeg ge. geben, da das zugespitzte oder abgerundete Blatt ein weit ficherer Charakter fey als der Puder, der durch moncherley Zufa'le verloren gehen kann. Da aber auch diefes Suftein feine Un vollkommenbeiren hat, fo wagt er den Vorschlag, fich blofs auf die Zeichnung der Aurikel zu grunden, folgender G falt: "Alle "einfarbige geffammte oder feuerfachsahuliche nuram "Rande der Blätter oder des Auges anderfarbig ein-"gefaste, undeutlich gestrichene und geaderte Auri-"keln, gefetzt, das fie auch einigen Puder hatten. "find Lucker. - Alle gefchilderte und geftreifte, fie "mogen nur blofs gestreift, oder geschildert und ge-"ftreift zugleich, oder von aufsen und innen geftreift "feyn, fie mogen breite oder febmale Streifen haben. "wenn fie nur deutlich find, ihre Schilder und Strei-"fen und überhaupt ihre Zeichnung mag vom Pader "oder von Farben erzeugt feyn , find englische." --Der erfahrne Verf. gibt zuletzt ein fehr befolgungs. werthes Formular von der fystematischen und charakteriftischen Besehreibung der Antikeln, mit der Princelle Caroline etc. II. Ift eine richtige Charakteriflik der englischen Aurikeln möglich? - Der Vf. raumt in Anmerk, über einen Brief, den er über diefen Punkt erhalten, die Srhwierigkeiten fehr grundlich aus dem Weg. Ill. Leber die verschiedenen Farben Nuncen und Zeichnungs - abanderungen der Au rikeln. 1) Englische Aurikeln. 2) Lücker Aurikeln. a) einfürbige; b) mehrfarbige. - Er fchliefst diefe Abh. mit einigen fehr zu beherzenden Bemerkungen. B. Nelken. I. Etwas über die Vermehrung der Nelken. - Sehr zweckmäßige Bemerkungen. - II. Ueber die Blattlaufe. C. Hnacinthen. - Etwas über holland. Hyacinthen und ihre Behandlung in dent-Schen Garten. - Unter andern fehonen Beobachtungen kommt auch hier die bewährte Bestätigung von der Gute der Froftableiter mit Strobseiten vor. D. Refeda. Refeda odorata L. - Methode, die Refeda in hohe Pyramiden zu ziehru.

Dritte Abth. Allerlei fur Baum - und Gemüsgarten. 1. Von der vortheilhaften Verpflanzung der Obsthaume im Winter. - Der Vf. verpflanzet feine Obstbaume im Winter durch Einschlammen und beschneidet fie an den Kronen gar nicht; legt strobigten Mist an den Fusa des Baums, die Wurzeln wider die Kalte zu schützen etc. Das Einschlaummen ift eine so vortreffliche Verpflanzungsmethode, dass fie oft manchen Fehler unwickfam macht, der übrigens beyin Verpflauzen eines Baums manchinal begangen wird. Man kann durch Einschlammen zu allen Zeiten einen Baum, auch wohl einen alten oder erwachfenen, versetzen, auch foger in der Blüte. Es bat aber das Einschlanmen feine Kraft im Herbit und befonders im Frühight eben fo gut als im Winter nach Weihnschten und Neujahr, wider die Meynung des Vf. la im Frühighr ift das Einsch ammen am allerwirkfamften. Hier geht der Trieb in einem fort und wird nicht durch bestige Kalte unterbrochen. Man kann daher unftreitig behaupten, dafa im Ganzen das Verfetzen der Obstbäume im Frühjahr die ficherste Verpflanzung fey, wenn das Einschlämmen dabey angewendet wird. Deun da fie fich durch den Angufs der feinen trockenen Erde um jedes Würzelchen anschmiegt, so ift das Anwarhsen sogleich bewirkt, und eine jede Nahrungawurzel kann fogleich ihr Geschäft verrichten. Doch ift die Einschlanmungsmeihode des Vf. nicht ganz vollkommen. Er belegt den Grund der Grube mit feiner Erde etwa 3 Zoll hoch. fetzt den Baum darauf, bedeckt die Wurzeln wieder 2 bis 3 Zoll boch mit feiner Erde, fullt dann die Grube mit der ausgeworfenen Erde an, tritt fie zufammen und schüttet alsdann erst einen Eimer voll Waffer darüber. Rec. bedeckt einen Zoll hoch die Wurzeln mit seiner Erde, schüttet sogleich fo viel Waffer darüber, als nur die Arde in und an den Wurzeln annimmt, dass alles einem Brev abnlich ift, wobev dle oberften Wurzeln wieder blofs erscheinen. Sodann legt er wiederum trockne und feine Erde einige Zoll hoch darauf und beschüttet sie abermala mit so viel Waffer, als sie nur fassen kann, und bis folches nicht mehr einfickert. Dann füllt er die Grube vol-

lends mit der ausgeworfenen Erde an und begiefst fie oben nochmals mit fo wiel Waffer, bis folches abläuft. Alles Autreten der Erde fallt hiebey ganz weg. - Dass aber der Vf. die Kronen der Biome beym Verfetzen durchous nicht beschneidet, ift wider die Regel, feine Zwetschenbäume und sein Marunkenbaum feyen such fo fehin gewachfen als he immer wollen. Pflaumen - und befonders Zweischenbaume find bier nicht Aepfel-, Birnbanmen etc. eleichzuserzen. Ueberhaupt aber kann niemals ein Baum, zumal ein febon erwachfener, mit allen den Warzeln angrehoben warden, die er fich erzeugt hat; je mehr er nun deren auf feinem vorigen Standort zurück laffen anufs, defto weniger kann er feine krone mit allen Aeiton (zumal Aefte mit Früchten.) ernahren, dass fie in freudigem Trieb fortwachfen und neues Holz erzeugen. Er wird wenigstens immer kleiner und unanfehalicher bleiben, als er geworden ware, wenn er im Frühjahr nach dem Verfetzen oder bey demfelben gehörig ware geschnitten worden. Von einem Baum aber, der schon mehrmals Früchte getragen hat, aber beym Verpflauzen nicht stark beschnitten worden, ift en ein Wunder, wenn er nicht im ersten oder zweyten Jahre abitirbt. - Baume au den Wurzeln mit ftrohigtem Mift zu belegen, ift wegen der Maufe, Feldtatten und Scharmaufe, die fich dabin fammeln, und die Wurzeln und unten den Stamm todlich benagen, eine gefahrliche Sache. Erde anzuhäufen ift viel rathfamer. - Der Grundfatz des Vf., "dass im "Winter alle Safte des Baumes in der Wurzel liegen, "und diofelbige dahin zurücktreten. dass die Saste "durch die Warme im Frühjahr von den Wurzeln "auf und in die Aeste fteigen etc." ist wider die Natur der Vegetation der Baume. Alle Wurzeln mußren zerspringen, und konnten die Safte des Bauma nicht fallen: und wo follten fie mit ibren eigenen Saften bin? - Die bafte des Baums bleiben auch im Winter in allen Aeften . - nur bey der Kalte nicht fluffig, - fondern fie verdicken fich. Bey einem Regen im Winzer, der das Aufthauen befördert , kann der Saft im Baum flüftig werden, daber das Erfrieren, wenn fehnell darauf Froft einfällt. Den deutlichften Bewein aber, dafa der Saft im Winter nicht in die Wurzeln des Baume zurücktritt, fondern in allen obern Theilen des Baums bleibt, gibt ein jeder Baum, den man an dem Hause vor feinem Wohnzimmer und Fenstern fteben hat, und ein jeder Weinstock. Man leite im Winter einen Aft oder eine Rebe durch ein Fenfter in die warme Stube ; er wird, wenn der Stamm vom befrigften Froft erftarret, aufserhalb ftehet, grunen, blühen und Früchte ansetzen. Durch welche Saftrohren follte wohl der Saft aus der Wurzel durch den erstarrten Stamm in den, Aft oder in die Rebe fteigen und beständig fort circuliren? - II. Warum gewahren einerley Verfuche nicht allemal eine und eben diefelbe Erfcheinung? - III. Allgemeine Betrachtungen über die verschiedenenen Dungungsmittel in Rückficht auf Gemus- und Blumengarten. - Den Beschluss macht ein brauchbares Regifter,

Düssernoar, b. Schreiner: Augung aus des Herrn. Regierungsrath Medirus Abhandtung über den um achten Acatembarm, nebit einigen Anmerkungen abgefaft zum allgemeinen Nurzen. Drittes stuck, 1802. 70 S (8 gr.)

Die vorhergehenden Stücke find zu feiner Zeit gehorig augezeigt worden. Diefes dritte enthalt den Auszug aus den 3 letzten Heften des J. umals An der Spitze ficht ein geographisches Regitter derjenigen Oerter, wo der Acacienbaum feit den Jahren 1794. und derer. wo derfelbe ichon vorber angepflanzt wurde. Darauf folgen die Auszüge über die bekannten Rubriken. 1) über die Schneilwächfigkeit des Acacienbaums, 2) über die Daner und den Natzen deffelben, worin behauptet wird, dafs er wenigftens ?) einen eben fo kohen Grad von Kalte ertragen konne, als unfere Eichen, Buchen und audere lanbtragende Baume und als unfere fammtlichen Nadelhorzer, und eine Maiter Americahola ben der Fenerung fo viel leifte ouer to viel thitze gebe als zwey (?) Klaftern Buchenholz; 3) von Anlegen der Sunneubeele und 4) vom L'erpflanzen. Ueber alie diefe Rubriken hat auch der Vr. noch einige beiehrende Anmerkungen und Erfahpungen bevgefügt. Den Beschiuss macht eine Emplehlung des Eschenbaums, der fie in vieler Rücklicht verdient.

ERVURT, b. Henninger: Die deutliche Landerirkslöghe in ihrem ganzen Unfangen und den neuerlien Erstättungen bearbeitet von einer Geschlichaft praktische Okonomen: oder unter dem Nebenutiel: Deutlichsends Lanterinkende den anderen Reichardehen Gutterfaltere, mit den neuerten Reichardehen Gutterfaltere, mit den neuerten der Schaftlichen und Landerirkte bereichert und bearbeitet von D. 3t. B. Trommsdorf un. — berausgereiten von Jöhr. Volkmar Sickler. Zweyfer Band, mit einem Kupfer. 1862. 3 19 S. 4. (f. Rhit.).

Diefer Band liefert den Apothekergarten und Blumengarten und zwar nur bauptfachlich in Ruckficht für den Oekonomen. Was den entern betrifft, fo gibt es viele Arzneygewächle? die nicht haufig wild wachfen, und durch deren Erziehnig der denkende oder spekulirende Oekonom oft einen ansehnlichen Gewinn machen kann, wenn er namlich folche erwählt, die vorzüglich im Werth und Abfatz find. Die bey uns wildwachsenden Apothekergewächse find daher in dieser Anweisung weggelaffen. So schränkt fich auch bier der Blumengarten nur auf folche Blumen ein, welche theils die vurziglichste Pflege verlangen und gewöhnlich sef befondere Brete oder in Blumenscherben gepflanzt werden. z. B. Nelken, Aurikeln, Hyazimhen etc. theils folche. welche wenigere Wartung erfodern und meistens in die Rabatten gefetzt werden. - Ob es übrigens bey diefem schonen Werk nicht schicklicher gewesen ware, die nörhigsten Artikel für den Ockonomen vorangehen, und diese Neben - Sachen folgen zu laffen? - Die beobachtete O. dnung ift diefe:

dols im Erften Abfchn. von den Arznengewächsen, die mit Nutzen in den Garten gezogen werden konmen, in 4 Kapiteln, im zweyten Abfcun. von der Erziehung und Wartung der Blumen, in 14 Kapiteln gehandelt wird. Intereffant ift unter diefen Kap. Il. Von der Cultur der Nelken. Was aber bey den Feinden der Nelken als Mittel wider die Ohrwarmer angegeben wird: "dass man die Füsse der Stellagen "in kleine blechene Gefasse, worin Waffer enthal-"ten ift, stellen foile, dals fie nicht an der Stellage "binauklimmen konnen," ift unwirkfam, weil fie unter ihren halben Flügeldecken künstlich gesaltene große facherförmige Flügel baben und in der Nacht lin V. Kap, von der Cultur der Hyazinthen, Tuberofen und Narciffen ift bey dem Treiben der Hyacinthen im Winter, der Hauptumftand vergeffen worden, dass man keine Zwiebel frisch aus der Erde dazu nehmen darf, weder für das Glas aufs Waffer, moch in die Blumenasche, sondern dass fie zuvor ibre alte Wurzeln ganz vertrocknet haben muls. Den Beschlufs mocht ein Anhang. weifnug, die vorzüglichsten Gartenblumen im Minter im Zimmer zu treiben. Nelken, Rofen, Zwiebelgewächse. - Diese Anweisung findet man selten in Gartenschriften, und fie ift daber fehr angenehm; nur hatte Rec. fie etwas voliftandiger und unterrichtender gewünscht. II. Uebersicht der monatlichen Verrichtungen im Blumengarten. III. Erklarung der Kupfertafel.

## LITERATURGESCHICHTE.

LEITZIG, a. K. d. Vf., mit Tauchnitz. Schr.: Academia Fencia feu Della Fona in disquisitionem vocats acture et auctore 35. Gottlob Lunar Ll. AA. M. et Philof. Doct. Schol. ad D. Nicolsi Conrect. 1861. 179 S. 8.

Ein Blick in jene Zeiten, wo endlich, nachdem eine dicke Finsternils das Reich der Gelehrsamkeit Jahrhunderte hindurch bedeckt batte, auf einmal ein helles Licht aufgieng, wo fich alles bestrebte, dieses wohlthatige Licht zu benutzen, und daffelbe immer weiter auszubreiten, kann für jeden Freund der Willenschaften nicht anders als intereffant feyn, Einen Blick diefer Art gewähret gegenwärtige, mit fichtbarem Fleifs au-gearbeitete Schrift, Nachdem die Wiffenschaften; vorzüglich in Italien wieder zu bluben angefangen batten, zeichnete fich in diefer Rückficht befonders vor andern Stadten Venedig auf mannigfahige Art aus. Dahin gehörten die dafelbit zu einen fo edlen Zweck vereinigten vielen gelehrten Gefellschaften, unter denen die fogenannte Academia Veneta - freylich nur eine kurze Zeit hindorch - in dem fchonften Flor Rand. Ihr Anden-Ken verdiente also auch in unsern Tagen wieder erneuert zu werden. Dieses geschah auch bereits von Hin. Prof. Veclenmener in Ulm, welcher 1-9; ein Specimen hiftorico - literarium de Academia Veneta berausgab, wozu nachher im Il. B. der Literar. Bl. S. 927 u. f. einige Zuflitze komen. Weit ausführlicher aber bat Ilr. Lunze diefen Gegenstand in der vorliegenden Schrift behandelt, die besten Quellen dabey benutzt, und diefer fo alten und ehrwurdigen gelehrten Gefellschaft aufs neue ein bleibendes Denkmal gestiftet. Sie war eigentlich die zwegte, die in Venedig war errichtet worden, und hiels, vermuthlich wegen des gewählten Zeichens oder Symbols, das die Fama vorstellte, Accademia della Fama, welches Zeichen allen, von diefer Akademie herausgegebenen Schriften, auf dem Titel vorgesetzt wurde, so wie es auch auf dem Titel der gegenwärrigen Schrift zu feben ift. Der Stifter diefer Akademie war Fridericus Badnarius (Federico Badoaro) ein Nobile zu Venedig. Von feinem Leben ift nur wenig bekannt. Doch wird feiner in den Vorreden der von diefer Akademie in Druck gegebenen Schriften immer mit Ruhm gedacht, Die Akademie felbst wurde 1558, eingeweihet, nachdem fie bereits 1556. gestiftet worden war. Die Mitglieder derfelben waren melftens Rechtsgelehrte, Philosophen, Lehrer und Liebhaber der schunen Wiffenschaften (unter denen vorzüglich Paulus Manutius glanzte), Dichter und auch Theologen. Ihre Zufammenkunfte hielten fie in dem Haufe des Baduarius. Sie hatten eine schone und zahlreiche Bibliothek, auch eine eigene Druckerey, über welche gedachter Paulus Manutius die Aufficht führte. Die Drucke felhit zeichneten fich durch die fchonften romifchen Typen und durch das schonste Papier aus. Nach Hn. Veefenmegers Vernuthung dauerte die Akademie no ht volle zureg Jahre; allein Hr. L. beweifet aus dem Aufhebungsdekret des Senats, das vont 29. August 1561. datirt ift, und aus einer noch in eben diefem Jabre

gedruckten Schrift derfelben, die Hr. Veefenmeyer nicht kannte, dass die Akademie vier Jahre lang tha. tig gewesen fayn konne. Was die Urfache der Aufbebung derfelben betrifft, fo werden deren ver chiedene angegeben; welches aber die wahre gewefen fey, mochte wohl mit Gewissheit nicht bestimmt werden kounen. Dass die Inquisition dabey hauptfachlich mit gewirkt habe, fcheint Rec. um fo wahrscheinlicher zu seyn, da gerade damais, nach den von Hn L. angeführten Zeugnissen, Lutbers und Melauchthons Reformation such in Venedig Beytall fand, und vielleicht auch von der Akademie felbit begunftiget wurde. Ob übrigens die von Hn. l'efeameger in den Literarifeben Blattern vorkommende Bemerkung gegründet fey, dass die Akademie in Schulden verfalten, und mit dem Arreft des Stifters, der fich an den Staatsgeldern vergriffen hatte, eingegangen fey, Ift nicht mit Gewifsheit zu bestimmen. So viel bleibt indeffen richtig, dass die Trennung des Paulas Manutins, der 1562. mit feiner Familie und mit feinem Druckapparat Venedig verliefs und nach Rom zog, wo nicht eine der Urfachen der Aufhebung diefer Akademie, doch eine fichere Folge derfelben gewesen fev. Der zweyte Abschnitt diefer fehr fchitzbaren Abhandlung enthalt das Verzeichnifs der von 1559 bis 1561, von der Academia Veneta in Druck er febienenen Schriften. Berfelben find 22. wozu noch 3 ungewisse kommen. Da be lie. L. großtentheits felbit vor Augen gehabt, wenigftens feine Notizen, die er davon giebt, meistens aus fichern Ouellen veschöpft hat: so gebührt ihm wohl das Zeugnis, dass er auch in diefer Rückficht alles geleiftet liabe, was man nur immer mit Recht von ihm fodern konnte.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ARTHETOREAURTHEIT. IT'ien, b. Schaumburg u. Comp. Theoretisch- pruktische Grinde gegen die Anwendbarkeit der vont Doktor und Augenarat Joseph Beer in Wien erfundenen Methode, den grauen Staar mit der Kopfel auszuziehen. Von Friedruch Anton Jorobi, der Medicin und Chieurgie Doktor an der L. k. Universitat zu Wien beeidigum Augenarzie u.f. w. 1501. 2 Bog. 8. (3 gr ) Die Beer'iche Metbode muffen wir, als bekannt, hier voraussetzen. Unfers Vf. Einwendungen dagegen find, dais fie fich t) da, wo die Linfe zu hart ift, a) bey dem gang fluffigen und 3) bey dem breyartigen Statere, gur nicht anwenden lafet. Auch ift es febr fehwierig, bey einem nur etwas unruligen Auge die gehorigen Bewegungen des Beerfchen Spieles vorzunehmen. Selbst bey derjenigen Gantung des Staars, bey der diese Methode unwendber zu seyn scheint, die namiich weder zu hart, noch zu weich ift, kenn die Kapfel, ganz oder thellwrite, une dann mir hervorkommen, wenn fie an einer oder andern Stelle mit der Lante einigermaafsen betrachtlicher, als im gefunden Zustande, vereinige ift. Unter ewolf Kranken mit der Cataracea, die Beer in des Vf. Gegenwart operiete, erfolgte bey einem betrachtlichen Theile die Kapfel ganz oder mehr oder weniger theilweife, ber andern aber zeigten fich blofs einige Flocken, die erft genzu im Waf-

fer fichtbar wurden; bey Rinem derfe'ben wurde die Operation des Kapfelnachftaars, aber ohne fonderlichen Erfole, gemache; bey einem Andern liefs die geofse Unruhe des Auges nue mit Alube ein Aufritzen der Kapfel zu, und gerade bey diefem erfolgen die ganze Kapfel mit der Little. Wo eine innege Vertindung der "Haluidea" (!) mit der Kapfel ift, wird die Beerfche Methode nur mit dem groister Nachtheile angewande werden konnen. Der Vf. erzahlt die hierher gehorige Geschichte einer, von ihm in Beers Wohnung verrichte-ten, Operation, welche dieser nachher, zum Vor heile seiner Methode, ju feinen Beobachtungen erzahlt bat, ob fie gleich, nach des Vf. Berichts, nicht für dieselbe ipricht; weswegen I ettterer auch , wie er fich ausdruckt, fich nicht enghalten kann, über die allgemeine Bienigkeit der Beerfenen Operasionen, ber denen er nicht Augenzenge war, einige Zweifel zu außern. Zu einer andern Zeit (ah der Vf wieder etriche Operationen von Beer verrichten; und unter diefen Kranken waren rerschiedene schon vor einiger Zeit von dem Letztern operirt worden, hatten aber durch einen unverkeinbaren Kapfelnachstare, der nach dieser Methode eigenzlich doch nicht entfleben follte, ihr Geficht wieder verloren.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 3. November 1803.

### MATHEMATIK.

Wrun, b. Wappler a. Beck: Ueber die alten Thierbreife in Aegypten. An einige junge Adeliche von Franz Gujimann. 1801. 115 S. 8. nebft 1 Kpf. (12 gr.)

iefe Unterfuchungen über Thierkreife, welche von den Franzofen bey ihrem Belitze von Aegypten aufgefunden und als eine irt ihren Folgen fehr wichtige Entdeckung wohl mit etwas zu vielein Pompe angekundigt worden find, hatte der Vf. zu Papier gebracht, noch ehe er durch neuere Nachrichten belehrt feyn konnie, dass auch in Frankreich die Refuliate, welche mau allzufertig sus jener Entdeckung gezogen hatte, jetzt zurückgenommen werden. Man behauptet nun bekanntlich zu Paris selbst feit 1802. dass die ger Ihmten Thierkreise .. von allem dem nichts beweisen, was man fie vorher beweisen liefs;" die Lage der Kreise in denselben ift eben die, wie zu Eratofikenes Zeiten; man weifs aber, dass man auch noch in fpatern Zeiten die Thierkreife nach denfelben alten Modellen abzubilden gewohnt war, ohne auf Uebereinstimmung mit dem Himmel fich zu bekummern; überhaupt beruft man fich jetzt in Frankreich auf Grunde von febr verschiedener Art, woraus erhellen foll, dass jene Thierkreise keinesweges auf das ungemein hohe Alter der Erde zurückführen, das man aus ihnen herausrechnen zu müssen geglaubt hatte. Der Vf. gegenwärtiger Untersuchungen commemirt eigentlich blofs über eine kurze Nachricht, welche B. Burckhardt in Paris von diesen Thierkreifen schon im Nov. St. der Monstl. Correspondenz für Erd . und Himmelskunde 1800 in einem Briefe an den Freyb. von Zach gegeben hat. Ohne Zweifel wurde der Vf. fich manches hier gelagte erspart haben, wenn er von jenen neueren Nachrichten aus Paris noch vor Abfaffung feiner Schrift Kenntnifs gehabt batte. Ueberhaupt fragt fich : Wenn die Folgerungen, die man aus den ägyptischen Thierkreisen in Frankreich zog, offenbar zu voreilig waren, sollte nicht auch eine Widerlegung jener Folgerungen eben fo voreilig scheinen, die zu einer Zeit abgefalst ift, wo man den Gegenftand des Streits, die aus Aegypten gebrachten Thierkreise, nur hochst unvollkommen aus fehr kurzen und allgemeinen Beschreibungen kannte? Auch bis jetzt ift, fo viel Rec. weifs, wenigftens in Deutschland keine nahere und speciellere Beschreibung derfelben, auf weiche doch offenbar alles ankommt, bekannt worden; bisher hat men uns von Frankreich aus nur immer Machtiprüche minge-4. L. Z. 1803. Vierter Band,

theilt. das einemal, dass sie gar viel, das anderemal, dafs fie nichts beweifen. - Bey der aufserft mangelhaften Kenntnifs, die man inzwischen von jenen Thierkreisen hatte, wird man fich um so weniger wundern, wenn auch die Widerlegung voreiliger, daraus abgeleiteter Refulture bey unferem Vf. nicht fo bundig ausfallen konnte, als fie fonft vielleicht möglich gewesen ware, zumal bey einem Gegenstande, wo ohnehin Vieles blofs von Muthmafsungen abhängt, und keines hohen Grades von Evidenz fähig ift. Der Vf. scheint auch wirklich in diefer Schrift, die übrigens beweift, dass ibm die zu folchen Unterfuchungen erfoderlichen antiquarischen Kennenisse nicht freinde find, fich weniger mit den agyptischen Thierbreifen , als überhaupt mit Widerlegung der Grunde, dass die Erde alter fey, als die Mosaische Schopfungs. geschichte angiebt, zu beschäftigen, und oft manches fremdartige herbeyzuziehen. Der Vortrag ift lebbaft, und der Gattung von Lefern, welchen der Vf. feine Schrift zunüchft gewidmet bstte, augemeffen. Der Vf. geht von allgemeinen aftronomischen Begriffen aus , und zeigt, was men überhaupt unter Thierkreis und Pracession der Nachigleichen zu verstehen hat. und in welchem Zusammenhange die alten Thierkreife mit der Chronologie ftehen. Nun bemühr er fich. vor allen Dingen die Burckhsrdische Behauptung, dass im Thierkreise zu Dendara (Tentyra) die über dem Sternbilde des Lowen ausgestreckten Hande unverkennbar das Sommerfolititz im Löwen, und damit ein Alter von 4000 Jahren anzeigen, zu widerlegen, Noch dem Vf. find die ausgestreckten Hände vielmehr das Symbol eines Bittenden, und deuten auf weiter nichts, als auf die jahrliche Ueberschweinmung Aegyptens durch den Austritt des Nils zu einer Zeit. wo die Sonne im Löwen, und das kurz vorhernegangene Solltiz fich im Krebs befand, eine Enoche. die nabe mit dem Anfange der christlichen Zeitrechnung und auch noch mit einigen Jahrhunderten nachber zusammentrifft. Diese Hypothese unterftutze der Vf. mit mehreren Stellen aus Herodot, Plinius, Horapollo, nach welchen die hochste Nilfluth gerade daun eintraf, wenn die Sonne im Lowen ftand. Der Lowe ift überhaupt eine in allen agyptischen Alteribumern ungemein häufig vorkommende Hieroglyphe, Nicht nur das Alter des Thierkreifes zu Tenisra befchrankt fich , wie der Vf. glaubt , aus den angezeig. ten Grunden auf eiwa 3000 Jahre, vielleicht auch nur auf 1700 Jshre (denn das Selifiz war eiwa 2109 lahre lang immer im Lowen), fondern auch andern ag vonfchen Monumemen, die fich fo viel mit dem Lowen zu schaffen machen, kann ebendeswegen kein hohe

res Alter zugeftanden werden; denn warum trifft man in Aegypten fo oft nur auf das Symbol des Lowen, und nicht auch auf das der Jungfrau, der Waage, wo noch früher das Solftiz fich befand? (Auch iene bey uns haufig fich lindenden architektonischen Zierrathen. die Wasser auswerfenden Lowenkopse, find, wie gelegentlich vom Vf, bemerkt wird, eigentlich ägyptifchen Urfprungs). Der Thierkreis in Henne foll zwar, wie der Ingen. Caraboeuf bemerkt, das Solftiz in der Jungfrau haben; doch fagt der Vf., diefs kann, wenn anders ein folcher Thierkreis existirt, hochstens die größte Nilüberschwemmung in der lungfrau, nicht aber das Solitiz in derfelben anzeigen. (So widerlegt man am leichteften Machtfprüche durch Machtfprüche!) Den fimreichen Combinationen von Dupuis in feiner Schrift: Origine des Cultes, nach welchen der Zodiakus zur Zeit feiner Erfindung das Sommerfolftiz im Steinbocke gehabt haben, und alfo gar auf ein Alter von 14 bis 15.000 Jahren zurückführen foll, fetzt der Vf. folgende hittorische Bemerkung von Macrobins entgegen, in welcher auch Rec. gesteht, immer einen ziemlich unzwerdeutigen Beweis von dem jungern Alter aller unserer Thierkreise gesunden zu baben. Nach diefer schon sehr alten Bemerkung namlich deutet das Sternbild des Krebfes auf einen Zurückgang der Sonne, wenn fie ihren bochften Stand (in der Mittagshöhe oder in der Abweichung vom Acquator gegen Norden) erreicht bat, der Steinbock hingegen auf ein Wiederaufwartsklimmen vom niedrigften Puncte aus, und die Waage auf eine Gleichheit der Tage und Nachte. Wenn diese Erklarungsart eben fo ficher als naturlich ift; fo mufsten unlere Thierkreife febon in ibrem erften Entfteben auf kein hoheres Alter als von etwa 3200 oder 3300 Jahren, d. b. auf folche Zeiten hinweifen, wo das Sommerftolftiz im Krehs, das Winterfolftiz im Steinbock, die Herbstnachtgleiche in der Wasge war. Auch die fothische Periode (periodus canicularis) von 1461 lahren gebraucht der Vf. zu feiner Ablicht, und verbindet den Ortus heliacus des Hundsterns, wenn die Sonne im Lowen ift, mit der hochiten Nilfluth; auch in Frankreich wender man jetzt diese Periode, aber auf andere Art als der Vf. an, um das jugendliche Alter der agyptischen Thierkreise zu beweisen. Den Anfang der zwesten fotbischen Periode läst unfer Vf. schon durch Acfaias, wenn diefer die Geburt des gottlichen Sohnes befingt, und ganz im Einklange mit dem Hebraifcben Dichter, auch durch fireil in der vierten Ekloge, "welche für die Unglaubigen fo bart zu verdauen ift, " voraus verkundigen. Der Vf. beruft fich noch auf verschiedene andere mehr oder weniger bedeutende Grunde, aus welchen ein jungeres Alter der Erde überhaupt folgen, und welche insbesondere für die spatere Cultur Aegyptens beweiten sollen. Die bekannte Meynung, dass Acgypten sich nur allmählich aus dem Meer erhoben habe, wird hier durch Herodot's Zeugniffe, und durch Homer's Stillfchweigen über Memphis, die Pyramiden u. f. w. bekraftigt, und gefragt, obwohl bey der fteten phyfischen Veranderung eines Landes, welche das wiederholte Er-

bauen mehrerer nach und nach wieder verfunkener Siedre norhwendig machte, der Boden zu Tenryra vor 4000 Jahren fich fehon mochte aus eiem Waffer erhoben haben. Aus den biblifchen Nachrichten von Abraham's und Joseph's Ausenthalte in Aegypten folge eine Cultur diefes Landes, die nicht über 1400 labre vor Chrifti Geburt hinaufreicht; auch die Epoche des altesten agyptischen konigs in Theoais, dem zuerit angebauten Theile des Landes, gebe kein hoheres Alter als hochstens 2300 Juhre vor Christi Geburt. Da die Aegypter ihren Urfprung von den ludiern beben follen : lo lafst fich der Vf. mit großer Ausfahr. lichkeit auf die ludischen Taseln ein, die wahrscheinlich nur große aftronomische Cykeln, aber keine taufend - und hundertaufendjährige aftronomische Beobachtungen enthalten, und nimmt ferner Bailly's bekannnte Hypothese von einem uralten mit der Sreenkunde febr vertraut gewesenten Volke im offlichen Indien in Anspruch, um zu zeigen, dass auch aus diefer vorgeblichen Indischen Astronomie nichts für ein früheres Alter der Erde folge. Auch der Umftand, dals viele Nationen zugleich den Erfinder gewiffer Kunfte und Willenschaften fich zueignen, und felbit gewiffe ganz zufallige den entlegenden Nationen gemeinschaftliche Benennungen derfelben Gegenstande (z. B. dafs auch in Amerika der Stier im Tnierkreife bey den Anwohnern des Maranhonffuffes ein Stier. und der Bar des Himmels bey den Irokesen ein Bar heifst) führen auf eine ehemalige Vereinigung aller diefer Volker zurück, die, (fo fcbliefst der Vf. weiter) ohne Zweifel nach einer großen Menschentilgung liait batte, und letztere trifft wieder, nach übereinftimmenden Nachrichten profaner und biblischer Schriftsteller. mit der Noachischen Fluth oder mit einem Alter etwa von 2300 Jahren vor Christi Geburt zufammen. Man fieht wohl, der Vf., dem Rec, nicht weiter folgen kann, bat einiges Recht, am Ende feiner Schrift den Lefern zuzurufen: "Sehen Sie, wie weit uns die Untersuchungen über die agyptischen Thierkreise geführt haben!" Ja wohl etwas weit, und felbit auf eine Vertheidigung des hebraifchen Texts und der Vulgata gegen die 70 Dollmetscher bey den Jahren der Erzvater. - Auch Eifer gegen gelehrte Heterodoxien scheint manchmal den Vf. etwas zu weit zu führen, z. B. Wenn er Dupuis Hypothele über den Ursprung der Sternbilder durch jene des Pater Bougeant parodirt, welcher chenfalls durch allerley finnreiche Combinationen herausgebracht babe, dass die Seelen der Thiere Teufel find, oder wenn er Buffon's Syftem über die Ausbildung der Weltkorper ein "lächerliches Gebaude" nennt, welches blois "das grafliche Angehen, und das paradoxe zum Mortel hatte. und mit feinem Architekt nun im Schutte der Verachtung liegt. Von Provincialismen, wie: Waffer, Brunnen, ift die Sprache des Vfs. nicht frey; Ausdrücke, wie: Anhegerung, vertrieftern (eine von den Gelehrten vertrielierte Frage) find dem Rec. unverständlich.

LANDSHUT, b. Weber: Mathematisches Lehrbuch zum Gebrauche öffentlicher Verlefungen — von Maurus Magold, öffend. ordend. Prof. der Math. zu Landshut. Zwegter Theil, welcher die Elewenter-Geometrie und Trigonometrie enthält:

> Auch als einzelner Band mit dem besondern Tite!:

Lelubuch der Elementar - Geometrie und Trigonometrie. 1803. 506 S. 8.

Die Wiffenschaft von den Zuerst Erklärungen. ftetigen ausgestehnten Grofsen, fagt der Vf., beifst Geometrie. Diele Erklärung begreift die Lehre von der Zeit mit unter fich, weil auch die Zeit eine ausgedehnte Große ift. Aber, fagt der Vf. in einem der folgenden Zufatze, die Zeit hat nur eine Dimension nach der Lange, fie ist also durch eine Dimension des Raums darftellbar, folglich ift die Geometrie die Wissenschaft des Raumes. Wir können diese ganz eigene Verknüpfung von Begriffen nicht billigen. Dats fich eine Reihe nach einander folgender Zeittheilchen durch eine Linie darftellen laffe, um wieder andere Erscheinungen, die In der Zeit geschehen, in Bezug auf diese darzuftellen, weils man wobl; aber das machr auf keine Weise die Zeit zum Gegenstande der Geometrie, wo die Linie immer nur als ein ausgedehnres Raumliches betrachtet wird. Vielmehr wird der Begriff der Zeit von der Geometrie ganz ausgeschlossen , indem alle ihre Objecte nur durch gleichzeitiges Nebeneinanderbeftehen ihrer Theile möglich werden. Wenn auch irgend einmal zur Erleichterung einer Vorltellung das Wort Zeit oder Bewegung gebraucht werden follte: fo wird dadurch doch keineswegs die Zeit felbst zum Gegenstande der Geometrie gemacht, fondern im Gegentheil: vom Orjecte, das mon in der Zeit gebildet hat, muss man, um es zum Object der Geometrie zu machen, nach vollendeter Bildung die Zeit ganz bey Seite fetzen und das Gebildete fich als gleichzeitig mir feinen Theilen bestehend denken. Der Vf. ift blofs dadurch in diese Verwickelung gerathen, dass er gleich aufanglich die Geometrie als eine Witfenschaft der ausgedehnten Großen überhaupt erklärt hat, da er fie bestimmter eine Wissenschaft der räumlich ausgedehnten Großen hatte nennen follen. In den übrigen Erklarungen ift der Vf. andern Geometern gefolgt, auch de wo fie von Euclid abgewichen find; z. B. die Kreislinie neunt er eine krumme Linie, welche etc. Weit vorzüglicher ift Euclids 15te Erklar. I. B. Es ift genug, fle schlechtweg eine Linie zu nemen, welche eine Ebene fo begranzt, dals etc. Namlich eine krumme Linie ift dem Vf. eine folche, von der kein Theil gerade fey. Do nun hier nicht als Axiom vorausgesetzt werden kann, dass eine Linie, die rings um einen Punkt berum in einer Ebene überall gleichwest von demfelben absteht, in keinem Theile gerade fey, fondern diefer Satz, wenn er auch richtig ift, doch erit bewiesen und felblt erst aus dem Begriffe vom Kreise abgeleitet werden muß: so wird die Er-

klarung durch den unbefugten Beyfatz des Krummfeyns offenber unrichtig. Man follte Euclids Sarze nur da verbeffern, wo fie es bedürfen. S. 34 trägt der Vf. den Satz, "das im Dreyecke die Summe zweyer Seiten großer sey als die dritte" als einen Lehrfatz vor. Aber wozu diefer eingeschiankte Lehrsatz, da der weit allgemeinere Satz "zwischen zweyen Punkten fey die gerade die kurzeste "schon 6. 6. als Axiom aufgestellt wird? Das berüchtigte Euchdische Axiom vom Durchschneiden zweger Linien, die mit einer driten zwey Winkel machen, deren Summe weniger als 1806 beträgt, ift S. 44 nicht gehorig erwiesen. Denn der Vf. Supponirt, es gebe für keine Lage des dorigen Punkts ti einen letzten Durchschnitt, welches doch erft hewiesen werden muste. S. 125 heifst es: "Lehrfatz: Unendlich kleine Sehnen find ihren Bogen gleich." Der Vf. scheint bey diesem Satze und feinen Zufarzen fo bona fide zu Werke zu gehen, als wenn von der Gleichheit zwever Paralielogramme von gleichen Hohen und gleichen Grundlinien die Rede ware. Es ift unhegreiflich, wie er einen folchen Satz in die Geometrie aufnehmen konnte, der, ftatt Licht zu verbreiten, das ganze Gebäude mit Dunkel erfüllt! Hatte es doch der würdige Vf. versucht, wie es obnehin die geometrische Methode schlechterdings ersodert, vor allen Dingen den Begriff des Unendischkleinen feltzusetzen, bevor er von unendlich kleinen Sehnen redete: fo wurde er bald die Widersprüche gefühlt baben, in die er fich hier nothwendig verwickeln musste. Die Bogen unendlich kleiner Sehnen find nothwendig felbit unendlich klein. Nun find unendlichkleine Sehnen entweder in aller Scharfe = o oder noch wirkliche Linien, denn ein dritter Fall ift mit dem Satze der unendlichen Theilbarkeit, den der Vf. für ausgemacht halt, unvereinbar. Von Nullen kann bier nicht die Rede feyn, alfo mus der letztere Fail eintreten : unendlich kleine Sehnen muffen noch gerade Linien feun, die felbft wieder unenauch theitbar find. Demnach ware nach des Vi. Lehriatze jede Kreislinie aus geraden Linien zufammengelerzt. Aber vermöge der vorhergehenden Satze ilt ja die Kreislinie eine folche, von der kein Theil gerade itt, also widerspricht der Vf. lich selbit. Das fehlimmite ift, dass nun der Leser aus dem Buche felbit nicht einmal zu entscheiden vermag, welcher von den fich widersprechenden Satzen denn der wahre fey ? Da inzwischen von dem Satze, dass schr kleine Theile einer Kreislinie in aller Scharfe gerade fe; en, in der Folge hautig Gebrauch gemacht wird: fo ware es ein lehr schlingmer Umffand, wenn dennoch die Kreislinie eine folche bleiben muste, von der kein Theil gerade ware. Es wird daher für den Vf., wenn es ihm um Brauchbarkeit feiner Schrift zu thun ift, unnachlaisliche Pflicht bleiben, feine Lefer naher zu unterrichten, wo fie ihm eigentlich glauben folien, und die Wahrheit des angenommenen Satzes aus unumftotslichen Grunden zu ben eifen. Nur curch diese schlechserdings nothwendige Verbeilerung konnte dieles Lehibuch eines unferer vorzüglichiten werden. Es emphebit fich durch gute Anordnung

in Ganzea, durch Körze im Vortrage ohne Nachtheil der Deutlichkeit, und durch zwecknaftige Vollfländigkeit. Von der präktlichen Geometrie hat der Vf. viel mehr vorgetragen, als in Lebrbückerm der nen Mathematik zu gefcheben pflegt. Auch die ebne und fphärische Trigonometrie fünd gut abgehandelt.

KOPENHAGEN u. LEIPZIG, b. Schubother: Anfangsgrände der Machanik im allerengften Verstaude oder eigemtlich der Statit. Zum Gebrusche bey seinen Vorlefungen abgesätst von Hienen Spik. Krebs, konigl, dan Artill Major, Prof. d. Math. u. Mitgl. d. kon. Gef. d. W. zu Kopenh. Mit 12 Kpf. 1802. 2005. 8. (R. Rhltr. 12 gr.)

in den vorläufigen Erklärungen (f. 1-7) herricht Mangel an philosophischem Talent, ohne welches durchaus kein mathematisches Lehrbuch zum Gebrauche hey Vorlefungen geschrieben werden sollte. Maschine ift dem Vf., was eine Kraft in den Stand fetzt, eine grofsere Wirkung hervorzubringen, als fie fontt für lich allein konnte. Die Mechanik im weitläuftigften Verftande theilt er ein in die eigentliche Mechanik und h die Hydrostatik, Aerometrie und Hydraulik, und diefe eigentliche Mechanik zerfallt wiederum in die Mechanik im allerengsten Verftande, welche beffer die Statik genennt werde, und in die eigentliche Mechanik schlechtweg. Nach diesen Erklärungen, heisst es nun weiter (6. 6), follte demnach in der Mechanik im allerengiten Verstaude eigentlich gezeigt werden, wie eine grafse Lait durch den Gebrauch einer Maschine wirklich bewegt werde; - allein es werde doch eigentlich nur gewiesen, wie des Verhaltnifs entgegenwirkender Krafte feyn muffe, dafs keine Bewegung erfulge. Bey wirklicher Bewegung einer Laft durch eine Mafchine komme nicht blofs die Vermehrung der Kroft, welche durch die Maschine bewirkt werde, in Betracht, fondern noch weit andere Uinitande und infonderheit die Reihung. Daher werde dann auch die fonft fo unbedingt mit dem Namen der Mechanik helegt gewesene Wilfenschaft in den neuern Zeiten richtiger die Statik genannt. Diess genug zur Probe von des Vfs. philosophischem Geitte. Phoronomie und Dynamik werden gar nicht erwähnt. Was von der Gleichheit der Schwere bey allen Körpern und von der Ungleichheit ihres Gewichts bey gleichem Volumen gefagt wird, verwirrt nur die Begriffe. Als allgemeines Grundgefetz der Statik nimme der Vf. aus der Erfahrung den Satz au, dass ein in Bewegung gefetzter Korper eine großere Kraft habe als im Zustande der Ruhe; daher eine kleinere Kraft jede großere, woferne fie nur hinlangliche Geschwindigkeit habe, weit übertreffen konne. Diefes Gefetz der Navur , heifst es weiter (f. 14). ift denn nun der Grund von einer jeden Vergroßerung

einer Kraft durch eine Maschine. Welch eine Verwirrung! Jetzt folgen Erklarungen der einfachen Mafchinen: des Hebels, des Rades an einer Axe, der Rolle und des Flaschenzugs, der schiefliegenden Flache, der Schraube und des Keils. Man konne fich zwar bey der einfachen Rolle auch den Hebel denken, aber fie verschaffe keinen Vortheil der Kraft, und kanne alfo keine Maschine genannt werden, bingegegen sey aus eben dem Grunde die schiefliegende Flache eine Mafebine. Weiterhin kommen noch andere zur Statik gehörige Erklarungen vor, die fast überall einen Vi. verrathen, dem es durchaus an der wiffenschaftlichen Keuntnifs feines Gegenstandes fehlt. Dann folgen Betrachtungen über den Schwerpunkt und über die Zufammenfetzung der Kräfte, und hiernachst genaue Bestimmung des Vermogens einfacher Maschinen. Die Theorie des Hebels ift dieselbe, wie man fie bey Wolf findet. Die Theorie des Flaschenzugs wird nicht befondera entwickelt, fondern schlechthin auf den als allgemein richtig angenommenen Satz gegründet, dals Sich Kraft und Latt umgekehrt wie die Wege der vonih. nen augegriffenen Punkte verhalten. Bey der Theorie des Keila glaubt der Vf. einen richtigern Weg als andere Schrittsteller gefunden zu baben. Er unterscheidet den Gehrauch deffelben 1) in Fallen, wo die eine Seitenfläche des Keils an einer unbeweglichen Fläche hingleitet, und 2) in Fallen, wo beide Seitenflachen des Keils bewegliche widerftebende Moffen auseinan. der treiben. Fur diale zweverler falle findet er zwevcrley febr verschiedens Verhältnisbestimmungen zwischen Kraft und Laft. Aber für eine richtige Theorie giebt es keine zweyerley Falle. Ueber zusammengeletzte Maschiuen, wird nur sehr weniges beygefügt, Dann folgen noch einige allgemeine Bemerkungen wegen Einrichtung der Maschinen in Hinsicht der verschiedenen Krafte, wodurch die Maschinen in Bewegung gesetzt merden. Namlich von Wind - und Wassermühlen, Dampfmaschinen. Ross - und Handmühlen, auch von Uhren. und dem Bratenwender. Aber von dem allen kaum mehr als die bloßen Namen, obne irgend eine lehrreiche Bemerkung. Sogar vom Schwungrade handelt der Vf. befonders, aber fo wie man etwa vor so labren davon fprach, ohne auch nur die geringfte Bekanntschaft mit der jetzigen Theorie desselben zu verrathen. Zuletzt von der Reibung bey Maschinen. "Sie sey eine Kraft, welche einen bewegten Korper nach einer andern Richtung, als wornach er fortgeführt werden foll, an den Korper, über den er fortbewegt wird, binandruckt oder preffer". Uebrigens von den neuern Unterfuchungen über die Bestimmung der Reibung keine Sylbe, auch kein Worr im ganzen Buche über die Arc, wie diefe Hindernisslaft bey Maschinen in Rechnung gebracht werde. Den Beschluss machen noch einige die Bestimmung des Schwerpunkts betreffende Satze.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 4. November 1803.

### NATURGESCHICHTE.

pans, b. Pougens: Effais fur l'Histoire Naturelle de Quadrapedes de la Paraguay par Don Felix d'Azara. Capitaine de Vaificau de la Marine Espanole; Committaire de la Mai, Cathol, pour les l'inities Espanoles et l'ougenitée de l'autre de Meridionale exc. Ecris dépuis 1983 justifiée 1796 de Avec un Appenditée la répoir de la Capitaine de la Republi France, près fon Altefat. Refulant de la Republi France, près fon Altefat. Refulant de la Republi France, près fon Altefat. 1XXX u. 366 S. Tome Second. 499 S. 8; 6 Rublis.

uerft einiges aus der Vorrede des Ueberfetzers über den Vf. und fein Werk. Don Felix & Azara wurde 1753 in Aragonien geboren, im J. 1776 bey der Expedition gegen Algier durch eine große Kugel in der Bruft verwundet, fo dass man ihn unter den Todten würde haben liegen laffen, wenn nicht einer feiner Freunde feinen Leichnam aufgefucht, ein Matrofe vermittelft feines Meffers ihm die Kugel aus der Wunde gezogen, und bernach forgfältige Pflege des Wundarztes, der ihm eine Rippe wegnehmen möffen, gerettet hatte. Seit der Zeit genofs er einer vollkommnen Gefundheit und wurde vor mehr als 20 Jahren von feinem Könige nach Liffabon geschickt, um mit portugiesischen Commisserien die trotz der Bestimmung des Papites Alexanders VI. noch streitigen Granzen des Antheiles jeder Macht festzusetzen. Die Abreise der porzugiesischen Commissarien verzögerte fich aber von Zeit zu Zeit, und Hr. d'A. reifste daher allein ab, und da er auch hier auf diefelben lange vergeblich wartete, ging er nach Riu-Janeiro, und durchreifte fo einen großen Theil von Sud Ametika, wo er fich noch gewöhnlich in der Stadt Affoinption aufhalt, die ihm das Bürgerrecht schenkte, Während dieses Aufenthalts in Amerika entwarf er mehrere Landkarten von den Provinzen, welche er durch reifete, die nur auf feine Rückreife nach Europa, oder eine gunftige Gelegenheit fie zu senden warten, um bekannt gemacht zu werden, und schrieb mehrere Werke, welche er bis auf das letzte an feinen Bruder, Baillif des Maltefer - Ordens, und damals Gefandter in Rom, fandte. Diefe find geographische Abbandlungen, welche in Cadix entweder durch Schuld der Zollbedienten oder der Empfänger verloren gegangen find; - eine hiftorische, phyfi-A. L. Z. 1803. Vierter Band.

sche " spilisische und geographische Beschreibung woh Paraguay " weiche Iir. Burena-Seines Alfryg den falls überfetzt — eine Beschreibung feine Reisen im Innern von Südamerika — eine Naturgeschichte der Vogel von Südamerika mit 500 Abbildungen, von denen 260 im Besson von Sudamerika bei jetzt unbekannt sind, welche beide Werke sich noch in Rous besinden — der gegenwärtige Verfuch über die vierüsligen Thiere von Paraguay, und eine Nanicht überfendt zu und der Vi. noch nicht überfendt zu welche der Vi. noch nic

Hr. &A. fammelte in Paraguay alle Vogel , deren er habhaft werden konnte, beschrieb fie, und bereicherte mit ihnen das koniglich spanische Cablnet. Indessen liefs er auch die vierfüssigen Thiere nicht aus der Acht, fondern verfertigre die Beschreibungen und Geschichte aller Arten, die er fich felbit verschaffen oder kaufen konnte, ohne Buch und ohne alle Hülfe. mittel bloß von feinem Beobachtungsgeiste unterftutzt. Schon hatte er ihre Geschichte geordnet, als er die eilf erften Bande der fpanischen Uebersetzung der Buffon'schen Naturgeschichte und das an dieser Fehlende in der Duodez Ausgabe des Originala erhielt : er las diese jerzt mit Begierde, und da er dieses Werk in Ansehung der amerikanischen Thiere sehr fehlerhaft fand, fo fügte er bey den Arten die Kritik diefes Werkes und der darin angeführten Schriften bev. Diefea ist die Entstehung dieses Werkes, die wir um so viel mehr erzablen mufsten, da auf fie das Urtheil über daffelbe zum Theil gegrundet werden, ohne deren Kenntnifs aber schlechterdings ungerecht ausfallen

muſs. Hr. &A führt die Namen der Thiere, wenn er fie erfahren konnte, in der Landessprache an, erklart deren Bedeutung, und zeigt zugleich an, wie die Spanier und Portugiesen sie benennen; wo kein einheimischer specieller Name da war, find die Arten mit dem Gattungsnamen und ihrer Zahl, und überdem mit einem Trivialnamen bezeichnet, z. B. Rat premier ou Rat epineux; aber eben fo find doch auch manche, die einen Landesnamen beben, mit der Zibl der Art, und jenem benannt, z. B. Premier Cerf ou Gouatenpouca, In den Beschreibungen giebt der Vf. die Lange des Thieres mit dem Schwanze, die Lange von diesem, die Hohe und den Umfang des Thierea vorn und hinten, oft das Maals des Kopfes, der Ohren oder andrer Theile nach dem parifer Fufs gewöhnlich, leider nicht immer die Zahl und Bildung der Zahne, und die Farbe fehr genau im, erzählt die Abweichungen, die er bey verschledenen Individuen bemerkte, and was et von ihrem Aufenthalte und

Lebensart felbst beobachtete, oder durch glaubwürdige Zeugen, die er nennt, erfuhr. Ein paarmal theilt er auch von Thieren, die er nicht felbit foh, die Beschreibungen mit, welche er von feinem thätigen Freunde Nofeda erhielt. Dann folgen mehrentheils kritische Bemerkungen sowohl über dasienige, was Buffon felbit über die von ihm genannte, vom Vf. beschriebenen Thiere fagt, als auch über dasjenige, was er aus andern Schriftstellern anführt, und die Abbildungen. Die letztern werden fast ftets getadelt, und die Fehler derselben in den einzelnen Theilen angezeigt, die Namen berichtigt, uud die vom Vf. beschriebnen Arten gewöhnlich mit allen verwandten Thieren in Amerika verglichen. Gtofs ift in der That die Zahl der Aufklärungen, welche die Naturgeschichte dadurch erhalten hat, groß die Zahl der verbesserten Fehler : aber auch febr oft fieht Don d'A. Thiere als die feinen an, die es nicht find, weil er fast alle amerikanischen Thiere zu den von fich gefehnen Arren bringen will; oft tadelt er Buffons Beschreibungen unbillig, weil dieser keine liesern wollte, fondern diels Geschäfte Daubenton übertragen hatte, dessen Arbeiten Hr. U. nicht kannte, wodurch er felbit oft irre geleitet Fehler begeht; oft ift er ungerecht gegen Linné und Buffon, weil fie Charaktere angeben, die auch andern Arten zukommen, die fie tricht kannten; überhaupt ift fein Tadel hatt und drückend, ungeschtet die neuen Fehler, die er begeht, nicht felten weit großer find als die des großen franzofifchen Naturforfchers. Hr. d'A. nahm gar keine oder doch zu wenig Rücksicht auf die großen Schwierigkeiten, die mit dem Ordnen und Vereinigen der oft fo widersprechenden, oft fo falfchen oder halbwahren Nachrichten unwiffender Reifender und flüchtiger Naturforscher von solchen Thieren verbunden and, die man entweder nur in oft feblecht erbalmen ausgestopften Balgen, oder gar nicht vor fich fieht, und deren Lebensarr zu unterfuchen man noch weniger Gelegenbeit bat. Hr. d'd. verdient indess doch auch manche Entschuldigung; sein Stand bringt eine gewiffe Harte mit fich, und Mongel an Gelegenheit andere Bücher, befonders manche derjenigen michzuschlagen, die Buffon anführte, machen manchen scheinbar ungererhten Tadel minder ungerecht. Nur ein paarmal haben wir Widerfprüche bemerkt, doch nie in den Beschreibungen und der Geschichte selblt, die mit der außersten Treue abgefalst zu feyn scheinen, und fich augenehm lefen laffen.

Aufer dieser Vorrede hat Borona- Snint Merg, dem der Bruder des Vfs. delfen Haudfchrit zur Ueberferzung mittheilte, dem Werke eine Auzeige der Ausfrache der Gusnanschen Wörter, und eine Erklärung der spanischen Ausdrücke, die er in der Ueberferzung beybeahten unster, in alpabachicher Ordrung vorangeschickt. Bey dem Werke selbit hat en
unter den vom Vf. angegebenen Nainen den den Ginelinischen Ausgabe dies Linne, den Bussonschen und
den vom de la Ceppde der Cuvier gestezz, wenn diese
Schriftsteller die beschriebnen Thiere in ihren Schriften gustant, hatten, und in Aumerkausenen entweder

über einige ungerecht scheinende Urtheile des Vit. Ausschlüsse gegeben, oder einige seiner in demselben hegangner Fehler verbessert.

Nach diesen allgemeinen Anmerkungen über des Werk des Hn. d'A. werden wir jeter bey den einzelnen Gegenstanden desfelben um fo viel kurzer fern konnen. - Der Mborebi oder Tapir ift in Paragust nicht häufig, er lebt einfam. Jung gefangen lafst er fich leicht zahmen, geht nicht aus dem Haufe und frifst dann alles, felbit Fleisch, da er sonst von Pfanzen, befonders Waffermelonen, fich ernährt, fas Weibchen wirft im November Ein Junges. Die Zihne deffelben haben Blarkgraf [und nach ihm die fyftemtischen Naturforscher] und Allemand folich angegeben, denn er hat nicht oben und unten zehn Vorderzähne und keine Eckzahne, fondern in der obem Kinnlade vier Vorderzabne, an welche fich ein Eckzabu anschliefst, worauf nach einem Zwischenraume von vier Linien ein kleiner Eckzahn, und diesem nach einem Zwischenraum von 26 Linien sechs Backenzahne folgen. In der untern Kinnfade find fechs Vorderzahne, ein Eckzahn und nach einer Lücke von 30 Linien 5 Backzahne an jeder Seite. Mehrere Febler, die Buffon, Charlevoix, de la Borde und Bajon begangen haben, werden gerügt, ein Theil deriengen, die dem letztern zur Latt gelegt werden, kommen auf Buffous Rechuung, der ihn nicht ganz richtig auszog. - Couré oder Tajazou find zwey Namen, welche die Guaranis ohne Unterschied zweyen Thieren ihres Landes und dem zahmen Schweine gehen, die freylich alle drey zu derfelben Gattung gehoren. Jedes derfelben hat aber auch gleichwohl feinen befondern Namen, diefes Cochi und von deu beiden andern das eine Tagnicati, das andere Tanteton. Buffon hat fie unter dem Namen Pecari oder Tajaffe unter einander gemengt, und eben diefes ift von den mebreiten Schriftftellern geschehn. Das erstere ift grolser, fchwarzer, hat eine weifse Kinnlade, die Borften vom Ohre bis zu den Schultern fiehn aufrecht, und find plattgedruckt, feine Rückendrufe ift geruchles, und es lebt in großen Truppen ; das andre, dellen Beschreibung und Abbildung Buffon geliesett hat, ift kleiner, fein Haar liegt flacher und ift tund, feine Rückendrufe riecht ftark nach Biefam, und es lebt paarweise oder in kleinen Rudeln. Beide baben ubrigens einen, wiewohl kurzen Schwanz, - In Abficht der füdametikanischen Hirsche, deren Geschichte bis dabin in einem undurchdringlichen Dunkel eingehüllt war, haben wir lin, d'A. viele Aufklarung zu verdanken. Es giebt dort vier Arten, welche bis jetzt alle unter einander verwechfelt wurden, und Buffon, Linné u. a. werden hier berichtigt und aufgehellt, obgleich nicht zu leugnen ift, dass der Erfolg nicht immer der glücklichtte fey. Die erfte Art heifst Gouazoupoucou, lie ift die großefte, 60! Zoll lang, rothlich von Farbe, doch findet man auch ganz weise, die Jungen find ungefleckt, fein Geweih ift grofs und hat bochftens funf Enden, fein Haar ift biegfam und lang, der Augenkreis weifs, der Schwanz unten schwarz. Er bewohnt die den Ueberschwein-

Lander Comun-

mungen auseofetzten Oester. Der Vf. vermuthet aufangs, dass Cerf du Canada eben diese Art sey, welthes aber vom Uehersetzer widerlegt wird, auch nimmt jener in der Folge felne erite Meynung wieder zurück. Er rechnet bieher Boffons Cerf de Paletuwiers, welches nicht durch Cerf de Mangles, fondern Cerf & Efter (Efter find fumpfigte, durch Zurücktreten des Meeres und der Fluffe gebildete Gegenden an den Kuften und Ufern) überfetzt werden mufs; Pifo's Congonacon - été, welches richtig Gonazonété geschrieben wird, und de la Borde's Biche de baration und Biche des palétuviers. Die zweyte Art, Gouazouti ift ar Zoll lang, braunlich, doeh Schenkel und Beuch febr weifs, manchmal das ganze Thier weifs, das Geweih bochstens vierastig, die Ohren aufrecht und febr fpitzig; er trägt den Leib borizontal, und lebt beerdenweife auf trocknen abhängigen Feldern. Hieher follen gehören das nach Buffon angeblich in Amerika einhelmische europäische Reh, dessen Cerf du Mexique, Recchi's Mazame und Temanazame, Pico's Conjacon apara, und de la Borde's Biche des Savannes. Der dritte Hirsch Gouszonpita ift 56" lang, rothich, feine Jungen weiss gefleckt, fein Gehorn ofriemenformig ohne Enden, feine Ohren verhältnifsmäfsig kurzer und inwendig minder behautt, wie bev der ersten Art, sein Haar dick und hart, und fein Aufenthalt dicke Walder, in denen er einfam lebt. Er foll feyn de la Borde's Biche rousse on Biche des bois fourres, Buffon's Cariacon on Biche des bois. Barrere's Corons maior corniculis brevillimis. Biche des bois. Die vierte Art endlich Gouazoubira ift 464" lang, hraunlich, ihr Geweih aillos, pfriemenformig, und nur einen Zoll lang , die Hinterlaufe find hoher als die vordern, und der Leib bangt daher vorüber. Er lebt einsam in den Waldern, und foll de la Borde's Cariacou, Buffon's Petit Cariacou ou Biche des Marais on des paletsirers, und Barrere's Cerpus minor palustris corniculis brevisimis. Biche de paletaviers fevil. Erwägt man aber, dass de la Borde tünf Guyanische Hirsche nennt, vergleicht man Bajon's Memoires de Cauenne, und die Schriftsteller felbit, deren Auszuge Buffun liefert, und Ilr. d'A. nicht gebrauchen konnte, fo wenig wie Daubenton's Beschreibung des Cariacon, for erheller, dass offenbar in Sudamerika funf Thiere aus diefer Gattung feyen, von denen unfer Vf. eins nicht kannte, und dafs zu femer erften Art Buffon's Cerf des Paletweiers, de la Borde's Biche de Barallon, und vermuthlich Bajon's Grande Biche ou bicke de grand bois gehore; zur zwenten Recchi's Mazame Pifo's und Markgraf's Cuguacu apara, de la Borde's Biche des Sapannes und Linné's Cervus mexicouns: zur dritten Recchi's Temamamazame, de la Borde's Biche roulle und Barrere's Ceruns maior; zur vierten Pifo's und Markgraf's Cugnaquete, und Buffons, de la Borde's und Bajon's, Cariacon; zur fünfien, dem Vf. unbekannten de la Borde's, Battere's und Bajon's biche des paletuviers und Buffon's petit Cariacon. - Dem Gnoucoumi oder Togoni, Myrmecon hapa jubata giebt Hr. J.A. 03 . Lange, und Hr. dl. bemerkt, dais er fich demnach zu dem von Daubenton be-

schriebnen Exemplare wie 93: 44 verhielt, ein Unterschied, der za groß feyn wurde, um belde als Thiere derfelben Art betrachten zu konnen. Der Ueberferzer erwog aber wohl nicht, dass der Vf. ausdrücklich in der Vorrede fage: er habe die Thiere mit dem Schwanze, der bey diefem 301" halt, gemeffen, und dass deinnach die Verhaltnisse der Exemplate = 107: 88 oder ungefahr 5:4 fey, welches sich leicht deraus erklären läfst, dass Daubenton ein vermuthlich noch nicht ausgewachsenes Thier vor fich hatte. So ftimmt auch des Hn. d'A. Maais mit dem von Markgraf angegebnen überein. Mehrere Angaben von Buffon und de la Borde in der Beschreibung und Lebensart dieses Thieres werden als unrichtig verworfen; es feyen naulich die Vorderbeine desselben nicht danner und hoher als die hinteren, es klettere nie, ftecke auch nie die Zunge in die Ameisenhaufen, sondern scharre diese auf, und lasse dann die Zunge von Ameisen vollkriechen, es fey nicht halb fo fchuell wie ein Menfch, fondern laffe fich beym Spatzierengehn bequem einholen, und mit einem Stocke erschlagen; die Einwohner, wenn ihnen eines aufftofst, treiben es vor fich ber, wie einen Efel; auch zweifelt der Vf., dass es sich gegen den Tagnarete vertheidige. -Der Caguare, Linne's Blyrmecophaga tridactyla und tetradactyla hesteigt dagegen die Baume. Die Myrmecophaga didactyla halt Hr. & A. blofs für ein Junges diefer Art, worin er fich aher, wie der Ueberferzer richtig hemerkt, aus Unkunde irrte. Dass Buffon in Suppl, tom. 3. tah. 56 einen Cuati für einen Ameifenfreifer angefehn hobe, wird vom Vf. gerügt, und diefer Fehler Buffon's als folcher von Iln. M. bestatigt. - Nach Buffon giebt es in Amerika vier uneigentlich fogenannte Tieger, den Jaguar, Cougouas, Taguarcte und Chat pard; von diefen, fagt er, habe er den Congonar und Chat pard gefehen, den Inguar und Puma aber nicht, und in den Supplementen bildet er nach Collinfon's Zeichnung ein hieher gehoriges Thier ab. dellen Art er nicht zu hestimmen wagt. Unfer Vf. zeigt, dass der Puma Buffon's Cuguar fey, und die vier genannten Thiere in ibrem Vaterlande nach der angegebnen Ordnung Tagonarete, Gonazouara, Schwarzer Logouarete and Chibigouazou heißen, dass man aber überdem noch eines Pope, welches dem l'agnarete abulich, aber langer und nicht fo hochbeinig fern folle, und ein anderes, demfelben gleichfalls abuliches Onca nenne, dass aber fehr erfahrne Leute die Verschiedenheit dieser letztern voin l'agnarete lauguen. Diefer ist desselbe Thier, welches Buffon in den Supplementen nach Collinson dargeftelle hat, Buffon's Jaguar [Linné's Felis Oncel. als Ragnar bingegen hat er daffelbe Thier abbilden laften, das er noch einmal als Ozelot beschrieben und abgebildet hat. Es ift ietzt in den bewohnten Gegenden fo feiten, dass der Vf. es nur nach dem Fell und den Knochen Eines Exemplars beis hreiben kounte; gleichwohl wurden fechs Menschen von demfelben wahrend des Hn. d'd. Aufenthalt in Paragusy gefressen. - In der Kritik des Gouazonara, deffen Name in Congovar entstellt ift, fcheint der Vf.

mehr Verwirrung als Aufklärung zu bringen, indem er ibn mit Collinson's pensylvanischen Cuguar und de la Borde'a schwarzen Cuguar vereinigen will, da doch alle drey der Art nach verschieden zu feyn scheinen. Auch diefer ift jerzt fast ausgerottet, und minder gefahrlich für die Menschen als der vorige. - Den Chibigonazon, den Linné als Felis pardalis richtig charakterifirt, hat Buffon als Jaguar und als Ozelot beschrieben und abbilden laffen. Auch der Chatpard der Parifer Akademiften scheint Hn. d'A. faber gewiss unrichtig] derfelbe zu feyn. Er ift bey St. Ignaz fo baufig, dass des Vfs. Freund Nomida in zwey Jahren achtzehn fing. Sie variiren fehr in der Farbe und in den Flecken, ohne dass dieses, wie Buffon glaubt, vom Geschlechte abhinge. Von den Beschreibungen, die Faber nach Recchi liefert, und welche Buffon beide für die des Ozetots halt, gehort die zweyte allerdings hieher, die erste aber dem Isguarete. - Die Namen Tagouaroundi und Egra werden ohne Unterschied zwo Katzen gegeben, die bia ietzt von keinem Naturforscher beschrieben und der europäischen so ähnlich find, dass Buffon daher behauptete, slafs diefe in Amerika vor deffen Entdeckung gewesen sey. Die eine, welche der Vf. mit dem erfles, fo wie die andre mit dem zweyten Namen bezeichnet, ift 361", ihr Schwanz 131" lang, und ihre Haare fchwarz und weiss geringelt [ware fie grosser, fo wurde fie Rec. für Buffon's Chat Januage de la Nonvelle Efpague balten], die andre ift 31", ihr Schwanz 11" lang, ihre Farbe belibraunroth, und Collinfon hielt fie für das Weibchen des Chibigouazou. - Aufserdem wird noch eine Chat Pampa aus der Gegend von Buenos Ayres beschrieben, die Rec. so viele Achnlichkeit mit Pennant's Bay Lynz zu haben scheint,

dafs er fie für diefelbe halten mochte. (Der Befehlufe feigt.)

### SCHONE KUNSTE.

Fankspunk a. d. O., in d. skad. Buchh. Unterriche im Zeichnen jör Rinder. Kunffreunde und angehende Künglier, von 3. H. Bied, fen. Recktor der könlig, preuds. Akademie der freyen Künfte und mechanichen Wiffenfebaften. Erfles Heft. Versted 28. F. Text und XIII. Kupfertafeln. Zugut Heft. 30. S. Text und XIV. Kupfertafeln. Dräug Heft. 31. S. Text und ehm film St. W. Kupfertafeln. 1962. gr. 8. (die beiden erften Hefte werden sie neue dangeg eines Behon führe erfchienen Werks angegeben; der dritte id Fortferzung defelben).

Im Text herricht ganz der Sache angemeffen ein fehr einfacher, leicht fastlicher Vortrag, wedurch Anfanger zur Beobachtung nützlicher Kunftregeln angewiesen werden; indesten hätten wir gewünscht, der Vf. mochte fich nicht fo vieler fremden Worte, wie z. B. encouragiren, imprimiren, geniren, imitiren, Judicium, Eleven etc. bedient haben, welches gar nicht nothig war, da man fich deutsch vollig gleich. bedeutend ausdrücken kunn; auch darf nicht mangemerkt bleiben, dass im dritten Heft der frethunt begangen worden, neben Fiamingo, den Boucher als einen der verzüglichsten Meister in Figuren von Kindern anzuführen, diesen unerträglichsten aller franzöfischen Mauieriften! Von den Kupfern, in fofern dieselben beym Unterricht im Zeichnen als Mufterblatter dienen follen, fagen wir ungern, dass fie keine Empfehlung verdienen, Richtigkeit in der Zeichnung, so wie gute Formen und Verhältnisse mangele durchaus.

#### KLEINE 6 CHRIFTEN

gründen Sch. denn die doppelte Frage: Ffat fall ein Seite und Hirbert Affecter gefreiten Weife ferge; und: Hir kannte er aufgewen web leffen? Die erfe Frage wird die kannte er aufgewen web leffen? Die erfe Frage wird die Admense wenn, wir es seiner Blicht erfodert, die hirbergsfetze bekannt mecht. Zur Bennwormung der zweyten Frag med ein die manchen Zuitferhiern erdeher Geste. Indefen wurd Bekernigung; das über die Krifflung aller in diese und Bekernigung; das über die Krifflung aller in diese und Bekernigung; das über die Krifflung aller in diese in diese wirden wirden der Leffen had einfehen, wird Schlige unter die gest der fehre er nichtig und gesten gesten der die Krifflung aller die Schlige unter die gest der fehre er nichtig auf gesten von sichlig fügt.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 5. November 180%.

### NATURGESCHICHTE.

Panis, b. Pougens: Effais for l'Histoire Naturelle des Quadrupedes de la Paraguay, par Don Félix d'Azara etc.

(Befchlufs der im vorigen Stuck abgebrochenen Becenfion.)

on den Stinktbieren, Furets, wird unter andern allgemeinen Bemerkungen angeführt, dafs fie zwar nach Biefam, einige Arten aber, die man auch in den Haufern balt, gar nicht unerträglich riechen; auch fpurt man den Geruch nur, wenn fie erzurnt find; ob aber derfelbe von einer in einem befondern Beutel abgesonderten Flüssiekeit, oder bloss von der Ausdunftung berrubre, bat Hr. d'A. nicht unterlucht. Es werden drey Arten beschrieben, von denen die er-Re Le petit Furet, Linne's Viverra vittata, von Buffon unter zween Namen. Fouine de la Gunane und Gri-Jon aufgeführt; die zweyte Le grand Furet, Linne's Muffela barbara, unftreitig mit Recht für einerley mit Buffon's Pekan gehalten wird, und die dritte, welche der Vi. Zorrillo , der Ueberfetzer aber, Verwirrung zu vermeiden, welche diefer Name verurfachen konnte, Tagouare benaumt bat, nach des letztern richtiger Angabe Linués oder vielmehr Gmelins Viverra Conepatt und Mapurito ift. Bey dem letztern geht der Vf. die von Buffon angeführten Schriftfteller und das was er felbft über die Stinkthiere fagt. durch, und bey dieser Gelegenheit konnen wir nicht umhin, eine Probe feiner oft fonderbaren Kritik zu geben. Er fieht Catesby's Beschreibung der Viverra Patorius, fo wie fie Buffon hift, nat. 40. tom. 13. pag-25g. not. a angeführt hat, für eine doppelte an, und fagt darauf : "La seconde description des conleurs eft , à "mon avis, de pure invention, parceque personne n'a "vu une seule espèce de ces animaux avec les neuf raies "blanches que Catesby lui donne, et l'on ne peut les "placer avec clarte et en laiffant huit intervalles fur "les corps et les côles. Peut - être avoit - il entendu parnler de man l'agouare, qui a une raie blanche de cha-"que cuté, et que le relateur aura porté ce nombre de "raies jusqu'à neuf." Wenn man folche Urtheile tiett, wenn man fieht, dass der Vf. Buffon's Vifon, Brown's Galera, Hernandez beide Tsoniepatt, als zu feinem petit Faret, Buffons Suiffe und Conepatt, Kalin's P. lecat, Fouillée's Chinche, Page Dupratz Bete puonce als zu feinem Taguare gehörig angiebt : fo tituls man auf ihn felbit anwenden, was er von Buffon bey Gelegenheit diefer Thiere fagt: "Il les appelle en "general Mouffettes, et il avertit que les auteurs les

A. L. Z. 1803. Vierter Band.

mont non feulement confondus entre eux, mais meme "avec d'autres animaux très différens. Je doute que "dans cette confusion, et dans le manque de connoissan-"ce positive sur les Mouffettes, personne ait plus mérité "ce reproche que Buffon lui - meme. J'expoferai fur les "détails particuliers fournis par cet auteur, ce que fe "croirai y apercecoir d'inexact, mais usanmoins avec "quelque defiance; d'abord parceque plusieurs de ces deatails font fans clarte pour moi, et encore parceque ufai autant d'erreurs à combattre que de "lignes a fire." Der Veberfetzer hat auch nicht umbin gekonnt, Hn. d'A. Meynung In Ablicht des Vifon fehr gewagt zu nennen, und auzuzeigen, dass der Chinche Buffon's im Parifer Muleum vorbanden, und Linnés Viverra mephitis, Buffons Conepatt, das von Catesby erwähnte Thier und keinesweges der Tagonare, fondern Viverra putorius, Buffons Zorillo irrig von diefem als ein amerikanisches Thier angegeben. ursprünglich am Vorgeburge der guten Hoffnung za Haufe, und Linné's Viverra Zorilla fey. - Verzeiklicher find IIn. &A. Tadel und Fehler bey der Bestimmung der Bentekbiere, die er nach der ersten von ina beschriebenen Art Micoure neunt, da in der That, wie auch der Uebersetzer und Hr. Cuvier in einer Note es bestätigen, Butfon felbst mehrere Arten untereinander geworfen hat, wozu noch komint, dass die mehreften Beschreibungen so von einander abweichen. dals man, wenn man jede zu ihrer Art bringen will, fich in einem Meere voll Ungewissheiten und Zweifel umhertreibt. Auch das ift, wenn man von allem Rafornement des Hn. &A. abliebt, und blofs auf feine Beschreibungen der sechs von ihm bemerkten Arten achtet, und diefe mit den Daubentonschen , Schreberischen, Pennantischen u. f. w. vergleicht, der Fall. Die erfte Art, oder den eigentlich Sogenannten Micoure halten Hr. d'A., und Hr. M. für Buffon's Sarigue des Illinois; dass er dieser sey, leidet wohl keinen Zweifel, wenn aber Hr. M. wie es bis jerzt gewöhnlich war, den Buffonschen Sarigue des Illinois, und alfo auch dielen Micoare für Pennant's Virginian Opoffum ansieht, so gerath man in Zweifel; denn auf jenen palst Pennaut's Beschreibung nicht, und selbst wenn man diefe in der History of Quadrupeds mit der in der Arctic Zoology vergleicht, kommt man auf die Vermurhung, dass Pennant das einemal eine andere Art als das anderemal beschrieben habe. Die zweyte Art, Micoure laineux halt der Vf. für Didelphis dorfige. ra, der Uebersetzer ift zweiselhaft, ob er diese oder Buffon's Canapollin fey; beides ift der Große wegen nicht wahrscheinlich, da dieser wolligte Micoure mit dem Schwanze 226", der Schwanz 131" laug ift. Rec.

Son-

hält ihn får D. Philander. Den dritten Micouré à queue groffe, welcher mit Inbegriff des 11" langen Schwanzes 23" Länge hat, fieht der Vf. für Buffon's Sarigue, (auch Rec. würde ihn dafür halten, wenn das Weibchen einen Beutel hatte) und Canopollin, und Linne's Didelphis muring an, der Ueberfetzer aber wohl mit Recht für eine bis jetzt unbekannte Art. - Der vierte Micouré à queue longue, welcher mit dem 5201ligen Schwanze nur 81 Zoli halt, manfefarbig, an den Seiten weifslich, unten fehmutzig weifs ift, und der funfie Micoure à queue courte, deffen Schwanz 2;" und ganze Länge mit dem Schwanze 8!" heträgt, und welcher oben braunlichgrau, unten hellzimintfarbig ift, konnen nach dem Uebersetzer beide Linne's Did. murina. Buffons Marmofe feyn; Rec. fcheint die erfte eine neue Art, die andere Pennaut's fkort tailed Opostum. Die fechste Art, Micoure nain ift 7", ihr Schwanz 3r" lang, ihr Ilaar bleyfarbig, und fie ift eine neue Art. - Unter dem Namen Agonaron Gona-201 theilt Hr. d'A. die Beschreihung eines Thieres, die er von IIn. Nofeda erhielt, mit, welches er felbit für den Konpara oder Krabbenhund, der Ueberfetzer für Buffons Raton Crabier halt. - Ganz unbekannt war bis jetzt, wie es dem Ueberfetzer und Rec. scheint. der Agouarachay. Er hat fechs Vorderzähne in beiden Kinuladen, von denen die äusern die langern find, dann in der obern Kinnlade nach einer Lücke. einen großen und drey kleine, in der untern dicht an den Vorderzähnen einen großen und vier kleinere Eckzähne, in beiden Kinnladen an jeder Seite drey Backenzähne. Seine Länge ift 30" wovon 14 dem halhnackten aber nicht greiffenden Schwanze genoren. Die Füsse find vierzehig, an der innern Seise der Vorderfüse fteht erhoht eine fehr kleine fünfte Zehe. Der Kopf ift kurz und febr fpitz, und die Hauptfarbe weisslich. Er frist Pflanzen und Fleisch, greift felbit schlafende Menschen an, und vertheidigt sich mit seinem flinkenden Urin. - Der Waschbar, den der Vf. für den Raton crabier anfieht, wird von ihm Agonarapopé genannt. - Der Couali Viverra Nasua Linn. und die Otter, La Loutre, Muftela Lutris Brafilienhs Linn, beschliefsen den erften Band.

Der zweute Band dieses reichhaltigen Werkes be-Schäftigt fich mit Thieren der vierten und erften Ordnung des Linneischen Systems, den Armadillen und den verwilderten und zahmen Hausthieren in Paragway. Den Anfang macht ein Thier Quouing, welches das Gebifs des Cahiai, (Cavia Capubara), aber einen 16" langen runden Schwanz bey 35" ganzer Lange, eine weder gekerbte noch fpitze Schnautze, elne braunliche Farbe hat, und am Waffer lebt. Der Vf. halt es für Buffon's petite loutre de la Guyane, der Ueberfetzer für eine neue Art von Cabiai. Beides ift dem Rec. nicht wahrscheinlich, dem es viele Aehnlichkeit mit Molina's Coppu zu haben scheint. - Der Capingona, Cavia Capybura, frifst keine Fische, fondern blofs Vegetabilien. - Der Pay, Cavia Paca-ift in Paraguay fehr felten; die Striche an den Seiten beflanden in den beiden mannlichen Exemplaren des Yfs.

nicht aus unterbrochnen Punkten, sondern ununterbrochnen Streifen. - Der Acouti wird um Plate ger nicht angetroffen, der Vf. erhielt ein Exemplae aus Aregous. Nach dem Uebersetzer ist er auf den mehreften Antillen fefren, nur auf St. Lucis findet man ihn noch haufig. Hr. d'A. balt ihn mit dem Acusschi für eine Art, der Uebersetzer zeigt aber, dals er fich darin irre, und ilas diefer letztere das folgende Thier fey, welches des Vf. unter dem Namen Vizcache beschrieben hat. Es ist nicht in Paraguay, sondern der Vf. fabe es zu Buenos-Aures. - Eben fo verhalt es fich mit dem Vaterlande des Lievre Pampa, et ner neuen Cavienart, welche 2% Fuss long ift, und einen nur 1; Zoll langen, dicken, cylindrifchen Schwanz hat, der fo hart ift wie Holz. Er hat an den Vorderfußen 4, an den Hinterfußen 3 Zehen. Er ift braun, die Haare haben aber weisse Spitzen. Ueber die Huften lauft ein weißes Band und von eben dieser Farbe ift der Bauch. - Von dem Tapiti liefert der Vf. eine beffere Beschreibung , als wir his jetzt hotten. Er hat allerdings einen Schwanz, der aber nur 30 Linien lang ift (nach Markgrafs Beschreibung fehlt ibm derfelbe; in der Figur ift er aber mit einem kurzen Schwanze versehen; Piso gedenkt des Schwanzes gar nicht). Die Beschaffenbeit seiner Zähne giebt Hr. d'A. fo an: "Dans la machoire supérieure il y a quatre in-"cifives, ou peut itre n'y en a-t-il que deux qui en prepresentent quatre, à cause de la rainure qui les divise "dans leur longueur. Elles occupent la mime largeur "que les deux d'en - bas," - Der Ueberf, bait dafür. dass Ilr. d'A. unter der Benennung Aperen das Meerschweinchen, Cavia Cobaya Linn, beschrieben habe : er irrt hierin aber unstreitig, um fo mehr, da der Vf. ausdrücklich fagt, dass dieses Thier in Paraguay fich weder wild noch zahm finde ; aufserdem fein und Ageren fich dadurch von demfelben hinlänglich unterscheidet, dass es jahrlich nur einmal, und zur Zeit nur ? oder 2 Junge wirft. Gewiss hat er wohl Markgrass Agerea, nicht deffen Cavia Cabaya bier beschrieben. -Nun folgen die Beschreibungen von 7 Nagern, die der Vf. Rat nennt, die alle noch unbekannt zu feyn fehelnen, deren Gattungen, wie Hr. M. richtig bemerkt. fich aber nicht naher bestimmen laffen, da Hr. d'A. gegen seine Gewohnheit, ihre Zahne nicht beschrieben hat; wir nbergehn eben deswegen ihre nabere Charakteriftik. - Unter dem Namen Conin beschreibt der Vf. Buffon's Coendou, begeht sber denselben Fehler. den Schreber u. a. begangen haben, dass er ihn mit Linne's Hufirix prehenfilis für einerley, und die von diesem letzten bey Brisson vorkommenden Kennzeichen für unrichtig halt, welcher Febler auch in einer Note von IIn. Cavier aufgedeckt wird; einen andern Fehler begeht der Vf., wenn er noch Buffou's Urfon für eben dieses Thier hält, und wird von dem Ueberfetzer wiederlegt. Der Coniy ift langfam, geht des Nachts feinen Geschaften nach, und frifet schlechterdings kein Fleisch, sondern nur Pflanzen. Er nimmt feine Nabrung mit den Pfoten, wie die Carlen. -Die Geschichte der Armadille, Tatous, hat sowohl durch dasjenige, was im Allgemeinen, als auch im Befondern über die acht hier aufgeführten Arten gefagt wird, ungeutein viel gewonnen, zugleich aber ift die bisherige Charakteristik derselben dadurch ganzlich uber den Haufen geworfen, dass Hr. & A. die Zohl der Gurtel bey den Individuen derfelben Art verschieden fand, und ebendadurch den Ueberfetzer aufser Stand fetzte, die von ihm beschriebenen Arten mit den von Linné, Buffon und de la Cepede angegebenen zu vergleichen. Mon mufs fich also jetzt nach andern Kennzeichen umsehen, und die Arten jener Schriftsteller nur in fofern als richtig betrachten, als fie mit denen des Hn. d'A. oder unter lich verglichen, fich durch Uebereinstimmung in andern Theilen als Arten beilätigen. Ohne die Granzen einer Recension zu überschreiten, können wir eben deswegen die wichtiesten Kennzeichen aus den Beschreibungen diefer acht Tatus nicht fo ausheben, dass der Lefer fie mit den bis jetzt vorhandenen Beschreibungen vergleichen könne; noch auch die Grunde anführen, warum wir die eine oder andere Art des Hn. d'A. für eine oder die andere der bis jetzt bekannten halten. Wir bemerken nur noch im Allgemeinen, dass die Bedeckung ihres Rückens zur Grundlage von Guitaren gebraucht werde, dass sie scht Fuss lange Rohren in die Erde graben, und dass sie außer Wurzehr wahrfeheinlich auch Infecten und Fleisch fressen. - Die Namen der beiden amerikanischen Familien der Affen Sapajous und Sagoins, weiche Buffon aus den Worten Cayonafon und Cagoni bildete, muffen Caygona-208 und Cai heifsen, da, wie der Vf. oft erinnert. Ca in den amerikanischen Wörtern nie Sa., foudern Ka ausgesprochen wird. Er kennt vier Arten derfelben. 1) Der Caraya, Linne's Limia Beetzebul, Buffon's Onarine, welcher in Truppen von a bis to Stück gebt, inden ein Mannchen 3 bis 4 Weibchen fuhrt. Die letztern find braunroth, und diefs giebt dem Vf. Veranlaffung , Buffon's Alouate für diefs Weibihen zu halten, worin er aber, fo wie darin vom Ueberfeizer widerlegt wird, dass dieser Affe mit dem Conits und Ezquouima einerley fey. 2) Der Cay, Simia capucina, aus delfen Namen Buffon Sai machte, lebt paarweife, und ist feltner als der vorige. Man erzieht ihn oft an einen Hund gebunden, und dann weifs der Can diesen durch allerley Mittel dabin zu bringen, dass er ihn ausnebmen mus, und nun reitet er beständig auf seinen tlund, ohne abzusteigen, als wenn er freffen, oder andere Bederfniffe befriedigen will, und fteht puch feinem Hunde, wenn er fich mit andern beifst, treulich bey. Wenn Hr. d.A. Buffon's Saimiri für diefelbe Art halt, fo irrt er ohne Zweifel. - Der Miriguoning Simia Pithecia findet fich nur in der Provinz Chaco und auf der Westfrite des Fluffes Paraguay. - Vom Titi, Simia Jaschus, beschreibe der Vf. ein Exemplas, welches er aus Braglien erhielt, und zum Schlufs der Ueberfetzung die Lebensort zweyer brauner Sapajus, die er hielt .-Von Fledermäufen kommen bier zwolf Arten vor, von denen nur zwey, La Chauve-Souris brune, Linne's Velpertilio Spectrum, und La Chauve Souris brunrougeatro, V. haftatus, bis jetzt bekannt waren, und

Ein Aubang enhält noch die beyläufig verfertigte Beschreibung von fechs Eidechten. Die erle ist die des Faare, oder Caymans, welcher schreibung in allen Flüssen und Säupfen, sie die Menschen und großern Thiere aber wenig gefährlich ist. Die übrigen Arnen lassen sich nicht mit Gewischeit beschmanen; die zwerte Le Tegongenaton scheint Hn. M. der Tupismahlis, Laceria Junior zu serp; Rec. würde sie eber sier Laceria Junior zu sein, in der einem Art Le Tegon ern ist es merkwirzig, dass sie hinnen nur 4. Zegon ern ist es merkwirzig, dass sie hinnen nur 4. Den erne Chwiscan from der Fall zu seyn. Das erfse Chamicon in neuer Science.

Dies ift der Hauptinbalt eines Werkes "welches durch die große Anzahl neuer Thiere, die es uns bekannt mackte, durch die Befchreibungen minder hehmter Arten, durch forglätige Bennerkungen über die Lebensart der befchriebenen Thiere, und durch samitgfaltige Berichtigungen, viel Lebt über die Gefchichte der Saughtiere verbreitet, und deffen der anger Fellen fallen Kritisk des Bufonfohen Werkes die die Naurgefchichte gewinnen, wenn auch des Vaurgefchichte gewinnen, wenn auch des Vaurgefchiehte pewinnen, wenn auch des heigefüge Abbildungen einem oft nur zu fühlbaren Manget diechs Wurkes abbellen würde.

Weisen, im Industrie-Comptoir: Herm de la Cepedrés Nausagédiaite des Ambhies, och et espelegenden vierstüsigen Thiere und der Schlungen. Eine Fortierung von Buffens Nausagefehichte. Aus dem Französsichen übersetzt und mit Aumerkungen und Zustzen verschen von Johans Matchiaus Bechfiein. — Vierter Band. Mit (4g größennheits) ülteminiren Nurd. 1902-2 98 S. §. (4 Rübz.) Fürser Band. Mit (21 größennheits) ülter ministren) Nurd. 1902-1015. §. (2 nühr. 6gr.)

Der wirste Band endigt die Gefchichte der Nattem. Alle von Domnderf und Suckou sageführen und von Ruffel befchsiebenen, beym de la Ceptels fehlenden Arten find hier in den Zularten nach dem befen Quellen beschrieben und sägebildet, und Ruffels Kakuren unter dem Namen der drillingsfüngigen Nater Colsber trinoculus, nach einer Zekkhung und Beschweitung des Ilm, Prof. Schnieders. Außer der vermehrten Synoyume hat dieser Band wenige Hn. B. eigenschmillebe und wichtige Annerkungen erhalten. In

manchen Abhildungen ift doch darch die Verkleinerung zu viel von der eigenthänlichen Bildung verloren gegangen, und bey verfchiedenen flimm die Illumination nicht mit dem dabey zum Grunde gelegten Originale von Scha, Herren und Raffel.

Der fünfte Band enthält den Reft des zweyten Bandes des Originals, und die Gattungen der Schlinger, Klapperer, Blindschleichen, Ringler, Schlupfer, Langaha und Wärzling, nebit dem Anhange von monftrofen Schlangen. Aufser der bereicherten Synnonymie, and den im Originale feblenden, von Gmefin, Laurenti, und Ruffel beschriebenen Arten hat anch diefer Rand nur wenige Zufatze erhalten. Nur die gemeine Biindschleiche ift vom Ha. B. genauer beschrieben , und aufs neue nach der Natur abgebildet; doch dabey der Habitus ganz verfehlt. Die Laurentische Abbildung ift bey weitern bester. Die de la Cepedischen Abbildungen find gewöhnlich mit andern von Seba , Catesby etc. vertaufcht , feibit da , wo es zweifelhaft ift, ob de la Cepede nicht andere Arten abgehildet hatte, oder die gegebenen die genaunten Arsen darftellen, welches vorzüglich bey den Klapperern der Fall ift; bey dem nicht zweifelhafren koniglichen Schlinger hat aber Hr. B. die la Cepedische unilluminirte, flatt der boffern und illuminirten Merremschen Figur geliefert. In jeder Rückficht hat indels diese Ueberserzung vor ihrem Originale große und wefentliche Vorzüge, und ift unftreitig bis jetzt das vollenderefte Werk über die Geschichte der Amphibien.

## ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Lepzio, b. Fleicher d. j.: Betrachtungen über die vornehmsten Wahrheiten der Reisigion auf alle Tage des Jahres. Von D. Johann Georg Rosembiler, Superintendent zu Leipzig. Viertes Viertaljahr, October, November, December. 1802. 504 S. gr. S. (1 Riblr.)

Der ehrwürdige Vf. bleibt fich in diefem Theile den im vorigen Jahre in der A. L. Z. recensirten drey er-

ften Theilen an lehrreichem Intereffe gleich. Bey manchen hier erörzerten und empfohlenen Pflichten werden besondere Belchrungen gegeben, die man in andern meralifchen Schriften nicht findet. Er fangt diefen Theil mit den Ehestandspflichten an, belehrt .liejenigen, die fich in den Ehestand begeben wollen, mit praktischer Weisheit, giebt die Bedeuklichkeiten an bey der Ehe mit einer Person von einer andern, sonderlich bekehrungssüchrigen Kirche; bey der Ebe mit einer Person von zu ungleichem Stande; bey Herrathen nach Reichthum oder ohne hinlangliches Einkommen und Vermögen. Dann werden Aeltern gewarnt , ihre Kinder zu einer Eheverbindung zu zwingen, mit einer lebhaft, fchon und doch ungekfinftelt erzahlten Geschichte von dem ungläcklichen Erfolz folcher Ehen; wie zuch eine Erzählung diefer Art im folgenden Kapitel die Warnung vor leichtfinnigen Eheversprechungen begleitet. Bey der Abhandlong der Pflichten der Aeliern werden brauchbare Erziehungsregeln gegeben. In dem Kapitel von den Pflichten gegen die Thiere kommen gute Bemerkungen vor: fo auch in dem von der Sande und dem Unterfchiede zwischen Besterung und Basse. Das Kapitel von wahrer Rechtglaubigkeit (Orthodoxie, macht dem Verftende und Herzen des akademischen Lehrers gleich viel Ehre, und es ift zu wunschen, dass uurer den Lefern, denen diels Buch bestimmt ift, viele einsehen lernen mogen, worauf es bey wahrer Orthodoxie, niche nur des Bekemmilies von Partheylehrfatzen, fondern des Herzens annommt; dass dazu auch die Bescheidenheit gehort, feine Privat- oder Parthey Meynungen nicht für untruglich zu halten. Den Beschluss macht eine Betrachjung über den Winjer, eine über die Christnacht, und eine über die Hoffnung, unfere tugendhaften Freunde in jenem Leben wieder zu finden, da denn bey der lerzten die Grunde zwar für die Wunsche der Empfindfamen annehmlich, aber für die Ueberzeugung der forschenden Vernunft zu schwach feyn mochten. In: Ganzen genominen ift diese Schrift in allen vier Theilen zu einem Hausbuch zur Beleitrung und Erbauung vor vielen abnlichen fehr zu empfehlen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Termonour. Anjoné, h. Huntien: Der anne Gereifen wir Affungsben vom H. G. Banneyfrend, 2 10, 13, 2, 6 (2 gz.) Die Voreng diese kinne Schiff ih fin tonulammen hengend, und die be gefügen könger so nichtzigund, daß man nur nach diesem Durchlefen auf die Muthmassung granh der Vi ferste wiellicht von einem Ofen, der von einern Gen, der von einem Gen, der von einem Gen, der von einem Gen, der von einem Gen, ander nichten der hen der hen der hen die findere gehan herbe, hie die fichten gehan herbe, sie den dem Boden herbe, sie die fichten gehan herbe, sie

ď

auf einen Fufs Abstand; hierdurch wird die Girculation der Laft im Zimmer und defurch ihre Erwarmung mößlich. Die Erfindung ist biede nicht, bedarf aber einer weitern Aussimanderfenung. Bey den gegenwartigen Angeben bleibe noch veiles daulich; z. B. die gunze Consfruction der Ofens, eite Anlage der Ziege; denn die eiterner Roberu fellem blofs erwärmen, ober vom Anzeich Eicht durchaugen zu werden.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 7. November 1803.

#### ERDBESCHREIBUNG.

MALLER, D. Böhn: Reizen nacz de Kaop de Gorde Hoop, Ireland en Noorengere, in de Brens 1791 tot 1707: door Coustins de Jong, wet het; on der 29th bert flanded 't Lands Fregat von Oorlog, Scipio Reilen nach dem Vorgebirge der guten Hoffnung, nach Irland und Norwegen, in den Jahren 1741 his op. Yon — Hollandikhem Capplini, ond Berfehlsbatter der Kriegsfregerte Scipplini, ond Berfehlsbatter der Kriegsfregerte Scipplini, ond Berfehlsbatter der Kriegsfregerte Scipplini, ond Capplini, ond Gerfehlsbatter der Kriegsfregerte Scipplini, ond Gerfehlsbatter der Gerfehlsba

s fehlt uns nicht an Nachrichten über das Vorgebirge der guten Hoffnung, und noch vor kurzem lieferte der Englander Barrow eine fehr lehrreiche Reife; man wird aber demungeachtet das, was lir. de Jong in dielen Briefen darüber fagt, nicht überfluffig finden. Ift such nicht Alles neu : fo dient es doch entweder zur Bestatigung und weitern Aufklärung deffen, was andere gute Beobachter von dem Cap, von feiner natürlichen Beschaffenheit. von feinen Einwohnern u. f.w. herichieten, oder auch zur Berichtigung diefer ältern Nachrichten. Sein zweymaliger langer Aufenthalt am Cap (der erfte vom 23. Marz 1792 bis zu Anfange des Mays 1793, der zweyte vom 10. Nov. 1794 bis 19 May 1795) feizte ihn in den Stand, über manche Dinge nabere Erkundigungen einzuzichen, oder fie genauer zu beobachten, als Reisende, die das Cap mehr gelegentlich besuchten, thun konnten. Der Vf. (dessen traurige Schickfale man aus der Vorrede des iften Bandes kennen lernt; ift ein Mann von vielen Kennmiffen und von Gelchmack, den daher mancherley Dinge interessiren, die für den blossen Seemann nichts Anziebendes baben. Selbst in der Naturgeschichte ift er nicht ganz fremde, und, was ibin an Bekanntichaft mit dieler Wiffenschaft abgeht. wird man leicht aus andern Belchreibern des Caps erletzen können.

Um die, das Cap, und die Fahrt nach und von demfelben betreffendelt Nachruhen. die man, infofern fie auf der eriten oner zweyten Reife gefammelt wurden, im 18en oder zeen Bar de, indet uncht von einander zu tremen, 18fen wir die Das, die wir daraus mithellen, unwirtelbar auf einander folgen; dann follen die im erften Bande einhöhtenen Nachrichten über Irland, und die im zweyten Bande über Norwgan folgen.

St. Jago, eine der portugiefischen Infeln des grünen Vorgebirges. Trauriger Zultand alteser inteln. Was A. L. Z. 1803. Vierter Band.

Jahre herrscht eine pestartige Krankbeit das sogenannte Faullieber) woran bis zu Anfange des J. 1792 auf St. Autonio 5000, und auf del Fuego 398 Menichen ge. storben waren. Auch an Hungersnoth leiden die Einwohner alle Jahre mehr oder weniger, und diese entfteht in den letzten und erften Monaten des Jahres, d. h. in der heißen Jahreszeit, aus Mangel an Regen. Als Hr. de J. auf der zweyren Reise zu Ende des Auguits nach St. Jago kam, war es gerade der Anfang der Regenzeir. Itzt schmachtete die Natur nicht, wie das erite Mal im Januar, unier der Alles verlengenden Durre, fondern ein fritches Grun gab ihr ein frohliches Ansehen, und die Früchte und Gewächse, die damals fehlten, oder die man nur zur Noth auftreiben konnte (Sinaapfel, Citronen, Kohl, Ananas, Weintrauben, Wassermelonen, Cocosnuffe, Pifang etc.) waren in Ucherflufs. Ein Arzt oder Wundarzt war damals auf St. Jago nicht, Als fich der Vf. das eiftemal bier aufhielt, bat fich der kranke Gouverneur feinen Oberwunderzt bey ihm aus, und als er das zweytemal kam, ersuchte diesen einer der vornehmiten Portugiesen, um das bekannte antisyphilitische Mittel , die Plenck'schen Pillen. Hr. de I, und feine Officiere wurden bey ihreut ersten Ausenthalie von dem Commandanten zur Tafel geladen, verforgten ibn sher auf fein Ersuchen mit Butter, Brod, Wein, Tabak und Pfeifent, zum Behuf des Gaftmals; denn aut dem Allen litt er Mangel. Der Secretar des Gouverneurs zeigte dem Vf. im Jan. 1702 Plane und Karten von den capverdischen Infeln, die er auf Befehl feines Hofes verfertigt hatte, die aber des Capitains Beyfall nicht erhielten. Beide Male fand fich, 8-0 Tage nach der Abreife von St. Jago, auf den schiffen ein Nervenfieber ein, wovon der Vf. im gren Bande, mit Beytugung der Berichte zweyer Oberwundarzte, austübrlich handelt. Er schreibt es hauptsachlich der fehr feuchten, nebeligen Luft au, der diejenigen .on feinen Leuten, welche, des Wafferholens wegen, die Nacht am Lande unter Zelten zubrachien, ausgeleizt waren. Band II. von S. 20 an die fonderbare Krankheitsgeschichte eines hollandischen Seeufficiers, der auf ein gewiffes Mittel, welches aus den Biattern einer westindischen Pflanze, von den Negern Carpatika genannt, mit Brechweinstein zu Pillen gemacht, befteht, den Caffeebobnen abnliche Kugelchen durch Brechen und Stuhlgang von fich gab. Diese Kugelchen sollen aus dem Haare, hesonders dem Bartbaare des Tigers, mit einer Art Gummi besteben, und in Westindien von eifersüchtigen Weibern Mannern beygehracht werden. Zwischen dem sten und sten Gra-

konnten fie unter einer beffern Regierung werden! Alle

ile nördlicher Breite, und zwischen dem 3ten und sien der Lange, wo das Meer I hr sischreich war, leuchtete das Wasse, besonders des Nachs. B. H. von S.41 en die Basch-eidung und Zerzeiteilerung eines Haustlicher.

die Beschreibung und Zergliederung eines Hagifches. Die Capbewohner find vortreffliche, unermulete. unerschrockene Juger. Am liebsten jagen sie zu Pferde, duch auch zu Wagen, die mit g Pferden bespannt find. Das Gewebr, deffen fie fich dabey bedienen, fand Hr. de J. zweymal fo fchwer, als feine europaifche Doppelflinte, und der Schufs war um die Halfte großer, als eine Soldatenpatrone. Am Cap herricht der lacherliche Volksglaube, dass die Hnane (dort Wolf remanut) ein hermaphroditisches Thier fey. Von der Rachfucht eines todtlich verwundeten Elephasten wird B. I. S. 54 ein trauriges Beyfpiel erzählt. Den Quagga fah der Vi. wohl vor einen Wagen gefranni, den Zebra aber nicht. Sehr geinhelicher Flugfand auf dem Wege von der Capitadt nach der Fals- und Simonsbav. Kühner Wafferfall in den Umgebungen der Simonshay; inglelchen dafelbit ein Hofpital der Compagnie, welches nach feiner Anlagegut, aber feblecht verwaltet worden fey. I:n J. 1702 kainen Nederburg und Frykenius, als Commissarien der Gompagnie, an; fie follien dem gefunkenen Flore der Cap-Colonie wieder aufzuhelfen, und die Streitigkeiten zwischen den Bürgern und Bauern beyzulegen suchen. - Die Landguter Grofs - und Kleinconflantia. und Bergvliet, ein Eigenthum der Familie Cloete, und besonders das erfte, berühmt durch den kofflichen Conftantiamein, der dafelbft gebaut wird. Bemerkenswerth ift es, dals die Tratte, woraus er gekeltert wird, nicht den lieblichen Geschmack des Weines hat; ihr Fleisch ift harr und zabe, die Schale dick. Der Handel mit diesem Weine war ehemals ein Mononol der Compagnie, welcher die Besitzer der Weingarten denfelben um einen aufserft geringen Preis verkaufen mufsten, wurde aber nachher auf die Art frev gegeben, das ilie Besitzer der Compagnie eine Anzahl Ohine um einen gewissen Preis überlaffen muffen, das Uebrige aber nach Gefallen verkaufen durfen. Landvliet, ein Landgut, 8 Stunden von der Canftadt. gehört ebenfalls einem Gloete. Vergelegen (Abgelegen), cin angenebnes Landgut in Hottentortenbolland. Dem alten IIn. Clocte, auf Grofscenstantia, habe Fnillant, (dellen Reifebeschreibung der Vf. an einem andern Orte unter die Claffe der artigen Romane fetzt) durch fein Urtheil über ihn die tiaftijeundschaft. die er bev ibin gefunden, ichiecht vergolten. - Der Boden in den Capgegenden ift fo fruchtbar, dass die Getraidearten wenigitens 13-14faltig, bey gunftiger Witterung und Verschonung von Ungeziefer auch wehl zofahie und derüber, tragen. Von den Laudleuten wird der Capaun als Erzieher und Pfleger der Küchlein mit fehr gutem Erfolge gebraucht. B. II. S. 60 heifst es: "Auf "ihren Zügen ins Land todten die Capbewohner das "Lamm oder Huhn, oder fonft ein Thier, oft nicht "eher, als kurz vor der Mahlzeit, damit das Fleisch "warm und unverdorben zum Feuer komme." Man werticherte, das fo zubereitete Fleisch sev, wenn es nur warm genoffen werde, auch murbe. Die Art, fich

der nicht febr fehmackhaften Zyer der Landfrhildkröte zu bemächtigen, ift graufem. - In der Nahe der Capftadt wohnte der Vf. der Bestrafung einer Kauberbande bey, die ganz aus Sklaven bestand; zwev wurden geradert, funf gebenkt, und die übrigen gebrandmarkt und gegeiselt. Die zwey Geraderien riefen in den letzten Zügen, als fie die Ucbrigen henken, brandmarken und geifseln faben, diefen mit fefter Stimme zu: "Sie follen ftandbaft feyn - bald hätten "ihre Leiden ein Ende - bald waren fie wieder in "ihrem Lande." Die im erften lande beschriebene . Bereitung des Zuckers aus der, durch Thau und Regen in der Blume des Zucherftrauches, (Ptelea mellifera), fich fammelnden Feuchtigkeit, wird im II. Bande berichtiget. Die Wurzel des Davidje (die, wie Hr. de 3. fich ausdrückt, eine Hedera arborum fey - alfo wohl fiedera Helix Linn?) ein Volks:nittel der Hottentotten und der Pflanzer. Klaglicher Zuftand der Arzney - und Wundarzneykunde in der Capftidt. Befehreibung der naher oder entfernter von der Cap. ftadt liegenden Gefundwoffer, nämlich des Leenwen-Engelenbad an dem Elephantenfluffe; des Bades am Berge Goudine, binter Drakenftein, bey der Brandvallei, eines Schweselwaffers und des Bades am schwarzen Berge, jenseits des Hottentots-Hollandskloof, eines tehr eifenhaltigen Waffers. Auf diefein Berge gloubte der Vf. die namlichen Spuren von Vulkanitat zu finden, die er in der Solfatara bey Neaper tand. Eine chemifebe Analyse diefer Gefundheitswaffer darf men bier nicht erwarten. B. I. Brief 12. Beschreibung des capifchen Pferdes; des Fabrens mit 8 Pierden; der Diftricie Dratenfiein , Franfche Hock, end Peric. Was der Weinbad um Cop den , nach der Widerrufung des Ediets von Nantes dorthin geflüchteten proteitanifichen Franzofen zu verdanken habe. Bey einem ibrer Nachkommlinge, Filliers, koffete det Vt. den alieften Capwein, der 10 fabre zahlte. Er war bellbraun von Farbe, und, feines Feuers wegen, kaum trinkbar. - Br. 13. Als der bekannte Wundarzt van Riebeck im Namen der hollandifchen - oftindiichen Handelsgefellichaft tich bier anbauete, und, fo wie fich die Zahl feiner Pflanzer vermehrte, mehr Land nothig hatte, liefsen ihn die rechtmäßigen Behizer deffelben, die flottentoffen, durch einen Abgeordneten tragen: "Warum befaet ihr unfer Land ? Wa-"rum gebrauchet ibr es zur Weide für euer Vich ? Wie "wurde es euch gefallen, wenn wir uns eure Felder "aumaferen ? ihr fetzet euch immer feiter, um nach "und nach die Hottentotten zu unterjochen. Verlanet "ibr alfu Krieg?" Dieles Argumentum ad hominem wirkie; van Riebeek kaufte ihnen einen ereften Snich Landes fur 40-45000 Gulden ab, und diele Summe bezahlte er in Brantewein, Tabak, Korallen, und andern Waaren. Ein Seitenftuck biezu ift das, was der Vf. am Ende dieles Brietes von der bekannten Robbeninfel erzahlt. "Sie ift (fagt er, der fanit, fo viel er kann, dergleichen Dinge nur leife berührt) "der l'er-"bannungsort für morgenländische Fürften, die fich er-"kühnen, dem Despotismus der ihnen fo machtig ge-"wordenen Compagnie Winderland zu bieten. Gegen-CHORAGO C. WAS

"würtig befinden fich ein eingalefischer Prinz. und "einer von Madura hier." - Br. 15 - 17 liefern Nachrichten von den Festungswerken der Capstadt; von den regularen Truppen, von der Miliz ; von der Fruchrbarkeit des Landes; dem gefunden Clima; von der Lebensart der Einwohner, von dem Cheraktet des munnlichen und weiblichen Geschlechtst von der schlechten Erziehung; von der gewaltigen Menge Hausfklaven. Die Polhohe der Capftodr fey ungefahr 94 ; Grad füdlicher Breite, und 25 f. Lange. Der hollandische Nationalcharakter bliekt bev den Einwohnern der Capitadt, aller Vermifchung mit fremden Nationen ungeachtet, in fehr vielen Stücken durch. Doch darin weicheit fie von dem achten Hollander gewifs febr ab. dafs fie in der Tafel, in Kurschen und Pferden, und das Frauenzimmer in der modischen Kleidung, den Aufwand fo febr lleben; und dass der wabre Vermogenszustand bev den Meisten dem aufsern Glanze nicht entsprieht. - Br. 18. 19. Erwerhsmittel der Capbewohner; Veränderungen und Verhefferungen, welche die damaligen Commissarien, Nederburg und Frykenius, machten; Paplergeld (harte viel Unbeil angerichter); Regierungsform; neue Leihbank. - Bis zu Br. 23 unter andern Vorschläge zu besferen Einrichtungen am Cap und zur Erhebung des gesunkenen Flors. Von den Bufchmannern fagt er: "Wir Holians "der, oder elgentlich, unfere Coloniften, haben fie zu .. Wilden gemacht. Was man auch am Cap fage it mag. "tie find bochft wahrschefnlich ursprunglich Horten-"totten." Das Dofeyn des Einhorns wird bier oberwals, wit Berufung auf tief im Lande wohnende Hottentotten, die lich anheilchig machten, gegen Belobnung das Thier rodt oder lebendig zu liefern, behaup-- tet; die Beweife für deffen Dafeyn halt jedoch der Vf. noch nicht für unwiderfprechlich.

Irland. Eigentlich über Cork, wo fich Hr. de J. beynahe drey Monate aufhielt, und iber die umliegenden Gegenden, nebit eingestreuten Bemerkungen über Irlands politisches Verhälmifs zu England, zu elner Zeit, da die Union der drey Konigreiche noch nicht zu Stande gekommen w -; über den bohen Adel, der' feine Einkninfre in der lisuptftadt Englands verzehrt, indefs feine Unterthanen von den Pachtern oder Verwaltern gedrückt und ausgelogen werden; über die daher entitebenile Armut des gemeinen blannes etc. Wir heben Einiges aus. Die Stadt Cort liegt auf einer fumpfigen hifel, die rundherum mit dem Fluffe Lee umgeben ift: dadurch und durch die von Zeit zu Zeit erfolgenden Ueberschweininungen des Lee wird fie ungefund. Der Flufs ift reich an efsboren Fifchen, befonders auch an Lacks, der zum Verschicken nur marinire, nicht aber auf hollandische Att. eingefalzen und gerauchert wird. Er hat auch einen Ueberflus an Auftern und Blucheln. nurzige Anstalten in Cork: befonders eine Spina schule für Madchen aus den niedern Claifen; worm an die Fleifsigtten und Tugendhatreften von den Versteherinnen, welches angelebene Franen find, Preile ausgetheilt werden; ingleichen ein Findelhant, worin er

die gute Ordnung und ausnehmende Reinlichkeit bewunderte. Eine nechahmungswerthe Einrichtung in diesem Findelhause ift es, dass man den Fremden, die fich darin umfehen, ein, in dem Verfammlungszimmer der Vorsteher immer bereit liegendes Buch anbieter, mit dem dringenden Ersuchen, ihre Bemerkungen darin aufzuzeichnen; Bemerkungen, die alle Monate von den Vorstehern in Ueberlegung gezogen werden. Auf dem vornebinsten Caffeebause in Cork (the Drum) bezahlen die Damen fo gut wie die Herren den Einlafe, und die Damen, mit denen Hr. de S. gekommen war, fehlugen es aus, als er für fie bezahlen wollte. Die, von den Englandern verachtete irische Nation konne wohl auf einer niedrigem Stufe der Cultur fteben, fie fey aber ficher gegen Fremde arriger und mittheilender, als die englische. Die Ro. beit, deren die englische fie beschuldige , konne ein Ueberreit ihrer chemaligen burgerlichen Kriege feyn, Mit geringer Ausnahme von urfprunglich irischen Sitten und Gebrauchen, ift Alles englisch, Kleidung, Speifen , Tilchgebrauche , Tagesordnung. Luxus in Cork. "Die Frauen der Kramer find an Festingen fo "gekleider, wie die Dainen vom ersten Range" (S. 244.) Und gleich darauf : "In der zweyten und dritten Claf-"le finder men Frauen, die fich auf lange, wohl ge-"wachsene Nagehviel zu gute thun, und fie durchaus "nicht absehneiden laffen." Die Madchen in Cork. woran es chien Ueberflufs bat, find große Liebhaberinnen vom Relten. Menge der Armen in Irland, Die einzige Nahrung diefer Cluffe find Kartoffeln mit Butternutich; diele fpeifen tie Morgens, Mittags und des Abends; Fleisch kommt selten, und karglich zugetheilt, Brod faft gar nicht auf ihren Tifch. Die Kartoffeln find aufserordentlich wohlfeil; roo Pfund koften nicht inehr als 29-26-20 bollandifche Stabee (20 Stab. = 13 gr. tachf.) Es wird auch ein Branntwein von fehlechtem Geruche und Geschinacke daraus gebrannt. Den Dudellack halten die Iren für na-

In Norwegen (Band II) hielt fich der Vf. ungefähr 8 Monate aus, namich von dem Ende des Septembers 1705 bis zu Ende des Maya 1796. In Drontheim giebt es keine Golthofe. Obne Linpfehlung konnte es schwer halten, als Fremder in einem Burgerhause aufgenommen zu werden. Die Stadt hat nur hölzerue liauf. r. mit etwa 8000 Emwohner; feblecht gepflafterte Strafsen; to gut wie keine Strafsenbeleuchrung, ungeachtet die Sonne im December kaum 4 Stunden lang fichtbar ift, indem fie nach 10 Uhr aufgeht, und vor 2 Uhr wieder untergeht; die Einwobner leben vom Handel und von der Fischerey, die, fo wie das Holz in Bretern und Stammen, ingleieben das Kupfer von Ruraus, den Gegenstand des Handels ausmacht. Von den Armen diefer Stadt heifst es S. 114: "Der gemeine blann ift bier zwer atm. aber melirlich , bescheiden , wicht übermuthig , und hat die "Tugenden feiner Voraltern noch nicht verlaffen." In dem Garten des Haufes, welches er bewohnte, fand er die Ebsbarberpflanze. Geschmack und Geruch der

Wurzel, wie ber der chinefischen, aber die Wirkfainkeit geringer. Statt der mancherley Früchte und Gemale, womit die Natur warmere Lander fegnese, beschenkte fie Norwegen fehr reichlich mit Moltebeeren, Rubus Chaemaemorns Linn., mit Preifselsbeeren, Vaceinium litis Idea Linn. Beide Arten von Beeren, mit Zucker eingemocht, jeile fur fich, oder beide mit einander vermifcht, finde man auf jeder Tafel. - Br. 18. Beschreibung einer nordlichen Mahlzeit, in Anfehung der Speifen und Getranke, der Trichgebrauche etc., wobey es dem, der mit der hollanditchen Tafel und ihren Gebrauchen bekannt ift, Verguugen macht, zu feben . wie aufmerklam unfer Capitam auf die Unterschiede zwischen den Gebrauchen feiner und der narwegischen Nation, und wie er, gegen die Gewohnheit mancher Reifenden , billig genug ift, den Nationalgewohnheiten ihr Recht widerfahren zu laffen. Der Deutsche findet in den Tifchgebrauchen viel Aehnlichkeit mit den Seinigen. - Br. 19. Bey der Enthauptung eines Madchens tranken einige Epileptische das, so schnell wie moglich aufgefangene Blut, und liefen dann aus allen Kraften, in der Hoffnung, dadurch von ihrer Krankheit befreyet zu werden. Beschreibung der Merkwürdigkeiten von Drontheim. Der Vf. wird von der datigen konig), nordischen Gesellschaft der Wissenschaften zum Mitgliede aufgenommen. Sehr ansahnliche Vermachtniffe eines Brontheimers, Namens Thomas Angell. Bey Drontbeim foh er, auf dem, dem General v. Krogh gehörigen Landgute Leeren zwey schone Wafferfalle, wodurch zwey beträchtliche Sagemublen und eine Getraidemühle getrieben werden. Der tgroßere ift 200 Ellen breit, und fenkrecht 48 Ellen huch; der kleinere 40 Ellen hoch und 00 breit; am Fulse des letzteren find verschiedene Anlagen von Flechtwerk zum Lachsiange. Man falzt den Lachs ein, und rauchert ihn zur Verfendung; er feg aber gerauchert nicht fo schmackhaft, als der bollandische. - Br. 20-22. Des Vis. Reife, mitten im Winter, nach den Kupterwerken von Roraus. Mancherley Intereffantes über die Art, bey Schnee und Eis hier zu reifen; die Be-Schaffenheit der Schlitten; die kühnen, halb zugefrornen Wafferfalle bey Holtaaren; der Gammel Ouft, oder nordische Kafe, den man in Rornes finder, wolle dent, durch hollandifchen Kale verwohnten Gaumen nicht behagen; Beschreibung des Dorfes Rorass und seiner Kupferwerke, befonders der Schmelzereyen; fchlechter Gehalt und fchlechte Koft der dafigen Huttenarbeiter. Da um Roraas herum wenig Gras wachit, füttern die Kinwohner die Kühe nur Laub, mit Rennthiermoos, und - mit Pferdemift. Der letztere wird entweder rob, oder gewohnlicher, mit etwas Mehl und Strob gekocht, den Kühen gegeben, und er foll gefunder feyn als Heu. Fünfjahriger Thermometerstand von Roraas. Hier befand fich gerade eine Gefellfchaft von Finnen mit ihren Schlitten, befpannt mit

Renntbieren. Reife nach den Kupferminen von Rorans. Der Vf. und feine Gefellfchaft hollandifcher Serofficiere befahren, in Begleitung der vornehmiten Bergbeamten, die Kupfergruben. Der dalige Berge mann ift faft noch armer als in andern bergbautrei benden Landern. Eine, das Jahr 1794 betreffende Tabelle, fowohl über die Ausbeute der Gruben von Roraas, als über die Hürtenarbeiten, ift bergefügt. Roben Erzes waren in diefem Jahre gewonnen worden 13050 . Tounen; ausgeschmolzen 2825 Schiffpfund to Liespfund Kupfer, and 2:67 Schiffpfund 18 Liesstund 51 Pf. Mefling. Diefe Arbeiten katten 205869 Reichaib. 2 Mk. 8 Schill. Unkoften verurfacht. -Br. 23. Umfrandliche Erzahlung von den 8 Compagnien Schlittschuhlaufer, die der Kunig von Danemark in Norwegen unterhalt. - Br. 24. Reife nach Mofta Marken. Beichreibung der dafigen Eifenhutten, befonders des Gufswerkes und der Nagelfchmiederey, wohin das meifte Eifenerz aus der Provinz Sundmoers gebracht wird. Ueber die Norwegische Site der Liebhaber, in der Sonnebendsnacht bey der Geliebten Briuche abzulegen, von denen nicht leicht die gewohnlichen Folgen entstehen, die, wenn fe fich ja ereigneten, durch die Ehe ficher wieder gut gemacht wurden. Ein Bauermundchen, das fich mit einem Vornehmen einlafst, wird von ihres Gleichen verachtet. - Wohnungen der Landleute, ihre Lebensart; das auch der Viehzucht hinderliche Klime ift dem Landbau nicht günstig. Kommagazine sind noch nicht hinlanglich, der Hungersnoth auf immer vorzubeugen, daher die Einwohner oft zu elendem Brode, gus getrockneter, gemalener, und mit oder ohne Mehl gebackener Fichtenrinde ihre Zuflucht nehmen. Bey Furtermengel muffen die Kuhe manchmal im Winter mit Filchen gefüttert werden. - Br. 25. Vortheilhaftes Gemalde von dem norwegischen Nationakharakter; befondere Beyfpiele von Ehrlichkeit. -Br. 26-29. Aufenthalt in Bergen; Rückreife nach Holland. Mancherley über Bergen : Bauart der Stadt; fehr anfehnlicher Handel mit Fifchen, faft dem einzigen Handelsartikel, über welchen Tabellen hergefugi find; für offentliche Vergnugungen wird wohl etwas , aber nicht viel gethan; die nut einer Art von Aussatze , oder dem Spedalskard, behafteten Kranken halten fich in dem St. Jurions - Hofpitale auf. Suten und Charakter der Einwohner von Bergen, Ungelelligkeit der Manner, Eingezogenheit der Frauen.

Die, in den 2 Bänden befindlichen 5 Kupfer ftglieder 1) eine Absidut der Capflode, von der Tafelbay aus, nebst der ilkede; 2) eine fpater verferigie, mit den feitdem vorgefallenen Veranderungen; 3) die Symusbay mit ihren Ungebungen; 4) eine Rollstaca; 5) die Unfenkbungen der nornegischen Schlitischuklaufer.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 8. November 1803.

### GESCHICHTE.

Auvus, gedr. b. Dejussies: Histoire de le Ville d'Ausses, connue autresois sous le nom de Bibracte. Copitale de la République des Éduens; divisée en IV. Livres et ornete de Carvures. Par Solgan Rossys, Capitaine d'Instituetre. An XI. de la Rèpublique (1803). 2 Alph. u. 13 Beg. 4. Nebit 3 Kupfertassien. 13 Ribr., 18 gr.)

ie Franzosen besitzen bekanntlich einen großen Reichthum an Beschreibungen und Geschichten der großen und mittelmässigen, ja felbit kleinen Oerter ihrea Staata. Die zu dem ehemaligen Gouvernement Burgund oder dem jetzigen Departement der Saone und Loire gehörige Stadt Autun, ehedem Bibracte genannt, ift zwar hierin nicht vernachläftigt worden, wie man zunächst aus Meufel's Bibliothecs hiftorics (Vol. VI. P. II. p. 52. fq. and Vol. IX. P. II. p. 878.fq.) erfehen kann: aber die dort ertheile Notiz der jene Stadt betreffenden Schriften lebret auch zugleich, dass noch kein zusammenhängendes, vollständiges und kritisch hearbeitetes Werk über dieselbe vorhanden war. Denn der bisherige Hauptschriftsteller. Edmund Thomas, Kanonikus der dortigen Kathedralkirche, fing zwar im J. 1660 an, feine Hiftoire de l'antique Cité d'Autun zu Lvon in Folio drucken zu laffen : aber er ftarb bald darüber bin , und die wenigen abgedruckten Bogen find eine der großten Seltenheiten. Nun giebt es zwar Abschriften des ganzen Werks: fie find aber voll von Fehlern, und das Werk feibft ift nicht vielmehr, als eine robe Compilation. Nunmehr ift durch das anzuzeigende Buch diesem Mangel abgeholfen. Sein Urheber war, wenigftens dem Recenfenten , bishar als Schriftfteller unbekannt; und gegen das Ende der Vorreda giebt er zu verstehen, dass er noch jung ift. Wie dem nun aber auch fey; er verdient Beyfall. Er folget feinen wenigen Vorgangern nicht blindlings, verfahrt bev feinen kritischen Untersuchungen vorsichtig, ift in der Anordnung und Barftellung der Materialien glücklich, und befitzt eine prunklofe, natürliche, lichtvolle Schreibert, wie fie dem Geschichtschreiber geziemt, Noch besonders verdienen seine Bescheidenbeit im Vorerage feiner Muthmafsungen über alte Begebenheiten und Denkmale, und feine Unpartheylichkeit gerühmt zu werden. Der letztern konnt' er defto ungeftorter opfern, da er, feiner Verlicherung zu Folge, nicht aus Autun gebürtig ift. Als er fich gewiffer Geschafte wegen dort aufhiels, und fein Vorhaben, die Geschichte diefer Stadt zu fehreiben, merken lies, un-

A. L. Z. 1803. Vierter Band.

terstützten ihn die Einwohner um die Wette mir Nachrichten; Sagen, Benerkangen und alten Handchriften, so viel ihrer sich, hey den vielinchen trausigen Schickfalen, die diese Sude erlitt, erbuiten haben. Schede äbrigens, Jafa Eit. E. zu viele Allorien einmischt, und doss er zu seitem auf seine Quellen und Gewahrantnarer verwäselt.

In der 24 Seiten langen Vorrede muftert der VL feine Vorganger, von Polyhius an bis auf d'Anville. und lafst jedem wiederfahren, was recht ift. Das Werk felbft hefteht aus vier Büchern, welche in 20 Kapitel abgerheilt find. Nach einer kurzen Beschreibung der örtlichen Lage des beutigen Autun, und nach der Angabe ihrer verschiedenen alten Namen, (darunter Asguftodunum, woraus der beutige entstanden ift), handelt der Vf. von der alten Stadt Bibracte , der Hauptftadt der Gallischen Republik der Aeduer, die fehr erofs, reich und mächrig gewesen seyn mula, da Julius Cafar Ihr die Benenmungen Soror et Aemula Romas giebt, die er aber doch durch den General Fabius in Brand ftecken und zerftoren liefs. Der Vf. tritt der hochst wahrscheinlichen Meynung derer bey, die das nachherige Augustodunum (von Kaifer August fo henannt) auf den Trümmern von Bibracte erbauen laffen, und an deren Spitze der claffische d'Anville fieht. Aladaun nur allzuumftandlich vom Urfprung der Aeduer und der Gallier überhaupt: wo der Vf. die alten langst ausgezischten fabelhaften Herleitungen hillig mit Stillschweigen hatte übergeben follen : von ihren Sitten u. f. w. von ihrem, zu Cicero's und Cafar's Zeit fehr herühinten Heerführer Divitiscus, und von deffen Bruder Dumporix, der zuerst die argliftige Politik der Romer, gegen die von ihnen zu Bundsgenoffen aufgenommenen Aeduer durchschaute, und den deshalb Cafar, niedrig genug, morden liefs. Weiter von der kriegerischen Verfassung der Aeduer, von ihrer Republik und Religion; wo weit ausgeholt und von den Galilern überhaupt febr bekannte, nicht hierber gehörige Dinge erzählt werden. So find auch den Druiden einige Bogen gewidmet, fatt dass alles, was davon in Beziehung auf die Aeduer - wir wollen nicht einmal fagen, auf Autun - vorgebracht wird, auf einem Blatt hatte gefagt werden können und - follen. Naber halt fich der Vf. im zweyten Buch (S. 91. u. ff.) an feine Materie, wo er die Geschichte der Aeduer und ihrer Haupt-Radt bis zu ibrer Ueberwältigung durch die Romer, won de bis zum Einbruch Germanischer Nationen, besonders der Burgunder, in Galllen, und hernach weiser bis ins 17te Jahrhundert, ziemlich chronikmälsig. werfolget. Was er aber im 10tem Kapitel (S. 141. u. ff.) defenie Buche beyfügt, shatte größten Theila wegblei- ben föllen; denn er æzahlt dört Gebräuche des Mittelalers, die in ganz Frankreich, wohl auch in andern Lindern gewöhnlich waren. Wer wird z. B. in Echieffers und den Ontenlin feben foh offen der helpe bei Echieffers und den Ontenlin feben foh foh wiederholten Ahdruck des debey gefungenen Efeisliedes von anzeun erwarten?

Das dritte Buch beschäftiget sich mit den ehsmaligen Griefen von Autun, mit der Vereinigung dieser Grasschaft und des Herzogsbuns Burgund mit der
Knote, mit der Einsführung der chriftlichen Religion
in Autun, mit dem Altershum und den Privilegien
des dortigen Bisthams, dessen Verwalere chronologisch ausgeführt werden. Bevgesügt ist eine alphabetische Notiz von berühnten Autunen siet julius Cäfar bis auf die neueste Zeit. Wir finden aber keinen
bedeutenden darunter.

Im vierten Buch wird von den alten und neuen bier abgebildeten Wappen der Stadt, ferner, von den alten Mauern, Thoren, und Strafsen gehandelt. Zwey, zum Theil noch aus dem Alteribum ber-Rammende Thore, die eher Trimmpfbogen ahnlich fehen, find fauber in Kupfer gestochen. Der Vf. ist geneigt, sie dem Kaiser August beyzulegen, von dem die Stadt den Namen Augustodunum erhieit, welcher felbft dort war und fie begunftigte; doch meynt er, die Vermutbung derer, die diefe Monumente Kaifer Konftantin dem Großen zu Ehren errichien laffen, konne auch gegründet feyn; und be-Schliefst mit einem offenherzigen Geständnifa der Unwiffenheit in Ansehung ihres Ursprungs. Ferner. aber die romifchen Heerstrafsen durch das Gebiet von Autun; von den alten Badern. Wafferleitungen und Springbrunnen; van der dortigen Naumachie, welche großer und fehoner gewefen feyn foll, als die der Griechen und Romer; von der bey der Stadt befindlicben, in Kupfer gestochenen Steinmaffe, elner Art von Pyramide, Pierre de Conard genannt, deren Urfprung und Zweck unbekannt ift. Von dem ehemaligen Theater zu Autun find nur noch fehr geringe Spuren übrig; von dem Amphitheater mehrere. Diejenigen, die noch im 17ten Jahrhundert vorhanden waren, find aufeiner Kupferiafel abgebildet. Auch von den ehemaligen Tempeln zu Autun werden Nachrichten ertheilt, fo weit es möglich ift. Ueberrefte derfelben find nicht mehr vorhanden, ausgenommen von einem janustempel, deren Abbildung beygefügt ift; fo auch die Ruinen eines Plutonstempela, wie fie noch vor ungefahr 30 Jahren fichtbar waren, die aber nun ganz verfehwunden find, durch die negligence et ineptie des Magistrats, jointes à la cupidité des partisulters, wie fich der Vf. ausdrückt.

Noch folgen im 18ten Kapitel Nachrichten von der dortigen Kathedralkirche, von den vor der Revolution vorhandenen Abteyen und Klüßten, nicht minder von dem Collegium, oder, wie wir es nennen wurden, Gymnafium (wo zwey Brader des jetzigen Grossconfula Bonaparte, Joseph und Lucien ; Studiezten) und von dem großen Seminarium. - Im roten Kapitel ein Verzeichniss von mancherley Autunischen Alterthumern, als Saufen, Grabern, Urnen, Infchriften, Bildfäulen, gefehnistenen Steinen, Medaillen u. f. w. Zuletzt etwas Statistischen, was aber von geringer Bedeutung ift. Zwar eines und das andere von den geringfügigen Manufacturen, von dem eben fo unbedeutenden Handel der Stadt, und von dem, febr kleinstädiischen Charakter der Einwohner; aber nichts von der Volksmenge, nichts von Geburts. und Sterheliften u. dgl. - Angehängt find: Eine aus Julius Cafar ausgezogene Beschreibung der berühmten Beingerung der Stadt Alefia; eine von Malfon, Professor der Centralichule des Departements Saone und Loire, verlertigte französische Uebersetzung der Rede des Esmenius pro reflaurandis fcholis Augustodunensibus (rom 1. 207), und die fonft fchon bekannte Nachricht von der im J. 1591 unternommenen Belagerung der Stadt Autun.

Dortmunn, b. Mallinckrodt: Handbuch der historisch-geographichen Literatus Westphalens. Von Peter Florens Wedsigen, Doctor der Philosophie, Predigar zu Kleinbrenen im Fürstennbum Minden u. s. w. krstes Bändeten. 1801. 146 S. 8. (14 gr.)

Der Vf. dieses nutzlichen Werkes, wovon bis jetzt keine Fortsetzung herausgekonunen zu seyn scheint. theilt alle Quellen und Hülfsmittel der Westphälischen Geschichte und Erdkunde in zwey Hauptelaffen ein. Zu der ersten zählt er diejenigen, welche fich auf den westphalischen Kreis überhaupt, oder doch auf mehrere Provinzen deffelben beziehen, zur zwerten diejenigen, welche fich mit einzelnen Provinzen, Städten . Aemtern, denkwärdigen Mannern u. f. w. beschäftigen. Unter den allgemeinen Schriften wereten I. die gedruckten Werke beinerkt. - De hier ouch folche Sammlungen deutscher Geschichtschreiber erwähne werden, welche Quellen für die westphälische Geschichte enthalten, als z. B. die von Meibom. Piflorius und Leibnitz; fo batte die Zahl derfelben fehr vergrößert werden können, indem man in den meiften Scriptoribus Rerum Germanicarum einzelne Bruchflücke zur westphalischen Geschichte findet. Dogegen aber hatten diejenigen Schriften ganz weggelaffen werden follen, welche den weftphalischen Frieden betreffen, als z. B. Gartners weftphalifche Friedenskanzley und Bergftrafsers merkwürdige Reichshofrathsgutachten zur Erlauterung des weftphalifchen Friedens. Was II. die Handschriften betrifft; fo werden hiofs folche angeführt, die schon aus andern Werken besonders aus von Steinens westphälischer Geschichte bekannt find; doch giebt der Vf. von Soh. Urfini Beschreibung der Landschaft Westphalen, wovon er felbit ein Manuscript besitzt, genauere Nachricht. - Die befondern in diesem Bonde angeführten Schriften beziehen fich auf die Graffchaften Schaumburg und Lipne, die Bisthumer Paderborn und Münfter, die Graffcbaften Ravensberg und Mark. Bey den letzten wird mit Recht bemerkt, dass fie mehr Geschichtschreiber und Materlalien Sammlungen aufzuzeigen habe, als alle andere westphälische Provinzen.

Lungo, b. Meyer: Paderbornische Geschichte. Nach Schadens Annalen. Herausgegeben von Peter Florens Weddigen, Doctor der Philosophie, Prediger zu Kleinbreinen im Fürstenthum Minden u. f. w. Erfter Theil, erfte Abtheilung; (Auch unter dem Titel: Johann Diederich von Steinen, fortgefetz. te weltphalische Geschichte. Fünfter Theil, erfte Abtheilung). 1801. 738 S. 8. (2 Rthlr. 4 gr.)

Da diefes Werk blofs einen pragmatifchen Auszug aus den bekannten Paderbornifchen Annalen von Schaden enthält: fo wurde überflüslig feyn, fich bey der Beurtheilung des Inhalts desselben zu verweilen. Auch ift es wohl keinem Zweifel unterworfen, dafs ens folcher Auszug für manche Leier nützlich feyn könne; doch würde fich der Vf. ein weit größeres Verdienst arworben haben, wenn er iene Annalen hin und wieder, besonders aus neuern Quellen, erganzt und berichtigt hatte. Unter diefer Vorausfetzung wurde eine Fortsetzung noch brauchbsrer werden.

ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Grocav, in d. neuen Guntherschen Buchh.: Communionbuch. 1801. 232 S. 8. (8 gr.) Auch unter dem Titel:

Uebungen der Andacht und des Nachdenkens am Morgen und Abend, an Communiontagen und bey andern Gelegenheiten und Vorfallen des Lebens.

Eine Vorrede geht diefer Schrift nicht vorsus. Sie zerfallt in drey Abthellungen; die erste enthält Gebete und Betrachtungen bev der Abendmahls · Feyer, die zweste Abendmahls-Betrachtungen, und die dritte erbauliche Betrachtungen vor . bey und nach dem heiligen Abendinahle. Der Anhang enthalt noch einige Betrachtungen und Gebete, und eine "Leidensgefchichte unfers Herrn Jefu Chrifti." - Wenn eleich diels Communionbuch fich nicht durch glänzende Vorzüge vor abnlichen Schriften auszeichnet, fo gehört es doch unftreitig zu den besfern dieser Art. Ein vernunftiger und nach edler Gefinnung hinftrebender Geift weht durch des Ganze. Zu loben ift es, dafs der Vf. den einzelnen Standen der Menschen durch specielle Anweisungen die Selbitprüfung erleichtert. Mit den Abenelmabla Betrachtungen, woraus alle zwacklose Spitzfindigkeiten verbannet find, hat man Urfache, zufricden au feyn. In den fogenannten erbautieben Betrachtungen wird von der Wurde des Chriften, der Liebe Gottes, der Liabe Jefu, der Nachftenliebe, der Erlöfung durch Chriftum u. f. w. gehandelt. Mit Recht dringt der Vf., da, wo er von der Erlöfung durch Christum handelt . vor allen Dingen auf Selbstbefferung. Die angehangte Leidens - Geschichte zeichnet fich durch nichts aus, und ift meift mit den Worten der Evange. liften, and zwar großtentheils nach Luthers Ueberfetzung, in einem ziemlich trockenen Tone erzahlt, Da. wo der Vf. bisweilen einen einzelnen Ausdruck andert, ift er nicht immer glücklich . z. B. S. 206. .. Meine Seele Ift bis auf den Tod anfserft betrübt." Ein Ausdruck ift bier zu viel; bis in den Tod betrübt feun, foll nur foviel heifsen, als "unter der Betrübnifs gleich. fam erliegen." Ebendafelbft heifst es : "dafs ich diefes Kelchs anders entlaffen werde." Auch fchreibt der Vf. mehrmsls schlaffend, ft. schlafend, dahero; u. f. w. der ftarkende Engel ift auch nicht vergeffen worden. -In Ganzen ift der Stil des Vfs, fliefsend und nicht unangenehm , nur felten ftofst man auf Unrichtigkeiten, wie folgende, S. 2. "du gabit mir - Fabigkeiten und Krafte zum beilandigen Wachsthum in Weisheit and Tugend 2s wachfen." Hie und de mochte man dem Vf. auch mehr Gedränerheit wünschen.

LEIPZIG, ZÜLLICHAU u. FREYSTADT, in d. Dernmannischen Buchh,: Gesangbuch der evangelischlutherischen Gemeinde zu Warschau, nebft einem kurzgefasten Geberbuche, 1801. Ohne Vorrede u. Register. 340 u. 27 S. 8.

Gegenwärtiges Gesangbuch kann immer zu den bestern gerechnet werden. Die vom Sammler befolgte Ordnung, wo er mit Liedern vom Worte Gottes anfängt, und mit vermischten Liedern endigt, hat nichts Ausgezeichnetes. Die vom Hu. Pfr. Schmid zu Warschau (denn dieser nennt sich nach der Vorrede als Sammier) getroffene Auswahl der Lieder ift im Ganzen genommen, recht gut. Hie und da finden fich Lesarten, welche von denen dem Rec. bekannten abweichen, die er indessen nicht für Verschlimmerungen halten kann; einige Harten der Scanfion, einige Histus und einige zu profaische Ausdrücke hatten wohl noch verinleden werden konnen. Das bekaunte Kyrie, Eleison! findet man auch noch mit des Teufels Trug und Lift, mit der Peftilenz und theuren Zeit, mit dem Treten des Satans unter unfere Fufse. wie in allen alten Gefanebüchern. Die angehangten Gebete, worunter uns jedoch die Abendmahls. Gebete am wenigsten gefallen haben, geben den meisten, zu einem abnlichen Behufe verfertigten Gebeten nichts

#### KLEINE SCHRIFTEN.

undern bleinen Anffatzen; berausgegeben von C. J. B. Chris periodifchen Schrift, wovon er febon unter dem Titel: Note

PARDASOOIR. Kopenhagen u. Leipzig. b. Schubuthe.: Sieni, Konigl. Hofprediger. Beftes Sinck. 1803. 44 S. 2. Die-Nachrichten aus dem Erziehungsinstitute beg Kopenhagen, nebft fe Blatter follen nach des Vfs. Ablicht als eine Beylnge zu der

Bentrage zue Veredlang der Mrefahleit zwey Hefie 1802 herausgegeben bat, (vgl. A. L. & Nr. 154) angesehen werden. Alle das Institut betreffende Nachrichten will der Vf. künftig in zignen halbjahrigen Blattern liefern, weil fie theils in jene Beytrace fich nicht eignen, theils auch durch eine zu lange Zurückhaltung, indem zur halbfährigen Lieferung jener Bey-träge, seine Amtslage und Musse nicht gunftig sey, ihr In-teresse für das Publicum verlieren wurden. Diese Nachrichten fellen aufger den merkwurdigen, das Inflitut unnschit betreffenden Einrichtungen und Veränderungen, Sachen die teretengen zuirrchtingen und veranderungen. Sachen die ich auf prektitche Erischung beziehen, Erfährungen von der Wirkfamkeit augefleiter Verfuche, Prafungen anderer padagoglichen Vorfichlage mithelien. Vorzuglich verförscht der Vf. eine febr ausführliche Nachricht über die intellectuelle Bildung feiner Züglinge. In diefem Hefte giebt er eme verläufige Nachricht ron einem verbellerten Lehrplane, Er falst zwey Abtheilungen in fich, ein Philantropie und eine Bildung ranftalt, Jenes foll dem Begriffe einer vollkommenen Elementar/cheie, diele, einer deppelten zweckmistigen Bildungsanftalt, namlich einer für kunftige Gelehrte und für kunftige hauflente entiprechen. In dem Philanthropin ift der Hanplzweck alles Unterrichts Entwickelung aller Anlagen, und Ausbildung der dadurch in Thitigkeit gefetzten Krafte. Es hat zwey Hauptelaffen. Die Erfe ift berechnet auf Kinder von 6-9, die Zweyte von 9-11 fabren. Die Unterrichts- Segenlände für die Erften find Uebungen, welche auf Entwickelung und Bildung des Körpers durch alle gymnallische Uebungen vor-züglich der Sprachorgane durch frühen Gesang und Declamaann abswecken .- Kunflubungen, Zeichnen, Schreiben, Modelliren etc. eigentliche Uebungen in der dauischen, deu schen nud franzölichen Sprache. Stoff zu einer vielleitigen Eot-wickelung und Uebingeu des Erkenntnisvermogens geben burgerliche Erdbeschreibung, Bliyfik, Anthropologie und Technologie; ale Vehikel eines birlich religiofen Unterrichia dienet eine moralifche Beyfpieifammlung und eine zweckmafaige Auswahl der biblifchen Geschiebte und Biographien etc. In der obern Abiheilung werden alle in der untern angefan-genen Uebungen und Belehrungen vullitandiger fortgefetzt, und da die Zoglinge in jeuen Wiffenschaften nicht unbetrachtliche Kenutnifle fchon belitzen, fo werden nier in diefer Hauptabtheilung noch als Hauptgegenstande des Unterrichts, Ge-Schichte, Geometrie, Wohlredenheit aud Stilistische Uebungen aller Art hinzugefuget. Die Gelehete und Baufmanus(chule find petreint und gleich bey dem Lingritie der Zeglinge m diese Abtheilung muss seine Bestimmung fur das burgerliche Leben sest eutschieden seyn. Die gelehrte Anstalt hat 3 Spe-cial-Classen. Die gelehrten Spruchen nach der besten Unterrichtymerhode, auch die neuern und die mit ihnen in Verbindung ftehenden Wiffenschaften, welche den Mann von hoherer Cultur charakteriftren , machen hier den Hsepregegenstand des Unterrichts und das vornehmile Bildungsmittet des jugendlichen Geiftes aus. Doch werden fie auch in ellen den anrperlichen Kunftfertigkeiten geibt , die für jeden Meufehen ohne Ausnalime von einem einfchiedenem Werthe find. Da fie fchon in dem Philanthropin in den neuern Sprachen und Willen-Schaften fehr vollftandig unterrichtet worden, so durfen fie hier nur durch eigene Selbsthatigkeit die erlangten Kenntniffe erweitern. In diefer Ablicht bekommen fie hier als zukunftige Gelehrte einen fehr zweckmafsigen Unterricht, die belleu liber diefe Gegenttände in verschiedenen Sprachen vorhandene Schriften - weiche eine aufehnliche Bucherfammlung darbietet - mit Nurzen zu lefen, geschickt zu excerpiren, und werden in bestimmten Seunden darüber genau examisirt. Ausführlichere Beiehrungen über den Menschen, usch seiner phyüschen und moralischen Natur, über feine Verhaltuiffe, Rechte und Pflichten, Bestimmung und Wurds etc. vollilandiger Umerricht in der Mathematik, Physik, Chemie und Techuslegie nach einem diefe verschiedene Wiffenschaften unter einander vereinigenden und gegenfeitig vorbereitenden Plane be-

1

schäftigen mun fortdauernd das Nachdenken des zum Gebranche der Vernunft erwichten jungen Menschen. Zur Bildung dea Geschmacks bekommen alle Zöglinge dierer Anstatz einen befondern hierauf abzweckenden Unternicht, indem zuerft das Urtheil ihrer Empfindungen berichtiget, dann das Wich-zigfte aus der Aestherik, Rhetorik und Porik vorgerrägen, und durch Beyspiele aus den besten dmischen, deutschre, frausolifchen und englischen Profaskern und Dichtern erlautert wird. Noch besonders werden aber die kunftiren Gelehrten bey Lefung der aleen romischen und griechischen Glaffiker mit den Grundfatzen des gnten Geschmacks vertraut gemacht. Alle Wiffenschaften werden endlich nach einer Methode ragetragen, weiche dafür forgt, dasa das Gelehrte richtig ge-falst, dem Verstande einleuchtend und dem Herzert wichig gemacht werde; fo, dass wenige Sinnden wochentlich hinre onen, junge Leute in einem sinhrigen Curlu au einer vall-Randigen Eunscht in diefe hochft. wichtigen Gegenstände der Unterweifung einzuleiten. In dem letzien d. h. fin,fren Jahre ihres Aufenthalts haben die fich zur Akademie vorhereitenden Jenghinge - wo sie sich vor dem Examinationa - Cullegio einer öffentlichen Prufung unterwerfen mullen - wenige Lehrftunden, um fich defto mehr an eignes Bendieren au gewöhnen, aber deftomehr besuchen fie die über alle Lehrgegenftande fich verbrenteode Examinatoria. Nur in Anschung dellen worm de noch Nachhülfe bedurfen, erhalten fie bestimmte Stunden. Das Haedelrinftitut faist ebenfalls drey Specialclateo. Zu den dem kunftigen Kaufmanne unerlafelichen Fertigke ten nud Kenntniffen worden gerechnet: die vollkommenfte Kalliund Tachygraphie, Fertigkeit in allen Beehnung-arten, die nur in feinen Geschaften vorkommen konnen, veranglich aber in Gedankenrechnen, Buchhalten etc. Sprachkenntmife, Fertigkeit leine Gedanken richtig und bestimme, fehriftlich und mundlich auszudrucken, Handlung-geographie und sile übrige hilterische und theoretische Handlungskenntnisse, weiche den Jungling vorhereiten, feine kunftigen Geschatte nicht biofs mechanisch, fondern mit Nachdenken und Einficht zu treiben, Dabey wird nie vergeffen, dass diefer Zoging nicht nur ein tauglicher Geschaftsmann, sondern augleich von Seiten des Veritandes und Charakters ein gebilderer feibitdenkender Mann werde. Diesem Grandintee an folge werden auch fie, um auch ihnen die Vorzige, welche eine hohere Geiltesbildung ge-währt, au rerschaffen, gleich den Studierenden in allem den genbt und unterrichtet, was obeit als Staff und Beforderungsmittel einer vollkommenera Bildung angegeben wurde. Die gause mufterhafte Einrichtung diefes Instituts gehet endich dabin , dass diefer achrungswurdigen Burgerclaffe , die bey ibrem unablafugen Streben mich Gewinn menr als irmend eine andere mannigialtigen Verluchungen ausgesetzt ift, rocht lebhaft empfinden lerne, wie wichtig fur fie ein überacugendet und das Herz ergreiffender Unterricht von den Rechten und Pflichten, von der wahren Wurde und Bestammung des Menfchen fey. Uebrigens werden diefe jungen Menichen gam befonders an Arbeitfamkent, Ordnungsliebe, Punktlichikeit und tonoers en atteritamates, ornaungenous, runnturance une zur eigenen Erweiterung ihrer Fertigkeiten unsbläftig gewob-net. Die Ausfuhrung dieses mufterhaften Fisnes durch Me-thode, Discipilin und übriges Zusammen wirken wird der würdi-ge VI. in den folgenden Stucken vorlegen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den o. November 1803.

### SCHONE KUNSTE.

EREURY, b. Beyer u. Maring: Urber die Mußt der Indier. Eine Abhandlung der Sir William Jones, sus dem Englichen überfetzt, mit erhauternden Anmerkungen und Zufürzen von F. H. v. Daiberg. Nicht einer Sammlung indichter und inderer Volksgefünge mit 30 Kupfern. 1802- 132 S. u. 56 S. Nosen A. (2 Rühr. 6 gr.)

In für alle Freende der Völker- und Mülikkunde fehr wilktommenne Gefebenk des Hin v. D. Man kann diefes/fergmentrifche Produkt (denn en liefert eigentlich nur Bruchflücke zu einer ordenslichen Darftellung) chee für ein Werk feiner mußkalifehen Gielbrämkeit, als für eine Übehreferung balren. Die originale Abhandlung des In. W. Somebergeift saum den dritten True in Bluem Original gant. — Rec. wird übher nur von dem Gebalt überhaupt, nicht von der Überleitung fprechen.

Der unermödliche M. 35. Inngishriger Oberricher in Calcutz, eingweicht in das Studium Sauferiticher Bücher, unachte in dieser Abbandlung einen Anng, über das dunkle Mußkyfften der Oriennalen mehr Licht zu werbeiten. Es ift zu bedauren, daß ibn der Tod auf der Ausstellung einer ausführlichen Geschichte der bindofbanischen Büssik hinder. Wabreichte der bindofbanischen Büssik hinder. Wabreich Theerien und Saugweisen der Theerien und Saugweisen der Theerien und Saugweisen der Heberser und Griechen gewonnen, als welche Forkel und Barthelemy aus den Classikken errathen mußsten.

Wer Intereffe für jene Urnstionen, deren Sitten fich fo wenig als ihre Kleidungen andern, deren Priefter fich der Gebeimnisse der Kunft, wie der Religion ausschliefsend bemächtigt haben - mit Musikkenntnifs verbindet, erfreut fich diefer Documente der Vorwelt der Harmonie in den Fortschritten der Cultur, und der Hoffnung, durch die brittische Gesellschaft in Calcutts, wovon J. Stifter war, neue Quellen iles mufikalifchen Wiffens erwsrten zu durfen. In 3. Werken, welche zu London 1799 in VI Vol. hersusgekommen find, befinden fich mehrere Abbandlungen über die Mufik der Hindus: "Die Mufik diefes Volks, fagt er, ift vielleicht auf reinere und einfachere Grandfatze, als die unfere, gebaut; der Hauptzweck der Kunft ift auf nstürlich wahren Ausdruck der Leidenschaften gerichtet ; dem opfern fe alles auf." Diefs ift natürlich. Bey den Alten, wie bey den Nationen , die noch auf der mittlern Stufe der Cultur

ftehn - ift Alles Herzensergusa. Der Sanger ift zugleich Dichter, nsch dem Moment der Einwirkung der Umgebungen. Sie baben nur eine wahre Dichterfprache; fie drucken alles in Bildern und deklamato. rifchen Tonen aus. Die Cultur entfernt fie nicht aus der puetischen Welt. Ihre figurliche Natursprache ift zugleich Darftellung des Affects. Da liegt der Grund ihrer Moden (Tonsrten). Die Empfindungen produciren Hobe und Tiefe, kleine und große Intervalle, schnelle oder langisme Bewegung. Daher die Taktloligkeit ibrer Melodien, die unferen an Takt gewohnten Ohren fo wenig behagt. Man versuche z. E. das erfte achte von g. felbit beygefügte Lied N. z. und das malsbarifche N. 38. Doch verträgt auch das naturliche Ohr, nach unentrathfelten Gebeimnissen der harmonischen Gesetze, wie schon Ari-Roteles lehrt, gewiffe Fortschreitungen der Intervalle. Hiernsch behalt N. 2. 4. 7. noch das Geprage der Arththeit. Die Erfindung der Scala trägt die Kunft auf Inthrumente, welche die zufallige Bohrung der Floten, (wie die Ottsbeitischen des IIn. Steele p. 125) oder die mögliche Fingersetzung auf Seiteninstrumenten. nach der Natur derfelben, entweder zu einer defecten oder vollkommneren Scala bestimmt, und die natürliche Fortschreitung der Singstimme von ihrer dintonischen Bahn abdruckt und zu einer freudertigen, bey jeder Nation modificirten Tonleiter umschafft, wie die chinelifchen Lieder N. 38-41 erklären, in welchen die Quarta und Septima fehlt, weil ihre Saiten wahrscheinlich quartenweis gestimmt find, und die Spieler nur zwey Finger gebrauchen. Auf der Vina der Hindus fehlt g und oben b; die Melodien muffen slfo diefe Tone überspringen, wodurch das Freinde für uns und die Norkweutigkeit entsteht, nue sus D und A zu fpielen Daber balt Rec. alle feinen Erklarungen der Dorischen, Jonischen etc. Tonarten, wovon die Grübler fo viel Wefens machen, für unnutz. Wenn man bedenkt, was J. fart, dafs bey den Hindus, wie bey den Griechen, jede Provinz ihr eignes Inftrument, mit feinen Fehlern, behalt: fo wird man die 36 Scalen, welche Hr. v. D. nach Soma und Narayan, zwey indischen Theoretikern am Ende mittheilt, für nichts mehr, sls für das a b c der Kindheit mufikalischer Kunft halten, worin 3. und Hr. v. D. (man denke fich 84 Tonarten!) viel zu viel Feinheir abnden. Obgleich wahr ift, "dafs, wie letzterer anführt, unfere Componiften noch zu wente auf tije Tonarten, die den Empfindungen entsprechen, Rückficht nehmen" - und "dafs die gleichschwebende Teurperstur zu verwerfen ift" - (was Kirnberger ichon lange behauptet hat.) Daher fagt J. mit Recht: ..dafa

unfere Tonkunftler alle Torarten zu einer faden Ein-

formigkeit hershwürdigen".

Doch kann Rec. der Meynung diefer scharffinnigen Schriftiteller,dafs die indifche musikalische Zauberkraft der Verschiedenheit der Tonarten zuzuschreiben feynicht beytreten. Er glaubt vielmehr, dass jedes individuelle Volk feinem Instrumente angemessene Naticnalmelodien hatte, woran es gewöhnt war, und woran fich viele angenehme vaterlandische Ideen knupsten ; zumal ihre Lieder National - Gotter - Helden - Tugenden - Schönheiten beiangen. Wer kenut nicht die Wirkung des Schweizer-Kuhreihns? fo taktlos, fo mang thaft auch feine Melodien für andere itt! Daher war es natürlich, dass J. die Originalmeledien, ilie fo viel Zauber auf Thiere, Krankheiten etc. gehabt haben follen, in allen Provinzen vergeblich auffuchte. Hatte er bedacht, dass es, wie bey den Griechen, poetische Uebertreibungen lind: fo würde er nicht vermuther baben, "das sie verloren gegangen seyen". Ware er kein Engländer gewesen: so ware ihm eher eingefallen, dass die europäischen Tyraunen die Freyheit, den Patriorismus und die Eigenthumlichkeit der Hindus und alfo auch den Zauber der Mufik unterdrückt haben.

Es il inden nicht zu läugnen, "dafa die Verbindung des Gringas, der Lufstmenstalmyßt mit Minik
und Tanz, betonders bey deutlicher Aussprache und
gefchunschvoller Gebehrdung auf Zartfüblende und
begeißtere icht fatte wirken mußt. Diefs, und die
liche Mußt; macht, dafa die Hindus die Mußtkundt
vom Ilimnel berleiten. "Enzum sheilte fie der Gostim der Sprache mit, deren Sahn (Wirknyd) die Vins
und er Sprache mit, deren Sahn (Wirknyd) die Vins

erfaud". - Wie lieblich!

Die Hindus baben fechs musikalische Grund-Syfteme, nach großen Mannern genannt, worunter lswara (Ofiris) und Pafan (Pan) vorkommen. Ueberhaupt fieht man in J. Abbandlung mehrere Worter griechischen Ursprungs, die auf eine gewisse Verwandschaft bindeuten. Diefs verdeutlichen die malabarischen Hymnen auf die Züge des Visbau (Bachus) welche Hr. v. D. S. 81 mitgetbeilt hat, Jene fechs Raga's (indisch Affekte) und nach ihren fechs Jahrszeiten verschieden. (Ein wichtiger Ausschlus über ihre Moden und deren Wirkungen.) Die Lieder der Biutenzeit find frohl ch, des Sommers langfam ermattend, des Winters traurig etc. Zur Zeit Crithna's des indischen Apells, gab es 16,000 Tonarten, wovon jede ingen regierenden Genius (Hauptton, Leiteton) hat. Die Ragas entsprechen auch den fechs Planeten. Jeder Raga (Genius) commandirt fünf Numphen (Nebentonarten, wie fie alle 36 S. 45 bis 56 m Notenfcalen angegeben lind.) Jedes Lied darf nicht anders, ols an dem ibm bestimmten Fest, zu feiner Johrs- und Tagszeit gebraucht werden S. 97. Mon ficht "dass in Indien jeder Zweig der Wiffenschaften durch dichterische Fabeln verschönert ift, dass in den griechischen Allegorien nichts reizenderes angetroffen wird, als diese liebliche Familie der sechs Raga's mit ihren Ragini's vermahlt, acht kleine Genien zeugen, die die

indischen Dichter mit dem zortesten Pinsel ausma-

lu den Zusätzen und gelehrten Bemerkungen zeigt Ilr. v. D. die Verwandschaft der griechischen Mutik mit der hindoltanischen, die Aehulichkeit ib. rer Inftrumente, und deren Wirkungen. Er theilt dann norh in ferlis Brylagen I) aus Oufeley's Beytragen zur indifchen Mufik die Beitnigung der J. Nachricht, Beschreibung einiger hier abgebildeter Inftrumente, und ihre Notenbezeichnung mit. Die Sylben fa, ra, ga, ma, pa, da, na werden über die Textworte geschrieben, ifo wie fonlt die Buchftaben in & ten Choralbuchern) und über diese noch andere Wuter, welche die Geltung der Noten, Triller etc. anzeigen. (Vollig die Kindheit der Mufik, wie vor Guidol. Ferner aus dem erften Band der Afiat. Refearches II) eine Beschreibung mehrerer Instrumente, wovon die Vina das vorzuglichste itt. Diess ist ein 3 F. langes hohles Bambu, mit 7 Metallisiten. Bey den Enden find zwey bohle Kurbiffe zum Refonanz; 10 Stege, wie die Baude auf iber Guitarre, fichern die Griffe. Der Umfang ilt von klein D bis a. Das b ilt faich nach obiger Behauptung und nach der Scala S. 73. Umen find nach eis und A, die als leere briten zur Fulle mit angeschlagen werden. Dann dient das leere G in der Mitte bey einer Cadeniz zum angenehmen kleinen Septimen - Accord, als eine Refalution zum Hauptton D. - Bemerkt men noch die Terz - und Sext - Floten der Mohren und die Lieder N. 3. 7. 8. 11. 13. 15. 10. 21. 32. 51. fo feheint die Behauptung falleh zu feyn, "dass rohe Nationen, wie die Hindus, keinen Sinn für Harmonie hinten." Obgleich wahr feyn kann : "das ihnen der vielstimmige Gefang unbekannt ift, und dafs fie zur Melodie keine Terz oder Quint fetzen,"

Der Raum verstattet uns nicht, von den Ragmalas, (allegorischen Abbildungen, mulikalischen Darstellungen und Persomheationen der Tone) noch vondem feinen Kunstinn des Hu. v. D. darüber in der III. Bevlage, etwas auzugeben. Er hat die Gemalue von cinem Verwandten des Hu. g. erhalten und hier in rodirten Blattern augehangt. Sie ftellen z. E. ein Mufikchor bei in Sternenhimmel, im bauslichen Zuikeleit. oder eine Abbildung des Hitten Gottes mit le inen Gefpielinnen vor. In der IV.) Beylage find fchone Beytrage über Perfifche und Chinelische Mutik ; in der V.) Beyl. Steele's Beichreibung mehrerer Floren aus der budtee, die aber einer folchen Unterfuchung eben fo wenig werth find, als die gelchnittenen Pfeiten eines knaben. In einem Nurnberger Pteifenkaften kann mon hunderte finden, die harmonisch Terzen oder Sexten geben, denen der Zufall Lange und Locher betimunt bat.

R.c. vermuthet, dafs viele von den angehängten einfach -klonen Volkslieden, nach einer in Gatutt geftschauen Saumdung, hier mitgenbein, keine ächt undgehaufsche Alcholmen find. Bird, der Herunggeber, ein engulicher Tonkkinftler, (vielleicht ein muhkalifeher Maepuleschen) hat das Ofenstallich deurch lännemie und Takt fo verwifcht, dafs fie dem indofuntKhen Charakter N. 1 und 2. Böchlt unähmlich find, und sich dem Gridbl als achte Schottijder Täuse aufdringen. Man spiele zum Beweis N. 20. 21. 22: 25. 50. 22. 25. Diese Zurombeide Grühl entcheidet zur Geus'isheit, wenn jehn sie mit den dortigen Instrumenten verzieleith, worauf die nicht gesjelt werden können. Doch dies nimmt dem lehrreichen Buch wenig von 6ientem Werth.

RUDDISTANT, b. Langbein u. Rüger: Deutschlandt edelste und kräftigste Regenten, im romantischen Gewande dargestellt, von dem Versalter Karls des Großen, der Semiramis etc. 1802. 334 S. 8-Mit i Ros.

Auch unter dem Titel :

Das fächfilche Kaifer-Haus in Deutschland, im romantischen Gewande dargestellt, von dem Verfaffer Karls des Großen, der Semiramis etc. Erster Theit, welcher die Regenten aus dem fächsischen Hause enthält.

Rec. gefteht, weder den Karln den Grofsen, noch die Semiramis, noch irgend eins der ahnlichen Produkte des .Vis. weiche durch das etc. angedeutet werden, zu kennen; vermag daher auch nicht darüber zu urtheilen, in wiefern die Vaterschaft derfelben dielem jungften Kinde zur Einpfehlung dienen könne. Was den Zweck diefes letztern betrifft: fo scheint es ihm billig, dem Publicum des Vfs. eigene Aeusserungen mitzutheilen. da er ibm fein Urtheil darüber vorlegt, "Jemehr, meynt der Vf. in der Vorrede, das deutsche Reich. in unfern Tagen, befonders feit dem Frieden von Lüneville, feinen Blick wieder, von den Zeritorungen eines heftigen Kriegs, auf fich felbft richten muffe, defo dringender werde für dallebe die Veranlaffung. feine gegenwartigen Zeiten mit den vergangenen zufammenzuhalten und zu vergleichen. Doch konne das allgemeine Intereffe, umer den verschiedenen Volksclaffen, unferes deutschen (haben wir auch ein nicht deutsches?) Vaterlandes vielleicht nur vermittelit einer jonantischen Darftellung feiner Vorzeit belebt und erhoht worden; daher habe er, unbeschadet der hittoritchen Wahrheit, es versucht, seiner Darstellung durch die Form dasjenige Interesse zu geben, doss (wodurch) fich dieletbe für ein gemitchtes Publicum eigene, und wenigstens sich neben den vielen Romanen unferer Zeit erhalten mochte".

Rec. Kann hierin der Vorausfetzung des Vis. eben öwenig bey filmmen, als mehren der hier mitgerheilten anderweitigen Aculserungen. Die Romane, mit wichem der Vi zu weneiten gedenik, endpalen dech – fie mitgen übrigens befehsfentiern, wie in wolm – fatt durchge hend eine Bernge Details, lebtenber unterfachten der Bernge betalls, lebtenfür unter Charaktere, Leben und Handlung, und wenn se untreffen, to il es hieraufend. Gerade dazus aber fehlt est der Daritellung unferes Vis ganalich. Sein Boch tit nichts, jals eine ziemlich trotchen, falt com-

pendlarische Uebersicht der auf dem Titel angezeigten Periode der vaterlandischen Geschichte. wie mochte diess auch anders seyn, da der Vf. die Regierungsgeschichte von fünf Regenten, deren beiden eritern zu den längsten und thatenreichsten der ganzen deutschen Reichsgeschichte gehören, in einem Bandchen von nicht vollig zweg und zwanzig Begen zusammenfaffen wollte, von denen noch beynah drey Bogen auf eine vorangeschickte Einleitung abgerechnet werden muffen; und die in einem fo kleinen Format und fo weitlauftig gedruckt find, dass nur achtzehn Zeilen auf eine Seite kommen. Wie und wen nun der Vf. durch eine folche romantische Darftellung mehr als durch eine gute, wahrhafte Erzahlung zu intereffiren gedenke, vermag Rec. eben fo wenig einzusehn, als wie man einen historischen Gegenitand romantisch darftellen könne, ohne die hiftorische Wahrheit zu verletzen. Laut der Vorrede, legt der Vf. auf die erwahnte Einleitung einen besondern Werth; auch ift fie unftreitig das Befte im ganzen Buche. Aus ihr ethellt, dass der Vf. gute Anlage zum hiltorifchen Schrittlteller babe; fo wie aus dem Buche felbit, dals es ibin an Talent, zu einem romannischen, ganzlich sehle. Rec. meynt daher dem Vf. zu rathen, diele Laufbahn - auf der ohnebin weder Ehre einzulegen, noch Nutzen zu ftiften ift - lieber ganz zu verlatten, feine hiltorischen Keimenifie und seinen Vorstag noch fleifsig auszubilden. In diefem Fall zweifelt Rec, nicht, dass der Vf. einft, als hiftorischer Schrifisteller, mit Ehren, auch namentlich werde hervortreten können. Nach des Vis. jetzigen Plane, fullen diefem erftern, noch mehrere Theile nachfolgen: und der zweite die Geschichte der frankifchen, der dritte die der Hohenstaufischen Kailer enthalten, und der vierte die des habspurgischen Stainmes anfangeh, aber nicht beendigen. Der Vf. fetzt dabey voraus, dass diese seine Darstellungsart Beyfall finden werde; Rec. hingegen vermuthet, dals fie unvollendet bleiben werde.

Annstadt u. Rudolstadt, b. Lenghein u. Klager: Die Einfamen im Chinfato. Eine pienontejische Novelle. 1802. Erster Theil. 2785. Zuegter Theil. 2725. 8. (2 Rtblr.)

In Rücklicht des Stoffs scheint der Vf. fein Mufter aus der neuern Englischen Romanen-Literatur von den schaudervollen Erzeugniffen der Blitternachtsglocke, dem Beichtstuhl der Bufserinnen u. f. w. hergenommen zu baben; und in Ansehung des Stils brauchen wir ohne lange muhlame Wahl nur die erften besten Stellen auszuheben, um fofort zu erkennen: wer bier fein Idol gewesen fey. Er will (Ilten Th. S. 16) fagen: ein hoffnungsvoller adelicher fungling fey von leinen Mitgenotlen febr verkannt worden. Wie thut er das? - "Seine Familie brachte ibn "nach dem frühzeitigen Tode feiner Aeltern nach \*\*\* "ins Cadettenhaus, wo er den Vorgeschmask des "meulchlichen Mifereres und die Delpoiie bleyerner "Geifter kennen lernte, die ihre Existens (!) auf dem "Speck"Specksteine ihrer Untergebenen fortrollen. Dass Jat-"no mit feinem ernfthaften Charakter und der frü-"hen Cultur feines Geiftes unter dem Schwarme mei-"ttens fehr ungebildeter jungen Nobleffe, an der über-"haupt alles nobel ift, was Schufter, Schneider und "Galanterie Handler um den Cadaver ihrer Ignobilität "hangt, mit dem fie fich nach dem Lumpenmarkt diefes "Lebens erheben. um dort das Erftaunen der kleinern "Affen einzutrodeln, viel Langeweile mit bittern Emsphiidungen durchwurzt, in das Vacuum feines un-"beschäftigten Geiftes pfropfen mufste, kann man fich "leicht vorstellen. Da war unter der zahlreichen "Heerde junger Edelleute kein Einziger, deffen See-"le fich an die feinige hatte anfarben konnen eic. Ein "einziger junger Mensch. Onolonso ift fein Name, "fchien aus dem Sonanzboden feiner Seele fchmathe "Tone zurückzugeben, die ihn (ihm) garno auf der "Trauerflote, feiner Empfindungen vorgeblafen hat-"te." - Eben diefer Onolomo verschwelgt im wollüftigen Umgang mit der Fürftin feine Jugend, wird schwindsüchtig, und ein Hof Fraulein, die ihn länget heimlich liebte, aber auch die Bekannischaft mit der Fürftin verlafste, befuchte ibn. Diefe Situstion malt der Vf. S. 51 unter andern alfo: "Im B-tte "krachzte ein junger Thor, der fein Leben unbe-"fonnen verliederlicht hatte, mit beifcher Lunge

"den Grabegefung feiner Tage, und ibm zur Seire "fafs die arme Unglückliche, die ihn dem Tode winder ihren Willen verkuppelt hatte, und wufste unicht, ob fie ihren Verfland in die Affecuranz legen, sioder der Verzweiflung und dem maknenden Geuriffen ... den Einkaufzereis überlaffen folite. Armes Mad. "chen! Dein berfland dreht fich fche indelnd auf der "Fussche herum, und versucht im Redoutengewahl "deiner Gehirnfafern den letzten l'alzer mit der Reli-, sgion , weil ihm die Quadrille mit der l'ernunft dem .Trofte und der Hoffnung nicht mehr gelingen woll-"te." - Armer Jean Poul, je wohl dreht tich det Verständ deiner Nachahmer oft schwindelnd auf der Fußzehe berum, und verfucht einen Walzer mit dem Unfinn, weil ibm der Tanz mit deiner Geniali at nicht gelingen will. Wenn vollends der Vf. Scenen der Liebe und der Wolluft malen will . wie z. B. II. S. 224. die ihm gewiffermaafsen beffer gelingen. die aber auch gewaltig von feinem vorigen gefehraubten Tone abstechen, da fieht man recht, welche unselige Bilderjagd er sich anzustellen gezwungen hat. - Aber freylich find das Sunden der knechtischen Nachahmung, die nach diesem Vorbilde nech oft vorkommen, und noch manchen jungen, oder ungeordneten Kopf auf Abwege führen dürften!

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Schöne Künsen. Berlin, b. Meurer: Die Leuiglorsrin. Eine eleigliche Dichsung von Alamer Schmidt. 1501.
45 S. 1. (8 77.) Der Sanger, dellew "Phanagien nach Petreecus Manier" dem Freunde der Multen nech unvergeften
find, fielle in 124 Dillichen der reinende Blid einen nach
Hert und Geift vortreflichen Hauftras zur Nechehmung auf.
Gut zu feng, dem Ziel fierbe mit Eifer fen nach. "

"Inniger lebt er und troft- | -voller bey jeylichem Wort ,- Aber die Rache, die Nach- | -hinkende, bliebe nicht aus etc.

wo nicht ganz vermieden, doch felner gefetzt worden wires, Auch hitt es, nach des Rec. Gefühl, keine gute Wirkung, wenn auf die rührende Befchreibung, wie die gunheitige Pfarrerin Leidende unserflützt, oder gefunden Beulern Arbeit in ihren Gatten enwelft, der Nachfatz foigen.

"Ihr Departement auswartiger Sachen benannte

S. 6. lefen wir :

"Arglos lallende Worte, worin Gedenken fie ahnte. "Ehrte fie frommer, als ich Herders Ideen - Trinmph.

Diefs verdiente Lob Herders finide wohl enderwärts einas feichichlicher) Pletz, els mitren in der Cherchterfühl der guten Fulberin. — Schweigen, als Feetlinson, if in der anfländigers Sprechart versales, und Flades mitre deil geung. Die drey Viguestes erhöhn den Werth des Büchleins nicht. Zum Schulde nach eine Steller Sie ift

"Schon im Paradiefe, wohin sie manchen der Nach bern. "Als auf dem Todtenbeit" schneug er leg, durch Gebet "Leichter hinübergeführt. Wie hat sie den schwertten der Tode

"Durch aufheiternden Troft ofiers des Stachels be-

"The cuffichender Seufrer zu Gott umwehte, wie Flügel, "Eines Engele, das Bert, hauchte dem Serberideas Muth, "Führ" im Triumph den Scheidenden Geit zum Throus des Vaters? "Ruhe noch, heitere Ruhe, jene, mit welcher er Schied.

"Blieb auf des Todien Stirn, und (blieb) im erlo schenen Auge -"Schläfer, ruhe denn wohl!" sprach sie. Wie solgen

"Schläfer, ruhe denn wohl!" fprach fie. Wie folgen dir baid! etc.

An. Schmidts elegisches Versmas bedurfte im Gauzen doch noch vieler Verbafferungen.

# ALLGEMEINE LITERATUR = ZEITUNG

Donnerstags, den 10. November 1802.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Banlin, b. Unger: Gefohicke and Politik. Eine Zeitschrift, herausgegeben von K. L. Wolfmann, Jahrgang 1800. 1 – 12. Stück. 1233 S. Jahrgang 1801. 1128 S. Jahrgang 1802. 1316 S. 6. (jeder Jahrgang 6 Rible.

Interfuchungen und Derftellungen, deren beihender keim die Abicht iff, die Gefchichte
jin politischer Hindicht zu beschen, und Lehren
der Politisk durch die Erfahrung der sharusende
zu beleuchten; foll diefe Zeitschrift nach der im erSten Heft No. zenhalmen Ankündigung des Hierusgebers vorzäglich gewidmet (eyn. Dass der angegebene Zweck in verschiedent trefflichen Ausstitzen
glücklich erreicht ist, wird sich aus der Auzeige des
Linhalts erzeben.

Jahrgang 1800. Erftes Stück II. Münnich; vom Regierungsrath von Halem in Oldenburg. (Fortgefetzt St. 2. 3. 4.) Diese Lebensbeschreibung des großen guffischen Generals enthält manche aus ungedruckten Briefen gezogne Anekdote von seinem Leben, als z. B. dass ein neues System der Fortificationskunft, welches er ausarbeitete, zuerft den Entschluss Peter des. Grofgen bestimmte, ihn in rustische Dienste zu ziehen. dass er noch in feinem Alter e'n ausführliches Proiect zu manchen nützlichen Verbesserungen in seinem Vaterlande der Graffchaft Oldenburg entwarf; dafa fein Leichnam nicht, wie Bufching erzählt, nach Neuenhuntorf in Oldenburg, fondern auf das Münnichsche Gut Lunia, unweit Dorpat, gebracht worden ift u. f. w. Einen weit großern Vorzug aber gieht ihr die Schilderung von Münnichs Charakter und Verdiensten, die man aus folgender Stelle, die nur feine kriegerischen Talente würdigt, beurtheilen kann : "Seine Augen fo wie die gefainmten Gelichts-"züge kündigten Scharffinn, Sicherheit in der Wahl "der Maassregeln, Unerschrockenheit und Festigkeit "au. Selten verliefa ibn der Ernft, und felbft die "hochste Freundlichkeit, deren er fahig war, tilgte "nieht den Schauer der Ehrfurcht, welchen feine Ge-"genwart und der Laut seiner Stimme ringa verbrei-"teten. Dennoch hing das Heer, dem er durch Gleich-"ftellung den Soldes das Gefühl feiner Würde gege-"ben hatte, mit ganzer Seele an feinem Führer. Be-"fonders fühlten die Officiere, welches Ansehn fie "bey Hofe und wobin sie kamen, durch ihn gewan-"nen." - "Als ich noch Münnichs Adjutant war, fagte ein nachher commandirender ruffischer General, da "dunkte ich mich mehr zu feyn, als ich jetzt bin, .

A. L. Z. 1803. Vierter Band,

"Punktlichkeit im Dienst forderte Munnich mit un-"nachläffiger Strenge; und er konnte das fodern, denn "er war der thätigfte von allen. Nur weniger Stun-"den Hube bedurfte er, und der erfte, der bey An-"bruch des Tages erschien, war er. in allen seinen "Feldzügen erinnert man fich nur eines einzigen Maales, das ihn ein anderer aus dem Schlofe gewecket "hatte. Mit Leichtigkeit dictirte er feine schriftlichen "Befehle, und, ohne felbit zu ermuden, ermudete "er die ihn unringenden Schreiber. Tief durchichquee "er alle Theile der Kriegskunft, und für Rufslanda "erften Jugenieur musten ihn selbst feine Feinde an-.. orkennen. So von keines Kenntniffen abhangig. ...nit Kennerblick alles umfaffend, führte er dle aus ..einem Welttheil gesammelten verschiednen Volker "durch Steppen und Wuften zum Siege. Ehrgeitz "war feine herrschende Leidenschaft. Durch fie be-"feuert, verfolgte er mit feltner Beharrlichkeit jedes "Unternehmen, wo Möglichkeit der Ausführung ihm "vorschwebte. Geitzte er dann nicht mit Menschen. "blut, ging dann die Festigkeit seines Charakters not-"unter in Stolz und Harte, das Gefühl des erkampften Erfolges in Uebermuth und Rubmfucht über : fo "find diefs theils die menschlichen Bedingungen der .Feldherragrosse, theils entschuldigt ihn der Geift der "Regierung, welcher er diente, der Maafsftab ihrer "Menschenwürdigung und das Vorbild Peters, Er "war der Befehlshaber der Ruffen, und dazu fchien "er geboren." - Uebrigens kann man mit diesem Auffatz fogleich einige Berichtigungen deffelben verbinden, die in einem Schreiben an den Herausgeber : vom Grafen Friedrich zu Solms, kurf. füchf. Geheimenrath und Kammerherrn (einem Enkel des Feldmarfchalt Münnich), St. 5. mitgetheilt worden und die Erinnerungen an Munnichs Feldzuge von Friedrich Ludwig Grafen zu Salms (St. 6.), worin Munich besondera gegen den Vorwurf vertheidigt wird, dass er fich durch Geschenke des Fürsten von der Moldau habe bewegen laffen, anftatt auf Bender zu gehen, den Marfch auf Oczakow zu nehmen. Hl. Sieues. Ein Fragment. Das ganze Betragen diefen rathfelhaften Mannes bey der französischen Revolution wird deraus erklärt, dass er mehr zur glücklichen Speculation, als zum lebendigen Eingreifen in die Wirklichkeit geschaffen fey. IV. Blick auf die Geschichte der innern Staatsverwaltung Frankreichs; vom Geheimen Kriegs - und Domanenrath von Beguelin in Berlin. Enthält treffende Bemerkungen über Sully's. Colberts, Terray's und Turgot's Administration, Bey dem Sturze des letztern fagt der Vf. fehr richtig; "Stubenphilosophie ift das Wort, womit elende Eu-

apiriker die Systeme großer Köpfe verdammen, ohne "zu bedenkeit, dass alle Palliativmittel, die man je-"desmal nach den verschiednen Umständen in einzel-.. nen Fällen wählt, und die unter einander gar nicht "zufainmenhängen, nie einem Staate frommen kon-.nen. Die wabren Theorieen dagegen werden jedes-"mal paffend feyn, aber freylich muffen fie alle Be-.. dingungen in fich faffen, und diefe zu ordnert, find "praktifcbe Keintniffe unentbehrlich." V. Kaifer Karl V. und die Haupter der Protestanten, vom Hoft. Woltmann. Die Charakterfchilderungen, die man in diefem Auffatz findet, scheinen uns fehr wahr und richtig zu feyn, dagegen aber mochten wir die Behauptung bezweifeln, dafs der Kaifer ie einen bestimmten Plan zur Unterdrückung der Mittehnacht in Deutschland entworfen babe. Wabricheinlicher ift es, dass er fich blofs in einen Vertheidigungsitand gegen die Gefihren zu fetzen fuchte, die fein großer Geift von Seiten der Religionsspaltung für die Gewalt des Reichsoberhaupts ahndete. V. Bemerkungen über die berühmteften Manner des Freyftaats in Nordamerika; vom Profeffor Kierulf aus Lund. Fortgefetzt St. 2-3. Diefer Auffatz hat befonders wegen verschiedner barter Aeufserungen, die fich der Vf. gegent den Helden der nordamerikanischen Revolution erlaubt, einige Senfation erregt, und ift auch, foviel fich Rec. erinnert, sticht unbeantwortet geblieben. Zweutes Stück. II. Despatismus in dem Freuftaate Nordamerika: von Karl von Bülow. Ift in einem abnlichen Geifte ge-Schrieben, wie die vorige Abhandlung, doch ist bier der Angriff mehr gegen Adams als gegen Washington gerichtet. III. Baftiani und Garve über Fried. rich II. Diefer fo wie der folgende Auffatz ist aus Hn. Dittmars Tagebuche gezogen, welches er in Ber-. lin wahrend der Zeit schrieb, als er Garve's vertrauter Hausfreund war. Er enthalt aufser einem eben nicht fehr bedeutenden Gespräch zwischen Garve und dem Probst Bastiani über das Betragen des Königs Friedrich II. In der bekannten Müller Arnoldischen Sache verschiedne ibn betreffende Anekdoten. Unter. andern fragte einst der König den Probit: "Mein lie-"ber Baltianl, ich zweifle nicht, dass Sie wegen Ihrer "Verdienste um die katholische Kirche noch einst Papit "werden dürften; wird es mir dann auch wohl erlaubt "feyn, Sie zu befuchen? Sollte das gescheben, erwie-"derte Bastiani, fo wurde Ich fagen: Macber die Thore "hoch, dass Preussens Adler einziehe, qu'il me convre "de fes giles. mais qu'il ne me pique avec fon bec.". IV. Garve's Rede über die Erziehung des Menschen. Keine Rede im gewöhnlichen Sinne des Worts, fondern blofs im Gefprach mitgetheilte Ideen über diefen Gegenstand, die grofstentheils mit den Leslingischen übereinstimmen, V. Fregherr von Gorz, Freund Karls XII. vom Hofr. Woltmann. (Fortgefetzt St. 4-5.) Wegen der kühnen Entwürfe, welche Gors, fo lange er noch in den Diensten des Herzogs von Holstein war, zum Besten dieses Fürsten selbst gegen Karl XII. entworfen hatte, prophezeihte man ibm allgemein bev dessen Zurückkunft aus der Türkey ein trauriges Schickfal. Defto großer war die Verwunderung, dass

ein Mann, welchen man schon als einen Verbrecher dem Hochgericht hungegeben glaubre, plotzlich der größten Gnade des unbeugfamften aller Herricher gewürdigt wurde. Am besten lässt sich dieses Rächtsel

adadurch löfen, dafs der König in Gorzen einen Stoatsmann fand, welcher fein ungeduldiges Gemuth durch keinen Umfchweif ermudere, fondern tehnell auf das Ziel losdrang, und ihm zogleich jene Kenntniffe, jene Feinheit der Unterhandlung, jene kalte Berechnung der Umstande, die ibm gantzlich mangelten, gleichfam zur Erganzung feines koniglichen Sinnes zubrachte. Kurze Zeit darauf wurde dem neuen Minifter nicht nur die Aufficht über das Finanzwefen, fondern auch über das ganze Koumerzweien, über Verforgung und Einrichtung der Floite und Armee übeigeben. Wie fehr er das Vertrauen des Königs verdiente, zeigte fich bald durch die glücklichen Folgen feiner Auftalten für den einheimischen Credit und die Vertheidigung Schwedens. Demungeachret wufsten feine Feinde durch eine doppelte Vorftellung die öffentliche Stimme gegen den Retter des Vaierlandes zu erheben. Zuertt biefs es: "warum dieler "Fremdling für den Smat am Rande des Abgrundes "foviel forge und wage? Die Hoffnung, fich dadurch "zu bereichern, kunne ibn nicht dazu treiben. Nichts "als verratberifche Ablichten kommen daber bey ihm "obwalten, und früher oder fpater wurden fich feine "Verbindungen ichon enthüllen. - Den großen Ehr-"geiz, von welchem Gorz erfullt war, fich neben "das riefenmalsige Gemuth eines Konigs zu ftellen. "und durch Bezahmung deffelben ein verzweifeltes "Reich zu retten. wollte die Nation nicht begreifen. "welche für den Rubin unter kraftvollen Herrschern "fo viel aufgeopfert hatte. Noch weniger dachte man "itt einem Relch, von deffen Trummern fich nun je-"der bereichern wollte, an die Moglichkelt, cafs "felbst ein folcher Ebrgeiz durch patriotischen Sum "bey dem Freyberrn geweckt feyn konnte. Um das "lierzogthum Holftein zu balien und zu ffarken, hatte "er ja immer geftrebt, in die Weltangelegenheiten "einzugreifen. Verfanken Karl und Schweden ganz-"lich: fo waren auch die Herzoge von Holftein in Ge-"fahr zu vergehen, wenigttens fehr viel zu leiden. "Zweytens verbreitete man den Gedanken, dass Gora "einzig Urfache von der Fortdauer des Krieges fey; "deitn obne feine Austalten und Erfindungen wurde "der Konig gezwungen gewesen feyn, unter jeder "Bedingung Friede zu schliefsen. Die Gemaiber der "Grofsen eusporten fich nicht mehr wider diefen "schmachvollen Gedanken, und Gorz wurde als ein. "Feind der Schweden angesehn, weil er ibnen durch. "das Aufgebot der letztett Kraft einen ehrenvollen. "Frieden zu verschaffen boffre." Demungeachtet liefa fich Gorz durch alle Hinderniffe, welche ihm die offentliche Meynung entgegenstellte, nicht abschrecken, fondern arbeitete mit der nämlichen Thatigkeit an auswartigett Negotiationen zur Erhaltung des Friedens, wodurch er die gunzlich zerrurtete innere Stastsadministration des schwedischen Reichs wiederhergestellt baue. - Gern folgt man dem Vf. diefes.

intereffanten Auffatzes auch in das Detail der erftern. und bedauert, dass der Faden der Erzahlung bev der Gesangennehmung Görzens in Hulland abgebrochen ift, obne in einem folgen en Srück wieder augeknüpft zu werden. Drittes Stück. III. Garve, über feinen Umgang mit den hohern Ständen. Man hat Garven belchuldigt, das ihn ein thorigter Ehrgeiz oder eine grobe Eielkeit verleitet bahe, den Umgang mit Per-fonen von höherem Range zu suchen. Gegen diesen Vorwurf vertheidigt er fich felbst durch verschiedne dem Vf. des fchon augeführten Tagebuchs mitgetheilte Bemerkungen über die Ursachen, warum jener Umgang wünschenswerth sey. IV. Das englische Mini-Rerium und Bonaparte: Pitt und Fox. von dem Herausgeber. In diefem unvollenderen Auffatz wird blofs der bekannte an den Konig von England gerichtete Friedensantrag Bonaparte's fowohl in Anfehung feiner Abficht als feiner Form gerechtfertiget. V. Schreiben aus Norköping über den Geift der schwedi-Schen Reichstage. Aufser einem fehr nachsheiligen Uriheile über die Inconfequenz Gustav III. bey feinem Kriege und Frieden mit Rufsland, ift in diefer Abhandlung befonders die Behauptung auffallend, dass bey einem schwedischen Reichstage die Adlichen die einzige unabhangige Klaffe, und die wahren Patrioten waren, weil fie nichts anders feyn konnten. (?) Dennoch fey die Ungerechtigkeit der andern Classen fo grofs, und ihr Hafs gegen den Adel fo wüthend, dass tie gern denselben ausrotten möchten. (Schwerlich dürften fich diese beiden Bemerkungen mit einander vereinigen laffen). VI. Bohannes Diaz, vom Herausgeber. Johann Diaz war ein geborner Spanier, der unter den prorestantischen Abgeordneten für das Religionsgespräch auf dem Relchstage zu Regensburg 1545 erschien und von seinem eifrig katholischen Bruder Alfonfo durch Meuchelmord zu Augsburg getüdter wurde. VII. Wuth des Konigs Johann über die Grendung der englischen Frenheit und Landung der Franzofen in England, vom Herausgeber. VIII. Begtrag zur geheimen Geschichte Gustav III. von Schweden. Nach einer kurzen Schilderung der beiden Parineyen, in welche fich die schwedischen Großen unter dem Namen der Mützen und Hüte feit 1720 theilten, gebt der Vf. zu der ersten politischen Rolle über, die Guflav als Kronprinz auf dem aufserurdentlichen Reichssage von 1760 fpielte. Obgleich nur der Anfang derfelben mitgetheilt wird; fo lasst doch die Aeusserung: "dafs die Ranke Guffavs feinen fonst gurge-"finnten Vater zu dem revolutionaren Schritt ver-"führt batten, welcher den Grundgefetzen durchaus "zuwider gewesen ware", fehr leicht den Grund errathen, warum das Kabinets Ministerium in Berlin die Fortfetzung d'efes "A ffatzes verboten hat. Viertes Stück, Ill. Fiefko: vom Geheimen Archivar Hefs in-Coburg. (Fortgeletzt St. 5.) In der Vorerinnerung wird bemerkt, dass bey diesem Auffatze allein Foglietta und Bonfadio ohne Zufatz oder Einmifchung fremder Schriftsteller zum Grunde gelegt worden ift, weil fie der Vf. mit Recht als die vollgültigsten Gewahrsmanner anerkennt. Ucbrigens gefteht er felbit,

dass Ihm in der Geschichte des Graten Fielko befonders in den Begebenheiten jener Nacht, die fein Schickfal entschied, mehr als ein Umftand dunkel geblieben ift. Am raibfelhafieften bleibt das Betragen des Verrina, welches fich nur dadurch erklaren lafst, dass er für fich feibst ein verdecktes Spiel fpielte, bey dem er nichts wagte, aber viel gewinnen konnte. Funftes Stuck. 1. An das Publicum; von dem Herausgeber. Enshalt blofs die Nachricht, dass das königlich preussische Kabinetaministerium die Fortsetzung von den Briefen aus Norkoping; der gebeimen Geschichte Guffav III. von Schweden und der Abhandlung über das englische Ministerium und Bonaparte unterfagt habe. V. Der deutsche Krieg; vom Herausgeber. (Fortgefetzt St. 6-8) Der Vf. geht von det fehr richtigen Angeht aus: das der Kaifer jenen Krieg nicht als einen Religionskrieg betrachtet wiffen wollte, um die Zusammenziehung einer feindlichen Macht in Oberdeutschland za verhindern, und donnis weder die katholischen Reichsftände', noch der Papit fich berufen glauben follien, an feiner Beute Theil zu nehmen, oder ihm in Benutzung feines Sieges eine Regel vorzuschreiben. In dem zuletzt angeführten Grunde liegt auch eine fehr natürliche Urfache, warum das Oberhaupt der katholischen Kirche einen entgegengefeizten Plan befolgte; daber es nicht nothig ift, fich das Betragen deffelben daraus zu erklaren , "das feine Schlaubeit die Protestanten wider "den Kaifer begelftern wollte, damit fie lange genug "Widerstand leifteten, um dem Kaifer nicht die An-"wendung seines ganzen Gewichts auf dem Conci-, lium und in fealien zu vergonnen." Nach diefer Einleitung werden die wichtigften Kriegsereigniffe treu und hiereffant dargestellt; duch scheint der Vf. bin und wider die edle Simplicitat des Geschichtschreibers zu fehr dem Streben nach glanzenden Gedanken aufzuopfern. So heifst es z. B. von dem merkwürdigen Tage, an welchem das Heer des Kaifers und der Schmulkaldischen Bundesgenossen bey Ingolitadt zusammentrafen: "Durch diesen Tag konnte zugleich uder Wille des Schickfals fich darthun; oh das deut-"sche Volk fich zu einer Nation, fich jene bekimmte "Anficht der Welt und individuelle Richtung der "Leidenschassen hilden sollte, wodurch eine Maffe .von Meuschen einen eigenthümlichen Charakter er-"halt; oder ob es durch die Zukunft fich feine blie "Sine noch kräftiger gestalten durfte, dass es fich "in inlich allen Ländern und Nationen hingiebt und "von allen empfangt, dafs es unter allen Volkern "das einzige Beyfpiel aus der Geschichte aller Zeiten "den Menschen in fich höher nimmt als die Nation, "und in fich den Mittelpunct für den Charakter der "neuern Cultur tragt." Il. Johann Georg Bufch; vom Affestor Heerwagen in Berlin, Eusbalt vorzuglich eine unpartheyische Würdigung feiner schriftstellerischen Verdlenfte. III. Bemerkungen über das Leben Francesko Sforzh's. Herzog von Mayland; vom Geh. Archivar Hefs in Coburg. Blofs die frihere Geschichte Sforzas bis zu seiner Erlangung der herzoglichen Wurde wird in diefem Auffatze erzählt, der

ein grofsres Licht, slurch eine allgemeine Barftellung der wichtigften politischen Verhaltniffe der italianifchen Staaten zu der damaligen Zeit hatte erhalten konnen. - Siebentes Stuck. I. Aktenflücke der anbefangenen Friedensunterhandlungen zwischen Grofsbrittannien und der franzoffehen Republik (im fabre 1800.) Obgleich diese Staats(chriften schon aus andern öffentlichen Blättern bekannt find, fo giebt ihnen doch der Herausgeber in dem beygefügten Auffatze II. über die Aufnahme hiftorischer Aktenflücke in Zeitschriften, dadurch ein hoheres Intereffe, dass er fie als Muster jenes kalten und bestimmten Gauges darftellt, welchen man bey diplomatischen Verhandlungen einschlagen mufs, fo wie der Offenheit. welche man ohne irgend eine Gefahr für die Eroffnung feiner letzten Abficht fich erlauben darf. Zu-gleich ftellt in die Regel auf: dass deutsche Zeitschriften keine andern öffentlichen historisch politischen Documente liefern follten, als welche entweder die Tendenz einen juridischen Zustand zu begründen. gar nicht gehabt, oder doch nicht vollendet haben. weil die übrigen nach Verflus einiger jahre gewohnlich in ihrer Urfprache gefammelt werden. Achtes Stück. I. Bemerkungen über die Geschichte der Fronde, von Hefs. Veraulafst durch das Lefen der Meinoiren des Cardinals von Retz, der beiden Joly und der Herzogin von Nemours. Bey der Schilderung Mazurins, womit fich der grofste Theil diefer Bemerkungen beschaftigt, zeigt der Vf. die Unzulänglichkeit der gewöhnlichen Beweise für feine Schwache, Furchefninkeit, Habfucht und Geiz aus trifftigen Grunden. Weniger richtig scheint er dagegen den Grund von dem Haffe gegen den Cardinal allein in feiner Verwerfung der Spanischen Friedensvorschläge zu suchen; den Grofsen des Reichs musste er schon langit, theils als ein Zögling Richelieus verhafst feyn, theils aber auch, weil er ihrem Streben, die vorige Gewalt an fich zu reifsen, im Wege fland; daber jener Vorfall

blofs zu einem Verwande diente, ihn in den Augen des Volks herunter zu ferzen. II. Diego Hurtado de Mendoza; von Prof. Buchholz. 1) Nachrichten über fein Leben, theils aus der Bibliothek des Nicolas Antonio, theils aus der Biographie zusammengetragen, die man vor der neuellen Ausgabe der Geschichte des Graundischen Kriege von Mendoza findet. 2) Mendozas Schreiben an Knifer Karl V. Betriffeden Verkauf des Herzogthums May land und der Republik Siena an den Papit Paul III. für feinen Sohn Ottavio Farnefe, und ift aus tlem zweyten Theil von Sandivals Geschichte Karl V. entlehnt. III. Kunftwerke und Reliquien, die Preife des Sieges, von Halem. Eine Anekclote aus Ferreras Geschichte von Spanien, Th. III. S. 276. IV. Gedanken über den Einflufs der flehenden Heere auf die Kultur; vom Staatskapitain von Bouen. Der vortheilhafte Einflus der stehenden Heere wird aus folgenden fehr gut entwickelten Grunden gezeigt : dass durch sie die Kriege menschlicher geführt werden: das die sittlich nachtheiligen Wirkungen des Kriegs feit ihrer Einführung nur einen kleinern Theil des Volks traffen, dals ihnen die Kriegswiffenschaften den heutigen Grad ihrer Ausbildung verdanken, und dass endlich die Polizev und innere Ruhe der Stasten durch fie begründet wurde. Auch die entgegen geferzte Seite wird nicht ganz mit Stillschweigen übergangen; doch hätten hierbey noch einige Rückfichten Aufmerksamkeit verdient, als z. B. der Einfluss der Rehenden Heere auf die Schwächung der Vaterlandsliebe und auf die Verbreitung des Luxus und der Weichlichkeit unter den übrigen Ständen der Nation. VI. Einfluss von Kleinigkeiten auf wichtige politifche Begebenheiten; von dem Herausgeber. Enthalt die aus Ditmars Annalen gezogene Anekdote, dass eine Mahlzeit, um welche der Markgraf Eckard von Meisen die Schwestern Kaifer Otto IU. brachte, feine Ermordung veranlasst haben foll.

(Die Fertfetzung folgt.)

### RLEINE SCHRIFTEN.

NEUERE SPRACHKUNDE. Bremen, b. Seyfert: Ein kleiner Buchftabier - und Lefebuch fur Anfanger in der englischen Sprache, din Aussprache und den Accent der Worter zu Tarnen, mit vialan Unbungen zum Lesen und Uebarsetzen, von Georg Crabb. 1802. 95 S. 8. (6 gr.) Dar Vf., sin Englandar, der zu Braman faine Spracha lahrt, giebt als Zweck diefar Schrift an, die englische Aussprache zu arlaichtent, walcha, wie er behauptet, durch Uabung gelernt werden mufe, Zu dissam Zwecke hat er sins Menge erst sinsylbigar, dann zway-drey- und mahrfylbiger Worter ausammen garragan, mit welchan der Lahrar dan Schüler üben foll. Nebanhar wechfelt ar mit klainan Exercitian zum Uebarfetzen aus dam Englifchen ins Dautsche sowohl als aus dem Deutschen ins Englifche. Diefe find von der Art, dass ain jadar, der kein Kind mehr ift , fie fich felbft machen kann. In manchen ift das

Englische und Beutsche einerley; häufig aber findet man auf der nämlichan Columna englischa und dautsche Satze, die ganz verfchiadau find, fo dass das eine nicht die Urberfetzung des andern ift. Das Nutzlichfte im ganzan Buche find (aber das ift freylich nicht für den Anfanger) "fehierhafte und rerboffarre Radensartan in der englischen Sprache" indem die eine Columne das Fahlerhafta, die andare den richtigen Ausdruck angibi. Die mehreften dauischen Verfasser englischer Sprachlehren haban biar sine guta Gelegenhait, das Feinlerhafte in den Gasprachan zu varbeffern, die fie ihren Lahrbuchern mahrentheils auhangan. Endlich folgan einige Briefe mit ainer wortlichen dautschen Uebersatzung, welche aber fo undeutsch ift, dass man öftere erit in das Englische fehen mule, um fie zu verfichen.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den II. November 1803.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Buntin, b. Unger: Geschichte und Politik. Eine Zeitschrift, herauag, von K. L. Woltmann. etc. (Forsetzung der im vorigen Stück abgebrachenen Becensian.)

euntes und zehntes Stück (1800). 1. Karl III. Herzog von Bourbon; von Buchholz. Die erste gute Biographie von diesem merkwürdigen Manne; wohey wir nur folgende kleine Berichtigungen bemerken. S. 14. wird das Pradikat Grafsfeldkerr dem Gonzalvo de Cordova ale ein Titel beygelegt, da man ea vielmehr zur Bezeichnung feiner großen Eigenschaften brauchse. S. 41. heifst ea: der Connetable habe unter dem bescheidenen Titel eines Generallieutenanr in Mayland, alle Vorzüge der Vicekonige ausgeübt; allein jener Ticel bezeichnete fowohl den Worten sis der That nach den Stellvertrerer des Königs. S. 56. und an mehreren andern Stellen diefes Auffatzes wird der Charakter Franz II. vielleicht aus zu großer Vorliebe für den Herzeg von Bourbon zu fehr herabgewürdigt. Auch ift die Orthographie des Vfs. bey Namen und Gerrern nicht immer richtig. So heilse es z. B. S. 87. Gonzague für Gonzaga. S. 104. Guat für Guaffo. S. 128. Saluzes für Saluzzo. II. Schickfal der englischen und französischen Kriegsgefangenen in franzofischer und ouglischer Gefangenschaft. Nach den neuelten Acren-Rücken. Mit einem Nachtrage vom Herausgeber. Die Actenflücke find wortlich abgedruckt, ob man gleich nach der Ueberschrift eher einen Auszug erwarten follte. der vielleicht auch zweckmassiger gewesen wäre. In dem Nachtrage wird das Benehmen beider Regierungen mit der ftrengften Unpartheylichkeit gepraft und beurtheilt. - Eilftes und zwelftes Stück.

I. August, Kurfürst von Sachsen; vom Assessor Heerwagen in Berlin. (Fortgesetzt im folgenden Jahr-gang St. 2. 3. 4.) Der wichtigfte Theil dieses Auffatzes ift die Darftellung der flaatswirthfchaftlichen Verdienste Augusts, die jedoch bin und wieder einige Erganzungen aus einer Abhandlung über den nämlichen Gegenstand vom D. Rollig hatte erhalten konnen , die fich in dem Muleum für die füchlische Geschichte B.2. St. 1-2. befindet. Zu den weniger be-kannten von dem Vf. erzählten Thatsachen, gehört unter anderu: dafa fich unter der Regierung Augusts gegen 20.000 neue Kolonisten großtenrbeils Niederlander in Sachien niederliefsen; dafs der Staat durch die von ihm zu Stande gebrachte Zerlegung seiner Domainen - Vorwerke 9000 Familien gewann: dafa durch diefe Zertheilung jahrlich 270,000 Scheffel Ge-A. L. Z. 1809. Vierter Bond.

treide aller Art in die Städte gebracht wurden, und fich sus dem nämlichen Grunde auch die Volksmenge in letztern ausserordentlich vermehrte. Die hierbey angegebene Berechnung, dass fich atlein 18,000 Tuchmacher, 11.000 Zeugmacher, 21,000 Leinen-Zwilch - und Damastweber, 0500 Spitzen und Zwirnmacher seit der Zustandebringung jenes Anbaus mehr wie vorher in Sachfen vorgefunden hätten, verdiento eine genauere Untersuchung. - Von denjenigen Einrichtungen des Kurfürften, die keine unmittelbare Beziehung auf des Finanz - und Cameralwesen haben, als z. R. von feiner Organifation verschiedener Landescollegien, als des geheimen Raths - und Kammercollegii wird zu wenig gelagt, und die unter ihm in Oberfteuercollegio 1572 getroffenen Veränderungen, werden ganz mit Stillschweigen übergangen. Auch hatte unter den Besitzungen Augusts das Ofterland erwähnt werden follen, welches damals noch häufiger wie das Pleifaner Land von Meifgen unterschieden wurde. III. Etwas über Erbfolge und Wahl; von Hefs. Die allgemeinen Vorzüge und Mängel von beiden find schon zu oft entwickeit worden, als dass man hierüber noch neue Bemerkungen erwerten konnte; interessanter würde es daher gewesen seyn, wenn der Vs. diefen Gegenstand mehr in befonderer Beziehung auf die eigenthumlichen Verhältniffe der Straten betrachtet hatte; alsdann wurde fich fatt des kahlen Refultates, das eine jede Nation aus einer der beiden Schaslen nehmen solle, was ihr am angenehmften sey, die weit wichtigere Folgerung ergeben haben, dass ein jedes Volk dasjenige zu wählen habe, was feiner individuellen Lage und Beschaffenheit am angemeffenften fey. IV. Geschichte der Entftehung des Jesuitenordens bis zum Tode feines Stifters; von Buchhole. Außer dem Privatleben des Stifters enthält diefer Auffatz manche feine Bemerkungen über den Geift des Jefuiten · Ordens. So wird z. B. die Urfache des von ihm angenommenen Grundsatzes, nur solche Mitglieder zur Besetzung des Generalats zu wählen, welche mit einem fehr gemeinen Grade von Einficht, fehr viel Strenge verbanden, in der Beobachtung gesucht, dafa die schaffende Kraft da fehr übel angebracht fey, wo es derauf ankommt, das bereits Geschaffene zu erhalten und zu leiten, weil mit diefer Kraft in der Regel eine Liberalität der Denkungsart verbunden fey, welche der Strenge Abbruch thut, womit einmal vorhandene Gefetze gehandhabt werden muffen; auch scheint die Behauptung sehr richtig zu seyn, dass der politische Geift dem Orden wenigstens in den Zeiten feines erften Entftehens fremd war, weil er aufserdem schwerlich seine Mitglieder ein für allemal von

allen kirchlichen Würden durch ein Gefetz werde zusgreicholfen, haben, V. Erinverung an übe Preihendunggreicholfen, haben, V. Erinverung an überheidungauslichen ich kindurfichen Höhrundinchlichten und der
Politik von Hefr. Schom dass Wort Erinserung zeigt
an, daß der Kenner diefer Wilfenfichren-hierenneues erwarten durf, welches der V. dadurch zu
rechnfertigen (ucht, daß auch das Bekännte biswellen
eine Auflrichung vereilnen, V. Dansic der Higide,
gder afrikanische Großmuth; von Regir rungsratt v.
Haten. Eine Annektdere aus Mingey Park Reife, S. 200:

Hahrgang 1801. Erftes Stück. 1. Beytrag zur Lebensgeschichte des kurfachhischen Kabinetsminifters Fregherrn pon Gutschmid; von Oberconfistorialrath Teller in Berlin. Enthalt blofs das Privatleben Gutschmids ohne nähere Bestimmung und Sebätzung feiner mannigfaltigen Verdienste um die kursichlischen Staaten. II. Hiftorifche Kleinigkeiten ; von Halem. Vermifchte 'Anekdoten und Reflexionen, die fich ganz angenehm lefen loffen. III. Beytrag zu Nachrichten über die gegenwärtige nordamerikanische Cultur; vom D. Friefe. Schwerlich wurde mon unier diefer Rubrik fuchen, was man wirklich darunter findet, namlich einen aus dem London Medical and Physical Hournal Vol. III. gezogenen Bericht über die letzte Krankheit und den Tod Washington's, der von deifen Aerzten abgefasst ift, und woraus sich ergiebt, dass er von diesen auf eine unverständige Weife behandelt und wahrscheinlich ein Opfer ihrer Ungeschicklichkeit wurde, IV. Reden über die deutsche Nation; vom Heransgeber. (Fortgesetzt St. 2.). In der erften Rede werglen die noch übrigen Eigenthüinlichkeiten der deutschen Nasion in ihrer Sprache, Verfassung, Wissenschaft und Kunft, entwickelt, welche auf die Beobechrung führen , dass der deutsche Genius in Ansehung aller diefer Gegenstände das Aligemeine an fich trage, dass er, ohne felne elgene Form zu verlleren , füt die Einwirkungen fremder Volker befonders empfanglich fey; in der zweyten, wird das Verdienst der deutschen Nation ins Licht gefetzt, welches sie sich dadurch um die Menschheit erworben bat, dass fie eine Menge von Staaten neben einander errichtere, in welchen ein gemeinschaftlicher Kein des gesellschaftlichen Lebens vorhanden war, und zwischen welchen sich ihrer Aebalichkeit wegen eine Verbindung von felbst bildete. V. Ueber den Begriff und Umfang der fachsifelten Geschichte ; von Hefs. Das Resultat diefes Auffaczes : dafs füchfische Geschichte ganz etwas anders fev , als Geschichte der Sachsen, ift schon einigemal von andern Gelehrten erwiefen worden. Urbeigens hat der nämliche Vf. in einem andern Auffatze über die France: Wo kinnten die vorzüglichsten Epochen in der fachfischen Geschichte fayn? (St. 2. und 3.) ungeachtet jenes Refuktares, die eben bemerkten Begriffe mit einander verwechfelt, indem er von der Gefchichte der alten Sochsen ausgeht, und mit der Geschichte der beurigen fürhlischen Smaten endigt. VI. Friedrich der Groffe von Preufeen ; 1) von Staatsrath Hohannes Maller in Wien. Einige kraftige Chafakrerzure von ijefe'n großen Monarchen; 2), vom Heiausgeber. Eini-

pe Bemerkengen über das Denkmat, das ihm gefetzt werden foll. - Zweytes und drittes Stück. H. Einleitung zu einer Geschichte des europäischen Gleichgewichts. Eine der vorzuglichten Abhandlungen diefer Zeitschrift, worin die in der Verfaffung des Mittelalters gegründeren Urfachen entwickelt werden, durch welche lich Europa zu einem Ganzen bildete. So bekannt es auch ift, dass gemeinschaftliche Religion, hierarchifene Regierungsform der Kirche, der Glaube an ein allgemeines weltliches Oberhaupt der Christenheit. Rittergeift und tiefgegründete Neigung zu Affociationest jeder Art, diefe Wirkung hervorbrocken, fo werden doch in Aufehung aller diefer Gegenstande intereffante und zum Theil neue Gefichtspunkte angegeben. Zu letztern gehört unter andern folgende Vergleichung der stadtischen Gemeinheiten und Monchsorden: "Die erften fuchten fich den unterge-"ordneten Hauptern der Feudelverfoffung zu entzie-"hen, um den oberften Machthabern derfelben allein ,und unmittelbar anzugehoren , damir fie eine mehr "Icheinbare als wirkliche Unterordnung gewinnen und "damit es ihnen dadurch gelingen mochte, auf ibre "eigene Verfaffung, auf ihre eigene Selbstftandigkeit, und auf ihre eigene Macht fich immer zu fturzen und darauf zu ruben. Die Monchsorden mulsten "nach der Denkart, die ihre Entstehung und ibre "Aufanhme begründet hatte, immer mehr und mit minimer großerin Erfolg darnach freben, fich von deit "Bifchofen unabhangig zu machen, fich an das Ober-"haupt der Kirche anzuschließen, auch in diesem die "Hoffnung zu erwecken, dass fie ihm zur Stutze fel-"ner Macht dienen würden; im Grunde aberihre et-"gene, in fich geschloffene und consolidirte Starke "zu erheben und zu vergroßern." - Unrichtig beiße es S. 153. dafs Korl der Große "die nach und nach "aus den Oberhäuptern, Anführern und Rathgebern "der alten Dentichen entftandenen Herzoge und Gra-"fen verdrängt oder geschwacht habe;" de schen unter dem Merowingischen Stamme die Merzoge und Grafen unmittelbar von dem Konige ernannt wurden, und daher auf keine Weife von den alten Wahlfürften der Dentschen können abgeleitet werden. Ill. Ueher die wichtigften Reichsgesetze, die bis jetzt vom Knifer Alexander erlaffen wurden e von G. Merkel, Mit Recht bemerkt der Vf., das jene Reichsgesetze im Auslande nicht selten misverflanden wurden, weil fie gewöhnlich der Freinde nach den philosophischpolitifchen bleen, die in feinem Laude herrschen, und nach den Witkungen, die fie in'dem Stoate, in welchem er lebt, thun mufsten, beuriheilt; dergleichen Misverständnissen vorzubengen ift der Hauptzweck diefes Auffarges. IV. Hannibal und Schrio vom Herausgeber. Eine Vergleichung zwischen beiden Feldherren, die befonders deswegen zum Vortheile des erftern ausfallt, weil er fich in Karthago und letzterer in Roup bildete. VII depienten Enthalt grofstentheils aus Maillet gezegne Nachrichten. Da der Herausgeber felbit celleht, dais lie an einigen Stellen nicht genau und richip genug find, fo wäre es feine Pflicht gewesen, Berichtigungen bey zufügen. Viertes Stück. L Ueber

DESIGNATION CHANGE

L'Ueber Mariana und einige feiner Werke; von Buchholz. Sehr richtig wird der Werth Marianas als Ge-Schichtschreiber durch die Behauptung gewürdigt. dass bloss die Ordensregel ihn verhindert habe, sieh zu der Hohe zu erheben, auf welcher derjenige ftehen muss, dessen Werk nicht blus seinen Zeitgenoffen, fonilern der ganzen Nachwelt gefallen foll, Die philofophische jetzt nur wenig bekannte Schrift des fnanischen Gelehrten vom Konig und seiner Erziebung wird für den besten Fürstenspiegel erklärr, der jemale geschrieben worden sev, die neuesten nicht ausgenommen. In der Fortsetzung dieses Aussarzes (St. s.) wird ein Auszug aus diesem Werke mitgetheilt. N. Brief an den König Alphonfus. Aus der lateinischen in den Evistolis Principum et illaftrium eisorum (Amilelod. 1644 12.) befindlichen Urschrift von Halem übersetzt. Hl. Blick auf die Geschichte von Gemus : von Hela. Night leicht habe die Geschichte irgend eines Staats eine fo genau bestimmte Einheit, als die Geschichte von Genua wenigstens bis zu dem Zeitraum der fogenannten neuen Gefetzgebang. handle , alles firebe nach Freyheit. Verirre man fich gleich dabey suf Abwege; fo lenke man doch wisder ein; und immer zeige fich bey allen diesen Verirrungen dennoch Kraft und Stärke des Geiftes. IV. Noch ein Wort über Rouffeau. Verschiedene Eigenthumlichkeiten feines Charakters-werden daraus erklart, chals in ibm ein ftarker, mic großer Denkkraft und Einbildungskraft zugleielt ausgerülteter Geilt mit einer fehr schwachen und sehr reizberen Organisation veralnige war. . V. Olivier Cromwell; vom Herausgeber. Dass die religibie Schwärmerey, die Cromwelln und durch ibn auch die von ihm bewirkte Revolution belebte . keine bürgerliche Preyheit, fondern nur Anstchie und Fyranney begründen konnie, wird in diefem Auffatz erwiefen. VI: Konig Emanuel und die Kornjuden; von Hefs. Und VII. Katholicismus von Halem, enthalten blofse Anekdoren. Fünftes Stuck. II. Der Hiftoriker und fein Vaterland; vom Herausgeber. Der Historiker moge in einem folchen Varerfan-"de feine Bildung erhalten, welches Individualität ge-, nug darbieter, um feine Seele zu ergreifen, ui daus "der kindlichen unthätigen Unbefangenheit zu einer hohern Anficht emporzureifgen, aber nicht fo ftarke "Charakterzüge irngt, dass er durch dieselben gesesselt "die Welt nur fo ausehen konne , wie es ihm das Vasterland gebletet, dass er von lyrischer Gewalt er per endlich die ganze übrige Weit in fein Vaterland, and alle Bbrige menfchliche Naturen in die feinige "hinüberzureifsen ftrebe. + Ill. Erinnerung on eine gewiffe Gutergemeinschaft far Sachsen; von Hefs. Die Guter, von welchen bier die Rede itt, beftehen in folthen Schätzen, die als ein Eigenthum des ganzen fachfichen Volks beirachter wernen können. IV. Harnibale Abichied von Litten: vom Heraus eber. V. Duffaulz und Rouffean; von Ebendemfelben. In der bei annten Schilderung , welche Duffa .lk von feinem Verhaluniffe mit Rouffean entworfen, um feine Unschald an den Uriachen ihrer Trennung darzuchun, verraihe er den-

noch, dass es ihm an Einsicht fehle, die Verstimmung feines Freundes zu schonen, aber auch an iener Zartheit, welche den Gefühlen deffeiben entsprach , und an jener Tiefe des Denkvermögens und Kraft der Imagination, welche für ilie Ansprüche, die ar im Umgange mit Rouffeau mochte, hingereicht hätten. VI. Der Hof Heinrich III. und der Graf von Leicefter; von -Ebendemfelben. Eine angenehme Erzuhlung bekannter Begebenheiten aus der englischen Geschichte. Sech-Res Stück. L Ueber die Entstehung des pegenwärtigen Krieges zwischen Großbrittannien und Frankreich: vom Merausgeber. Das Refuitat der in diefem Auffatz angeführten Thetfachen, welches der Vf. schlif S. 110. angiebt, ift diefes; dafs his zu dem zehnten August. wu der Thron gestürzt wurde. England weit freund-Schaftlicher und profmutbiger gegen Frankreich, als diefes gegen jenes handelte: feit jenem Zeitpunkie sber die englische Regierung eine Spannung gegen die französischen Machthaber blicken liefs, welche das Beginnen derfelben nothwendig veranlaffen mufste. Nach dem ganzen Geift, worin diese handelten, wurden sie die vornehmste Veranlaffung des Kriegs; allein der erfte formliche Schritt, wodurch derfelbe unvermeidlich wurde, geschah von englischer Seite. Dielem-Auffaize folgen verichiedene bisher ungedruckte Actenstücke Nr. II-V. und im folgenden Stück Nr. I-IV., welche den Krieg zwischen Oelterreich und der Turkey im Johre 1737 betreffen, und unter einer gemoinsebafilichen Rubrik hatten aufgeführt werden sollen. Wir heben blofs die wichtigften aus, dahin gehörte 1) Ein Schreiben an den kaiferlichen Staatifekretur Fregheren von Bartenftein vom Pring Jojeph von Hildburghaufen; (vermuthlich zwischen dem 24lten und 20sten August (737.) welches lebbasse Beschwerdenüber die damaligen Masssregeln des Hofkriegsroths vo Wien enthalt. So beifst es unter andern: "Secken-"dorf ift in loco, und begreift auch endlich meine "Voritellungen; aber das itt mit ilofkriegerath nicht, ...et ils embraffent tontes les occasions, pour faire voir "a l'Empereur, à quel danger cette guerre l'expofe, und "daher werden alle folche falfche Aliarms nicht allein .applaudirs, aber noch relevirt, anftatt daß man foli-"chen Kens den Procese machen follte." 2) Bericht an den Grafen von Seckendorf vor Oberften von Beren-Man. (voin 20ften ful. 1737.) Enthalt einige intereslante Nachrichten von der Einnahme von Oczakow durch die Ruffen. Ihre Armee wird auf folgende Art. geschildert: .. die Mannschaft ift schon, aber alles fegert "in die Luft, keine Ordnung, wer vorgeht der ift "beliebt, es folgt ihm niemand, ift auch nicht un-"recht wann er zurückgeht, keine Indianer latten mit "mehr Confusion einen Brurm geben konnen, als eben, "diefer geihan worten," 3) Brief des Grafen von Seckendorf an den Herzog von Lockringen, (vom 30. October 1737.) Ift zu der Zeit geschrieben, wo der Feldmarfchall in Unguade getailen war . und enthalt eine edle und freymittbige Vertheidigung feines Ver-(chrens. 4) Mandliche Antwort des Herrn Herzoms pun Lothriegen und Grofsherzogs unn Toskana Konigh. Muheit auf vorfichenden Brief; van dem Hauptmanie

von Gemmingen aberbracht. "Er konne (heifet es da-"felbit) anderfter nichts als ihro Excellenz atteitiren, "dafs Sie Sich fehr viel Muhe und Fleifs gegeben vor nallerhochken Dienft, und Sich zwar fo fatiguiret, "dass keine junge und ftarke Leute, gleich wie die "General · Adjutanten waren , hatten folgen und thau-"ren konnen." Zu diefen Actenftücken gehört noch 5) die Heft. o. und to. befindliche Antiage und Vertheidigung des kaiferlichen General - Feldmarfchalls Grafen von Seckendorf, die gelefen zu werden verdient, aber keinen Auszug leidet. VI. Panfanies, Wallenflein, Dumouriez; von Halem. Eine Erzühlung von der Verrätherey des Paufanias mit Anwendung auf Wallenstein und Dumouriez. Siebentes Stück. V. Beyträge zu der Geschichte der Finanzen der fran-zösischen Republik. 1) Einige Vorschlage zur Erhöbung des Curfus der Affignate, um nicht nur die große Maffe derfelben, fondern auch die monatlichen Ausgaben des Convents zu vermindern. 2) Ein Nachtrag zu dem vorigen Auffatz. 3) Ueber den Finanzzustand in Frankreich (Frankreichs) zu Anfange des lehres 1705. 4) Entwurf eines Plana zur reellen Grundung und Befestigung des Credits der frankischen Republik. 5) Naberes Detail meines Plans vom Iften Sept. der ins Französische übersetzt den 13ten Sept. an das Directorium gesendet worden ift. - Alle diese Beytrage, fo wie der Anhang, welcher Vorschläge zur Verminderung der großen Armeen der Republik nach erfolgtem allgemeinen Frieden enthält, baben nach ifen mannigfaltigen Veränderungen, die fich feit diefer Zeit in Frankreich ereignet haben, kein grofses Interesse mehr. VI. Vermischte historische und politische Kleinigkeiten; vom Herausgeber. (Fortgesetzt St. 8.) 1) Einige Bemerkungen über den Einflus des Argonautenzuges auf die griechische Cultur und insbesondere auf die Dichtkunft. 2) Der arabische und der chriftliche Herricher; eine Auekdote aus dem Matth. Paris. ed. Watfon. p. 204. 3) Eine Ruge der Partheylichkeit, die fich Herbert Marfh, In verschiedener Rücklicht gegen Frankreich foll haben zu Schulden kommen lassen. 4) Die Jugend des Künstlers Anton Raphael Biongs. Achtes Seick. I. Gerichtliches Verhör einiger lieffandischen Bauern über ihren Grofsherrn. Ein Actenftuck, herausgegeben von G. Morkel. Ein neuer Beytrag au der Geschichte der abscheullehen Misshandlungen, die fich noch immer einzeine lieffundische Edelleute gegen ibre Leibelgenen erlauben. Mochte doch der Wunsch feines Einfenders in Erfüllung gehen, dass die Klagen der Menschheit gegen diefe Tyrannen den Thron erreichten, auf dem jetzt ein junger Monarch, voll weiser Men-Schenliebe und felbititändiger Kraft, das Glück feiner Volker will und es zu bereiten verfteht. Gewifs wurde der Tag, an weichem er den ganzen Umfang jener Schandthaten kennen lernte, auch der letzte ihsee Moglichkeit feyn. II. Kardinal Ximenes; von

Budihola. (Fortgefetzt. St. q. und 10.) Eine gut ge-Schriebene Blographie des Kardinals grofssentheils mach Gomez bearbeites. Hin und wieder zeigt der Vf. eine zu große Vorliebe für feinen Helden; fo ift es, das Unschickliche des Ausdrucks zu geschweigen, übertrieben . wenn er ihm 5. 238. ein fiedendes Gerechtigheitsgefühl zueignet, welches er doch bey manchen Unternehmungen als z. B. gegen die Mauren in Granada gar nicht aufserte, und wenn er ihn ferner S. 344. den charaktervollften Mann feines Jahrhunderts nennt, Neuntes und zehntes Stack. Il. Conftanze de Cezelli; von S. Afcher in Berliu. Die Geschichte einer Franzofin, die unter Heinrich III. und feinem Nachfolger lebte, und fich eben fo fehr durch mannlichen Muth als durch die liebenswürdigen Tugenden ihres Gefchlechts auszeichneie. III. Die Pringeffin Urfini von Chr. Aug. Fischer in Dresden. Die Nachrichten welche in diefem Auffatz von dem politischen Einfluffe und dem nachmeligen Sturze der Prinzellin mitgetheilt werden, find hinlanglich bekannt; wur die Bemerkung verdient daber einige Aufmerkfamkeit, dafs die Urfachen des letziern wahrscheinlich in einer gebeimen Verabredung zwischen dem Grossvater des Konigs von Spanien und feinem Enkel lagen, die der jungen Königin (aus dem Haufe Parma) bekannt gamacht werden war. IV. Mariatale; von Halem. Unter dem gedachten Namen wird die indische Gottin der Kinderpocken begriffen, deren Beschreibung Anlafs zu dem getgemeynten aber nicht hierher gehörigen Wunsche giebt, dass fich die Kuhpockenimpfung auch über die Hindus verbreiten moge. V. Etwas über einige Gemeinguter fur Denischland überhaupt; von Hefs. Diefer Auffatz ift dem St. 5. angeführten, auf die fachfischen Susten fich beziehenden, abulich, führt aber eine unrichtige Aufschrift, indem er die fogenannten Gemeingüter Deutschlands und anderer Staaten betrifft. VI. Ganz wie bey uns; von Halem. Eine gleichfalls nicht hierhergehorige Satire gegen die Kritiker. welche fich über die Vorzüge großer Dichter Rreiten. VII. Krufe's historischer Atlas; vom Herausgeber. Der Hauptvorzug der beiden erften erfchiewenen Karten von house bestehe darin, dass fie einen deutlichen und richtigen Ueberblick des Ganzen gewahren; auch fey der Raum mit folcher Auswahl und Sorgfalt benutzt . das fie nicht blofa für die europaifche Univerfal Gelchichte, fondern felbft zur ziemlich dewillirten Special Geschichte der meiften Lander vollkommen hinreichten. VIII. Der Promethens. bopf und die Menschlein; von Halem. Eine witzige Anwendung der Abbildung einer Gemme in Winkelmanns Denkmalern des Alierthums Nr. 81. . die eisen Prometheuskopf darftells, an dem vier Menfeh. lein binan kleuern, auf die Philosophen; aber wie kommt diefe Satire in ein Journal wie diefes ?

(Der Befohlufs folgt.)

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, dan 12. November 1202.

#### VERMISCH TE SCHRIFTEN.

Buai.iv, b. Unger: Geschich te und Politik. Eine Zeitschrift, berause, von K. L. Wollmann etc.

(Befchluft der im vorigen Stucke abgebrochenen Recenfion.)

ilftes und zwölftes Stück. 1. Die Schlacht in den Katalaunischen Feldern, von Ludwig Theobul Kofegarten. II. Die Verheerung Roms, von Ebendemfelben. Beide Auffarze enthalten eine lebhafte Darftellung der auf dem Titel bemerkten Begebenheiten. HL. Geber den Parallelismus der Kreuzzuge, der Reformation und der Revolution; entworfen im Fahr 1703 von Christianus. Diefe vortreffliebe Abbandlung ift von dem namlichen Vf., der in dem gren Stuck d. J. die Einleitung zu einer Geschichte des europaischen Gleichgewichts geliefert hat. Die wichtigsten der bier angegebenen (oft zu fehr versteckten) Vergleichungspunkte jener großen Weltbegebenheiten find folgende. Von allen wurde die Erfahrung verkundigt, dass die Wahrheiten irgend eines Zeinsters nur zu ihren auserwählten Lieblingen auf dem Wege der kalten Vernunft und der ruhigen Prüfung kommen; aber bey den ührigen Menschen auf dem Wege der Leidenschaft. Nachdem in allen drey Zettpunkten die Menschen aus ihrer gewohnten Bahn geschritten; von alten Lehren fich ebgewandt und fich auf neue Meynungen und eine neue Denkungsart geworfen hatten: fo bemachtigte fich ihrer die Schwarmerey, die immer nach ihrer eignen iArt philosophirt, gewohnlich alle Mittelfatze überschreitet, und oft aus einer dunkeln Ahndung zum Schlufsfatz und zu Extremen fortlauft. - Auf alle diese Begebenheiten aufserten Geldrevolutionen einen bedeutenden Ein-Rufe; fo wie jene auf diefe wieder zurückwirkten. -Alles was in den drey Epochen geschah, wurde ertragen und gedieh, durch vielfalrige Affociationen, die, von einer immer regen Schwärmerey wunderfam befeelt, manche ganz neue volkerrechtliche und burgerliehe Formen fifteren, oder die zuvor nur furchtfam verfuchten auf einmal als anerkannt, oder mit der Foderung keck und kühn aufstellten, doss fie anerkannt werden mufsten. Eben die Intoleranz, welche den Jakohinerkluh auszeichnete, war den Gefellschaften aller drey Zeitalter eigen, und überall eine Acufserung der Schwärmerey und des Gemeingeiftes, der Ach in ihnen gebildet hatte. Sie waren daber nur für ach beforgt und feindfelig gegen Alles, was aufser dem Syftem ihrer Meynungen lag. Meynun-

A. L. Z. 1802. Vierter Band,

gen haben und Meynungen ausbreiten, war eins. Ein Unpartheyischer, der eine Lehre, ohne ihr zu widerforechen, nur nicht ausbreitete, war auch ein Boshafter, gegen den fich manchmal eine grölere Erbitterung als gegen einen erklärten Gegner, immer aber der Fluch und die Rache der fiegreichen Parthey wendete, Jede Parthey gab der andern alles Ungfück. was fie doch alle gemeinschaftlich hervorgebracht hatten, and auch alles das Schuld, was eine Folge von Begebenheiten war, welche von der Vorzeit langfaun waren herbev geführt worden. Endlich waren alle drey Zeitpunkte darin einander abnlich, dass jeder der Stifter einer veränderten, wissenschaftlicher ausgebilderen und durch neue Erfindungen ausgezeichneter Kriegskunft, eines Umschwungs und eines neuen Lebens für die Künfte (auch der Zeitpunkt der Reformation?) und einer Regfamkeit ohne gleichen wurde. Was auch in den drey Epochen Ehrgeiz und Eigennutz thaten, den Geift ihres Zeitaltera nach ih. ren Ablichten zu formen und zu lenken, fo konnten fie ihn zwar bie und da an einzelnen Orten, über einzelne Punkte, auf einzelne Augenblicke verwirren, aber nicht ausloschen; zwar ableiten, aber nie ganz lenken; er blieb - einmal erweckt - felbständig auf fein unfichtbares Ziel gerichtet, das fich unter dem fürchterlichen Zusammenstossen widersprechender Mevnutigen immer mehr befestigte. IV. Anaftafius Ludwig Menken, konigl. preufs. Gek. Kabinetsrath vom Oberkonfistorial Raib Teller. Der verdienstvolle Geschaftsmann, von dem bier eine kurze Biographie geliefert wird, war ein Sohn des Ordinarius zu Helmftädt Gottfried Ludwig. und ein Enkel des Ordinarius zu Leipzig Luder Menken. Er ftudirte zu Helmftadt und Leipzig die Rechtswissenschaft, wurde hierauf als Hauslehrer bey dem Geh. Kriegsrath und Bürgermeifter Trofchel in Berlin und 1776 durch Empfeh. lung eines Landsmanns bey der geheimen Eratskanzley angestellt, wodurch ibm der Weg zu seinen weitern Fortschritten gehahnt wurde. V. Miscellen, 1) Eine Beschreibung des Kammergerichts zu Berlin, aus dem Anhang zuch Handbuche des preufsischen Staats auf 1801. 2) Ein Verzeichniss von den Gliedera des konigi, preufs. Stantsminister von 1750 - 1809. 3) Ein Yerzeichnifs der vornehmften Conventionen des letzten halben Jahrhunderts. 4) Drey ungedruckte Briefe Friedrich des Großen in d. I. 1780, die feine Theilnahme an der Krankheit des Brataminifter Grafen von Herzberg bezeugen.

Dritter Jahrgang. Erfles Stück. 1) Johann Reinhold Patkul. Nebel einem noch ungedruckten Be: wichte Vic

richte von feiner Hinrichtung. Von Judez. Die kurze Biographie Patkuls enthalt grofstentheils bekannte Umftände; ouch scheinen uns dabey Packuls Berichte an das Zaarische Kabiner in Moskau (Berl. 1700-03 3 B. 8) nicht benutzt zu feyn. Der beygefügte Bericht des M. Lorenz Hagen, der als Regiments Prediger Patkuln im Gefongnifs befuchte, und bey feiner Hinrichtong gegenwärtig war, ift, wie der Herausgeber felbit St. 4. N. VI. bemerkt, fchon in dem Theatr. Europ, befindlich. II. Tfetang oder der Saal der Vorfahren. Von Regierungsrath von Halem in Oldenburg. Enthalt eine intereffante Erinnerung an die chinelifche Sitte, in einem dazu bestimmten Verfammlungaorte wenigstens einmal im Jahre alla Familien-Glieder zur Feyer der Verstorbenen zu vereinigen. Ili. Nachtrag zu dem Auffatze über die Verbindung der hiftorischen Hülfswiffenschaften mit der Geschichte und der Politik (in gegenwärtiger Zeitschrift v. I. 1800 St. 11 u. 12), vom Geh. Archiver Hefs in Gotha. Nur durch wenige Bemerkungen macht der Vf. suf die politische Sprache der Urkunden und Munzen aufmerkfain. IV. Lucius Junius Brutus, vom Prof. Schulze in Gotha. Der Charakter des Brutns wird gegen die gewöhnliche Meynung fehr herabgefetzt. le nüber man feine Handlungen betrachte, defto mehr entdecke man in ihm viele Zuge eines verfteckten. eigennützigen, kalten und herrschfüchtigen Menschen, der blofs deshaib in der Geschichte prange, weil er feinen felhftfüchtigen Handlungen den Stempel des Patrietisinus aufzudrücken verstand, und das unverdiente Glück hatte, Gefchiehtschreiber zu erhalten, die durch den aufsern Glanz feiner Thaten gebiendet wurden. Indeffen fcheint uns nur fo viel durch die Darftellung des Vfs. erwiefen zu feyn, dass nicht blofaer Patriotismus, fondern auch Ehrgeiz und Rachfucht den Brutus bey feinen Unternehmungen befeelte, ohne dass man deshalb schon herechtigt ware, ihm jene Eigenschaft ganz abzusprechen, da fie ihm die allgememe Stimme des Volks zueignete. V. Ueber die Einige Supplemente zu einem Prinzeffin Urfini. altern Auffatze diefer Zeitfchrift über ihre Schickfale, die großtentheils aus den Memoiren von Düclos und aus der Geschichte des Cardinal Alberoni von Rouffet gefchöpft find. Zweytes Siück. 1. Bemerkungen über die Schreckensperiode, vom Profestor Buchholz in Ber-In diesem Auffatz werden zwey wesentliche (schon ofters bemerkte) Vortheile jener Periode angegeben. Erfilich habe Frankreich durch dieselbe die Mittel kennen gelernt, seine Integrität zu vertheidigen; und zweytens die erfte kiere Ausficht zu einer neuen Ordnung der Dinge erhaften, welche nicht eber stattfinden konnte, als his, vermoge des Terrorismus, diejenige Pafftvität der großen Menge bervorgebracht war . welche dem Schopfergeifte freyen Spielraum geffattet. N. II. III. IV und V, fo wie auch N. I. des folgenden und N. I. des 6ten Stücks enthaiten insgefaumt Aktenstücke zur Geschichte des Türkenkrieges Karls VI. von 1736 und 1737, die blofs in einem Auszug hatten mitgetheilt werden konnen. Drittes und Viertes Stück. Il. Poefie, Beredfamkeit. -

Der Geift diefer Abhandlung lufat fich aus der einzigen Behauptung beurtheilen : dass die fpanische Poche das nothwendige Product aller der Mittel fey, welche in Spanien die executive Gewalt gebrauchte, um die gefetzgebende in fich aufzunehmen. - Manche Satze ichemen mit fich feibit in Widetfpruch zu fteben, ais z. B. alle Beredfamkeit ferze Anarchie voraus; und der Beruf des Redners bestehe darin, fich seinen ftants. burgerlichen Zuftand recht klar zu machen, um ibn im hochiten Grade zu achten. Ill. Ueber fighende Heere. Unter ihren Wirkungen wird vorzuglich der Sturz des hierarchischen Systems bemerkt. weil fe gleichsam an die Stelle des Aberglaubena getreten wiren, welcher die einzige coercitive Kraii des Regenten gewesen fey. - Diese Meynung Scheint una deswegen nicht richtig zu feyn, weil der Aberglaube und das hierarchische System schon längst ausgehört hatten, eine Srutze des Throns zu fevn, els die ftebenden Heere aufkamen. IV. Bemerhungen über den, in der Zeitschrift Geschichte und Politik 1800 und 1801 unter dem Titel August Kurfürst von Sachsen, enthaltenen Auffatz, voin Landrentmeister Hunger in Dresden. Hier werden folgende in jenem Auffatz befindliche Behauptungen berichtigt: 1) Dals 300 kurfuritliche Vorwerke wahrend der Regierung Augusts follen ausgethan worden feyn; 2) dass fich die Geleitsgelder im lobre 1501 auf 500,000 Thaler besaufen, und dass endlich 3) unter Christian II. die Bevolkerung von Kurfachfen 2,015,105 Perfonen betragen habe. -Fünftes Stück. II. Friedrich It ilhelm der Große, hur. für it von Brandenburg, vom Doctor Schutz in Jena. (Fortgefetzt St. 6.) In der Einleitung zu diefem Auffatz werden verschiedne intereffante Bemerkungen über das schneile Wachsthum der preussischen Monarchie in dem vorigen Jahrhundert vorausgeschickt. Da der Vf. das Leben des großen Kurfurften Friedrich Wilhelm zur Lofung jenes hiftorischen Problems mit Recht für unentbebrlich halt; fo bahnt er fich bierdurch den Weg zur Biographie deffeiben, die als ein Prolegomenon zu einer kunftigen Geschichte der preussischen Monarchie angekundigt wird. In dem gegenwärtigen Jahrgang wird blofs der Anfang jener Lebensbeschreibung mirgetheilt, der eine treue Schifderung der vielen Schwierigkeiten enthalt, womit Friedrich Withelm bey feinem Regierungsantrite zu kampfen batte. ill. Politische Bemerkungen über die neuejle franzofische Kirchenverfassung . vom Professor Zacharis in Wittenberg. Der Hauptfatz, welcher aus diefen Bemerkungen abgeleitet wird, besteht in dem Resultate, es sey die neueste franzonische Kirchen verfassung der Fortdauer der bisherigen demokratischrepratentativen Staatsverfallung der französischen Republik nichts weniger sis gunftig. Dass vielleicht eben darin ein Grund ihrer Einführung liegt, fcheint der Vf. nicht zu glauben. IV. Die Griechen und Romer, eine historische Parallele, vom Profestor Schulzein Gotha. Vorzuglich gelungen ift dem Vf. die Beantwortung der Frage: warum bey den Griechen die Kunite und Wiffenschaften mit ihrem politischen Flor im fehwefterlichen Bunde vereinigt waren, da im Gegentheil bey den Romern mit dem Anfange des goldpen Zeitalters ihrer Literatur ihre politifche Freybeit vernichtet wurde? Diefe Benntwortung wird darauf anrückgeführt, dass die Cultur der Griechen auf die Bedurfniffe ihren Geiftes, die Cultur der Romer aber auf Luxus gegründet war. V. Blanka, ein numismatife bes Problem. Eine raibfelhafte Denkmunge in Soachims Medaillen - Kabinet Th. 2. S. 229. wird auf die Bianka Borromes, eine berühinte Lehrerin zu Padus, im toten jahrhundert gedeutet, Achter Stuck, 1. Pierve Pithon und fein Teftament, von Hefs. Der Inbalt des angeführten Teltaments, worin der berühmte Pithou Rechenschaft von seinem Leben ablegte, wird nicht umftaudlich angegeben, fondern es werden blofs einige Bemerkungen darüber von dem Herausgeber deffelben, Nic Catherin mittheilt. It. krabifchof Egibert von Trier, Rabbi Micha und die gaden, von Ebesdemfelben. Eine Anekdote aus d'Achery Spicilegium. 11. 219. III. Ueber den Werth der Alten , vom i'rofeffor Buchholz. Das Refultat diefen Auffatzes geht dabin : dafs der formale Nurzen des Studiums der alten Literatur febr überfluffig fey, weil es durchaus nicht au Gegenstanden fehle, die eben daffelbe leifteten, und der materielle Nutzen gleich null ley, weil wir in allem, was Wahrheit genanns werden durfe, profere Fortfchritte gemacht harsen. - Neue Grunde für diese Behauptung, die beionders in untern Zeiten oft wiederholt und widerlegt worden ift, haben wir nicht gefunden. - IV. Nachrichten vom Leben und von den Schriften des italianischen Geschichtssichreibers Franzesko Guicciardini. Der ungenannte vert. diefer Abhandlung hatte chemals die Ablicht, eine deutsche Ueberfetzung von Guicciardinia Gelchichte von Italien zu liefern , und zu diefem Behufe die hier mitgeiheilsen Nathrichten gefammelt, die dem Freunde der itslianischen Geschichte willkommen seyn werden. VIII. Leber Cicero's Anficht von der Geschichte, von Buchhole. - Stil und intereffanter inhalt, ohne wenere Rückficht auf Wabrheit, fey Cicero'n die Haupitache bey der historischen Composition gewesen, und die efuzige Bestimmung der Geschichte wichtige morali-Sche Erscheinungen mit den Urszeben darzuitellen, die fie veranlafsten, fey ihm fremd geweien. IX. Politifche Bemerkungen über die durch die Conflitution der icalianifchen Kepublik angeordneten It abscottegien, von Zacharia. Der Vf. halt diele Wahlcollegien deswegen für nützlich, weil dadurch das Intereffe an dem Wahlgeschäfte mit dem Privatinteffe eines jeden einzelnen Standes auf das innigite verwebt, und für die Kenntniffe der Wahlenden Burgfchaft geleiftet werde, infofern diefes durch eine Vertallung geschehers konne. Nountes Stuck. 1. Zimen, eine Negergefahichte, vom Regierungsrath von Halem in Oldenburg. (Nach St. Lambert.) II. Luther and Louola, vors Chriftiguns. Diefer Autfaz, der leicht beinerabare Vergleichungspunkte zwischen den beiden genannten blannern angiebt, ift aus einem grotsern Werke entehnt, welches unter dem Titel : Parallelen, die Reformation, die hreuzzuge und die Revolution-angenuitdige wird. 111, f iriathus, von Heinrich Grave. Line Biogra-

phie des bekannten Luftunlers, der zwar von romifchen Schriftltellern als ein Rauber dergestellt wird, aber in feinen Handlungen als einer der groferen Manner leines Zeitaltera ericheint. IV. Maria Smart, vom Profeifer Nieneger in Halle. Ein Bruchftuck aus der Vertheidigung der Königin von Whitacker. V. Washingtons Testament, von Woltmann. Der Vf. fucht dasaus, dats Walbington erft bey feinem Tode einige wohlthaiige Stiffungen machte, die er eben fo gut bey feinem Leben hane errichten konnen, feine Anhanglichkeit an des Eigenibum zu erweifen. Zehntes Stück. 1. Geschichte der helvetischen Revolution. (Fortgefetzt St. 12.) Einer der wichzigften Auffatze in diefein Jahrgang, der nicht nur eine interef. fante Erzahlung jenes merkwürdigen Ereigniffes unfrer Zeit, fondern auch eine, felbit in die individuellen Verhalmisse einzelner Cantons eingehende Darftellung feiner Urfachen und Triebfedern liefert. 11. Ueber den unverkennbaren Zusammenhang der Erfindung des Schiefspulvers mit den Refultaten der neuern Philosophie, von Buchhola, Dergleichen bistorische Combinationen wie diese, die in dem gegenwartigen Auffatze, in welchem der Erfinder des Schielspulvera deswegen als Urheber der neueften Philotophie betrachtet wird, weil fich mit der veranderten Art Krieg zu führen, die Kunfte und Wiffenfchatten entwickelten, find blofse historifche Spielwerke, die keinen reellen Nutzen gewähren. Von gleichem Werth ift N. Ili, wo unter der vielveriprechenden Aufschrift Weltgeschichte einige Ideen über Mofer, Befus und die Germanen mitgetheilt werden. Eilftes Stuck. 1. Ueber die Prefifreuheit, von Buchholz. - Alle Cenfurgeferze konnien keine andere Befinnuang haben, als die Opposition auszugleichen, in welcher die Kegierung mit den Regierten ftebe. Kraftiger werde die namliche Abficht dadurch erreicht, dass die Regierung alle Hinderniffe aus dem Wege rhune, welche die Nation abhalte, den Grad von Wohlfiand zu erreichen, dem fie nachstrebe. -Zwolftes Stuck. I. Karl Wilhelm Graf von Finkenflein von Woltmann. (Nach der Einleitung liegt bey diefem Auffarz eine Biographie des königl, Kabinetsminutters Grafen von Alvensleben zum Grunde.) Schon unter dem Konig Friedrich Wilhelm I, eroffnete der Graf von Finkentein feine diplomatische Laufbahn als Legationsrath in Schweden. Nach dem Tode Friedrich Wilhelms wurde er auch von Friedrich II. zu einigen Getaudtschaftaposten gebraucht, von welchen der wichtigite in Peteraburg war. Nachdem er von diefem abgerufen wurde, tiat er als Cabineisininitter in den Stastsrath. In dem zighrigen Kriege machte ihn der konig mit feinen wichtigften Entworfen bekannt, und schrieb für ihn eine geheime Instruction, wie wahrend teiner Entfernung die Angelegenheiten des Signis und des koniglichen Haufes geleitet werden follten. Seine mit Geschmeidigkeit verbundne Selbstitandigkeit, seine unerschütterliche Verschwiegenheit und reine Achrung, mit welcher er das Verdienst der übrigen boben Staatsbeamten anerkannte, mogen vorzüglich dazu beygetragen bahen, dals die Gnade

der Konles gegen Inn ischt getrübt wurde. II. Elifatht, Effer, Boom von Versiem, von Buchholz. Das
ergerichige Verhättnifs der dere genannten Perfoman ist gut geftsidert, nur suletzt fehelt uns der
Vf. über manche Umfände, welche die Hinrichtung
ets Graften Effer, wenn auch nicht veranlästen, doch
wenighens befordetten, zu schnelt hinweg geelt zu
ern. III. Peters des Grofens Jugened, bis ums Ende
der Regentschaft Sophäus; vom Regierungsrath vom
Halsen in Oldenburg. Neue Nachrichten haben wir
in diefen Ausstandig fehn bekannter Materialium

- COBURG & LEIFZIG, b. Sinner: Bismenkrauz der Freundschaft und Liebe, oder Auswahl deutscher, lateinischer, franzölischer und englischer Aussatze für Stammbächer. Von C. F. B. 1803-320 S. 8.
- 2) BRESLAU U. LEISZIO, b. Gehr u. Comp.: Auffütze zum Gebrauch in Stammbücher. Gnomen und Sentenzen. 1803. 72 u. 68 S. kl. g.

Keine von beiden Sammlungen zeichnet sich auch nur in einer Rücksicht von der Menge ähnlicher Zufammenstoppelungen aus. In Nro. 1. werden befonders die bie und da aufgerafften einzelnen, guten Gedauken durch eine Menge schiefer witz - und geschunsckloser, ja nicht selten au das Obscone gränzenden Einfalle entweibt.

In Nr. 2, besteht der erste Theil aus Gnomen. wie der Vf, die ohne alte Ordnung und ohne allen Zweck zusammengelesenen poetischen Sätze von Gutjahr, Seume, Gleim, Bouterweck u. in. a., die von ungleichem Werthe find, tu nennen beliebt, Der zweyte Theil, welcher die ganz unschickliche Ueberschrift: Sentenzen führt, besteht aus langern profaischen Rasonnements, aus welchen fich hoch. ftens einige Gedanken als Sentenzen wurden ausheben laffen, die aber felbst nichts weniger als Sonienzen find. Wer, in aller Welt mag in folgendem Bekenntniffe S. 39: Auch ich, Bruder, luftwandelte mit lebendigem Gefühl in den füßen Irrungen einer überschwenglichen Einbildungskraft; bieng mich an fchwarmerische Ideale, fchwebte in Wolken, voll edeln Stolzes auf meine Krafte etc. eine Semenz finden. In diesem Tone gehr es mehrere Seiten bindurch fort. Ein abnlicher Ton berricht auch in den übrigen Auffätzen diefes Theils.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

AMINETORIAMRTHRIT. Hamburg, b. Perthent Befchreibrug meines sehr bequempe, einsachen und trobiseiten Entbin-dangslegeer, nebst einigen Bemerkungen aus der praktischen Geburtsbulle und einem Kupfer. Von Woldemar Nissen, de A. u. WA. Dr. u. f. w. 1801. 19 S. 4. (6 gr.) Ein guter Geburtsfluhl, oder ein gutes, feinen Zwecken entsprechendes, Geburtsbette ift ellerdings ein nutzliehes und winufchenswerthes Gerath, aber leider nicht en allen Orten zu haben. Armut, Mangel an Platz, Vorurtheile, Gewohnheit u. dgl. m. hindern fehr oft den Gebreuch oder die Beforgung. Des Vis. veu erfnudenes Geburtslager ift fehr einfach, auch für 7 Rible, nicht an theuer, obwohl in fler, Gegend die von ihm beforgten febr breuchbaren Geburtsttuble fur & Ribir. fchnitteper, und durch ein paar Gewinde mit einander verbundener Breter. Diefe werden, vermöge zweyer eiferner Schraubenzwinger, entweder an jeden Tifch, oder an die Bettftelle befeftigt. Aufserdem find mehrere Amge angebracht, um Riemen zu Handhaben durchzuziehen, und eiterne Fusefireben an demselben. Der Apparet scheint, soviel fich ohne des Kupfer, welches in dem Exemplare des Rec. fehlt, abnehmen lafst, fehr einfach zu feyn, auch in kurter Zeit enfgerichtet werden zu können. Das weren für erme Kreifende auf dem Laude fehr große Vortheile; nur mochta der Transport mit einigen Beschwerlichkeiten verbunden feyn.

Giefsen, b. Heyer: Anweijung für gerichtliche Aerzte

Profestor und Landphylicus zu Gielsen' etc. 1803. 134 S. 8. (7 gr.) Ein Hebammanbuch, und noch dazu ein fehr minelmaleiges, unter einem andern Mamen. Rec. weils nicht, ob der Vf. felbit Hebammen unterrichtet; fo viel aber itt gewifs: wer gewohn ichen Hebammen eine lauge Vorlefung ifber die Zeugungethesrien halt, wer bey Ekel. Uebelfeyn und Erbrechen der Schwangern, wenn der Geschnisck ubel und die Zunge unrein ift der Hebainme erlaubt, zu allen Zeiten , obne Gefahr, ein gelindes, unfchuldiges Laxiermittel z E. einen Aufgula von 2 Quentchen Sennesblatter mit 3 Quentchen praparirten Weinstein, oder blofs 3 Quentohen des praparirien Weintteins oder eines Laxierfalzes zu geben und diefs Mittel auch wohl den endern oder dritten Tag zu wiederhoien; wer die Hebamme gegen die Vollblut gheit im dritten Mounte der Schwangerschaft, obne Bedenken eine Aderoffnung verauftalten laist; wer, wenn der Kopf Ley der gunttigften Kopfgeburt gar zu heftig auf des Mitteffeisch drückt, durch Sinbringung eines Fingers in den Maftdarm oder durch Unterschiebung des Hebels unter die Stirne des Bindes, die Zerreisaung des Mittelfieliches zu verhinden vorschreibt; wer die Hebammen die Anwendung des ilebela bey einzekeilrem . Schiefltehendem Kopfe lehren will wer endlich noch andere schwere Operationen den Hebammen überlaffen will - wer diefe und noch andere folche Fehler macht, follta es ach nicht herzusnahmen, andere belehren su wolles.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 14. November 1803.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

STRABRURG, h. Amand König: Felpredigten von Ifauc Haffner. Prof. der Theologie und Prediger bey der Gemeine von St. Nicolai. Erfter Theil 1801-566 S. und XXXS Vorrede. Zweyter Theil 1802-4.7 S. gr. 8. (2 Rthlr. 20 gr.)

iefe Predigtfammlung gehort unter die Merkwürdigkeiten des Jahrhunderts, nicht nur in Ablicht ibres Inheltes und ibrer Form, fondern auch in Abacht des Ortes und der Zeit, wo und wenn fie gehalten find. Man hat Predigten von Kirchenvatern zur Zeit der Verfolgung der Chriften von Heiden, Predigten von Hugenotien, Waldenfern, Hufsiten. die unter dem Bruck und der Verfolgung von fanatifchen Bifchoffen und durch fie gemifalsiteten katholischen Königen gehalten worden; aber unter der Verfolgung von Gottesläugnern, die alle pofitive und natürliche Religion fo wüthend umfturzen wollten. die die Kirchen aller christlichen Cunsessionen entweibien, die die Religionslehrer zur Abschwörung des Christenthums und zum öffentlichen Bekenntniffe vor dem Volk, dasa fie bisher Betruger gewesen, zwingen wollten, unter folchen Umftanden mit folcher Ruhe. Würde und unerschrockener Standbaftigkeit, mit fo reinem Wahrheitssinne gebaltene Predigten hat man aus der Vorzeit nicht im Druck. -In Ablicht des Inhaltes zeigen fie einen aufgeklärten. gelehrten Theologen, und für den aufgeklärten Theil. feiner Gemeine einen erbaulicben Prediger. Die damalige Irreleitung der Gemütber hat es aber wehl arfodert, dass einige dieser Predigten mehr belehrende Abhandlungen als populäre Kanzelreden find; der Stil ift nicht nur durchgangig rein und edel, fondern hebt fich in einigen auf die Zeitumstände fich unmittelbar beziehenden zu einem edeln mannlichen Schwunge, den vielleicht nicht einer der englischen, franzöfischen und deutschen Kanzelredner des 18ten Jahrhunderta erreicht hat; allenthalben blickt genaue Bekanntichaft mit der neueren und neueften Philo-Supplie durch . So dass diese Sammlung für Predieer von gutem Geschmack, die nicht in abstractem Schriftftellerftil, nicht in wortreichen Tiraden, nicht in klingelndem Wortgepränge und Leidenschaften erregenden Schilderungen, fondern in grundlich durchdachter, ernfthaftruhiger und zweckmassiger Darftellung einer christlichen Wahrheit den Werth einer Predigt fatzen, fo wie für Candidaten, die fich bilden wollen, vor hundert andern ein Bibliothekftück ift. Monche etwas zu lange Predigt ift zufolge der

A. L. Z. 1803. Vierter Band.

Vorrede aus mehreren in eine zusammen gezogen. als im erften Theil die Ite, 2te, 6te und 8te; im gren Theil die 4te und 13te. Die Vorrede verdient wegen des besondern Local - und Temporal Interesse einen Auszug. Nach derfelben waren die Kirchen in Strasburg 17 Monate lang verschlosten; am :ten November 1703. wurden die Lehrer aller Religionabe. kenntniffe von dem damaligen Maireaufgefodert, den christlichen Glauben abzuschworen und zu bekennen. dass fie das versammelte Volk bisher betrogen hatten; so auch die Landprediger in den Hauptorten der Cantone. Man fing mit Bilderfturmen an, nicht nur der Bilder der romischen Heiligen, sondern Chrifti; und felbit von den Thurmfpitzen wurden die Kreuze herabgerissen; die Kirchen wurden in Magazine, in Kuh - und Schwelneftalle, der ehrwurdige Münster wurde in einen sogenannten Tempel der Vernunft verwandelt; Gefang - und Gehethücher, Katechismen und Bibeln wurden zufammen getragen. um offentlich verbrannt zu werden. Die malsigfte Denkungsart (moderatifme) der unbescholtanften Patrioten wurde zum Verbrechen angerechnet. Die Wuth der Religionsstürmer enthrannte, als an dem Tage . da alle abichworen und der neuen Vernunft buldigen follten (einige fremde Geiftliche ausgenommen, die trugliche Hoffnungen aus dem Auslande herbev geführt hatten) aus Strasburg keiner auftrat, der Luft zu bezeugen schien, dem Christentbum abtrunnig zu werden. (In einer Anme: kung unter dem Text wird aus der damala gedruckten Description de la fête de la raison eine abgekürzte Beschreibung diefes Festes und ein Auszug aus den dabey gehaltenen triumphirenden Reden gegeben.) Die meisten Prediger hatten in der erften Befturzung ihr Amt niedergelegt, man foderte aber nicht Dimissionen, fondern Declarationen, reuevolle Geständnisse. Eine kleine Anzahl entfagte ibrem Glauben und der Religion als einer Tochter der Finsternifs (nach der Schrift: les prêtres abjurants l'impofture mit einer Vorrede des Maire; aber keinen bey einer frashurgischen Gemeine angestellten Religionslehrer trifft dieser Vorwurf, Gro. fser war die Zahl derer, die durch zweydeutige Ausdrücke, oder durch Bezeugung ihres Abscheues vor aller Schwärmerey, oder durch allgemeine Anpreifung des neuen Lichtes der drobenden Gefahr fich zu entziehen hofften wodurch fie aber eine noch nicht (1801) erloschene Abneigung der Gemuther gegen fich erzeugten - über die der Vf. mit edler Sanftmuth urtheilt. Er felbit wurde am 24. November in das in einen Kerker verwandelte Haus des katbolifchen Seminariums eingesperrt, wo er mit feinem

Freunde, dem D. Bleffig das Schickfal einer zehnmonatlichen Gefangenschaft theilte. Mit der Maskerade "das Fest des hochsten Wefens" genannt fing eine neue Verfolgung und Einkerkerung vieler Prediger und Professoren der Univerfitär an; den 2c. Jul. 1794. erliefs der Reprafentant Henz, in Deutschland unter dem Beynamen des Mordbrenners von Cufel bekannt, den Befehl, alle Priefter des Ober- und Niederrheins, els die Stifter alles Uebels, auf die Festung von Befancon zu hringen und als Verdächtige zu behandeln; fogar den Kirchthurnen war der Untergang geschworen. Nun gieng es an ein Treibjogen der Religionslehrer, die überall aufgespurt wurden. Der Vf fah von Stunde zu Stunde in dem Hofe des Gefangniffes alte ehrwürdige und schwächliche Manner aukommen, die alle das Signal zum Aufbruch erwarten mussten. Die Prediger vom Oberrhein wurden wirklich en den Verbannungsort abgeführt, wo die Feflungskirche ihr Gefangniss wurde, in welchem fie ohne Strob auf dem fteinemen Fussboden 17 Tage lang liegen mufsten. Mit dem 9. Thermidor kehrte Hoffnung in die traurigen Kerker zurück, doch währte es drey Monate, bis ein jeder die Freyheit wieder erhielt. Mit dem Ofterfefte 1795. öffneten fich wieder die Kirchen; allein es ift eine eigene Sache mit der Toleranz der Unglaubigen, die ihren Grund in Verschtung und Gleichgültigkeit bat. Das Recht der freven Ausübung des Gottesdienstes war von den Bürgern mehr genommen, curungen; als von den Gefetzgebern felbft verftattet und durch den Sieg befferer Grundfatze feftgefetzt: kaum aber hatten fich mit dem 18. Fructider 1767. die politischen Umstande geandert, fo regte fich fogleich wieder der Verfolgungsgeift. Der jote Tag der Dekade wurde auftatt des zien bey Geldftrafe zu fegern verordnet; Theophilanthropen (deren Miffionswelen und Verfammlungen nun nicht mehr ftatt finden, nicht erwähnt werden) wollten die Chriften nach Guinna's Wuften verbannen: die Aussichten wurden immer trüber, im Marz 1709. wurde der Verkauf aller Kirchengüter der Protestanten beschloffen, aber der inte Brumaire zer-Areute die bisherigen Beforgniffe, der Geift der Regierung wurde milder und ficherte im Julius 18eo. dem Volk eine freye ungestörte Religionsübung Durch die Geschichte der bisherigen Verfolgung ift die Frage entschieden, ob eine Gesellschaft von Gottesläugnem eben fo gut, als eine Gefellichaft von Cottesverehrern mit des Staats Wohlfarth beifeben könne, ob unter jener ein goldenes Zeitalter zurückkehren werde, in welchem aller Unfiede, alle Bedrückung der Gewiffen verbannt fern würtle? Es liegt nun am Tage (fagt der Vf.), welches Heil der Unglaube den Volkern bringt. Zerstoren kann er wohl, aber noch keine Dorffchule bat er geftiftet, in welcher der Knabe flort ehren und feinen Nächften lieben lernte; nur Brutalität hat tich im Menfchen entwickelt, aber nicht Humanität; diefe granelvollen Zeiten haben die Unentbehrlichkeit der Religion am ftarkiten erwiefen, als der gottlichen Polizey auf Erden, welche das erganzt, was die bürgerliche zu lei-

ften zu beschränkt und ohnmächtig ift." Diess ift die Urfache, warum der Vf. in vielen der nachfolgenden Predigten von der Nothwendi, keit, Versunftmafsigkeit und Göttlichkeit der chriftlichen Offenbarung redet, welches in Strasburg auch nach wieter hergestel tem Gottesdienst bey der in vicler Munde fortdanernden Lafterung gegen das Christenchum noch immer nothig ift. - Sehr richtig fagt der Vf. S. XXVIII. ,die meiften und wichtigsten Wahrheiten des Chriftenthums find zwar von feiner Geschichte unabhängig und berühen auf ihrem eigenen Grunde. fie wurden Glauben verdienen und Pflichten uns milegen, wenn auch kein leins gelebt hatte, aber durch ihn find fie aus der Dunkelheit hervorgezogen, zu Religiouswahrheiten erhoben und allgemeiner verbreitet. Die Lehre darf also nicht, ware es auch nur aus Dankbarkeit, von der Geschichte des Lehrers getrennt werden, feine Verdienste und die Beweise feiner höhern Sendung dürfen in einem chriftlichen Vortrage nicht übergangen werden; ein geschriebenes ebrwürdiges Gefetz ift das Bedürfnifs des grofsern Theils der Menschheit, zu deffen Autorität kein System oder Compendium der neuern Philosophie bey Gelehrten und Ungelehrten je ohne Widerrede gelangen würde." Die kurze Vorrede zum eien Theil voin 14. April 1802. beschliefst der Vf. fo: .. Es ist jetzt Staatsmaxime geworden, dass die Religion ein Bedü fnis des Menfchen fey, und dass ohne fie die Wohlfarth der Gesellschaft unmöglich bestehen könne. Welche Veränderung der Grundfatze in dem Zeit sume weniger Jahre!"

Der erfte Theil enthalt 18 Predigten Die Texte find alle nach einer den reinen Sinn des Grundrextes genau darstellenden neuen Uebersetzung abgedruckt. L und H über Luc. 2. 11. 12. Urfachen chriftlicher Frende über die Gebust Jefu, worin er S. 44 45 von dem Heidenthum, das lich mitten in Strasburg Aliare erbauer hat, von der angebeteten Vernunft der Revolutioners, und von der Menge von Plagen in ibrem Gefolge dreift fpricht, und unter andern faet: "idie Geletzgebung unfrer Vernunft ift nichts anders. "als die Geferzgebung der hüchften Vernunft, alfo "nicht willkurlich, fondern die unveränderliche Ord-"nune der moralischen Welt, der Wille des beilig-"ften Wesens." - S. 180 "Armes Volk! immer muls es dein Wohl feyn, welches der Ehrgeiz, die Raubund Mordluft im Munde führt! wie viel glücklicher wärest du, wenn so mancher um dem Glock weniger beforgt feyn wollte! Ill. über Luc. 1. 20. Was wir ohne das Chriftenthum feyn warden. "Wenn und da die menschliche Vernunft zu den Religionswahrheiten, deren Erkenntnils zu einem weifen, tugendhaften und glückseligen Leben nothwendig ift, gelangen kann, hat fie das für die Menfchheit durch Gefetzerber wirklich geleiftet? und wurde fie ohne hohe. e Veransfaltung dazu gelangt feyn ? Selbst diejenigen, die fich für Gegner iles Evangelii erklaren, find blofs durch das Chriftenthum und im Christenthuin zu Mannern erzogen und zur Vernunft gereift.

noch nicht gleich auf den Weg des vernünftigen Glaubens - der chriftliche wie der heidnische Aberplaube erzeugt in dem Verstande, in welchem es anfangt, helle zu werden, mehrentheils nur alige. meinen Unglauben, die ganze Religion für Irrthum and Vorurtheil zu halten, wodurch den menschlichen Geschlechte eben so wenig als mit dem Aberglauben geholfen ware. - Zur Religion der reinen Permunft , oder der Vollkommenen erheben fich mur wenige Kopfe von felbft, und doch ift diefe mit dem reinen Christenthum einerley; Volksreligion mufs fich auf gottliches Anseben fturzen, Sittenlebre kann in das alltägliche Lehen der Relchen und der Armen nicht anders Rominen, als wenn fie zugleich Religion ift. - Das Chriftenthum fodert Einhelt der Gefinnungen, nicht der Vorstellungsarten, die unmöglich Mt. IV. Von einigen Wirkungen des Christenthums auf allgemeine und besondere, auf hausliche und burgerliche Wollfarth über Matth. 12, 18. V. Die Stiftung und fortdauernite Feyer des h. Abendmahls, ein Beweis der göttlichen Sendung Jefu über Luc. 22, 19. 20. Vl. Was das H. A. uns feyn muffe über 1 Cor. 10, 16: 17. Zwey vorzügliche, im reinen Sinne des Christenthums ausgearbeitete praktische Predigten, frey von allen Sektenmernungen. VIt. Jefu Stillf.hweigen vor Gericht über Matth. 26. 59-63. Ohne von fich zu reden, eine feine Rechtfertigung des ahnlichen weifen Schweigens der redlichen Prediger in Strasburg unter gleichen Umftänden. Auch ehemals gab es ein sumultuarifches Revolutionspericht. VIH. I'an dem Bekenntniffe der Wahrheit über Matth. 26, 69 - 76. Diese Predigt ift zu der Zeit gehalten, da man die Kirchen zu verschließen beschlos, lebrreich und fanftschonend gegen die der betäubenden Lage des Petrus abnliche Lage und Stimmung vieler in Strasburg unter unbefugten Fragern. Nicht Jeder hat Beruf, jede Wahrheit und heffere Einsicht muffigen unaufgeklärten Menschen ohne Ruckhalt herauszusagen, welches oft mehr Uebel als Gutes fliftet und erhittert. Bekenntnis und Bekanntmachung ist fehr unterschieden, Joh. 16, 12. chriftliche fittliche Wahrbeir zu bekennen ift nur Pflicht I Petr. 3, 15. -Wir bekennen die Wahrheit, wemr wir der Welt zu-Heb nie eine Sprache führen, oder uns zu einem Verhallen verleiten laffen, womit Verstand und Berznicht einstimmen können. Mit edfer Freymuthigkeit und mit chriftlichem Ernft erfäutert der Vf., wie insn durch Stillschweigen, durch Reden und durch Werke feine Ueberzeugungen an den Tag lege, den Zeitumftänden gemafs, aus Achtung für Wahrheit und für uns felbit . aus Liehe zum Nachsten und zur Nachwelt, aus Ehrfurcht gegen Gott und Jefuin, mit der Beuterkung, das feine Zuhörer weniger Gefahr, als thre Lehrer, ausgefetzt find. S. 223. "Wird vielleicht dadurch der feste Grund zu dem neuen Gebäude der menichlichen Glückseligkeit gelegt, dels lie Vernunft derer, weiche Jefun laftern, damit anfange, felbst die grofsen Wahrheiten aller Religion, Gottes Dafeyn, Unkerblichkeit und einen zukunftigen Vergehungszustand in Zweifel zu ziehen oder zu laugnen ? Soll

etwa durch folche Grundfitze die Sittenfehre beffet gegründet, das Gefühl für Pflicht lebendiger erweckt werden ?" IX, Von der Große der Leiden Jefu, und der Grofse der Seele, mit der er fie ertrug, über Matth-27 - 38-43. Stille Geduld und Gelaffenheit ohne Enshufiasmus, ununterbrochene Gegenwart des Geiftes, unerschöpfliche Freundes - und Feindesliehe, erhabenftes Vertrauen zu Gott. X. Wie man leben mufs, um im Sterben den Geift ruhig dem Vater übergeben au konnen, über Luc. 23, 46. XI. Von den Absichten des Todes Gefu , über Rom. c, 6-11. Er verhürgete: die Aufrichtigkeit und Glaubwürdigkeit seiner Aussagen; er hereigere feine flegreiche Auferstehung, er machte durch Vertilgung des Verurtheils von einem ierdischen Messissreiche die Apostel tüchtig und heldenmüchig, gab ein Beyspiel der erhabensten Tugend, vollendete feinen Beruf auf Erden, hob, als eine für alle Zeiten gekende Aufopferung alle Opfer auf, predigte laut Gottes Versohnlichkeit zum Trost geangsteter Gemuther, führte reine Gottesverehrung ein. frein hihlisch ] Eben so AH. von der moralischen Beschaffenheit und dem moralischen Zwecke der Aufopfes rung defu, über Tit. 2, 14. mit der ausgeführten Wabrheit, dass Jesu Verdienst und Ausopferung nicht blofs auf feinen Tod beschrankt Ift, fondern mit feinem Leben in genauem Zufammenhange fteht, XIII. Was uns zu der Hoffmung berechtigt. dass die Religion Jesu noch ferner über ihre Feinde siegen werde, über Marth. 16, 18. Bey Wiedereroffnung der Kirche zu St. Nicolai, Wie-man denken kann, eine rührende, sher nicht weniger ernsthaft helebrende Predigt, vonder Auterstehung der Religion als elnes Bedürfnisses des Menichen und der hargerlichen Gesellschaft fam Ofterfeste]. XIV. Wie nothwendig zur Einführung des Christenthums in die Welt die Auforstehung Gefu geweses ift, über Apolitg. 2, 36. 37. Dass zwar die wichtigsten Glaubenslehren und Lebenspflichten nicht stehen oder fallen, je nachdem wir die evangelische Geschichte als Wahrheit annehmen, oder als Erdichtung verwerfen, dass aber ohne Jesu Vermittelung, ohne Einführung des Christenshums eine hessere Religionserkenutnifs fich noch lange nicht unter allen, felhft den niedrigften Klaffen der Menschheit würde verbreitet baben. XV. Wie wohlthütig für den Menschen die Lehre von seiner Unsterblichkeit ift, über 2 Timoth 1, 10. hun lig und doch populär. XVI. Von-der Auferstehung der Todten, über 1 Cor. 15, 35-44-Mit exegetisch richtiger gennuer Prüfung der Stellen des A, und N. T., die davon gewöhnlich erklärt werden, imgleichen der Meynung der Juden davon, wird gezeigt, was die h. Schrift wirklich davon lehrt, was die Vernunft vermuther, und wie Schrift und Vernunft, zufammen stimmen, mit philosophischer Richtigkeit. Doch ninnnt er nach dem Text einem in unferm gegenwartigen Leihe verhandenen unverwe-lichen Keim an, der fich in dem Zeitpunkt unfers Todes entwickeln werde; körperliche Auferstehung der Leiber fey umnöglich und zwecklos. XVII. Difs das Glück der Erde nicht für die hochfte und letate Bestimmung des Menschen zu achten sey, über Apostg, and Aposig. r. 9. XVIII. Ueber die Beschaffenheit der künstigen Seligkeit, über Job. 14. 1 3. Beide letzte Predigten find am Himmelfarthsseste gehalten, in demselben Geiste, der in allen herrscht.

Der zwegte Theil enthält 13 Predigten und eine Begrabnifsrede. Sie ashunn denselhen Geiß eines erleuchteren und flandhaften Religionslehrers; sie sind sir dieselben Bedärsniffe und bey gleichen Veranlassungen gehalten worden; und es wurde deber unnohig seyn, sie durch ein genaueres Detail naber bezeichnen zu wollen.

Wünnene, b. Stabel: Die allergemeinsen Aussie rungen der Nachstenliebe, in einem Curse von Faltenpredigten in der Universtranskriche zu Würzburg dargeitellt, nebst einem Anhang von Predigten, welche an den Festen Marias in besigter Kirche gebalten worden find von D. Michael Feder. 1803. 148 S. 8. (8 gr.)

Nach dem Texte: Herr, du haft mir fünf Talente gegeben etc. Marth. 25, 20. werden fünf Thichten des Menfehen gegen feinen Nachten ausgeführt. "Je der Chrift kann und foll seinen Nachten wohlwollen, ihn loben, vertheidigen, dulden, auch ihm ein gutes Bevfpiel eeben. Die Ausführung ist biblisch, klar

und herzlich, wie es "der Menge der Glaubigen, welche der Vf, in feinem Tempel als gegenwartig erblickte" (S. 1) obne Zweifel angemeffen war. In den zwey ersten Predigten an Mariens Reinigungsfeft wird des Greifen, Simeons, Beyfpiel erbaulich angewendet In der dritten benutzt der Vf. die Frage Mariens : wie foll diefs geschehen ? um vom G-brauch und Mifsbrauch des menschlichen Forschungsreiftes zu reden. Nur im Eingan, fiel uns auf, dass der Vf. S. 100 die Worte: da ich von keinem Manne weifs, fo paraphrafirt: "das beifst, da ich den Entschluss gesasst habe, den ich um keinen Preis in der Welt aufgeben werde , den Entichlufs , Jungfrau zu bleiben." Und doch war Maria eine Verlobie! findet der Vf. für gut, noch in einer Kanzelrede zu bebaupten, Maria fey zum voraus bloss zu einem jung. fraulichen Eheftand verlabt gewesen ? Auch S. 126 deutet, da der Vf. Maria als Tugendinufter darftellt, wieder auf diele nicht biblifche, auch der Ehe, als beiliger Anordnung, nicht eben vortheilbafte Voraussetzung. Viel empsehlungswürdiger scheint es uns, dals der Vf. S. 137 am Feste der Himmelfahrt Mariens Pf. 38. 5. zum Texte gewählt und mit Lehrerklugheit das Andenken au den Tod als Veraulaffung zu manchen guten Entschlüffen zum Thema feiner Rede gemacht hat.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

RECHTSGELAHRTHEIT. Lubeck, b. Bohn. I'en der Befugnife einer Falliten zur Disposition feines Fermögens bis zum Ausbruche des Concarfes, nach Lubeckischen und gemeinen Rechten, Von P. C. N. Lemble b. R. Lt. 1802. 47 S. 8. (6 gr.) Die Hauptablicht des Vf. ift zu zaigen, dass die einschränkende Verordnung des Liibeckischen Rechts wegen ungiltiger Veraufeerung oder Verpfändung der Immobilien eines Schuldners in den letzten vier Wochen vor eusgebrochenem Concurfe, auf bewegliche Sachen, Geldrahlungen, etc. nicht anzuwenden fey, fondern dels diele nach gemeinen Rechten behandelt werden mufstan. Darin has er nicht Unrecht. Mon muß ihm auch überhaupt die Gerechtigkeit widerfahren laffen, dafe er fich alle Muhe gegeben hat, feine Sache einleuchtend darruftellen, und die Grunde der ihm eingegenftebanden Meynungen von allen Seiten zu prufen. Die Schrift bezieht Sch ubrigeus auf Parteyfachen, welche, wie der Vf. felbft gefieht, die erfte Veranlaffung dezu gegaben haben. Eine billige Krieik mus daher manches in Nebenfatzen und überhaupt die Art der Ausführung etwes überfehen. Der praktische Rachtsgelehrte nimmt es mit den Satzen, die eben feiner Partey vortheilhaft find, fo genzu nicht, und in der Beurtheilung mit's man ihm daher auch diefes einigermaafsen zu Gute halten; fosst wurde fich gegen Behauptungen der Art, als z B. 6. to., dass die ganze Lehre von den Vermuthungen blos romifchen uud canonischen Rechts fey, imgleichen dass die ungedenkliche (unverdenkliche) Verjahrung keinen Beweis des Gegeutheils zulaffe, dals fie der Rechtskraft an die Seite zu

fetzen fev etc. marches erinnern leffen. Auch mule Rec. bey dem, was der Vf. von der zum Nachtheil enderer Glaubiger geschehenen Zahlung nach gemeinen Rechten als ausgemacht annimmt, wie es das im Ganzen noch nicht ift, auf Wolch de jure prioritatis in froudem creditorum impetr. in deffen opufc. jur. cir. verglichen mit Dobelow vom Concurs 6. 425 verweifen. Gut ift die Bemerkung über Art. 3. Tit. 1. Lib. 3. dass diefar Artikel noch eus Zeitan berrühre, wo eins Gleichheit aller Glaubiger fast durchgaugig siett fand, dass er eber in dem ravidirsen L. R. mit der darin bestimmten Clasifices on der Foderungen nicht fiiglich zu vereinharen fey. Diest ift im Ganzen freylich wohl wahr, indess möchte sich doch darum noch nicht als ausgemacht mit dem Vf. behaupten leffen, dass ein Glaubiger, welcher von jenem dritten Artikel Gebrauch machen wollte, fich auch jetzt noch die gleiche Vertheilung der Gitter nach Procenten gefallen laffen mufste. Denn es ift kein zureichender Grund vorhanden, warum die besoudern Vorrechte, da sie doch einmal im Gesetzbuche bestimmt find, nicht auch hier gelten foliten. So riel ift gewifa, dafa gedachter Artikel, eben weil er von einem ganz befondern Fall redet, in keigem Betrachte dazu dienen kann, um eine Aus-dehnung der Vorschrift wegen Veräusserung der Immobilien in den lerzten vier Wochen vor dem Ausbruche des Concurfes zu rechtfertigen. Zur nahern Prufung diefer Vorfchrift überhaupt werden besonders auch in verkommenden Fallen die Schriften von Burchard und Carftent noch zu vergleichen fe; n.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 15. November 1808.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Zunica, b. Orell , Füssli u. Comp.: Theophil. Unterhaltungen über die chriftliche Religion mit Junglingen von reiferin Alter. Von Joh. Ge. Müller, Prof. zu Schafhaufen. Erfter Theil. 1801. XXXII. u. 3306. gr. 8. (1 Rthlr. 12 gr.)

ach der Vorrede gab den Anlafa zu diefem Buche, (dellen Fortletzung wir bisher vergebens entgegenfahen) der tiefe Verfall der Achtung, nicht nur gegen die chriftliche, fondern gegen die Religion überhaupt, den der Vf. um fich ber erblickte. . Er fchreibt ihn, etwas zu einseitig, großtentheils den kühnen und fich unter einander widersprechenden Neuerungen in der Religionslehre, und in feinem Vaterlande befonders dem Schickfale des geiftlichen Standes zu, das, nach feiner kraftvollen Beschreibune, fehr traurig ift. ,. Was unfere Nachbarn, mit mehr oder min-"der Recht, ihren Philosophen und Toleranzpredi-"gern nach , über ihre Priester und die Hierarchie fag-"ten, das plapperten hirn- und kenntnifslofe Köpfe "in unferm Lande blindlings nach, and verschrien die "unschuldige schweizerische Geiftlichkeit beider Kir-"chen, als ob fie, weiß kein Mensch, welche Tyran-"ney über die Gemüther ihrer Mitbürger ausgeübt hät-"te! - Durch die neue Landesverfaffung ihrer bur-"gerlichen Rechte verluftig erklärt, wurden besonders "im ersten Jahr die Lehrer Leuten unterworfen, die "felten im Stande waren, anders als nach blinden Lei-"denschaften zu urtheilen. Endlich - oder vielmehr, man fieng mit dem an, wurden alle Einkunfie, aus "welchen feit einem vollen Jahrtaufend Kirchen, Schu-"len und Arme unterhalten wurden, als barbarische "Feudalrechte, der gründlichsten und muthigsten Vor-"ftellungen einlichtsvoller Manner ungeachtet, rasch "abgeschafft, und mit dem [damit] der ganze Lehr-"stand in Neu - Helvetien dem Hunger und Mangel "ausgesetzt, an dem er noch leider, und der (wenn "nicht bald geholfen wird) feine ganzliche Auflofung "zubereitet. Den Armen fteht kein befferes Schickafal bevor - ihre Thränen zählt der, der ins Ver-"borgene fiebt" (S. XI. f.). - Die Abficht des Vfs. ift, durch diefe Fragmente (denn mehr verfpricht er nicht) fünglingen von reifern Alter, die nicht zu den geschworenen Feinden des Christenthums gehören, nicht nur die Religion überhaupt, sondern die christliche insbefondere, zu empfehlen, als eine geoffenbarte Religion, "die in fich felbft bochft vernünftig und zusammenhangend fey, hochst wurdig der Gottheit, tief aus der menschlichen Natur geschöpft, hochst wohlthätig A. L. Z. 1803. Vierter Band.

und beruhigend, moralisch, human, und reich an gottlicher Kraft zur Befferung und Befeeligung;" aber nicht in den Formen, in welche katholische oder protellantische Scholastik sie einkleidete, fondern ihrem wesentlichen schriftmässigen Inhalte nach. Er sodert feine altkatholischen Glaubensbruder auf, mit Beyfeitsetzung der alten Streitfragen gemeine Sache zur Vertheidigung des Christenthums mit den Protestanten zu machen. "Ich halte mich" fagt er S. XXIX. "zu "keiner Parthey und an kein Syftem irgend eines be-.. rühmten Mannes ausschließlieh. Lange herumge-"worfen zwischen den widersprechendften Lehrge-"gebäuden, bin ich, nach einigen gewagten Curen, "blos dadurch zu einer eigenen Ueberzeugung gelangt, .. dass ich fie erst alle so viel möglich vergeffen lernte, .. und - - aus den Quellen felbft oder den Urkun-"den unserer Religion die Haupsprincipien meines Sy-"ftems herleitete." - So kundigt fich dieses Werk eines verdienstvoilen Schriftstellera au, der bier mit wohlwollendem Eifer, in einer mannlichen, kraftigen Sprache, die Religion dem Verstand und dem Herzen empfiehlt, durchaus den festen Gang des Seibstdenkens geht, und felbst da, wo er fich in Seitenwegen verirret, durch das Ungewöhnliche der Anfichten den Leser an fich zieht. Ein solches Buch verdienet die Aufmerkfamkeit aller, die an der Religion ein Intereffe nehmen; und wir wollen suchen, ihm ibre Aufmerksamkeit durch einen möglichst gedrängten Auszug zu gewinnen.

Das Wesen der Religion ift Verebrung Gottes, reine Erkenntnis Gortes, verbunden mit inniger Ehrfurcht, aufrichtiger Zuneigung und frober Hoffnung. Sie beiteht also weder bloss aus dunklen Gefühlen, noch blofs aus moralischen Geboten. Ueberaus wohlthätig ift ihr Einflus auf das Wohl der einzelnen Menfchen und der ganzen Völkerschaften. Anlage zur Religiofifat haben alle Menschen; denn es ift ihnen allen natürlich, da, wo fie Leben, Wirkung, Bewegung wahrnehmen , belebende Krafte, hobere geiftige Wefen zu ehnden. (Eine Ruge verdienen hierbey die Anmerkungen zweyer von den drey Freunden des Vfs., denen er schon vor 7 Jahren den Entwurf diefes Buches mitgetheilt hatte, über die Behauptung, (S. 79. f.), dass alle Menschen auch der chriftlichen Religiolität fähig feyen, und dass der Satz, zum Chriftenthum gehöre eine besondere Organisation, falsch fey, und ziemlich zu der Lehre einer blinden Pradestination führe. Die zwey Freunde behaupten dagegen wirklich und ernftlich die (Calvinische) Pradeftination. "Christus und Paulus" fagt der erste "leh-Oα

"ren fie fo deutlich, und fie ift von der Ueberzengung "von unserer Ahhangigkeit von Gott fo unzertrenn-"lich (!), dafa fie gelehrt werden mufste. Mit dem "freven Willen mufs fie allerdings bestehen konnen, "in fo fern diefer zur Imputation erfoderlich ift, wo-"zu das Bewufstfeyn der Freythätigkeit, follte auch "eine meiaphyfische Illufion (?) mit unterlaufen, mir "genug scheint; in fo fern man nur auch dieses Wort (?) in rein metaphy fischem Sinne nimmt. Denn (?) ge-"fetzt, es ware diefes (?) nichte fo wollte ich meines "Orts lieber die Freyheit als die Pradeflination aufge-"ben," Diefe Anmerkung, die zum Glück die einzige in ihrer Art ift, batte der Vf. durchaus unterdrücken follen. Musste er nicht beforgen, dass der widrige Eindruck derselben der edlen Ablicht seines Buchea nachtheilig werden dürfte? Es giebt vielleicht keinen, der ganz kalt für oder wider die Religion ware, wenn er nur je etwas von ihr vernommen hat, fo fehr auch der Auschein dagegen seyn mag; aber es gieht Menschen, denen ein gewisser Hang zur Religiofität gleichsam angeboren ist. Aber die Anlage zur Religiofität ift noch nicht felbst Religiofität; fie muss entwickelt und ausgebildet werden. Allein die Vernunft bildet fich bey dem fich felbst überlassenen Menschen sehr spät, und bey vielen gar nicht binreichend zur Erzeugung der Religiofitat aus. Es ift alfo unglaublich, dass die ersten Menschen von selbit auf die Idee der Gottheit gekommen feven; und doch findet man schon in der ältesten Vorwelt und bey allen Völkern Spuren von dem Glauben an fie. In dem Gewirre der heidnischen Mythen und in den Gebräuchen des altesten Gottesdienstes liegen die religiösen Urbegriffe : die Götter regieren die Schickfale der Menfchen, und haben fich ihnen in den uralten Zeiten auf verschiedene Weise, mit milder Herablassung geoffenbart; Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Dankbarkeit, Bescheidenheit, Liebe zu Vaterland und Aeltern find die der Gotiheit augenehmsten Tugenden, und finden in einem künftigen Leben ibren Lohn, so wie die entgegengesetzten Gesinnungen ihre Strafe. Des Daseyn dieser Urbegriffe lafst fich nur aus einer Offenbarung Gottes, die auch der allgemeine Glaube der olten Welt war , erklaren; und es wird zugleich einleuchtend, dass die Offenbarung nicht die menschliche Vernunst entbehrlich machen, sondern vielmehr in göttlichen Dingen ihr nachbelfen, fie erleuchten, und ihr die rechte Richtung geben foll. Die reinen Quellen aller Sagen der Urwelt von Offenbarungen Goties finden fich in der Genefis. Der Vf. trägt kein Bedenken, zu vermuthen, daß diefe Nachrichten schon vor Abraham schristlich ausgezeichnet worden feyen. Sie pflanzten fich dadurch fort, dass die Menschen von einem Paare abstammten, lang heyfammen wohnten, dann zu einer kleinern Familie (des Noah) zufaumenfchmolzen. Unter den Stämmen diefer Familie behielt der Stamm Heber's fie am reinsten. Unter den übrigen Stainmen, wo fie fich nur mundlich fortpflanzten, wurden fie mannigraltig entstellt, und erteten im Laufe der Zeiten in Abgötterey aus, vorzüglich durch die Betrachtung des gestirnten Himmels. Bey den Studen dagegen erhielt fich der Monotheismus, der alte Glaube ihres Ahnherrn Ahrahams, you ihrem Gefetzsteher Mofes nur erweitert, und zur ficherern Erhaltung in die politische Verfassung eingeweht. Durch die Propheten wurde er immer mehr ausgebildet und verzeiftigt. So wurde er den Nachkommen bis auf die Zeiten Chrifti überliefert. Auf ihm baute Sefus fort. Durch ihn wurde der Nationalstolz seines Volks vernichtet; er lehrte uns, alle Menschen als Bruder zu betrachten, und an jedem fein Gutes, ohne Rücksicht auf feine Meynungen und zeitlichen Verhältniffe, zu erkennen und zu schätzen. Die reinste, frey fte, froheste Humanität ift feine Moral, Gehorsam und Liebe gegen Gott feine Religion. Ohne fich im mindeften in bürgerliche Verfassungen und Weltangelegenheiten zu mischen , erhoh er fein Volk zur rechten geiftigen Freyheit und Gleichheit - welch einer andern, els wie die Welt fie giebt! - Jeden blofs korperlichen Dienst Gottes fchaffie er ab, und lebrte, Gott im Geift und in der Wahrheit verehren. "Wenn jemals "ein Genius in menschlicher Hülle fich zu reiner An-"ficht desten erhob, was einzig für die Menschen "Wahrheit ift, ein Ideal der Tugend war, und Gott "in fich darstellte: fo ift Jefus der Genius, und ver-"dient unfere ganze Ehrfurcht, Dankbarkeit und Lie-"be" (S. 210.).

Die Wahrheit der biblischen Geschichte dieser Offenbarungen Gottes bestätigt sich nicht nur durch ibren Inhalt, fondern auch dadurch, dass die Israelitische Religion einen ganz andern Gang hielt, als alle andern gleichzeitigen Religionen. Alle heidnische Religionen waren anfangs emfach, und in ihren Grundideen einande ahnlich gewesen, im Verlaufe der Zeiten aber wichen fie von einander ab, und wurden am Ende verunstaltet und ungereimt. Die Ifraelitische Religion hingegen gieng von den Grundbegriffen der heidnischen Religionen aus, aber sie verhesseren fich in ihr immer mehr; und als Athen, Rom und Memphis nur noch die todten Formen derfelben hatte, hatten die Juden sie so rein, dass Jesus sogleich weiter darauf fortbauen konnte. Diefer auffallende Unterschied last fich nicht anders erklären, als durch eine befundere gottliche Leitung. Von einer folchen Leitung zeuget auch die Geschichte der christlichen Religion. Zu den Zeiten Chriffi herrschten unter der aufgeklärten Menschenclasse im römischen Reiche Skepticismus und Epikureismus; den beffern Stoicismus und Platonismus eigneten nur wenige fich an. Das Volk blieb dem dümmiten Aberglauben oder einer volligen Ungewissheit überlassen. Und doch schwang fich das Menschengeschlecht aus diesem geiftigen und finlichen Verfall heraus, obgleich in den nachsten Jahrhunderten Barharen das romische Reich überschweminten. Wie war das möglich ohne eine besondere Verauftaltung Gottes? Sie ist auch nicht zu verkennen in der ferneren Erhaltung des Christenthums. Denn nie ift das wahre Christenthum ganz auf der Erde erloschen. Nie war eine Zeit, wo man nicht

hier und da an lebendigen Beyfpielen hätte fehen konnen, wie viel es vermoge. Befunders hat es fich vom Anting on durch den Gelft der Wohlthatigkeit und Menschenliebe ausgezeichnet. Ihr hat man die Anstalten zu danken, durch welche, Jahrhunderte hindurch . Kirchen und Schulen unterhalten . Kranke verpflegt, verlaffene Wittwen und Waifen unterftutzt werden können - .. und diese Anstalten find nun" (in dem Vaterlande des Vfa.) - "o Barbarey unferer Zeitl no eiferne Inhumanität unferer Philosophen und So-...lonen! - ihrem Endenahe" (S. 233.). - "Das Refulstat der Religionsgeschlichte ift also das froheste. was "ein menschenliebendes Gemuth fich wünschen kann: udafs die Gottheit mit uns fey; dafs fie menfchen-"freundlich zur Erzlehung und Beseligung des Men-"fchengeschlechtes mitgewirkt, dass sie selbst ihre rechie Erkenntnis uns mitgethellt, unter uns erhalnten und fortgepflanzt habe; und dass mithin alle die "herrlichen Stralen der reinen Religiun, und die er-... habenen Hoffnungen, die das Christenthum giebt, ... fammt alle deut Guten und Befeligenden, das fich "daraua herleitet, und aile die Tugenden, die aus diefem Samen erwachsen, ihr Geschenk und ur-"fprünglich vom Himmel herabgekommen fey" (S. 147.). Seit den Schriften des N. T. haben wir in Rückficht auf Dinge, die das ganze Menschengeschlecht und Gottes Piane mit ibm betreffen, keine neuen Offenbarungen bekommen. Wir muffen uns also an die Offenbarung in diesen halien, bis es Gott gefullt, uns neue mitzutheilen, wenn die alten zur Haupsfache der Religion nicht mehr hinreichen follten. "Wird der Gesetzgeber eine neue Auftalt zu treffen gut finden, fo wird fie alle vorigen Anftaleten an Glanz, Klarheit und Befeligungskraft wifs fo weit übergreffen, als Jefus Mofen, als das Evangelium das Geferz" (S. 163.). Indeffen auf eln Buch, auf ehre langst verlebre Geschichte, baut der Mensch nicht leicht seine gauze Hoffnung, wenn er nicht noch andere Erfahrungsbeweise für die Wahrheit der Sache hat. Aber Gott offenbart fich gewiss noch jetzt jedem Menschen, der seine Stlmme vernehmen will. Selbit den Gang der Menschengeschichte kann man eine Offenbarung Gones durch Thatfachen nennen; auch erhält der Mensch Offenbarungen durch feine Schickfale, durch die Geschlebte felnes Herzens. "Und wer weiss - und wer es welfs, wer mag es fagen und diefs Heiligthum dem Mifsbrauch werdorbener Menschen preis geben? - was noch weiter, unbekannt der Welt, Im Herzen einzelner Guttesfreunde vorgehen mag ?" (S. 165-) Alles beftatigt, dass alle Zeitalter eine fortgehende Offenbarung Gottes geglaubt haben, und man darf fagen, auf diefen Glauben habe die Gottheit felbft die Menschen geführt.

In der heiligen Schrift wehet göttlicher Geift; aber unmöglich ift es uns, zu befimmen, wie Giotres Geift vor Jahrtaufenden auf die Seelen der Propheren und Apoftel gewirkt habe. Der uralte Begriff von Einbauchung, Anhauchung, veranlafter manche fehr

grobe Begriffe von der Iuspiration. Sie ist nicht ein Dictiren der Gedanken und feibit der einzelnen Worte vom heiligen Geift, ift aber auch nicht bloß Genie oder göttliche Begeisterung. Den Propheten und Apofteln blieb ihre Individualisät, aber der Grad ihrer Erkenntnifs. Ehrfurcht und Liebe Gottes inspirirte fie, fo zu schreiben, wie fie schrieben. Kamen noch durch Visionen oder durch andere Berührungen ibrer Seele vom Geiste Gottes auffallendere, positivere Erweckungen, Auffoderungen, Anregungen dazu: so gaben diefe ihrem Genie und ibrer Empfindung einen um fo hohern Schwung, eine um so bestimmtere Richtung. Es ift unphilosophisch, mit dem Finger darauf deuten zu wolien, wo die Inspiration aufbure, und nun der Mensch wieder rede. Zu Geschlichten bedurfte es keiner Begeisterung; nur ftrebte die durch die Verebrung Gottes gelauterie und veredelte Seele nach der größten Wahrheit und Treue, und fetzie fich imnier die Verherrlichung Gottes zum Ziele. Uebrigens war ihr Geist seinem natürlichen Gange überlassen, und in Nebensachen konnten sie gar wohl irren. Dieser Geist der Wahrheit, der Erkenntnisa, der Liebe Gottes machte sie weise, die Wabrheit einzusehen, und beredt, sie mit herzengewinnender Kraft zu predigen. Hatten wir diesen Geist in dem nämlichen Grade, wir wurden auch fo reden und schreiben. Was eigentlich das Seigy der Bibel beweiset, ift ihr Inhalt . durch den sie ein passendes und hinreichendes Lehrbuch . für den Menschen wird. Auch die Einkleidung Ihrer Geschichten und Lehren ist eines güttlichen Buches würdig, gleich fern von Frostigkeit und orientalischein Schwulfte.

Aus der heiligen Schrift kann selbst der gemeine Mann fich richtige Religionsbegriffe verschaffen; die Hauptsache ift am alleroftesten und am allerklärsten In der Bibel gefagt. Die Hanptregel für den, welcher die Schrift fiudieren will, um Belehrung zur Gottseligkeit, und einen Gewinn sur sein Herz darin zu finden. Ift die, dass man fich feibst darin fuche, oder alle Lehren, Warnungen und Verheifsungen auf fich anwende. Wer eine redlicke Zuneigung zur Wahrheit und zu Gott hat, wem die Religion eine Angelegenheit des Herzens ift, dem find kaum Regeln nöthig; eine gewisse Symputbie mit dem Geiste, die in diesem Buche herrscht, zieht ihn zu dem Buche bin. und er versteht es, wie wir den Freund auss halbe Wort verstehen. - Dem, welcher tiefer in den Sinn der Schrist eindringen, oder sich selbst ein Suftem ibrer Lebren bilden will , empfiehlt der Vf., die Hauptstellen zu sammeln, und in ein harmonischea Ganzes zu fassen; in der Auslegung zuerit den Text kritisch zu berichtigen, und den buchstäblichen, dann aber den huftorischen Sinu, den eigentlichen Sinn des Schriftstellers , zu suchen , ohne freude Ideen binein. zutragen, und ohne die Satze, welche nicht gefallen, nach Lieblingsvorstellungen umzusormen und auszulegen. Andere Rathschiage und Warnungen. die er hinzufügt, muifen wir übergeben. - Zudem Studium der eigentlichen Religionswiffenschaft wird der historische Weg empfohlen. Man mache fich zuerft mit den erhabenen Begriffen der Kirchenväter und schon der griechischen Philosophen von der Theo logie hekannt. Durch historische Untersuchungen laffe man fich zu der Erkennenifs führen, dass der Urforung der Rellgiousbegriffe nicht von menschlichen Einsichten, fondern von einer Offenbarung berzuleiren fev. Die Ausbildung diefer Begriffe verfulge man durch die Geschichte der heidnischen Religionen und Philosophieen. You da gehe man auf die ifraelitischen Religionabegriffe und auf die Entstehung der christitchen Religion über, und untersuche beide historisch, Was Chriftus und die Apostel am öftersten und deutlichsten fagen , was also ihnen offenbar in ihrer Lehre das wichtigste war, das find die Fundamentalartikel der chriftlichen Religion. Ueber fie waren alle Partheyen der Kirche von der früheften Zeit an einig. Es find die Lehren: dass der Vater und Sender Jefus Christus der Schöpfer der Welt fey; dasa der Sohn Cottes gekommen fey, die Sünder felig zu machen; dass der heilige Geift die Gläubigen in alle Wahrheit und Tugend leite; dass die Christen Jesu, als dem Weltheiland, alle Neigungen und Triebe, die der Heiliekeit zuwider find, aus Dankbarkeit zum Opfer bringen, und, mir Zuverlicht auf feinen Beyftand, wider die Sunde ftreiten, und dafür in der Ewigkeit feiner Herrlichkeir theilhaftig werden follen. Diefe Lehren find in allen Symbolen der Kirche anerkaunt. Die ersten Symbole find blos bittorisch, ohne fich in Folgerungen einzulaffen; die fpätern erhielten Zufätze auf Veranlaffung der entstandenen Irrlehren. Unter den neuern ift eines der vortrefflichten die Augsb. Confession, welcher die Helvetische wenig nachgiebt. "Von fpatern, der Lutherifchen Formula Concordiae "und der Helvetischen Formula confensus, lafst une "lieber fehweigen, und fie Vergeffen! fowohl fie felbit. "als die Geschichte, wie fie verfasst und aufgedeun-"gen wurden, die eine Schande ihres Zeitalters ift" S. 305.). - Auch bey dem Studium der Dogina tik foll der Anfang mit ihrer Geschichte gemacht werden; die Lehrmeynungen der fogenannten Ketzer und Sectirer, und anderer Paraduketen folle man, fo viel möglich, aus ihren eigenen Schrifren fludieren. Alle chriftlichen Lehrgebande muffen nach der uralten regula fidei und nach den Lehren der Schrift geprüft werden. Von dem Studium der chriftlichen Mural spricht der Vf. fehr wenig. Die Polemik empfiehlt er, als - was se feyn follte - kritische Theologie.

Zwey Anhänge beschliefsen diesen Band, der 3. und 5. (der 1.2. und 4. werden auf den zweyten Band verspart.) Der erste unter diesen zweyen giebt Besuerkungen über den phonicischen Ursprung der Mythologie, den der Vf., nach feiner Lieblingsidee, aus der Geschichte in der Genens ableitet. Der andere handelt vom Beidelbergischen Katechismus. Dieses merkwürdige Buch wird nicht übel vertheidigt; aber die elende Wahl der Beweisstellen und die Randglossen radelt der Vf. felbft. Beide, verinuther er. rubren von spätern Theologen her, und find wohl zuerst in die Ausgebe von 1600 eingerückt worden. Er wünscht, dass die Fragen, die eine damals nörhige polemische Tendenz hatten, gegen Verwahrungen vor andere, nun gemeinern Irrthumern ausgetaufcht, einige berte Ausdrücke der damaligen Dogmatik ausgemerzt wurden . und dass man vor-diesem Karechismus, welchen Urfinus, einer feiner Verfaffer, felbit ausdrücklich für die Erwachsenen bestimmt hat, für Kinder ein kurzeres und ganz einfaches Lehrhüchlein gebruchen möchte.

(Der Beschluss folgt.)

#### TECHNOLOGIE.

NEU-RUPPIN, D. Kühn: Beschreibung einer Schwimm-Dlaschine, vermittelst welcher man — altensiste, auch feindliche Flotten ruiniren und ganze Armeen über Flüsse und Meere fortbringen konnte. 1802-122 S. §.

Die Boote der Grönländer, nur für eine Perfon eingerichtet. womit fie fich weit in das hohe Meer wagen, brachten den Vf. auf diese Maschine. Er lasst ein bootformiges Gestell von Holz machen, nur binten zugerundet, oben mit einem Brete verschloffen und überall mit Leinwand überzogen, welche durch Kutte und Oelfarhe wasserdicht gemacht ift. Danit diefes Boot nicht umschlage, ift ein Gegengewicht unter demfelben angebracht. Auf einer fo'. ben Maschine foll der Schwimmer reiten, und um tich fortzubewegen, giebt er ihm große Bleche an die Füße, wodurch fie den Schwimmfüssen gleich werden follen. Der Vf. kennt den Hauptvortheil der grönlandischen Boote nicht, nämlich ihre große Länge; er weiß nicht, dass ein Beot hinten eben so zugespirzt feyn mufs, als vorn, er bedenkt nicht, dass ein Gegengewicht, tief unter Waller angebracht, den Körper aufserft fchwer zu regieren macht. Er mus keinen Begriff von Meereswogen haben, nie auf einem Schiffe hey hohen Seen gewesen seyn, wenn er seinem Wasterreiter Schlufs unter folchen Umftanden zutrauet. Wie mancher wird bey Schiffbrüchen von einem Brete. welches er doch fest umklammern kann, abgespühlt! Der Vf., wahrscheinlich mitten auf dem festen Lande, wird es dem Bewohner einer Seeftadt erlauben, über feinen Vorschlag zu lachen.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 16. November 1803.

### GOTTESGELAHRTHEIT.

Zürich, b. Orell, Füsli u. Comp. Theophil. Unterhaltungen über die chriftliche Religion mit Junglingen von reiferin Alter. Von Joh. Ge. Mäller etc.

(Befchinfs der im vorigen Stuck abgebrachenen Becenfion.)

ach dem Bedünken des Rec. reicht schon dieser Auszug hin, zu zeigen, dass das Buch seinem Zwecke, Jünglingen, die noch nicht entschieden gegen die chriftliche Religion eingenommen find, Achtung gegen fie einzuflofsen, und den Grunden für ibre Gottlichkeit Gebor zu verschaffen, augemellen fey; auch kann er, da er fast durchgehenda die eigenen Worte des Vf. beybehalt, das allgemeine Urtheil, das wir ihm vorausgeschickt haben, und den Wunsch einer baldigen Fortsetzung des Werks rechtfertigen. Ihm mogen nun einige missbilligende Erinnerungen folgen, die wir im Auszuge, wo wir den Vf. fo wenig als möglich unterbrechen wollten, umgangen haben, die aber die Unparteylichkeit nicht zurückzuhalten erlaubt, und die vielleicht der Vf. felbit noch bev der Fortfetzung benützen kann.

Dem Buche fehlt bey allem Fleifse, der fichtbar auf daffelbe verwandt ift, eine lichte, natürliche Ordnung. Der Plan des Buches kann nicht nach dem hier gegebenen Auszuge, der ganz von der Stellung der Materien im Buche abweicht, beurtheilt werden. Nicht nur entstehen unnötbige Wiederholungen daraus, dass die erften Abschnitte schon fummarisch dasienige enthalten, was in den folgenden weiter ausgeführt ift; fondern in den einzelnen Abschnitten felbit ift es fo fchwer, dem Ideengange des Vf. zu folgen, dass wir zweifeln, ob es auch dem aufmerkfainsten Lefer ohne die Hülfe des mühfamen Excerpirens gelingen werde. Es scheint, der Vf. hat unter die Rubriken, die er bey der Anlegung des Plans jedem Abschnitte gab, alles zusammengetragen, was fich nach und nach ibm darbot, und hat darüber feine Aufmerksamkeit von dem Verhaltniffe der einzelnen Theile zum Ganzen abgezogen. - Aber für weit wichtiger halten wir den Fehler, dass der Vf. so manches aufgenommen hat, was nicht nur zu feinem Hauptzwecke nichts beyträgt, fondern dellen Erreichung fogar hindern kann. Dahin rechnen wir, aufer manchen Satzen, die wir bereits mitgetheilt haben, und denen wir nicht bevollichten konnen, ob wir gleich nicht nöthig fanden, ihnen zu widersprechen . - die polemischen Excurse über manche Be-A. L. Z. 1803. Vierter Band.

hauptungen neuerer Theologen, z. B. im 11. Abichn., ob wir gleich bey den meisten der Meynung des Vf. find. Wenn man die chriftliche Religion denen empfehlen will, die bis jetzt ihr noch nicht zugethan find : fo muss man sich suf Meynungen, die man nicht billigt, die aber mit einem wahren Christenthum nicht unverträglich find, nicht einlaffen. Solche Discuffionen find nur für folche Lefer paffend, welche diefe Religion fchon für wahr erkennen. Eine Schutzschrift für das Chriftenthum hat ihren Zweck schon erreicht. wenn fie zur Annahme eben der Meynungen, die nicht die unfrigen find, aber doch auch nicht unchriftlich heißen konnen, geneigter macht; andere Bücher mögen dann allenfalls die Lefer von diefen zu den unfrigen berüber zu bringen versuchen. -Wenn schon dieses Besteben auf Grundsatzen, die der Vf. mit mehreren alten Syftematikern gemein hat. eine Unzufriedenheit der Lefer, auf die er wirken will, erregen, und dadurch die Wirkung feines Buches schwächen kann: so ift das noch vielmehr von manchen Eigenheiten des Vf, zu beforgen, durch die er oft der Granze, welche die vernünftigen von den fchwarmerifchen Gefühlen fcheidet, fehr nabe komint. obwohl er dieselbe wirklich nie überschreitet. Einige Stellen diefer Art find fchon in den Auszug eingewebt : aber weit mehrere haben wir absichtlich weggelaffen. um nicht den Elndruck, den der Auszug machen folke, zu ftoren. So nimmt der Vf. (S. 110 ff.) die Orakel insoweit in Schutz, dass er behauptet. durch sie habe die Gottheit, im Anfang wenigstens, bisweilen gesprochen; er glaubt (S. 168 f.) eine, freylich felten fich aussernde, Divinationsgabe; er vertheidigt die Aftrologie (S. 172 ff.). Die Vertheidigung der Aftrologie heben wir aus, um an diefem Beyspiele zu zeigen, wie viel Verstand der Vf. an feine Paradoxieen verschwendet. "Diese Kunst, fagt er, wurde mit Recht verächtlich, da fie voraussetzte. die Gesterne regierten die künftigen Begebenheiten. und hatten fogar auf den Willen und das Betragen der Menschen Einflus. Aber ursprünglicher mochte fie viel unschuldiger feyn; wenigstens konnte man ihr ungefahr folgende Grundfatze unterlegen: das Weltall macht ein genau verbundenes Ganzes aus; es ist also moglich, dass reifere Wesen, die die Sterne über uns bewohnen, theilnehmende Zuschauer unserer Schicksale find, und den Verstandigen unsers Geschlechts durch auffallende Naturphanomene Winke über bevorstebende Veränderungen von einem entscheidenden Einflus auf das Wohl oder Weh der menschlichen Gesellschaft geben; es ift aber auch möglich, dass es einem erhabenern Geifte unter den

Menschen selbst verliehen seyn konnte, künstige Begebenheiten jener emscheidenden Art in der Gestalt der fichibaren Welt voraus zu lefen; find ja oft für feinfühlende Gemuiber eine fanfre Abendrothe, eine feverliche Sternennscht u. dgl. von einer tief eindringenden Kraft, als wären fie Zeichen und Winke eines hohern Geiftes an fie; und warum folhe man nicht vermuthen dürfen, dass es Naturgesetze geben könnte, nach welchen Revolutionen der Erde und des Himmels, des Menschengeschlechts und jener Krafte, die den Himmel regieren, fo zufainmentrafen, dass fie fich berechnen liefsen?" - Welche Voraussetzungen! Wir glauben dem würdigen Vf. gern, dafs er nic eine Stunde auf ilas Studium des praktischen Theils der Astrologie verwandt habe. dafs es ihm nur darum zu thun fey, der Verachtung alles deffen, was im Alterthum geglaubt und gelehrt wurde, fich zu widerfetzen : aber - um nur einiges zu erinnern - kann er es denn für möglich balien. dass der Stand der Gestirne, der in gewissen Zeitraumen unfehlbar wiederkommt, eine jedesmilige gleichformige Veränderung hey uns, die durch frege Handlungen der Menschen bewirkt wird, ankundige? Oder kann er es für möglich halten, dass Bewohner der Geltirne an dem Stande derfelben etwas andern konnen, um elnigen wenigen Menschen Winke zu geben, die diesen Auserwählten nur durch eine Of-fenbarung verständlich werden könnten, und durch die doch das, was bevorstunde, weder herheygeführt noch abgewandt wurde? Und wenn er beides für unmöglich erklären mufs, was bleibt dann der Aftrologie? die Kometen? oder gar die Sternschnuppen, die Farben des Regenbogens, der Morgen . und Abendrothe? - Sollte der Vf. nicht erkennen, dafs eine folche Bereitwilligkeit, alles zu glauben, wofür fich nur einigermassen etwas fagen last, ein fehr übles Vorurtheil gegen feinen Glauben an die großen Wahrheiten, die er vertheidigt, fast unaushleiblich erwecken muffe ?

Ingolistadt, b. Attenkover: Mauri Schenkt. Benedictini Ptillingensis etc. Institutiones Theologiae Pastoralis. 1802. 644 S. 8. (1 Ribir. 18 gr.)

Obgleich der Vf. felbst der Meynung ift, dass es beffer fey, die Paftoral in deutscher als in lateinischer Sprache vorzutragen: fo wählte er dennoch die letztere, weil fein Werk zugleich als der vierte Theil feiner Ethica chriftiana, auf welche er fich zum öftern bezieht, betrachtet werden kann. Wer es zu Vorlefungengebrauchen will, kann fich ja demungeachtet der Muttersprache bedienen. Was den Inhalt berrifft, fo haudelt der Vf. nach einer ziemlich ausführlichen Einlehung in drey Theilen: I. Von der Pflicht des Unterrichts, und zwar von dem öffentlichen Umerricht, und den verschiedenen Arten deffelben, wo auch die vornehmsten Regeln der Homiletik und Katechetik vorkommen, und dann von dem Privatun serricht, wozu der Vf. alles rechnet, was man fonft unter dem Namen der befondern Seelforge zu begreif. fen pflegt. Il. Von der Pflieht des Pfarrers feiner Gemeinde mit einem guten Begfpiel vorangeheu, van feinem Verhalten gegen den Fürsten und gegen Unter ohrigkeiten, gegen den Bifchoff und die höhere Geiftlichkeit, gegen feine Collegen, den Kufter, Schulmeifter etc. von den einem Geiftlichen auftändigen und nüszlichen Privarbeschästigungen, Erholungen etc. III. Von dem Verhalten des Pfarrers in Ansehung der Liturgie und der Verwaltung der Sacramente, In einem Anhange werden einige Vorschriften in Beziehung aufdas Pfarrarchiv, die Einrichtung der Zeugniffe, die ein Pfarrer auszustellen bat, etc. ertheilt. - Obgleich in diefem Werke Manches vorkommt, was aufgeklare Karholiken nicht hilligen werden, (wenn der Vf. z. B. dem Pfarrer den Raib giebt, den Sierhenden zu ermahnen, dass er fich dem Schutze der h. Jungfrau Maria, der Fürhitte feines Schutzengels und Patrons empfehlen foll.) fo find doch auch manche Materien recht gut ausgeführt, wobey die besten Schriften, nicht nur katholifcher, fondern auch proteftentischer Gelehrten fleifsig benutzt worden find. Wir elauben daber, dafs karbolifche Geiftliche diefe, auch in gutem Latein geschriehene, Pastoralanweisung mit Natzen gebrauchen werden.

Halle u. Leipzig, b. Ruff: Sechs Urfinchen, wernum das in der lutherijchen Kirche mit der Privachbeichte verbundene Beichtgeld, als ein wirkliches Uebel, nothwendig follte abgeschaft werden, 1803. 64 S. 8. (6 gr.)

Die fechs Urfachen, um welcher willen die Abschaffung des Beichigeldes in dieser gut geschriebenen Abhandlung angerathen, und als nothwendig vorgestellt wird, find futgende: 1) Das Beichigeld und die Privarbeichte find gar nicht paffend für unfere Zelten. 2) Der Beichtstuhl mit dem Beichtgelde ift, in vieler Ruckficht, der wahren Würde des evangelischen Lehrames anstofsig. 3) Beides ferzt manchen Christen in die Verlegenheit, das Abendmahl des Herrn fehen zu gehrauchen, oder es gar zu unterlaffen. 4) Es wird für Manche eine Gelegenheit, niedrige Leidenschaften in Bewegung zu fetzen. 5) Das Beichtgeld fetzt den Prediger hisweilen in die Verlegenheit, die Pflichten feines Amies zum Theil zu verleizen. 6) Der Beichtftuhl mit feinem k lingenden Anhange wirft den Zankapfel unter Collegen aus. und giebt den Feinden der chriftlichen Lehre Stoff zum Laftern. Wenn auch der Vf., der ein Mann von vieler Amtserfahrung zu feyn scheint, fich das Uebel in mancher Rückficht großer vorftellen follte, als es wirklich ift: fo kenn Ihm doch Rec. feinen Beyfell überhaupt nicht verfagen, und felne Bemerkungen verdienen allerdings Beherzigung. - Uebrigens ift bekannt, dass die Abschaffung des Beichtgeldes schon von Mehrern gewünscht worden ift, und noch immer gewünscht wird. Nur ift die schwer zu losende Aufgabe : Wie konnen die Prediger, die nach des Vf. eig wein Geftandniffe zum Theil aufserit fehlecht befichier ind, entichtidigt werden? In einem Anhange, in

welchem vieles Wahre über die gewöhnliche, aufserft zwecklose Taufliturgie und andere liturgische Gegenftande gefagt wird, thut der Vf. folgenden Vorfchlag : Der Staat befolde die Lehrer der Religion. wie feine i brigen Diener, und zable ihnen, was fie bedürfen, um anständig leben zu können, aus einer allgemeinen, eigends zu diesem Behafe angelegten Kaffe. Dem Unterthanen würde eine verhalmifsmafsige Erhobung der Abgaben nicht febr auffallend fevn, da ain jeder nach feinen Umftanden dazu bevtruge. Ein Ort wurde den andern übertragen, fobald ein panzes Land daran Antheil nehme. Den Landpredigern wurde man wenig zu erfetzen haben, weil bev Ihnen dag Beichtgeld felten ein bedeurender Gegenstand wäre. Deberdiefs konnte wohl an manchem Orte eine Predigerstelle eingezogen werden, von deren Ertrage dem einen oder dem andern, wo nicht ganze, doch eines Theils. Englehadigung zufliefsen wurde. - Das ift leicht gefagt; aber die Ausführung - mit welchen-Schwierigkeiten wurde fie verbunden fevn? Und wer wird dle Fürsten und ihre Minister bewegen, deiglelohen Vorschlage zu realisiren??

CREMNITA, b. Tasche: Rurze, frey - und edelmisthige Geschichte der Beichte der Protestanten. Nachden Meynungen Luthars und der Weisesten unsier deutschen Nation. 1800. 78 S. 8. (6 gr.)

Frankra, in Comm. d. Cruz, Buchb.; Kurze, frequend eleksmittige Glyfchitte der Abendmahlfreger der Protestanten. Ein Buch zur Beherzigung alter ehrlitich. evangelischen Gemeindeglieder und direr Lehrer, nach dem Meynungen Luthers und der Weifelten unseren Nation. 1802- 128 S. 8. (9 gr.)

Sonderbar und fehief genug ift der Titel diefer zwey kleinen Schriften ausgedrückt. Was foll das Beywort edelmithin bey Geschichte? Soll es wie freumuthig auf die Att der Abfassung geben; worin befteht eine edelmuthige Abfaffung? Und wer denkt fich etwas deutliches unter einer Gelchichte nach den Bleynungen Luthers u. f. w.! Eine Geschichte. follte man glauben, muste nach der eignen Kenntuis des Schriftstellers von der Folge der Begebenheiten, der Meynungen etc. geschrieben feyn, nicht nach demwas diefer und jener meynt. Vermurblich full aber der Ausdruck fo viel beissen : Eine Erzahlung von dem, was Luther u. a. über die Beichte und day Abendinahl gedacht, gemeynt, gefagt haben; und der Vf., der es mit der Genauigkeit in Bezeichnung feiner Gedanken aberhaupt nicht febr genau nimmt. will damit zu verftehen geben, dafs er auch das. was er aus der Geschichte der altesten Zeiten von Beichte und Abendinahl beybringe, nur aus den Schriften Luthers und anderer deutscher Gelehrten genommen habe. So verhalt es fich auch in der That. Manfinder hier von der altern Geschichte nichts, als was z. B. in Buddei inflitt, theul. dogm. und ahnlichen Werken erzahlt wird. Dowider ift such nach dem Zwecke des Vf. nichts einzuwenden. Er hätte nur

den Fitel felner Schriften deutscher und deutlicher ausdrücken follen. Die beiden kleinen Schriften geben für Laven und folche Prediger, welche in der Kirchengeschlichte so gut wie Layen find, eine hinreichende Ueberficht des Geschichtlichen bey der Beichte und der Abendmahlsfever. Solche kurze Belehrungen aber aus der Geschichte über die Veränderungen, welche mit kirchlichen und religiöfen Gebräuchen vorgegangen find, können den Layen und felnes Gleichen unterden Predigern am fichersten vor der Bigoterie bewahren oder davon zurückbringen. Die Stellen, welche der Vf. aus Luthers und anderer Schriften ausbebt, find zweckmäleig gewählt, und feine eignen Urtheile und Aeufserungen über die Haltung der fogenaunten Beichte und des Abendmahls find febr vernünftig. Nur dass Rec. nle der allgemeinen Belchte den großen Vorzug vor der Privatbeichte unbedingt zuschreiben wurde. Nach Beschaffenhelt. der Umffande, d. h. z. B. bey einer kleinen Anzahl von Confitenten und bey fehr verschiedner Cultur derfelben, behalt humer die Privat- und noch mehr die Familienbeichte ihren größern Nutzen. Was bindert den Prediger, aus der Absolution eine kleine, auf das Abendinahl vorbereisende Anrede zu machen? Die meisten liturgischen Schriftsteller versehen es damit, dass sie ihren Vorschlagen eine viel zu allgemeine: Brauchbarkelt zutrauen; ftatt dafs fie nur durch Erzahlungen von diefen und jenen liturgischen Einrichtungen u. del, den Sinn für Verbefferungen wecken und dem Prediger Aufmunterung und Stoff zu zweckmalsigen Abanderungen der Liturgie nach seinem Losale geben follten.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

Hannover, b. Hahn. Kurhanuberfeke Kirchenrecht Von Joh. Karl Fürchteget Schlegel, Confifterial-Serretur. Erfler Theil. 1801. XXX und 310 S. 8. Zweter Theil. 1802. XXV und 607 S. 8. (3 Rehlr. 4 gr.)

Die Bearbeitung der besondern Kirchenrechte der Protestanten ift allerdings zu den nürzlichen Unternehmungen bey Erörterung der politiven Rechte zu zählen, indem bekanntlich das gemeine Kirchenrecht der deutschen Protestanten fich deshalb auf ein System allgemeiner, aus der Natur der kirchlichen Verbindung entwickelter, Grundfarze einschränken muß, weil es dazu fast ganzlich an allgemeinen positiven Gefetzen mangelt. Allenthalben muss das ummittelbar Anwendbare vorzuglich aus den particulären Gefetzen und der befondern Vertaffung der kirche jedes Landes erganzt und nachgetragen werden, und die genauere Kennmifs der einzelnen verschiedenen deut-Schen Kirchenve faffungen ift unftreinig zugleich ein porzügliches Hultsmittel zur fichern Bearbeitung des gemeinen kirchenrechts. Es ift nuch nicht zu laugnen, dass diese lieurbeitung des befondem Kirchenrechts faft allemhalben mit mehrern Schwierigkeiten verknapft ift, welc e theils im Mangel binlanglicher Quellen und Ilultsmittel, theils in einem fiebern

Maafsitabe zur Vermeidung unnützer theoretischer Erörterungen, oder zu großer compendiarischer Kürze

zu fuchen feyn dürften.

Rec. freut fich daber, von gegenwärtiger Bearbeitung des kurhannöverschen (eigentlicher, nach dem deutschen Staatsrecht, des kurbraunschweiglaneburgifchen) Kirchenrechts fagen zu können, dass der Vf. diefe Schwierigkeiten größstentheils glücklich überwunden habe, und deffen Ausführung i.n Ganzen vollkommen zweckmäßig genannt werden könne. Zwar ift dieselbe auf diejenigen Provinzen beschränkt, welche unter dem hannoverschen Consistorio fteben, und die Arbeit würde unftreitig an Gemeinnützigkeit gewonnen haben', wenn fie fich auch auf die übrigen Lander des Kurhauses Braunschweig !- Luneburg erstreckte; indessen hebt diefs die Vorzüge derselben nicht auf, fofern folche in fleissiger Zusammenstellung der partikularen Kirchengefetze und anschaulicher Darftellung der Kirchenverfaffung bestehen. Nur hatte Rec. bierin eine fystematischere Behandlung gewünscht, da es wohl richtiger gewesen ware, wenn die eigentliche Kirchenverfallung, die Diocefan- und Parochialvertheilung, fo wie die Rechte und Verhaltniffe der Kirchenbesmten vorausgeschickt, nicht, wie der Vf. gethan, ans Ende des zweyten Theils verwiesen waren. Denn da diefelben bey der im erften Theil enthaltenen Erorterung der geiftlichen Gerichtbarkeit und abnlicher Gegenstände vorausgesetzt werden; so entsteht daraus wohl die ganz natürliche Ordnung , dass die Kirchenverfaffung feibst auch zuerst erörtert werden muste. Auch batte fich der Vf, in einigen Punkten etwas kürzer fassen, und z. B. die Bestrafung der Gotteslästerung, der Zauberey, des Meineyds, die allgemein den weltlichen Gerichten überlaffen ift, und als zur peinlichen Gerichtsbarkeit gehörig betrachtet wird, höchstens im allgemeinen und beziehungsweise bemerken konnen. - S. 45. führt der Vf. die Schullehrer, Kufter und Organisten als Clerum minorem auf, da doch diese Kirchendiener felbit nach Grundsatzen des katholischen Kirchenrechts nicht zum eigentlichen Clero gerechnet werden, am wenigsten also in der protestantischen hirche den Geiftlichen. auch nur dem Namen nach, gleichzustellen find; wenn auch vielleicht einige altere Kirchenordnungen aus Unschrfamkeit auf den Ausdruck diefe Benennung gehraucht haben follten. Diese kleinen Flecken mindern jedoch keinesweges die Brauchberkeit diefer Arbeit; mehrere ahnliche Werke über andre deufche Lander, wie wir folche fchon von den Kurfachlischen, Preufsischen, Gothaischen, Altenburgischen und Mecklenburgischen besitzen, würden zu befferer Bearbeitung das gemeinen Kirchenrechts nicht wenig beytragen,

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ARTHUGOLLAURTHLIE. Berlin, b. Schmidt: Fon dem neuangekommenen Hermaphroditen in der Charite zu Berlin im J. 1801. und von Zwittern uberhaupt, v. J. F. Monorchis. 16 S. 8. (5 gr.) Diese Person het bereits mehrare Gelehrte beschäftigt, denn Schon Murfinan, Hufeland und Sturke haben in ihren Zeitschriften Beschreibungen davon geliefert und ihre Urtheile darüber gefallt. Unfer Vf. beschreibt in einem gezierten Stile diefes Subject folgendergestalt: Maria Dorothea Derrier, 28 J. alt, Tochter eines Seidenwirkers in Berlin, ift 41 Fuss grofs, schwarzbraun von Hasren, bleu und weiblich fanft ron Augen, die untern Theile ihres Gesichts find mannlich, die Lenden mannlich und mufkulos, Hande und Fufse fierk, der Bart helbreif, die Sprache mannlich, die Brufte klein. Mahr erlaube ihm die Decenz nicht zu fagen. So hatte der Yf, lieber nichts davon fagen follen, Ein guter Schriftfteller kann auch die natürlichtlen, oder wie man meynt, indecentesten Dinge mit Feinheit und Decenz behandeln! Der Vf halt diefa Subject kurz und gut für ein Madchen, wie Hufeland und Murfinna, Sterke hielt es für mannlich; die Geschlechisbildung muss mithin immer problematisch seyn. Nach diefer Brofchure lafet uch wenigftens nicht entscheiden.

Leipzig, b. Batumgirture: Befehreibung und Abbildung iner fonderbauer Mijfallung der mansikene Gefehreibung werden der Mijfallung der mansikene Gefehreibung gen von Surte. Hejsiani, Merginu und Mouerela über gen von Surte. Hejsiani, Merginu und Mouerela über zwey coloriren Kupfern. 20.5. gr., 4. (16 gr.). Die binter er-(chiennen Abbildungen und Betchreibungen dieses fegenanten Hermagbruditen find einender fo witersprechend, din eine weie Beleuchung diese sweischaffen Geschöpft wilkemen fery mufa. Der VI. führt die eigenen Worte der ui den Tetel genannen Schriffeltelen «1. ih in Rücklich der Belchriftelen sich sinnt; behauptet also gegen Hejeland und Mirjine im Mittelen der Mannlichkeit des Subjects. Die vergehölten Menftranten, welche nich Mirjinen und Hilfeland mithrete Monnes, ji Jahren fing für gefrähert. Billiumg auch dem gefalteren T beite der Harmerber gewefen, welche nachber nie wieder fich einfleite bei begregütgen vom VI. fühlt gezeichneten und geflechen Abbildungen find der Naur getrau, und objeisch. die zeine Abbildungen find der Naur getrau, und objeisch de keine gleich beller, sie die verber bekann gewerdeum « Ab

GEGLIGHTE. Ohne Druckart: Stommenfel ats Hebpfelliches Heiges Andries Nieman, 1901. (297.) Da (ch der Weimersche Haus erbedent in viele Zweige theilitz: for der Heimersche Haus erbedent in viele Zweige theilitz: for Schet gereicht, undebt sindem Krotteffen Johann Frendrich hiesufgeht, den Freunden der Sichlichten Gefählichte willkem sufgeht, den Freunden der Sichlichten Gefählichte willkem Freidrich Wilhelm 1. bließ Johann Philipp und Friedrich Wilhelm 1. bließ Johann Philipp und Friedrich Wilhelm aufgeführt werden, chung von Freidrich auf Johann Wilhelm aufgeführt werden, der Vereidrich auf Johann Wilhelm aufgeführt werden. Donnerstage, den 17. November 1803.

# RECHTSGELAHRTHEIT.

32.5

QÜTTINGEN, b. Schneider: Magazin für den gemeiuen deutschen bärgerlichen Proceft. Herauseegeben vom Dr. Christoph Martis und Dr. Georg Friedr. Walch — Eryten Bandes erste und zweyter Helt. 1802—1802. 296 S. B. (20

iefes nützliche Unternehmen ift einer Sammlung einzelner Auffatze zur Berichtigung der Procelstheorie des gemeinen deutlichen Bachts, wie der Vorbericht es ausdrückt, gewidmet. Ohner uns in einen Streit über diesen Ausdruck einzulassen glauben wir doch, dass richtiger von einer Processiheorie nach gemeinen in Deutschland geltenden Rechten die Rede feyn dürfte, da die Grundfatze und Normen nicht blofs aus einheimischen Gesetzen geschöpft werden. - Die Herausgeber werden die Beytrage dazu nicht allein liefern, fondern fie bieten jeder Abhandlung, welche den Gegenstand des Magazina betriffe, fie habe zum Verfaffer wen fie wolle, einen Placz derin an, wenn fie deffen an fieh nicht unwerth ist, und den Versassern wird auch ein billiges Honorar zugesichert. Noch dient vorläusig zur Nachricht, dass dieses Magazin sich eigentlich auf den Civilprocels einschränken foll, diesen jedoch in feinem volligen Umfange genommen, mit Inbegriff alles deffen, was fowohl die Art und Weife des Verfahrens als such die nähere Bestimmong des Subjects und Objects bargerlicher Streitigkeiten, fo wie die Mittel der Rechtsverfolgung überhaupt betrifft. Für die Erscheinung einzelner Hefre werden keine festen Termine bestimmt; fie wird neben der Aufnahme des Unternehmens von dem Vorrathe der Materialien, und was die eigenen Beyträge der Herausgeber aubetrifft, von der Musse abhangen, die fie darauf verwenden konnen. Diefe Einrichtung billigt Rec., je mehr er felbit die Fortfetzung des vorliegenden Magazins wünscht, und je mehr die Erfahrung schon gezeigt hat, dass den periodischen Schriften gerade die Bestimmung gewiffer Zeiten ihrer Fortfetzung, nicht nur durch die dadurch veranlasste Eile in ihrem Werthe nachtheilig werden, fondern auch, wenn es denn doch an Materialien fehlt, das völlige Aufhören der ganzen Unternehmung leicht verurfachen kann.

Man findet in diesen bejden Hesten des ersten Bandes solgende Ausstate: Nr. 1 von der rechilichen Natur der Streit gen offen schaft, und dere Einfinfs auf den Process, von Dr. Martin; surtgesetzt Nr. VI. aber noch nicht geenstigt. Der Vf. berichtigt A. L. Z. 1803. Verter Baud. zuvorderft den Haupthegriff dahin: "Streitgenoffen "find mehrere einzelne Perfonen, welche befugter "Weise denselben gemeinschaftlichen nachsten Zweck "in dem nämlichen Rechtsftreite als einerley Parthey "zu erreichen ftreben." Er fucht befonders das Unzutreffende des gewöhnlichen Begriffs, welcher von der Gemeinschaft gewisser Rechte und Verbindlichkelten ausgeht, zu zeigen, da die mit einander ftreitenden Theile felbit gemeinschaftliche Rechte haben konnten, z. B. in judicio divisorio, und folglich nach diefent Begriffe Klager und Beklagter auch Streitgenoffen feyn wurden. Das ganze Verhaltnifa der letztern fowohl unter fich als auch in Beziehung auf den Gegner wird hiernachst genau erörtert, so dass diese Abhandlung die ganze Materie, welche in der That einer fo grundlichen Revision bedurfre, erschöpfen wird. Rec. behalt fich bis auf die Vollendung des Ganzen noch einige nähere Bemerkungen vor. []. Ueber die Begriffe, welche im Civilprocess mit den Wurtern: Beweisen, Beweismittel, und Beweis verbunden werden, von Dr. Wolch. Diefe Ausdrücke kommen freylich im juriftifchen Sprachgebrauch in anderer Bedeutung als im gemeinen Leben vor. Es verlohnte fich aber wohl der Mühe, den erftern noch etwas genauer nach allen Verhaltniffen in beständiger Vergleichung mit der Sprache des gemeinen Lebens zu prafen. Unftreitig konnen Unterfuchungen diefer Art zu einer großern Klarheit der Begriffe führen, und dieses Verdienst wird man auch gern dem Vf. zugestehen. III. Kurze Erörterung über den Grund. fatz, wonach die Concursacten zu fepariren find : von Dr. Martin. Wer aus Concursacten einen Vortrag zu machen, oder in Concursproceffen zu decreziren hat. wird die Nothwendigkeit einer folchen zweckmissigen Absonderung nicht leicht hezweiseln. Der atigemeine Grundfarz, welcher diese Einrichtung beffinmen und leiten mufs, ift kein anderer als der: den Gebrauch der Concursacten zu erleichtern. Der Regel nach mula daber bey dem Concursverfahren jede eigne Gattung von Geschäften ein eignes Actenbund haben , mithin muffen 1) die Generalacten von den foeciellen unterschieden werden und jene nur das entbalten, was den Concurs im Allgemeinen angeht, und auf die Rechte einzelner Liquidanten, Vindicanten und Separatiften keinen befondern Bezug hat; hingegen gehoren 2) ausschliefslich in die Specialacren alle ferhandlungen, welche die Ansprüche Kinzelner wider bestimmte Gegner betreffen. Der Vf. will auch 3) die Generalacten wieder nach gewiffen Hauptahschnitten in mehrere Bunde von einander getrenne wiffen , E. B. Yeraniaffung des Concurles , Feitfetzung

des Schuldenzustandes, Befriedigung der Gläubiger etc. Freylich werden hiezu auch immer abgefonderte Vorträge der Partheyen erfordert, was aber die Advocaten nicht allemal gehörig beobachten. IV. Ueber die Frage: ob es eine gemischte Intervention gebe? Vom Geh. H. R. von Epplen zu Regensburg. Der Vf. will nur die beiden Arten der Intervention, principalis und accessoria, gelten lassen, nicht sber die von Einigen, belonders Claproth, Gonner und Danz, noch hinzugefügte gemlichte Intervention, welche man in den Fallen annimmt, da ein Dritter theils für fein eigenes von den Rechten beider Theile unabhängiges Recht, theils für die Befugnisse einer Parthey, welche mit feinem Rechte gleichen Endzweck haben, an dem Streite Theil ninmt. Die Intervention felbit, und als folche betrachtet, muffe doch immer in vorkommenden Fällen entweder principalis oder accefforia feyn. So viel ift gewifs, dass die Fälle, welche man zur gemischten rechnet, keine dritte Verfahrungsart im Processe bervorbringen, wie auch Hr. D. Martin in einem Zusatze richtig hemeikt, dass aber doch eines Intervenienten Legitimation zur Sache, nach jener verschiedenen Art seines Interesse, dreyfach feyn könne. Nur bleibt es innmer unschicklich, das doppelartige Intereffe des dritten mit dem Namen der darauf gegründeren Processhandlung bezeichnen zu wollen, de die Intervention als folche und in Anfehung Ihres Zwecks dadurch nicht geundert wird. Beyläufig wird Gonner's Vorstellung im Handb. des Proc. Il. 105: dass die Hauptintervention in allen Fallen wider beide Theile gerichtet feyn musse, sowohl durch diese Abhandlung selbst, als such durch die Anmerkung des Herausgebers wilderlegt. Eine interventio kann allerdings principalis feyn, ob fie gleich per accidens die dermalige Ablicht eines der freitenden Theile begünstigt; z. B. wenn der altere Pfandgläubiger fich der von dem jüngern angestellten bypothekarischen Klage als Intervenient widerserzet. Ueber die in dem Verfahren bey reichsftandischen Gevichten fo haufig verkannte Nothwendigkeit einer Citation ben unclaufulirten Mandaten, von D. Grolmann. - "Es giebt kein rechtlichen Verfahren, fagt der Vf., "durch welches dem Beklagten die Möglichkeit der "Vertheidigung gegen die Angriffe des Klagers abge-"schnitten würde." Aus diefer Grundregel leitet er die Folge der Nothwendigkeit einer felbit mit unbedingten Mandaten zu verknupfenden Citation ab, und findet auch diese Nothwendigkeit in den relchsgesetzlichen Vorschriften, welche mit dem formilich nicht bedingten Befehle zugleich die Ladung : ad docendum de paritione, aut videndam se declarari etc. verbunden wissen wollen, anerkamit, Hierdurch wird in Vorgungen, wie fie der unbedingte Befehl vorausfetzt, dem Beklagten der Vortrag möglicher Einreden, fo welt fie hier zulaffig find, namentlich, des durch unwahren oder unvollständigen Vortrag erschlichenen Befehls, der unrichtig gewählten Processart, u. d. in. freveelaffen, zugleich aber das Vorbringen diefer Vertheldigung dergestalt an einen pereintorischen Termin gebunden, dals es rechtlich möglich gemacht

wird, das Mandat, fey ea nun wegen Unzuläffigkeit des Vorbringens, oder in contumnation, in die Stelle und Wirkung eines rechiskraftigen Urtheils eintreten zu laffen. Nach diefer Derftellung der Sache, der fich zwar die Schriftsteller über das reichsgerichtliche Verfahren zum Theil erwas genühert haben, die aber von keinem fo bestimmt, fo grundlich, und einleuchtend, wie hier, aus einander gefetzt ift, behauptet nun der Vf., dass die erwahnte Verbindung eines peremtorischen Termins mit unbedingten Mandaten keinesweges zu dem eigenthumlichen Verfahren der Reichsgerichte gehore, fundern als Folge einer filgemeinen processuslischen Wahrheit, nothwendig auch Norm für des Verfahren der Gerichte in den einzelnen deutschen Landen feyn muffe, denen obnehin die Beobachtung der Regeln des kannmergerichtlichen Processes, insofern keine besondern Grunde oder Beziehungen dagegen eintreten, zur Pflicht gemacht worden fey, und dass ule Dang in felnen Grundsuzen der sunumrischen Processe, im 6. 19 et ganz richtig in den Begriff eines Mandats mit übertragen habe, dass es zugleich die Ladung an den Impetraten enthalte, vor Gericht zu erfeheinen, um entweder die geschehene Betolgung des Mandats anzuzeigen, oder feine den Gefetzen nach zuläffigen Einreden dagegen nachzubringen.

LEIFZIG, b. BEITH: Theoretifch-praktifcher Commenster Siber die Paudelten, nech Anleitung des Hellfeld'schen Lehrbuchs, von Chr. H. G. Kuchy, — Dritten Theils erfle Abtheilung, 1802. Zwegte Abtheilung, 1893. Zuf. 632 b. 4, (3 Rühr.)

Diefer dritte Theil fchliefst mit dem zweuten Titel des eilften Buchs der Pandekten. In der Vorrede erklärt fich der Vf. über zwey Punkte. Zuerft wird dem Gerüchte, dus er nicht gesonnen sey, diesen Commenser furtzuserzen und zu beendigen, widerfprochen, und dann erklart er zweytens wegen der neuen Ausgobe des Hellfeldifchen Lehrbuchs, dals er nicht der Herausgeber sey, wosar ihn Einige irrig halten wollten, und fügt binzu : ihm fey die erwahnte neue Ausgabe noch nicht zu Gelicht gekommen. Diefs schrieb der Vf. im Weinmonnt 1802 zu Jena, wo die neue Ausgabe schon im Jahr 1801 erschien, und wo die Verlagshandlung nach der Zeit öffentlich erklätte, dass sie die Beweise darüber vorlegen konnte, chis Hr. K. diese Ausgabe wirklich beforgt habe. Sonderbar! Der Vf. commentire Hellfelden, und will fich doch um die neufte Ausgabe feines Textes nicht bekummert, will diese über ein Johr noch ihrer Erfcheinung noch nicht einmal gesehen haben! Naturlich kann jene Aeufserung, wenn fich die Sache wirklich fo verhalt. wie der Vf. fagt, auf den Lefer in Ansehung des Werths dieses Commenters keinen guten Eindruck machen. Wer fich nicht einmal um dat, was feinen Text felhft zunächst angeht, bekümmert, wie gleichgültig mag der wohl überhaupt gegen das, was Andere außer ihm, gefagt haben, feyn. Da aber diels aus der Arbeit des Yls, fonft eben nicht hervor-

leuchtet, fo heifst es doch wohl, auf's gelindefte zu urtheilen, feine Lefer zum Besten haben, wenn er fich folcher Behelfe bedlent, die fo wenig für ihn fprechen, dass vielmehr der Verleger des Hellfeldfeben Lehrbuehs diefe Vorrede felbft jenen Bewelfca, die er offentlich ankundigte, noch mit beyfügen konnte. Unberhaupt zeigt auch der Inhalt des Commenters, von deffen Fortfetzung Rec. jetzt nibern Bericht zu erstatten hat, dass Hr. K. eben keine fehr grofse Achtung gegen fein Publikum begen muffe. Diels beweisen wenigstens mehrere Stellen, die großtentheils wortlich aus andern Buchern, ohne diefe immer, wo es hatte geschehen follen, zu nennen, zusammengetragen find. Der Vf. giebt feinen Lesern, was fie febon haben, und lafst es darauf ankommen, ob fie fich diefea Besitzes erlanern werden oder nicht. Er mus sich seine Leser so unbeschreiblich unbelesen gedacht haben, dass er dergleichen auch mit den bekanntellen Büchern zu wagen unbedenklich fand. Rec. will nur Hopfner's Inftitutionen - Commentar , Danz's Handbuch des deutschen Privatrechts, E. G. Schmidt's Commeniar über feines Vaiers Lehrbuch von gerichtlichen Klagen und Einreden als Beyfpiele nennen. Es würde Zeitverschwendung seyn, und diese Recension ungebührlich vergrößern, wenn Rec, ganze Stellen diesea Commentars und seiner gedachten Quellen hier neben einander feizen und dadurch die Sache anschaulich machen wollie. Rec. will nur verschiedene fg. anführen, die als eben fo viele Bewelfe feiner Behauptung gelten werden. Man vergleiche unter andern, was der Vf. g. 628. S. 148. Nr. 2. vorträgt, mit Höpfner g. 376. Nr. 2., fo auch den g. 629., mit 11. 9. 352. Note 2., Ingleichen G. 663. S. 247., mit H. g. 331., ferner G. 603. S. 315 und 320, mit H. 9. 1170.; hiernacbit den g. 695. S. 328. mit Schmidt's Commenter f. 1223 bis 23, welcher ebenfalls nicht angefuhrt, aber fichtlich ausgezogen worden ift, fo dats auch der Vf. das Exempel vom Ziegenhock, der in ein Zimmer ko:nint, fich dort im Spiegel erblickt und diesen zerstöfst, treulich mitgenemmen hat, nur mit dem Unterschiede, dass Schmidt seinen Spiegel awanzig mal, der Vf. aber den feinigen nur zehn mal mehr an Werthe schätzt als das Thier, wodurch er beschädigt worden. Zu den Stellen, die IIr. Danz fich großtentheils vindiciren konnte, gehort 9. 697. Zwar ist er dafelbit angeführt, aber doch nur beylaufig, nicht fo, wie es feyn follte, d. l. mit der Bemerkung, das falt die ganze Stelle wortlich aus feinem Handbuche II. 222 b etc. entlehnt fey. Konnte die Gewohnheit diefe Art der Schriftstellerey rechtfertigen : fo konnte Hr. K. befonders in der Manier, wie er den letztern henutzt hat, mehrere neuere Beyfplele für Ach anführen, und zum Theil auch den Schriftstellern, die etwa geneigt waren, ihn in Anspruch zu nehmen, das bekannte quod quisque juris in altesum etc. entgegensetzen. Rec. bat fich schon mehrmals gegen dergleichen Compilationen erklart, welche freylich eine Arbeit fehr erleichtern, aber der Literstar unfers Zeitalters defto weniger Ehre machen. Alles dieses muste anders seyn, weim der vorliegen-

de Pandekten - Commentar bey feiner Fortfetzung mit Recht auf Bey fall Anspruch machen wollte, Der Vortrag muss norhwendig durch solche Zusammenstellung bisweilen ein butuscheckiges Ansehen erhalten. Auch scheint der Vf. selbit ihn etwas zu vernschlässigen, wovon folgende Stelle S. 310 zum Beyfpiele dienen mag: "Gefetze ich careffire ein Pferd durch fanftes "Handestreicheln, das Pferd versteht diese Caresse "nicht, glaubt vielleicht, eine Fliege wolle es flechen, fenert hinten aus, und schlägt mir einen Arm ent-,2wey, fo foll ich zu klagen berechtigt feyn," So wird L. I. 6. 7. in fin. D. fi quadrupes etc. commentlrt. Neue Ausführungen, wodurch die Wissenschaft weiter gebracht würde, find Rec., der fich übrigens auf die Anzelge der vorigen Theile hezieht, nicht vorgekommen, wohl aber bey manchen Controverfen ein ziemlich absprecbender Ton, z. E. "die soge-"nannte praejeriptio fervitutum extraordinaria (die doch von vielen verdieuten Rechtsgelehrten vertheidigt wird) "bleibt' tintner ein Hirngespinst etc.""und abnliche Phrasen der Art. Rec. wiederholt übrigens die Verlicberung, dass er Hn. K. gern den Beruf zu einem Pandekteti-Commentar zugesteht, und dass er diesem Werke keinesweges allea Gute und Nürzliche abzusprechen gemeynt ift. Aber er wünscht doch den Vf. etwas aufmerkfamer auf die gerochten Erinnerungen der Kritik zu machen.

Gizaszn, b. Heyer: Philipp Gakob von Galichs, Le. und K. G. Procurator, historisch- puridische Abhundlung über die Meyerdinge des nordlichen Deusschländes, insbesondere des Hochstifts Hildesheim, 1962, 188 S. 4. (I Rthir).

Diese Schrift bat zwar, nach ihrem nächsten Zwecke zu ursheilen, keist ganz allgemeines Interesse, da sie vorzüglich nur die Rechte des Domespirels in Hildesbeim betriffi, die ohnehin neuerlich eine gtoße Acuderung erfahren baben; indessen kommt doch bey dem Gegenstande überhoupt Manches vor, was auch aufser den erwahnten Stiftsangelegenheiten, und in andern Gegenden, wo das Meyerwesen Statt findet, fowohl für die Theorie als auch die Praxis von Nutzen feyn kann. Unter Meyerdingen, fagt der Vf., versteht man theils gewisse in dem nordlichen Deutschland fich haufig vorfindetide Erbenzinnsgüter mit den dazu gehörigen Leuten, theils die über beide den Gutsherrn zukommende Gerichtsbarkeiten. - Genau geredet bezeichnet aber der Ausdruck Meyerding keineswegs Guier, fondern eine gewisse in Deuischland übliche Art der Gerichtsbarkeit, und Meyerdingaguter find es eigentlich, welche diefer Gerichtsbatkeit unterworfen find, und davon eben ihren Namen haben, wie folches Runde in den Grundsarzen des deutfchen Rechts f. 529 febr gut bestimmt hat. Das Unterscheidende dieser auf die Eigenihumsrechte des Gutsheren ursprünglich fich grundenden Gerichte beftebt darin, dass der Erbzinnspflichtige unter dem Vorfitz des Horrn von feines Gleichen gerichtet wird. Sie nowabren, wie der Vf. in der Einleitung bemerkt.

deuckt.

noch gegenwärtig den Anblick einer Familie, in welcher der Familienvater die bey feinen Untergebenen entstandenen Familienstreitigkeiten durch sammtliche Familienminglieder schlichten lässt, und wobey nach altdeutscher Treue und Redlichkeit von blosen Bauern auf die einfachste Art geurtheilt wird. - Einige bey dem R. K. G. zu Wetzler zwischen dem Domkapitel und dem Fürstbischoff von Hildesbeim anhangig gewordene Rechtshandel haben die Veraniaffung zu der vorliegenden Abhandlung gegeben. Ihre Ablicht geht dahin, aus Geschichte und Rechtsgrunden zu beweisen, dass die von fürstlicher Seite angefachtene Meyerdingsgerichtsbarkeit dem Domkapitel wirklich zuftehe. - Sie enthäk zwey Theile. Im erften wird zuvorderft die Geschichte der Hildesheimischen Meyerdinge bis zu Anfange des achtzehnten Jahrhunderta, als dem Zeitpunkte der erhobenen Sireitigkeiten überhaupt, und dann der vorgefallenen Procelle besonders vorgerragen. Hierauf folgt die gegenwärtige Beschaffenbeit der Meyerdinge, und dann im zweyten Theile die rechtliche Ausführung ihrer Zustandigkeit, mithin der vorhingedachte Beweis, zum Beften des Domkapitels, mit Widerlegung der dagegen gemachten Einreden, ferner die Ausführung einzelner aus diefer Gerichtsbarkeit herrührenden Rechte, und zuletzt die Anwendung der aufgestellten Grundfatze auf die im Streit befangenen Gegenstände, Verschiedene Urkunden, welche bey der Sache in Betrachtung kommen, find als Beylagen mit abge-

## MATHEMATIK.

Gönlitz, bey Anton: Rechnungsübungen, zum nützlichen Gebrauche für Lehrer und Schüler, von Johann Benjamin Grosche. 1801. 14

323

Der Vf. will diefes Buch ale einen Anhang zu felnem vor einiger Zeit herausgegebenen Rechenbuch für Rechnungsfähige aus allen Ständen, angeleben haben, und er hat deshalb auch noch einemen befondern Titel drucken lassen, welche jene Hinweisung emhalt. Es find hier, eben fo, wie in der früher er-Schienenen Schrift, alle Aufgeben ganz ausgerechnet, nur die letzte in Reime verfaste und zur Beitestigung aufgegebne ift unaufgelofst geblieben. Man findet zuerst Exempel, welche die sogenannte Zeitrechnung betreffen, z. B. die Dauer einer Begebenheit aus Anfang und Ende derfelben. Berechnungen, wo relative Geschwindigkeiten vorkommen, z. B. wo Boren einander einholen; such einige leichte algebraifche Aufgaben vom ersten Grade. Von Nr. 132 - 137 und von 175-180 kommen Aufgaben vor, welche die Materialbandlung angehen, Die Bevfpiele von 154-174 beireffen die Factoreyrechnungen. Auf diefe folgen die Gewinn - und Verluftrechnungen beym Wechfelhandel von 181 - 186. Ferner: Wechfelarbitragen-Berechnungen von 187-214, nebit noch einigen von Wechfelcommiffionen 215-217. Man fiehr, dafs hier an keine fustematische Anordnung der arithmetischen Gegenstände zu denken ist; nicht einmal allgemeine Regeln find für die verschiedenen Klaffen von Aufgaben vorausgeschickt worden, sondern es folgen auf die Austechnungen gewöhnlich Erklärungen des gebrauchten Verfahrens mit allerley Bemer-kungen. Auf praktische Rechnungsvorsheile ist übrigens durchaus Bedacht genommen, auch das Nöthige wegen gewiffer Kunftworner, z. B. Thara Fulti, Factorey, Wechfelarbitragen u. del, erklart worden.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Leransvenersunterv. Upfale, b. Edmann: Certil derbilli, L. 10. O. in Acid. Upfal. Tock, Remeja Cedium Mensferijstum ab Mens. Bieszée. Archiepfenp Upfallenj in enferijstum der Mens. Bieszée. Archiepfenp Upfallenj in einferentifima fervakt Lawent. Beutzelaijuma, Spife. eine Archemia, 1920. 35 S. E. Hr. Andr. Szwaberg. der ceirest und ersch. Specken selimignerse Labrer un Cyfel, has fich 1750 verfertigten infertration Cassang von 45 orientallichen Sammlung als zin Genras betrechtet; gegenvelung verksächt find, Mens. weiche, unser dem Namen der Benaufichen Sammlung als zin Genras berechtet; gegenvelung verksächt find, Dank der Kenture. Mr. 2. ein archieber Persansunch, establic, ferriel aus dem miestheilten Eroben so erfehen iß, eingens Geberfennung, das von der Weisen, und Erpenjudichen zurer freit der Schaffen der Verfan. Nach Angebe des Abhlevilhers wer des Dang. Lesses eines kaben der eine von dem gedensten verfechender Verfan. Nach Angebe des Abhlevilhers wer des Dang. Lesses alle haben ein Unserfehrft, welche wenigflens der Gembiastionstell ihre Underhers Eber anschl. Eber, nießt zu. final La-

kas Still, weil er damals von Paulus weit eutfernt war. Diefer namlich, da er das erftemal vor Nero gebracht worden war, wurde glucklicher Weife freygelaffen und blieb aladaun zwey Jahre lang in diesem Zustande. Nachher aber wurde E. auf des Cafars Befehl mit dem Schwerdte hingerichtet, weil er feibit Personen vom Hofe und von der Familie deffetben zum Chriftenthum bewogen hatte. Er ward alfo Martyrer am sten des Monats Haziran, am dritten vor den Calend. Jul. im 38 Jahre nach J. Tode und im 6often pach dellen Geburt etc. Die vier Evangg, arabifch. Eben diefelben zwermal firifch. Einmal koprifch, Die Evangelienlectionen fyrifch zweymal; nr. 14. mit arabifchen Scholien. Nr. 12. Acta Apolt. et Eppee, groece, in 12. charoctere a sulgari parum olieno. accentant netit punctisque diftiagmentibut infericto, Auch bier ift 1 Job. 5, 7. nicht zu finden. Acta et Eppae, fyr. Eneufalls ohne jene Stelle. Soweit die biblichen Codd. Nun folgen einige theologuiche, drey koranische, mebit etlichen neabisch zheologischen und juridischen. Nr. 31. eine schöne Haudschrift von Ibn Chalecana Lebensbeschreibungen in drey Folianten. Nr. 32. Abul Phasels Hift. Argypti et Coirae , nr. 32. Aldamiri fift, onimalium, 39. ein Guliften, 40. die Go-dichte des Motatusbbi, mochten ran den übrigen die merk-wurdigften feyn, unter denen fich einige turkifche, wenige partitche und sin athiopifches finden.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 18. November 1803.

### ARZNET GELAHRTHEIT.

Контовекло, b. Göbbels u. Unzer: Зсh. Dan. illitagers, Sr. königl. Mojelist von Preußen Geheimenrstees und Leiberztes u. ft. w., gerichtlichmedicinische Abhandlungen. Ein Supplement zu seinem kurzgesisten System der gerichtlichen Arzneywillenschssft. 1803. 14 Bogen. 8. (16 gr.)

Der Vf. wollte erft eine deitte Auflage feines Sydemsen sernstleten, gieng jedoch, woße ihm einder Befützer der zweyten danken wird, aus guten Gründen von diefem Voffatze de, und wird, aus guten deffen dem Publicun gegenwarfige Sammalung, als einen Nachtrag zu jenen. Wir wünfchen, doße sihm gefallen möge, diefen gewählten Weg zuch für die Folge beyzubehalten.

Unter den funfzehn Auffärzen, die men bier finder handelt der I. über Urfprung und Ausbildung der gerichtlichen Aranequiffenschaft ; eine Ueberschrift, die mehr erwarten lafer, als man eigentlich antrifft. Beffer ift es, dass die Rechtsgelehrten ganz von dem Studium der gerichtlichen Medicin ablaffen, als dass fie Halbwiffer werden, die den Aerzten oft zur Loft fallen. Der Vf. ist daber jetzt überhaupt geneigt, ih-nen diese Einmischung zu widerrathen. Damit sie indeffen, wenn fie mit dem Arzte zusammentreffen, das ihrige zur zweckmässigen Betreibung des vorhsbenden Geschäftes beytragen: so ift von ihrer Seite erfoderlich, das fie dem gerichtlichen Arzte die ihm gebührende Achtung erweisen und fich bestreben, ibm fein Geschäft leicht zu machen, dass fie dle Gabe befitzen, den ftreitigen Punkt, den der gerichtliche Arzt erörtern foll, genau zu bestimmen, und das Talent bsben, ein deutliches Protocoll zu entwerfen. If. Ueber die Tödtlichkeit der Verletzungen und ihre verschiedenen Grade. Der Grad der Strafwurdigkeit des Thaters, um die fich der gerichtliche Arzt nie zu bekümmern hst, ksnn und muss bey der Bestimmung des Grades der Todtlichkeit der Verletzung nie in Betrachtung kommen, wie der Vf. gegen Kaufch, durrh zwey Falle von snerknint sbiolut todtlichen Verletzungen beweifet, wohey die Thater such fugar in den Augen des Richters beynahe völlig schuldlos besunden wurden. Alle diejenigen, welche die Claffe der für fich todtlichen Verletzungen mit fo vieler Strenge auszumerzen bemübt find, feben fich dennoch in der Norhwendigkeit, eben diese Classe unter der Benennung der individuell absolut todtlichen wieder herzustellen, welches im Grunde auf eins hinausläuft.

Der Trepan wird blofs durch Ergiefsung unter dem Hirnschädel und Eindrücke in demfelben, oder davon Insgewordene Splitter angezeigt, und zwar nicht als Heilmittel, fondern als ein zur Auwendung der Heilmittel zu bahnender Weg. Er kann in diesen Fallen bisweilen nutzlich fevn. Man hute fich aber, einen jeden Fall von einer geheilten Kopfverletzung, wohey der Trepan angewandt worden, als einen Beweis des Natzens oder der Nothwendigkeit diefer Operation anzuseben; febr oft beweisen folche Falle nur, dass sie kein Hinderniss der Hellung war. Bey der Beurtheilung des Grades der Todtlichkeit einer Kopfverletzung kommt alfo der angewandte oder unterlaffene Trepan in keinen Anschlag. Die in dem Criminalrechte übliche Diftinction zwischen todtlichen und nicht todtlichen Inftrumenten beruht blofs auf einer Zweydeutigkeit, und der gerichtliche Arzt schtet mit Recht darauf gar nicht. An die angebliche Menge von Beobachtungen geheilter Herzwunden bat der Vf. keinen G'auben, die letzteren fevn fo peringe, als fie wollen, da noch keiner fich zu behaupten getraut bat, dass die angeblich gesundenen Narben wirklich nach einer vormals zugefügten Verletzung der Bruft wahrgenommen worden. Gegen Roose erinnert der Vf., dass, obgleich durch eine schleunige Unterbindung einer Carotis oder Jugularis interna bey einer Operation der Blutfturz auf der Stelle gebeining werden kunne, doch nicht zu hoffen fev. dass bey dem Menschen durch die andere Carotis und durch die Vertebrales die Circulation durch das Gehirn binlänglich ungerhalten werde; fo, dass slfo der Verletzte . wo nicht am Blutsturze doch sn den Folgen der stockenden Circulation sterben werde. Eben fo ift eine Unterbindung der Schenkelgefalse über dein Ursprunge der Collateral - Arterien unmöglich. III. Ueber die verschiedenen in Leichnamen zu erforschenden Todesarten. 1) Erstickung. Flüstigkeit des Blutes ift kein zuverlastiges Kennzeichen des Todes im Waffer, und der geronnene Zustsnd desselben, kein Beweis des vorher geschehenen Absterbens, wie Walter bebsuptet, da auch das Blut der vom Blitze Erfchlagenen nach dem Tode flufig bleibt, eben diefelbe Erscheinung an allen Erdroffelten fich findet, und such bey den durch Oplum Vergifteten das Blut im Leichnsme fluffig gefunden wird. 2) Vergiftung. Der Streit, ob chemische Wirkungsart dent Begriffe des Giftes wesentlich eigen, und ob zerflossenes Glas, Bergkryftall u. dgl. nicht unter die Gifte zu zahlen fey, werde am Ende auf einen blof.en Wortftreit hin. suslsufen. Wir wundern uns. S. 36 das zweyte-Rev. spiel von Vergiftung durch Opium in Schlegels Matevialien II. N. 6. nicht angeführt zu finden, da doch der Vf. S. 205 beider Sammlungen der letzteren erwähnt. Die Anekdote von dem auf dem Scheiterhaufen unversehrt gebliebenen Herzen des vergifieien Germanlcus verdiente kaum ihren Platz.) 3) Ilmigertod. 4) Verbrennungen menschlicher Lelchname von innerlicher Urfache, nach Lair, 5) Selbstmord. Vielleicht schaffr uns in schwierigen Fallen mir der Zeir die Gall'sche Theorie Gewissheit über die Erkennmis deffelben (?) 6) Verblutung aus der ununterbundenen Nabelfchnur; nebst einem Beyspiele zur Warnung, dass man nicht leichtsinnig und obne die unbezweifelteften Beweise auf dieselbe schliefsen mutfe. IV. Ueber fruh - und Spatreife Geburten. Schon aus Loders Journal B. I. Sr. 3. bekannt, jedoch hier mit einigen Veranderungen und Zufatzen vermehrt. Wir vermiffen hierbey die Erwähnung con Püttmanni opusc. de partu undecimeftri, wie auch S. 204. V. Leber fimulirte Krankheiten. Die neueren Bekanntmachungen wegen der künstlichen Lähmung der Iris find übergangen. VI. Ueber Geistesverirrungen. Bas dieses Kapitel allerdings für die Aerzte und nicht für die Philulophen gehore, gegen Kant. Ueber Definition des Wahnfinns, wo S. 86 Haslam vergeffen ilt. Der Vf. giebt folgende: Wabufinn ift Symptom einer korperlichen, idiopathischen oder cunsensuellen Krankheit des Seelenorgans, welche fich mittelit einer haftend gebliebenen salschen Vorstellung durch die Verkehrtheit im Gebrauch der Seelenkrafte aufgert. Sie foll indessen ein blosser Versuch feyn, und der Vf. gesteht selbst die Unbequemlichkeit dabey ein. dass fie den Blödfinn ausschliefst. Unter den letzteren rechnet er auch die Taubitummheit. Ueber die individuellen Modificationen des Wahnfinns. Von dem verschloffenen l'ahnfinn, (amentia occulta,) und der Schlaftrunkenheit. Vom febrilifcben Wabnlinu, Durch ein paar Falle ift der Vf. auf die Vermuthung gekumanen, ob die menschliche Bosbeit nicht im Belitze irgend eines geheimen Mittels fey, wodurch der Ver-Hand eines Menfchen in einem hohen Grade gefch wacht werden kann; ein Verbrechen, auf welches im allgemeinen Landrechte die Todesstrase gesetzt ift. (Wir zweiseln hieran kelnesweges, glauben aber doch kaum, dass es dazu eines "gebeimen" Mittels bedürfte. Wir sahen einst einen merkwürdigen permanenten Fall diefer Art nach der Belladonna und zu ftrenger körperlicher Bebandlung. Doch wird auch bier, wie bey den Abortlvis etc., das Blehrefte auf die Individualitat der Constitution ankommen.) S. 99 hatte nuch Haslam wohl ein Platzchen verdient. Die Frage: ob ein gewesener Gemuthscharakter, den man gewiffer Urfachen wegen unter Observation setzen musste, wenn er seit langer Zeit, z. B. feit drey Jahren, keine Anfalle feiner Krankheit mehr gehabt bat, für gewifs geheilt angesehen werden könne, verneint der Vf. schlechtweg. (Diess dunkt uns doch, als Regel aufgestellt, zu hart. Es kommt wohl Alles dabey auf die Art der ehemaligen Veranlassung zum Wahnfinn an. Freylich kann inzwischen ein wirklich davon Gebeilter, wenn diefelben Urfachen wieder ein-

treten, auf's Neue davon befallen werden . wie z. B. ein Hergestellter nach langerer Zeit abermals von einem intermittirenden Fieber befallen werden hann, Auch der Grad des ehemaligen Wahnfinns verdient bey einem folchen Urtheile besondere Rücksicht.) VII. Ueber die Lungenprobe. Enthaft unter andern einen lehrreichen Fail, den wir jedoch, hier auszuzieben, uns überbeben konnen, da diefer Auffatz den meiften Lefern schon aus Formey's Ephemeriden B. I. Sr. 4. bekannt feyn wird. VIII, Ueber die Plon .. quetfche Lungenprobe. Mit Zufaizen aus Loder's four. nal B. Il. St. 1. hier aufgenommen. . Ein Nachtrae is. zu ift gegen Jager (ebendaf. B. III. St. 3.) gerichiet. der bekannilich an dem angezeigten Orte jene Probe vercheidigte, IX. Ueber den vagitus uterinus, Gegen Hunter, Ofiander und Ficker, die ibn in Schutz nehmen. X. Ueber Luffler's Zeichenlehre; ob ein Kind lebendig oder todt zur Welt gekommen feu? Der Vf. gebr einzelne Satze deffelben durch und entscheidet, wie billig, gegen ibn. XI. Ueber die Folgen der unehlichen und unnatürlichen Beufchlifes. (Wir mochien doch nicht fo ganz unbedingt, wie S. 160 ff. geschiebt, die Moglichkeit ablaugnen, dass bey mannbaren Madchen, wenn fie namlich wirklich genothzüchtigt wären, einige Wirkungen diefer Gewalt, z. B. Geschwuift etc. an den Geichlechtstheilen übrig bleibe. Man nehme eme noch vollig unschuldige Jungser und einen starken robusten Meuschen; folite nicht die Brutalitat des Leiziern, verbunden mit der Uebereilung, in welcher er, allenfalls aus Furcht etc. verfabren wird, bey etwanigem Widerstande des Frauenzimmers einige Spuren bit.terlaffen konnen?) XII. Ueber mannliches und weibliches Zeugungsvermögen. So lange bey einein Manne, der an einer Hernia leidet, der Penis bey feiner Erection noch hinlauglich vor dem Brachebervorragen kann, um in die Vagina zu gelangen, wenn er fie auch nicht ganz ausfüllt, ift die Bey wohnung und Schwäugerung wuhl moglich; aber nicht bey febr großen Brüchen, wo fich der Penis dergestalt verbirgt, dafs er auch durch die Erection kaum fichtbar wird. (Der auffallendfte Nachtrag zu der durch Len'in bekannt genachten Geschichte des S. 168 erwahnten Mannes, der fich in Berlin von B-r caftriren liefs, ift der Umftand, dass derfelbe nach der Scheidung von seiner vorigen Frau, in einem andern Laude wieder Die letztere Frau wurde Mutter eines beyratbete. Kindes, welches ihm gerichtlich zuerkaunt wurde. Jetzt lebt er geschieden vun ihr, und fie bat wieder geheyrather. - Warum follte deun, wie der Vf. S. 174ff. fagt, der Arzt keinen Ausspruch über fehlerhalte Proportion zwischen den mannlichen und weiblichen Geburtsgliedern thun konnen, fondern diefe Soche den Gerichten überlaffen muffen?) XIII. Ueber Hermaphroditen. Der Vf. halt die Maria Dorothea Detrier, gegen Hufeland und Murfinna, Stark und Martens, feiner eignen Belichtigung zu Folge, weder für einen Knaben, noch für ein Madchen, fondern für ein Geschopf zweydemiger Art, für einen wirklichen Zwitter. Er fand Vieles von dem nicht, was Martens beschrieben bat. Er fand eine Art Penis, undurch-

bohrt, von deffen unterer Seite an der Wurzel ein Frenulum mit schlappen und runzlichten, an beiden Seiten bis an das Perindum berunterlaufenden, Hautfalten zusammenhieng; eine befondere Oeffnung für die Harnrohre, ohne Wafferlefzen, keine Spur von Vagina, noch Eingang in dielelbe; kelne Hoden, keinen Bart, keine Brutte; eine febwache, weibliche Stimme, und überhaupt ein kleinliebes, schwächliches, Körpergebäude. XIV. Ueber Hospitaler. Alle Hospitaler, Lazarethe, Chariteen etc. erfullen weder die große Erwartung, die man davon hat, noch entfpricht ihr Nutzen dem großen, damit verbundenen Aufwande. Man foll keine neuen Hospitaler mehr bauen. vielmehr die alten niederreifsen oder in Manufacturen und Fabriken verwandeln, we ein jeder, der gefunde Gliedmalsen hat, eine feinem Korper augemeisene Arbeit und dafür den verhältnissnassigen Lohn finde. Man soll die Directoren und Vorfieher der Hospitaler verabschieden, denn fie ellen ihr Brod mehrentheils mit Sünden. Man foll die Mieiblinge fortjagen, die fich von dem Bette der Annen nahren, Start fie zu pflegen. Man verwende die Einkunste diefer Stiftungen zu nützlichen Zwecken. Man fubre endlich die vortrefflichen und mutterhaften Hamburgilchen Armen - und Krankenbefuch - Ankalten ein: fo werden in kurzem Armush und Betteley fich son felbit verlieren, weil es keine Mufligganger mehr geben wird. Diefs ift die Tendenz diefes Auffatzes. Wir konnen nicht bergen, dass uns die Grunde des Vis. gegen öffentliche Krankenhäufer überhaupt bey weitem nicht bedeutend und überzeugend genug find, fondern im Gegentheil nur einfeitig scheinen. Missbrauche beben den wirklichen Nuizen nicht auf. fondt ware vielleicht das Allermehrste in der Welt Nichts werth; und Krankenbefuchanitaiten haben ach auch von vielen Seiten Vieles gegen fich. XV. Neuefle Literatur der gerichtlichen Arzneywissenschaft feit 1708.

luinen kleinen Elecken in diefer febazbaren Saunluin hatten wir übrigens vor dem Drucke germ veggewischt gefehen, und zwar um so mehr, ils er dereinzige ilt, der uns in der Schreiben zuissel. Man findet ihm S. 74, wo der W. sich singendergefalst ausschickt: "chen weiter der der der der der der der der "chen weiter kan der weiter der der der "hier zuwirft, sufzunehmen und einen Ritt mit ihm zu-"nogen."

#### KRIEGSWISSENSCHAFTEN.

Section Co. 1

Zullichau, b. Darmmann: Reglement für die frenzofische Cavallerie, ihr Exerciren und Nanovvirus betreffend. Aus dem Franzolichen. Mit einer Vorrede des Ueberfetzers. 1801. 358 S. 8. (1 Rthlr.)

Diefes Reglemen; unterfebeidet fich durch eine Angabe der Urlache jedes Griffs mit dem Gewebre und jeder Bewegung von andern ahnlichen Werken. Tit. I. handelt von der Formirung eines Cavallerie-Rej-

ments, das in 4 Escadrons, 8 Divisionen, 16 Pelotons oder 82 Sectionen eingetheilet und mit 2 Schritt Dittance in 2 Glieder rangiret wird. Zum Exerciren rückt die Escagron 48 Rotten fark aus, die übrigen Reiter formlren 20 Schritt hinter der Mitte der Escadron eine Referve. Die Flügel der Pelotons werden durch Unterpiliciers gedeckt, und die Escadronsfowohl als die Regiments-Intervallen find o Schritt, Tit. Il. enthalt die Dreffirung des Mannes und Pferdes fowohl einzeln als Gliederweise. Die ersten Grundfatze nach S. 7 nur Einen oder hochitens zwey Monn zugleich anzuweisen, ist eine unnürze Subtilität; ein geübter Exerciermeifter kann, nach Rec, eigner Erfahrung, fehr hequem & Mann auf einmal abrichten. Bey allen Marichen zu Fuls werden 76, bey dem ge-Schwinden Marfeh aber 110 Schritt in Einer Minute gemacht. Die Dreffirung des Reiters zu Pierde von S. 41 an, ift gut und zweckmalsig; hier gilt vorzüglich, was oben in Abficht des genauen Details der Bewegungen gelagt worden ilt. In dem Tit, bl. der Escadronsichule geschehen alle Bewegungen zu Drey. en, weil man annlmmt, auf diese Weile jedes Detilee passiren zu konnen. Allein, diess ift den genaueften Ausmelfungen zufolge keinesweges der Fall, fondern kann nur auf gewohnlichen Landitraisen flatt finden, während die Feld - und Dorfwege nie nicht als hochitens zwey Mann neben einander zulaffen; Rec. wurde daher auch fowohl deshalb, als weil es bey den Flankenmerschen im Galopp an dem norhwendigen Raume fehler, wenn die Wendungen mir Dreyen geschehen, immer für die Bewegung zu Vieren ihmmen, und die Reisemarsche zu Zweven verrichten laffen. Tit. IV. Von den Evolutionen mit dem ganzen hegimeme. - Die Ueberfetzung ift gut, und bey den Lommando's ilt immer der franzölische Ausdruck beveeletzt; nur einige kleine Unrichtigkeiten find zu rugen. S. 16 gnide à droite, heißt nicht Richtung rechts, fondern Fuhrung Rechts! S. 37, par file a droite follte beilsen : Mit Kotten Rechtsum: S. 91 ilt von dem Springen über die Hecke (nicht Zaun) im Gegenlatz der Stange (barriere) die Rede. Fur Angegrigen (charges!) commandiren alle deutsche Ca-Vallerien bey der Attaque: Marfch, Marfch! Mettre la main au fabre, S. 200 beifst hier; das Lewehr auf. nehmen, ouer wie 5. 250 richtiger ftebet: don Sabel in the Hand nehmen. Directionspoint endlich ilt ganz undeutich; das balbdeutiche Directionspunkt ware aligemein verstandlich.

Bantis, b. Himburg: Kurzgefajtes Handbuck der Gemetrie wast Feidyritt, auch zur Grifferer, welche diele Willenfichaft (Willenfichaften) von feloh erlernen wellen, und zum Gebrauch für Militärfechien. Von W. E. Fiesherrn v. Krohne, konigl, preuts. Lieutenstut im Fultier Bantillon von Thumen im Meinet. 1203. VI. u. 152 S. 8. m. K. (f. Riblir, 6 gr.)

Diefes Handbuch benutzt der Vf. als Leitfaden bey dem Unterrichte, den er den gefreyten Corporalen

335

des Bamillons erheilt; such wünscht er, siaß sich sey jeden Regimente im Officier finden nobche, der, den Winter über, dasfelbe mit den Freycorporalen durchsinge; und denselben das Nichtverlandene erlauterte; mibin foll es nach leinem Wunsche ein allgemeinst Leichwach für die angebenden Infanterie-Officiere der prespijionen den angebenden Infanterie-Dinciere der prespijionen der wie der V. Lugn) unterheilt, wovon der rijke die Geometria, der zusegte das militärijhe Aufrehmen, und der dritte die Feldpresigication abbundelt.

Die Wahl der wiffenschaftlichen Parthieen aus dem Gebiete der gesammten Kriegswillenschaften für angehende und junge Officiere ift, wenn man noch die unentbehrlichften Kenntniffe der Arithmetik bittzugefügt, in diefem Handbuche deswegen lobenswerth, weil die meiften Lehrer in folchen Unterrichtsanstalten es damit verfehen, dass fie gleich im Anfange 24 vielerley Kenntniffe aufnehmen, ehe fie ihre Schüler gehörig in den Vorkenntniffen unterrichtet haben. So gut aber auch diese Auswahl ift: fo anglücklich ift ihre Bearbeitung und Darftellung ausgefallen; überall vermifst man richtige Begriffe von den Elementen der abgehandelten Kenntniffe, und vorzüglich fehlerhaft und elend ift die Geometrie vorgetragen. Da aber dem Vf. die Basis aller kriegswiffenschaftlichen Kenntniffe fo gauzlich misslungen ift; fo kann man auch von den darauf gestützten kriegswiffenschaftlichen Lebren nicht viel erwarten, und fo hat fie Rec. auch wirklich gefunden.

Mit Belegen zu diesen Behauptungen wollen wir die Leser verschmener, man trifft sie auf allen Seiten an. Eben so sind die Zeichnungen. so weit sie nicht fremdes Eigenthum darstellen, meist sieherhaft, und Stick und Abbruck sind unter aller Kritik.

# STATISTIK.

Wien, b. Graffer: Oesterreichischer Militar Almonach für das Jahr 1803. 236 S. 8.

Eine Vergleichung diese Stattshandbuchs mit der erfles übereichichen Gezertal. Kriege 1 Züselle von-1744, gewährt angenehme und zugleich lehreiche Betruchungen. Von 1751 bis 1764 kunnes zu Wien in verschiedenem Verlage Schemata der Genzatitätand Regimenten beynnde jährlich heraus. Darauf waaber ein Vierteljshrhundert hindurch, von 1765 bis 1790, der mitsriche Horizont gazu. Im Darauf wafolite, nach dem Schemate, von 1765 bis ein verschieden der Schemate von 1864 bis 18

drey Monate lang durch den Stempel erschwert wur. de. Auf diese Schwierigkeiten folgten andere wegen der Cenfur, fo dass noch 1703 die Erlaubniss, der Conscription darin zu erwahnen, nicht vom Hofkriegsrathe, fondern nur von der Hofftelle erhalten werden konnte. Seitdem giebt Hr. August Griffer, in der fogenannten militarischen Buchhandlung den Almanach auf eigene Kolten im Junies jahrlich beraus, und hat ihn allmablig fehr verbeffert. Der jahrgang 1803 zeichnet fich aber vor allen in mannich. facher Hinficht aus, Er enthalt, aufser der Generalitat , den Militar - Rittern und den Obriften , deren Anzahl fogleich in politischen Zeitungen summiret worden, das Officier - Perfonale, und zwar, zum rrftenmale mit Einschluss der Grade von Capitain Lichtenant und vom Second . Rittmeifter, und unter jedem Regimente die Farben - Zeichnung der Uniform, fo dass dabey nur die Lifte der Subaltern Officiere von zwey Graden vermifst wird. Die Brauchberkeit des Ganzen vermehren noch ein zierlicher Druck, Wohlfeilbeit des Preises und zweckmassige Benutzung des Raums und der Abkürzungen. Auch in den Familien Namen find die Unrichtigkeiten der vorigen Jahrgange etwas mehr vermieden. Aufser den allgemein bekannten Abtheilungen der Armee enchalt der Almanach von S. 244 an die Trabenten-Leibwsche, die Hotburgwache, die Wiener Militar-Polizey - Wache zu Fuss und zu Pferde, die Ingemeurs - Akademie, die Militar-Cadetten - Akademie in Wienerisch - Neustadt . die (für ganz Deutschland intereffaute) Reichswerbung. S. 248. das Militar-Appellations-Gericht, die Commissionen, Depots und Commiffariate, die chirurgilche Josephs-Akademie, das Thier-Arzney-Inititut und die invaliden Haufer. Ein gare neuer Vorzug diefes Jahrgange ift S. 7-12 der Artikel vom Hofkriegs - Rathe nach der diefsjahrigen Organisation von drey Gremien, den fogar der, in der A. L. Z. von 3often August S. 458 angezeign, diefsjährige Hof - und Staats - Schematismus entbehret. Ferner der neu geschaffne Eint der Marine S. 258 -262. ziemlich nach englischem Fulse. Men zahlt in diefer I Commandanten, I Arfenal-Director, 13 Fregetten - Capitains , 33 Schiff - Licutemants, und 50 Fregatten Lieutenants; die Schiffsbau . lingenieurs-Corps and 2 Marine Corps. Sodann gehort in das Fach des Neuen das Armee-Commando und die Truppen Dislocation in den durch den Luneviller Frieden erlangten italianischen Landern. Im Anbonge find die Veranderungen feir dem iften July 1802 bis zum Schluffe des Abdrucks beygefügt. Beinerkenswerth ift dabey die Hauugkeit der Sterbfülle, welche innerhalb 10 Monaten allein vier und zwanzig ofterreichische Generale betraf. Seit dem Iften July kundigten öffentliche Blatter den Tod von drey sadern Generalen an.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 19. November 1803.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

- \*) Bremen, b. Wilmans: Teschenbuch für gerichtliche Aerzte und Il'undärzte beg gestezmäßigen Leichenussinungen. Entworfen von D. Theodor Georg August Roofe. Pros. zu Braunschweig, Zwegte, verbellerte Auflage. 1801. 141B. 5. (16 gr.)
- 2) PRANBERT S. M., D. Wilmans: Grandrift medicinifich gerichtlicher Vorleiunges. Entworieu von D. Theodor Georg August Roofe, Herzogl. Brautfelw. Lüneb. Hofrath und Profestor. 1802. 112 Borg gr. 8. (14 gr.).

a wir unfer Urtheil über No. 1. bereits in der A. L. Z. 1800. N. 64. gefallt haben: fo haben wir bey diefer zweyten Auflage nichts weiter zu fagen. als dass die in der erften uns aufgefallenen Stellen, nebit manchen andern, verbeffert find, und das Ganze um drey Bogen flarker geworden ift. Nur die Vergiftung durch Ansteckung gehört (S. 135) noch immer "vielmehr für eine pathologische, als für eine gerichtliche Section." da fie doch nach No. 2. S. 157. 6. 251, .. wie wohl felten, ein Gegenstand medicinisch . gericht-. licher Untersuchung wird." Was S. 20 von einem, von jeder chirurgischen Innung anzuschaffenden, guten anatomischen Kupferwerke gesagt wird, möchten wir für Oerter, wo keine folche Innung vorhanden ift, oder diese an gerichtlichen Geschästen keinen Then hat, wohl aber ein offentlicher Arzt und Wundarzt angestellt find . den Landsberren oder Landschaften zur Beherzigung einpfehlen.

No. 2. wurde vielleicht ein größeres Glück machen, wenn Metzger's Syftem der gerichtlichen Arzneuwiffenschaft noch nicht exitirre, dann aber auch vielleicht to, wie es ift, nicht erschienen feyn. Wer das letztere befitzt, wird jenes nicht febr entbehren. Zum Beweise bitten wir die Lefer, stur die Artikel; Spätgeburten, Erfigeburt, achte Kinder, kindliches Alter u. f. w. in beiden Schriftstellern zu vergleicben; ferner Metzger 5. 199 ff. mit Roofe S. 161. Metzger S. 180 u. 101 mit Roufe S. 151. Metzger S. 203 init Roofe S. 166. Solcher Stellen hingegen, wo unfer Vf. mehr fagt, als Metzger, haben wir nur wenige gefunden. Dahin gehoren (S. 113) die Wunden der Augenbraunen, (S. 130 ff.) die Verletzungen der Soomen Gefasse und Saamen Blaschen, (S. 140) der Hungertod, (S. 157.) die Phänemene bey der Section folcher, die durch Bley vergiftet worden, (ebenilal.) die Krankheitsgifte, (S. 163) einige Zusaize zu den Prüfungen A. L. Z. 1803. Fierter Bund, auf Arfenik, (wogegen jedoch die Reduction sohlt die Metzger S. 203 anstührt und deren selbt der VI. in N. 2. S. 159 erwähnt, untile, 1603 die Entdeckungsmittet des Brechweinsteins. Wir sind ungewisse, uns gestellt spruch (S. 131; Selby Amputationen derstüben die spruch (S. 131; Selby Amputationen derstüben die speharmatter) find ohne Leboszegischen. der in determinist daltelt, da Metzger mit großer Vorsicht (S. 153) auf die Sekote anspielt, mit kierber rechnen dürfen; wenigstens zu den Verbesserungen gehört er in keinem Falle!

Wo unfer Vf. von Metzger abweicht oder deffen Meynungen bestreitet, fallt fein Urtheil wenigstens nicht immer glücklich und genugthuend aus. M. fagt S. 293. (vergl. S. 264 ff.) Kinder, in ihren Hauten eingeschlossen, seyen zwar aus dem Uterus fortge-Schafft, aber nicht geboren, und wendet diefes auf einen Einwurf gegen die Lungenprobe an, in Rückficht auf feine Definition von der tetzteren. Dagegen fagt Roofe S. 37: "Es ilt eine mufsige Unterscheidung, im letzten Falle die Kinder als noch nicht geboren zu betrachten. da der Mord eines Kindes, das auf diese Art zur Welt kontmt, nicht weniger ein Mord ift, als der eines auf gewöhnliche Art geborenen Kindes." Letzteres, ift ja bier gar nicht die Frage, wie der Vf. felbit bemerkt haben mufste, wenn er den eben vorhergehenden f. in M. recht aufmerkfam gelefen hatte. Unbedeutend ift unferer Meynung nach der Streit gegen al. über die Harnblafenprobe (S. 41 ff.), von der Letzterer fagt, es fey nicht eben die Respiration, welche Ausleerungen durch die Blafe und den After bewirke etc., da unfer Vf. felbit einräumt, dasa das Herabsteigen des Zwerchmuskels füglich auch ohne Athmen ftatt finden konne. 6. 91 bestreitet er die an fich todtlichen Verletzungen auf folgende Art: "Die Annahme eines "Mittelwegs zwischen diesen beiden Arten von Todt-"lichkeit" (der absoluten und zufälligen) "ift (wie "die Annahme eines jeden Mittelweges zwischen Ja "und Nein) [??] unrichtig und überflülfig. Mau un-"terschied nämlich, aufser den unbedingt und durch "W.ufait todtlichen, noch die für fich [per fe] todtli-"chen Verletzungen, - und verstand unter dieser "Benennung folche Verletzungen, die zwar, fich felbit "überlaffen, einen tödtlichen Ausgang haben, von de-"nen aber durch schnelle und zweckmassige Hulfe die "Gefahr des Todes abgewendet werden kann. Aldein offenbar find diefe fogenannten für fich tödili-"chen Verletzungen nichts anders, als durch Zufall "tödtlich; denn der Mangel an schneller und zweck. "mafsiger Hulfe ift ein fehr ungunftiger Zufall. "Hauptfächlich ift wohl die Annahme der Todilich-"keit für fich durch den irrigen Ehrgeiz folcher Aerz-"te veranlafst, die bey der Beurtheilung von Verlet-"zungen an lebenden Perfunen Verausfagungen des "Ausgangs machen wellten," [nicht doch! fie follen fie auf Verlangen des Richters machen ] "bey denen "fie eine Hintersbur offen behalten. Offner und rich-"iger ift es, in folchen zweiselhaften Fällen die Ver-"letzung für fehr gefahrlich, d. h. für zwar nicht un-"bedingt, aber doch für febr leicht durch den gering-"ften Zufall todtlich zu erklaren." Man vergleiche hiemit Meizger S. 71. 72. 73. 9. 71. 72. 73. und das Lacherliche dieses Sireises falls fu, wie die Inconfequenz des Vfs., der ummittelbar darauf felbit einen folchen, von ihm bestrittenen, Mittelweg annimmt, in die Augen. - Den Satz. (S. 120) dass "die Ver-"letzungen des Herzens, die nur die fleischichte Sub-"flanz deffelben, nicht ober ein bedeutendes Kranz-"gefals, betreffen, und nicht in eine feiner Hohlen "eindringen, zwar zu den höchst gefahrlichen," (alfo einer Umergantung der eben genannten fehr gefahrlichen? oder einem neuen Mittelwege zwischen den an fich und absolut todtlichen?) ...icht aber zu den un-"bedingt tödilichen Verletzungen gehoren," möchten wir nicht mit dem Vf. gegen Metzger (S. 128) vertheidigen, fubald (und anders lafs) es fich ja wohl nicht denken) die Untersuchung an der Leiche hier gemeynt ift.

Wenn der Vf. übrigens (S. 5) wünscht, dass man zwey Claffen von Wundarzten unterschiede, deren eine die eigenilichen, durch ftrenge Prüfung bewährt gefundenen Wundarzte enthielte, deren anderer aber blofa die geringfügigen chirurgischen Handleiftungen, unter Auflicht der erftern und der Aerzte, nebft dem Burbiren verstattet wurde, so fragen wir: was find denn die Bader? und warum bat man diese ursprunglich und weislich abgesonderte Innung inneuern Zeiten bin und wieder mit der der Chirurgen vereinigt? Die unbedingte Behauptung, (S. 6) dass auch die nicht (öffentlich) angesetzten Aerzte die Verpflichtung baben, alle ihnen bekannt werdenden Verwundungen von einiger Bedeutung, Vergifzungen, gewalzsame Todesarten . der Obrigkeit anzuzeigen, und verbunden find, wenn ihnen die Unterfuchung folcher Fälle von der Obrigkeit bey dringenden Veranloffungen übertragen wird, fich derfelben, nach vorbergegangener Verpflichtung auf diefen Fall, zu unterziehen und (!) nachmals den darüber abzufossenden Bericht dem gerichtlichen Arzte zuzustellen, ift doch theils nicht überall gültig, theils auch nicht unbedingt moralisch anwendbar. Eben so wenig haben schlechterdings alle Apotheker (S. 7) die Pflicht auf fich. dle ihnen gerichtlich übertragenen chemischen Unterfuchungen zu übernehmen. Auch ift es bey weitem nicht überall Obfervanz, dass (S. 7) Hebammen den Bericht über in ihr Fach schlagende gerichtliche Unterfuchungen mit dem Phylikus gemeinschaftlich unterschreiben; am wenigsten aber alsdann, wenn sie für fich allein die Unterfuchung verrichtet haben, wie

es a. a. O. heifst. Wie kann in diesem Falle der Phyfikus über eiwas, was er nicht mit umerfucht hat, einen Fundschein abgeben? Oler foll er blos in demfelben die Ausfoge der Hebamme protocolliren? Das muchte er fich wohl eben fo fehr, als der Richter, verbitten! - Nicht blofs, wie der Vf. S. 10. fagt, "Eine von den Medicinalperfonen," fondern beltimmt der Arzt, der (S. 11.) den Obductionsbericht abfafet, mufs die Refuliate der Umerfuchung. eben des letzteren wegen, aufschreiben; ohnehin kann der secirende Wundarzt nicht wohl ohne macherley Inconvenienzen diefes Geschäft zugleich mit verrichten. - In den Ansang des Fundscheins ge-Lort nicht die Anzeige, "welche Personen" schlechweg, fondern nur welche obrigkeitliche Personen, bey der Untersuchung (S. 11) gegenwärig gewesen, -Bey der Lungenprobe finden wir die Daniel'sche gar nicht angeführt. - In den Worten S. 128: "Nieren-"verletzungen find an fich um fo weniger obne Le-"bensgefahr, je oberflächlicher fie find, und je mehr "fie" (wer? die Nieren? die Nierenverletzungen?) .. fich nach Aufsen zu entweder offnen oder doch "bilnen laffen," liegt wohl kein blofser Druckfehler zum Grunde. - Eben fo unbestimmt ilt (8 145) folgender Satz: "Anch verdient die Flufligkeit oder "Erflarrung des Bluts in den Gefalsen Aufmerkfam-"keit, obwohl auch fie" (welche? die Erstarrung? die Flüssiekeis? oder beide?) kein untrügliches Merkinal des Ertrinkens ist u. f. w." - Wie S. 174 die Zerschmetterung des kindlichen Körpers, "eine To-"desart, die nicht zu verkennen ift," dennoch unter die zweiselhaften Tudesfälle geratben ift, und S. 178. die Taufe bieher gehort, feben wir nicht recht ein. -Ungern fanden wir auch die Aeufserung S. 36: ". b. "wehl der Fall denkbar ift, dass ein in fpatern Le-"bensjahren castririer Mann noch eine hinreichende "Saamenmenge in den Soomenblaschen zu Einer frucht-"baren Begamung vorraibig haben konne." bloss allenlis denkbar ift, gehört unserem Bedanken nach nicht in das Gebict der medicinischen Jarisprudenz.

Doch genug, um den Lefern ihr Ursheil über das Ganze zu erleichtern. Wir bemerken nur noch, diß das Werkchen mach der Brownichen Lebrart abgefafst ift, alle literariche Hinweifungen darin vermieden find, and der VI. die abfehmine hach den verfchiedenen Zweigen der Arzueywillenichait, Physiologie, Phetopie, Chirugie, und Gifstehre geordnet hat. Wer Nr. 2. befürst, muls auch Nr. 1. haben, da der VI. fich bey den Regeln für jede befondere Art der Unterfuchung immer auf die Letztere Schrift bezieht. S. 11. § 1.7: in Nr. 2. fiefen man jedoch daflelbe wortich eben fo, als in Nro. 1. S. 40. § 2.0. B. Rebt.)

Wien, b. Gerold: Analyse der neuern Heilkunde. Erster Theil. Analyse des brownischen Systems. Von P. K. Hartmann, Arzt zu Wien, 1802. 312 S. Zweyter Theil. 467 S. R. (2 Riblr. 8 gr.)

Der Vf. liefert in diefem Werke eine Kritik nicht fowohl des Brownischen, als vielmehr des Roschlaubifchen Syftenis oder der fogenannten Erregungstheorie. Aebnlich diefem will er, wenn feine Arbeit Ber fall findet, die übrigen Theorien, die Darwinsche Theorie, die Theorie der Chemiker u. f. w. analyfiren und centiren. Alle brauchbare Materialien, die er in diesen verschiedenen Lehrgebauden findet, will er zusa:niuentragen und aus denselben ein Ganzes zufainmenfeizen, in welchem (fi dis placet!) Grundlichkeit, Zusummenhang, Ordnung und Anwendbarkeit in gleichen Grade herrichen muffe. Die gegenwärtige Schrift beschäftiget fich mit Unterfachungen über das Leben, von welchen Bedingniffen daffelbe abhänge, über das Lebensprincip, über die Begründung des Brownischen Begriffs vom Lebensprincip durch Fact daus der Natur, über die Gefetze der Erregbarkei 1 | Erregung, über die Bestimmung des Begriffs . Urfachen der Krankheiten, ob blofs die feften waer auch die flüfligen Theile krank werden und krank genannt werden können, und über die Eintheilung in allgemeine und ortliche Krankheiren, über Schenie und Afthenie - kurz über alle Theile der Theorie und Praktik der neuern Heilkunde. Und nirgends ist der Vs. zufrieden! Alles tadelt er, bis auf wenige unbedeutende Einzelheiten. Er hebt dabey die einzelnen Satze aus, geht fie weitlauftig und nicht ohne Sophisterey oder den Willen, Missverständnisse aufzusuchen, durch, und widerlegt sie mit größcentheils bekannten, mitunter aber auch neuen, Grunden. Für einen der großten Fehler des Vis, halten wir , dass er das Brownsche System und die Erregungstheorie durchgehends für eins nimmt und fo vermischt bestreitet. Die Wurde, Einfachheit, Bescheidenheit und Gewissheit des ursprünglichen schottischen Systems ift doch bekanntlich durch die willkürlichen Interpretationen des deutschen Commentators febr gekrankt worden. Da nun diefe Schrift falt allein gegen Iln. Rofchlaub gerichtet, und dieler fehr empfänglich für die Beantwortung der ihm vorgelegten Zweifel ift: fo lasst fich in mehrern Stücken des Magazins eine Erörterung diefer Analyse erwarten, wodurch andern die Muhe erfpart wird, daffelbe zu thun. Wir wollen nur mit Wenigem das Refultat angeben, welches der Vf. S. 455 felbit liefert: "Die Erklarung der Erregungstheorie vom Leben ift falfch, es ift irrig, wenn außer der vollkommenen Organifation noch ein eigenes Lebensprincip angenommen wird, das letzte ist blos eine Eigenschaft der Materie d. i. die organische Wahlanziehung, die nähere Bestimmung der Reizbarkeit und des Wirkungsvermogens ift willkürlich, der Hauptfatz, dass das Lehen vom Reize, die Siärke des Lebens von der Große des Reizes abhange, ift faltch, mithin auch die Folgerungen, dass jeder Reiz die Erregbarkeit veririndere und Verminderung des Reizes die Erre barkeit erhobe; nicht die ftarren Theile allein find Subject der Krankheit; die Eintheilung in allgemeine und

breliche Krankheiten beruht auf falfchen Vorstellun-Allgemeine Krankheiten, wie fie die Erregungstheorle aufstellt, widersprechen den Grundsätzen derfelben und den Geferzen der Erregbarkeit, du nach denfelben weder Sibenie noch Afthenie permanent bleiben kann. Gemischter Schwächezustand ift ganz verwerflich. Bey der Unterfachung der Krankheitsurfachen ift die Theorie einseitig und irrig, wenn fie die Aufsendinge blofs auf die Erregbarkeit wirken lafst. Die Heilmethode hängt nicht mit den Prämiffen der Theorle zufainmen. Das Brownische System geht von undeutlichen, einseitigen, Irrigen Begriffen zus, zus welchen einseitige, halbwahre oder ganz falfche Folgerungen gezogen werden. Das Gute desselben besteht darin, dass es Zweisel gegen alte Vorurtheile und eingewurzelte Hypothefen rege gemacht, die zu weit gerriebene schwächende Methode eingeschränkt, den Forschungsgeist der Aerzte zu neuen Fortschritten ermuntert uud dem praktischen Theile der Heilkunde mehr Reichthum und Mannich. faltigkeit verschafft hat,"

BRESLAU, b. Korn d. alc.: Vermifchte Bentrage aur Beforderung der Kenntniss und Behandlung der Knochenkrankheiten. Erftes Stück. Ueber verschiedene Gegenstände aus der Lehre von der pathologischen Knochenbildung nach van Heekeren. Zweytes Stück. Vom Hinken nach Dan. Dyl. 1803. Mit fortlaufender Seitenzahl ohne die Regifter 218 S. 8. (18 gr.)

Der Vf. bat die Absicht, mehrere Schriften, welche allgemein bekannt zu seyn verdienen, und doch nur schwer und mit vielen Koften zu haben find, in deutschem Gewande zu liefern. Wenn er immer eine fo gute Wahl trifft, als bey den vorliegenden erften eiden Stücken: fo wird fein Unternehmen ohne Zweifel einen guten Fortgang haben und dem ärzilichen Publikum fehr angenehm feyn. Das erste Stück enthalt eine Uebersetzung (ohne fich jedoch sclavisch an die Worte zu binden) von J. van Heekeren de oftengenefi praeternaturali Lugd. Bat. 1797, welche Schrift Ichon in der A. L. Z. 1799 Nr. 176 nach Verdienst augezeigt ift; die Uebersetzung hat vom Texte durchaus nichts Wefentliches weggelaffen, ilt aber nicht durchgehends flielsend. Rec. will nur die erste beste Stelle ausheben, z. B. S. 96 f. 74: "Ueberhaupt kann "man behaupten, dass die Neigung zu Verknecherunngen vorzüglich bey alten Leuten vorkomme, oder bey folchen, wo zwar noch nicht alle Thatigkeiten ,und Vermogen fo langfam find, wie bey alten Leu-"ten, wo aber die felten Theile, und befonders die "Gefalse des Zellgewebes, fo zleinlich und beynahe "die Siiminung haben, die Antheil des Alters ift." --Das zweyte Stuck embalt: Danielis Dulit de claudica. tione differtatio , Lugd. Bat. 1708. Auch diefe Abh. iit, unbeschadet des Welentlichen, hin und wieder abgekurzt. (lin erften Stucke hat der Ueberfetzer Abtheilungen in Paragraphen gemacht, welche im Originale ganzlich fehlen; in diesem zweyten Stücke find die Paragraphen des Originals etwas geändert.) Duls schätzbare Abbandlung zerfallt in vier Kapitel. 1) Bemerkungen über den natürlichen Gang des Men Ichen. 2) Vom Hinken überhaupt und von der nüchften Urfache deffelben. Der Vf. gebt hier die krankbaften Zustände einzeln durch, welche das Hinken veranlaffen konnen und beantwortet in der Folge noch mehrere Fragen, z. B. ob das Hinken auf der rechten oder linken, oder auf beiden Seiten häufiger, bey Mannern oder Weibern, in gewiffen einzelnen Gemenden und ob eine Gattung des Hinkens baufiger fex, als die andere. 3) Detaillirte Untersuchung der Urfache des Hinkens; fie liegt entweder im Huttgelenke, oder in den Untergliedmafsen, und ilt nach dielen heiden Hauptabtheilungen dann ferner noch in manchen Unterabtheilungen verschieden. 4) Void hinkenden Gange insbesondere. Der Vf. bleibt bier nur bey der Art ftehen, welche von einer Ausweichung der Oberschenkelköpfe aus der Pfanne entstehen kann, und behandelt feinen Gegenstand meisterhaft. 5) Veränderungen an der Geftalt des Beckens und des ganzen Knochengefüges, durchs Hinken veranlafst. Auch hier verweilt der Vf. vorzüglich nur bey der angegebenen Art des Hinkens. Jeder Wundarzt follte diele Abhandlung lesen, da sie den denkenden Mann zu fehr heilfamen Refultgren für die Praxis leisen kann.

#### TECHNOLOGIE.

FREVERRG, b. Craz u. Gerlach: Die fehr leichte Kunffe unfere Wohnungen feuurfelt zu machen und unfere Waldungen vom Untergang zu retten — von F. A. Heyne, Herzugl. Sach. Rath, nehft 2 Kupf. 1803. 405. 8. (20 gr.)

Dass Affecuranzaustalten. so fange die Kunst feuerfefte Gebaude aufzuführen noch nicht erfunden und in Ausübung gebracht worden ift, immer ein höchft wichtiges Mittel zur Linderung des Elendes bleiben, das so viele Feuersbrunfte verursachen, wird Niemand läugnen. Aber der Nutzen folcher Anftalten ift bey weitem nicht fo grofs, als man gewöhnlich glaubt, fo dafs jene Kunft, unfere Wohnungen feuerfest zu machen, hochst wichtig bleibt, wie der V£. zum Ueberfluffe umftändlich zeigt. Er richtet nun fein vorzüglichstes Augenmerk auf die Dächer unserer Gebäude, und fiebt in ihnen den wichtigften Feind der Sicherheit gegen Feuersgefahren. Man findet hier zuerst die mannichfaltigen Dachformen angegeben, dann aber auch ihre innere Einrichtung zur

näheren Kenntnifs der in den verschiedenen Fällen erfoderlichen größeren oder geringeren Menge feuerfangender Materialfen, und zuletzt die verschiedenen Arten der zur Bedeckung anwendbaren Marerialien (Schiefer, gebrannte Steine, Schindeln, Strok etc.) Hiernachft ftellt er den Satz auf, dals es der Zweck der Gefahrlofigkeit schlechterdings erfodere. unfere Ducher fo febr zu erniedrigen, als es nur immer die Verhalmisse zulassen. Er giebt der gangen Höhe des Daches nur 18 von der Tiefe des Gebäudes. Die Bedeckung erhält er durch neben einander gelegte unglafirte gebrannte Platten. So wiel die Menge feuerlangender Materialien allerdings um fehr vieles vermindert. Den hierdurch verlornen Raum unter dem Dache foll man dadurch wieder gewinnen, dass man das Gebäude um ein Stockwerk höher baue, als man bey einem gewöhnlichen Dache thun wurde. Diefes oberfte Stockwerk, das allerdings auch weit mebr Bequemlichkeit und K Higkeit gestattet, foll nun zu jenem Gebrauche 'r -n. wozu man fouft den Boden unter dem Dacht 2 nutzen pflegt. Die damit zufammenbange kürzung der Schornsteinröhren würde den Abzug des Rauchs fehr befordern, also einen fehr wichrigen Nebenvortheil gewähren. Gegen das Schleifen der Schornsteine wird, auch in Bezug auf Feuersbrünste, viel gutes gefagt. Die vorgeschlagene Dachsorn wird nun umftandlich mit den fonft gewöhnlichen Dacbern verglichen, nicht nur in Bezug auf Feuersgefabr, fondern auch mit Rücklicht auf die Kolten, wobey auf das erfoderliche neue Stuckwerk mit ge-Teben wird - und man wird von dem großen Vorzug diefer neuen Bauart überzeugt. Auch die Scheunen follen auf eine ahnliche Weife gebaut werden. Was über Rettung der Waldungen vom Untergange gefagt wird, bezieht fich besonders auf Bidund Nutzholz, und enthält viele gute Beinerkungen. Rec. wünscht diefer mit überall hervorleuchtender Warme für die Verminderung des aus Feuersbrunften entspringenden mannichtstrigen Elendes und bey vieler Einficht doch mit ganzlicher An-Spruchlofigkeit versasten Schrift recht viele Lefer, insbesondere aus der Classe derer, welche dazu beytragen konnen, die vorgeschlagene neue Bauart in Ausübung zu bringen. Rec. ift fest überzeugt, dals diefe auch zur Schonung des Bruholzes und zu monchen okonomischen Zwecken dienliche Bauart in der That als eines der leichteften Mittel angesehen werden konne, untere Wobnungen in bobem Grade Yeuerfest und weit um fich greifende allgemein verwüstende Feuersbrunke beynahe unmöglich zu michen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 21. November 1803.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

Halls, in d. Curtichen Buchh.: Rhapfodiez über die Anwendung der afychifelien Curmethode auf Geisterzerrättungen. 1803. 504 S. 8. (1 Rehlt. 18 26.)

A is Vf. dieser fehr wichtigen Schrift giebt sich zu Ende der Vorrede Hr. Oberbergrath Reil in Hal-

le zu erkennen. Es ift bekannt, dass unsere Kenntniffe über die Onr der Geifteszerrüttung noch fehr mangelhaft find, und dass wir über die Anwendung der medicinischchirurgischen und zumal der psychischen Mittel kaum einige gute ldeen, geschweige denn richtige Lirundfarze, belitzen. Vorliegende Rhapfodieen werden daher gewifs jedem ein fehr willkoummer Beytrag feyn, und man muss geiteben, dass der Vf., bey der fast allgenieln herrschenden Gleichgültigkeit gegen die unglücklichen Verrückten, recht ein Wort zu feiner Zeit fpricht. Folgende ausgehobene Bemerkungen werden unfere Lefer auf die Leciure des Buches felbit begierig machen. Der Vf. nimmt es 6. 2. mit Recht als ausgemacht au, das in der Regel offentliche Irrenhaufer die Grundlage zur Bekandlung diefer Art von Kranken fenn muffen. Irrenhaufer haben zweyerley fehr verschiedene Zwecke, a) unheilbare Irrende daselbit aufzubewahren, b) die fubjectiv heitbaren Irrenden von ihrer Krankheit zu beilen. Diese heiden Zwecke mus man kunftig nicht mehr vereinigen wollen, sondern die Heilanstalt muss für sich bestehen, und nach dem Plane der bestinöglichen Heilinethode eingerichtet werden. - Die directe Heilung der Geifteszerrüttungen muffe walrischeinlich allein durch eine pfychische Curmethode bewerkstelligt werden. §. 3. Bellinmung der pfychischen Curmethoden; fie find methodische Anwendungen folcher Mittel auf den Menschen, welche zunächst auf die Secle desselben und auf diese in der Ablächt wirken, damit dadurch die Meilung einer Krankheit zu Stande komme. f. 4. Geschichte der psychischen Curmerhade, f. 5. Die Schwierigkeiten der Anwendung dieser Methode find gross, dürsen uns aber doch nicht muthles nachen. 9. 6. Zur Begrundung der pfychischen Curmethode ift eine Pfychologie für Aerate nothwendig, die von der bisherigen Piychologie verschieden, und als Inbegriff empirisch - pfychologischer Erkennenisse zu hetrachten ift, welche mit beständiger Rücklicht des gegenseitigen Einstusses beider Theile des Menfchin aufgefucht, und mit dem Heilgeschäfte in die engste Verbindung gesetzt find. §. 7-8 Es giebt nur zwey Wege Krankheiten zu beilen! A. L. Z. 1803. Vierter Band.

entweder wir tilgen fie direct, oder wir entfernen die Ursachen, wodurch sie hervorgebracht werden. So auch bevin Wahnfinn. Seine Brfachen kann man oft durch Arzneyen beben, die directe Heilung aber nie (?) durch Arzneymittel, fondern nur durch pfychifche Mittel bewirken. - Deswegen muß man auf den medicinischen Gebrauch der Psychologie mehr bedacht feyn. 6. o. to. II. Betrachtungen über Bewufstfeyn . Befonnenheit und Aufmerkfamkeit: höchft lefenswerth, aber eines kurzen Auszuges eben fo wenig fabig wie (6. 12.) die Gefetze diefer drev verwandten Kräfte der Seele. 6. 13. Die meiften Seelenkrankheiten, welche in der Wirklichkeit vorkommen, find Zufammenfetzungen mehrerer Arten; und letztere mus man fich daher zuerst bekannt zu machen suchen. §. 14. Seelen Krank-heiten erfodern bald die psychische, bald die korperliche Curmethode, hald beide zugleich; es mus bald mit der einen, hald mit der audern, der Anfang gemacht werden, je nachdem der Körper, oder die Seele des Menfehrn, zuerst oder bervorstechend afficiet ift. 6. 13. Pluchifche Heilmittellehre. Diefe hat nach dem Vf. drey Classen: I. Pfychische Mittel, durch welche der Zuitand des Körpers auf eine fo bestimmte Art veräudert wird, dass feine Vorftellung vermittet@ des Gemeingefühls im Seelenorgan die Seele auf eine angenehme oder unangenehme Art afficirt. H. Objecte, die dem aufseren Sinn befonders dem Auge, Ohr und dem Getafte zur Anschauung vorgehalten werden. III. Zeichen und Symbole und befonders Sprache und Schrift. §. 16. 17. Heilkunde der Geifteszerrüttungen durch pfychische blittel und allgemeine Regeln darüber. Vorzüglich wichtig scheint uns die Regel, dass, da die psychische Curmethode noch unvolkommen ift, man die Erfahrung fehr zu Hülfe nehmen, und auf den Effect der angewandten Mittel achten muffe. 6. 18. Vorhereitung der Verrückten, um in der Folge mit Vertheil psychisch auf lie zu wirken. 6. 10. Cur der Geisteszerrüttung in Beziehung auf ihre entfernteren Urfachen. f. 20. Directe Cur der Geifteszerrüttung. Diefe drey Abschnitte find vorzüglich wichtig und muffen gang gelefen werden. f. 21. enthält eine lehrreiche Untersuchung über die hellen Zwischenzeiten (lucida intervalla) der Verrückten, und Regein über die Behandlung während derfelben, worin Schonung und Vorficht empfohlen wird. Zum Beweife. wie norhig letztere ift, mag hier eine von dem Vf. angeführte Anekdote stehen, die Rec. ganz neu war. Ein Verrückter führte einen Freinden im Tollhause herum, und nothigte ihn am Ende an die bochfte Gatlerie des Hauses zu treten, um eine schone Ausficht zu genielsen. flier, fagte er dem Fremden, zeige Xx

dich und fpring hinunter, wenn du Glauben haft, oder ich werfe dich hinab. - Der Fremde befann fieh, antwortere ihm, die Kunft hinauf zu springen sey größer; diese wolle er versuchen. Der Verrückte blieb oben, um den Sprung zu erwarten, aber der Fremde fehlich fich leife zum Haufe hinaus. - f. 22. Behandlung der Reconvalescenz. Sie richtet fich vorzüglich darnach, ob die Urfache des Wahnfinns physisch oder psychisch war? In 6, 23, 24, 25, giebt der Vf. an, wie ein Irrenhaus eingerichtet feyn muffe, damir es als Heilanftalt feinem Zwecke am vollkommensten entforeche. Möchten doch bald diese Grundfatze angewender werden! Ein Institut, ganz danach eingerichtet, müste Wunder wirken. Vorzüglich ift die Lecture des f. 25. den Staatsbeamten zu empfchlen, welche in dem Falle find, Aerzte für folche inenschenfreundliche Anftalten auszuwählen. S. 26. Irrehöufer, die nach folchen trefflichen Grundfatzen eingerichtet werden, konnen als Bildungs-Anftalten für angehende Aerzte dienen, wo fie in der Therapentik der Seelen - Krankheiten unterrichtet würden. Die angestellten derzte mufsten l'orlefungen über Seelenkrankheiten und über die afgehische Methode halten, und ihren Vortrag Sogleich praktisch in der Anstalt erlautern, in weicher die Zöglinge als Gehalfen dienen mufsten. Eine Univerliebt, mit einem folchen luftimte verfehen, deren Director ein blann von fo grofsen Kenntniffen und fo hellem Blick wäre, als der Vf, ift, würde nicht allein ihren Zöglingen fehr nutzlich werden, fondern auch die Curmethode diefer fehweren Krankheiten bald auf fichere Grundfatze. und dadurch der ganzen Messfehheit Vortheil bringen. 6. 27. Woher nimmt man das Geld zur Ausführung diefer Ideen? Der Staat fehlage fich ins Mittel; man ermuntere die Staatsbürger zu Subscriptionen und Vermächmiffen, und laffe den teichen Kranken, welcher in der Anftalt geheilt ift, für die ermen bezahlen. fi. 28. fchliefst das vortreffliche Werk mit einigen allgemeinen Bemerkungen, aus deren jeder die reine Abficht des Vfs. als Me. ichen, Arztes, und Staatsbürgers, erhellet.

Basalau, b. Korn d. s.: Archiv der praktifchen Heihunde für Schliffen und Südprenfirm. Herusgegeben von D. Zadig und D. Friefe, ausübenden Aerzten in Breslau. Dritten Bandes, viertes Stück, 1802. 5 Bog. 8. Mit einer Kupfertafel. (1072).

te beym Anscheine der blühendsten Gefundheit oft, dafs er fehr krank fev. und bekam gewühnlich des Abends oder des Nachts jahling und wüthend einen fürchterlichen Huften, der fich mit einem Schweise endigte, welcher alle Betten durchdrang. Er ftarb endlich an der Wallerfucht. Bey der Section zeigten fich einige beträchtliche Verengerungen in den Gedarmen. Die Leber war missfarbig und verhartet, die Gallenblafe ftrotzend voll Galle, die Milz hart und missfarbig, und noch härter die Speicheldruse. Die rechte Lunge war an ihrer ganzen Oberflache mit dem Rispenfelle verwachfen. In der linken Brultboble un gegen andershalb, im Herzbeutel ein Viertel, Quan Waller. Das Herz war widernatürlich groß und in der vorderen Herzkaunner fand fich ein Polyp, der fich bis in die Lungenpulsader erstreckte. Er war mit allen Oueer Fafern der Herzkammer verwachsen und von den Valveln der Lungenpulsader in einen engen Hals zusammengepresst. Sein dickes Ende im Herzen war von der Größe einer starken Castanie, nabm mehr und mehr ab, und endigte fich mit der Dicke und Lange eines kleinen Fingers in der Lungenpulsader, wo er das faferige Anfehn eines zerriffenen Stricks hatte. Seine Forbe war weißlicht gmu, ohne alles Blut, und feine Textur feit und figamentos. -Der ungenannte Vf. empfiehlt am Schluffe den Gebrauch der Lanzette bey der Operation des Banchftichs, aus einigen Grunden, die uns doch noch nicht von genugfamen Gewichte scheinen. Inzwischen verfichert er in funf Fällen keine Urfache gefunden zu haben, die Wahl diefes Instruments zu bereuen. Zu einer nach vollbrachtem Stiche einzubringenden Rohre schicke fich ein weiblicher Katheter aut besten. 1V. Von einer aneurysmatischen Ausdehnung des vorderen Herzens. Voin His, Leibarzte Oswald zu Carlsruh. Ein dreyzehnjähriges Frauenzimmer von schwächlichen Korperbaue klagte feit eilichen lahren über beständige Beschwerde beyin Atheinhoblen, welches kurz und angillich war. Der Puls war immer unordentlichund aussetzend, und die Lippen, fo, wie gemeiniglich auch die Backen und Nagel an den Fingern, waren mehr blau, als roth. Das beschwerlichste und gefahrlichste Symptom aber fand fich , wenn die Kranke eine etwas schnelle Bewegung beyin Treppentleigen oder Geben machte, oder fich der Sonnei hitze ein wenig aussetzte, oder in kalte Luft kam, oder schrell getragen wurde, oder irgend eine Urfache den freyen Durchgang des Blutes durch Herz und Lungen huderte, oder das Blut zu ftark in der Bruft anfammeltet fie verlor alsdann den Arbem und alles Bewuisteyn; das ganze Geficht wurde rothblau; Lippen und Nagel wurden fchwarz; ilie Augen standen flarr; mid die Glieder zuckten krampfhaft. Eines Tages fiel fie wabrend eines Sparzlerganges plotzlich toot um. Das vordere Herzohr war wie eine ftarke Mannsfauft ausgedehnt, und in feiner Subilanz aufserft dunn. Die vordere Herzksminer war weit ftarker erweitert, als bey einem erwachsenen Manne; die rechte Lunge au einigen Stellen angewachfen; die linke Lunge blein und in dem hintern Raum der linken Bruffhohle zu-

fem (

fammengeprefst. Wahrscheinlich batte die Kranke den Grund au diesem Uebel beym Tanzen gelegt. Eine andere Kranke klagte, nach ausgebliebener Periode, Bber kurzen Athem, Bruitbeklemmung, und heftiges Herzklopfen, wobey zuweilen das Geficht rothblau und aufgetrieben, der Puls unregehnafsig, hupfend, zitternd, gespennt, oft ausletzend, der Hals aufgetrieben, war, und die Hals- und Schluffelbein-Pulsadern fehr ftark arbeiteten. Nach einem fpaterbin. hinzugekommenen gallicht - ruhrartigem Durchtalle, der jedoch fait gehoben war, fand man eines Taga die Kranke fuzend im Bette, mit wildem, veritorrem Blicke, ohne Veritand, Bewulstfeyn und Sprache, und an den rechten Extremitaten voilig gelahmt. Nach dem Tode fand man die vollkommen gefunden Lungen klein, und in den obern Tueil der Brufthohle hinaufgeprefst, fo. daß fie nur den dritten Theil ihrer natürlichen Größe zu haben schienen. Das ungemein schlaffe und welke Herz war so ausgedehnt, dass die Mitte der Wolhung des rechten Herzohrs bis zur Spitze des Herzens eine Spanne weit entiernt war. So verhielt fich auch verhaltnifsmäßig die Breite. Das rechte Herzohr und die beiden großen Pulsadern waren widernafürlich weit. Die Lungenpulsader war nohe bey ihrem Urfprunge am Herzen fo dunne, dafs fie wahrscheinlich in Kurzen hatte zerreifsen mullen. V. Bemerkung über eine befondere Erscheinung bey einem (einer) Struma, vom Hn. Bergchir, Heintze zu Reichenstein. Sie bestand da, wo der Hauptstamun der Carotis externa an der rechten Seite den Bogen über dem Kehlkopf nach innen macht, in einer olcillirenden Bewegung bey jeder Erhebung der Arterie. Diefer Zustand schien viel Achaliches mit einer wahren Schlagadergeschwulft zu haben ; inzwischen hielt es der Vf. für wahrscheinlicher, dass die Muskelfafern der Carotis nur geschwächt seyn und in der sie umgehenden Cellulofa lymphatische Feuchsigkeit stocke. Als daher durch gehörige Behandlung der Kropf binnen funf Wochen gehoben war, applicirte der Vf. auf jene vibrirende (nicht fibrirende) Stelle ein Halsband von einem Stücke der Feder einer Stockulir, das fast ein gewöhnliches elastisches Bruchband war; und zwar fo, dass das Küssen auf dem Genick und die Pelotte auf der Pulsader lag. Nach Verlauf der dritten Woche war der Zufall gehoben. Die hierzu gehorige Kupfertafel giebt eine Anfieht diefes Halshandes. Durch ein mehrentheils abuliches Instrument hat der Vf. einmal auch eine anfangende Thranentistel geheilt. Er bediente fich dazu der Feder aus ciner Tafchenuhr. (Die an einigen Siellen fehlerhalte Orthographie hatten doch die Herausgeber bey der erften Durchficht leicht verbeffern konnen.) VI. Mifcellen. 1) Friefe über die Heilkrafte der Digitalis purpurea in der Lungenschwindlucht. Er fah in drey Fällen die Wahrheit der englischen Erfahrungen auf eine auffallende Art beitängt. Die Wirkungen des Mittels auf den Kopf und das Scheorgan waren denen der Belladonna abalich. 2) Zadig über den Nutzen der (Alyon'schen) oxygenizien Salbr bey krebsartigen Schaden. Der hier erzahlte Schaden war an der Nafe. Im Anfonge machte das Mittel heftiges Brennen, das fich jedoch bey fortgefeiztem Gebrauche verlor. Nach etwa y Wochen war der Schaden fo fehr verbeffert, daß der Vf. die oxygenitte Salbe wegleisen und eine der gewöhnlichen zuwenden komnte. 3) Todesfälle und 4) Beförderungen.

Görtingen, b. Schrüder: Abhaudlung über den Typhus der troplichen Regionen oder das giber isber, welcher von der medicinischen Facultat zu Gösttingen am 4ten Junius 1800 ein Arcestit zuerkännt wurde, inn Deutsche überferzt, und mit emigen Zufänen über das Reichsche Teibermitrel vermehrt von dem Veriasser A. H. F. Gutfeldt, d. H. D. 1801: 144 S. 8.

Obgleich diese Schrift an sich sehr unvollständig ist, for versitent doch der Vf. das Lob, daß er in derselben theils das gesammette gut geordnes, theils manche brunchbare Bemerkung beypreftger hat; die Zustitze über das Reichtsche Fiebermittet), welches auch sichen ein kerftiges Bekümpfungsnittet des tropischen Typhus styn follte, sind so unbedeunend, daß der V. wohl gestam hätte, ihrer und dem Triet gar nicht zu gedenken. Am Schlusse der Ueberferzung stägt der V. noch hänzu, dass die Typhusspielemie, die in Spanien jüngst so vereige verwürung anzichtere, eben de wenig das Sogenaumte gebe Fieber geweien seyn könne; als man dem Seescohut in den Sandwüsten Arabienss sinde.

Manung, in d. neuen akad. Buchh.: Gemeinwitziger Journal über die Gesundbrunnen und Baie in Deusschland. Von Dr. Heinrich Christoph Blatth. Fenner, Physikus und Brunnenarzt zu Schwalhach. Zwestes Hest. 1801. 1445. 8. (8 gr.)

Diefes zweute Heft eines in unferer Zeitung (I. 1800. Nr. 216.) dem Anfange nach angezeigten, fich vortheithaft auszeichnenden Journals enthält folgende Auffatze: 1) Das Schlangenbad. Nachrichten, die nicht fowohl den Arzr, als vielinehr den Brunnenund Badegaft intereffiren. Bemerkungen über das Waster feinst treffen wir erst im folgenden Auffatze. 2) Ueber den Gebrauch der warmen Buder überhaupt. Nachdem der Vf. im allgemeinen über ihren Gebrauch genauere Bestimmungen gegeben hat, wender er fie auf Schlangenbads laue Quellen an. Nach einigen Bestimmungen über die chemische Analyse der Quelle rühmt er ihre Wirkung als erweichendes, verdümendes und Nervenberuhigendes Mittel; es verjünget das Alter, ift wirkfam in Contracturen, Steifigkeit der Glieder, Lahmungen, Gicht und Rheumatismus, Krätze, Geschwüren, fressenden Schaden, Krampfen, (wird fortgefetzt). Hier findet man vortresliche Bemerkungen über den nothwendig zu beschtenden Unterschied der Gicht und des Rheumatismus, wenn man von einem Bade Hulfe dawider haben will. Die Bäder von Wifsbaden, Ems, Schwalbach und Schlangenbad wirken ganz verschieden, und verdienen doch alle in der

Gicht empfohlen zu werden. 3) Fortsetzung der Abkandlung über die Frage: wo passt denn eigentlich Schwalbacher Waffer? Bey Magenübeln , befonders bev der Magenschwache ohne Cruditäten, der mit Verflopfung der Eingeweide des Unterleibes, und der von zu großer Erregbarkeit des Magens. Die Vorschriften über den Gebrauch des Waffers felbit, die diaretischen Verhaltungsregeln, und die pharmaceutischen Vorschriften find mit Theorie und Erfahrung fo übereinstimmend, fo lichtvoll und überzeugend dargestellt, dass der Vf. für ihre Mittheilung vielen Dank verdienet. Jeder Magenschwächling follte fie lefen! Schr fchon hat der Vf. - was manchein Arzte lächertich scheinen mag, aber doch fehr wahr ift - bewiefen, dass Magensanre fehr oft ein blosser Nervenzufall ift. 4) Ueber Wichmanns pollutio diurna. Ein Fall durch Stahlwaffer geheilt. 5) An meine Amtsbruder. 6) Gefprach zwischen zwey Curgaften zu † †. Mochte doch jeder Brunnenarzt dieles Gefpräch lefen und beherzigen ? 7) Conclamirte Lienterie. "Auch ein trauriges Beyfpiel unferer Zeit!- 8) Der Prophet an der Stallquelle. 9) Der geschwinde Wafferprafer. 10) Die gefällten Baume. 11) Der Wein und der Stahlbrunnen. 12) Eine Apologie nach Streithorft. Rec. fieht mit Vergnügen der Fortsetzung entgegen.

#### SCHÖNE KÜNSTE.

MEISEN, 'b. Erbstein: Abenthener Joseph Andrews und feines Freundes Abraham Adams, von Fielding. Aus dem Englischen übersetzt von Friedrich von Oertd. 1802. Erfler Band. XXIV. v. 391 S. Zweyter Band. 390 S. 3. (3 Rible.)

Wenn gleich Fielding in feiner Geschichte des Ton Sones fein großes Talent als Sittenmaler noch glanzender zeigte, als in dem bier überfetzten früher vorfertigten Roman : fo bleibt doch auch diefer noch immer ein fehr rühmliches Denkmal von der großen Beobachtungs - und Darftellungsgabe diefes berühmten Schriftstellers. Schon im J. 1745 erschien zu Danzig die erfte deutsche Ueberletzung davon, die hermach zu Berlin 1761 und 1786 init Verbefferungen wiederholt ift. Es war indefs ein gar guter Gedanke, eine beffere und des Originals würdigere Verdeutfehang zu verfuchen, um das fo lefenswürdige Buch dadurch aufs neue und beyfallswerther in die Lefewelt einzuführen; und diefer Verfuch ift dem neuen Uebersetzer ungemein gelungen. Rec. findet fich durch die angestellte Vergleichung dergestatt bestiedigt, dass er kein Bedenken tragt, diese Arbeit der Ueberferzung des Tom Jones von Bode nicht nur au die Seite zu ftellen, fondern fie in mancher Hinficht. noch für vorzäglicher und empfehlungswerther zu erkiaren. Denn wenn gleich auch bier eine gewille Freyheit in Ausdeuck und Wendungen herricht, fo bleibt fie doch allemal in den Granzen, deren Beobachtung die Beybehaltung des Hauptcharakters der Urschrift jedem Ueberferzer zur Pflichr machen follte; und außerdem verräth fich überall ein nicht gemeiner Reichthum der Sprache, mit geschmackvoller Auswahl des angemeffentten und bedeutsamften Ausdrucks verbunden.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Sanden Künsen. Zurch h. D. Ordleter. Friedrich Sparis anterlejen Gelichte. Hernstegeben von fig. Meier, ein Ffelherte. 1802. VIII. und c. S. gr. S. (gr.) Der V. diese von Ffelherte. 1802. VIII. und c. S. gr. S. (gr.) Der V. diese von Ffelherte. 1802. VIII. und c. S. gr. S. (gr.) Der V. diese von Ffelherte. 1802. VIII. und c. S. gr. S. (gr.) Der V. diese von Ffelherte. 1802. VIII. der Gelichte der Gelichte der Gelichte. 1802. Viz. der Gelichte der Gelichte. 1802. Viz. der Gelichte der Gelichte. 1802. Viz. der Gelichte der Gelichte. Leibnitz erwähnt feinze in der Theedece (Effer) fest der Gelichte. Leibnitz erwähnt feinze in der Theedece (Effer) fest der Gelichte. Leibnitz erwähnt feinze in der Theedece (Effer) fest der Gelichte. Leibnitz erwähnt feinze in der Theedece (Effer) fest der Gelichten Gelichten Gelichten Gelichten Gelichten den Woffen und Gelekten eine Germalie Vergeben Nachten über dieten Jege gefehrte die de neuen Leitnig kentweite die die die der Gelichten Leiten finden können, obgleich nech dürfigert in diese Gelichten Leiten finden können, obgleich nech dürfigert in diese Gelichten unt gelekter der den der Gelichten und Gelichten und fehren der Gelichten Leiten finden können, obgleich nech dürfigert in diese Gelichten und Gelichten und fehren der Gelichten Leiten finden wennen Germalie Leiten gelichten des Gelichten und Gelichten und fehren diese Leiten der Gelichten der Gelichten und Gelichten und Gelichten und Gelichten und fehren diese Leiten eine Gelichten der Gelichten und Gelichten der Gelichten d

Jettt wickelt fich der Himmel euf,
Oewiltt von Feuerrädern;
Der Frühling rüftet fich zum Lauf,
Den Gart von Rosenfedern.
O! wie fo Chön, wie fricht und kraust
Voll Glarz die Elementen!
Genugfem mögen's ftreichen aus
Richt Redner, noch Ströentgen.

# ALLGEMEINE LITERATUR = ZEITUNG

Dienstags, den 22. November 1803.

### PHILOSOPHIE.

LEIPZIO, b. Reinicke: Reinhold, Fichte und Schelling. Von Sakob Fries, Doct. und Privat Docent der Philotophie in Jena. 1803. 324 S. gr. 8. (1 Rthlir, 8 gr.)

ie auf dem Titel genannten Philosophen haben schon mehrere Gegner gefunden; aber zuvertaffig noch keinen, der tlefer in den Geift des kritischen und ihrer eigenen Systeme, die jenes berichtigen und begründen follten, eingedrungen, und der ienen drev Philosophen in Ansehung des Scherffinnes und der Gelehrfamkeit fo gewachfen ware. Nicht allein um der gründlichen Recension der Systeme derfelben, fondern auch um der vielen neuen Anfichten und Erörterungen willen, denen mehrere bisher noch nicht völlig ins Licht geferzte Gegenstände der Philosophie überhaupt und der Kritik insbesondere fich gelegentlich unterwerfen muffen, verdienet diefe Schrift in der Geschichte der neuesten Philosophie eine der erften Stellett, und ift für diefe felbft fehr wichtig. Sie zerfällt in zwey Hefte, von welchen der erfie, in zwey Abschnitten, eine Kritik derienigen Schriften von Fichte und Schelling, in welchen die Idee ihrer eigenen Syfteme ausgesprochen wird, entbalt. Diefe Schriften find, von Fichte: 1) über den Begriff der Wiffenschaftslehre; 2) die Bestimmung des Menschen; 3) Grundlage der Wiffenschaftslehre; 4) Sonunenklarer Bericht u. f. w.; von Schelling: 1) System des transscendentalen Idealismus; 2) Zeitfebrift für fpeculative Philosophie, 2ten Bandes 3tes ileft. - Mit vieler Einficht pruft der Vf. die Grundlage der Schellingschen Speculation überhaupt, am ausführlichsten aber deffen Idee der speculativen Phyfik oder der Naturphilosophie. Hier ergeben fich folgende Resultate: 1) Die ersten Grundbegriffe, von denen Sch. in feinem Raifunnement über Naturphilofophie ausgeht, find von einer falschen Abstraction sbhängig, die er von Fichte mit aufgenommen hat; 2) die Conftruction der Natur a prieri ift in Sch'a. Syftern ein leeren Wort; 3) Wo Sch's, naturphilosophische Constructionen von der Philosophie ausgehen, find fie ganz leer und bestimmen gehaltlose Formen; 4) es lft keine andere Conftruction der Materie a priori möglich, als die philosophisch - mathematische, welthe Kant Im Ganzen richtig in feinen metaph. Anfangsgr. d. Naturwiff. aufgestellet hat. Hierauf wird, unter der Aufschrift: Idee einer Naturphilosophie nach hevriftischen Maximen, gezeigt : a) dass die bisherigen Schriften von Sch. über diefen Gegenstend unvollftan-

dig find; b) dass die Leichtigkeit, mit der sich so viele Erfahrungen unter die von Sch. angegebenen Gefetze fügen, gröfstentheils von der Unbettimmtheit der Sprache und diefer Gefetze felbit herrühren; c) wird die Schellingsche Lehre von der Mittheilung des Magnetismus, der Electricität, der Wärme und d) von dem Lichte geprüft. Um feine eigene Anficht der Sache gegen die Schellingsche in Contrast zu stellen, fügt denn der Vf. e) noch Etwas über Steffens (in der ersten Abhandl. feiner Bentrage zur innern Naturgeschichte der Erde aufgestellten) Gegenfatz der Reihe von der Kiefelerde bia zur Vegetation mit derjenigen, die von der Kalkerde bla zur thierischen Organisation fortgeht, ber. und handelt zuletzt f) von Schellings Aeufserungen über den Organismus. Das Refultat der ganzen Beurtheilung ift : Das Philosophische in Sch's, Naturwisfenschaft und alle Conftruction a prieri in derfelben -Ift ein leerer Wahn, eine blofse Taufchung. Die Conftruction ift entweder Irrthum, oder ein leeres Wort. oder die Erfabrung felbft, rein zurückgegeben. Den Beschlus dieses aten Abschnitts macht die fehr finnreiche, und wie es uns vorkommt, naturgemäße Darftellung der Idee einer Naturwiffenschaft nach vier hevriftischen Maximen felbst, nebst einer Ueberficht der nach diesen Maximen sich ergebenden allgemeinften Formen : 1) der philosophisch - marhematischen Formen für die Naturwillenschaft nach hevristischen Ideen; 2) der allgemeinsten Formen aus der Erfah. rung. Reinhold's Elementarphilosophie, als die Frucht feiner eigenen philosophischen Selbitständigkeit, glaubte der Vf. in diesein erften Hefte, in welchein der Inhalt der recenfirten Schriften aus diefen felbit, und nicht nach einem freuden Maafastabe beurtheilet wird, übergehen zu können, da darüber schon genug gefprochen und abgeurtheit worden. Der zweyte Heft, in welchem der Vf. fich an den Geift und die Methode des Philosophirens bey Reinhold, Fichte und Schelling halt und dieselbe aus dem kritischen Gesichtspunkte heurtheilt, begreift vier Abschnitte: I. die Geschichte der Philosophie bey Reinhold, - von deffen hier zum Grund gelegter Elementarphilosophie alle die Sprofslinge der Kantischen Philosophie, deren Geschichte den Vf. hier beschäftiget, die Richtung erhielten - bey Fichte und bey Schelling. Diefe Geschichte enthalt 1) die Resultate aus den vorigen über die Philosophie Fichte's und Schelling's augestellten Unterfuchungen, und 2) die Ableitung der Grundidee von R's, F's und Sch's Philosophie aus dem Kantianismus. II. Die unmittelbare Erkenntnife der Vernunft oder Reflexion und intellectuelle Anschauung, Itt. Die Aristotelische und Platonische Ab-

Alle diefe einzelnen Abtheilungen hat Rec. ohne Vorurtheil für die Schule, der er zugethan ift, durchgelefen, und in ihrer Ausführung eine fo vollkommene Befriedigung gefunden, als ihm fpeculativ - philofophische Schriften feit langer Zeit nicht gewähret haben. Die Darftellung der Hauptmomente der drey kritifirten Systeme und der in ihnen befolgren Methode zu philosophiren ist getreu und pünktlich und ihre Kritik grundlich, erschöpfend und einleuchtend. Kein dem eriten Anblick nach unbedeutend fcheinender und deshalb bisher überfehener, leicht und unbefangen bingeworfener Begriff und Satz, in welchem Keime von Irrihumern verborgen liegen, entgeht der Aufmerkfamkeit des Vis.; er unterwirft ihn feiner Analyse und bemerkt feinen nachtheiligen Einflus auf das Raifonnement. Dabey benutzt er zugleich ieden Anlafs, feine eigenen Gedanken und Theorieen über bisher noch nicht genug aufgeklärte Gegenstände der speculativen Philosophie ausführlich mitzutheilen, hey welcher Gelegenheit denn manche felbit in einer ganz neuen richtigern Ansicht erscheinen.

Wir rechnen hieher die Theorie vom System. die bey Gelegenheit der Prüfung der Fichtischen Vorstellung davon auf, eine fo hestimmte Art gegeben ift. als fie in den bisherigen Logiken noch nicht vorgekommen ift, und bemerken davon nur, dafs das analytifche Syftem, welches Wiffenschaft heifst. anmittelbar durch Schluffe zu Stande gebracht wird, und daher ursprünglich, wie die Schlussarten, von dreyfacher Art ift, kategorifch, hupothetifch und disjanctiv. Das von der ertteit Art ilt das Syftem einer Wiffenschaft aus hlossen Begriffen , inden es die Gewifsheit der befonderen Satze als identifch mit der. der ihnen übergeordneten allgemeinen aufweift, und daher das Suften der Einordnung der Gewisheit beifsen kann. Die Principien oder Grundfatze find hier die Satze aus den allgemeinften Begriffen; diefen werden befondere fublumirt in Erklarungen, und alsdann die befondern durch die allgemeinen in Folgesatzen als Schlufsfatzen bestimmt. Wenn alfo die Grundfarze und die befonderen Begriffe gegeben find, fo ift hier der logische Verstand fich felbit genug, um das Sy. ftem zu bauen. Im hypothetifchen Syftem wird zwar wohl auch die Gewissheit eines Sarzes der eines andern untergeordnet, aber nicht wie vorhin, als in derfelben unminelbar enthalten, fondern nur als unter der Bedingung derfelben ftebend. Der logische Verstand ift fich hier nicht felbit genug, fondern das Syftem kommt durch eine Beziehung auf Anschauung zu Stande, welche den Grund des Zufammenhanges der Urtheile enthalt. Das eigentliche Syftem der Mathematik ift by potherisch. Im disjunctiven System findet für fich gar keine Unterordnung der tie eifsheit der Satze ftatt, fondern diefe werden nur unter einem allgemeinen Begriffe einander nebengeordnet.

Diefes Syftem gehört der biftorifchen Erkenntnifs in Gegenfatz der rationellen, indem eigenilich bier nur ein Syftem der Begriffe Stutt finder, und alfo zu der Uitheilen der logische Verstand gar nichts binzuthut Die regelmassigsten Systeme dieser Art find die Clasfenfysteine. Einzig in dem kategorischen, dem philofophifchen Systeme unferes Wiffens, ift alle objective Gewisheit der Wissenschaft schon in der Gewisheit der Grundfatze euthalten; in dem mathemati-Schen hingegen wird nur mit Hülfe der reinen Anschauung die Gewissheit der übngen Satze derjenigen der Grundfatze untergeordner, und im hiftorifchen der Geschichte und besonders einem Classensysteme, hangt die objective Gewissheit des einen Satzes gur nicht von der des andern ab, u. f. w. Hierauf beifst es S. 12. Unter Fichte's Voraussetzung, dass in der Wiffenschaft kein vor der systematischen Verbindung gewiffer Satz feyn foll, aufser dem Grundfatze, ift die Behauptung, dass aus einem Grundstee eine ganze Wissenschaft entwickelt werden konne, blarer Widerspruch. Denn die Ableitung eines Sotzes von einem andern geschieht durch einen Schlufs, und jeder vollkommene Schlufs fodert zwey Pramiffen, die unabhängig von ihm wahr find. Es müfsten alfo wenigstens zwey Grundfatze da feyn. Ferner, aus zwey Pramissen ist nur ein Schluss möglich, wir brauchen alfo für jeden wirklich neuen Schluss in der Wiffenschaft auch eine neue Pramiffe. Durch einen gegebenen Grundfatz werden wir alfo nicht einmal zum zweyten Satze der Wiffenschaft gelangen konnen.

Nachdem der Vf. die von Schelling verfuchte Confiruction der Natur a priori widerlegt bat. behaupter er, dass keine andere als die von Kans in den metaphyf. Anfangsgr. der Naturwiffenfch. aufgeftellte moglich fey; fie fey aber theils durch einen Echler, theils durch einen Mangel in den Misseredir gehoumen, als ob fie nicht alle qualitativen Unterlehiede der Materie aus den Grundkraften zu erklaren vermorhte. Der Felder beftebe darin, dass Kaut mit N.w. ton annahme, die ursprüngliche Anziehungskraft fiche nothwendig in Verbalmils mit der Moffe, d. b. mit der Quantität der Substanz, wodurch es denn ummiglich gemacht würde, andere Unterschiede, als de der fpecififchen Gewichte za erklaren. Urfprunglich fiche aber die Maffe nicht nothwendig in Verhalung mit der Schwere; es laffe fich a priori gar kein Verhaltnifs der Krafte zur Maffe bestimmen, fondern diese Verhültniffe waren eben das Specifische, wodurch die Differenz der Materie bestimmt wursie, das rein Empirische, das Zusaltige in der einzelnen authematischen Zusammensetzung. Der Mangel hingegen liege derin, dafs Kant kein Princip der Genaltong anzugeben wiffe, und ihm das Starre ein biofers Problem ble be. Der Vf. ftellt nun zur Verbeflerung jenes Fehlers und zur Hebung diefes Mangels folgende Refuttate zusammen: 1) Die Grundkrafte der Bewegung find die Urfachen der einfachsten Verhaltsille der Bewegung, aus denen alle Bewegung zufammengefeizt ift. 2) Alle Bewegung ift relative Bewegung;

+ DI DIZ. TEV Cacic die

chie einfachste ist die geradlinige mit einem bestimmten Grade von Geschwindigkeit relativ zwischen zwey Maffen gedacht; Annaherung oder Entfernung. 3) Die Grandkröfte find urfprängliche Krafte der Annaherung oder Entfernung, welche zwey Maffen relativ auf einander zukommen. Die urfprengliche Auziebung wirkt aber in alle Weiren nach dem Gefetze der Ausbreitung von einem Ponkte; die urfprüngliche Zurzekstofsung hingegen ift nur als Elasticität, in der Berührung oder noch dem Verhälmiffe des Raumes fefbit, möglich. 4) Zwey gegebenen Maffen kommt bey gegebener Entfernung oder in Berührung ein bestimmter kleinerer oder | grofserer Grad einer ursprünglichen Anziehung oder Abstofsung zu, wodurch nach Beschaffenheit der Umftande eine mechanische oder chemische Reaction zwischen beiden bewirkt wird. Afte Verhalmiffe der Grundkrafte find alfo fpecifich; und eben dafs in unferm Sonnenfuftem in den großen Verhaltniffen der Anziehung fich keine specifischen Verschiedenheiten zeigen, bewelft, dass die Gravitation bier durch eine physicalische bobere Urlache modificirt wird, wodurch diese Homogeneität der Masse in unserm Sonnensvstein bewirkt wurde, u. f. w. Durch diefe Sutze ware also wenigstens die Möglichkeit gezeigt, die erste vorhin angezeigte Beschwerde zu heben. In Rücklicht eines Princips der Gestaltung hingegen wusste Kant felbit keinen Ausweg (a. a. O. S. 93.), und doch lag diefes Princip ihm fehr nade; allein er hatte zu feinen mathematischen Constructionen bier felbst nieht hinlangliches Zutrauen. Wenn nämlich 5) bey einer chemischen Durchdringung das Ungleichartige fich flätker anzieht, als dos Gleichartige; fo wird der Ueberschuss dieser Anziehung ein Moment des Widerstandes gegen die Verschiebung der Theile, weil dadurch der Zufanmenhang des Ungleichartigen aufgehoben und der des Gleichartigen herzeitelle werden worde; wo aber dem Verschieben der Theile in einer Maffe widerftanden wird, da ift Starrheit. Ferner, jeiles Starre ift unter ofner be-Rimmten Figur. Das Princip der Gestaliung ift alfo zugleich mit der chemischen Durchdringung in die Construction eingeführt, wenn es gleich noch nicht gelungen ift, diese Construction mathematisch weiter auszuführen. - So viet Rec, von der Soche einfieht, scheint die Vorstellungsort des Vis. Wahrheit zu enthalten, und durch die angebrachten Verbesserungen die Müglichkeit einer allgemeinen Conftruction der Materie a priori nach den Principien der Kamischen aufgewiesen zu feyn. Wir wünschen inzwischen, diesen Gegenstand, da er hier nur nach den allgemeinsten Ansiehten aufgefalst ift, specieller ausgeführt zu feben, wur fo mehr, da er in der Allgemeinheit, in welcher er hier dargestellt ift, nicht jedem, felbit geübten, Denker, durchaus verstandlich und gegen alle fich in den Weg legenden Schwierigkeiten gesichert feyn mochte. Vorzäglich interessant und wichtig für die rationale und fyttemorische Be haudlung der empirischen Nammerkenntnisse ift das, was von der Idee einer Naturuhilosophie nach hevrillischen Blazimen , vorgetragen wird , die wir von dem

Vf., der, nach den in diefeni Werke abgelegten Beweifen, mit der Naturwiffenfebsf vertaut zu seyn fobeint, felbß ausgeföhrt und dadurch die Phyfik, die bis jetzt noch ein bloßes Aggregat von Erfabungserkenntnisen ist, zu ihrer eigendichen wissenfabalitischen Form erhoben fehen nuchtern. Um nicht erhabtischen Form erhoben fehen nuchtern. Um nicht welche diese Sache interediert, auf das Buch selbst verweisen.

S. 100 kömmt eine Bemerkung vor, die für die richtige Anficht der Kritik und die Beurtheilung der aus ihr entstandenen hier geprüsten Systeme von großer Wichtigkeit ift. Kant, beifst es, fieht die ldee der transscendentalen Kritik von der Seite an. dass die Vernunst erst sich selbst und ihr eignes Vermögen kennen muffe, ehe fie mit Sicherheit eines glücklichen Erfolgs fich an die Aufbauung eines ganz ihr eigenen Syfteins wagen dürfe. Diese Selbiterkenntnife der Vernunft itellr ums auf den Standpunkt der Anthropologie, als Ertahrungswillenschaft, indem wir doch zuletzt nur aus der finnlichen innern Selbstanschauung unfre Kenntnifa von der Beschaffenbeit unfrer Vernunft felbit schöpfen konnen. Obgleich dieses schon offenbar in dem von Kant Gesagten liege: so habe er es doch nie besonders angemerkt, vielmehr fogar, welches man ihm fonft fo leicht nicht werde aufweisen konnen, in der Bettimmung des Begriffs des Transscendentalen übersehen. Um diefes zu zeigen, führt der Vf. drey Stellen an, in welchen jener Begriff bestimmt wird, nämlich K. Kritik d. v. V. 4te Aufl. S. 23 u. S. 80. und Krit. d. Urtheitskr. S. XXVII. Nach den beiden ersten Stellen ift, Kant zufolge, transscendentale Erkenntnis die Erkennmis von Erkennmiffen a priori, eben die, welche der Kritik eigenthümlich ift und ihren Inbalt ausmacht. Wir erkennen durch fie nicht a priori, fundern wir erkennen durch fie nur, wie wir a priori zu erkennen vermögen; nach Kant, fie geht nicht auf den Gegenstand der Erkenntnifs, fondern nur auf die Erkennmifart. Erkennmiffe a priori find also der Gegenstand der transfrendentalen Erkenntnifa; wir erkennen aber Erkenntniffe überhaupt nur durch innere Wahrnehmeng, d. h. durch innere Erfahrung. Transfeendentate Erkenntnifs ift alfo hier empirifcbe Erkenntnifs. Philosophische Erkenntnifs felbit ift allgemeine und nethwendige Erkennmis; fie ift Erkemmuifs a priori, d. h. fie gehört zu den urfprunglichen formalen Bestimmungen der Thatigkeit der Vernunft im Erkennen. fie ift urfprungliche Handlung der Vernunft und nicht eine erft durch einzelne firmliche Erregung erzeugte. Ihr Urfprung mufs fich elfo aus der Organisation der Vernunft felbit aufweifen laffen; diefe kennen wir nur durch innere Erfahrung. Mit der Kenntnifs diefer Organifation nun und der Ableitung der Erkenntniss a priori aus derfeiben beschätiget fich die Kritik. Die Bedeutungen in der erften und dritten Stelle beziehen fich auf die innere Wahrnehmung unferer Erkenntnifs a priori, und gehören alfo blofs der Kritik. In der zweyten

aber werden Erkenntniffe a priori, nämlich die Principien der reinen Erkennmils a priori, transfcendentel genannt. Diefe verschiedenen Bedeutungen des Portes, führt der Vf. fort, konnen nun recht wohl mit einander bestehen, wenn nur nicht Kant in der zweyten Stelle die transscendentalen Erkenntniffe. welche den Inbair der Kritik ausmachen, felbft für Erkennmiffe a priori hielte. Wahrscheinlich zielt der Vf. damit auf den Satz S. 80 der Kr. d. r. V. . wo es beifst: "Nicht eine jede Erkenntnis a priori. fondern nur die, dadurch wir erkennen, dass und wie gewisse Vorstellungen (Anschauungen oder Begriffe) sediglich a priori angewandt werden oder möglich feyn (d. i. die Moglichkeit der Erkenntnifs oder der Gebrauch derfelben a priori) mus transscendental heißen." Aus dem ganzen hihalt, Zufammenhang und der fernern Ausführung diefes Satzes bey Kant erhellet aber, dass Er durch das anzeigende Fürwort die nicht "die" oder "diejenige Erkenntnifs a priori". fondern blofs die Erkenninifs hat ausdrücken wollen. und die Bestimmung des Begriffs des Transscendentalen auf diefe Art, die blofs eine Verfeblung des beftimmteren Ausdrucks ift, keine ablichtliche Veranderung dieses Begriffa feyn follte. Das Resultat der diefen Gegenstand betreffenden Unterfuchung ift: Transscendentale (kritische) Erkenntnis ift nicht etwa eine besondere Att der Erkenntnifs a priori, fondern fie ift diefer überhaupt entgegengefetzt als diejenige. In welcher die Natur und Beschaffenheit unserer Erkenntniffe a priori aus innerer Erfabrung erkannt wird. Wir fügen diefem noch hinzu: Transfcendental beifst die Kritik der reinen Vernunft, weil fie die Möglichkeit der Erkenntnifs a priori und der Anwendung derfelben auf Gegenstände aus innerer Erfahrung berleitet: transscendental oder kritisch heifst das Syftem der reinen Erkenntniffe a priori, weil es nur folche reinen Erkenntriffe enthalt, die auf dem Wege der innern Erfahrung fich als folche und als anwendbar auf Gegenstande möglicher Erfahrung bewähren. Diefer Bestimmung gemass, die auch mit der Aeusserung des Vis, harmoniret, liefse fich doch die bekannte Er-

klärung Kants gegen Fichte, der min einen Widerfpruch mit der Kannischen Architektonik Schuld gab, und von welcher auch hier S. 204 die Rede ift, auch noch hieraus vertheidigen. Inwiefern die Kritik alle Elemente des Systems der reinen Erkenntniffe, Grundbegriffe und Grundfatze a priori enthalt, ift fie, neben der Ausführung ihres besondern, ihr als Kritik eigenthümlichen Zweckes, auch zugleich das Syftem. an deffen Stelle fonft die Ontologie fland; und wenn Kant die Ontologie auch Transfeendentalphilosophie nennt, fo wellte er obne Zweifel dadurch den kritifchen Gehalt derfeiben gegen die ebemalige bezeich. nen. Bis zur Epoche der kritischen Philosophie gab es kein System wahrer, brauchbarer Meraphysik oder der Transscendentalphilosophie überhaupt. Kant unterfuchte, ob eine folche möglich fey; er fand die Elemente aller möglichen Erkenntnifs, die die Houptmomente des Systems der reinen materialen Philosophie ausmachen, und nannte fein Werk Kritik, Nun. am Ende feines Unternehmens, da fich ihm ein folches Refultat ergeben hatte, konnte er ger wohl fagen, feine Kritik enthalte fein Syftem der Metaphyfik oder Transscendentalphilosophie, denn das ift fie im Grunde wirklich und braucht nur, mit Umgehaug alles deffen, was ihr die Form als Kritik giebt, in ihren Grundbegriffen und Grundfatzen logisch entwickelt zu werden.

Bekanutlich giebt Kant die ufgrüngliche rungsfeundratie Apprecyption als den Grund ere Rusitist alter unterer Erkennuniffe, oder als die Quelle die Einbeit und Northwenigkeit in unfere Erkennung en. Mit diefer transfeundentalen Apperceptionennen. Hr. Fr., habe K. feinem meifen Schültern erum icht unverfatundliches gefagt; er ftellet daber S. 227 ein soche von einer andern Seite vor. Was er fagt, iht trefflich und wahr; aber wir tweifeln doch, ub die, welche fich über das Unverfähndliche in Kante Vorftellung bekingen, die Vorstellung des Vfa. verfähndlicher finden werden.

(Der Beschluss folgt.)

### KLEINE SCHRIFTEN.

Pandagorn. Lenge, in d. Meyerich. Buchh.: Weber Erichbag, sie Eindaugsfehrich von F. Fleierer, sweyten Jahrer zu Lengo. 1501. 47 S. F. (4 gr.) Nachdom der Vi. den doppeken Zweck der Ereisbung. Bildung der Zeglinge zum Menichen und Bürger, ausgegeben bas, ichrenke er der Schreiber und Bürger, ausgegeben bas, ichrenke er der Beiter erlenfelden, wiede in Absche dus Sprag für Arbeit, Nahrung, Kindung, Bewegung und Rube der Zeglinge bangen werden. D. das Bekante immer noch nicht Allen bekanst ift i 6 sadeln wir es nicht, wenn in einer Einlichungsfehrlit, die zwaicht für die Mehrzahl der Einwebster dungsfehrlit, die zwaicht für die Mehrzahl der Einwebster eines Orts beflimmt ift, aler, aber Behrzahl gewerthe Websteiten vergretzunge werden. Soll eber schrieben der Websteiten vergenze werden. Soll eber in eine ferfalche und heraliken Sprache eingeleident (eps.) in diene Schrift flöste men aber nicht felten auf gefchraubte und fehre zicht flöste men aber nicht felten auf gefchraubte und fehre zicht gestellt geste

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwocks, den 23. November 1803.

### PHILOSOPHIE.

LEIPZIG, b. Reinicke: Reinhold, Fichte und Schelling. Von Jakob Fries, etc.

1 (Beschluss der im vorigen Stuck abgebrochenen Recenfion.)

och verdienen folgende Bemerkungen über den Unterschied und die Gewissheit der Erkenntniss ous dem vierten Abschnitte des zweyten Heftes eine Auszeichnung. Die historische Erkenntnifs, welche aus der einzelnen finnlichen Anschauung, und die rationale, die aus der Reflexion ensfpringt, unterscheiden fich einmal dadurch, dass in der historischen Erkenntmis das Dsseyn bestimmter einzelner Gegenstände und ihre individuellen positiven Beschaffenheiten erkannt werden, dagegen wir durch die rationale Erkennenifa pofitiv immer allgemeine Gefetze als Bedingungen, unter denen das Dafeyn der Dinge überhaupt fteht, und dann auch noch alle negativen Bestimmungen der Erkenntnifs erhalten; zweytens dadurch, dafs die historische Erkenntnis nur affertorisch, d. i. nur unser der allgemeinen Bedingung der Anschauung des Gegenstandes in der Wahrnehmung gültig, die ratiomale aber, welche in der Erkenntnifs des Allgemeinen und der Bestimmung des Besondern durch das ihm übergeordnete Allgemeine hesteht, anadiktisch ift, in wiefern die Erkennenis des Allgemeinen vollständig ift. Es giebt aber noch einen Verfuch, durch eine unvollständige Erkenntnifs des Allgemeinen zur rationalen Erkenntnifa zu gelangen, die Erkenntnifs nach Wahrscheinlichkeit, welche ein Versuch itt, rationale Erkenntnifa allgemeiner Gefetze aus der affertorischen Erkenntnifa des Einzelnen abzuleiten. Wenn für die Reflexion zwar nicht die vollständigen, aber doch überüberwiegende, Beltimmungsgründe einer allgemeinen Erkenntnifs gegeben find, fo untheile ich in Rückficht derfelben nach Wahrscheinlichkeit; ich lege meinem Schluffe, anftatt der Allheit der Falle, die Mehrkeit derselben zum Grunde. Die rationale Erkenntnis it alfo entweder apodiktisch oder Erkenntnis aus Wahrscheinlichkeit. Nur die apodiktische Erkennenis kann mit Nothwendigkeit bestimmt werden; aber nach der Wahrhelt des Inhaltes unterscheiden sich apodiksische und historische Erkennunis nicht nach den Graden der Gewissheit, fondern es komint beiden gleiche objective Gültigkeit zu. Grade der Gewissheit finden nur für die rationale Erklärung aus Wahrscheinlichkeit ftatt, bis zum hochsten Grade des Apodiktischen; für die historische Erkenntnis aus Anschauung glebt es aber nur eine Gewisheit und eine Wahrheit, ihre ob-

A. L. Z. 1803. Vierter Band.

jeetive Gültigkeit. Apodiktische Erkenntnis darf nicht überhaupt erschlossene Erkenntnis genannt werden. Nur nach der progressiven Methode der Ableitung des Besondern aus dem allgemeinen Gegebenen wird eine spodiktische Erkenntnis durch einen Schlus erzeugt. Folge ich hingegen der regressiven Methode der Reflexion, und fuche erft vom Befondern zum Allgemeinen zu gelangen : fo wird diefes, wenn es apodiktisch erkannt werden fell, nicht darlurch bewiesen eder abgeleitet, fondern nur als eine Thätigkeit meiner Vernunft, als ein Erkennmifs derfetben aufgewiesen. Rationale Erkenntnifs ift vielmehr diejenige. deren wir uns erft durch Reflexion vermittelft der Begriffe, und nicht als Anschauungen bewusst werden. Die Gewissheit der historischen Erkenntnis darf auch nicht für geringer als die der apodiktischen angesehen werden. Dieses geschiebet oft und zwar durch eine Verwechslung des historisch Gewissen mit dem Wahrscheinlichen. Das Wahrscheinliche ift nur eine rationale Ableitung aus dem historisch Gewissen, hingegen für dieses selbst glebt es gar keine Wahrscheinlichkeit, fondern nur eine und dieselbe factische Gewifsheit. Die hiftorische Gewisbeit beruht auf der Anschauung und auf Autopsie; das historisch Wahrscheinliche hingegen ist eine blosse rationale Ableitung einer Gewissheit aus gegebenen Erzithlungen oder gegebenen Urfachen und Wirkungen. Für die reinen Elemente unferce historischen und apodiktischen Erkenntnifs ift alfo die historische Gewissheit des Wirklichen, der apodiktischen Gewissheit des Nothwendigen durchsus gleich. Die rationalistische Bemühung mancher Philosophen, um alle Gewissheit und Wahrheit in unferer Erkenntuifs auf die des Apodiktischen zurück zu führen, ift also eine unnütze und vergebliche Arheit.

 darin bestehen, die philosophische Erkenntnis aus der gemeinen Erfahrung herauszuziehen , fie auf ihre letzten Principien zurückzuführen und unter diese zu ordnen. Ist aber einmal ein Princip als das Allgemeine gegeben, fo find die Regeln für die Unterordnung des Befondern unter dasselbe nur die bekannten Regeln der allgemeinen Logik. Die Schwierigkeiten der Kunst zu philosophiren konnen also nur in den ersten beiden Foderungen liegen. Die ersten philosophischen Unterfuchungen muffen durchaus der regressiven oder analytischen Methode folgen. Wir nahmen das erste Gewisse, worauf wir weiter fort uns grunden, aus der gemeinen Erfahrung auf; jede Erkenntnifs gehört als folche zu einem Gemüthszulland, und jedes einzelne Erkennen ist eine Tharigkeit des Gemuths, nämlich eine folche Thärigkeit desselben, (diess ist ihr wesentliches Merkmal) wodurch der Gegenstand vorgestelle wird. Das Erkennen und die Erkenntnisse find also felbit Gegenstände der innern Erfahrung und daher der Authropologie. Ich kann, ehe ich die Erkenntnifs des Gegenstandes felbst ausstelle, fragen, wie ich zu ihr gelengt bin, und von dem Standpunkte der innern Erfahrung aus uuterfuchen, aus welchen Vorstellungen eine Erkenntnis entsprungen ift, zu welchem Gemüthsvermögen diese Vorstellungen gehörten u. dgl. m. Die Befolgung der regressiven Methode in den ersten Untersuchungen der Philosophie führt ens also unmittelbar auf eine Untersuchung der Vernunft felbft, wie fern fie der Quell ift, aus dem fubjectiv alle apodiktische Erkenntnis entspringt, d. h. fie ift mit der Kritik der l'ernunft eines und daffelbe. Wir muffen erst unser Vennögen, wie viel wir in Rückficht der Philosophie auszurichten im Stande find, kennen lernen, ehe wir an die Ausstellung des Syltems derfelben gehen, um niemals blindlings zu verfahren, fondern mit Bewulstfeyn unferer Tharigkeit; fo, dafs wir bev jedem Schritt auch wiffen, warum wir fo verfahren.

Mit gleicher Vortresslichkeit wird auch noch gezeigt, wie der Kriticismus in der Philofophie zum empirischen Realismus und transcendentalen Idealismus in Rückficht unferer politiven Erkenntnifs führe: warum es der Kritik bisher noch nicht gelungen fey, der Philosophie eine feste Gestalt zu geben, bey welcher Gelegenheit viel Bemerkenswerthes über die Gefeize der Abstraction vorgetragen wird; was eigentlich durch die Supposition der kritischen Methode an die Stelle der dogmatischen geschehe; worin die Vorzüge der kritischen Methode vor der fehlerhaften Anwendung der dogmatischen sowohl überhaupt, als such in ihrer Anwendung in jeder theoretischen Wissenschaft , insbesondere der Experimentalphysik, des ursprünglichen Brownianismus und der philosophischen Construction der Krankheiten, der Ethik und Politik, und der politiven Rechtswiffenschaft bestehen. Wir muffen uns aber mit Gewalt losreifsen, um unfere Anzeige durch Auszüge auch von diefen gründlichen und mehrere neue Anfichten entbaltenden Ausführungen, nicht noch mehr zu verlängern. Wir glauben jedoch von diefer, auch in Anfehung der Partheylofigkeir und Urbanitär ibrer Urtheile, fich ruhndichtit auszeichnenden. Schrift schon genug gefagt zu haben, um das philosophische Publicuut derauf austierkom zu machen.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Havnovan, b. d. Gebt, Hahn: Begiringe zur Kmanift und Erchferung der Kirchen- und Schalzefrut in den K. Brauglehe. Lüneburgischen Knilanden, gefanmeit und berausgegeben von D. S. C. Sulfeld. Vierten Bandes, drittes und winte lieft. 1902. S. 237—544. Fünften Bandes, erfetund auergtes Hert. 1803. 288 S. 8. (Jedes Heft 9 gr.)

Der Auffatz des Hn. Hofr. Feder über die Errichtung des Georgianums in Hannover und dessen gegenwärtigen Zuftand (IV. B. 3. St.) verdient um fo viel mehr Aufmerkfamkeit, da hier der erite Verfuch gemacht worden, einem Pagen Institut eine dem Geist der Zeit entsprechende Einrichtung zu geben, und da noch nichts Befriedigendes über diese Anstalt im Pablicum bekannt worden ift. Der berühmte, auch im pildagogischen Fache erfahrne Vf., welcher um die Wiedergeburt und um die Leitung derfelben als Director des Georgianums wahte Verdienste hat, giebt hier theils Auszuge aus den konigl. Stiftungs Decreten, theils Nachrichten von der bisherigen Geschichte und dem gegenwartigen Zustand der Antialt. Als etwas Charakteristisches in einer Anstalt für Sprosslinge aus altem, vollbürtigen Adel heben wir folgendes S. 268. ff. aus: "Zu den vorgeschriebenen oder aus den Zwecken der Anstalt von selbit fich ergebenden Gegenständen des Unterrichtes ift. zufolge des freyen Wunsches einiger Zöglinge, bald auch das Griechische in ausserordentlichen Stunden hinzugekommen; mit dem guten Erfolge, dass bey den mehreften der zeitherigen offentlichen Prüfungen aus dem Xenophon, Homer, Sophocles, Stellen, die innerhalh eines bestimmten Umfanges, von einem der anwefenden Herren oder dem Director ausgewählt wurden, mit beyfallswürdiger Fertigkeit konnten übetfetzt werden. Auch hat fich in eben diefer Claffe eine Selecta, oder wie fie nicht unpaffend unter uns genannt wird, Societas latina gebildet; die fich unter ihrem Hofmeitter in freven lateinischen Ausarbeitungen übt, welche von allen Mitgliedern einzeln, zuletzt vom dirigirenden Hofmeister, schriftlich beurtheilt werden. Es find Abhandlungen darunter. wie man fie von lünglingen dieses Altera nicht leicht erwarten darf ; und fie verdienen in dem Archive des Inflituts als Beweife des Eifers und Fleifses, der in cen erften Jahren deffelben darin herrschie, aufbewahrt zu werden." Gern hatte man gesehen, dass fich der Vf. über die in der Zeit seiner Amtsführung gemachten Erfahrungen, fowohl über das Gure, das ihm gelungen, als über die Hindernisse, welche dem-

fel-

felben in den Weg getreten, verbreitet hätte. Möge er die Genugthuung hahen, dass das Werk, welches er mit Liebe hetreibt, auch durch die jetzige kritifebe Lage der Hannöverschen Laude auf keine Weife geftort werde! Den grofsten Theil des dritten Stücks fullen zwey bingraphische Auffätze über Böttcher und Gotten, die Stifter des Hannoverschen Schullehrer-Seminariums, aus, beides fehr würdige Denkmale zwever höchst ehrwürdiger und verdienter Münner. Bas Leben des Kaufmann Bottcher, das uns einen edeln Charakter im Kampfe mit dem Schickfal dar-Rellt, rührt vom Advocaten G. II. Bottcher her. Die Verdienste jenes Mannes um das Schulwesen werden nur kurz berührt mit Verweifung auf des Abt Salfeld Geschichte des königl, Schullehrer - Seminariums in Hannover, 1900. Hr. Salfeld felbit hat der biographifiben Skizze Bottchers einige berichtigende und erganzende Zufatze beygefügt. Auch rührt von ihm die fehr lesenswerthe und gelftvolle Schilderung von Gotten sla gelehrten Theologen, und Schriftsteller, al's Kanzelredner, Serlforger, Beichtvater, Gen. Superintendent, Conf. und Kirchenrath, endlich als Mensch und Christ her, die uns den Geschilderten in ein glanzendes Litht firllt, ohne gewisse Schwachen oder Eigenheiten desselben zu verbergen (S. 399, S.). Merkwürdig war uns S. 385. folgende Augabe : "Mit befonderer Wärme febeine er fich für die ichone klee der eigenen Anziehung junger Professoren, deren Realificung in der Folge får Gottingen fo wichtig geworden ift, intereffirt zu hoben. Er theilte dem damaligen Eurator der Universität seine Gedankon darüber mit." Sehr wahr find 9. 411. ff. die Acufserungen über die nothige Vorficht bey liturgischen Verauderungen. Beide biographische Aussatze, welche den Frennet des Schulwesens überhaupt und den hannöverschen Patrioten insonderheit sehr anziehen müssen. find der Auszeichnung eines befondern Abdruckeswerth, welcher mit folgendem Titel verfehen ift:

Hannoven, b. Hahn: Büttcher und Götten, die Sifter des Hannöverschen Schullehrer Gymnafit. Zwey biographische Versuche. 1802. 136 S. 8. (10 87.)

Im vierten Stück wird der wichtige Segenstand von der christlichen Lehrweisheit von Hn. Conf. Rath, D. Plank und von Hofr. Feder auf rine fehr lehrreiche Art er-Jener entwickelt fie an drm Beyfplele Jefo und der Apostel. Die Weisheit wird wohl mit der Klugheit verwechfelt, wenn erstere S. 427. fo definirt wird: "Die Bedschttemkrit, welcha für alle ihre Zwecke die schicklichsten und wirkfainften Mittel wahlt." Der vortreffliche Auffatz von Feder ftellt allgemeine Grandfarze auf, und wender fie auf einb ge angeforhiene Kircheniehren an, wegen deren er wohl nicht trfache hatte, die Kirche um Nachficht und Verzeihung au bitten. Noch werden einige Beforderungsmittel der Lehrweisheit angegeben. In der gelehrten Abhandlung von Ha. Conventual Schuffer zu Luccum über die Benutzung der altreftamemlichen Geschichte zum kirchlichen Gebrauch wird gezeigt,

dass es eine hochst zweckmässige Unterrichtsart sev. fittliche und religiofe Lehren an die Geschichte anzuknapfen, und durch historische Beyspiele zu erläu-Diefs wird namentlich auf die Geschichte des A: T. angewendet, bey der aber auf eine liberale, vernunftmafsige Exegefe gedrungen wird. "Das Licht, fagt der Vf. S. 405. febr fchon, ist einmal angezündet - follen, durfen wir es nun unter einen Scheffel feizen? Ich bin vielmehr fest überzeugt, dass der Lehrer, um wohlthärige Aufklärung zu bewirken, diels Licht felbft in die Kirche bringen mufs; fonst kommen andere unheilige Hande, legen, flatt Licht zu bringen , Feuer an , und wer kann bestimmen , wie weit dann der Brand um fich greife? oh nicht das Ganze, das Hauptgebäude der Religion mit in Gefahr geruthe?" Wie fruchtbar and praktifch fich die hiblifche Geschichte machen lasse, davon hat der Vs. selbst V. B. 2. H. ein einleuchtendes Beyfpiel gegeben, wo es die Sage vom Kain nach Ihrem historischen und praktifchen Gehalt gewürdigt hat. Eine Dankfagung bey dem Tode des Landschaftdirector v. Bulow, gehalten in der Stadtkirche zu Celle von dem Gen. Sup. Dahme, zeugt von der eigenthümlichen Art, mit welcher der nun auch verstorbene würdige Mann kirehliche Dankfagungen fo fruchthar zu machen, und die Charakter-Züge Verstorbener so richtig und krastvoll zu schildern wußte. Die mit Warme und Beredfauskeit ahgefafste Anrede des Hn. Sup. Schlegel in Gottingen an einen Jüngling von angefehener Herkunst bey feiner Confirmation bringt die christliche Religion in den Gefichtspunkt ihres hohen Werthes für die hohern und glücklichern Stände.

Das erfte Stück des fünften Bandes beginnt mit er-Reulichen Nachrichten über eine neue Verbindung der vormaligen Infpectoren des Schullehrer - Seminariums in Hannover, deren Stifter der für das Gute fo thatige Sup. Holfcher zu Ronnrnberg ift. Der Abt Salfeld ift Prafident derfelhen , und der Sup. Holfdter beforgt als Secretar die Redaction der Arbeiten und Correspondenz . Geschäfte. Ihr Zweck ift eine forigefeizie schriftliche Mittheilung ihrer Beobachtungen, Vorfchläge und Versuche über das Bürger- und Land-Schulfach. Die hier mitgetheilten Bemerkungen und Vorschläge verschiedener Mitglieder , der Superintendenten Robers (der bald nechher starb) und Hoppenfledt, und der Pastoren Urban, Evers und Cludius erregen gute Hoffnungen für die Zukunft, welche noch dadurch vergroßert werden, dass diese Gesellfchaft mehrere Schul - und Kinderfreunde beiderley Geschlechts um sich zu fammeln und zu einer patrioschen Gesellschaft zum Besten des Landschulweiens zu vereinigen fucht, deren Ablicht dahin gehr, durch freywillige Beyirage den Ankauf guter Schulbücher für arine Kinder und arme Schulen , Pramien für Kinder. Belohnung verdienstvoller Lehrer, Beyhülfe zur Erbouung und zweckmafsigen Einrichtung von Schulhäufern für arme Gemeinden, Unterflützung hoffnungsvoller lünglinge auf dem Seminarium und die Verbefferung des Gehalts einzelner verdienter Schulleh-

rer oder deren Witwen, auszumitteln. Von einem Mit, glied der Gesellschaft der vormaligen Seminarien-Inspectoren, dem Prediger Jeffe zu Westen, find fünf kleine Auffarze über folgende nürzliche Gegenstände abgedruckt worden: 1) über Beobschtung und Leitung der hänslichen Erziehung auf dem Lande; 2) über die Verwebung der Religion in das Leben der Kinder: 3) über fehlerhafte Einrichtung der Fragen au Kinder; 4) über ein Hülfsmittel, durch welches. eder Prediger die Nutzbarkeit feiner Schulbefuche erhöhen kann, (durch Fragen oder Aufgaben, geschöpft aus dem Unterrichte des Lehrers, über welche fie zu Haufe nachdenken und ihm mündliche oder schriftliche Aufschlüffe geben muffen); 5) Anwendung einer Quintilianischen Vorschrift (die Aesopischen Fabeln von den Schülern der Gram gatik in einer reinen, schlichten Profe erzählen und niederschreiben zu lassen.) auf Landschulen. Sehr interessant ift die nun folgende allgemeine Uebersicht der Hannöverschen Synodal Verordnungen älterer und neuerer Zeit, das neueste darauf Bezug habende Conf. Ausschreiben vom 16. Sept. 1802, welches alle zwey Jahre in allen Ephorien Prediger-Synoden zu halten befiehlt. Auszüge aus einer neuen Braunschw. Wolfenb. Synodal - Verordnung und aus einem Ephoral Berichte des Sup. Hoppenfledt über die erste von ihm zu Stolzenau gehaltene und fehr zweckmäßig eingerichtete Synode. Sie hatte eine nahere Vereinigung der Prediger der Inspection zur Folge, um freundschaftliche Conferenzen und Correspondenzen einzuleiten, eine stehende Prediger Bibliothek zu errichten u. f. w. Der Besicht von Hn. Prof. D. Ammon über die gegenwartigen homiletischen Bildungs - Austalten zu Göttingen zeigt. wie fehr die unter Koppe gestiftete Prediger Pflanzschule durch die neueren Einrichtungen unter Ammon gewonnen hat, nach welchen das homiletifrhe Seminarium mit einem homiletischen Preis Institut verbunden ift. Gut ausgeführt find die Verfuche des Hn. Sup. Vasmer zu Münder 1) über den Mythus der Schopfung. oder die in Worte überletzte Hieroglyphe, welche bezeugte, die Welt, ein Werk Gottes, fey in allen Theilen gut, und Gott wolle, dass der siebente Tag als Ruherag geheiligt werde; 2) über die Ehe, im Sinne der Vorwelt und des Urchriftenthums. Aufmerkfamkeit verdienen die am Ende dieses Stückes aus Kirchen-Ordnungen des 16 und 17 Jahrhunderts mitgetheilten Verordnungen, nach welchen Schondamals in den Madchenschulen des Fürstenthums Lüneburg im Schreiben, Nähen und dergleichen Stücken zu unterrichten befohlen wurde, fo dass dieses Fürstenthum einst die Wiege von Industrie Schulen, verbunden mit Lehrschulen, gewesen zu feyn scheint.

Im zweyten Heft find die von Hn. Sup. Crome in Einbeck mitgetheilten Verhandlungen, die Reformen des Schul- und Armenwesens daselbst vom 1. 1801 und 1802 betreffend, in vielfacher Hinticht lehrreich. Das Schul -, das Armenwesen, die Sitten, der Fleis und die Betriebsamkeit der Einwohner, alles war im großsten Verfall. Nun har man angefangen, eine beilere Ordnung der Dinge durch provisorische Verbesserungen der Bürgerschulen und durch Errichtung einer Armen- oder Freyschule, die zugleich Industrie Schule ift, vorzubereisen. Hr. Paft. Mannes zu Moisburg theilt in einem Auffatze fehr zweckmafsige Rathfehlage über die Einrichtung und Beforderung des Unterrichts in den gemeinnützigen Natur. und Kunftkenntnissen für Volksschulen mit. Die letzte Numer diefes Stücks betrifft die Fever der Sonn · Feft · Buls · und Bettage in den deutschen Staaten des Konigs von England, welche, nach einer königl. Verordnung vom 4-Marz 1803. fo rigoritisch wie in England begangen werden foll. Sie hat wenigstens die Folge gehabt, dass die Handwerke und Professionen nicht mehr lo öffentlich des Sonn- und Festtags getrieben werden, wie es vor diefer Vergrdnung in Hannover gefchah.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Biggensonnieren. 1) IF oldegk, in d. Herzogl. Bildungsanftalt für Landschulichrer: Neuer Buchflabir - Buchlein nach einer genauen Stufenfolge von F. L. Reinhold. 1803. 8. (geb. 25 gr.)

2) Ebend.: Ueber den erften Unterricht im Lefen . ala Beylage zu dem neuen Buchstabirbuchlein von F. L. Beinhold. 1803. 168. 8. (1 gr.)

3) Jena, b. Gopferdt: A, abc, etc. ohne Jahrz. 2 Bog. g. (1 gr.)

So richtig auch die Grundfatze find, welche Hr. Rein-

hold in Nr. 2. über den ersten Unterricht im Lesen vorträgt: to ift doch 'der Lefestoff in feiner Fibel Nr. 1. nicht durchgangig mit Ruckficht auf das frühe Alter gewählt. Worte, bey weichen das Kind schlechterdings nichts denken kann, ron welchen es auch keine Erklarung zu fassen vermag, kom-men fast auf jeder Seite vor. Lieder auf alle christliche Fefte fteben gewils in einem Buchftabirbuche am mirechten Orie. Mit Nr. 3. haben wir in diefer Rücklicht mehr Urfache, zufrieden zu feyn, obgleich auch hier der Satz fteher: alle Werke Gottes loben den Herrn.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 24. November 1809;

#### PHILOSOPHIE ..

Hambuno, b. Perthes: Schelling: Lebre, oder das Ganze der Philosophie des abfoluten Nichts, durgeitellt von Friedrich Köppen. Neblt dreg Briefen wewanden Inhalts, von Friedr. Heinr. Jacobi. 1803. 278 S. 8.

ur zwey junge, mentvolle und nüchterne Kopfe haben es bis jetzt unternommen, die Schellingifche Philosophie erafthaft, hundig und ausführlich zu widerlegen. Der eine ift Hr. Jacob Fries, ein Privarlehrer der Philosophie in Jena, deffen Schrift (Reinhold, Fichte und Schelling, Leipz, 1803.) ein Mufter grundlicher, freymutbiger und bescheidener Unterfuchung über die neuelten philosophischen Sy-Reme überhaupt ift; der andre unfer Vf., der in den Kantischen, Fichtischen und Jacobischen Schulen fein Talene zu philosophiren ausgebildet, die Freyheit und Selbftftändigkeit feines Geiftes für eigenes Urdieil aus vielen Gefahren glücklich gerettet, ichon durch mehrere Geiftesprodukte fich als felbitdenkenden und gefehmackvollen Schriftsteller dem bestern Theil des Publicums empfohlen, und durch die gegenwärtige Schrift fich, in Verbindung mit dem ehrwürdigen Jacobi, ein febr wefentliches Verdienft um den Geift feiner philosophirenden Zeitgenoffen erworben hat. Rin Verdienft, welches von Seiten der Wenigen, die daffelbe zu fchatzen wiffen, um fo mehr Aufmunte. rung verdient, je minder ergotzend, ja je läftiger das Geschäft an fich selbst ift, ein mit ganz eigener dialektischer Kunft gewebtes, in mannichfaltiger und immer veränderter, neuer Schulfprache dargestelltes, in feiner Tendenz und Methode gleich originelles, Lehrgebäude eines Mannes, der in eigner Person und durch ruftige Junger jeden ruhigen Prufer gleichfam Ameshalber kräftig und öffentlich abzuzüchtigen pflegt, von Grund aus und durch alle wesentliche Bestandtheile zu untersuchen, die Richtigkeit feiner Grundlage und die unlogische, d. h. fich felbst zerftorende Bauart deffelben Schritt für Schritt dem aufmerkfamen und unbefangenen Lefer begreiflich zu machen, und bey aller dieser peinlichen Anstrengung noch der vorherrschenden Stimmung des Zeitalters nur auf wenig unpartheyische und ernstliche Theilnehmer an der hehandelren Sache rechnen zu können. Denn febr richtige Kenntnifs des Zeitgeiftes verräth die eigne Aeusserung des Vfs. im Vorbericht: "Lesen wird mich mancher nicht, weil die Philosophie 4. L. Z. 1803. Vierter Band.

insbefondere die Schellingtiche Philosophie bey Vielen in solebem Rufe fleht, dass man sie eben so
wenig sich erlausern als widerlegen lussen will, Andere, unt absoluteme Znchhasmus, haben sich eingewohnt in Schellingtichet Lebre, und erkennen int
Voraus die Ummglichkeir, iegend ein gründliches
Worst darüber vorzurzgen, ausset in Lobesechebungen. Beief Theile werden nie Schrift und der sind
tegenden werden der haben der sind ein der sind
einer die ausgemachtele Wahrheit dinkt, "den andern die ausgemachtele Wahrheit dinkt,"

Di die Gränzen einer Recension zu der Reichbaltigkeit des Inhalts dieser Schrift im Misrerbaltniss sichen, und da durch einen allzu gedrängten Auszug das Verdienst der eben fod edutlichen und befülunten als lebhasten und wirklich hinreisenden Darstellung, die Ihream V. eigen ist, nur alzucht verdunkelt werden würde; so begrußen wir uns blofs, eingestellung der Verdienstellung der Verdunkelt werden würde; so begrußen wir uns blofs, eingestellung der Verdienstellung der Ausgestellung von vorbäusigen Kenntrisch eine Misres werden zu der schaften der Verdienstellung der Anner, die nicht Names buhligen, sondern der Sache, zur präsenden Lectüre des Ganzen mögen veranlisst werden.

Abschnitt 1. Wollen und Können der demischen Schulphilosophie. II. Beurtheilung der Hauptsätze des Schellingischen Suftems. Hier untersucht der Vf. niche nur die Grundlage des ganzen Lehrgebäudes, und den Zusammenhang seiner Theile unter fich selbst mit logifcher Streuge, fondern er versucht auch, die Art und Weife anschautich zu machen, wie der Erfinder desselben zu seinen irrigen und widersprechenden Behauptungen verleitet wurde. Bey diefer Beurtheilung liegt wie billig die Darstellung des Systems zum Grunde, die fich in Schellings Zeitschr. f. fpekul, Phytik B. H. Heft 2 befindet, und welche Hr. Schellingfelbit für dle achte erklärt; nur zur Erlauterung werden auch zerftreute Aeufserungen aus andern Schellingifchen , und zuweiten auch Hegelschen Schriften und Auffärzen sis Belege der richtigen Daritellung dieses Lebrgebäudes angeführt. -

nich der vorherschenden Stinnung des Zeitsiters 
Des Charakter der Schellingischen Philosophie 
nur auf wenig ungertheysische und ermüliche Fheinebund jeder neueren deutschen Schulphisophie, nigen 
ner an der hehandelten Sache rechnen au können. 
der Vf. hinzu) ist Deutonsstation. Rellexion und AbDenn scher ichteige Kenntnis des Zeitgeißtes versäh fraction offinen das kiech der Begriffe. Jene merkt 
die eigen Acuserung des Vfa. im Vorbericht: "Lefen das Verschiedene, Gerennte; diese lasst die Unterwird mich nancher nicht, weil die Philosophie schäusde verschwinden und setzt geisch in einem Dritsiet zehn Jahren an silgemeiner Achtung verbor; tem. So steigt man. zusördezst in die Hobe zu allgeweil das Philosum der neuen Systeme mädes ist, und "seienen Begriffene, Jahn hermigder zu dem Egondern 
meil das Philosum der neuen Systeme mädes ist, und "seiene Begriffene, Jahn hermigder zu dem Egondern 
meil das Philosum der neuen Systeme mädes ist, und "seiene Begriffene, Jahn hermigder zu dem Egondern 
meil des Philosum der neuen Systeme mädes in den Systeme dem Egondern 
meil der Philosum der neuen Systeme mädes in den Begriffene, dass hermigder aus dem Egondern 
meil der Philosum der neuen Systeme mädes hermigder aus dem Egondern 
meil der Philosum der neuen Systeme meile 
meiler der versche der verschen der versche 
met der versche der versche 
met der versche der versche 
met der versche der versche 
der versche der versche 
der versche der den keine Benadern 
met versche 
met versche der versche 
met der versche 
met versche der versche 
met versche der versche 
met versche der versche 
met versche 
met versche der versche 
met versch

d. h. man verfährt a priorf, deducirt oder demonstrirt. Allein die von allen abgrahirende Abstraction, die auf nichts Concretes fich bedleht, ift ein leeres Zeichen, ein reines Wort, ohne Begriff und Sache. Eine vollkommene Demonstration aus dem hochsten a priori geht aus von - dem Nichts. Jede Demonstration des Besondern aus dem Allgemeinen, vergifst, auf welchem Wege das Allgemeine entitand, nämlich; durch Abstraction von dem Besondern. Das Geschöpf, (das Allgemeine) will zum Schopfer werden. konnen aber zwar das Wort, doch nicht zugleich auch die Sache erschaffen. - Soll die Wiffenschaft lich vollenden: fo darf fie nicht bev dem zufälligen comparativen Wiffen fteben bleiben, fondern muls fich zum Nothwendigen erhoben. Diefes besteht in der umminelbaren Einheit des Subjects und Pradicais. Die Erkennmifs deffelben befteht in der Einheit des Worts und der Sache. Soll der Menfeh eine abfolute Erkenntnifs gewinnen: fo mus er allein sus fich felbit conftruiren. So conftruirte der Realismus aus dem reinen Objecte feine Erkenntnifs und das scheinbar entgegengeleiese Subject; der Idealismus aus dem reinen Subject feine Erkennmifs und das fcheinbar entgegengesetzte Object. Der Gegenfatz zwischen Subject und Object , Denken und Seyn , in mir und anfier mir mufste beiden Syftemen zum blofsen Scheine werden. Nun find aber O. und S. in einem Gegenfatze begriffen, wodurch fie fich gegenfeitig bedingen; beide find deswegen untüchtig zu einer unbedingten Conftruction. Schelling macht daber Subject und Chject zu Negationen des Absoluten, welches Abfolute ihm in der reinen Confiruction vorhanden ift. Alle Producte, fowohl die fubiectiven als die objectiven, find demnach Erscheinungen der abfolusen, an fich idealifchen, Construction,

Diefe Bebauptung wäre richtig, wenn der Menfch S. und O. absolut cenftruiren gannte. Mit dem Hervorbringen des Besondern ware zugleich das Allgemeine vorhanden, die Conftruction; beide waren ungetrennt Eines. - Aber der Blenfch vermag nicht ab. folut 2n conftruiren, er ift kein Weltichopfer. Des Menfchen Conftruiren ift ein Nachconftruiren, kein Vorconstruiren: ein Nachconstruiren seiner Erfahrung, feiner Sprach - und Gedankenerfindung; nie der Natur, nie des Geiftes; immer bedingt, nie absolut, Dieses Nachconstruiren steigt auf vom Besonderen .zum Allgemeinen; das Befondere ist demnach sters das Erite in unfrer Erkenntnifs. Weil Sinn und Verftand unfer Erkennen leiten, grebt es eine doppelte Granze : des Sinnes, bey dem Unterscheiden des Befundern; des Verstandes, bey dem Vertilgen des Befondern und dem Auffallen des Allgemeinen. Wir erkennen deswegen nichts abfolut Unbedingtes, nicht das Princip der Individuation. Die Schellingtiche Philosophie entReht durch einen wahren Satto mortale von dem Gebiet der Conftruction an fich, welche eine Nichteonftruction ift . zum Gebier der endlichen Contruction, die nur eine scheinbate ift. Aber der Sprang wird verborgen, thelly durch eine für jedes

Philosophiren schlechthin postulirte intellectuelle An-Schauung von der Construction an fich, der Einheit des Endlichen und Unemilichen, der abfoluten Iden ditat : theils durch eine Amphibolie der Formel tur das Erkennen der absoluten klentität, A = A. Diese Formel ift namlich das Zeichen der rein logischen Gleichferzung. Aber aus dem logischen Subject und Pradicat erzeugt fich schlechterdings kein reales, kein witkliches, kein befonderes und endliches Subject und Object, also auch keine Erkemitnis, Um nun die Endlichkeit construiren zu können, verwandelt Schelling das logische in das reale Subject, das logische Pradi cat in das reale Object. Diefe Verwandelung gelchiebt nun durch blofse Namenverwechfelung, indem Schelling flatt Pradicat Object fetzt (Zeitichr, f. fpec, Phylik Bd Il. Heft 2. S. 21 u. 22). Aus diefer Entftehungert ift das Unitatthafie der ganzen Schellingischen Philofophie erfichtlich. Die Widerfprüche delleiben muffen fich deswegen bey jedem Schritte zeigen laffen. Diefes unternimmt nun der Vf. wirklich mitsusdauernder und unverdroffener Geduld im zweiten Abfchnitte, worin die Hauptfatze des Schellingischen Syftems beurtheilt Diefer verftattet feiner Natur nach keinen werden. Auszug; er ift aber ein Meisterftück ftreng logischer Prufung eines Syltems, und wird hoffentlich auf das Gemush folcher Lefer, die zwar dem Schellingischen System zugeneigt waren, aber doch nicht alle Fahigkeit der unbefangenen Untersuchung in fich zerftort haben, wahrscheinlich eine große Wirkung hervorbringen. weshalb Rec. slie entschloffenen Versteidiger des mühlem eingelernten Syftems vor diefem Abschnitte warnen mufs, der ihrem Glauben an die alleinfeligmachende und langft über alle Untersuchung erhabene Weisheitslebre wankend muchen konnte, Nur einzelne Gedanken wollen wir auszeichnen. Die Schellingische Foderung, sich die Vernunft als totale Indifferenz des Subjectiven and Objectiven, absolut zu denken, mithin auch niebt ais ein Gedachtes zu denken, beifst foviel als : die Vernunft wird gedacht und nicht gedacht zugleich; du follft denken, wenn du nicht mehr denkit, wenn du von dir als Denkendem abftrabirit. - Es gieht ein gewiffes Ziel, wo die Abitraction aufhoren muls, wenn überhaupt Eines bleiben foll. Durch continuirisches Wegnehmen wird am Ende Alles weggenommen. Es giebt kein Denken, ohne Gedachtes und Denkendes u. f. w. Mit der vollstandigen Abstraction von dielem Allen, kommt bey jedem'am Enge zum Vorfchein; das Nichts. Nun ift sber das Nichts fich felbit gleich. Allein die Confirmetion aus dem Nichts hervor tit unmoglich, wenn wir nicht binzulegen, was wir in der Abitraction wegnebmen. Man thut nur fo, als holten wir das linaugelegte aus dem Nichts herror. Die Talchenspielerey liegt am Tage: das Nichts, die bochfte Abstraction, in pich felbit gleich, abjumie Identitat ; aus Nichts wird Nichts; nur aus fite as lutst fich conficuiren. S. 42 kehrt der Vi. Schelings Beweis des baizes : Aufser der Vernunft ift miches, und in the ift asses, voling um, und beweilet aus denfeiben dramitten, und derfeiben Contequenz das gerage Gegentheil. De licher liegen die Fanda-

mente diefes Gebaudes ! A=A, diefe einfache Formel, 18t der neue Stein der Weifen. ibn fanden Fichte. Schel-Ming. Bardili. Aber Alle wollen erwas blinmelweit Verfchiedenes gefunden haben. Wie fo? Ift denn A = A nicht fich felbft gleich? Giebt es etwas Verschiedenes in dem Zeichen der Nichtverschiedenheit? Die Diffe. renz der Syfteine erklurt uch nur daraus: die Formel A=A enthalt gar Nichts, und ich kann ihr beliebige Sachen und Namen unterlegen, ohne dass fie fich verandert. A = A ift nichts anders, and kann nichts anders werden, als das Zeichen der logifchen Identität von Subject und feinem Pradicar. Soll es ein Satz und Zeichen der logischen Idenniar bleiben : fo kann ich weder das Subject, noch Pradicat, noch die Copula anobhängig von einander feizen. Schelling aber ifo-Birt die Copula, das blofse =, durch Abstraction von dem S, und P. und meynt nun, die Identitär, welche durch diefen Sarz gefetzt werde, fey von dem S. und P. unabhungig. Die ifolirte Copula wird nun zur einalgen unbedingten Erkenntnifa, zum Wefen der Vernunft. Auf die togische Copula wird das Seyn der absoluten Identität, die ewige Wahrheit, das Seyn der Vernuuft gebaut. - Allein ohne ein Verbundenes ift das Verbindende, die reine Copula, ein Nichts. Nar durch Täuschung wird der eingeschobenen Verbindung des S. und P. unabhängiges Seyn zugeschrie. ben. Durch diese Identitätsformel; gelangs Schelling ferner zur Duplicitat. Namlich in der Formel ATA unterscheiden fich S. und P., die reine Copula int aber unabhangig von beiden gefetzt; mithen ift die Form (Art des Seyns) der absoluten Identitat eine Form der Identifat und Identität, als S. und als P. In diefern frachtbringenden (?) Satze erzeugt fich alfo die Unbedingtheit neben der Bedingtheit, die Indifferenz neben der Differenz. Identität und Nichtideningt ift abfolut Eines. (Widerspruch ins Unendliche!) In der totalen Indifferenz des Objectiven und Subjectiven ift dennoch Differenz zwischen S. und O.; jene als Qualitat, diefe als Quantitat fund doch foll es totale lucifferenz, absolute Idenutat feyn ?). Diefe quantitative Differenz wird als überwiegende Subjectivitat und Obtectivitat gedacht, die dennoch Identitat bleiben; denn das Subject gewinnt in feinem Verhalmifs zum Pradicat gerads fo viel an intention, d. i. an individualitat, als das Pradicat an Extention, d. i. on Allgemeinbeit zunumm und umgekeber; es ift alfo jumer eine Gleichung verhanden. Alles Seyn der Begriffe lafst fich nun als eine Potenz der quantitativen Differenz denken. Nun verwandelt Schelling (5.22) des logische S. und P. in ein wirkliches Subject und Object, und fubfluvier der Grofse des Sayns der Begriffe eine Grofse des Seyns der Dinge, und nun (wenn man einmal über jene Abforditat der Grofse des Seyns und über shefe Ummöglichkeit der Verwandlung glücklich hinaus ift -) wird die Welt nichts anderes als eine Potenzirung der quantitanven Differenz. Die quantitative Ditterenz des Subjectiven und Objectiven, ift der Grund aller Englichkeit, und blofa in der Erscheinung gefetzi; da hingegen an fich immer Indifferenz, Unendischkeit ift. Aus dem feltfamen Ueberwiegen der

Objectivität und Subjectivität ergeben fich nun alle fernere Scheinconstructionen des Schellingischen Syftems, fowohl in der Naturphilosophie, wo die Ohjectivität überwiegt, als in dem transcendentalen idealismus. wo in den Potenzen der gusningiven Differenz ein Uebergewicht der Subjectivität vorhanden itt. Die abfolute idefritat ift = abfolute Totalitat = Univerfum. Wes aufserhalb der abfoluten Potalität ift, ift ein einzelnes Seyn oder Ding, Gleichwohl ift ein Herausgehen des Abfoluten aus fich felbit fehlechthin undenkbar. Es giebt also kein einzelnes Seyn, oder einzelnes Ding an fich. Die einzelnen Dluge werden nur erblickt vermöge einer willkürlichen Trennung des Einzelnen vom Ganzen, welche darch die Retexion ausgeübt wird. Hier bleibt nun die Hauptfrage ohne Antwort: Beginne ich mit der absoluten Totalnat, in welcher keln einzelnes Seyn ift, wie komme ich zur Reflexion, der Quelle des einzelnen Seyns? Beginne leb mir diefer. wodurch aufser der To alitut getrennt und gesondert wird, wie gelange ich hinein in die Totalitat, zum Ungetrennten, Ganzen? Hier hilfr fich das Syftem mit der finuleeren bormel: die Identifat ist ihrem Wefen nach untheilbar, ibrer Form nach hingegen in der Ericheinung theilbar. In der That, eine leere Ausflucht. Denn wenn auch das Unendliche in dem Endlichen, feiner Form, nicht feinem Wesen nach, ift, und wenn auch das Endliche und Unenelliche nur an fich, nicht feiner Ericheinung nach, ift (denn erscheinend ift es ausser ihm): fo bleibt immer die alte Frage: .. Wie kommt die Endlichkeit in das Unendliche, wis kommt der Unterschied in das Nichtunterscheidhare, die Differenz in die Indifferenz binein, und wie kommen diese aus dem Unendlichen , Identischen und Indifferenten hervor, wenn inan nicht von beiden zugleich ausgebt, das heifst, mit einem unauflöslichen, absoluten Widerfpruche alles Philosophiren anhebt? - Beginnt das Syftein mit der Abstraction, mit dem ludifferenzpunkt : lo kann es, fo lange es darin bleibt, nie aus, demfelben berauskommen, und kommt deswegen auch zu keinem Concretum. Das Schellingische Syitem ilt daher weder Realismus, noch Idealismus, fondern Nihilismus. In dem Nichts gestaltet fich erwas. aus der Indifferenz gebr die Differenz, aus der an fich Vernunft die Erscheinung Unvernzuft, aus der Identitat die Duplicitat hervor. Das Syttem geht von Differenz und ladifferenz zugleich aus, mithin von eimein Urwiderspruche. Es conftruirt obne Zweck und Ziel, ohne woven und wozu. Indem es von dem abfolut Allgemeinen ausgebt, geht es eigentlich von der Sprache, von dem I ort aus. Aus dem Wort fchaift die fe I'hitofophie fich telbit und die Natur. Weil Sinn und Verstand der Reflexion, der Erscheinung, angehoren: fo ift die Scheilingische Philosophie wegen ihres absoluten Charakters nach eignem Gestandniffe Un-Sinn und Un-Verstand; aber fie ilt nicht Un-Vern u nft; deun die abiolus untinnige und unverstandige ablolute Vernunfi ift eben die wahre Schellingfiche Vernunft, da man es nur nach aliem Braucne fur nothwendig hielt, dass die Vernunft zugleich

verftändig und bev Sinnen fev. - Der dritte, vierte und fantte Abschnitt ftellen die Schellingische Philofonhie in ihren mannichfaltigen aufsern Beziehungen dar. III. Polemischer Gebrauch des Schellingischen Suflems. Für den Verstand kann und foll es nicht gelten. es darf schlechterdings nicht verstanden werden. Sehr feltfam würde es daher feyn, wenn jemand aus feinem Verstande und feinen Begriffen Widerlegungsgrunde desselben herzunehmen meynte. Aus der Vernunft find ebenfalls keine herzunehmen, da die Vernunft identifch, und ohne alle Differenz ift. Folglich fieht Schellings System da unwiderleglich; andern angeblich philosophischen Systemen braucht es nur zu beweifen, dass tie perstandig find, und es hat thre Unwahrheit, thre Unphilusophie schon dargethan. Schellings System hat eine aufserordentliche Bequemlichkeit in Beantwortung aller möglichen Fragen. Zum Beweis vergleiche man bey unferm Vf. S. 130 ff. die Lifte von dem . was im Absoluten Eins ift. Alle Gegenfätze lind im Absoluten schlechthin Eines, und nue in der Erscheinung verschieden. Man kann hier · fich felbst widersprechen, ohne dass daraus ein Vorwurf entlebnt werden konnte; denn alle Widerfprüche entstehen aus der Polarisirung der Philosophie, und auf dem ludifferenzpunkte ift fie abfolut Eine. Im Abfoluten ift Widerfpruch = Nichtwiderfpruch = absoluter Identitat = Vernunft, IV. Deduction des Auffatzes über Glauben und Wiffen in dem krit. Journal der Philosophie von Schelling und Hegel. Bd. 2 St. 1. Der Grundfarz ift: Schellingische Philosophie ift absolute Wahrheit; alle andere sogenannte Philosophien find deinnach Irthum. Sie haben alfo alle Unrecht in ihren Widerlegungen; nur die Schellingische Philosophie allein hat Recht. Daher werden alle andere Syfteme zugleich vertheidigt gegen jede (andere) und widerlege in Beziehung auf die absolute Identitäts-

philosophie, V. Widerlegung der vorhergehenden Ab. Schnitte, nach den Principien der Schellingischen Phile-Sophis. Ein Meisterstuck in Schollingischem Geitt und Hegelscher Manier; nur fehlt leider! die Kraftsprache, wodurch die Ignoranz, Gemeinheit, Roheit, Pubelen, Unverschämtheit , Bestiglitat u. f. w. der Gegner des absoluten Identitätssyltems in das gehorige Licht gefetzt wird. VI. Refultate. Es ilt dec ewige , von der Menschheit innerstem Selbftbewussrfeyn unzertrennliche, Neturglaube an Natur, an Freybeit und an eine personliche Gouheit, deren Daseyn keine Demonstration erreichen, keine Deduction gebrauchen kann, welcher fich in diesen Resultaten kraftie und lebendig ausspricht, und der Zeitphilosophie des Allwissens, and Nichtsglaubens ruitig entgegenstellt. (Und eben diefer Gaube ift, nach unfrer innigften Ueber- 1 zeugung, auch der Geift und die Seele der Philosophie des durch die Schulen . welche aus der feinigen hervorgiengen, beynahe unkennelich gewordenen und eutitellten Kant. Er fprach diefen Glauben nicht nur aus, als über alles Wiffen erhaben, fondern er reueie auch ihn, das Paliadium der Menichheit, durch die Waffen der bis zu ihrer außerften Granze vordringenden Philosophie, gegen die Angriffe des sophilischen Scheinwiffens und gegen die verderblichen Misdentungen, denen er, als blofs gefühlter, anerorterter Naturglaube unvermeidlich ausgesetzr ift. Wie felbit Jacobi , der in Kants Greift Kants Buchftaben edel ankampfende Euthuliait der Wahrheit, jene Tendenz der Kantischen Philosophie auf religiusen Glauben anerkennen, und gleichwohl ihr Verdienst um Sicherung und Rettung deffelben verkennen konnie, ift unter andern aus Jacobi an Fichte 1709. Vorbericht & VIII. zu erschen). (Der Beschinft fulot.)

### KLEINE SCHRIFTEN.

KINDERSCHRIFTEN. Hamburg, b. Perthes: Kurzer 4brifs der chriftlichen Lehre in Spruchen, 1803, 48 S. S. (3 gr.) Es ift allerdings richtig, was der Vf. in der Vorrede behaupret, dass, wer eine Sammlung von wohlverstandenen Bibelkellen (wir wurden lieber fagen: biblischen Denksprüchen; denn nicht jede Bibelftelle ift ein Denkspruch) aus der Schule mit ins Leben hinübernahm, einen reichen Schatz von Lehre, Aufmuntrung und Troft darin befaß. Allein eine Spruch-Sammlung der Art, die diesen Zweck befördern foll, mus- mit forgfältigerer Auswahl und nach bestimmteren Receln veranstalter feyn, als die vor uns liegende. Keine Bihelftelle ohne praktische Tendenz, keine, welcher die fchickliche Form einer Sentenz fehlt, keine, in welcher eine Local- oder Personalbeziehung enthalten ift, darf nach unferer. Meyaung darin aufgenommen feyn. Ift es she unitet fouderbry, wenn man Saglen, wie folgende; Ief, se, y, feh bin Gott etc. (8. to) Jer. 23, 22. Din ich nach ein Gott etc. (8. to) Jer. 23, 23. Din ich nach ein Gott etc. (8. 12) Math. t. 21. Seiten Namen folle du Jefus heißen etc. (8. 34.) 2 Cerinh. 5. 20. Wir fod Bottchafter etc. Matc. 16; 24] Laffet de kindlen etc. zum Auswendigkeren aufgieht? Dergleichen Stellen nogen immer zum Beweise eines oder des andern Satzes bey dem Unterricht angeführt werden; aber zum Behalten als Lehr Ermunterungs - und Troftsprüche eignen fie lich durchaus nicht. · Auch bey der Anordnung der Rubriken hatte fich der Sammler diese Arbeit nicht, fo leicht machen, fondern mehr ins Specielle gehen follen, wenn er eine fur Jogene-lehrer brauchbare Vorarbeit liefern wollte.

of January 19 Handa

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 25. November 1803.

# PHILOSOPHIE.

HAMBORG, b. Perthes: Schellings Lehre, v. F. Köp-

: (Befchlafe der im vorigen Stucke abgebrochenen Becenfion.)

ine folche Schrift, wie die Köppensche, war es werth, von drey Briefen von Jacobi an Koppen über denselben Gegenstand begleitet zu werden. eobi dringt bier tief in den Geift der Schellingischen Philosophie ein, und spricht mit eben so viel Kraft als Rube und beiterer Laune fein Urtheil über dieselbe Jeder, den Philosophie intereffirt, wird fie ganz in ihrem Zusammenbang lesen, worana sich, was die Sache betrifft, ohne Verstümmelung nichts Einzelnes herausheben lafst. Aber perfonlich gereicht es dem edlen Manne, der doch mit feiner Phi-·lofophie allein zu ftehen glaubt (wiewohl er mit Kant, wirklich im Wesentlichen Eine ift), zu wahrer Ehre, dass er Fichte als Tiefdenker und biederen Forscher oufrichtig ehrt und bewandert, und in Reinhold den achten Wahrheitsfreund und durch und durch edlen Menschen anerkennt, und ihn von ganzem Herzen achter und liebt. So sonderbar es übrigens auch dem, der nach ehenfalls vieljährigem Studium Kants Philosophie aus einem ganz andern Gesichtspunkt, als Jacobi, aufieht, auffallen mufe, wenn diefer in feiner Abhandlung über das Unternehmen des Kriticismus fowohl als in diesen Briefen das Schellingische Syftem aus der Kantischen Lehre als den Grundirithum derfelben hervorholt: fo feben wir doch nach derallmahligen Entstehungsatt und Entwickelung und nach dem eignen Vortrag dieser Lehre, die psychologische Möglichkeit ein, wie gerade ein fo prigineller Selbstdenker und enthusiaftischer Freund alles Wahren und Guten, felbit bev dem mühfainften Studium der Kantischen Houptwerke, ihre Tendenz so ganzlich verkennen, und gegen den gründlichsten Vertheidiger feiwer Sache, das ift, der reinen Tugend, der Freyheit, der Religion und der Erfshrung, als ein Gegner auftreten konnte, deffen fich die, welchen die Sache mehr gilt als der Name, unendlich mehr als vieler geiftlofen Kantischen Buchstäbler freuen muffen. Auch für Kant giebt es ein wahrhaft Objectives (S. 250), für das Wiffen und Thun des Menschen Nothwendiges und Beharrliches, die Gefetze feines Geistes in thm und die finnliche Sphäre der Erfahrung, worln er nach jenen Gesetzen erkennet und handelt. Seine Philosophie kundigt fich nirgenda an, als eine Phisofophie aus Einem Stücke, wahrhaft a priori, über A. L. Z. 1803. Vierter Band,

alle Posteriorität erhaben; denn sie geht von einer Mehrheit der Thatfachen, nicht von einer absoluten Einheit eines objectiven Grundfarzes aus, ob fie gleich das Intereffe aller Vernunft, Einbeit der Principien zu fuchen und ihr unabläffig nachzustreben, nicht verkennt. fondern diefes fo weit, als es nur immer die Natur der Sache und die Granzen des menschlichen Erkenntnifavermögens verstatten wollen. zu befür-Wenn Kanta Philosophie wirklich aus dern fucht. Einem Stücke feyn follte, was fie nicht ift: fo ware es allerdings confequenter (S. 154), wenn er bey sllen Vorstellungen von Gott und Unsterblichkeit an gar keine Objectivität dächte, und alles, was Religion und Freybeit betrifft, in das Reich der Vernunftideen und heuristischen Fictionen verwiese; aber fie giebt fich nicht für eine reine Lehre des allerschöpfenden. aus Einem Princip bervorfpringenden. Wiffens aus. und kann alfo ohne Inconfequenz theoretisch ein Gedankending neunen, was ihr praktifch die bochfte Reslität ift. Wenn es einem Jacobi an Kant gefallt, dafa er (nach feiner Anficht von Kants Lehre: Jacobi an Fichte S. VIII.) fich lieber am Suftem als an der Majeltat des der Wiffenschaft unzugänglichen Orts des Wahren verfündigen wollte: fo gesteht Rec. der Stimme des Zeitgeiftes zum Trotze offenberzig ein, dafa er in Kants Philosophie das formelle Interesse des Svsteins mit dem maieriellen der Wahrheit im vollkommensten Einklang besriedigt sehe, und von ihrem, eine kurze Zoit lang durch schreyende Sophisten verdrängten, aber jetzt wieder auflebenden Studium fich den Tod alles erneuerten Dogmatismus und ein frisches, freudiges, Leben der achten, menschlichen Wiffenschaft, die zur Weisheit hinführt, verspreche.

Braun, b. Quien: Verfuch einer (metaphyfischen)
Rechtslehre, von Lazarus Bendavid. 1802. 350 S.
und 1X S. Vorrede 8. (1 Rthlr.)

Der VI. diefer Rechtstehre hat den Grundfatt, dist es suiser der Giefelfchaft gar keine Rechte gebe, dass der Menthe erit in der Giefelfchaft und durch fie erte der Giefelfchaft und durch fie der Menthe erit der Giefelfcheitel deinhib wollen müße, weil er mit der Verablumung feiner Schuldigkeit zum Theil oder ganz aus der Giefelfchaft heraustrete, und dadurch den Tiel zu Gienen Rechten entweder zum Theil oder ganz eine die Giefelfchaft heraustrete, und dadurch den Tiel zu Gienen Rechten entweder zum Theil oder ganz verliere. Illerauf gründet er nun dleien seinen Verfuch einer neraphyficken Rechtslehre. Allein fo gegründet es ist, dass der fiolitre Mensch keine Recht abben kann, weil dazu wenigßens noch ein zurge.

ter Menfch gehört, mit dem er fo zusammen lebt, dass mit deffen Freyheit die feinige unter gewissen Bedingungen, welche eben Rechte heißen, zusammenbeitehen kann: fo ift es doch unrichtig, wenn der Vf. den Naturftand dem gefelligen Zuftande entgegenferzt, und meynt: es fey eine Regel für den Naturfland, ohne alle Einschrankung zu handeln und das Unternehmen eines jeden andern, wenn es unfer Zweck erfodert, zu bindern; und eine Regel für den geselligen Zufland, fich einander wechselfeltig nicht zu hindern; und nun gar behauptet, aus beiden Regeln entitehe ein Widerstreit der Verpflichtungsgrunde. Hier kann, befonders im erften Fall, gar nicht von Pflichten, und also auch nicht von Verpflichtungsgründen die Rede feyn. Die erfte Regel ift auch nicht die des Naturflandes, fondern des Naturtriebes; bev der zwenten ift es unbestimmt, ob es eine Klugheits - oder eine Rechtsregel fey. Eben fo falsch itt der Begriff von Strafe, das fie numlich eine Unluft fey, die einer dein andern durch das Hindernifs, welches er deffelben Handlungen entgegensetzt, zufüge, und den diefer als Folge feiner Handlungen anseben muffe. Der Begriff der Strafe schliefst ja die Begriffe der Verschuldung, der rechtlichen Folge derfelben, und dals diele durchs Gefetz gedrohet fey, in fich; aber alle drey Begriffe fehlen in dem vom Vf, angegebenen. Hr. B. Erklärung eines Rechts ift auch viel zu weit; dieses soll die Möglichkeit seyn, mir irgend eine Luft zum Zwecke meiner Handlung den Regeln gemafs fetzen zu können (zu fetzen; deun der Begriff der Möglichkeit ift ja eben der Begriff des Konnens.) lede Regel zeige nämlich ein Mittel an, wie ich zu dem ihr entsprechenden Zwecke gelangen kann. Hiermit widerspricht der Vf. fich felbit, denn alsdann gabe es offenbar im ifolirten Zustande Rechte, weil es doch in demfelben, z. B. auf einer wilden Infel möglich feyn mus, mir irgend eine Luft zum Zwecke meiner Handlung den Regeln gemaß zu fetzen. Es ift talfch, dass, wie der Vf. behauptet, fobald ich erwas thue, wodurch die Freyheit meines Nebenmenschen nicht mehr neben der meinigen bestehen kann, ich alfobald zeige, dass ich das für Recht erkläre, was dem Gefetz für den Naturftand gemafs ift. So wenig ich durch eine Pflichtverleizung etwas für Pflicht erkläre, fo wenig erkläre ich auch durch eine Rechtsverletzung erwas für Recht; ich respectire im letetern Falle nur das Recht des audern nicht, und behandle that fo, als ware or ein blofses Thier, das keine Rechte hat, daher eben die Beleidigung fo groß ift, wenn auch der Voriheil, den der Beleidigte verliert, noch fo klein ift. Im gefelligen Zuftande, fagt der Vf. ferner, kann ich mir nur dann eine Luft zum Zweck meiner Hanillungen feizen, wenn die Freyheit meiner Mitmenschen dabey bestehen kann, weil ich fonlt den gefelligen Zustand ausbeben (d. b. nach der Regel des Naturflandes handeln) wurde. Felelich habe ich nur auf das ein Recht, was diefer Regel gemais ift. Durch diese Erklarung macht also Hr. B. die Moglichkeit, fich eine Luft zum Zweck feiner Handlest en zu fetzen, von der Möglichkeit, dass die Frey,

beit der Mirmenschen dabey bestehe, abhängig. Allein beide Möglichkeiten find bey weitem nicht identisch, denn die Begingung, sich eine Luft zum Zweck der Handlung zu fotzen, ift der Naturtrieb, den man aber 'doch nicht ein Recht nennen kann. Soll aber. wie es scheint, obige Verknüpfung synthetisch feyn: fo ift des VIs. erfte Erklarung des Rechts mitisig, denn fie gilt dann nur für das, was er Naturftand nennt, in welchem es doch keine Rechte giebt, und nicht für den geselligen Zustand, im welchem das Recht etwas ganz anders ift. Uebrigens ift diefs Naturrecht in der gewöhnlichen fasslichen Sprache des Vfs. und in 502 ( usch XI Abschnitten vorgetragen , welche, nach, vorausgeschickten allgemeinen Vorbegriffen, vom Mein und Dein, den Erwerbungsarten, dem Went der Dinge und dem Gelde, dem Verlufte eines Rechts, den Verträgen überhaupt und insbefondere der Ehe. älterlichen Gewalt, Vormundschaft und Erbfelge, den Strafen, der rechtlichen Einrichtung der Gesellschaft und den Befugniffen derer, die im gefellschaftlichen Zustande leben, überschrieben find.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Zürich, h. Orell, Füsli u. Comp.: Kanzelverträgt von Konrad Orell, Diak. an der Prediger Kirche in Zurich. 1803. 36 ! Bog. gr. 8. (2 Rthlr.)

"Diefe Predigten, fagt der Vf., find eine Frucht der erschütternden Ereignisse, welche feit dem Anfange des Jahrs 1708 in melnem Vaterlande vorfielen.". In folchen Zeiten andert fich die Gestalt der Dinge von einem Tage zum andern; Sturme wechfeln mit Sonnenblicken; der Leichtsinn, welcher fich mit ungewiffen Hoffnungen troftet, will der überstandenen Noch bey Spiel und Freude vergeffen, und im Geräusche der Welt gegen drohende Gefahren fich betäuben; die Schwermuth giebt lich der Verzagtheit hin. Was foll der Prediger unter folchen Umftanden thun? Den Glauben an die Vorsehung ftarken, vor den fittlichen Uebeln warnen, welche io große politische Debel erzeugten; den Partheygeift bekampfen . der falfchen Freyheit, der unächten Aufklärung, dem robern und feinern Unglauben an Gott entgegenarbeiten, zur Geduld, zur Eintracht, zur Friedjertigkeit, zur Rückhehr zu der Tugend und Sitteneinfalt alterer Zeiten erinuntern. Dahin ftrebte denn auch Hr. Q. in feinem Amte, und glaubte feine Sache gut genug gemacht zu haben, um die Herausgabe vorliegender Predigten zu rechtfertigen. Doch gesteht er tabes mit .. prüfender Schüchternheit " zu Werke gegangen zu leyn, worau man inzwischen bey der großen Begenzahl dieses Bandes und der eben nicht fchüchternen Sprache, die er fich in mancher derfelben erlaubt, einige Zweifel hegen darf. Unftreitig findet man beredte Stellen : "O Ihr "Alpen, heifst es S. Sog, Ihr Fellengebirge meines "Vaterlandes, wie blutet mein Herz, wenn ich Euch "betrachtet Ihr. Alpanholten, auf welche vormals mit "hoher Begenterung, mit Gefühlen des innigften Ent-

Denis an Page Bert.

"zückens der Freund des Vaterlandes binblickte. Ihr "Schneegebirge, auf welche ehemals der Vater bin-,wies, wenn er Liebe zu Gott, zum Vaterlande und "zu wahrer Freyheit, wenn er edle Tugenden ent-"fammen wollte in des Sohnes jugendlicher Bruft) "Ihr Stammörter wahrer Helden, in deren Arm der "Biitz, und Gott im Herzen war, die für Freybeit und "Varerland nicht' fchon redeten, nicht binreifsend "febrieben, aber die dafür arbeiteten, litten, kampfeten , bluteten, ftarben! Du Land, zwar an Ueber-Bufs und an Fruchtbarkeit des Bodens eines der gewingflen auf Erden (?) , das aber doch durch Gnugfamkeit (das Land?!) reich und glücklich durch "Einfait der Sitten war!" Solcher das Obr füllenden Stellen kommen juehrere vor; auch bestraft der Vf. snie donnernder Beredtfamkeit die verderbten Sitten feiner Vaierstadt, worüber die Prediger vorzüglich feit der Revolution laute Klagen führten , welche jedoch oft die Farbe ihrer politischen Denkart hatten, was bey Beurtheilung derfelben immer mit in Att-Schlag zu bringen ift. Allein was dem Eindrucke diefer Cafualvorträge schadet, das ift die überall durchichimmernde Partheylichkeit; man darf nur wenige Bogen geleien haben, um batt die politische Parthey zu erkennen, zu wescher der Vf. fich balt; und diels follte duch wohl fich anders verhal en. Wenn eis: Flank die Entwicklung des protestantischen Lebrbegriffa schildert, oder über Trennung und Wiedervereinigung der getrennten christlichen Hauptpartheyen schreibt: fo kann kein Lefer, der es nicht funtt weifs, errathen, zu welcher kirchlichen Parthen er fich bekennt; eben fo follte in den Predigien keines Religionlehrers, der in einem durch Smassveranderungen beunruhigten Lande wohnt, die sters durch Einfeitigkeiten, Unbilligkeiten und Leidenschaftlichkeiten fich auszeichnende Sprache einer befondern Parthey vernebulich feyn, und kein Partheymann folite den Lehrer des Chriftenthums, als folcher, zu feiner politischen Secte rechnen konnen, fondern teine Vorträge follten ibn , als einen über alle Paribeyen erhabenen und das Irdische und Politische aus einem hohern Standpunkte betrochtenden Mann dorftellen. Als einen folchen hat fich aber der Vf. hier nicht begloubigt. Ob er gleich felblt S. 32 crinnert, man foile fremde Knechte nicht richten, indem fie ibrem eignen Herrn stehen oder fallen : fo weifs er doch S. 310. dafs Gott die Demokraten in der Schweitz, unter denen freylich, fo wie in der ihnen entgegengefeizten Paribey fchlechte, Menfchen gewesen feynmögen. .. von feinem Angefichte verwerfen wird"; er fagt 5. 422 von einer der in Helvetien wechfelnden letzten Regierungen. "fie fev febr vermifcht mit Guten und Bufen (Ariftokraten und Demokraten) gewesen, (und er mufs doch von diefer angeblich zu ungefahr pleichen Theilen aus Guten und Bofen bestehenden Regierung felbst rühmen, die Stimme der Blößtigung und Gerechtigkeit habe bey ihr Eingeng gefunden, und sie habe manches, dem fonst Zerliorung gedruht hatte, errettet, oder durch Auftchub erhalten !!); er nimmt an, die belvetischen Truppen batten die Zurcher umgebracht, wenn im September 1802 die befehoffene Siadt erobert worden ware (Hattet Ihr, beifst es S. 501. 502., in die Uebergabe der Stadt gewilligt. ach Ihr waret vielleicht blutige Schlachtopfer einet wüthenden Rachgier geworden, und wir feyerten itzt einen Tag des Seufzens und Wekklagens); er geent den Gegnern der Stadteparthey, als Leuten, die den Frieden (die ausschliefsliche Regierung der Städter) nicht wollen. S. 578 zu bedenken, dass fie doch bald vor Gottes Richterfinkle erscheinen milfen; "und dann wehe, wrhe Euch, fagt Hr. O.: dann ware Euch der "Eingang in das Reich des Friedens auf ewig (welch vermeffenes Urtheil!) verfchloffen; dann wurde es "heißen : Weichet von mir. u. f. f. " Rec. findet es zwar verzeihlich, wenn etwa im mundlichen Vortrage zu einer Zeit, wo die Gabrung der Gemüther, die jedoch der Prediger nie durch feine Vorträge vermehren fellte, fehr grofe ift, dem Ummuthe des Predigers, der immer ein Menseh bleibt, ein Wort zu viel entrinnt; allein bey der rubigen Revision seiner Reden für den Dreck follte er doch fühlen, dass solche und abnliche Stellen kein Wort des Friedens find. An argen Uebertreibungen konnte es auch bey der auffallenden Partheylichkeit des Vfs. nicht fehlen. So beifst es S. 167; "das franzofische Volk habe fich während der Revolution öffentlich von der Verehrung Christi losgelagt", (da doch bekanntlich nur die Frankreich einige Zeit tyramusirende und bald gestürzte Parthey eines Theils der Jacobiner öffentlich der Religion Hohn sprach, wogegen selbst Robespierre lich emporte). "Ja viele andere bolker, fagt Itr. O., fan-"gen an, fich ibres Gottes und Heilandes zu fchaminen", (als weith, was von manchen Einzelnen im Volke gilt, von dem ganzen Volke prädicirt werden konnte.) Bey andern Stellen fliefs Rec. noch in andrer Rückficht an; auch davon will er ciniges mittheilen, wovon man auf das sibrige, was er, der Kürze wegen, übergeht, fchtiefsen kann. Mit vieler, nut zu wortreicher, Beredfamkelt bemerkt der Vf., dofs im Jahr 1799 die Kirche, an der er als Diakonus angestellt ift, ein Lazareth für die Ruffen gewesen fey. "Da wo itzt (S. 395) wieder Dankgefange dem Ewigen erschallen, hörte man damals nur das Jammer-"geichrey todtlich Verwundeter, die bangen Seufzer "der fern von den Ibrigen im Elende Verfchmachtenoden, und das Rocheln der Sierbenden; Krieger lagen "bler aus allen (?) Nationen, und fanden keine Freg-, heit als den erlotenden Tod, und keine Gleichheit ala .. das Grab . das fie verschlang; Leichen wurden auf "Leichen gehauft, und die Wenigen, die dem Tode "entrannen, verliefsen diefen Ort nur, um ein schiner-"zenvolles Leben in der Welt herum zu fchleppen." (Rec. hat diefe Sielle, damit fle fich beffer ausnehme, abgekürzt.) Recht gut; aber warum erwähnt er nicht auch zugleich, dass, wie man aus öffentlichen Nachrichien weifs . diefelbe Kinche bey der Anwefenbeit der Qeftreicher - ein Gefängnis war, und dass da Ketten kliveten, wo er jetzt predigte und taufie? Noch eine hiftorische Bemerkung. S. 529 wird der verewigte Schulthefs, der an femen bey der BefchieIsang Zürichs erhaltenen Wunden ftarb, angeredet, und unter andern zu ihm gefagt: "Schon bift du in "der frohen Umarmung deines Lavaters." Hieraus follte man fchliefsen, dafe diefe beiden Manner vertrante Freunde gewefen feyen; wer fie aber beide kannte. wird überzeugt.feyn, dals keine Sumpathie zwifchen ihnen Smit finden konnte; und Lavaters Freunde würden gewifs davon noch Mehreres fagen konnen. Hr. O. lafet fogar diefe beiden Manner in feiner Predigt als unfichtbare Schutzgeifter über Zurich ich weben, als Friedensboten, vom Ewigen gefandt, um die Zürcher zu fegnen und zu troften! Vorzügliche Eigenschaften kann übrigens Rec. diesen Kanzelvortragen nicht zuschreiben, ob er gleich die Suade des Vfs. nicht vockennt ; im Gegentheil fliefs er nicht felten auf unrichtige Exegele, fehlerhafte Difposition. Widersprüche in den verschiedenen Theilen einer Rede , welches alles er , wenn der Raum es erlaubte, leicht mit Beyfpielen belegen konnte; auch geben die häufigen Verle, die der Vf. anführt, diefen Predigten ein buntes Aussehen. Allein der Vf. bat Anlagen, die Rec. aufmuntern zu muffen glaubt, und wenn er

nur die Kritik nicht verschmäht, fondern ftille benutzt. und das Ziel nicht etwa fchon erreicht zu baben glaubt: fo wird er in der Folge vollkommnere Arbeit liefern, deren Vorzüge wir gewiss mit Vergnügen auerkennen werden. Einer Sache muffen wir noch mit wenigen Warten erwahnen. Der Vf. fcheint neben feinen Paftoratkenntniffen auch noch militarifche Einsichten zu belitzen, die Rec. fich nicht beylegen kann. Er fagt namlich S. 495: "Eine Stadt zu be-"schiefsen, ift nach dem Kriegsrechte aller gesitteten "Nationen erdt nach vier und zwanziestundiger Auffe-"derung gestattet; und glübende Kugeln zu schiefsen, .. hat. fo weit die Geschichte geht, noch kein General "erlaubt, als dann erit, wenn alles andre Geschoss .. fruchtlos verbraucht worden war, und auch diefe "nur nach einer eingeraumten Bedenkzeit zur Ueber-"gabe von wenigstens vier und zwanzig Stunden." Bescheiden tritt bier der Beurtheiler diefer Kanzelteden zurück, da diess nicht in fein Fach einschlägt, und übergiebt Hn. O. der Kritik der Kenner des Kriegsrechts und der Geschichte , inwiesern fie des Kriegsrecht erlautert.

#### RLEINE SCURIFTEN.

Panacocin. Erlangen, b. Schubart: Ueber Mittel-schulen, thre Form and Bestimmung, von Johann Fried-rich Degen, Director, Professor und Inspector, 1802, 40 8. gr. g. Der Vi. diefer kleinen, mit Einsicht und Beurtheilung abgefufsten Einladungeschrift, zu dem Fruhlingsexamen der Furthenschule zu Neufladt an der Aifeh , fehildert zuforderft die wohlthatigen Wirkungen des Genius des echtzuiorderit die wontinaugen vernaugen des Gentis des ernitenten Jahrhunderts fur die Padegogik, welche völlig umgelcheffen ward. Mit flecht fetzt er se vorziglich in die Sorgfalt den Vorbereitungsunterright der Jugend der Bellim-Sorgiale den Vorberautungsunterright der Jugeita der berim-mung der kunftigen Gieder der großen Osiellichaft einzu-paffen. Fünf "Hauptgelichtspunkte machen nech den Grund-latzen, der gereinigten Padagogik eben fo viele und blofs (?) für die Bedurfnille einer jeden, Classe eingerichteten Schu-fur die Dedurfnilse einer jeden, Classe eingerichteten Schu-Jen nothig, Elementarfelinien, untere Burgerfehnlen, obere An normy, Lemmengen, man and gelehrie Schulen. Aber Burgerschalten, Müselschauen und gelehrie Schulen. Aber diese Einzheitung mochte noch erheblichen Zweiseln zurer-worfen seyn. Aus der Vervielfaltigung der, Gatungen der Schulen entstehen große Nechtheile. So wenig jeder Jungling feine Beltimmung feibit im voraue angeben kann: fo wenig laffen fich die Granglinien des Gegentlendes und der Art des Unterrichts nech diefer Kategorie mit einer gewif-fen Schurfe ziehen. Und wer ift der Scholarch, der fich es Butrauen durfte, den individuellen Werth der enzuletzenden Lehrer nach fo vielfachen Abitufungen zu wurdigen ? Beller fcheint es immer zu feyn, wenigere Gettungen feftzufetsen, in welchen man mehr auf allgemeine Bedurfnif-

fe zahlreicher Volksclaffen Ruckficht nimmt, und die nabere Ausbildung zu fpecielleren Beftimmungen den Individuen feibit zu überlatien . deren perfonliche Aniagen und au-(sere Lage obnehm fich me vollkommen und unbedingt für diete oder jene der unteren Claffen eignen. Elementa-fchulen, Minici oder chedem fogenannte Reelfchulen, und gelehrte Schulen dürften diese Foderung so ziemlich befrie digen, und eben in der Organisation der Mittelschulen lie-sen sich die unläugbaren Forischritte unfers Zunatere in Verbreitung der jur das burgerliche Leben gemeinnutzigen Keuntniffe am beiten benutzen. Im Ganzen ftimmen damit euch die ideen des Vis. übe ein; nur fcheint er den Mittelfchulen einen zu engen Wirkungskreis enguweifen, de fie. unferes Bedunkens, auch die oberen und nuteren Butgerichulen in "fich befaffen, und jedem kunfrigen Sugit-burger eine hintangliche Anleitung zu den ellgemeinen gemennutzigen Kenntuiffen geben follten, wogegen fur die eigentliche gelehrte Ausbildung, fo wie für die zu einigen enderen, dem Staat befonders wichtigen Fachern, z. b. Handling, Kameraliflik, Oekonomie, Kriegekunft in be-fonderen Inflituten geforgt wurde. Uebrigens zeugen die kurzen Bemerkungen des Vfs. über die vorzuglichften Gr-gentlände des Unterrichts in den Mittelfchulen, alte nud neuere Spractien, Bechnen, Methematik, Physik, Naturgeschreib - und Zeichenkunft, Religion und Moral von einen hellen und unbefangenen Blick.

#### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 26. November 1803.

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Moncnen u. Lerrzig, b. Lentner u. Graff: Igo-In Dos oder der ausgemittelte gleiche Kalkul zur Grundfleuer eines Staats, nebit der Geschichte und vollen Uebersicht der bayrischen Finanzen zur Beleuchtung des Finanzwesens im Allgemetnen, von Joseph Hazzi, kurfürftlichem General. landes-Directionsrath in München, 1802, 124 S. 8. nebft einer Tabelle,

er schon durch mehrere Schriften von der vortheilhafteften Seite bekannte Vf. klagt im Eingange über ungleiche und zweckwidrige Art der Vertheilung der Abgaben in fämmtlichen europäischen Stuaten. Deutlich beweift er die Nothwendigkeit der Vereinfachung derselben, und mit Recht verlangt er, das sie auf Grundsitze der Gleichbeit zurückgeführt werden. "Die Griechen (fagt er) fuchten in allen ih-"ren Staatsangelegenbeiten einen gewiffen gleich aus-"gemittelten Maafsftab, einen Calculum aequalem com-"putatorium et judicialem 1704:, Cos genannt, um fo "gleiche Ordnung und Zufammenwirkung zu er-"halten." Einen folchen 1004nOos will der Vf. nun bey Einführung eines neuen Grundsteuersystems anwenden. Dieler foll darin bestehen, dass nach dem Flachenraum ein jeder Grundbesitzer, gleiche Grundfleuer erlege, ohne Rückficht auf die Gute des Bodens, und dass der Mittelboden zur Norm der Werthschätzung genommen werde. - Ohne die von Stewart auseinandergesetzten Nachtheile der Grundftegern zu wiederholen, und ohne erft den Beweis zu führen, dass bey Annahme eines Mittelfatzes, allerdings der Besitzer des guten Budens entweder zu wenig, oder der des schlechten zu viel verhältnismassig erlegt, ift Rec. (der übrigens die größte Verehrung für des Vfs. Ablichten und Kenntniffe hegt,) in Ansehung der Grundsteuern nicht mit ihm gleicher Meynung, und wagt vielmehr zu behaupten: dass eine Grundsteuer eigentlich gar keine Abgabe, fondern eine wirkliche Verringerung des Capitalvermögens des gegenwärtigen Grundbelitzers zum Vortheile der Staatscaffen fey, wogegen der zukunftige Kaufer des Grundstücks gar nichts erlege, weil er dem Verhaufer das Capital der Grundsteuer vom Kaufpretio abziehe. Auch die Erfahrung bestätigt diele Behauptung. Als Friedrich II. Schlefien eroberte, belegte er die adlichen Güter mit einer Grundfleuer von 27 pC. Er nahm dadurch dem Gutsbesitzer mittelbar das Capital diefer 27 pC. weg; denn febald diefer fein Gut verkaufen will, ziehet der Kaufer im Anschlage den

A. L. Z. 1803. Viercer Band,

Betrag der Grundsteuer vom reinen Gewinn ab. und zahlt um fo weniger Capital für das Gut. In der Kurmark erlegt der Rittergutsbesitzer blos das Lehnpferdegeld, was eine Kleinigkeit beträgt; und demungeachtet ift es dem, der ein Gut kauft, ganz gleich, ob er in der Kurmark 40 Rthlr. oder in Schlefien 400 Riblir, davon jahrlich an Grundsteuern erlegen mufs, Aus diesem Grunde ift es einleuchtend, dass eine unverhältnifsmässige Vertheilung der Grundsteuern, zwar zur Zeit ihrer Einführung eine große Umwälzung in dem Vermögenszustande der Grundbesitzer musse hervorgebracht baben; dass aber, wenn diese Grundflücke an neue Besitzer kauflich übergegangen find, fie nicht drückender fey, als die allerverhaltnifsmässigste. - Hierauf folge eine Geschichte der bayerschen Finanzen, mit einer Ueberficht des gegenwärtigen Finanzzustandes. Man erstaunt zwar über die ungeheure Menge verschiedener Abgaben; man kann fich aber auch nicht enthalten, die Regierung hochzuschätzen, die es erlaubt, dass ihr ganzer Finanzzustand so der Welt vor Augen gelegt werde; und bewundern mus man den Fleifs des Vfs., der diefen verwickelten Gegenstand so deutlich darzustellen verstanden hat. Die Aufhebung der Zölle im Innern des Landes, und die Verwandlung des Vorfpanns in eine Geldabgabe find fcbon zwey wichtige Schritte in der Administration, und bey dem festen Willen des aufgeklarten Fürlten, und bey den Einfichten der Manner, deren er fich bedient, ilt nicht zu zweiseln, dass die Missbrauche allmählich verschwinden werden, und die Finanzverwaltung musterhaft werden muste. - Ausdrücke, als: "gleichheitlich, vorhinein, hinnach" ftatt nachher. S. 37 "weil es fich nur um einen Beytrag fragt (fragt), flatt : weil es nur auf einen Beytrag ankommt", u. d. m. hätten vermieden werden follen. S. 14 mufste nicht des Gefrierpunkts am politischen Berometer gedacht werden, da nicht diefes, fondern das Thermometer den Gefrierpunkt anzeigt. - Auch ift zu bezweifeln, dass Vectigal (S. 24.) Vermogensfteuer bedeute; vielinehr halt man es für Landzoll, fo wie vectigal portorium für Hafenzoll.

Glogau, in d. neuen Gunthes. Buchh.: Des Abbe Gagliani Dialogen über den Getreidehandel, überfetzt mit einigen Anmerkungen, einer ausführlichen Inbaltsenzeige und dem Leben des Vfa. begleitet von D. C. W. Beicht. 1802. Zwey Theile 176 u. 183 S. 8. (t Rtblr. 8 gr.)

Ueber die vortrefflichen Gespräche des Abts Gagliani etwas zu fagen, ift hier der Ort nicht; ihr Werth ift

zu allgemein anerkannt, als dafs noch etwas zu ihrem I.obe hinzuzusugen wäre. Hier kann blos von der deurschen Uehersetzung die Rede seyn. Sie ist im Ganzen nicht übel gerathen, obgleich der leichte fliefrende Stil des Originals nicht übergetragen werden konnte. In angehängten Bemerkungen hat der Uehersetzer Stellen, die einigen Lesem nicht verfiandlick feyn mochten, erläutert, und überhaupt fieht man, dass es ihm darum zu thun war, ganz in den Geift des Originals einzudringen. Sehr naiv erzahlt er, das er das Buch im Jahr 1703 zufälligerweife habe kennen lernen, indem er den angekundigten Titel fur le commerce des bles, fur le commerce des idres gelefen, und diefer Titel ihn bewogen, das Werk zu kaufen. Diefe ganzliche Unbekannischaft mit einer fo claffischen Schrift lafst fchliefsen, dass der Ueberfetzer bis dahin fich wenig um die Sinaiswirthschast bekümmert habe, und um fo mehr gereicht ihm fein nachheriges unverkennbares Bestreben, in diesem Fache Kenntnis zu erlangen, zur Ehre. Die am Ende des ersten Bandes befindliche Recopitulation des Inhalts fammtlicher Gefprache, Scheins Rec. bey einem fo fafslich geschriebenen Werke, wo es dem Lefer fo leicht ift, dem Faden zu folgen, bochft überflüffig. Willkommener waren krirische Beuterkungen über einige zu gewagte Behauptungen des Abis Gagliani gewesen. Denn olme im geringsten den großen Weith diefer Gefprache herabzuseizen, ift nicht zu laugnen, dass der Vf. zuweilen. zum Beweife feiner Satze, allgemeine Behauptungen aufftellt, die große Einschrankungen erleiden muffen, and denen auch zum Theil die Erfahrung widerfpricht, - Der Ueberfetzer hat übrigens die Schwierigkeiten, wozu vorzüglich die figurlichen Redensarten und die Wortspiele im Originale haufig Anlass geben, meiftens glücklich überwunden. Die Art, wie er fich S. o mir der unüberfetzbaren Vergleichung mit den Nerven geholfen hat, ift febr gut. Folgende gezwungene Perioden und unrichtige Ausdrücke find elogegen Rec. aufgefallen. S. 2. "Das war ich überzeugt", fatt: davon war ich überzeugt. S. 37. "Sie "haben niemals einem jeden Mitglied die ganzliche "Freyheit gelaffen, fich zu verforgen, uml alles ge-"ber fürtrefflich." S. 105. "Der morgige Gewinnft" flatt: eler Gewinn des folgenden Tages. S. 124. "Sehn Sie nicht die Madame. 2 Th. S. 33. "ein ungeheurer Hochzeitschmaus oder sonft ein verwüstendes Tractament" quelqu'autre calquité pareille; ift Scherz, und beifst: "oder eine abuliche Landplage." S. 37. "Moniteur der Patrioten" Moniteur des hommes de bien. S. 37. "Sie feizen meinen Charakter herab, wenn ich das einritume." Vons m'humilies en me faifant convenir de cela. Mufs heisen: "Sie demuihigen mich, indera Sie mich zu diefem Geftandniffe nothigen." S. 38. "Alles ift auf diefem Gemalde feiner fachenden Einbitdungskraft, aus lachenden Timen gemalt." Lachende Tinsen ift nicht richtig, auch fagt man nicht aus, fondern mit Tinten malen. S. 74 "Der Marquis hat nicht zu Haufe gespeift, wird aber nicht mehr lange feyn", fatt ; faumen, il ne tardera

pas à venir u. d. m. Auch der Titel der Uebersetzung ist nicht richtig ausgedrückt. Uebrigens wird der Name des Vfs. Gagliani, und nicht, wie in der Uebersetzung steher, Galiani oder Galiani, geschrieben.

HABALER, b. Loopies: Hugonic Grotif, Batevi, Parallelon renan republicarum liber text. De moribus ingeniopus Popularum dichningua. Romanorum, listanorum, Verggriykung der Grumentechten, Dorde Boek: Over de Zoden den Inbord der Abneinefren, Romeinen en Hollanderen. Uit een echt Ilandfchrift wirgegeven, in 'N Nederdwitch verstahl, en mer Annenteningen opgeheldert door Mr. Johan Mersman, Hitt. van Dalem en Veren. Derde Dezel. 1962. Ville. 1985. Text, 567 S. Ueberfetzung u. Anmerkungen: gr. S. et Rihl: 4 ge?

Kap. XXIII. De Opificiis. De Groot handelt im Allgemeinen von der Menge der verschiedenen Kunfte, Handwerke und Gewerbe in Athen, und zeigt; dass die vortresslichen Gesetze, die vorzüglich dem Muffiggang zu fteuern beablichrigten, ihre große Anzahl hefordert batten. Diefer Uinftand babe die weife Ordnung des Stass berbeygeführt, dass keiner auf eine die Erzlehung beireffende Belohnung lisbe Anspruch machen dürfen, der nicht beweisen konnte, dass die Aeltern ihre Kinder in der einen oder andern Kunft oder einem hürgerlichen Gewerbe hatten unterrichten laffen. Diefe Gewohnheit ware auch eheden bey einigen der angesehensten Familien in Holland, jedoch ohne dazu durch die Gefeize aufgefoders zu werden, eingeführt gewesen. Unter diefen und mehr andern Vergleichungen der Art geht Grotius zu den mannichfaltigen Küniten und Handwerken über, die in Athen und Roin, wie in Holland zur Zeit des Vfs. üblich waren. Dafs hievon das Bild fast beständig zu Gusften feines Vaterlandes fich zeigt, ift leicht zu denken , da de Groot, in der aufkeinenden Blute feines Junglingsalters, damals fein Vaterland mir einem ftarken Vergrofserungsglafe hetrachtere, welches in dem folgenden Kap. XXIV. De eruditione omnit generis, in welchem er alle Zweige der Gelehrfamheit unter den verglichenen Volkern betrachret, noch weit fichibarer wird, fo dass des Vfs. patriotische Vorliebe bisweilen die historische Wahrheit verleizt, und Illusionen für Facta ausgiebt. Hr. van Meerman, der diefs ofr zu fühlen fcheinr, und an mehreren Orten feiner Urschrift widerspricht, konnte nicht allenthalben die Mangel berichtigen, wenn er nicht allzuweitlauftig werden wollte. Demungeachtet mufs men

de Groot's Belefenheit bewundern, mit der er alte und nese Sprachen, auch Wissenschaften und Künfte der Vorzeit und feiner Zeitgenoffen, mit vieler Einfiebe und Sachkenntnifs zu schatzen und zu vergleichen wusste. Das einzige, worin wir mit ihm nicht abereinftiminen . besteht darin . dass die historischen Zeugniffe nicht angeführet werden. Kap. XXV. De Ueber die Sprache ift Hr. v. M. to wenig als wir mit der lateinischen Ursehrift überalt zufrieden : Rimmen aber gern darin mit ihr überein, dass die Bollander (wie andere benachharte Nationen) inmer des Fremde bewundern, und das Einheimische nicht seken vernachlässigen. Er setzt deshalb binzu t "Ganz anders war es zur Zeit unferer Vorfahren, da felhft unfere Landesherren, Knifer oder Konige, Grafen oder welche Fremde es auch immer gewefen, die uns behersschren, wenn fie von den Staaten von Holland Schutz oder Auflagen in Gelde foderten, nie ihre Wünsehe oder Befehle durch einen Dollmetfcher, fondern immer in der Landessprache, das ift, in der Flan landichen oder Niederlandichen zu erkennen gaben." - Er fetze fehr noiv hinzu: "Selbit dann, wenn wir uns einbilden, hollandisch zu sprechen, find wir, wie wir es eigentlich feyn follten, nicht einmal Hollunder! Noch mehr: wir beslecken die achten und reinen Ausdrücke unferer Sprache durch ein freindes - und, wie Plantus fpricht - durch ein exotisches Gemische allerley auslaudischer Worte, deren Folge diefe ift, dass wir die unfrige durch schlechsere Sprachen verderben, indem wir uns einbilden, elafs jene nicht gelehrt genug klingt, wenn wir fie nicht durch eigentliche Barberismen entstellen." -(Wie ganz anders jetzt, da man flatt der in hollandischer Sprache von Kaifer Karl V. auf den 22 July 1340 im Masg geschehenen Staaten-Vorladung, und der nachtidem von König Philipp II. unterm 2. Novbr. 1537 geschehenen standischen Ausschreibung, die chentalls nach altem Herkommen, hollandisch geschab, - von den ausländischen Regenten, die auf den Thronen der Bourbonen, den Bataven und mehreren Volkern Gefetze vorschreiben, - nicht in hollandischer, sondern in französischer Sprache Besehle annimmt, und fie mit gehührendem Respect in eben dieser Mundart beantwortet und registrivt.) Kap. XXVI. De Religione et pietate. Was Grotins von der Religion und Gottes. furcht fagt, verrath nicht weniger Belefenbeit als alle feine fibrigen Schriften. Zuur Rubine feiner Landsleure muffen wir hinzufügen, dass gerade in diesem Punkte die baravische Nation im Fortschreiten einer gefunden Aufklarung, wie in der praktischen Gottesverehrung, felbft im Anfange des 10ten Jahrhunderts, nuch als Mufter angeführet werden könne.

Die Ukerjatung und Commentationen zu der Ufheiris find, wie in den vorigen Burden, heionders bezeichnet. Die Anmeskungers fangen S. 151 an. Auch in diesen zeigt ach der V.; wei in den vorberigen Erlauserungen, als einen tiessorschenden Gelehrten, dem es allenhalben um Verberietung historicher Wahrheiten und Berichtigung seientissischer Kentmiss zukuns ils. Lobenswerts ilst unde die esnausigkeit; mit der überalt die Quellen und Hölfmittel affegiret werden, unter welchen fogen handfehrlißteb Privilegien
und Urkunden (Chariert) fich finden, — und der unpartely ifch. keirliche Geilt, der auch nicht in einer
einzigen Stelle ein gewingte politikeb Unvorsfehriggenze mit Hn. » M. einzerbloden find, and unbetrachtlich. Um die baldige Erscheiuung eines eighen
beitichen Nauen- und Sachenegilters, das in der
Vorrede versprochen wird, müssen wir den Herausgeber nochmals bitten.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

BAYREUTH, b. Lübecks Erben: Die Reife der Jünger nach Emmans; von B. Johann Gottlieb Münch, Prof. der Philosophie zu Altdorf u. f. w. 1802-136 S. 8. (12 gr.)

Diele kleine Schrift hat uns fehr angezogen. Es ift dem Vf. vorzüglich gelungen , in einem Peyfpiel die Ungewissheit, die Zweifel, die Verlegenneit daszustellen, worein die größere Anzahl der Verehrer Jefu bey feinem Tode gerathen waren. Die große Liebe, womit fie an Jefu hiengen. des Gefühl der Hobelt feines Charakters und feines Planes, worüber fie dock im Dunkeln waren, das Bildliche und Geheunnisvolle feiner Sprache; die Aeusserungen über seine Messiaswurde und dahey das unbegreisliche Zurückweichen; die Macht in feinen Worten und Thaten, verhunden mit dem willigen Hingeben in der Feinde Hande - das alles hatte lie irre an ihrem Meifler gemacht. Die Liebe zu ihm war durch das Unrecht, was er gelitten hatte, vermehrt, aber das Vertrauen auf feine Zufagen und die Meynung von seiner Große geschwacht worden. Die Hoffnung, ihn auferstanden zu feben, war fo niedergedrückt, dals kein Gerücht über feine Wiederbelebung einigen Glauben in ihren Seelen fond. Hr. M. giebt uns Gefprache, welche die zwey genannten Janger in einer folchen Gemuthsftinmung mit einander gehalten haben konnen. Und diefe Gefprache beben tie bochite Wahrfcheinlichkeit. Sie enthalten Erinnerungen an folche Aussprüche und Gleichnisreden Jesu, welche jene nur halb gefafst haben, und wodurch fie fich in ein Dunkel hineingeführt feben, sos dem fie vergeblich einen Ausweg fuchen Eben da die Unterredung bis auf den Punkt hingeleitet ift, wo das Verlangen nach einer bellen Einsicht in Jesu Absichten auf des lebhaftofte gespannt feyn muste, erscheint ihnen der Auferstandne als ein unbekannter Wanderer, mifcht fich in ihre Gefprache und führet fie durch Erinnerung an mehrere Aussprüche der Propheten zum Auffehluss über die dunkeln Wege Gottes mit Jefu und über die Schickfale desfelben. Und es gelingt dem Vf. auch bier, durch feine Ausführung der wenigen Worte des Evongeliften den Ausruf der Junger: "glühre nieht unfer Herz, da er bey ans auf dem Wege war berecht natürlich zu machen. Diefer Theil des Ganzen würde indeffen dem Rec. noch mehr Genüge geleifter

haben, wenn der Vf. der Verfuchung widerftanden harte, die prophetischen Stellen in Extenso, zwar sehr gut übersetzt, aber doch für den Total-Eindruck zu gedehut, einzurücken. Kleine Flecken in der Sprache, wozu auch die allzu öftere Wiederholung des Wortes: nimmer, gehort; kleine Uebergilungen, wie das Läugnen Jefu, dafa er etwas Wichtiges wiffe, was in Jerusalem vorgesallen sey, wo sich der Evangelist weit behutsamer ausdrückt, werden dem Vt. felbit nicht entgeben, wenn er feine Schrift nach einmal überliefst. Wir fragen ihn aber noch, wozu der Wink dienen folle, dass man in unsern Tagen lieber das Wunderbare diefer ganzen Erzahlung werde natürlich erklärt, als die psychologische Foderung von dem Bearbeiter dieser Erzählung befriedigt sehen wollen. "den Charakter der beiden Junger genau vor Augen zu behalten, nichts in ihre Seelen zu legen, wofur fich kein murhmasslicher Grund angeben lasse u. f. w. ?" Der Vf. scheint ja felbit das Wunderbare pern natürlich darzuftellen; ift felbft nichts weniger als kirchlich orthodox; und fodann, was liegt denn eigentlich Wundervolles in jener Erzahlung? Das würde nur der Fall feyn, wenn die Unterredung der Junger mit Jelu eine Vision der letztern gewesen wäre, wofür fie der Vf. zu halten scheint. Für Rec. ift es Thatfache, dass Jesus aus dem Grabe hervorgegangen ift, ob er gleich über das Wie? keine Vermutbung waget, und diels vorausgesetzt, liegt ihm gar nichts Wunderbares darin, dass zwey Junger dos weitern Ausschusses, die Jesum nur selten gesehen hatten, ihn in fremden Kleidern (die feinigen waren ja vercheilt) bey einem von den vorigen Schinerzen mitgenommenen Gefichte und in der Abenddammerung nicht erkannten.

Leitzno, b. Crassus: M. Traugoté August Seysfartis, Superint, in Liebenwerde, Praktisch Annezisusg zu einer fruchtbaren Einrichtung der Predigten über die gewähnlichken Sonn- und festläusigen kpisieht, zum Gebruche für solche, die bey dielen Predigten ihrem eigenen Nachdenken durch gedrungene Gedanken eines Andern zu Hülle kommen wollen. Zweytes Höhe.

#### Auch unter dem Titel:

Uebersetzung und Erklärung der gewohnlichen Epifleln und Evangelien ets 1803. 220 S. 8. (21 gr.)

 find, mancherley abschneiden, feine eigene Ueberzeugung nebst ihren Gründen vorstellig machen, und seine Zusätze mit elner veränderten Modification dermaßen aufstellen würde, daß fie unter einer mannichfaltigen Zufammenschinelzung theils etwas reichhaltiger werden, rheils einen besondern praktischen Anhang entbehrlich machen könnten. - Rec. billiget dieles Vorhaben, indem er überzeuge ift, dass dieses Werk blerdurch an Brauchharkeit gewinnen würde. Hiernächst wäre auch zu wünschen; dass der Vf. mehr Fleis auf Deutlichkeit und Bestimmtheit des Ausdrucks wenden möge. Schon manche Themas find fo dunkel ausgedrückt, dass man nicht weiß, was man daraus machen foll; z. B. Ueber die edle Beharrlichkeit, die fich bey uns im Reiche des Guten zeigt. Zu welcher Trefe des Herzens man beum Blangel ena gehorigen Menschenliebe herabsinkt. Wie wirksam unfer Endschickfal über unfern frommen Eifer fen, u. d. m. Jedoch, bey einer zweyten Auflage wird der Vf. feinem Werke auch in diefer Rückficht immer mehrere Vollkeumnenbeit zu geben fuchen,

Der Vf. eröffnet in der Vorrede ein doppeltes anderweites Vorhaben, wobey er ausdrücklich auf die Stimme des theologischen Publicums achten, und von dessen Winken abhanglg feyn wird. Frflich will er ein kurzeres griechisch . deutsches Worterbuch des N. T. herausgeben, wozu er Materialien gefammelt zu baben versichert. Er beabfichtiget hiebey, aufser der möglichsten Körze, theils eine reine, von theologischen Meynungen unabhängige Exegese, theils eine mit möglichster philosophischer Strenge zu otdnende Ableitung und Feststellung der Wortbedeutungen. Er will die fo vervielfachten Bedeutungen neutestamentlicher Wörter, wie man fie in bisberigen Wörterbüchern findet, mehr auf einen gemeinsemen Vereinigungspunkt zusammen bringen, und sodsnu die Bedeutungen der Wörter nach des fel. D. Morus Anleitung (de discrimine senfus et significationis) forgfaltig von ihrem Sinne trennen etc. Manchen Landpredigern, die fich das Schlensnerische Lexicon, und des lin. D. Paulus's aussührlichen Commentar nicht anschaffen konnen, möchte vielleicht ein folcher Worterbuch willkommen feyn. Nur mufste fich det Vf. vor gezwungenen Ableitungen büten, wovon min in dem exegerischen Theil feines Werkes hin und wieder Beyfpiele findet. Zweytens ift er gesonnen, eine Specialhermeneutik der Schriften Johannis heraus zugeben. Wir haben zwar vor Kurzem einen Bertrag zur Specialhermeneutik der Schriften Johannis von Hn. M. J. D. Schultze erhalten; aber die Arbeit des Vfs. wird deswegen nicht überflüssig feyn. Unerachiet der Beinühungen neuerer Exegeten, die Schriften Johannis aufzuklären, liegt doch auf nicht wenigen Stellen noch eine große Dunkelheit; und daher kann fich Hr. S. durch eine forgfaltige Prüfung der Arbeiten feiner Vorgunger, und durch elgene Untersuchungen ein großes Verdienst erwerben.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 28. November 1801.

## OFKONOMIE.

Pants, b. Levrault: Histoire de l'introduction des montons à l'aine fine d'Espagne dans les divers c'ats de l'Europe et an Cap de Bonne: Esperance. Avec une planche. Par C. P. Losfegria, Membre des Societes Philomatique, d'Agriculture du departement de la Sciene, de la Societé Royale particitique de Stockholm, de la Societé Royale de Sciences de Gottingen, etc. An XI. — 1892. 271 S. B. (I Rhibt. 12 gr.)

Der von Wishbegierde und Beobschrongsgeiße geleitete VI. 18 his jetzt der einzige, des allein der Schafzucht wegen mehrere europäische Lünder befucht, und das Reifultst feiner mühlismes Reifen in dem gegenwärtigen Werke mitgetheilt bat. Der erße Theil derfeiben entstielt die Gefchichte der Kinfübrung der feinwolligeen fpanischen Schafe, im veröchiedene und Fortoflanzung diese Schafe.

Erfter Theil, Erftes Kap. Allgemeine Ansichten der veredelten Schafzucht. Zuerft macht der Vf. die in Hinficht auf diese Schafzucht um ihr Vaterland verdienten Männer nambaft: Alftromer in Schweden; Konig in Sachsen; Fink in Preussen; (Diefer ift aus dem Anbältischen erst vor einigen Jahren in Giebichenstein bey Halle als Beamter angekommen. Läng@ vorher harte schon der geheime Rath Hofmann zu Dieskau bev Halle eine veredelte Schafzucht.) Magnis in Schlefien : d'Aubenton und Gilbert in Frankreich ; Twent in Holland; Netfon in Danemark. Schweden machte feit bevunde 100 labren Epoche in der verbesterten Schafzucht. Norwegen folgte nach Schweden vor ungefahr 40 Jahren und zwar zu einer Zeit, da die Einwohner nebst andern nordischen Volkern noch als Barbaren von den Franzofen angefehen wurden. Die Franzosen, von einem verdorbenen und verschwenderischen Hofe verleitet, ergaben fich dem Luxus und den Vergnügungen, liefsen fich durch den eiteln Schein einer fallichen Grofse verbleuden. und dachten nicht an Induftrie, worauf fich doch die Glückseligkeit und die Dauer der Reiche gründet, Auch Reht, fagt der Vf., Frankreich, welches doch von der Natur fo febr begunftiget ift, in fo mancher Beziehung noch bis jetzt hinter jenen Ländern zurück. - Zweytes Kap. Schweden. Alftromer begnügte fich nicht damit, durch deutsche und englische Racen die fchwedischen Srhafe im I. 1716 zu verbeffern; er liefs im J. 1723 eine Herde spanischer Schafe A. L. Z. 1803. Vierter Band.

kommen, und es gelang ihm, sie zu naturalisiren und fortzupflanzen, da men vorher glaubte, die Verfetzung dieser Thiere aus einem warmen Lande in ein fo kaltea, wie Schweden ift, kounte nicht gelingen. Hr. v. Schulzenheim, Blirglied der Akademie der Wiffenschaften zu Stockholm, theilte dem Vf. eine genaue Uebersicht der an die öffentlichen Magazine und Manufakturen vom J. 1761 bis 1700 verkauften feinen Wolle mit. Die Summe macht 3.402.968 Franken (Livres), und während diefer Zeit bat die Regierung 1, 413, 450 Franken zur Aufmunterung diefer Art von Industrie ausgegeben. In diesem Zeitraume von 40 Jahren betrug die Einführung von Wolle aus Spanien nur 2,623,040 Pfund, fo dafs die feine Schwedische Landwolle diese Einfuhr um 770.020Pfund überstieg. Dass übrigens die feit fo langer Zeit in Schweden eingeführte veredelte Schafzucht noch nicht für die Bereitung der feinen Tücher im Lande hinreichend ift, kommt aufser einigen moralischen und phyfifchen Urfachen daber, dafs die Wollhandler und Tuchfabrikanten in Schweden, wie anderwärts, Interesse dabey haben, die feine Landwolle berabzuwärdigen. Der fo mässige Preis einiger feinen Wollforten aus Deutschland und Eiderftadt, deren Einfuhr fo leicht ift, haben gleichfalls der Vermehrung yeredelter Schafe geschadet. - L. fab in Schweden einige Herden Schafe, die zwar von fpanischer Abkunft waren. aber von der Feinheit der Wolfe viel verloren batten, weil fie fich unter den flanden nicht binlänglich forgiemer Eigentbürner befanden. Das namliche hatte er auch in Holland und in einigen Gegenden von Deutschland beobachtet, so wie er auch in feinem vor einigen Jahren herausgegebenen Traite fur les bêtes à laine de vace Espagnole mit mehrern nachweifer, dass die feinsten Schafe in Spanien zurückschlagen, wenn man es an der gehörigen Behandlung derfelben mangeln lafst. - Noch ift von ilem bereits erwähnten Hn, v. Schulzenheim zu bemerken, dafa er, nachdem er vor 55 Jahren nach Gronfoe in der Provinz Upland spanische Schafe eingeführt, und hierauf zu feche verschiedenen Malen mehrere hat nachkommen laffen. Abkommlinge bis zur fünften Generation vorzeigt, welche letztern ib. rem erften Steinine in Anfebung der feinen Wolle gar nicht nachstehen; ein hinlunglicher Beweis, dass die feinwolligen Thiere in kalten Ländern febr gut fortkommen. - Drittes Kap. Danemark Die norwegischen Schafe find durch englische und spanische Racen verbeffert worden. Der erfte fpanifche Bock wurde vor mehr als 30 Jahren in das Amt Smaalchnem an der westlichen Kaste von Norwegen gebracht, aber Ddd

die Zuzucht veredelter Thiere hatte aus Unachtfamkeit der Einwohner keinen Fortgang, Man liefs die Läminer in einem Alter von fechs Monaten beziehen, und nahm ihnen die Wolle durch öfreres Scheeren im Jahre und gemeiniglich zu einer Zeit, da ihnen die nackto Haut nachtheilig werden muste .. - Man Andet in Norwegen Schafe, von denen das Stück 7 Pfund Wolle giebt. Die Herden, wovon einige schwarze Wolle tragen, werden in gewissen Gegenden 2 bis 4 mal im fahre geschoren. Durch dieses öftete Scheeren wird ungleich mehr Wolle erlangt, nur dass diele Wolle zu seinen Zeugen weniger tauglich ift. (Unfre deutschen Oekonomen find nicht recht einig, ob ein - oder zweyschürige Schase mehr Wolle geben. Wir konnten also die Norweger hierüber sprechen laffen.) Der Vf. fah unter dem 64ften Grade Schafherden, welche auf Infeln fich feblit übertailen, mitten unter dem Schnee von keines Menschen Hand Nahrung bekommen. Sie find daher fo wild, dafs man lie mit Pferden jagen mufs. Auch vertragt diefe Roffe keinen schnellen Uebergang aus dem wilden Zustande in den zahmen. Einige Privatleute aus der Gegend von Gothenburg hatten fich von diefer Race einige Schafe kommen laffen, und fie wahrend der harren Jahreszeit im Stalle gehalten; diese Schafe konnten aber den Mangel der freven Luft fo wenig aushalten, dass sie starben; ein Beweis, dass die freve Luft den Wollthieren immer beilfam, der Froft aber nicht nachtheilig fey, und dass man in Ansehung der geschwinden Abwechselung des Klima, der Nahrung und Beforgung folcher Thiere behutfam feyn muffe, - In einigen Gegenden von Norwegen fand der Vf. drey Arten Wolle. Die eine ift kurz und feidenartig. und gehott zu der fuperfeinen. Sie gleicht der fchetlandischen Wolle, von welcher in England Strümpfe, das Paar zu 10 Guineen, verfertiget werden. Die Wolle von islandischer Rasse, wie auch von einigen norwegischen, wenn fie fortirt würden, könnten eben fo gut, wie die Wolle aus Schetland, fehr feine Wasre abgeben. - Im J. 1797 liefs die danische Regierung 300 Schafe aus Spanien kommen, welche von der besten Art waren; L. fand sie in einem guten Zuftande. Gestorben waren nur zwey Stück, ungeachtet der beschwerlichen Seereife, des Rrengen Winters und des haufigen Regens, welchen fie im Frühighre bey ihrer Ankunft in Danemark ausstehen musten. -Viertes Kap. Sachfen. Die erfte Einführung der fpanischen Schafe in Sachsen geschah im J. 1778. Aus den kurfürftlichen Pflanzschulen verbreiteten fich die veredelten Schafe durch das gauze Land. Diefes enthalt 1,600,000 Schafe allerley Art, und 90,000 Stück ganz reiner oder veredelter Art. Giebt nun jedes Thier ungefahr 21 Pfund Wolle : fo geben die 90,000 feinwoiliger Schafe zufammen 225,000 Pfund Wolle. und bringen, den Stein Wolle zu 14 Rthlr. gerechnet, an Gelde 560,500 Franken ein. Zuweilen wird aber der Stein Wolle diefer Art mit 20 Ribir, bezahlt, Was von dieser Wolle nicht im Lande verbraucht wird. geht von der Leipziger Meffe nach Achen, Belgien, Holland u. f. w. - Funftes Kap, Preufsen, Konie

Friedrich II. hatte schon auf dem unter der Berlingfchen Kammer ftehenden Ainte Stahnsdorf mit 200 Schafen und 100 Bocken aus Spanien den Anfang zur Veredlung der Landesschafe machen lassen. Unter der jetzigen Regierung wird damit weiter gegangen. und man findet in der Mark bereits mehrere verbefferte Heerden. In dem Magdeburgischen, und zwar im Saalkreife auf dem Ainte Petersberg, bat der Beaute, Hr. Fink, eine Schaferschule, in welcher inhrlich zwolf Schafer unterrichtet werden follen, angelegt. Der Vf. fand Hn. Fink's veredehen Schafe viel kleiner, als die ursprunglich spanischen, doch gaben fie diefen in Aufehung der schonen und feinen Wolle nichts nach. Der Stein Wolle von einheimischen Schafen gelt ehedem nur 11 bis 18 Rthlr., von der nun veredelten Wolle aber der Centner 60 bis 85 Rible. Graf Magnis zu Eckersdorf in der Graffchaft Glatz hatte, als der Vf. dahin kam, goco Schafe. Vor ibrer Veredlung betrug die Einnahme von der Schaferey 4.800 Franken, feit der Veredlung aber 105.000 Franken. Anfanglich vermifchte der Graf feine Landschafe mit der großen ungerischen Race, nachher fuchte er nicht nur großes, fondern auch feinwolliges Vieh zu erziehen. In diefer Ablicht verforgte er tich mit Schafen von guter fpanischer Race und bezahlte öfters einen feinen Bock mit 1000 bis 2000 Rthlr. Er wufste alle Hinderniffe eines undankbaren Bodens zu überwinden, da er 0000 Schafe in einer Gegend unterhalt, wo ein hartes Klima den Heerden die Weide ein halbes Jahr hindurch nicht zulafst. -Sechstes Kap. Oestreich und einige andre deutsche Lander. Maria Therelia liefs im J. 1776 aus Spanien 300 Schafe kommen, welche zu Mercopail in Ungarn als eine kaiferliche Pflanzschule mit Anlegung einer Schaferschule untergebracht wurden. Der erste Versuch hatte einen geringen Erfolg; nur einige veredelte Racen, befonders in Bohmen und Ungarn. Indeffen scheint das Beyspiel von Sachsen und Schleffen die Aufmerkfamkeit der Regierung geweckt zu haben. In der Folge nämlich liefs man (vor ungefahr 20 jahren) den ersten Transport von 3 bis 400, und den andern von 4 bis 500 Schafen kommen. Auch liefs zur Zeit des Drucks dieses Werks die oftreichische Regierung durch einen Agenten in Spanien abermals eine Heerde von 8 bis 900 Stück ankaufen. - In den Furitenthumern Anspach und Bayreuth ward eine Schaferfchule angelegt; man liefs dazu 40 fachtifch - fpaniiche Bocke kommen, und derunter auch einen Theil aus Rouffillon, fo wie eben daher und aus Spanien im J. 1790 eine zweyte Heerde, die in Rolenhof angeltellt ward. Hievon haben fich die schönen Schafe fo verbreitet, dass es wenig Privatleute giebt, die nicht einen Anfang mit der Veredlung ihrer Schafzucht genacht hatten. 1797 zählte man in der Scha-ferey zu Rolenhof 425 Schafe ächter Art und 8:431 veredelte Schafe in beiden Fürftenthumern. Die Schafereyherren fanden anfanglich keinen Abfatz ihrer feinen Wolle, weil die Fabrikanten fie nur unter ibren wahren Werth annahmen. Die Regierung wulste aber foiche Maafsregeln zu treffen, dass die Wolle

fett Zio it beffern le

bestern Abgang haben konnte. Hierdurch ward nun auch, hier das Emporkommen eines fo einträglichen Nahrungszweiges befordert. - Der Herzog von Wirtemberg liefs im J. 1786 aus Spanien und Rouffillon 100 Bucke kommen, und zwey Schafer zu Montbar von dem berühmten Daubenton unterrichten. Im folgenden Jahre kamen derfelben aus Spanien 40. and aus Rouflillon 23 Stuck. Diefe Herde verlor bey ihrer Durchreise durch Frankreich, Savoyen und die Schweiz neun Stück ; fie ward zu Justingen angestellt, and ift nach und nach bis zu 500 Stuck angewachfen. Von dielem Etabliffement werden jabrlich fo viel verkauft, dass man fchon beträchtliche verbefferie Schafheerden im Lande findet. Die 12 feinwolligten Schafe. womis Moreau die Societat des Ackerbaues zu Strasburg beschenkt hat, find von der feinen wirtembergifchen Race, und werden in dem Diftrikte von Sulz gehalten. Ueberhaupt fand die Einführung der veredelten Schafe in mehrern deutschen Ländern guten Fortgang. Der Kamiperherr und Oberjagerinelfer von Molke im Mecklenburgifchen liefs vor einiger Zeit eine große Auzahl Schafe aus Spanien kommen. die fehr wohl fortkommen. Hannover, Braunschweig, die Pfalz, Buden u. f. w. haben ebenfalls nicht gefaunt, fich mit spanischen Schafen zu verforgen. Die Einführung derfelben im Braunschweigischen geschah 1783; in Baden 1788. - Siebentes Kap. Frankreich konnen wir bier übergeben, da von der Einfuhrung der feinen Schafzucht in diefes Land unfern Lefern aus Hn. Thaers Ueberfetzung der Lafteyrieschen Abhand-Inng über das fpanische Schafvieh , das Willenswerthe-Re fchon bekannt itt. - Achtes Kap. Holland. Ungeachtet Temperatur und Boden dieses Landes von denen in Spanien febr unterfchieden find; so baben fich doch die aus letzteren Lande nach Holland gebrachtett Schafe fehr gut gehalten. Zwar find die vor 1789 eingeführten fpanifchen Schafe aus Nachlaffigkeit der Eigenthumer febr ausgeartet; feiidem aber damals Hr. Twent zwey Bocke und vier Schafe aus Spanien auf feinem Gute Raaphols zwischen Leiden und Hang anstellte, fah man tie gedeihen Der fandige Boden dafelbit bestebt aus den Dunen, worauf wenig Gras wachft; er enthält aber auch Wiesen. niedrigen Acker oder auch Schlagbolz und Hochwaldung. Diese Schafe hatten auf der Reise viel ausgestanden erholten sich aber bald und gewöhnten fich febr gut an die neue Weide und Temperatur. Die Nachzucht von diesen Schafen besteht bey ihrem Eigenthamer aus 200 Häuptern, weil er den Ueberfchuls verkamen mufa, indem fein Gut eine großere Anzahl nicht ernahren kann. Er schaffe jahrlich ilie feitlechtern Schafe ab, und behalt diejenigen, welche die längste und feinite Wolle tragen. Daber ift feine Heerde die vorzüglichste in ganz Holland. Bocke geben a bis 12 Pfund, und die Schafinutter 6 bis o Pfund ungewaschener Wolle, dagegen die flarkften Nationalracen nur das Stück 6 bis o Pfunel Wolle geben. Die Wolle des En Twent verliert zwar durch die Wasche die Haltie des Gewichts, man bat aber feit 1791 viele Tucher davon gewebt, die den Tu-

chern von der fuperfeinen spanischen Wolle nichta nachgeben. 1702 liefs Hr. Couperus auf fein Laudgut unweit Leiden emige spanische Schafe bringen, welche zur Sommerszeit auf fetter und feuchter Weide gebalten werden; und die Vermischung dieser Schafe mit Nationalschafen Ift so weit geglückt. dass die Wolle derfelben fast eben fo fein als die fonnische ift. In den Dunen bey Haariem errichtete Hr. Kops eine Heerde aus der Vermifchung mit Schafen aus Friesland und aua ilein Texel; die, als der Vf. fie fah, bis zur dritten Generation gekommen war, und gut einzuschlagen scheint; die Wolle bat bisber eingutes Tuch abgegeben. Auch unterhalt Ilr. Collot gegenwaring auf einem Landgute unweit Haag eine Heerde von 50 spanischen Schafen. Ueberhaupt lasst der Gemeingeift in Holland, wie in allen civilifirien Landern in Europa, hoffen, dass die feinwolligen Schafe die grobwolligen bald verdrängen werden. -Neuntes Kap. Vorgebirge der guten Hoffnung. Hier geben die breitschwanzigen Landesschafe eine außerit grobe, den Schweinsbortten gleichende, Wolle. Die übrigen afrikanischen Lander, auch die am mittellandischen Meere liegenden, baben auch nur sehr grobwollige Schafe, obgleich einige Schriftsteller von feinwolligen Schafen in Marokko sprechen. Nach Sommerville befitzt ein Hr. van Runen auf dem Cap 1000 Schafe, wovon 400 von achier fpanischer Race find, die im J. 1782 aus Spanien dabin gebracht wurden. Hier hat die Wolle an Feinheit mehr gewonnen als verloren; eine neue Bestätigung des Princips, dass man überall fpanische Wolle erzielen konne, we es den Schäferegberren nicht an Industrie fehlt. - In dem zehnten Kap. Italien, ift nur die Rede von Piemom, wo firb mehrere veredelte Racen befinden und einen guten Fortgang unter der franzofischen Regierung nehmen. Ein Reglement derfelben zur Erbaltung und Ausbreitung dieser Racen macht den Befchlus. - . Eilftes Kap. In Grofsbritannien hat man lange Zeit nicht daran gedacht, fich die fuperfeine Wolle telbst zu erziehen. Man hat immer nur auf lange Wolle, die für eine gewisse Art von Manufactur fo brauchbar als einträglich ift, gehalten. Die Kaufleute und Fabrikanten waren am meisten der Einführung spaulscher Schafe entgegen, weil sie davon Verlust für das Commercium befürchteren, da fie die fuperfeine Wolle aus Spanien ziehen konnten. Der vor Kurzem verstorbene Herzog von Bedford, der Lord Somerville, der jetzige Konig und einige andre Landwirthe waren die ersten, welche feines spanifches Vieb kommen liefsen, welches fich nun im Lande auszubreiten anfangt. Die englischen Nationalfchase latten fich in zwey Klaffen einsbeilen. Die eine Art tragt Wolle zum Cartaifchen und die andre zum Kannnen. Die Beschaffenbeit des Fleisches beider Arten richtet tich nach der Wolle. Die kurzwolligen Schafe baben ein Fleisch, welches derhkörnicht, schwer und sehr schmackhaft ift; die langwolligen Schafe ein mehr lufes und leichterea Fleisch, das daher weniger geschiet wird. Man neunt dieses Fabrikenfleisch, und es wird für die Schiffe eingepokelt.

Ueberdem zieht man Schase von ausserordentlicher Größe, die für die Fiesschauk gemäster werden. (Der Boschluse folge.)

## ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Latezzo, b. Jacobler: Praktifiche homiletifiches Lexihon, oder zuolfhundert austrelfen Erhemate und ausgefährte Diffpolitionen zu Predigten aus allen Theilen der Moral und Reigion, in alphabetificher Ordnung. Ein nützlicher Beytrag und Anhang zu den Predigtenwürden in Sturmischer Manier. 1802. Erfter Theil. 464 S. Zueugter Theil. 462 S. gr. 8. (2 klbhr. 16 gr.)

Eine Arbeit, womit der Herausgeber fieh auch nicht das kleinste Verdienst erworben hat. Das Ganze scheint aus einem Register entstanden zu seyn, was sich der Verfertiger der auf dem Titel genannten Predigtentwurfe über diese gehalten hat. In dieses alphabetische Register hat er dann noch die übrigen Themata aus den gebrauchten Predigtsammlungen eingeschoben und hier und da einige von ihm felbit entworfene Difpositionen binzugethan. Der Käufer findet hier, der Himmel weifs, zum wie vielsten Male, die nackten Skelette von Zollikofers, Reinhards, Marezolls . Ammons, Ribbecks u. a. Predigren. Der einzige Nutzen diefer Handarbeit mochte feyn, dass der ungeübte und unbelesene Prediger fich mit den verschiednen Ansichten und Darftellungen religiöser und moralischer Wahrheiten bekannt machte, und ein Muster funde, wornach er etwa am lichtesten eine Materie, über welche er predigen will, anordnen konnte. Zu diefem Studlo wird er aber ein paar Bande guter Predigten und irgend ein Magazin, das fich gewils fchon in der kleinsten Predigerbibliothek findet, besser benutzen konnen. Was foll übrigena der, der aus Geiftesarmuth zu dielem I.exicon feine

Zuflucht nimmt, mit den magern Difposition en ma chen, welche er hier findet? Er weifs in das kunftliche Fachwerk einer Reinhardischen Predigt nichts bineinzuthun, vernnag nicht das Gerippe eines kraftvollen Zollikoferschen Vortrages zu hekleiden! Oder kann es dem Registermacher wohl ein Ernst feyn, wenn er fagt, die thatigsten und gewissenhaftelten Religionslehrer, welche mit dem Geifte des Zeitalters fortschreiten wolken, konnten durch diese Arbeit in Bekanntschaft mit der Ansicht und Darstellung religio. fer Wahrheiten gebracht werden, welche von ihren dankenden Zeitgenoffen herrühren? Das mogen gewissenhafte Religionalehrer feyn, die zu jener Abficht ein folches Buch gebrauchen! - Uehrigens hat ach die Gewinnsucht des Herausgebers nicht einmal Zeit zu einiger Accuratesse genommen. Es finden fich oft Themata unter Worten, wo man fie nicht fucht, und da nicht, wo sie hingehörten; hier felbit nicht einmal eine Nachweifung. Unter dem Worte Mefus fteben eilf Predieten von Reinhard: über die Menschwerdung des Sahnes Gottes; desgleichen mehrere über die Gemeine Jesu. So findet man umgekehrt unter dem Worte Glauben. Entwürfe über den Glauben an Gott, an uns felbst u. f. w., aber über den Glauben an die Menschheit fteht der Entwurf unter Menschheit. Noch ein Thema von Hn. Politz zur Probe. Das Abendmahl Jesu als ein wirkfames Mittel, einen richtigen Aufschluss über unsere herrschenden Leidenschaften zu erhalten. Zu diesen berrschenden Leidenschaften, gehören: 1) Anmassung und Stolz; 2) Geiz und Eigennutz; 3) Jahzorn und emporloderndes Feuer bey wirklichen oder fchein-baren Beleidigungen von Andern; 4) Wolluft und finnliche Begierden; 5) leidenschaftliche Liebe zum Ierdischen. Das mag eine belehrende Ansicht des Abendmahls für den Geistesarmen und - für den Denker feyn!

## RLEINE SCHRIFTEN.

Kurneasontairen. Leipsig, b. Gerh. Fleicher: Abzidaires stile, on geft abbese des sest et meiers; oursege ob les Enfans gewennt, an appreaunt à lire, puiter queiques idees de Société, orné de 18 figures gravées, 1964. 83 2. 1, 66 fr.) Auf des Alphabes, und einique Beiten einfachter auf aufternegisferste sphon zum Unserrichte uni eur beiter. Ethieum einfachter und aufternegisferste sphon zum Unserrichte uni eur beiter. Ethieum einzugen von Handwerkern und Arbeitern, dessen eine Aufternegen von Handwerkern und Arbeitern, dessen einer Erklätung hitzugefüg ist. Einige derfelben und pas-fend und dem Begriff des kndifchen Alters angeweiffen; aber by des meißben Gebeta uss der Ten und Endawuck folches

Britheribungen verfeilt zu feyn, wenn man auch die hie und de nicht engebrechten moerlichen Tiraden nicht sinnah irgan hängel au Überfeitungen. Sie wird webb ineman hier den Wacherer fuschen. Wirt Können alle diese Anleitung nicht an den vorzüglichen ihrer Art zihlen, ivlemheir gibt be uns einen abermaligen Brweits, dafs es unferm Zäutziere, bey allen singebildenen pepaltern Kenneniden, und bey ainer unter singebildenen pepaltern Kenneniden, und bey ainer unter singebilden pepaltern Kennenia- Worchmäliger ist diese falten glückt, aussa volkstellen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 20, November 1803.

#### OEKONOMIE.

Paais, b. Levrault: Histoire de l'introduction des moutons à laine fine d'Espagne dans les divers états de l'Europe et au Cap de Bonne - Esperance. Avec une planche. Par C. P. Lasteyrie, etc.

(Belchlufe der im vorigen Stuck abgebrochenen Becenfion.) er zweute Theil des Werks ift eben fo intereffant für unfere Oekonomen fowohl als für die Liebhaber der ökonomischen Literatur. Jene können befonders daraus lernen, wie weit fie in der Pflege ihrer Thiere dem Ausländer vorausstehen oder hinter ibuen zurück find. - 1) Schweden. Obgleich die Schwedischen Schafe von stärkerer Natur find, als die Spamischen, dass fie namlich bey einer der Qualität nach geringern Nahrung bestehen können, auch gegen das rauhe Clima weniger empfindlich find: fo hat man cloch nun aus Erfahrung, dafa Aufwand und Pflege bey beiden fast einerley find, wenn man die eine fowohi als die andere Art in gutem Stande erhalten will. Denn aufserdem, dass die vernachläsligten Herden in Schweden, wie anderswo, vielen Krankheiten blofa gestellt find, so verlieren auch die Schwedi-Schen Schafe ihre Wolle. (Diefes ift in Deutschland und überali der nämiche Fali.) Es ift allgemeine Gewohnheit, die Schafe in enge Stelle ohne Luftwechfel einzusperren; doch giebt es auch aufgeklärte Landwirthe, die geräumige Ställe haben, und in den ftrengften Wintern ihre Schafe zweymal des Tages in der freven Luft umhergehen iaffen. Ihre Ställe haben Fenfter, die bey Tage offen fteben, und die Thuren find im Frahjahre und Sommer Horden, oder Gittertharen, durch welche die Luft frey hindurchstreichen kann. Die Stallfütterung ift im Winter Heu, getrocknefes Laub von Baumen , Gerften . Haber - oder Erbfenstroh , Hopfenblätter und Ranken. Jedes Schaf bekemint zwey Pfund Heu mit einem Zusatz von Stroh oder Blattern (ersteres vermuthlich klein geschnitten), welche zuweilen mit Branntweinstrank angefeuchtet Unter gewillen Umftanden giebt man ihnen auch etwas Haber oder Afterkorn. (Diefes wird wohl nur den Schafmuttern in oder nach der Laminzeit, oder den Lämmern, wenn sie zu freffen beginnen, und es an Heu fehlet, gegeben.) Die zum Schaffutter gebrauchten Blatter find von Birken, Weiden, Ahorn, Eliern, Efpen, Ruftern oder Ulmen, Eichen u.f. w. Man will bemerkt haben, dasa die in massiger Quantität verfütterten Blätter eine gefunde Nahrung der Thiere, aber ungefund und der Schönheit A. L. Z. 1803. Vierter Band.

der Wolle schädlich find, wenn sie in Menge oder zu oft gegeben werden. - Hordenschlag im Felde ift hier felten, entweder weil man deffen Nutzen für den Acker nicht einsieht, oder weil man sich vor den hie und da häufigen Wölfen und Luchsen fürchtet. Die Schafe werden im Sommer alle Tage zur Nachtzeit in ihren Ställen eingehalten. Während des Tages gehen fie aufs Brachfeld, auf die Kornstoppeln, auf die Triften oder auch auf künstliche und nazürliche Wiefen. Auf letztern wird das Gras nicht fehr hoch : ober es ift fein, dickftehend, kraftig, und überhaupt fehr gut. Die Ackerstücke find mit Hecken eingefriedet, wesshalb seiten Hirten und Hunde bev den Herden find. Während der großen Mittagshitze ftehen fie unter dem Schatten der Buume, die man auf den Triften aufwachsen läst; oder man führt sie unter Dach, wo sie kühl stehen. Man hat gefunden, dass große Hitze den Schafen mehr als große Kalte schädlich ift. Sie werden zum Trinken täglich zu Bächen, Seen und Queilen geführt, von stehendem Waster aber abgehalten. - Die besten Landwirthe halten das Salz für eine gefunde Koft der Schafe, man giebt es ihnen vornehmlich, wenn die Witterung anhaltend nafs oder feucht ift. (Viele deutsche Schäfer geben ihren Schafen zu eben foicher Zeit das Salz, damit fie, wenn fie es bey heißer oder trockner Witterung bekommen, aus zu großem Durft fich nicht überfaufen, En giebt aber auch viele Schafer, die ihren Schafen gar kein Walfer zukommen laffen, aus Beforgnifs, fie mochten davon lungenfaul werden. Alten zum Saufen nicht gewöhnten Schafen möchte es wohl schaden, die, wenn fie zum ersten Mal zum Saufen kommen, wohl zu unmäfsig feyn könnten. Man mufs fie daher von Jugend auf zum Saufen gewöhnen; fo werden sie sich dabey recht gesund erhalten.) Die veredelten Schafe werden nicht, wie folches bey den inländischen geschieht, gemolken; das Melken schadet Müttern und Jungen, und verschlechtert auch die Raffen. - Die Schaffchur geschieht gegen den Anfang des Julius. Einige waschen die Schafe in fliefsendem Waller, andere in Wannen, mit warmen Waster und Urin, worauf sie mit reinem Waster abgefpült werden. Nach der Wäsche gehen sie noch drey oder mehr Tage auf einer Wiese, damit die Wolle mit neuem Schweisse angeschwängert, und hievon desto fanfter und biegfamer werde. - 2) Dönemark. Die Art, wie die Hn. Nelfon und Wiburg ihre im 1. 1707 eingeführten fpanischen Schafe halten. ift febr zu loben. Um diese gut zu verpflegen, hat man ihnen helle und luftige Ställe angewiesen. Die Schaffille fiehen auf Anhohen gegen Mittag, und haben auf

Eee

beiden Seiten Fenfter oder Luken. Die Thuren find terung auch wenn fie von der Grafung zur Stallfüttedoppele, von Gitterwerk und Bretern; erftere um, Luft ein und durchzulaffen , letztere um in der bar ten lahreszeit zugehalten zu werden. Unter den Raufen find 8 Zoll breite und 8 Zoll tiefe Troge, oberhalb .. mit Querlatten verseben, um darüber Breter zu legen, damit die Schafe nicht hineintreten, oder das hineingelegte Futter, wenn fie aus den Raufen freffen, verunreinigen. Die Stallfütterung ift Heu. Roggen oder Haberftrob, in den Trogen aber Hexel, welcher im ganzen Norden üblich ift. In einer Note fagt der Wf. . dais die Spanier und Araber ihre Pferde aben fo füttern, und dass man in Frankreich die üble Gewohnbeit habe, thatt des Hexels den Pferden langes Stroh zu geben, weil folches beffer gekout werden konne. Man hat hier bemerkt, dass die Schafe von fpanischer Raffe erwas weniger Futter als die Landesschafe von gleicher Größe verzehren. Zu Anfange des Wingers bekommen die fpanifchen Schafe nur Strob und Baumblätter; gegen den erften Januar aber bekommen fie Heu, und man füttert fie des Tages drey bis vierntal. Auf ein Schaf rechnet man ungefähr dray Pfund Futter täglich. Oft geben die Schafe, wie in Schweden, an einigen Orten obne Hirten, unter der Leitung eines fogenannten Lelthammels. Man hat diese Gewohnheit von den spanischen Schafern angenommen, welche keine Hunde halren; (dafür werfen fie, wie man foot, mit Knürteln unter fie, wodurch viele lahm gemacht oder getodtet werden). Die danischen einheimischen Schafe gleichen fehr den Ahwedischen. Sie find von mittelinitisiger Große, der Kopf dunne und mager, die Augen klein, die Fuse nebft dem Schwanze ohne Wolle, Hals und Kopf trapen fie hoch. Die Bocke haben kurze hinterwarts gebogene Horner. Ueberhaupt find die Schafe fehr munter und haben einen wilden Blich. In dem weltlichen Thelle von Holftein, wo die Triften an der Seeküfte fehr vieles Gros tragen, haben Schafe und Bocke keine Horner, aber zwey Troddeln unter der Kehle. Die Wolle derfelben ift ziemlich feln, und kann fowohl gekämnt als kartäticht werden. Schafe bringen inhrlich 2 bis 4 lunge. Sie find einfehurig, ein Stück giebt 8 Pfund Wolle, und das ganze Schof wiegt 120 bis 144 Pfund. Sie muffen falt das ganze Jahr hindurch unter freyen Himmel leben. Die fichteswigsiche Landschaft Eiderstädt hat an den westlichen Seekuften eine Raffe, durch welche die Schafe in Danemark, Schweden und einigen Orten in Deutschland veredelt worden. Sie find von anschulicher Geftalt, und ohne Horner. Der Schwanz ift an der Wurzel breit, und gegen das Ende dünn. Die Wolle ift fein. - In Dinemark bleiben die Schafe, wenn es viel regner, im Stalte, wobey aber Thuren und Fenfter offen gehalten werden, wenn anders die Witterung nicht zu strenge ist. Man lasst sie auch, wenn der Schnee nicht zu boch liegt, auf den eingefriede. ten Platzen umhergeben. Die fpanischen Schafe führt men nicht auf niedrige und feuchte Weiden. Sie werden fehr reinlich gehalten, und ihr Stall wird öfters ausgemiftet. Sie bekommen Salz bey feuchter Wit-

rung übergehen. Einige geben ihnen auch ftatt des Salzes Heringskopfe oder auch Heringslake. Dielein beimischen Schafe werden zweymal geschoren. Diefe fehlerhafte Methode bringt wenig ein, und fetzt die Schafe gefährlichen Krankheiten aus; dagegen werden die spanischen nur einmal geschoren. (Hier ift der Vf. wohl nicht recht berichtet worden. Des zwermalige Scheren schader den Thieren keinesweges.)-Die jungen Bocke lasst man springen, wenn fie 18 Monat alt find, und giebt jedem derfelben 40 bis 50 Schole zu , da die Erfahrung lehrt , dass folche Bocke ger wohl fo viel Schafe belegen konnen, wenn fie vor und nach der Schur recht wohl gefüttert werden. Ze Neumunfter in Holitein, wo eine febr fchone Raffe gehalten wird, giebt man 400 Mutterschafen nur g bis 10 Bocke zu. (Das beffere Füttern der Bocke wird in der Mark kurz vor und während der Sprung - oder Belegungszeit aus richtigen Gründen am belten benbachtet.) - 3) Sachfen. Ein weitlaufriges Kapitel, worin eiles Gate, was diefe Schafzucht vor vielen Lindern voraus bar, zum Mufter für die Franzosen dargeftellt wird. - 4) Die preufsischen Staaten. Die zweyschurige Wolle in der Mark fey, fagt der Vf., fehr grob. (Nur nicht überall. Man hat Gegenden, wo diefe Wolle fein genug ift, um feine Tacher daraus zu bereiten. Man findet in eben diefem Lande auch veredelte zweyschürige Herden, die schon ehedem zweyschurig gewesen, und es nach der Veredlung, der Feinheit der Wolle unbeschadet, noch find.) Die einschürigen inlandischen Schafe tragen größtentheils fehr feine Wolle zu feinen Tüchern, wevon fehr viele aufser Landes verkauft werden. Hr. Fink, im Sastkreife, wird abermals als der erfte Schafzuchtsverbefferer gerühmt , und die Behandlungsare det Schafo deffelben beschrieben, auch das Abweiden der Sest im Winter durch die Schafe den Franzofen angepriefen. - 5) Schleften. Diefes Land hat zweyerley Welle, grobe und teine, welche letztere für die befte in Deutschland gehalten, und in den Fürstenthamern Oels und Namslau gefunden wird. Die Schafe werden in ganz Schletien zweymal gescheren, diess sey aber den Schafen fehr schadlich; und die Wolle fey auch zu vielen Manufacturen nicht brauchbar. (Die Schlesier behaupten , dass die einschürige Wolle zu wenig Abgang finden würde, es müfsten denn die Manufacturitten nicht mit Tuchern, fondern mit Zengen , Friefen und Futterzeugen fich beschüftigen; zu letztern ift aber die schlentche Wolle zu gur , und zu erstern hat man bis jetzt keine fonderliche Aussichten. Die schleissehen Mittelrücher find weit und breit berühint, und werden fehr gefucht; in Schlefien nicht allein, fondern auch in dem berlinischen Lagerhaufe, finder man fehr feine Tucher von diefer Wolle; fie würde auch starken Absatz ins Ausland finden, wenn nicht die Smatsklugheit zur Aufrechthaltung der inlandischen Manufacturen und anderer wichtigen Gründe wegen, die Ausführ derselben verbieten mülste. Das doppelte Scheren der Schafe, welches der Vf. für die Gefundheit derfetben gefährlich bale, gilt in

Schleffen nicht duffir. Die davon befürchtete Raude ift eine Seltenheit, und fogenanntes Schmiervich ist den Schlefiern ganz unbekannt. So behaupten auch erfahrne Wirche, dass die zweyfrhurigen Schafe wirklich mehr Wolle geben als die einschürigen. Das Hundere Schafe im Gemenge, d. h. Schopfe und Mutter-Schafe, junge und aite zusammen, geben gewöhnlich An Orten, wo man fich am besten suf die Pflege der Schafe verfteht, bleibt das Hew nur allein den Mutverschafen und den Lammern, die ein Jahr alt und darunter find . vorbehalten. Das übrige Schafvieh bekommt stlerley Strob. (Diefes ift wohl' nur von Orren zu verstehen, wo wenig Wiefewachs zu finden ift." Wenn es irrend moelich ift, wird auch in Schafereven, wenigstens den weiblichen Lammern, wenn fie anders recht auswachsen follen, Heu oder gleichkommendes nahrhaftes Futter gegeben, bis fie zum Bock gelaffen werden.) Hordenschlag ift in Schlesien nicht gebräuchlich. In den Statten wird den Schofen Steinfalz gegeben." Die Schafereyen des Grafen Maguts zeichnen fich vor allen aus; hier werden die Schafe nicht gemotken und nur einmal geschoren. Da der dolige Boden trocken und ohne natürliche Wiefen ift. fo hat der Graf kuntfliche Wiefen angelegt, und die Brache abgeschaft. Hiervon ift die Halfte mit Luzerne oder rothem Kiee, fowohl für Kühe als für die Schafe befliet. Ein Briethell itt mir Kartoffeln. zur Winterfatterung der Schafe, bestellt. Die Felder, welche zum Kornbau entweder ihrer Entfernung oder ihres Tchlechten Bodens wegen nicht taugen, erfetzen die Brache und find zur Schafweide beitimmt, nachdem fie mir Efparcette, Luzerne, Raigras, Honiggras , Pinnpeneile (Poterium fanguiforba) und weisen Steinpinipineile (Pimpinella fazifraga L.) befaet worden. Diefe verschiedenen Pflanzen find auf einem und eb'n demfelben Boden vennifthe, und dienen 6 bls 7 Jahre lang zur Schafweide. Ein neuer Theil diefes Brachfeldes wird in jedem Jahre aufgebrochen und mit Karroffeln befetzt. Er giebr den Schafen kein Korn, weil es zu koftbar ift, und durch die genannten Pflanzen, befonders die Kerroffeln, erfetzt werden kann, die, nach feiner Berechnung, eben fo viel ausrichten als der Hafer, deffen Erfparung dabey fich wie drey zu eins verhitt. (Wis mag diefes zu verftehen feyn? Wohl nicht in Aufebung des Gemalses, fondern nur des Preifes. Wir trugen uns febr. wenn wir bey unfern Feldproducten nicht auf ihren gewöhnlichen Preis feben, noch mehr aber. wenn wir den innern Gebalt unferer Erderzeugnisse aus der Acht laffen. Um Kartaffeln gegen Getraide abzuschätzen, dürsen wir nur die Fragen ausmachen: Wie viel Quart oder Maafs Branntwein giehr ein Scheffel Kartoffein, und wie viel diefe oder jene Kornart dagegen?) - 6) Die ofterreichischen Stanten. Wennman Oberofterreich ausnimmt, fo fehmachter in diefen Staaren überhaupt die Induftrie, wie allenthalben, we noch Aberglaube und Unwiffenheit unter dem gemenien Volke herrichen. Die einlieimischen Schaf Raffen gehören zu den schlechten. Die Schafe werden auf wenig gaten Weiden pehalten, übel genflegt. und in engen Stallen, die keine Oeffnungen haben, eingesperrt. Hiervon und von dem schlechten Futter entitchen oftere Krankheiren oder par Seuchen. Die Gewohnbeit, die Schafe zu meiken, und einen Theil deffelben an die Bauern auszuthun oder zu vernachten, steht der Veredlung derseiben auch fehr im Wege. Aus der Schaffallch wird Butter und Käse semacht: Zu Brunn und in dorriger Gegend giebt eseine Art febr berühmter Schafkafe, die in Wien unter dem Namen Brinsen stark consumirt werden. - Ungare hat die meisten Schafe, und Herden von 1000 bis 7000 Stück. Die Landschafe find von der großren Art; die Wolle ist grob, lang und wellenformig. Bocke und Schafe haben Horner. - Die Schafe in Böhmen und in der Hatlachen, in der Naturgeschichte unter dem Namen Ovis firepficeros bekannt, scheinen von der Infel Creta berzuitaminen. Sie find vonftarker Natur. Ihr muches Fell dient den Borfbewohnern zu Peizen. Die Schäfer beschmieren die getrocknete Fleischseite mit Speck, und brauchen fie zu Manteln. um mitten unter dem Schnee auf der Erde zu schlafen, und fich auch sonft damit wider die Kaire zu schützen. - Die Schafe in der Moldau geben in unferm Welttheile die allerlangste Wolle, nach der Probe zu urtheilen, die der Vf. aus diefem Lande erhalten hatte. Die Pelze diefer Schafe bestehen aus zwey Sprien Wolfe, wovon die eine sehr grob und 11 Zoll lang; die andere Sorte mittelmafsig grob und 3 bis 7 Zoll lang ift .- Die Wolle aus Bohmen und Mahren wird in dem Oesterreichischen am meisten geschätzt. Die mährischen Schafe find groß, haben einen fehr runden oder gewölbten Rücken, lange Wolte und einen dünnen Kopf. — 7) Frankreich. En Ansehung dieses Londer bezieht sich Rec, im Allgemeinen auf das, was oben bey dem ersten Theile gefagt worden, und bemerkt nur einiges. Die Horner, welche die Bocke hindern, durch die Sproffen der Roufe hindurch nach dem Heu zu langen- und womit sie nicht nur die andern Sehafe beym Drangen in den Thuren der Ställe in die Augen ftofsen. fondern auch andere Bocke, wenn fie mit ihnen kampfeit, oft om Kopfe verwunden oder auch todten, werden ihnen entweder, wie folches in Spanien gefchieht, mit der Schere, oder kurzer und beffer mit einer feinen englischen Handlige abgenommen. -Den Schwanz der Schafe halt der Vf. für unnütz und nathrheilig, weil fich Koth anferzen und bler die Wolfe verderhen kann; zugleich behaupter er, dass man in allen Ländern, wo man auf Verbefferung der Schafzucht fieht , die Schwänze abschneidet. (Hier irrt der Vf. Unfere Schafer furzen allein die Weib. chen , aber' nicht die Bocke und Schopfe. Auf diefe Weife laffen fich Schafe und Schöpfe leicht von den Schafern unterscheiden, und die Verunreinigung der Schwanze ift weder allgemein noch bedeurend. Neuerer unter uns wollten des Stutzen der weiblichen Schafe vor einigen Jahren abgeschafft wiffen, um keinen Verluft an der Wolle zu leiden; fie haben aber keinen Beyfall gefunden.) - 8) Holland. Hier weicht die Schafzucht von der in andern Ländern üblichen fehr ab. Jeder Pächter halt zur Nothdurft nur wenig Schafe, und fie gehen unter Küben, Pferden und Schwei nen auf der Weide zusammen, und zwar auf Wiefen, die mit Grahen oder Hocken eingefast find, kom men auch nicht eher in den Stall , als bis die Wiesen mit Waffer oder Schnee bedeckt find. In Nordhol land und im Texel, wo vieles Wollvieh gehalten wird, mus folches das ganze Jahr hindurch auf den Wiesen aushalten. In diesem Theile von Holland hat ein Rauer roo bis aco Stück Schafe, da ein Bauer anderwarts nur 13 felten 40 Stück befitzt. Die dafigen Schafe, besonders die von der großen Raffe, follen weniger zunehinen oder fett werden, wenn fie in einer newissen Anzahl auf Wiefen, diese mogen auch noch fo vieles Gras haben, gehalten werden. (Hier frägt fich warum? Entweder find diefe Wiefen zu klein für die Anzahl der Schafe, oder wenn Schafe von der kleinern Art dauehen find, fo muffen diefe freylich eher und mehr zunehmen oder fetter werden, als die großern, indem jene weniger Nahrung bedürfen.) - Die Schafe in Friefsland unterfcheiden fich durch ihre Grofse, Mehrheit der Wolle, der Milch und der Lämmer. Sie find aufserordentlich grofs, aber dahey febr mager, befonders zu der Zeit, wenn he gemolken werden. Sie hahen fo große Euter wie die Ziegen, werden des Tages zweymal gemolken, and geben jedesmal eine Pinte Milch. Sie bringen des Jahren 3 bis 5 Lämmer. (In einer Note wird gefagt, dafs die Schafe in Irland größer find, und langere und fejnere Wolle als die friefischen tragen.) -Die Schafe un Texel find den friesischen ziemlich gleich. Jene find etwas kleiner, haben eine kurzere and weniger feine Wolle, and werden toglich ebenfalls zweymal gemolken. Von ihrer Milch werden vortreffliche Käle gemacht, und sie bringen jahrlich 3-4 Junge. - Die Schafe im Texel und in Friefsland weiden gewohnlich auf meistens feuchten, und fogar unter Waffer ftebenden Weiden, ohne dals fie bey der frühen Gewöhnung daran, den Krankheiten nuterworfen find, welche die auf trocknen Weiden gehenden Schafe erleiden. Bey diefer Weide und bey kräftigen Winterfutter im Stalle, werden fie grofa und flark. Beide Raffen find für das Land fehr einträglich, sie würden aber sonst überall ausarten, und weniger einhringen als die Mittelarten von Schafen, die fich auf einer mittelmässig guten Weide ernabren müssen. Eben diese heiden Rossen vom Texel und von Friefsland hat der Vf. in menchen andern holländischen Provinzen, in Holstein, an der Mittagsseite des baltischen Meeres, und sogar in Benemark und Schweden wieder gefunden; sie waren aber nach Verschiedenheit des Bodens mehr oder weniger ausgearset. - Einige Gegenden in Holland haben weniger grofse langfchwänzige Schafe, mit hohen Beinen; ihre Wolle ift grober und ftebet dunner auf dem Leibe. Sie werden aber den andern Raffen, die in den Dünen und Heiden find, vorgezogen. - Die fangt schwanzigen Schafe geben 6-7 Pfund ungewaschene Wolle, die kurzschwanzigen aber geben 8 bis 10 Prind. - Hr. Twent, von welchem schon im erften Theile diefer Schrift die Rede war, unterhalt feine veredelten Schafe in den Dunen, wo das Gras nur dunne und weniger nahrhaft ift. Sie kommen aber dabey such suf Ackerland, auf Wiefen und in Eltern Eichen und Ulmenwaldungen, die aber mit Graben durchschnitten find, welche das Waffer aboder einziehen muffen. In der Mittagshitze kommen fie in den Stall, und werden niemals zur Machtzeit aufser demfelben gelaffen. Sie werden täglich fo lange ausgetriehen, his der Boden mit Schnee bedeckt ift, Sodann bekommen fie eben das Winterfutter, wie die inlandischen Schase, namlich Heu. Rothe. oder Runkelrühen, allerley anderes Warzelwerk, Bohnen und Hsher. Eine merkwürdige Erfahrung, welche Hr. Twent feit 12 Isbren nun fchon beständig gemacht hat, ift diefe, das die Ellernbatter, nach welchen die Schafe zur Regenzeit, fogar auch wenn man fie auf moraftige Oerter geben lafst, fehr begierig find, folche vor der Faulnifs bewahren. Es scheint, dass die Natur ihnen dieles Prafervativ anweise, weil anderswo die Schafe diefe Krankheit fich besonders bev regnichter Witterung zuziehen. Hr. Twent lafst feine Schafe einige Monate hindurch wider die Landesgewohnheit horden. Salz gieht er ihnen niemals, und fie find und bleiben nichts defte weniger gefund. (Wir haben bey uns auch Schäfereyen, die, wenn fie auf niedriger Weide gehalten werden, niemals Salz bekommen, und dabey lininer gefund bielben. Auf niedrigen Weiden finden fich gemeiniglich falzige Grafer und Krauter, welche auf hohen, durren Welden nicht angetroffen werden.) - 0) Italien. Auch hier wie im erften Theile bat der Vf. fich nur auf Piemont eingeschränkt, wo man nach dem Beyspiele von Frankreich aus Padus, Neapel und Deutschland ausgesuchte Schafe kommen laffen, welche man hierauf im J. 1796 mit fpanischen Schafen vermischt hat, und immer mehr zu vervollkommnen fucht. Das ganze Werk wird mit einem Kapitel beschlossen, worin das Numeriren und Zeichnen der Schafe gelehrt wird. Ein Register erleichtert das Auffuchen der wichtigsten Materien.

## SCHONE KUNSTE.

Leipzia, b. Griff: Elffe ou le modèle des femmes. Roman moral traduit de l'Allemand fur la fixiène édition originale, par S. H. Catel, Nouvelle édition, revue et corrigée. Avec fix Gravures. 1902. XII. u. 379 S. 12. (R nbir.)

Wir begnügen uns das Daseyn dieser neuen verbesserten Ausage anzuzeigen und nur dabey zu bemerken, dass das Werkchen auch durch das angenehme Aeusere anlockt.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den go. November 1803.

#### NATURGESCHICHTE.

Damstadt, im Verlage der Herausgeber: Deufsche Ornithologie, oder Naturgsfehietet aller Vogle Deufschlandt im naturgeneuen Abbildungen und Bescheinungen. Herausgegeben von Borkschunden, Leitschammer, C. W. Rukker, Lembte und Bekker dem jüsgern. Deittet Heft 1801. Vierste Heft 1801. Zuschland und Leitsche Leitsche Leitsche Heft 1802. Fünfter Heft 1802. Seefhet Heft 1802. Siebente Heft 1802. Roger Bef. (Jedes Heft 1802. Vierbrate Heft 1802. Roger Bef. (Jedes Heft 1802. Roger Be

s gereicht den Herausgebern zur Ehre, dass in den vor uns liegenden Heften ihre Sorgfalt und ihr Elfer, etwas recht Vorzügliches zu liefern, nicht erkaltet ift. Man fieht in denfelben vielmehr das Befireben. Deutschland mit einem Prachtwerke zu beschenken, das su Vollkommenheit in jeder Hinficht dem besten auslandischen, z. B, dem bekannten Vaillantischen an die Seite gesetzt werden kann, wo es diese nicht noch durch die Naturtreue übertrifft. und wir konnen nichts mehr wünschen, als dass dasfelbe immer fo viel Llebhaber finden moge, dafa es nicht unterbrochen werden , fondern zu einem vollkommenen Ganzen gedeiben möge. Auf einen Febler mufs jedoch Rec, die Herausgeber aufmerkfam Es ift diefer, das fie zuweilen die Geschlechter der Vögel trennen, und beld bloss das Mannchen, bald nur das Weibchen von einer Species in Abbildung, aber allezeit die vollständige Beschreibung derfelben liefern, Sobald als ein Geschlecht merklich von dem andern abweicht, und eine eigene Abbildung nothig macht, fo follten auch beide Abbildungen augleich gegeben werden, und wenn die Herausgeber gar kein oder kein gutes Exemplar davon in ihrem Cabinette besitzen: fo muss diefer Vogel so lange unabgebilder bleiben, bis die Abbildung der ganzen Species vollständig geliefert werden kann. Diess gilt eben auch von den Alteraverschiedenheiten. So wie im fethften Hefje der Stockfaike nach beiden Geschlechtern und der Jugendyarietat vorgestellt ift, so sollte es eigentlich allenthalben fevn.

Wir halten es für Pflicht, die Lefer mit allen Abbildem bekannt zu machen, weiche man in den oben angegebenen Heften findet, om vielleicht einen oder den andern Liebhaber der Ornithologie, der noch nicht im Befürz diefes zalafisichen Werks ift, zum Ankaufe desselben zu reizen.

A. L. Z. 1803. Vierter Band.

Jeder Heft enthält bekanntlich frehr unnumerite Abbildungen, und auf einem unpaginiten Blate, um das Werk am Ende fystematisch ordnen und bladen lassen zu können, den Kern der ganzen Naturgeschichte des Vogels, allein ohne eine eigene Beschreibung dessehn, da diese die der Natur getreue Abbildung erfetzen foll.

Der dritte Heft liefert folgende Abbildungen und Beschreibungen: 1) Die mittlere Ohreule, Strix otus. Lin, Das Weibchen. - Da das Männchen nur wenig verschieden ift, so konnte die Abbildung destalhen allerdings hier wegfallen. Es ift eine fehr fcho. ne Figur. Bey Angabe der Kennzeichen follte es nicht blofs beifsen: "init beynahe 2 Zoll langen aus fechs Federn bestehenden Federohren," fondern: mit aus feche bis zehn Federn bestehenden Federobren. zum Unterschied von der Sumpfohreule, die drey bis fechs folcher Federn hat. 2. Der Schwarzspecht, Picus Martius. Lin. das Mannichen. - Hier fehlt die nathige Abbildung des Weibchens, 2. Der Ungewitterwegel. Procellaria pelagies, Lin. das Mannchen. - Eine feltene Erscheinung eines Vogels in Deutschland, der eigentlich auf dem Ocean zu Haufe gehört, und wahrscheinlich durch den fürchterlichen Sturm im November 1800, an den Mayn getrieben worden ift, 4. Die Kriekente, Anas Crecca, Lin. das Mannchen. 5. Das Weibchen. 6. Der Schneeammer, Emberiza mivalis. Lin. Mannchen und Weibchen. Das Mannchen ift nach Rec. Erfahrung noch nicht ganz ausgefärbt, denn alsdann mulste Kopf, Hals und ganzer Unterleib schneeweifs feyn. Der Schnabel ift such nicht gelb genug, und es ift dabey noch zu bemerken, dass er im Sommer schwarz und im Winter nur gelb ift.

In vierten Hefte find enthalten : 1. Der Thurmfalke. Falco Tinnunculus. Lin. Das Mannchen, 2, Das Weibchen. - Ganz vortreffliche Figuren. 3. Die Brandente. Anas Tadorna, Lin. Das Mannchen. 4. Das Weibehen. - Diefe schönen Abbildungen werden dem deutschen Ornithologen vorzüglich willkommen feyn. Ein Paar Varietäten diefes Vogels hat neulich Naumann in feiner Naturgeschichte der Land - und Wasservögel III. S. 215 angeführt. 5. Der Strandreuter. Charadrius himantopus, Lin. Das Mannchen. - Hier haben die Herausgeber einen Mifsgriff gethan und statt eines alten Mannchens ein junges. vielleicht im Herbit geschoffenes, abgebildet. Die Farbe des Augensterns, der Füsse und überhaupt des ganzen Leibes zeigt diefs. Es ift alfo das alte Mannchen noch nachzuliefern. 6. Die weifre Bachftelze. Motacilla alba. Lin. Mannchen und Weibchen, - Ob

Fff

wie .

wir glisch gestehen, das die beiden Abbildungen von diesen Vegen als andere bekannte wir binter sich lässen, fo find sie doch in Vergleichung mit den shrigen in diesem Werke sowoh nach Stellung als Farben die weniger vollkommnern. Alle Farben sind sicht hoch und rein greng aussteragen. Auch hat das gewöhnliche Weibchen nicht die hreite weise Stirn, wie das hier abgebülder; sie ist ja heriau.

als am Männchen. Funftes Heft: 1. Die Gabelweyhe. Falco Milvus. Lis. Das Männchen, 2. Das Weibchen. - Unvergleichlich schone Figuren. Unter den Varietaten kann auch noch Fako ater als hierher gehörig ftehen. -Einer der Herausgeber fand in einem Horfte ein 15 Fuß langes junges Schweineben, das die Alten den Jungen vorgetragen hatten. 3. Der gemeine Wafferfabler. Recurviroftra Avocetta. Lin. Das Mannchen. - Das Weibeben ift wenig oder gar nicht verschieden und konnte alfo mit Recht hier wegfallen. Sehr gut ift die eigene Schnabelform ausgedrückt. 4. Die deutsche Waffervalle. Rallus aquaticus, Lin. Das Mannchen, - Das Weibchen ift wenig verschieden. Rec. scheint die Abbildung dieses schmalen schlanken Vogels etwas zu dick und gedrungen. 5 Die Ringeltaube. Columba Palumbus. Lin. Das Mannchen. -Das Weibehen ift nur etwas kleiner. Es wird bemerkt, dass sich diese Vögel auch von den männlichen Bluten der Rothbuche nahren. 6. Der Gimpel. Loria Pyrrhula. Lin. Mannchen und Weibchen. -Nur wer diese Vogel im Leben genau beobachtet hat, kann ihnen eine fo naturgemafse Stellung geben. Es find ein Paar vortreffliche Bilder.

Sechfles Heft: 1. Der Stockfalke. Falco palumbarius. Lin. Das Mannchen. 2. Das Weibchen. 3. Ein junger Vogel, welcher in den meisten naturhistorischen Werken, als ein elgener Falke unter dem Namen Falco gallinarius vorkommt. Die jungen Vogel find in ihrem erften Kleide am Unterleibe roftroth, fast kupfersarbig mit eyrunden Längsslecken und sm Oberleibe dunkelbraun, etwas ins schieferfarbene fallend, und jede einzelne Feder hat einen roftrothen Rand, der am Mannchen ftarker als am Weibchen ift. 4. Der Holzheher. Corous glandarius. Lin. Das Mannchen. .. Augenstern und Fusse find zu blafs geinalt. 5. Das gemeine fehwarze Wafferhuhn. Fulica atra, Lin. Wenn es in Linne's differentia Specifica von diesem Vogel beisst: fronte incarnata, so ist der Vogel aus dem Kabinette, oder wenn er fcbon einige Tage todr gewesen, heschrieben, wo die weifse Stirnhaut mit dem Schnabel gewöhnlich fleischreth aulauft. Sonft ift fie immer weifs; auch zur. Paarungszeit recht schneeweifs. Es solhe noch eine Abbildung von einem jungen Vogel geliefert werden. 6. Das Blankehlchen. Motacilla Juecica. Lin. Mannchen und Weibchen,

Siebentes Heft: 1. Die Nachteule. Strie Aluco, Los Mannchen. 2. Das Weitchen. 3. Ein Weibchen, das eine fucherothe Grundfarbe har und wabfebeinlich die Strie rufa ift. Die Naturgefehlichte eifers Vogels ift siecht nur durch die fehonen Abbil-

dangen, fondern auch durch die Beschreibung lichtvoll dargeftellt. Das Hauptkennzeichen ift : dass die vierte und fünfte Schwungfeder die längsten find Hier fieht man auch ganz deutlich, dass die Nachteulen mit grauer Grundfarbe die Mannchen und die mit roftfarbener die Weibchen find. 4. Der Wendehals. Tunz torquilla. Lin. Mannchen und Weibchen. -Man bewundert die Geschicklichkeit der Kunftler au diesein mit lauter feinen Strichelchen und Punkten von ineinander fliefsenden Farben zufammengeferzten Vogel. Etwas ift doch der Genauigkeit des Zeichners entgangen. Am Mundwinkel läuft nämlich nach den Wangen hin ein kurzer aschgrauer Streifen, der mit feinen schwarzen Welleulinlen dicht beferzt ift, und den Kopf, wenigstens an dem lebendigen Vogel, den Rec. vor fich hat, febr fchinackt. Diefer Streifen ist sehr merklich von der andern wellenformigen Zeichnung der roftgelben Wangen und Kehle unter-Schieden. 5. Der kleine Rohrdommel, Ardea minuta. Lin. Das Mannchen. - Die Abbildung ift fehr fchon; nur hatte noch eine von dem Weibeben, oder winigstens doch von den Jungen, die gar fehr in der Farbe abweichen, gleich beyg fügt werden follen. 4. Die Kohlmeife, Parus major. Lin. Mannchen und Weibchen. - Unübertreffbar schone Abbildungen.

BRAUNSCHWEIG, b. Reichard: Magazin für Infektenkunde, herausgegeben von Karl Illiger, Dr. d. Phil. Erften Bandes drittes und viertes Heft. 1802. S. 261-492. 8. (1 Rthlr.)

Die in diefen Heften enthaltenen Auffatze, deren Zahl mit denen der vorigen Hefte fortlsoft, find folgende: Xl. Ueber das Fabricische Sustem und über die Bedürfniffe des jetzigen Zuflandes der Infectentunde. Die Mundtheile der Infecten verdienen vorzügliche Aufmerkfamkeit, weil fie nach der Nahrung derfelben eingerichtet find (Rec. hat gleichwohl bey den Kafergsttungen vergebens nach einer folchen Uebereinstimmung und nach Gefetzen gefucht, nach welchen man aus den Freiswerkzeugen auf die Nahrung, oder sus der Nahrung auf die Fresswerkzeuge schliefsen konne); es fehlt indeffen dem Fabricifchen Syfteine Leichtigkeit in der Anwendung und Sicherheit; denn was z. B. Fabricius mittlere Frefsspitzen nennt, feyen eigenrlich vordere, da die vordem Freisspitzen der Käfer mit fechs Freisspitzen auch bey denen mit vier derfeiben, nur unter einer andem Gestalt, vorhanden and. Ueberhaupt seyen die Fresswerkzeuge noch zu wenig und zu unvollkommen unterfucht. Das Fabricische System alfo, "so wie es .. jetzt befteht, ift kein leichtanwendharer und fiche-"rer Leitfaden zur Auffuchung und Unterscheidung -"der Gstrungen, was da: Syftem feyn foll, fondern ein wichtiger Beytrag zur Insektenkunde, aus dem "man fich im Allgemeinen über die mannichfache Bil-"dung der Mundtheile der Infekten belehren kaun." Ganz richtig wird bemerkt, dass diejenigen, welche das Fahricische System anzunehmen scheinen, dennoch beym Ordnen der Arten und den Vorschlägen

peuer C

meuer Gattungen andre Merkmale als die Mundthelle unterschieben; dass Fabricius felhft, wenn er nicht hypothetisch die Beschaffenheit der Fresswerkzeuge vorausgesetzt hatte, nur wenige Arten in feinem Syftem würde haben aufführen können; und Rec. kann hinzufügen, dass er bey vielen Arten inländischer Infecten, befonders Kafer, die Mundtheile unterfucht, und eine fehr große Menge derfelben gefunden habe, bey denen eine andre Beschaffenhelt, vorzüglich der Mandibula fatt fand, als Hr. Fabricius angiebt, obgleich Rec. faft in allen Gattungen Arten antraf. die mit den Fabricischen Kennzeithen vollkommen übereinftimmten. Sehr wahr fagt Hr.: I.: "Es ift alfo mur "eine Taufchung, wenn man geglaubt hat, nach "dem fabricifchen Syfteme zu verfahren, während "man immer nur aufseren Merkmalen folgte. Aber "diefe Taufchung trägt keinen Theil der Schuld, dafa "man diefe aufsern Merkmale nicht mehr ins Licht "fetzte, und die dunkeln Begriffe des aufsern Habi-"tus zu deutlichen erhob." Er verlangt daher, dafs man bey Errichtung neuer Gattungen sowohl die Bil-dung aller äussern Theile als auch der Freswerkzeuge mit der gebisten Genauigkelt beschreiben folle. Nun folgen einige treffliche Regesn für die Errichtung eines Systems, von denen wir nur vorzüglich diese auszeichnen, die wir von Herzen unterschreiben, de fie gerade durch ihre Nichtbefolgung fo viele Irrungen in der Naturbistorie, und so viele Schwierigkeiten veranlafst haben, die nämlich : dafs inan die Gattungen, bey welchen Uehergange von der einen in die andre es ungewiss machen, zu welcher von belden man gewiffe Arten bringen muffe, in eine Einzige vereinigen , fie aber in Familien eintheilen, und die Kennzeichen von den am mehrsten ina Auge fallenden; unveränderlichen Theilen entlehnen folle. XH. Aufzählung der Kafergattungen nach den Fulsgliedern. Die Beinerkung, dass bev den mehrften natürlichen Käfergattungen die Anzahl der Fussglieder dieselbe sey, und dass, wenn hey solchen Arten, welche vorher zu Einer Gstrung gezählt wurden, einige in der Zahl der Fussglieder von den übrigen abweichen, auch hey diesen der übrige Körperbau fo fehr verschieden fey, dass dlese Vereinigung nicht langer flatt finden konne, erregte in dem Vt. die Hoffnung, durch diese Fussgliederzahl zu natürlichen und demlichen Unterordnungen zu gelan-" gen. Er hoffte diese Abtheilungen (da der Bau der Fahlhorner, felbft bey den Geschlechtern derfelben Art, oft fo verschieden ift, und so mannigfahige Uebergange zeigt, dass er deswegen zu Gattungskennzeichen nicht angewandt werden kann), durch die Lage der Fühlhörner zu vervielfältigen; fein getraumtes Gebäude fürzte aber bald ein, well auch der Stand der Fühlhörner allmähligen Uehergängen unterworfen ilt, die Zahl der Fussglieder aber oft nahe verwandte Gattungen trennt, und die dadurch erhaltenen Abtheilungen keinen verhältnifsmäßigen Umfang haben. Da jedoch die Fußgliederzahl zur Bestimmung der Gattungen von der größten Bedeutung ift: fo unterzog fich Hr. I. dem verdientlyollen

und, wie die Ausführung es zeigt', oft schwierigen Geschäfte, die Kafergattungen darnach zu ordnen. Er erhielt dadurch fechs Ahtheilungen : 1) mit 5 Fufs. gliedern an allen Füfsen, 2) mit 4 Fufsgliedern an den vier Vorderfüsen, und 5 an den Hinterfusen. 3) Mit & Fulsgliedern an den vler Vorderfüssen, und 4 an den Hinterfüssen. 4) Mit 4 Fussgliedern an ab len Fafsen. 5) Mit 3 Fufsgliedern und 6) mit einem Fulsgliede an allen Fulsen. XIII. Zufatze, Berichtigungen und Bemerkungen zu Fabricit Systema Eleuteratorum. Sie betreffen biofs die Arten, die über die Gettungen hat Hr. 1. noch unterdrückt. Die Synony. men find erganzt und berichtigt, von mancher angeblichen Art gezeigt, mit welcher siedern fie diefelbe fey u. f. w. Eine in der That mühvolle, Dank verdienende Arbeit, von der es zu wünsehen ware, dafa Hr. I. fie auch bey den übrigen Ordnungen der lefecten übernähme und mittheilte. XIV. Begträge zu den Materialien für eine künftige Bearbeitung der Gattung der Blattlaufe von Friedrich Hausmann. Erft einige gute Regeln, welche bey den Beschreibungen, der Blattläufe zu beobachten find, von denen die die wichtigfte ift, dass man die Verschiedenheiten der Blattläuse der erften Zeugung von denen der zweyten anzeigen muffe; dann Beschreibung einiger, zum Theil neuer, Atten nach diefen Regeln. XV. Bemerkungen über die enropäischen Arten der vierzehnten Familie der Schmetterlinge im 10 Bande von Herbit's Naturfuftem der Infecten: Scheckenfalter, Milites Herbft. . v. 3. C. Grafen v. Hofmannsegg. Es wird gezeigt, dass mehrere dort augegebene Arten blosse Abanderungen find. XVI. Beschreibung eines neuen Werkzeugs zum Insectenfang von T. Koy. Nichts weiter wie der Decker, mit einem einen Schuh tiefen Sack von Leinewand versehen. XVII. Vorfchlag eines neuen auf den Rippenverlauf der Flügel gebauten Sy-flems von J. D. E. Preufster. Unbedeutend. Den Beschluss machen XVI I. Literatur, XIX. Vermifchie Nachrichten und Bemerkungen.

Berlin, b. Pauli: Herra von Buffont (Buffon) Naturgefeitiehte der Vogel. Aus dem Franzölischen überfetzt, mit Anmerkungen, Zufatzen und vielen Kupfern vermahrt durch Bernhard Chriftien Otto., der W. u. A. Doct., Prof. der Azneyw. zu Frankf. a. d. Oder. Dreifzigher Band. 1802. XXIV u. 342. S. g. mit 36 Mupfern. (IRMir. agr.)

Der gegenwärtige Band diefer längft bekennten Übeberfetzung des Buffonsfehre Werks entbist die Gattungen der Phalaropein', der Fiofs- und Meetraucher oder Linneischen Calpubl, der Sagetaucher, Pelekane und Coraovane, welche in der Urschrift die 223 bis 325 Seite des achten länndes der Quarraugsbe- einnehmen. Er zeichnet fich vor den vorbergebenden durch viele nach der Natur und gewöhnlich mehraren Exemplaren verfertigte Beschreibungen des größen Theiles der europäischen Arten, viele Berichtigungen und eigne Bemerkungen des Ueberfetzers vorheibärt zus. So fünd hier neue Beschreibungen des gehörnten und kleinen Tauchers, des grofsen Meerrauchers und des Cormorans, und mit binzugefügter Zergliederung, die des gestirnten Meertauchers, des schwarzkehligen, des Sägetauchers, des gezapften Sägers und des Nonnenfägers geliefert. Beven Erztaucher (Colymbus Urinator) beschreibt Hr. O. als wahrscheinlich diefen eine Taucherart, die aber der Colymbus Urinator zuverlassig nicht, sondern vielleicht Pennant's schwarzkehliger Taucher, und vermuthlich wie diefer, blofs ein altes Mannchen des kleinen kappigen Tauchers ift, bey welchem harte bemerkt werden follen, dass er das Weibchen des hier fogensnaren kleinen Tauchers (Colymbus abfenrus) fey. Eben fo hatte bey dem gehörnten Tancher es nicht unbemerkt bleiben maffen, dass Latham den gehörnten, kappigen und Erztaucher nicht als verschiedne Arten, fondern als bloss dem Alter nach verschiedne Exemplare derselben Art ansehe. Rec. kann nicht unterlaffen, bey diefer Gelegenheit zu erinnern, dass nach seiner Erfahrung der graukehlige und rothkehlige Taucher, die allgemein für verschieden gehalten werden, 'nur eine einzige Art ausmachen. Im Anhange zu Buffons Grebi · Foulque, welche hier Wafferhubntaucker genannt wird, bemerke Hr. O., defs diefer Vogel durch feine im Gleichgewicht fichende Fusse von den Wasserhaltnern und Tauchern fehr abweiche, und dass er auch nicht zu den Anbinga's gezählt werden konne, weil feine Zehen nicht verbunden feyen. Das letzte in diefer Bemerkung ift nicht gans richtig, denn in der Abbildung der Planches enluminées, No. 803., welche Hr. O. hat nachstechen laffen, find die Zehen zur Halfte verbunden, und noch deutlicher fiebet man diefes in Brown's Figur, die Hr. O. nicht gekannt zu haben fcheint, de er fie nicht anführt. In ihr fehlen folbst die Loppen an den vorderen Zehengliedern. Doven, das die Zeben verbunden find, hatte fich übrigens auch Hr. O. aus Lathams nach der Natur abgefaf ten Beschreibung dieses Vogels belehren konnen. Ein Anhinga ift er gleichwohl gewifs nicht, cher konnte man ibn mit Brown eine Sterna nennen, am eichtigften fieht man ihn wohl als eine befondre Gattung an. Buffons Plongeon Cat - Marin ift nach des Ueberf. Meynung, welcher Rec. beyftimmt, als wahrscheinlich zu dem gestirnten Meertaucher gehorig, und eben fo Brunnichs Colymbus fellatus, und vermuthlich auch Bechiteins unbekannter Taucher zu betrachten : Briffons Mergus naerius, den Buffon zum Plongeon Cat maris brachte, wird hingegen richtig for einen jungen Eistaucher erklärt. Ob der rothkehlige Taucher das Waibchen des Schwarzkehligen fey, wie Buffon sunimunt, wird vom fin. O. bezweifelt. Nach feiner Maynung ist auch in Peyrouse's pyrenas-Icher Tausher ein altes Mannchen des kleinen Tauchers, und deffen langschnablichter Taucher wohl gar eine Alca. Merkwurdig ift es, dass bey den linnei-

Schen Columbi gar keine Knochen hohl find . Wenigftens bey den von Hn. O. in diefer Rücklicht unterfuchten Arten weren fie ftets, felbit die Obererm. knochen, mit Mark angefüllt; eine Eigenschaft, die fie mit den Wafferhühnern gemein haben. Die angtomischen Bemerkungen besouders aber das Herz des gestirnten Meertauchers, über die Luftrobren der zergliederten Arten. und des Gerippe einiger derfelben find fehr ausführlich, und verdienen die großte Aufmerkfamkeit. Bey den Sagetanchern (Mergus Linn.) ift insbesondere die Luftroure um fo mehr einer genauern Betrachtung werth, da ihre Beschaffenbeit dem Hrn. O. die fichersten Merkmale angeb, die jusgen Mannchen der Arten, die fonft schwer zu unterscheiden find, und die zu fo mannigfaltigen Verwirrungen Anlafs gegeben haben, gehörig zu bestimmen. Rey dem gemeinen Sagetaucher (M. Mergunfer) hat die Luftrobre eine doppelte Erweiterung, welche lo wie die gelbliche Farbe der Bruft und des Beuches, und der verhältnifsmäfnig kurzere und mit weniger Zahnen versehene Schnabel als seine Unter-Scheidungszeichen vom gezauften Sager (Mergus Serrator) angegeben werden. Bey diefem ift die Luftröhre bauchig und nur mit einer Erweiterung verleben, woraus erhellet, dass die Luftrohre, welche Bloch fälfchlich dem M. Caffor zuschrieb, einem Vogel diefer Art gehörte. Beym Nonnenfager andlich ift die Luftrohre nicht bauchigt, fondern bis auf zwey Drittheile ihrer Lange gleich weit, und hat am Ende einen Luftkaften, der den Weibchen aller Arten fehlt. Aufser diefen drev Sageratten ift der gekappte (M. encullatus) die einzige zuverläflige Art. Zu der erften, dem gemeinen Sagetaucher, gehoren Linue's und Briffon's Mergus Merganfer, Caftor und cinereus. Brunnich's M. rubriciila. Beckmann's M. Serrator und Gmelin's M. afieticus; zur sndern, dem gezapften Sager Linne's und Briffons Mergus ferrator, niger und Jeucomelanos, und Brunnich's Mergus criftatus; zum Nonnenfager Linne's und Briffon's M. Albellus und minutus, da die altern Mannchen dem erstern, die jungern dem letztern, die Weibchen stets dem letztern nach den Kennzeichen und Beschreibungen gleichen. und Brünnich's M. glasstis, Der Brown Merganfer der Arctic Zoology Scheint ein Weibchen des gekappten Tauchers zu feyn; der in eben diesem Werke beschriebene Blue Merganfer fo wie Calti's Anitra imperiale find zu unvollstandig beschrieben, um fie gehörig bestimmen zu können. Befeke's Mergus furcifer, den Ginelin in feiner Ausgabe des linneischen Natursystems unter eben dem Namen aufgenommen hat, ift Anas hyemalis. — Der Cormoran ift in der Office felten ; dass aber der kleine Cormoran (Pelecanus graculus) das Weibchen des grifsern (P. Carbo) fey, wie la l'eyroufe behauptet, wird bezweifelt,

# Monatsregister

▼ 0 **m**3

## November 1803.

# 1. Verzeichniss der im November der A. L. Z. 1803 recensirten Schriften.

Ann. Die erfte Ziffer zeigt die Nummer, die zweyte die Seite an.

Deutschlands edelfte n, kraftigfte Regenten f. d.

| A, abo 521                                                                 | , 167.  | fachfifche Kaifer - Hens.                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Abécédaire utile ou petit tableen des arts et me-                          |         | Donovan's Naturgesch. d, chines, Infecten über                                                 | rf.             |
| ziers. 894                                                                 | 5 599-  | v. Gruber 1, 2 llft.                                                                           | 302, 214.       |
| Abrife, hurser, d. cbriftl, Lehre in Sprüchen 325                          | 375     | E.                                                                                             |                 |
| Archiv d. prakt, Heilkunde f. Seblefien u. Sad-                            | . 5.5   | Binfemen, die, in Chinfeto t, 2 Th.                                                            | 309, 270.       |
| preufsen herousg. v. Zadig u. Friefe 2 B. 4.                               |         | Elife ou le modèle des femmes trad. p. Ca                                                      | tel.            |
|                                                                            | » 347·  | nouv. Edit.                                                                                    | 316, 408.       |
|                                                                            | 295.    | F.                                                                                             | 344, 4-04       |
| Auszug e. Medieus Abhandl, üb. d. unächten                                 | 30      | Feder's d. allgemeinsten Acufserungen d. Nac                                                   | L               |
|                                                                            | 5, 221. | fienliebe in e. Curfe v. Faftenpredigten                                                       |                 |
| d'Azara Effais fur l'bistoire net, des Quedrupe-                           | ,       | Fenner's gemeinnütz. Journel üb. d. Gefun                                                      | 3*3. 303.       |
| des de Persgusy tred, p. Morean St. Mery T.                                |         | brunnen u. Bider in Deu: fohlend a Hft.                                                        |                 |
|                                                                            | 5, 233, | Fielding's Abenthouer Jof, Andrews, e. d. Eng                                                  | 319, 350.       |
| В.                                                                         | -55     | aberf. v. Fr. v. Oortel 1, 2 B.                                                                |                 |
| Bauernfraund's der neue Sparofen mit Luftung-                              |         | Fifcher's Leitfeden z. fyftemet, Einrichtung                                                   | 319, 354        |
|                                                                            | 5, 547- | Amterechnungen                                                                                 |                 |
| Bechftein f. Lacepede.                                                     | . 34/-  | W W. L. L. L W. L                                                                              | 302, 212.       |
| Bricht L. Gagliani,                                                        |         | Friefe f. Archiv.                                                                              | 320, 553.       |
| Bekker, C. W. f. Ornithologie,                                             |         | Priope i. Arente.                                                                              |                 |
| d. j. f. Ornithologie,                                                     |         | G.                                                                                             |                 |
|                                                                            | 5 378-  | Gagliani Dialogen üb. d. Getreidehandel übe                                                    | r£.             |
| Beschreibung e. Sehwimm - Meschine, vermit-                                | 9 3/0-  | v. Beicht s, 2 Th.                                                                             | 324. 386.       |
| telft welcher men genae Armeen üb. Flüffe                                  |         | Gefongbuch d. evangel, luther. Gemeinde :<br>Warfohau                                          | 50R 262         |
|                                                                            | , 3t2,  | Gefchichte, kurze, frey and edelmathige,                                                       | 200, 102,       |
| Beytrage, vermifebte, s. Beforderung d. Kennt-                             |         | Beichte d. Protestanten                                                                        | ***             |
| nifs u. Behandlung d. Knochenkrankheiten,                                  |         | d. Abendmahlefeyer d. Protestanten                                                             | 315, 317.       |
|                                                                            | 342.    | n. Politik, e. Zeitschrift berennge                                                            | 315, 317,       |
| - z. Kenntnile n. Verbellerung d. Kir-                                     |         | v. Woltmann Jehrg. 1800 - 1801.                                                                |                 |
| chen -u. Schulwefens in d. K. Braunfebw. Lu-                               |         | Grotii Perallelon rer. publ. lib. III. de mo:                                                  | 310, 273.       |
| nebnrg. Knrlenden bereusg. v. Salfeld & B.                                 |         | bus, ingenio populorum Atheniensium, R                                                         | 11*             |
| 3, 4 Hft. 4 B. 1, 2 Hft. 321                                               | , 364.  | manorum, Batevorum, in't Nedorduit                                                             | 0+              |
| Blumenkrens d. Freundschaft u. Liebe v. G. F.                              |         | vertaald d, Meermann 3 D.                                                                      |                 |
| B. 312                                                                     | 295.    | Graber L. Donovan.                                                                             | 524, 588.       |
| v. Buffon's Neturgeschiebte d. Vogel a, d. Franz.                          |         | Gurlitt's Entwurf d. Lectionen f. d. Johenneu                                                  |                 |
| w. Otto 30 B. 327                                                          | 414.    | an Hemburg v. 1803 - 1804                                                                      |                 |
| С.                                                                         |         | Geofesia di di alian Think-ifi in a                                                            | 302, 215.       |
| Christiani's Nachrichten v. d. Erziehungsinsti-<br>tute bey Kopenhagen 308 |         | Grafsman ab. d. alsen Thierkreife in Acgypten<br>Gutfeldt's Abh. über d. Typbus d. trop. Rogi- | 304, 025.<br>0- |
|                                                                            | 3. 26:. | nen                                                                                            | 319, 350.       |
| Communicabueb, od. Uebangen d. Andacht                                     |         | н,                                                                                             | 3300            |
|                                                                            | 261.    | Haffner's Feftpredigten 1. 2 Th.                                                               | 313, 297.       |
| Grabb's kleines Buchftabier - u. Lefebuch f. Au-                           |         | Hartmann's Anelyse d. nenern Heilkunde 1 T.                                                    | h. "9/"         |
|                                                                            | , 279.  |                                                                                                | 210             |
| D.                                                                         |         | marti i icevator, oder d. eurgemittelte gleie                                                  | De 340,         |
| v. Dalberg f. Jones.                                                       |         | Kalhul z. Grundfleuer e. Staets                                                                | \$24. sor       |
| Degen ab. Mittelfehulen, ihre Form u. Befiim-                              |         | Heyne's, die fehr leichte Kunft unfere Wohnu                                                   | n. 303          |

323, 583.

mung

gen feuerfest zu machen.

818 343

| L =                                                    | A.                                                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Jacobi Fr. H. f. Köppen.                               | Reinbold üb. d. Poftweien n. d. beste Einrich-        |
| Jacobi's theoret, prokt. Grande gegen d. An-           | tnng defielben 502, 213.                              |
| wendbarkeit d. v. Beer erfundenen Methode              | Reinert üb. Erziehung, Einladungsfehr. 320, 359.      |
| d. grauen Stear mit d. Kapfel auszuziehen 303. 223.    | Reinhold's neues Buchftabir Bachlein 321, 367.        |
| Illiger f. Magazin.                                    | üb. den eiften Unterricht im Lofen 321, 367.          |
| Jones üb. d. Musik d. Indier s. d. Engl. v. v.         | Rhapfodieen fib. d. Anwend, d. pfychifchen            |
| Dulberg 309, 265.                                      | Curmethode auf Geiftesnerrüttungen . 319. 345.        |
| de Jong's Reisen naar de Kasp de goede Hoop,           | Roofe's Teschenbuch f. gerichtl. Aerste u. Wund.      |
| Jerland en Norwegen 1, 2 D. 307, 249.                  | arate bey gefetamafsigen Leichenöffnungen             |
| К.                                                     |                                                       |
| Kaifer Hans, d. fachfische in Deutschland im ro-       | 2 Aufl. 3.8, 557.                                     |
|                                                        | Grundrifs medicin. gerichtl. Vorlesun-                |
| mentischen Gewande dargestellt : Th. 309, 269-         | gen 318. 357.                                         |
| Köppen's Schollings Lehre nebft drey Briefen           | Rosenmüller's Betrachtungen üb. d. vornehm-           |
| v. Fr. Heinr. Jacobi 302, 369.                         | ften Wehrheiten d. Religion 4 Vierteljehr 306, 239.   |
| Krobs Anlangsgründe d. Mechanik, 304, 251.             | Bosny Histoire de la ville d'Autun 308, 257.          |
| L.                                                     |                                                       |
| Lacepede's Naturgeschichte d. Amphibien übert,         | 0 10 11 0 m                                           |
| v Bech/tein 4. 5. B. 306, 247.                         | Salfeld f. Beytrige.                                  |
| Landwirthichstt, d. deutsche, f. Trommsdorff.          | Schenkl Inflitutiones Theologiae pastoralis 315, 315. |
| Lafteyrie Hiftoire de l'introduction des mon-          | Schlegel's hurhannoversches Kirchenrecht 3:5. 3:8.    |
| tons à laine fine d'Espagne dans les divers            | Schmidt's die Landplarrerin, e. eleg. Dich-           |
|                                                        | tung 309 274,                                         |
| esats de l'Europe 325. 393.                            | Schröter's Erfehrungen in meinem Blumen -             |
| Lembke v. d. Befugnife e. Falliten z. Disposition      | Obft - u. Gemüsgarten 303, 817.                       |
| fein Vermögene bis z. Ausbruche d Conenties 323, 303.  | Soyffarth's prekt, Anwelf, z. e. fruchtber. Bin-      |
| - f. Omithologie.                                      | richt, d. Predigten üb. d. gewöhnl. Sonn-u.           |
| Lettres à Mad. de C. sur la Botanique p. L. B.         | Feftiagl. Epifieln 2 Hft. od.                         |
| D. 1, 11 T. 302, 215.                                  | Uebersetzung u. Erlänterung d.                        |
| Lexicon, praktifehes, homiletifehes 1, 2 Th. 525, 399. | gewohnl, Episteln u. Evangelien a Hit. 524, 591-      |
| Lichthammer I. Ornithologie, .                         | Sichler L. Trommsdorff.                               |
| Lunzo Acedemia Veneta feu Della Fama 303, 222.         | Spec's auserlesene Gedichte herausgeg, v. Wef-        |
| M.                                                     |                                                       |
| Magazin f. Infectonkunde heransg. v. Illiger           | Jenberg 519, 351.                                     |
|                                                        | Stammtafel d. hochfürftl, Hanfee Sachfen . Wei-       |
| 2 B. 3,4 Hft. 527, 419.                                | mar 5.5, 320.                                         |
| Magold's mathematilches Lehrbuch 2 Th. od.             | v. Steinen Joh, Dieder, fortgesetzte westphili-       |
| - Labrbuch d Elementar - Geometrie u.                  | fchen Geschichte, herausgeg. v. Weddigen              |
| Trigonometrie 304, 229.                                | 5 Th. 1 Abth. f. Weddigens paderbornische             |
| Martens Beschr. u. Abbildung e. fonderh. Miss-         | Gelchiehte.                                           |
| gestalt, d. mannl. Geschlechtstheile v. Mar.           | T.                                                    |
| Dor. Derrier 3:5, 3:9.                                 | Trommsdorff's dentiche Landwirthichaft a B. od.       |
| Meil's Unterricht im Zeichnen s - 3 Hft. 305, 240.     | Deutschlands Gartenschatz heraneg.                    |
| Monorchis v. d. neuengekommenen Hermaphro-             | v. Sickler 2 B. 502, 281-                             |
| diten in d. Charité zu Berlin 315. 319.                | υ.                                                    |
| Moreau Saint Mery f. d'Azara                           | Usbungen d. Andacht f. Communionbuch.                 |
| Muller's, Tucophil, Unterhaltungen ab. d. chriftl.     | Urfachen, fechs, warum das mit d. Privatheich-        |
| Religion 1 Th. 514, 305.                               | te verbundene Beietitgeld follte abgeschaft           |
| Rengion i and                                          |                                                       |
| Manch's Reife d. Janger nich Emaus 3:4. 390.           | W. 319 Jul                                            |
|                                                        | Was follen und können hirchen- und Schul-             |
| Niffen's Beschreibung meines fehr bequemen             |                                                       |
| eintechen n. wohlteilen Enterndungelager, 318, 295     |                                                       |
| Nolde's unmafsgebliche Vorfchlage a. Verbeffe-         | Weddigen's Handhuch der hiftor, geograph.             |
| rung d. Medicinalwelens in Bayern 502, 209             | Literatur Weftphalens : Hich. 308 260.                |
| 0.                                                     | padervornische Geschichte, nach                       |
| Oreil's Kanzelvurtrage 523, 380                        | Schadens Annalen 1 Th. 1 Abrh. 308, 26s.              |
| Ornituologie, deutsche, herausg. v. Borkhau-           | Waffenberg L. Spee.                                   |
| fan, Lichthammer, Bekker, Lembke, Bekker               | Hilke's Entwust z. e. zweekmässigen Land-             |
| d. j. 3 - 7 Hft. 327. 409                              |                                                       |
| Ono I. v. Before                                       | M'olemann f. G. febichte u. Politik.                  |
| (Die Summe aller ang                                   | ereirten Schriften ift 85)                            |
|                                                        |                                                       |

# II. Verzeichnis der Buchhandlungen, aus deren Verlage Schriften angezeigt worden.

Anm. Die Zahlen zeigen die Nummer des Stücks an, die eingeklammerten Zahlen aber, wie viele Schriften dessalban Verlegers in demselben Stücke vorkomman,

Akademische Buchh. in Franks. a. d. Od. 305. \_ \_ \_ \_ maue in Marburg 319. Anonymifeha Verlager 5:5-Attenhover in Ingolftant 315.

Baumgirener in Leipzig 315. Beyer u. Maring in Erfurt 300. Bildungsanstalt f. Landfchullehrer in Woldegk 321 (2).

Bohn in Haerlem 307. - in Lubech 313.

Cras in Freyberg 315. Cras n. Gerlach in Frayberg 3.8. Crafine in Leipzig 324.

Curt in Halla 310. Darumann in Zullichen 308. Dejuffien in Auton 308. Dieterich in Gottingen 502.

Erbft in in Maifeen 319.

Pleischer der jung. in Lelpsig 306. - Gerh, in Laipaig 325.

Gadicks in Weimer 303. . Gehr in Breslen 312. Gerold in Wisn 3:8.

Göpfart in Jena 321. Graff in Leipzig 526. Guntheriche Buchb, neue in Glogan 308, 344.

Habn Gebr. in Hannover 315, 521. Hauerfen in Anfpach 30%

Hennings in Erfurt 302, 303. Jacobier in Leipzig 325.

Industriesomptoir in Leipzig 302. - - - - - Weimer 306.

Keil in Magdeburg 305. Konig in Strasburg 313. Korn d. attere in Braslau 318, 319.

Kohn in Neu-Ruppin 514.

Langbein u. Klager in Rudolfiedt 309 (2). Lentner in Munchen 324.

Levrault in Paris 300, 525. Loosjes in Haarlem 324. Lübecks Erben in Beyreuth 304.

Mallinekrodt in Dortmund 308. Mantler in Stuttgard 302.

Maurer in Berlin 300. Meyer in Lemgo 308. 320.

Orell. Fafeli u. C. in Zurich 314, 319. 383.

Penli in Berlin 327. Perthes in Hemburg 318. 322 (8).

Pougens in Paris 505.

Quien in Berlin 323. Reicherd in Braunfebweig 327.

Reinicke in Leipzig 320. Ruff in Halle 315.

Schamburg in Wien 50%. Sehmids in Berlin 315. Schniebes in Hamburg 509.

Schreiner in Daffaldorf son, Sebroder in Göttingen gro. Sobubert in Erlangen 303.

Schubotha in Kopanhagan 304, 308. Seyfert in Bremen 510. Sinner in Coburg 512.

Stabel in Warzburg 313. Tefebé in Chemnita 315.

Tauchnite in Leipsig 305. Unger in Berlin 310.

Wappler n. Beck in Wien 504. Weber in Landsbut 304. Wilmenns in Bremen 518.

- - in Frankf, a. M. 518.

# III. Intelligenzblatt des Novembers.

| Ankündigungen,                                                                           |            | Dietrich's Lexic. d. Gartner, u. Botanik 4 B.<br>Dyk's in Leipsig neue Verlegeb. |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Abel's biftor. Gemälde d. Lege u. des Zufte<br>d. weibl. Geschlechte unter ellen Volkerr |            | Ehrenberg's Reden en Gebildete and. weibl.                                       | 216, 176<br>Ge-       |
| Allwin u. Theodor, e. Lefebuch für Kinder                                                |            | fehlechte                                                                        | 214, 1748             |
| Annalen d. Physik 9 St. 208, 1693, 10 St.                                                | 225, 1815  | - Reden üb, wichtige Gegenflände d.<br>hern Lebenskunfl                          | hō.                   |
| - d. preufe, Staatswirthfeliaft u. Sterifti                                              |            | Engel's Geographie d. entfernten Erdtheile                                       | 014. 1748.            |
| Archiv, nordisches, f. Netnrkunde, Arzney<br>u. Chirurg. herausg. v. Ffaff u. Rudolphi   | 5 B.       | - Handb. d. Geograph. 3 Absh. 5 Aufl.<br>Engelmann f. Kinderfreund               | 207, 1695.            |
| e St.                                                                                    | 205, 1676. | Ephemeriden, ellgemeine geographische to St.                                     | 205, 1675-            |
| Arndt's Reifen durch e. Theil Doutfohl. Ita                                              |            | 11 St.                                                                           | 820. \Bos             |
| u. Frankreichs nous Aufl.                                                                | 215. 1741. | Eschenmayer's Philosophie is ihrem Ueberge                                       | inge                  |
| Baggefen's Gedichte 2 Th.                                                                | 215, 1760. | enr Nientphilofophie                                                             | 213. 1742.            |
| Baumgäriner's in Leipzig neue Verlegeb.                                                  | 222, 1820. | Efper's Schmetterlinge s Ansg. 51 Hft. Sup                                       | ple-                  |
| Becker, de Apostolo Paulo expromissore                                                   | 210, 1713. | ment to Hfr. c Ausg. 76 87 Hft.                                                  | 210, 1717.            |
| - confuete inrementi crednitie:is forz                                                   | nule       | Friefe's in Pirme nene Verlegeb.                                                 | 208. 1701.            |
| edv. Bergerum defenfa                                                                    | 210, 1713. | Frolich's in Berlin nene Verlageb.                                               | 808. 170s.            |
| Berichte, emtliche, n. gutechtliche, u. Abh.                                             | ab.        | Funke's Mythologie d. Griechen u. Romer                                          | 221. IRIA.            |
| d. neue Leselshrart d. Hn. Prof. Olivier                                                 | 223, 1827. | Gedenken e. Hennoveraners üb. d. fein Ve                                         | ter-                  |
| Besenbeck's Religion d. Christen od. Unter                                               |            | land betroffenen Unfalle                                                         | 216, 1762,            |
| d. Frage: ob d. Politive d. Christenthums                                                | blofs "    | Gegenerhlärung gag. d. Erklärung d. Ree                                          | . d.                  |
| f. d. erfte Kindesalter deffetben gehöre                                                 | 208, 1701. | Schrift d. Hn. Paftor Nicolai                                                    | 205, 1690.            |
| Boyeri Supplementa ed Mülleri Promtus                                                    | rium       | Geiftinger's in Wien neue Verlageb.                                              | 2 22 20.06            |
| juris nov. Vol. IV.                                                                      | 210, 1717. | Geifsler's Repertorium d. vorzüglichft. n. n                                     |                       |
| Beytrage z. Gefeli, Hannover im J. 1805. 1,                                              | s Hft      | fien Erfindungen 5 Th.                                                           | 213. 1742.            |
|                                                                                          | 216, 1762. | Geschichte d. feirdl . Landungen in England                                      | 207, 1605.            |
| a. leichtern Ueberficht d. Zustand                                                       |            | Glate f. Tefchenbuch                                                             | 11 - 130              |
| Philosophia b. Anfange d. 19. Jahrh. her                                                 |            | Vater Treumenn                                                                   | 221, 1811.            |
| v. Reinhold 6 Hit.                                                                       | 2 8, 1788  | kleine Geschichten u. Erzihlungen                                                | £ d.                  |
| Bibliothek d. prokt. Heilkunde 9 B. 4 St.                                                | 205, 1678. | Jugend                                                                           | 221, T814             |
| Bode's Burlesken, a. Neujahrsgeschenk                                                    | 207, 1693. | Goes denischer Schulfraund s, 2 Hft                                              | 805. 1690             |
| Rofe's prekt. Handbüchlein f. Landleute, Pa                                              |            | Goldhorn's Excurse z. Buche Jones                                                |                       |
| u. Verwalter                                                                             | 210, 1715. | Gopferdt's in Jene neue Verlagsb. 212, 1753.                                     |                       |
| Breitenbach's Fleischökonomie                                                            | 218, 1789. | Oranamotter s preat. n. meccan. Unterricht i                                     | n d.                  |
| Breitkopf u. Hartel's in Leipzig neue Ver                                                |            | frene. Spreche                                                                   | 212, 2734             |
|                                                                                          | 223, 1831. | Hahnemann Fregmenta de viribus medicame                                          |                       |
| Bufchel's in Elberfeld neue Verlegeb.                                                    | 2 4, 1748. | rum politivis                                                                    |                       |
| Camefina's in Wisn neue Verlageb.                                                        | 220, 1807. | Handlungszeitung, ellgemeine                                                     | 213, 1744             |
| Campement, das große, b. Zeitheyn n. 1                                                   |            | Hartmann's in Barlin neue Verlegsb.                                              | 218. 1785             |
| witz 1750.                                                                               | 210, 1718. |                                                                                  | 214, 1746<br>20, 1806 |
| Carnot Principes fondement. de l'équilibre                                               |            |                                                                                  | : 225, 1851           |
|                                                                                          | 210, 1717. | Helperiden, die, herensgeg. v. Manchart                                          | . 22, 1831            |
| Carallo's Experimentelneturlehre Ueb.                                                    | 216, 1765. | 78t.                                                                             |                       |
| Claudius allgemeiner Brieffteller 7 Aufl.                                                | 212, 1730. | Helfert n. feine Genoffen                                                        | 223, 1825             |
| Codex Augustens, Fortfetenng                                                             | 216. 1767. | Heyer's in Gielsen neue Verlageb.                                                | 2 6, 1766             |
| Crae u. Gerlach's in Freyberg none Verlagel                                              |            | Hildsbrand's Telchenbuch f. d Gefundheir g                                       | 214, 1749.<br>knfl.   |
| Dernmann's in Züllichen neue Verlageb.                                                   | 208, 1702, |                                                                                  | 0.0                   |
| Degen's in Wien nene Verlegeb.                                                           | 222, 1821. | - Encyklopadie d. gefammten Che                                                  | 212, 1734             |
| Dietrich's Modeblumen 5, 6 Hft.                                                          | 215, 1759. | 2 Th. 1 Hft.                                                                     | 214. 1751.            |
|                                                                                          | 01 -/09-   |                                                                                  |                       |

Otto's wallfishding Any

Hildr's Handala-Magazin to Se

| Walter Standard Mag-210 10 00                  | 200, 2074. | One a roundanile Trusting at braue day          |              |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Hochheimer's Handbuch d. Chemie 2 Th.          | 207, 1696. | trie                                            | 225. 18cp.   |
| Hofer's Riesengebirge in flatift. geogrepb.    | u.         | Palifot Beauvois Reife nach Benin Usb.          | 825. 1888-   |
| pittoresker Uebarficht                         | 222, 4818. |                                                 | . 1741. 217. |
| Jacobser's in Leipeig naue Verlagab.           | 221, 1812. |                                                 | 1785-        |
| Jackfon's Gefch. n. Heilart d. endem, n. enfte |            | Ploton's Werke, überl. v. Schleiermacher        | 219, t739.   |
|                                                | 210, 1716. | Pöhlmann's Schreibelectionen                    | 207, 1693.   |
|                                                |            |                                                 |              |
| Jacobsen's Handbuch üb, d. prakt, Seerscht     |            | - Unterbalungen e. Lehrere mit fe               |              |
| Englander u. Franzofen                         | 221, 1815. | Schülern üb. d. biblischen Erzihlungen          | 208. 1702.   |
| Industriecomtoir in Leipzig neue Verlagsb.     |            | Ramdohr's Charis s, 2 B.                        | 215, 1759-   |
| - in Weimar neue Verlageb. 22s, 1809.          | 222, 1822. | morelische Erathlungen 1, 2 B.                  | 215. 1759.   |
| Joachim's in Leipelg neue Verlagsb. 221, 1     | 813, 1816. | Reinhold f. Beytrage                            |              |
|                                                | 222, 1821. | Rainicke's in Leipzig nene Verlagab.            | 223, 1878-   |
| Journal d. prakt. Heilkunde 16B. 5, 48t. 17    | B.         |                                                 | 1819- 293-   |
| s St.                                          | 205, 1677, |                                                 | 1829.        |
| f. Freymanter                                  | 212, 1729. | Ricordi della anatomia chirurgica - racolti     |              |
| - meues allgemeines d. Chemie a Hft.           |            |                                                 |              |
| - nenes J. d. Chirurgie, Araneykun             |            | Vic. Malacarne                                  | 210, 1718.   |
|                                                |            | Roux Fazillac Hiftoire de la guerre de lept     |              |
|                                                | 208, 1700. | Ueb.                                            | 210, 1717.   |
| Kinderfreund, neuer, heranagegeb. v. Eng       | ol-        | Radiger's aftron, Anzelge u. Beschreibung       |              |
|                                                | 220, 1807. | großen Sonnenfinfternife 1804.                  | 213, 1829-   |
|                                                | 206, 1687. | Radolphi f. Archiv                              |              |
| Kupferfliche, neue 206, 1683. 218, 1790. :     | 225, 1831. | Ruff's in Halle neue Verlageb.                  | 214, 1751.   |
| Lange's u. Mofes Israel's neuelter Entwurf all |            | School f. Archiv .                              |              |
| Manzen, Langenmasise n. Handelsgewich          |            | Schelle's Anleit, e. Erlernung d. franz, Spre   | cha          |
|                                                | 813, 1745. | als Mustersprache                               | 222, 1819.   |
| Leben u Thaten d. berächtigten Ränbers Jo      |            | Schonk's Taufbuch f, chriffl, Beligioneverway   |              |
|                                                |            | Scheng 1 Tantonen I' cultur Wendloueseller      |              |
|                                                | 210, 1714. |                                                 | 216, 4763.   |
| Lebenabeschreibungen merkwürdiger n. berühr    |            | Scherer f. Schriftforfcher                      |              |
|                                                | 8. 1786.   | Schlegel fib. d. Nutsen d. Annäherung d. m      |              |
| Louch's Syftom d. Handels s, 2 B.              | 218, 1785. | rern christl. Religionapartheyan                | 213, 1745.   |
| Lindheimer's Freundschaft u. Liebe, e. Familie | n-         | Schiffarth - Bilderbuch bd. nantileher Kine     | ler-         |
| gemälde                                        | 210, 1716. | freund                                          | 210, 1716.   |
| London u. Paris 2 St. 205, 1676. 3 St.         | 220, 1805. | Schlichtegroll's Nehrolog d. Deutschen f. d. :  | igte         |
| de Luc Introduction à la Physique Ueb.         | 112, 1734. | Johnh. 2 B.                                     | 215, 1759-   |
|                                                | 208, t703. | Schreber's Saugsbiere 2 Ausg. 21 Lfr. 3 Ausg. 7 |              |
|                                                | 208, 1698. | 87 Hit.                                         | 210, 1717.   |
| Mahimann's Erzählungen u. Mährchen 2 Bdcb.     |            | Schreger's Synonymia anatomica                  | 207, 1695.   |
|                                                | 210, 1718  | Schreiben d. kurhennöverschen Kunftdrechel      | are          |
| Melacarne f. Ricordi                           |            | C.                                              | 216, 1762.   |
|                                                | 106, 1687. | Schriftforfchar, der, beraneg. v. Scherer 5 St. |              |
| Mathilde par l'auteur du Journal de Lolotte 2  |            |                                                 |              |
|                                                | 221, 1813. | Schwager's Reifen ab. Bielefeld, d. Münfterla   |              |
| Mockel's Berechnunga Tabellan üb. d. Interuf   | a-         | d. Graffchoft Mark                              | 214. 1752.   |
| rium b. Kanfen auf Tagaelten                   | 212, 1731. | Seidel's neuer Orbis pictus in feels Sprachen   | 218. 1789.   |
| Montague, Lady, Werks, Ueb.                    | 225, 1828. | Skolka's fonderbare Naturerfehrenungen z. I     | Jn- +        |
| Mofes Israel I. Lange                          |            | tarhaltung u. Belehrung f. d. Jugend            | 218, 1788.   |
|                                                | 16, 1767.  | Sörgel's allgemeine Zeitnug 2:6, 1761.          | 222, t817-   |
| Müffen wir nicht v. England getrennt werden    |            | Steinachar's in Leipzig neue Verlageb.          | 216, 1762. 4 |
|                                                | 16. 1767.  | Stephani's ficbende Wandfibel                   | 222. 1888.   |
|                                                |            | Störchel's Lebenskingheit                       | 222. 1822.   |
|                                                | 16, 1765,  | Tageszeiten, die, geschildert von Jean Paul,    |              |
| Neuefie u. Nützlichfte, das, d. Chemie, Fabril |            | Binkellinger                                    |              |
| wiffenfchaft, 1-7 B.                           | 118. 1785. |                                                 | 217, 1784-   |
| Niemann's Schleewig - Holfieinische Vaterlands | J+ .       | Tafchenbuch f. d. dentfobe Jugend auf 18        |              |
| kunde 2                                        | 16. 1767.  | herausg. v. Glatz                               | 210, 1718.   |
| Obfigartner, denticher 9 St. 2:                | 20, 1804.  |                                                 | 216, 1767.   |
| Opie, Mrs. Vater u. Tochter, e. Familiengemald | . 5.4      |                                                 | 220, 1806.   |
|                                                | ng. 1704   | Ueber d. Sperrung d. Elbe u. Wefer              | 216, 1762.   |

| Unger's in Ber'in neue Verlageb.      | 208, 1700, 1703. | Cirt a                                      |   |             |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---|-------------|
| Vahl Enumeratio plantarum val ab      | allie met ale    |                                             |   | 306, 1686   |
| · iplo upferesterum T. I.             |                  | Glafer zu Helmftase                         |   | 206, 1687.  |
| Varkandiger, der                      | 215, 1759,       | Gmelin zu Carlaruhe<br>Goffanz zu Paris     |   | 813, 1739.  |
| de l'incent's, Bory . Reife nach Afri |                  | Gunther in Helmstädt                        |   | 209 1718.   |
| voigst biaganin d. Naturkunde 8. 0    | St. 205. 1573.   | Gutherlow zu Warzburg                       |   | 220, 1804.  |
| 10 81.                                | 977. 1017        | Gayart zu Paris                             |   | 20h, stigg  |
| We'tmann, der, e. Gefchichte a. d. I  | ned e-n          |                                             |   | 215, 1758.  |
| Wesel's Syftem der empir. An          | branala-i-       | Haine su Warsburg                           |   | 917, 1782,  |
| 1 Houpith.                            |                  | Hartmann in Stutigarde                      |   | 213 1740.   |
| Widersprecher, der, 2B. 3 St.         | 218 1790.        | Henri zu Paris                              |   | 815. 1758.  |
| Zoitung, a'lgemeine, niederrheinisch  | 920, 1805.       | Heymann zu Trieft.                          | - | 210. 1500.  |
| fche f. Handlung u. Politik           |                  | Hofftätter zu Wien                          |   | 207, 1692.  |
|                                       | 914. 1745.       | Hoppe zu Regensburg                         |   | 215, 1739.  |
| Beförderungen und Ehrenbez            | PHOTHECON        | v. Hoven zu Ludwigeburg<br>Hafeland zu Jena |   | 020 1804.   |
|                                       | agangen.         | Hupka zu Wien                               |   | 217. 1781.  |
| Adam zu Paris                         | 209, 1712.       |                                             |   | 207, Itigs. |
| Adami su Craceu                       | 207. 69.         | Jacobsen zu Altona                          |   | 215, 1740,  |
| Adler su Schleswig                    | 215, 1758.       | v. Jenifch so Wien                          |   | 207, 1694.  |
| Akerblad zu Paris                     | 817, 1782.       | Jumelin zu Paris                            |   | 209, 1712.  |
| Albrecht zu Hildesheim                | 209, 17:1.       | Klaproth su Berlin                          |   |             |
| Buufe zu Moskau                       | 214, 1726.       | Kleffel zu Goldberg                         |   | 217, 1782.  |
| Blanc su Montpellier                  | 215, 1758.       | v. Klinger zu Petersburg                    |   | 206, 1687.  |
| Blumbof zu Heimstädt                  | 817, 1782.       | Klipftein zu Darmftade                      |   | 911, 1727.  |
| Bellermann zu Erfurt                  | 206, 1686.       | Kranke zu Darmfladt                         |   | 219, 1799.  |
| Bergfiedt zu Stockholm                | 217, 1782.       | Landry zu Paris                             |   | 219, 1800.  |
| Bökmann zu Carltruke                  | 213, 1759.       | Laplace zu Peris                            |   | 209. 1712.  |
| Boeillon Lagrange zu Paris            | 915. 1758.       | Laran zu Peris                              |   | 209, 1712,  |
| Bourist su Peris                      | 215, 1758.       | Laugier zu Poris                            |   | 209, 1712.  |
| Boyfen zu Schlaswig                   | 215. 1758.       | Lebrecht zu Petersburg                      |   | 215, 1758.  |
| Brongnised au Paris                   | 2-5-1758-        | Luce zu Paris                               |   | 211, 1727.  |
| Brewfier zu Brochin                   | 215. 1758.       | Lutterath zu Mahlbaufen                     |   | 209, 1712.  |
| Brown sa Dublin                       | 815, 1758.       | Manthey su Kopenhagen                       |   | 206, 1686.  |
| de Carro su Wien                      | 211. 1726.       | Molierean an Paris                          |   | 215, 1740.  |
| Cafiel zu Peris                       | 200, 17:5.       | Monge zu Paris                              |   | 209, 1712.  |
| Ch .mpagni zu Paris                   | 200, 17:2.       | Manch an Alidorf                            |   | 209. 1712.  |
| Charadame zu Paris                    | 815, 1768,       | Mufaus zu Gielion                           |   | 813, 1740.  |
| Colland su Crecan                     | 207. 1641.       | Neuffer zu Weilheim                         |   | 219. 1800.  |
| Crufius in Wien                       | 811, 1716.       | Ofterlen zu Got ingen                       |   | 213. 1740.  |
| Dalmas zu Petersburg                  | 211, 726.        | Parquich zu Ofen                            |   | 217. 1782.  |
| Dannenmayer zu Wien                   | 807. 10g2.       | Paulus su Jena                              |   | 207. 1692.  |
| Deges zu Bayrauth                     | 209, 1711.       | v. Penkler zu Wien                          |   | 217, 1781-  |
| v. Dembfcher zu Trevilo               | B11, 1726.       | Piderit au Cassel                           |   | 207, 1602.  |
| Dasm uniers zu Paris                  | 209, 1712,       | Pontin su Montpallier                       |   | 813. 1740.  |
| Dietrich su Prag                      | 213. 1739.       | v. Prandas su Wien                          |   | 215- 1758   |
| Domairon zu Paris                     | 209, 1712,       |                                             |   | 207, 4691.  |
| Dubas zu Paris                        | 209, 1712.       | Rapp zu Göttingen<br>Reich zu Berlin        |   | 843. 1740.  |
| Duboucquat zu Paris                   | 209, 1712,       | Rein su Denzig                              |   | 217, 1782.  |
| Duport zu Paris                       | 209, 1712.       |                                             |   | 206, 1586.  |
| Egger au Wien                         |                  | Roufe an Göttingen                          |   | 817, 1784.  |
| Ekitein zu Posth                      | 207, 1691.       | Rey zu Montpellier                          |   | 215. 1758.  |
| v. Engel zu Wien                      | 107, 1692,       | Rhöner zu Oettingen<br>Röderer zu Parie     |   | 200, 1712,  |
| Eschko zu Borlin                      | 211, 1716.       |                                             |   | 205. 1718.  |
| Figuier zu Montpellier                | 913, 1740,       | Houffel su Paris                            |   | 200. 1712.  |
| Fifcher zu Mayng                      | 215 1758-        | Ruft zu Cracau                              |   | 207. 1691.  |
| Flatt in Tabiogen                     | 206, 1688.       | Schaub su Caffel                            |   | 213, 1740,  |
| Goyert zu Heiligenstade               | 220, 1804,       | Schoide an Cracau                           |   | 807, 1691.  |
|                                       | 209, 1711,       | Scholling zu Jena                           |   | 217, 1784   |
|                                       |                  |                                             |   | /, 1/04     |

Schle Ogic

| Schlegel zu Kirchheim                       | 411 |    | 209. 1712.               | Farren Cheetham zu Stockport                      | <br>815, 1753,             |         |
|---------------------------------------------|-----|----|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| v. Schraud au Pefth                         |     | 14 | 211, 1726.               | Fearon sit Loudon                                 | 210, 1798.                 |         |
| Schloser zu Gottingen                       |     |    | 217. 1782.               | Fordyee su Loudon                                 | 2.9. 1745                  |         |
| Scholtes zu Hildesheim                      |     |    | 209, 1711.               | Fowler zu London                                  | 215. 1755.                 |         |
| v. Siehold zu Würsburg                      |     |    | 211, 1786,               | Garnett au London                                 | 219. 1795.                 |         |
| Siement au Goeler                           |     |    | 206, 1688.<br>206, 1686. | Garnham zu Edmunds                                | 219 1795                   |         |
| Sniadecki zu Crzcau                         |     |    | 207, 1691.               | Grddes, Alex.                                     | 219, 1794.                 |         |
| Solion zu 1. aneburg                        |     |    | 817, 1782.               | Girtin su Londou                                  | \$19, 1796.                |         |
| Sprickmann su Heiligenfladt                 |     |    | 200. 1711.               | Hall su Manchefter                                | \$15. 1755-                |         |
| Steinh-il zu Stuttgardt                     |     |    | 220, 1804.               | Hamilton su London                                | 219, 1708.                 |         |
| Storkowits an Prog                          |     |    | 213, 1740.               | Heberden zu London                                | 215, 1756.                 |         |
| Szening zu Pefth                            |     |    | 207. 1692.               | Hole su Esmouth                                   | 219, 1799.                 |         |
| Thibaut in Jons                             |     |    | 220, 1804.               | Holliday su London                                | 218. 1754-                 |         |
| Trouchet zu Peris                           |     |    | 909 1712.                | Hollifgshead an Chorley                           | \$19, 1745.                |         |
| Truffon au Paris<br>Tschtebotarew au Moskan |     |    | 215, 1758.               | Holt zu Liverpool                                 | 815, 1754.                 |         |
| Talla su Carleruhe                          |     |    | 211, 1727.               | Hunter zu Briftol                                 | 219, 1796.                 |         |
| Fanguelin in Paris                          |     |    | 213. 1740.               | Hurdis au Buckland                                | 215, 1757.                 |         |
| Vetter zu Gracau                            |     |    | 215, 1758.               | Jean zu Hempfierd                                 | 219, 1745.                 |         |
| Virenque zu Moutpellier                     |     |    | 207, 1691.               | Jophson bey Dubliu                                | 219, 1799.                 |         |
| W achter in Wien                            |     |    | 215, 1758.               | Johnstone zu Woroester<br>Ironside zu Twickenham  | 219, 1794                  |         |
| de M'ailly zu Paris                         |     |    | \$11,-1725.              | Kinkebrock zu Loudon                              | 219, 1799.                 |         |
| v. Weiffenborn zu Erfurt                    |     |    | 206, 1686,               | Knowles an Ely                                    | \$10, 1705.                |         |
| IT eiff-nbruch zu Darmfladt                 |     |    | 219, 1800.               | Laclos an Tarento                                 | 209, 1711.                 |         |
| IT illish au Petersburg                     |     |    | 211. 1727.               | Langley au Merlow                                 | 215, 1755.                 |         |
| Wolf-am su Kontgeberg                       |     |    | 206, 1687.               | Lochner su Naruberg                               | 217. 1781.                 |         |
| Wrede zu Berlin                             |     |    | 213, 1740.               | Layard su Greenwich                               | 219, 1793.                 |         |
| Ziegenbein zu Brounschweig                  |     |    | 206 1687.                | su Briftol                                        | \$19. 1798-                |         |
| Ziemffen zu Greifswalde                     |     |    | 206, 1687.               | Lowellyn su Leominster                            | a10, 1797.                 |         |
| Zirsge zu Wizn                              |     |    | 207, 1091.               | Mackenzie zu Cromerty<br>Malton zu Dublin         | 219. 1797.                 |         |
|                                             |     |    |                          | Manning su Godelming                              | 215, 1751.<br>215, 1750.   |         |
| Todesfälle.                                 |     |    |                          | Marriott su Twinfted Hall                         | 219, 1748                  |         |
| Alfieri su Florenz                          |     |    | 115, 1739.               | Mayer an Nürnberg                                 | 817, 1780.                 |         |
| Amner zu Hinckley                           |     |    | 219, 1799                | Mayer zu Nürnberg<br>Mayo, Herbert, zu Tollisbury | 219, 1795.                 |         |
| Andrews an Shew Place                       |     |    | 215, 1753.               | de Meilhan zu Wien                                | 109, 1'10,                 |         |
| Arnold zu London                            |     |    | 219, 1796                | Miller au Glasgow                                 | \$15, 1755.                |         |
| Bage zu Elfort                              |     |    | 225, 756.                | Moffatt su Melmesbury                             | \$19, 1797.                |         |
| Bagfhaw Stevens zu Seckingdon               |     |    | 215. 1753.               | Mondini su Bologus                                | 109, 1710.                 |         |
| Bagot su Londou<br>Bandini su Florens       |     |    | 219. 1-91.               | Moore zu Londou<br>Montague Mre zu London         | 219. 1795<br>115. 1753     |         |
| Rarker an London                            |     |    | Bog. 1710.               | Moore su Liskeard                                 | 219. 1796.                 |         |
| Barrett au Northiam                         |     |    | 215, 1757                | Moore zu Richmond                                 | sin, 1794.                 |         |
| Rarire en London                            |     |    | Big, 1795.               | Morgan su Kuigisbridge                            | 219. 1791.                 |         |
| Ramifhill an London                         |     |    | 215, 1757.               | Mofs su London                                    | 119, 1794                  |         |
| Beyley an Buxton                            |     |    | 219, 1795                | Murray su London                                  | 119, 1794-                 |         |
| Bedford, Herang                             |     |    | 219, 1791-               | Muffolini an London                               | 119, 1799-                 |         |
| Bentley zu Lordon                           |     |    | 219. 1798                | Neumann zu Königsberg<br>O'Leary zu London        | 117. 781.                  |         |
| Berdmore un London                          |     |    | 219 1793.                | Orme cu Greet - Ealing                            | 215. 1754-                 |         |
| Bermitter an Stuttgardt                     |     |    | 217. 1786.               | Parker su Coventry                                | 815 1755·                  |         |
| Blayney zu Po flot                          |     |    | 215 1753.<br>215, 1756.  | su London                                         | 919, 1°95-                 |         |
| Boys zu Saudwich                            |     |    | \$19. 1748.              | Paterfon zu Loudon                                | 119. 1796.                 |         |
| Brosen zu Walworth                          |     |    | 215, 1756.               | Pearfon su Moorgreen                              | 215 1757.                  |         |
| Butler zu Hereford                          |     |    | \$19, 1797.              | Petrini zu Rom                                    | 289, 1710.                 |         |
| Cadell zu London                            |     |    | 219, 1797.               | Puteney su Blaydford<br>Bichardfon su London      | 215, 1757.                 |         |
| Cambridge su Twicksnham                     |     |    | 219, 1795.               | Richard on zu London                              | -819, 1799-                |         |
| Chapone, Hefter                             |     |    | 915. 1757.               | Robertson zu Horncaftle<br>Robinson zu London     | 115. 1755-                 |         |
| Cheljum su Droxford                         |     |    | 215, 1767.               | Romney su Kendal                                  | 219. 1796.                 |         |
| Clay, Sophia                                |     |    | 119. 1795.               | Rookes za London                                  | 115. 1754 .                |         |
| Cockin an Kendal                            |     |    | 215. 1754.               | Ross su London                                    | <br>\$19, 1795-            | 1.      |
| Cocking an Loudon<br>Cooper au Worlington   |     |    | \$19 1793.               | Rudder zu Cirencefter                             | # 15. 1764·                | -       |
|                                             |     |    | 215. 1756-               | Sera au Nürnberg                                  | \$17. 1780.                |         |
| Darm n. Erasm.                              |     | *  | 219. 1794                | Sew Il zu London                                  | 219, 1797.                 |         |
| Dermody au London<br>Donaldfon au London    |     |    | 215, 1756.               | Shaw an Hatthorn                                  | zig ingh.                  |         |
| Drake su laleworth                          |     |    | 215. 1750.               | Skrine zu London                                  | \$19. 1799-<br>\$14. 1794- |         |
| Eifenbach zu Nürnberg                       |     |    |                          | Spanin zu Louth                                   | 215. 1756.                 |         |
| Emerion 2. Newcastle                        |     |    | 2 7, 1781,               | Staumon su London                                 | 115 1754                   |         |
| Erskine zu Edinburgh                        |     |    | 219, 1797.               | Stonestreet zu Clapham .                          | 210, 1705-                 |         |
| Fabroni zu Pifz                             |     |    | 309, 1711.               |                                                   | Strutt                     |         |
|                                             |     |    |                          |                                                   |                            | TOW CO. |

|                                                                                                                 |              | Gedächtnissteyer                                                                                           | A 'Kranna            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Stratt an London                                                                                                | 019, 1796.   | d. Kaifere                                                                                                 |                      |
| Swinburna auf Trinided                                                                                          | 019. 1799.   | Wineshare University Meanful                                                                               | 211, 1724.           |
| Talbert zu Lemberg                                                                                              | 019. 1710.   | Octiola's Wolfe, Schumann's, M.                                                                            | aller's Heff-        |
| There an Roxley                                                                                                 | 019, 1797.   | Wittenberg, Universität, Kreyfig'<br>Oslisla's, Wolf's, Schamann's, M.<br>rors, Giefeckes, Naumann's, Rich | hter's . Frita-      |
| Thompson an London<br>Throsby an Leiceller                                                                      | 119, 1797.   | fche's, Staritz, Disp. Feftprogr., 3                                                                       | Magisterpro-         |
| Tone in Offindian                                                                                               | 019, 1797.   | motion u. Overkamp's Gretuletio                                                                            | nelchrift god, 1622. |
| Townfand an Heverfordwell                                                                                       | 415, 1757.   |                                                                                                            |                      |
| Trotter su London                                                                                               | 019. 1798.   | Vermischte Anzeigen u.                                                                                     | Nachrichten.         |
| Turner au London                                                                                                | 119. 1793.   | Anthing's Lebeus u. Militargefeh. d                                                                        | . Fürften Su-        |
| L'elineius hey Barlichem                                                                                        | 013, 1739.   | worow letster Th                                                                                           | 211, 172S.           |
| I olpato zu Wien                                                                                                | 109, 1710.   | Anaeige d. Herausgaber d. A. L. Z                                                                          | - 20B, 1697.         |
|                                                                                                                 | 217. 1781.   | Anzeigen vermifchte 210, 1720. 21                                                                          | 7. 1784. 221, 1815.  |
| Wahefield en London                                                                                             | 215, 1756.   |                                                                                                            | e816.                |
| M'allis zu London                                                                                               | e19, 1793.   | Auction in Ploen 20                                                                                        | 7. 1656. 215, 1760.  |
| Warner en London                                                                                                | 015, 1765.   | Bresieu sı                                                                                                 | 0, 1719. 218. 1794.  |
| If entrky su Longenhannersdorf                                                                                  | £15, 1739.   | rrey berg                                                                                                  | 212, 1736.           |
| Wildbore ou Broughton - Tulney                                                                                  | 019, 1746.   | Wohrd at                                                                                                   | 1. 1736. 222, 0824.  |
| Milliamfon zu Frinam                                                                                            | 115, 1755.   | Frankfurt a. M.                                                                                            | . si6, 1776.         |
| Wood eu Shrewsbury                                                                                              | 415, 1754-   | Posterior Perfer unter d. Kalman                                                                           | 223, 1852.           |
| Universitäten, Akad. u. and. Anstale                                                                            | en           | Bergmann's Reifen unter d. Kalmüc                                                                          | 1737.                |
| Universitaten, Akau. u. anu. Amtan                                                                              | ·CII.        | Beriehtigungen 21                                                                                          | 0, 1720. 214, 1752.  |
| Berlin , franzöhl bes Gymnelinm , Exymen                                                                        | 206 1681.    | Borgia Cardinal lafet d. Verral                                                                            | ichnife fein         |
| - Garnifonfchule, Examen                                                                                        | 206, 1681.   | Borgia, Cardinal, lasst d. Verzei<br>copt. Manuscripte drucken                                             | 207, 1694.           |
| - Landf bullehrer . u. Kauftler-Seminer                                                                         | lum,         | Biicher fo gefucht werden                                                                                  | 223, 4832,           |
| Evenich                                                                                                         | 206, 1681,   | an verkenfen                                                                                               | \$13. 4790.          |
| Caen, Akademie d. Willenscheften n. Ko                                                                          | nfle,        | Cenfurzugelegenheiten                                                                                      | 811, 3785            |
| Preife                                                                                                          | 209, 1707.   | Dermfradt, Gelategebungs - Commi                                                                           | ffion 219, 1800.     |
| Coffel , Anftalt z. Kuhpockenimpfung                                                                            | 213, 1740,   | Druckfelder                                                                                                | 220, 1808.           |
| Calin. Centralichule, Zuftend derleiben                                                                         | 211, 1721.   | Entdechangeexpedition, ruffifche                                                                           | Bog. 1700.           |
| Emmerich , akademifches Gymnefium, A                                                                            | smus         | Etmark's Raife                                                                                             | 2.7, 1779-           |
| Progr.                                                                                                          | 213. 1737.   | Florena, Denkmel a. Andenk, d. D                                                                           |                      |
| Erintt. Akedemie natzl. Willenfch, Sitsun                                                                       | g 200, 1084. | Frorisp's Berichalgung                                                                                     | 215. 1744-           |
| Gefellfchoft, voter'andifche, d. Aerzte u. N.                                                                   | Mar.         | v. Glinka bearbeiset e. Mythologie e                                                                       |                      |
| for icher Schwabene, Preife u. Sitzung                                                                          | 209. 4705.   | tonier                                                                                                     | 211, 17:8.           |
| Gottingen, Univerlitat, Groscurdt's, Bornema<br>Volkmar's, Moller's Dieput,                                     | 217. 1777.   | Gleemeere, befondere, wird in Bol                                                                          | imen gelan-          |
| Grate, Universitat, Errichtung e. Convicts                                                                      | 207 4680     | den                                                                                                        | 220, 1803.           |
| Granoble , Gefellich. d. Willenich. u. Kauft                                                                    | 200. tzak    | Kierulf's kosmopolit. Glaubensbeke                                                                         |                      |
| Groningen, Universität, Munnicks Rede                                                                           | 213, 1737.   | Kirchmayr's Schenkung<br>Kornwage,                                                                         | 217. 1778.           |
| The state of the Colonies Colonies IN                                                                           | steen - /Jt- | Kotoebae's Zaid, ungr. Ueberl.                                                                             | 220, 1805.           |
| Jena , Univerlität , Schmidt's, Schmid's , We ftrand's n. Heinfiet Dieput .u Doctor Pro                         | mor.         | Kurfschien, Entwari e. neuen Ge                                                                            | mishes Ond           |
| Fuchs Vorleiungen                                                                                               | 206, 1681.   | nang                                                                                                       | 1:9, 1800,           |
| Kopsnhagen, Conferverfügung                                                                                     | 217, 1779.   | Literatur - Zeitung , Allgemeine, U                                                                        | nternehmer           |
| Landhousheltungs - Gefellfe                                                                                     | heft.        | Preiseufgabon                                                                                              | 230, 1801,           |
| Preife                                                                                                          | 820, 1802,   | Lubech's patriot Wochenblett f. Un                                                                         | ngern 207, 1693.     |
| Leipzig, Jeblonowskifehe, Gefellscheft d.                                                                       | Wif-         | v. Lwow Tampel rnfufeher Helden                                                                            | 211, 1798-           |
| fenscheften, Preile                                                                                             | 206, 1685.   | Medrid, Ausarbeitung d. Generalk                                                                           | arte v. Spe-         |
| Levdan, Universität, Sandifort's Rede                                                                           | 215, 1737.   | nien                                                                                                       | 217, 1784            |
| München, Akademie d. Willenfelt, Siteung                                                                        | 206, 1684,   | Moos, itlandifches in Spenien                                                                              | 220, 1904.           |
| - Bildergellerie                                                                                                | 209. 1710.   | Nachrichten, vermifchte 213, 174                                                                           | 0. 1741. 215. 0758-  |
| Nurnberg, Geseilseh. z. Beforder, veterland<br>duftrie, Sitzung<br>Peris, jmistische Universität, Preisvertheil | . In-        | Nekrolog englischer Gelehrten 24                                                                           | 5. 0755- 2tg, 0793-  |
| duffrie, Sitzung                                                                                                | 206. 1f84.   | Neuholland, Zeitung                                                                                        | 209. 1712.           |
| Peris, intiliticha Univernitat, Preisvertheil                                                                   | 211, 4723.   | Orthmann's Schenkung                                                                                       | 217. 1778-           |
| - Nettenalinititut, Pretie 200,                                                                                 | 1095, 1080,  | Paris, none polit, Zeit, in doutich.                                                                       | Spreche 207, 1694-   |
| - Prytenée v. St. Cyr                                                                                           | 211, 0723.   | - neue Journele                                                                                            | 209, 1712            |
| - Varordnungen, den öffentlichen Ut                                                                             |              | Phermacopoes batave, Vollendung                                                                            | derfelb. 213, 1741.  |
| richt batreff,                                                                                                  | 811, 1725,   | Quadal's hunftansftallung s. Petersb                                                                       | tirg 209, 1710.      |
| Petersburg, Akedamie d. Künfte, Verfamm<br>Austheil. d. Praife                                                  | 219, 1709.   | Overfel's Naturbeschreibung v. Lap                                                                         |                      |
| Pefth. Univertität, Plan e. prekt, Inflit.                                                                      | . d.         | Haphael's heil, Hieronymne<br>Hafumowski, Gref, boten. Garten an                                           | Garinha 210 2759     |
| Sindium d. Landwirthichaft                                                                                      | 207, 1689.   | Reinhard's in Streftburg Notendrus                                                                         | COLUMN 219, 1703     |
| Pr. faburg, Szecheny ifche Nesionalbibliothel                                                                   | 207, 16po.   | Schneiders gricon, deutsch, Worterbu                                                                       | oh sairdine          |
| Stockholm, neue Cenfurordnung                                                                                   | 217, 4778.   |                                                                                                            |                      |
| Strefeburg, Universität, neue Organifation                                                                      | 217, 0777,   | Samfich v. Sard, Les, Gedishes                                                                             | 811, 1787.           |
| Triett, Aicadia Romeno Sonziaca, e. gele                                                                        | brie         | Samffich v. Sard, Lez. Gedichte<br>Thermolampen, Verfuelt mit denfelb                                      | en in Nürn           |
| Gefellfchaft                                                                                                    | 207, 1689.   | b•rg                                                                                                       | 213, 1730.           |
| Verfailles, ökonom. Gefellfch. id. Seine n.                                                                     | Difa         | Wihorg's Kornwege                                                                                          | 2 20. 1 Apt.         |
| Depart Proife                                                                                                   | 206, 1686.   | Wien, Erleubnels e. Druck der L.                                                                           | ipiakyicheu          |
| Wian , Stipend enfond f. Studierende                                                                            | 207, 1689.   | Kerten                                                                                                     | 007, 1694            |
| - Cerifican Rollen                                                                                              | 207. 1690.   | Hierarifelies Wochenblett                                                                                  | 111, 1727.           |
| Commission z, Einricht. d. Religion                                                                             |              | Wolffsfohn's chirarg. Apperatheften                                                                        | 80G 470B             |
| terrichie                                                                                                       | 207, t693.   | Zambeccari Fr. Graf, Nachrichton                                                                           | on demiel-           |

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnarttags, den 1. Desember 1803.

# NATURGESCHICHTE.

YARHOUTH, b. F. Rush: A fynopfis of the British Fuci, cont. a Decription and Hillory of all the hitherto discovered Species, together with some flight Remarks upon their Physiology, by Datofon Turner, Elq. A. M., M. of the happer. Acad. Nat. Cur. etc. 1802. 2 V. M. 8.

n der Erwartung, dass endlich einmal ein Mannauftreten werde, der mit nöthiger Sachkenntnifs und Hedwigischem Scharffinn und Muthe ausgerüftet, zur Errichtung eines festern Gebäudes der Algologie Hand anlege, fieht Rec. mit Danke zu, wie bald von diefem beid von jenem ein Beytrag an Materialien in das Magazin der bisherigen Vorrathe niedergelegt wird. Unter dem mehr oder weniger Brauchbaren, dem Roben und Bearbeiteten, was feit einiger Zeit herausgekommen ift, zeichnet fieh aber Hn. Turner's Werk nicht allein durch den Reichthum, fondern auch vorzüglich in Hinficht auf innern Gehalt ganz befonders aus ; in manches ift schon so vollendet, dass ihm dereinst nur die Stelle angewiasen werden darf, um diefelbe vollständig und schön auszufüllen. Sollte Hr. T. daher wirklich einmal den Vorfatz, eine Geschichte der Tange zu schreiben, realisiren, wie eine Aeufserune auf S. 6. der Einleitung es boffen läfst: fo kann Rec. aus voller Ueberzeugung der Algologie Glück dazu wünschen, da Hr. T. durch feine Verbindungen mit mehrern eifrigen Forfchern unter feinen Landsleuten: durch die Einsicht in einige altere, und in das Linneische Herberium; in die, an Schutzen aus allen Welttheilen reiche Bankfische, und in die benachbarren Sammlungen französischer Pflanzenkenner; vomebalich aber durch seinen Wohnort an einem Meere, welches fo reich an diesen Producten ift, und wo er diefelbett durch alle Stationen, ihrer Dauer hindurch verfolgen kann, fich im Stande befindet, etwas ganz Vorzügliches vornebmlich in Ansehung des noch immer nicht genug aufgehellten physiologischen Theils derfelben, zu leiften.

In der Einleitung theilt der Vr. einiges zur Geklichte der Facologie (fielkorige mit. Sausst Gottkich Gweits», den man mit Recht als den Vater derfelken anfeitet, fiarte zu frich für diefelbe, und es ift fehr
za bedauern, daß fich in fein berühntes Werk Hifteza bedauern, daß fich in fein berühntes Werk Hiftezie Facoraus einige fehr unsagenehme Verwirungen
der Synonyme und der Beziehungen zwischen Text
und Kupfertaßen eingeschlichen haben, wornsa mehrere Irribinser entstanden, durch welche Liant felbß
A. L. Z., 1893. Wierrer Basd.

nachher irre geleitet wurde, dessen Herbarium aus eben diefer Urfache eine fehr unfichere Auctorität geworden ift, weshalb es, nach des Rec. Meynung, zu wünschen ware, dass man sich mehr an feine Beschreibungen und Citate, als au die, oft ganz unter cinander verschiedene, mit einem Namen bezeichneten Specimina feiner Sammlung halten müchte. Was Woodward und Goodenough zur Aufklarung diefer Verwirrung gerhan haben, ift den Fucologen bekannt. so wie die frühern Bearbeitungen Hudson's und Lightfoot's und die fpätern Bemühungen Stackhousens und Velley's die Anzahl und nähere Kenntnifs diefer Gewachfe ansehnlich erweitert haben. Auch die in Beurschland von Hu. Pref. Esper unternommene Beschreibungen und Abbildungen der Tange, von welchen jetzt funf Hefte erschienen find, nebit dem, was Gunner in der Flora Norwegica, Wulfen in den Jacquinifchen Collectaueen, Rath in feinen Schriften und die Vf. der Flora damica über diesen Gegenstand mirgetheilt haben; alles diefes wird von dem VL als fchätzbarer Beytrag zur nabern Bekanntschaft mit diesem Gegenstande gewürdigt. In Ausehung der Phyfiologie der Tange beschränkt er fich für diesemal auf einige Bemerkungen über eine noch zu machende zweckmassigere Eintheilung der großen Familie der Waster-Algen: über die noch immer dankle Kenntnifs der verschiedenen Gefüsse in den Tangen; das Wachsthum und die Erzeugung derfelben aus Samen nach Stackhousens Beobochtung, (worüber man auch Roths neue Beyträge I. Th. S. 30. nachlesen kann); die Verschiedenheit des Wobnorts der Tange und der Maunigfaltigkeit derfelben an einem und ebendemfelben Platze; das an den verschiedenen Stellen verschiedene aufsere Ansehen, Grofse und Textur einer und derfelben Art ; und der einen vor der andern ; die Farbe, die Zeit der Fructification, die bey den meiften in die Wintermonste, bey audern aber gegen den Herbit fälk; den ökonomischen Gebrauch einiger Arten zum Futter fürs Vieh und zur Nahrung für die Menschen, zur Gewinnung eines guten Dungers und des unter dem Namen Kelp bekannten Afchenfalzes. fo wie endlich über den von Dr. Priefiley behaupteten Einfluss der Seegewachse auf die Veränderung der Lufunaffe,

Die nun folgende Ueberficht llefert unter der Auffehrlit: Feliis diffinette, 22 Arten; foliës amitis, 9; fronde aleia, 6; frande plane enervi, 17; fronde conpreffa, 11; und unter fronde tereti, 23; zufammen allo 78 Arten aufere mehrern Vereitäten bey einer jeden derfelben. Die Zahl der letzten Abthrilung, die

Ggg ver

verfchiedene Species der von dem Hn. Dr. Roth aufgestellten Gattung Ceramium enthält, könnte füglich noch mit-mehrem Arteit vernecht werden, die der VF, aber lieber zu den Conferven zahlen will, für welhe, und das Ceramium R. jedoch, wie es Recensenten fcheint, die ausen ansitzende Fruchtkapsel ein fiehr charakteristliches Tremungszeichen abgejebt.

Rec. will bey Aufzählung dieser Arten und ihrer Eigenthümlichkeiten fich fo kurz als möglich faffen, und in Anschung der Synonyme hloss auf die in den Händen der meisten deutschen Fucologen befindlichen Esperschen Abbildungen sich beschräuken, um dieses Werk dadurch für die Besttzer desto nutzbarer zu machen. 1) Fucus Sinuolus. (F. Palmettae var. Esp. Tab. 42.). Bey diefer Species erschelnt schon gleich eine von den Verschiedenheiten, die zwischen Linnés Beschreibung und den in seinem Herbario befindlichen Pflanzen mehrmals statt findet. Die Beschreibung, die er von seinem F. rubens giebt , passt genau auf dlese vorliegende Art, und doch findet fich in feinem Herbarium unter dem Namen F. rubens der Lightfootifche F. prolifer! 2) F. fauguineus. (Esp. T. 38.) etne der schonsten Arten. Die Fructification besteht in reftichten Kapfeln, die an der Mittelribbe im Februar und Marz erscheinen. 3) F. ruscisolius. Von Hn. Turnern mit Recht von dem gleichsolgenden getrennt, so fehr beide auch, ihrem aufsern Habitus nach, verwandt zu feyn scheinen. 4) F. hypogloffum (Efp. T. 120.) Die doppelte Art der Fructilication, die Woodward und Goodenough bey diefer und der vorigen Species annehmen, wird durch die neuesten Beobachtungen fehr zweifelhaft, und Hr. T. vermuthet, dass die aus den Kapfeln getretenen Sammenkörnchen fich vermöge eines eigenthumlichen ftarken Schleims an die Oberfläche der Frons anlegen (um daselbst gleichfam eine Art von größerer Zeitigung zu erlangen). 5) F. Palmetta. (F.Jp. T. 40. excl. omn. Synon.). 6) F. membranifolius (Efp. T. 115.) mit vier Abarten, die Rec. , welcher dielen Tang an den Kuften der Office haufig eingesammelt hat, noch mit verschiedenen, ganz abweichenden Exemplaren vermehren könme. Es erfodert viel Vorfichtigkeit, die unfruchtbaren Specimina desselben von einigen Spielarten des F. crifpus zu unterscheiden. Die vom Vf. geausserte Vermuthung, dass Gunners F. ovinus zu seiner dritten Variation gehören möchte, kann Hr. R. durch die Verlicherung berichtigen, dass jener Tang kein anderer als F. palmatus fey, wohin der Vf. ihn auch, obwohl zweifelhaft, felbit gezogen hat. Vergl. S. 175. 7) F. ova-Hs. (F. uvarius Elp. Tab. 78: fig. 1. excl. Syn. Linn.) Rec., welcher in feiner Sanunlung den achien Wultenichen F. botryoides aus dem a friatischen Meere, (wo die Specimina nur klein vorkommen) und aus der Gegend von Touloufe (wo derfelbe beynahe 2 Zoll hoch wird) a ibewahrt, kann aus der Vergleichung mit dent F. ovalis, den er aus England und von Bayonne ber befitzt, verfichern, dass beide in mehrern Sincken verfchieden find. Ob indefs, wie Hr. T. behauptet, F. botrnoides Wulf. Parmius L. eln Zoophyt iev , mufs

er dahin gestellt seyn lassen. Uebrigens scheinen ihm alle Esperschen Figuren auf dieser Tofel, ohne Ausnahme, nur eine und diefelbe Species darzuftellen. 8) F. tenuissimus nicht der gleichnamigie Espersche Tal. 101: fundern Hudfon's Ulva capillaris. o) F. Lafephyllus nahe verwandt mit dem vorigen und nächitfolgenden. Hr. T. glauht, er dürfe Hudfon's Ulva rubens als Synonym hinzuferzen. 10) F. obtiefus. (F. Spinosus Esp. Tab. 36. ft 2. opt. excl. Syn. Linn.) Hier werden mehrere Botaniker ibren mit dem Namen F. Spinofus L. hezeichneten und unter demfelben von Hn. v. Wulfen fo vortrefflich heschriebenen Tang herichtigen mullen. 11) F. natans (F. acinarius var. Efp. T. 66. indes fehlen die pori in den Blattern.) Der Linneische Charakter dieser Art ift fo vag ausgedrückt, dass er auf eine große Menge wahrer Species passt. iir. T. trennt daher auch zwey unter diesem Namen im Linneischen Herbartum und bey den Bomnikern bisher vermlichte wahre Arten, von denen er die mit mehrern breiten durchlöcherten Blattern verfehene, regelmässiger äftige, mit oberwäres breitgestielten, langlichten, aus den Winkeln der Blatter, hervorgehenden Luftblafen befetzte Art. F. maans; und die andere von Hn. Dr. Efper Taf. 23. abgebildete schuulblättrige, mit zahlreichern runden oft in eine lange Spitze ausgehenden Blafen verfehene Species unter Nr. 12. mit dem Namen F. bacciferus beschreibt. Rec., glaubt nach einer forgfaltigen Vergleichung mehrerer Exemplare aus dem adriatifchen und minellandischen Meere, hehaupten zu dürsen, dass der von Hn. Prof. Efper Taf. 65. unier dem Namen F. acinarius abgebildete Tang, ein alteres schon meist entlaubtes, aber mehr mit Luftblafen befetztes Exemplar des auf Tal. 66. dargestellten, jetzt F. nataus benaunten Tanges fey, von welchem der achte Littneische F. acinarius fehr weit verschieden ist. 13) F. siliquofus (Esp. Tab. 8.) eine der sm wenigsten bestrittenen Arten. Rec. hat beobachtet, dass die mit Fruchtkomern gefüllten kurzern Schotchen fich endlich ebenfalls zu langen Schoten ausdehnen, welche aber dann immer leer find. Ueberhaupt glaubt er, dafs unter den zweyerley Blafen mehrerer Tangarten kein anderer Unterschied fey, als dass die leergebliebenen odergeleerten ftarker auschwellen und Luftblasen bilden; da hingegen die mit Körnern angefüllten jenen Umfang nicht bekommen. 14) F. abrotanifolius von diefem bis zu Nr. 20. excl. folgt eine Reihe außerft schwieriger Arten, in Ausehung derer Rec., ungeschtet einer forgfältigen Vergleichung einer großen Menge von Exemplaren aus verschiedenen Gegenden des mittellandischen Meers, noch nicht aufs reine gekommen zu feyn , aufrichtig bekennt; und da er fürchtet, dass er seine, etwas keizerisch scheinende Meynung innerhalb des Umfangs einer Recention nicht bis zur Urberzeugung der anders denkenden erheben könne, so will er lieber nichts darüber fagen, und nur bemerken, dass er, nach dem was er unter Nr. 13über die fogenannen Lufiblesen geäufsert hat, auf die Gegenwart oder Abwesenheit derselben zur Beflimmung der Arten keinen großen Werth legen kann, 15) F. difcors (Efp. T. 26.) dua Rauhe des Stamms, werhalb Linne diefe Art durch inermis aculeatiffima bezeichnete, befindet fich, wie Rec. mit Exemplaren beweifen kann, eben fo wie the diftichous alternate mode of branching der Blätter, an dem untern Theile des Stamms mehrerer der hier neben einander geitellten Asten, kann also nicht füglich ein Unterscheidungszeichen abgeben. 16) F. mucronatus (Efp. F. concatenatus Tab. 87. und F. pinastroides T. 99.) eine von den drev ganz verschiedenen (?) Arten, die in dem Linneischen Herbarium unter dem Namen F. forniculaceus aufbewahrt liegen. 17) F. barbatus (Efp. F. forniculaceus Tab. 30.) gewöhnlich in den Herbarien unter dem Namen F. forniculacens L. 18) F. felagisaides. Rec. kann verfichern, dass der hier angezogene Wulfensche F. curriculatus kein anderer ift, als F. Erios marina Gmel, in einem hohen Alter. 10) F. tomariscifolius (Efp. F. feloginoides T. 31.) Gmelins Taf. II. A. z. nicht em blasenloses jungeres Exemplar diefes Tanges darftellen? Bekanntlich fehlt die Beschrelbung dieser Species im Ginelinischen Texte. - Uebrigens fand auch Rec. an felnen Exemplaren von F. tamarlscifolius niemals die fo ftarke Anschwellung der Spinerum an ihrer Bafis, und glaubt daher, dass die Efpersche Figur nicht hierher gebore. 20) F. fibrofus (F. abrotanoides Efp. Tab. 20. und 20 A. [diefen letzten balt Rec. für F. tamarife. Hudf. var. ] und im höchsten Alter F. baccatus Efp. T. 54.). Dieler Tang ift in feinem jüngern fo wie im boken Alter fehr feicht zu verkennen. 21) F. ligulatus eine der schönsten und größten Arten der europaischen Meere. Die zu gewissen Zeiten am Rande befindlithen Franzen find Rec. bey diefer, fo wie bey mehrem andern Arten noch fehr rathfelhaft. Er findet fie bey dieser Species an der Basis in Bundeht von gleicher Textur mit der übrigen Membran der Frons; aber da, we fie einzeln und gerheilt erseheinen, find fie arriculirt, wenigstens scheinen sie fo zu feyn, denn es gieht eine wabre und scheinbare Articulation. Sie haben wahrscheinlich gleiche Bestimmung mit den am F. ferratus, veficulofus, Filum, efculentus und an den Endspitzen der Zweige einiger Cersmien befindlichen Fädchen. Die ehemals von Stackhoufe behauptete, nachmals zurückgenommene, von dem Hn. Dr. Roth in feinen neuen Beuträgen I. B. S. 36. unterflatzte Meynung, dass bey dem F. ferratus und reficulafus diele Faden ein verdickter und verharieter Macus feyn, wird durch die, unter dem Mikroscop erscheinende regelmitsige Form der Faden sofort widerlagt. Dem Rec. scheinen fie etwas Analoges mit den Polypenarmen zu haben. 22) F. efculentus (Efp. T. 126.). Hr. Turner vermuther, auch der Sitz der Fructification fey in den am Stengel befindlichen Pinnulis zu fuchen. 23) F. ferratus (Efp. T. 5. 6.). Die Endspitzen sebwellen durch die Fructification nicht auf, wie beym F. vesiculofus. 24) F. vesiculosus (Esp. T. 12. 13. 83. 84.) mit o Varietaten, von denen man die meiften ebniels für Arien anfab. Der bekanntefle Tang. Die aufgeschwollenen Endspitzen find zu Bewiffen Zeiten mit einem Maren, von einer Menge

haarformiger Faden durchzogenen Schleim angefüllt, der nicht den mindesten Salzgeschmack hat, welchen man doch an jedem Thetle diefes Fucus beym Kauen wahrnimmt. In diefem Schleime liegen, unmirtelbar vor den Oeffnungen der äufsern Haut, Klumpen runder Saamenkorner, die zur Zeit der Reife durch die Oessnung heraustreten, sich an die Felsen legen. und Keime zu neuen Pflanzen werden. Auch zeigt fich an diefem Fucus der Bildungstrieb auf eine fehr auffallende Weise. Wenn nämlich durch den Wellenfeblag an dem Stiele oder den Blättern eine Verfetzung vorgegangen, fo erfetzt die Natur den Verlust durch eine Menge neuer Sprofslinge, die an der beschädige ten Stelle hervortreten, (vergl. Efp. T. 84. ad dext.). Der Vf., der hier nicht weitläuftiger ift, als er feyn muls, bedurfte keiner Apologie für die intereffanten Bemerkungen, die er uns mittbeilt, wohin auch die Art der Bereitung des Kelps gehört, welcher auf der Infel Dura und andern Hebriden aus diefem Seeproducte gewonnen wird. 25) F. ceranoides. In Anfehung keines einzigen Tangs hat man hisher folche Milsgriffe gethan und thun mullen, als hey diefein, und zwar durch Linne's Schuld, der das, was andere Botaniker mit dem Namen F. ceranoides helegt hatten, F. crifpus nannte, und Morrison unrichtig citirte. Die dem Rec. sus England unter dem Namen F. cerancides Herb. Linn. inftgetheilte Art hat genan bey den vom Vf. bemerkten Verschiedenheiten auch die angeführte Verwandtichaft mit dem F. veficulofus, nur und die Enden alle fehr fpitz, und, wie beyin F. ferratus, nicht angeschwollen. 26) F. membranaceus bis jetzt noch immer blofs in unfruchtbaren Exemplaren beobachtet. Dem Rec. fiel die Bemerkung des Vfs. auf, dass ein großes Exemplar dleses Tangs im Linnéifchen Herharium unter dem Namen F. diftichus vorhanden fey, der doch Himmelweit von diefem verschleden ift, und in austern daselbit aufbewahrren Exemplaren auch mit Linne's Beschreibung vollkommen ühereinstimut; ein Wink, wie leicht man feine eigenen Pflanzen verkennen könne, und wie unficher die Beziehungen auf Herbarien find. 27) F. alatus (Efp. T. 3. höchstens aber wohl nur Fig. 3, und auch diese nicht ganz genau.) 28) F. dentatus (Flor. Dan. T. 354.). Bey diefem het man eine doppelte Art der Fructification wahrzunehmen geglaubt. 20.) F. lacoratus. (Efp. T. oo. excl. Fl. Dan Syn.). Dafs Gmelin bey feiner Genaulgkeit im Beschreiben die aus der Grundfläche aufsteigenden Adern überfeben haben follte . kömut Rec. unwahrscheinlich vor , so wie ihm auch die Figur einen andern Tang zu bezeichnen fcheint. 30) F. lacineatus (F. Crifpus F.fp. T. 18. excl. Synon, omnib. pract. Gmel.) von derherer Substanz als der vorbergehende, ohne Adern, fo wie auch an Farhe und Textur von demielben verschieden. 31) F. bifidus. Die Rander der Lappen find durch die in einander verschlungenen blattahnlichen Fortsatze fo fest verbunden, dass man fie, ohne die Pflanze zu zerreifsen, nicht von einander treunen kann. Hierdurch und durch die am Rande befindlichen iphärischen Fruchtkörner unterscheidet er fich auffallend von einigen verwendten Arten. 32) F. ciliatus in fechs Va-zietäten unter denen auch F. jubatus (Esp. T. 127.) und Gmelin's F. holofetaceus und ligulatus. Wenige Tangarten erscheinen unter fo mannigfaltiger Gestalt. und keine ift fich felbit in den verschiedenen Zeiten ihres Dafeyns fo ungleich. Rec. lobt daker hier, fo wie überhaupt die Genauigkeit des Vf., der weit eutfernt von dem Pruritus, Schopfer neuer Arten zu feyn, mit lobenswürdiger Vorsichtigkeit und Eifer den Uebergangen der einen Varietat in die andere nachgespurt hat. 33) F. palmatus. Allerdings F. ovinus Gunn. wenigstens nach der Abbildung in den Act. Nidros. tab. IX. welche Hr. T. nur zweifelhaft beyfügt. (F. subens Efp. T. 75. excl. Syn. Linn. und F. caprinus Tab. 74.) Der Fructification nach, fehr nahe mit der Gattung Ulva verwandt, und in der Flor. Scot, in feiner gewohnlichsten Gestatt vortrechlich dargestellt. 34) F. edulis. (F. Lactuca Efp. T. 64. und F. carnofus T. 76.) Die ärmern Kuftenbewohner von Schouland und Irland, fo wie auch in den Inseln des Archipels verfpeisen diese Art häufig, von wolcher Hr. Stackhouse nach einer gemachten Erfahrung glaubt, dass fie ein gutes Farbematerial liefern konnte. 35) F. Fafcia. Eine ehenfalls mir der Gattung Ulva nahe verwandte Art, beschhiefst den ersten Band. 36) F. Phyllitis Scheint , ehe Stackhouse ihn als Species aufftellte. wegen leiner großen Aehnlichkeit mit der jungern Pflanze von F. Saccharinus überfehen worden zu fevn. von welchem er jedoch durch eine, auch im höchften Alter noch bemerkbare feinere ulvenartige Membran der Frons; dunnern platten Stengel; dicke, kurze einfache Wurzelfasern; hellere Farbe, auch wohl durch feinen parafitifchen Aufenthalt auf großern Tangarten verschieden ist. (Der Beschluss folgt.)

## NEUERE SPRACHKUNDE.

LEIPZIG , b. Schumann : Nauveau Dictionnaire manuel etc. oder Neues franzosisch - deutsches und deutsch . französisches Handworterbuch . von J. G. Haas. 1802. Erfter Theil. 513 S. Zweyter Theil. 406 S. gr. 8. (1 Rihlr. 12 gr.)

Bey der beträchtlichen Anzahl von französischen Handwörterbüchern kamıman dieles gleichwohl nicht als ilberflüflig anfehen; denn es hegreift bey aller felner Wohlfeitheit ungleich mehr Worter und Benennungen, als die großern Dictionnaires eines de la Vaux u. a. m. weil der Vf. die besten und reichsten Werke der Art, vorzüglich das Nemnichiche für feine Arbeit benutzte. Er fuchte überdiefs die Bedeutung jedes Wortes genau zu bestimmen, die eigentliche von der bildlichen zu fondern, das Geschiecht der Substantive durchgehends zu bemerken, wie auch den abweichenden Plural, die weibliche Endung der Adjective, die unregelmäßigen Zeitwörter, und überhaupt alles. was von den gewöhnlichen Sprachformen fich entfernt. Zugleich führt er die neuern Termen mit auf, welche die franzosische Revolution in Umlauf fetzte, sie eigene Namen der Personen, Lander, Stadte und Flatte, foger die gangbarften Kunstausdrücke. Bo mit moglichster Vollkommenheit im engsten Raume ausgerüftet, wird diefes wohlfeile Handworterbuch befonders den Schulen willkommen feyn, zu deten Gebrauck es auch zunächit verfertiget ward. Rec. wünscht nur. dass die folgende Auflage mehr Correctheit in beiden Theilen zeigen moge als die gegenwärtige. Man fiehe z. B. bey abel horen , avoir l'oni dure, da es doch apoir l'oute dure heifsen folite; bey Urgrofsmutter, bifaucule, ob man gleich jetzt richtiger bisareule und bisareul schreibt; hey Ueberantwortung, delivraifon, für delivraifon. Von ahnlieben Fehlern, vornehmlich wider die richtige Accentuation, trift man mehsere an.

HAMBURG, b. Compe: Englische und deutsche Gefprache. Ein Erleichterungsmittel für die Anfanger. Nach J. Perrein. Nebit einer angehangten Sammlung befonderer Redensarten, von 3. Marflon, Lebrer der engl. Sprache in Hamburg. 1802. 252 S. 8. (9 gr.)

Vorliegende Gespräche sind nach dem Plane des in England und Frankreich gleich bekannten Werkes zufammengetragen, welches den Titel führt: Elements of the french conversation, by John Perrein; the eleventh edition; London 1802. Es zeichnet fich vor andern praktischen Anfangsbüchern darin vortheilbast aus, dass der Schüler von den leichtesten und einfachsten Satzen allmälig bis zu größern und schweren hingeführt wird, und alfe vorzüglich dadurch fich bald einen Vorrath von Wöttern fowohl als einige Fereigkeit im Sprechen erwerben kann. Doch mus der Lehrer die vorgeschriebenen Beyspiels auf andere nützliche Uebungen anzuwenden, und nebenher grammatische Regeln einzuftreuen wiffen; denn ohne diese hilft der mechanische, handwerkmassige Unterricht wenig oder nichts. Uebrigens ift es eine anerkannte Wahrheit, dass kurze und leichte Gespräche, welche fich über Gegenstände des gemeinen Lebens verbreiten, den Zweck zu sprechen eher erreichen laffen, als Abhandlungen über wissenschaftliche Materien. Wie bev ahnlichen Büchern, ware auch bier zu wonfeken, dafs bey foigenden Ausgaben mehr auf Richtigkeit des Ausdrucks gesehen wurde. S. 190. z. B. enthäit they have already began für begun; S. 213. middling für talerably well; S. 245. he run ftatt he ran; S. 246. I am wet through für I am thoroughly wet; S. 249. from whence für whence, (jenes ift ein Pleonasmus); S. 249. wherenpon für das gebräuchlichere upan which; 6.252. without you fend ftett unless you fend, denn als Conjunction bedieut man fich des without jetzt nicht mehr.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytage, den 2. December 1803.

#### NATURGESCHICHTE.

YARROUFE. h. Bush: A fynopsis of the British Fuci, by Daujon Turner etc.

(Beschlufe der im narigen Stuck abgebrochenen Recenfion.) .

37) 4 . Saccharinus (Esp. T. 24. 56. var. B) 57) mit einigen Varietaten. Der Stengel ift bald langer, bald kurzer und deshalb nicht charakteristisch; er verliert fich nicht allmälig, wie bey der vorigen Art, in die bis an 5 Fula lange Frons, fondern erscheint durchaus für fich, und immer einzeln, obgleich die Wurzelfafern oft in einander verschlungen find. Ur. T. etwähnt einer fonderbaren in die Phyliologie der Tange gehärigen Erscheinung bey dieser Att, nämlich die im Frühjahr wahrzunehmende Verengerung der Frons, die fich von dem Stengel an, mit der fortschreitenden Jahreszeit immer weiter hinauf zieht, und wo der unterhalb der Verengerung befindliche Theil weich und biegfam, der Theil oberhalb derfelben aber fteif und hart erscheint. Ur. Dillwyn kom daber auf die Vermuthung, das die aur Reife gediehene oder altere Frons nach und nach von der hervorwachsenden jungern oder neuern fortgedrangt würde, und auf diese Art also die jahrliche Erneuerung vorgebe. Eine allerdings noch ganz beyspiellose Erscheinung! Auch das blafigte Ansehen der Abart B) verdient nach die forigefetzte Aufmerkfamkeit der Algologen. Die Anmerkung, dass im Linneischen Herbario ein Exemplar von diefer letzten Abart unter dem Namen Ulva latiffing autbewahrt fey , darf nicht ühersehen werden. 38) F. digitatus (Esp. 48-49. excl. Syn. Ginel.) Die genaue Uebereinstimmung mehrerer feiner Theile mit dem vorigen, follte faft vermutben laffen, beide wären nicht als Arten verschieden, und die Zerschlitzung der Frons bey diesem bloss zufällig; welches aber Rec. , der beide an ihren Wohnplatzen beobachtet hat. fehr unglaublich scheint. 30) F. bulbofus (Esp. T. 123) eine riefenmafsige Art, die fich durch die hohle, knollenartige, vier und mehr Zell im Durchmeffer haltende Wurzel, den platten mit wellenformigen Auswüchsen versehenen Stengel. von der vorigen unterscheidet, mit der fie, ihrer übrigen Aehnlichkeit wegen, oft verwechfelt worden ift. 40) F. rubens (Esp. F. prolifer T. 120) eine von den am meiften bisher verkannten Linneischen Arten. Erft durch die Mn. Woodward und Goodenough lind wir helehrt worden, dass von den zweyerley im Lin. Herb. befindlichen, mit dem Namen F. rubens bezeichnete Arten. drey Exemplare nichts anders feyn, als der von A. L. Z. 1803. Vierter Bands

Lightfoot unter dem Namen F. prolifer beschriebene und vortreiflich abgebildete, aber in feinem aufsern Ansehen durch Alter, Jahrszeit und Wohnort febr ab. weickende Tang; obgleich die Beschreibung nicht ganz genau, fondern mehr auf den Hundfonischen und Lightfoorischen F. rabens (F. finnofus) passt. von welchem aber nur ein schlechtes Exemplar mit einigen andern, ganz davon verschiedenen, unser den Namen F. cripatus im Linn. Herb, zu finden ift. 41) F. norwegicus nach Gunner, do ihn der Vf. ehmals, im 61en Bande der Tranfactions of the Linneau Society als Varietat unter dem Namen F. czenulatus beschrieben hatte. Er ist hinlanglich verschieden von F. rubens und crispus, in deren Mitte er ftcht; aber gar nicht mit F. divaricates L. zufammenzuftellen. wie Gunner meynt. 42) F. crispus. Seit Gmelins Zeiten hatten fich fast alle Sammler und Kunftjungerlein nicht nur, fundern auch achte Fucologen gewöhnt. diefen Proteus mit dem Namen F. ceranoides zu bele. gen. You den fait zahllofen , einige Zoll bis zu weniger als eine Linie breiten Varietäten, bat der Vf. acht der auffallenditen angeführt; es bleiben ihrer aber noch viele übrig, um ein unkritisches-Auge zu verführen, wenn ihm diefer Tang in feinem noch unvollkommen Zustande vorgelegt wird, indem ellein die Fructification ein ficher leitendes Kennzeichen durch alle Varietäten abgiebt. Diese hesteht nämlich in rundlichen einzeln fiebenden, nach der Oberfläche der Frons hin, in die Substanz derselben eingesenkten Warzen von rothlich brouner Farbe, die mit vielen Saamenkornern angefüllt find, und hobl und leer erscheinen, nachdem fie diese ausgeschüttet haben. Da die wenigsten Varietaten als kraus vorkonmen; fo hatte man lieber den alten Namen F. ceranoides beybehalten follen. Von den Esperichen Kupfertafein gehoren hierher für a) Tab. 98 f. 1. 2. 3. [4. ift F. bifidus Huds.] und für d) Tab. 52. vielleicht auch noch wohl mebrere vom Vf. nicht angezogene. Man mufa es den Hn. Goodenough und Wuodward, denen Hr. T. hier grofstenrheits folgt, Dank wiffen, das fie diese schwierige Art mit so vieler Genauigkeit in ihren verschiedenen Abweichungen zu bestimmen gefucht haben; indefs bat es Rec. bisher immer gefchiemen, als ob die folgende mit F. mammillofus bezeichnete Art fich wohl nicht füglich deven trennen liefse: diefe hat namlich in ihrem unfruchtharen Zuftande mit der Var. (), und bey ftarker Prolification mit der Abart y) eine fehr ftorke Uebereinstimmung. and Rec. ift fehr geneigt, die Mammillae als eine zweyte Art der Vermehrung diefer Tangari anzufehn, die der preliferizenden Neigung bey einigen andere Hhh

Arten analog ift. 43) F. mammillofus (Esp. F. alveolatus Tab. 50. mammiltofus T. 122.) Unter der vorigen Nr. har Rec. bereits feine Meynung über die nabe Verwandtschaft beider Arten geaufsert, und er glaubt. dals das Usque adre que tangit idem eft auch hier fleben konne. 44) F. canaliculatus. (F. rotun-dus Esp. T. 17. excl. Syn. Moris.) Die nuch im frischen Zuftande rinnenformig ausgehöhlte Frons, und die dem F. resiculofas abuliche Frucification unterscheiden diefe Art am bestimmieften, welche unger diefer und der Benennung F. excifus beyin Linné vorkommit. Uebrigens ift der Esper. Imc. canaliculains wohl nicht, wie der Vf. glaubt, Ulva dichotoma, fondern F. Fascia Roth. 45) F. lorens Esp. T. 10 u. 30.) Dals Gumer's Ulva pruniformis nach der 6ten und 7ten Figur der 2ten Tafel in Flor. Norm.) bieher gehore, hat Rec. bisher nicht geglaubt; Taf. 9. Fig. 4. 5. die den un-tern aufserft merkwürdigen Theil des F. lorens dar-Rellen, gehören ellerdings hieher. Die Fructification wurde Rec. ebenfalls blofs unter den auf der ganzen Oberflache der Frons zerftreut liegenden Worzen fuchen, und die von Hu. D. Roth nur an Einem Exemplore bemerkten ausgeschwollenen Endspitzen für eine ganz ungewöhnliche Zufalligkeit halten, - 46) F. modofus (Esp. T. 7 u. oc.) Sollien die Fruchtragenden veficulae wohl alle und immer abfallen, wenn fie zur Reise gediehen find ? 47) F. pygmaeus. (Esp. F. pumilus T. 116.) eine kleine Art, die im Aeufsern eine febr auffallende Achnlichkeit mit dem Lichen acu-Isotus, auch wegen ihrer febildförmigen Frucificationssheile eine fo nabe Verwandtschaft mit den Flechten bat, dass man ibn faft als das Bindungsglied ausehen konnte. 48) F. aculeatus. (Esp. F. muscoides T. 59. und F. contortus T. 43 excl. (imet.) Hr. Siackhoufe balt gewiffe am Stamme in den Winkeln der Zweige fitzende warzige Auswüchfe für die Frucht dieles Tanges. 40) F. pimiatifidus. (Esp. F. corymbifarus T. (4 excl. Syn. und B) Ormunda T. 62. Auf der 132ften Totel Rel.t F. pinnatifidus, wo Hec. die unterfte Figur für F. dentains worde gehalten haben). Auch diefe Tangart erscheint in mannichfaltigen, bald breitern, bald schmatern Abanderungen, weshalb die Synonymie to febr verwirtt ift. Mit dem F. obtufus ift diefe Art ans nachsten verwandt. - 50) F. corneus (var. y. Esp. F. fericens T. Rs and nach Rec. Meynung such F. plumula T. 107.) Auch diefe Art erfodert wegen der Urbergange der einen Varietät in die andere eine fortgeleizte Aufmerkfomkeit durch die ganze Lebensdau. er der Pftenze, und eine Vergleichung mehrerer Exemplace, wenn die Missgriffe vermieden werden follen, welche logar Gmelin und Hudfon in Anfehung derfelben gethan haben. 51) F. gigartinus. Rec. glaubt, dass der Espersche F. Oeders Tab. 135 hieher gebore. Diefe in dem Aquimnischen Meere und in der Nabe von Cadix häufiger als in den nordlichen Gegenden vorkommende Art unterscheides tich von der vorigen durch die unrefiederten Zweige, und ihre runden Fruchtkapfein, bey denen, wenn fie fich an den obern Theilen der Aeftchen befinden, die Spitze unten durchgehr, welches Linne durch arifia fubjacens bezeichne-

te. 52)| F. cartilagineus. (Esp. Tab. 1.) nur erft vor wenigen jehren von D. Wiehering in den englischen Meeren gefunden. Es felfeint, dass Linné den F. corneus (Nr. 50) eine ihr febr verwandte Art mit diefer verwechselt hobe, indem dieselbe mit 4 Exemplaren von F. capenfis Gmel. zufainmengelegt ift. Dudurch, dafs Linne nachmals bey femen F. abrotanifolius diele timeliniche Art citiste, veraniafste er die oben fchon hemethte Verwirrung. 53) F. coronopifolius. Es ift noch etwas zweifelhaft, oh Hitifon's F. carrilagineus dicfe, oder die vorige Art bezeichnen foll. Der von ihm citirte Ray fche und Budalefche Fireus ift ficherlich der vorliegende. Im mittelland: febe it Meere findet er fich ebentalls häufig, bat aber, feines minder gedrangten Wuchfes wegen, ein etwas anderes Anfehen. 54) F. coccineus. (Esp. f. Plocamium Tab. 2. fammiliche Figuren außer No. 5) eine eben fo febone, als in mebreren Gegenden, vornehmlich aber an den englischen Kuften haufige Art; die Stellung der gefichen, welche Stackhouse triplicato alterni nennt, find the ganz elgenthumlich. 55) F. plamofus. (Esp. T. 45) febr ausgezeichnet durch fein immer gerade gegen einander überkehendes "Gefieder," deffen Spitzen zur Zeit der Befruchtung anschwellen und zur Zeit der Reife auffpringen, aber nicht abfallen, wie bey andern Arten. Es scheint Rec. nach feinen Beubochtungen, dass die Korner mehrerer der kleinern Arten nich Auffpringung der Kopfel noch eine Zeitlang an derfelben befeftigt bleiben und fortwachfen. 56) F. tomentofus. (Esp. T. 112). Rec. gefteht, das ibm dieles Seeprodukt fehon mimer to wenig Verwandischaft mit den Tangen zu baben febien, dafs er es denfelben in feiner Samulung nieht bey zufügen wagte, es vielmeht, feit ihm aus Uneri's Atmolen belannt geworden war, dats Ulivi es als eine ganz neue Gattung unter dem Namen Lamarkia aufgestellt, befonders verwahrte: fo viel bleibt auch immer gewifs, dafs es unter den Tangen gunz ifulirt dafteht. 57) F. tuberculatus. (Esp. T. 121). Der Vf. mocht hier auf die vornehm-Ren Unterscheidungszeichen zwischen dieser feitenen und den beiden folgenden verwandt scheinenden Arten aufmerklam, wobey wohl die mit Warzen befetzten abgeftumpiten Endspitzen der vorliegenden Art am meitten in Betracht kommen. 58) F. rotundus, zu welchem als Var. γ) F. fastigiarus L. (Esp. Tab. 16. excl. Syn.) gerechnet wird. Wer die konen der Oftfee jemals in boranischer Hinficht befueht hot, wird fich wundern mullen, wie das Linneitche Herbatium ftatt des dort fo haufig wohnenden wahren F. faftigiatus Gmel eine Varietat des F. rorundus des ebengedachien Schriftftellers enthalten kann? Vor der, von England, aus dem Linneifchen Herbario herftrabienden Aufklärung, glaubte Rec. Ginelins F. fattipiatut. immbricalis und retundus recht gut zu kennen; er ift aber jetzt, obgleich feine Specimina mit der Linnelfchen Saminlung verglichen worden find, fo irre, dass er es nicht wagt, darüber zu urtheilen. Die Art der Fructification, da namlich die Saamenkorner ganz frey in den kropfartigen Anwüchlen liegen, itt tehr fonderber, und den T. Norwegicus etwa ausgenum-

men, fost beyfpiellos. - 50) F. lambricalis. (F. furcellader Esp. T. 41) unter welchem die von deutschen Botamik ern als F. foftigiatus beschriebene Art als Var. B) auf-Reführeift. Die Wurzet bey diefem Tange ift faferig, bey erem vorigen aber fcheibenformig und dicht. Im Fe-Brugr und Marz fieht man mach Turners Beobschiong die Spitzen durchaus fo abgeftumpft, als ob fie mit einem Meffer geftutzt waren, welches daber ansftabe, chofs die Euden noch der Reife dar eingeschloffenen Soamen ganz obfatten. Aus der Mitte trete sisdann wieder ein neuer, anfänglich dunner Sprofeling hervor, wodurch fich an dem Zweige ein Ring bilde, der die Veranlaffung gab, dass Woodward und Goodemongh ihre Var. 6) interceptus conftituirte. 60) F. plicutus. (Var. B. F. longifimus Esp. Tab. 20. excl. Syn.) Es ift an diefer, in ihrem Habitus ganz unbestimmten Tongare suffellend, dass he in allen Theilen eine fast bleiche Dicke behült. Ihre dunkle Parpurfarbe gaht leicht in ain schmutziges Hausenblasen . Gelb über, und die hosnartige Substanz ift äußerst brüchig. Er funder fich ebenfalls in febr großer Menge im baltifeben Meere, und es ift auffallend, dass Linné ibn übergangen bet, ob fich gleich in feinem Herbario 2 Exemplare davon, mit einem andern unter dem Namen F. fuftigiatus zusummengelegt, befinden. 61) F. confervoides. Der Vf. führt 5 Varieinten diefer ebenfalls oft verkannten Art an von denen a) bey Esper unter dem Namen F. flogellaris T. 103. B) als F. procerrimus T. 92 and s) als F. albidus T. 100 abgebildet ift. So abweiebend die Varietaten diefer Art im Aeufsarn erscheinen : fo find doch die boritenformigen, meift nach einer Seite ftabenden, unsen fahr verdünnten Aeltchen, vornehmlich aber die verhältnifsmäßig vielen Seiten Warzchan, leitende Unter-Scheidungszeichen. 62) F. flagelliformis. Blofe Lightfoot erwähnt diefes an den brittischen Kutten nicht feltenen Tanges, verwechfelte ihn aber mit dem F. longiffimus Gmel. , der zu der vorigan Species gebart. Er hat einen aufserft kurzen Stamm, aus welchem eine Menge langer, einfacher, fadenformiger Zweige hervorgehn, fo dass er wirklich die Gestalt eines antiken Flagellums bat. Die Oberflache itt fehr febleimig, fo dass man ihn, wenn er einmal trocken geworden, nur mit großer Mübe ausemander bringen kann. 63) E. Filum. (F. Tendo Esp. T. 22). Bis jerzt hat es noch keinem Beobschier glücken wollen, ein folches Exemplar aufzufinden, als dasjenige ilt, nach welchen: der Vt. des Tentaminis Flor. Germ. feine Beschreibung der Fructification dieles Tangagemacht bat; es scheint dahar, das die aufgelchwollene Spitze dem Fuens nisht wasentlich seyn muile. Die in der Rohre wahrzunehmendan Ringe, welche eine Aebiilichkeit mit der Articulation anderer Algen - Arten zu haben schoinen, dienen wohl nur dazu, die runde, robrenformige Gefielt der Pflanze zu erhalten. Aus dem Schraderichen Journal ilt es ichun behannt, dass ilr. Prof. Esper, durch Linne's eignes Citat vertührt, in diefer Pflanze den F. Lendo L. varmuihete, dar, wie auch Hr. Turner hier bemerkt, zutoige des in Linne's Sammlung befindlichen Exemplars thienischer Art. da-

gegen aber der Esperiche F. Filem ein Saxualift namlich Tillandsia usneoides fey. 64) F. lycopodiodes. Eine, der Gattung Conferva febr verwandte Tangart, die Rec. nuch lieber dabin verferzt batte. In der Flora dan. Tab. 357. beifet fie Conferva Squarrofa. 65) F. pinaftroides. Die dichten, meift nach einer Seite bin itehenden, oberwärts gepaarten Acfichen find on ihzar zergliederen Spitze etwas einwärts gekrümmt. Die jungere Pflanze ift fehr von der altern, dicht mit Aeitchen beferzten, varschiaden, und kann daber leicht für eine audera Art angesehen werden, so wie auch die Verschiedenheit der Farbe in frifeben und trocknen Zustande leicht irre führen kann. 66) F. Jubfussus. (Esp. T. 117). Die eigenthünliche traubenbuschelformige, nur in dem ersten Frühlings Mouate fich aeigenda Fructification zeichnet diefe in mannichfaltiger Geitalt erscheinende Art fahr aus, welcha Hudfon, der die wahre Fructification nicht kammte, vielmehr die hin und wieder an der Frons benierkharen warzenformigen Auswüchse für dieselbe hielt, F. confervoides nannte, und Gutelins gleichnamige Pflanze dabey citirte. 67) F. purpurascens. (F. capitlaceus Fsp. T. 35. excl. Syn. Gmel. und, wie, es Rec. scheint, auch auf Tab. Qt. ein unfruchtbares Exemplar unter dem Namen F. acicularis). Kenntlich genug ift diefer Fucus in dem Zuftande der Frucutication , welche darin befteht, dass fich in den pfriemenformigen Acfteben ein, zwey oder such wohl mehrere halbkuglichte, eingewachfene (innata s. non ad latus haerentia) Tuberkeln zeigen, welche dem Theile em perlenfchnurferniges Antehen geben. Rcc. ift diefer l'ang von mehrern Botamkern unter dem Namen F. grannfatus L. zugefandt, der indels fehr verschieden von diefer Art ift. In feinem untruchtbaren Zustande ift er leieht mit einigen andern zu verwechseln. Uebrigens zweifelt Rec. nicht, das diefer Fucus der Gmelinsche purpureus fey. 68) F. Wigghii in den feltenen Arren, vont Vf. nach dem Namen feines Mirburgers und Freundes, des unverdroffenen und schartischrigan Algenfor-Schers il igg benannt. Die Spitzen der borftenformigen Aeltchen schwellen zu lanzettformigen Fruchtken. teln auf. 69) F. Asparagoides, eine der niedlichften Pflanzchen nach ihrem Habitus und febonen Carmeiin Farbe, weiche fich aber bald an der Luft verliert-Seinen Fructifications - Organen nach gehört er zu den Rothischen Ceramien, nebit einigen andern vom Vf. unter dem allgemeinen Namen Fucus gelaffenen Arten. 70) F. pelanculatus. Sehr ausgezeichnet durch die auf den langen einfachen Zweigen in großer Menge befindlichen gestielten Kapfeler, aus denen zu gewiffen Zeiten diebte Bundel grunlichter articulitier Faden beraushangen, welche diefen Tang unter die Fucos penicilliformes Gmelin's bringen, bey dem er auch untes der Benennung F. Gaertners aufgeführt ftehr. Ree, hat schon vorher eiwas über die Fauchen gefagt, muls aber, um mit eigenan Augen zu fehn, welches er, feines Theils für den ficherften Weg halt, zur Gewisheit zu gelangen, erft wieder Gelegenheit haben, einige Zeit an der Seakuste zubringen zu konnen. 71) F. capillaris. Vom Vf. für den feltenften brittischen Tang ausgegeben. Auch Rec., der eine fehr reiche Sammlung von Seegewachfen befitet, findet nichts der Beschreibung abnliches in derfelben. und hat daber diefe Art nicht wie die andern mit einem wirklichen Exemplare vergleichen können 72) F. clavellofus. Bey einem flüchrigen Blicke leicht zu verwechfeln mit F. kaliformis, von welchen er jeduch durch die niemals in Wirheln Rehenden Aefte, und ganzlichen Bangel aller Articulation, fo wie auch durch die Ceftalt und Stellung der Fruchtkanfeln verschieden ift. 73) F. Kaliformis, Nach Rec. Meynong gehort, wenigstens als Varietät der Esperiche P diaphanus T. 103 hieher: fo wie Hn. D. Roth's Ceraminu tubulofum. Die Hauptzweige fowohl, als die Aestchen, haben bey der ausgewachsenen Pflanze eine wirhelformige Stellung, und find zu kurzen, ey - oder länglich - runden Articularionen schwach zusammenge-Es seidet wohl keinen Zweifel, dass der zogen. Lightfootische F. verticillatus diefelbe Species fey, obgleich die Endspitzen in der Zeichnung zu haurformig. (wahrschemlich nach einem getrockneten Exemplar) dargeftellt find. 74) F. articulatus. (Esp. F. fericens var. Tab. 82), ebenfalls in regelinafsige Abfatze zusammengeschnütt, wodurch die Pflanze ein Aus diefer fcheinbaren articulirtes Anfeben erhalt. Articulation der dickern Zweige gehen wirbelformig dunne Aefteben bervor, die in einem frübern Zuftande leicht für die ihnen abnliche Fructifications Organe angefehen werden können. 75) F. Opuntia. Vielleicht die kleinste von allen bler aufgeführten Arten; ziemlich nahe verwandt mit dem F. articulatus, nuch von Hudfon als Var. β) zu feiner Ulva articulata gefetzt. Die Zusammenschnürungen find nicht fo abgesetzt, als bey den vorigen Arten, fandern fliefsen mehr in einander, und das Wirbelformige jener feblt diefem ganz. Auch wohnt F. Opuntia ausschliefslich suf Steinen, jene aber auch parasitisch auf andern Tangen. 76) F. amphibius. Rec. vermist das Synonym Ceramium Scorpivides Roth. Cat. botan. Fasc. H. p. 473. welches, ungeschtet einiger Verschiedenheiren in den Beschreibungen, doch sicher hieher gehort, aber nicht der Esperiche F. Scorpioides, den Hr. T. für

Conf. polymarpha halt. Die ungekrummten zur Zeic der Fructification angeschwollenen Endspitzen find das Charakteriftische au ihm, 77) F. fruti. ulofus. (Esp. Tab. 87). Ein passender Name für diese Tangart, die ebenfalls ihrer Fructifications Organe wegen, unter die Rothische Gattung Ceramium gehört. Auch an diefer Art fiebt man die Endfpitzen zu gewiffen Zeiten mit den oft febon erwahnten feinen Faserchen befetzt, 78) F. viridis. (Esp. T. 114.) So lange diefe feltene fchone Tangart noch frifch ift, verändert fie mehrmal ihre Farbe, weshalb such der Name viridis. (noch dazu als die nicht ganz natürliche Farbe bezeichnend) nicht paffend, aber nach dem Vorgange der Flora danica doch beybehalten ift. Ber cylindrifche, ungerheite Stomm, der mit baarformigen einander gegenüber ftebeuden Zweigen, und tiefe wieder eben fo mit dergleichen Aeitchen befetzt ift, unterfcheidet ihn hinlanglich. Die Frustification ift noch unbekannt. Dec 11 150 18

Mit diefer Art fchliefet der Vf. fein Verzeichnifs und Rec. feine Anzeige deffelben, die noch ausführlicher geworden wore, wenn er feiner Vorliebe für diesen Gegenstand hatte folgen dürsen, und nicht verlichert ware, dass jeder Fucologe, so wie jeder angehende Unterfucher diefer noch fo fehr vernachtatheten Seeprodukte, nur mit dem Inbake diefes lehrreichen Werks bekannt gemacht zu werden braucht, um fich recht bald in den Belitz deffelben zu fetzen. Rec. hatte daher um derjenigen Gelehrten willen, die der englischen Sprache nicht kundig find, gewünscht, dass wenigiteus die Beschreibung der Arten, wie in dem aten Bande der Transactions of the Linnean Sacietu geicheben ift, in lateinischer Sprache abgefalst worden ware, und der würdige Vf., der feiner Arbeit, sus Bescheidenheit, nur eine auf sein Vaterland beschrankte Verbreitung wünschen zu dürsen mevnte. würde sich im Auslande noch manchen Forscher mehr verbindlich gemacht baben, ohne dass es Jemand eingefallen ware, jene Tugend, von welcher das Wesk durchaus ein fo kraftiges Geprage führt, bey ibm in Anspruch nehmen zu wellen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 3. December 1803.

## ERDBESCHREIBUNG.

Stockholm, gedr. b. Delén: Några Аптактіпдаг öfver Portugas meddelade genom Bref at С. З. Ruders (Einige Bemerkungen über Portugal, in Briefen, von Ruders) 1803. 243 5. 8.

er Vf., welcher im J. 1803 als fchwedischer Gefandschaftsprediger nach Liffabon ging, ward von einem schwedischen Gelehrten, der felbit Schrifefteller und besonders mit dem Zuftaud der Literatur und Künfte fremder Länder bekannt ift, erfucht, dardber in Portugail Untersuchungen anzustellen, und ihm die gemachten Bemerkungen mitzutheilen. Seine bier abgedruckten Briefe find hinnen der ersten beiden Jahre feines dortigen Aufenthalts geschrieben. Der Vf. wollte darin nichts aufnehmen, was von andern, die über Portugall geschrieben, schon gesagt worden, (es scheinen ihm aber mehrere folcher Schriften nicht bekannt worden zu fevn), nur will er die von ihnen etwa begongenen Fehier berichtigen, befonders wo fie von den Portugiesen zu verkleinernd sprechen, und fich zur Refterkung feiner Urrheite auf fie beziehen. In Schweden bat niemand außer Ziervogel und Ocaman über Portugall geschrieben, allein, das geschah schon vor 30 Jahren. Unter den neuern auslandischen Schriften über Portugali nennt der Vf. befonders die von Murchy, Dumouriez, Duc du Chatelet, mit Bourgoing's Anmerkungen, das Tableau de Lisboune 1795 von Carrère, der den Portugiesen, vielleicht aus Rache wegen feiner schlechten Aufnahme, nicht Gerechtigkeit wiederfahren lafst, und Southey. Links Reife nach Portugall hat Hr. R. weder in Portugal noch Schweden zu Geficht bekommen können. fondern nur den Auszug, den D. Oedman berausgegeben. Aufser Bourgoings Anmerkungen zu des Herzogs von Chatelets Reife, die er Links Bemerkungen gleich fetzt, hält er alle über Portugal erschienene Schriften für unzuverlaffig. Er freuet fich, dafs er mit Link, mit dem er zu gleicher Zeit schrieb, fo oft übereinftimint, und findet bay ibm nur einige unbedeutende Unrichtigkeiten.

Die eine Hälfte dieses Buchs von S. 9.—98 entst allgemeine fluissische Aschrichten von Portugall. Ungeachtet der Fruchbarkeit des Landes wird der Ackerbu in vielen Provinnen sehr verpachbiliger, worsen besonders Mangel au Arbeitern, der Ausenten der Ausenten von Ausenten der Ausen der Ausenten der Ausen

griffe anderer Nationen, die ihre Rechnung dabey finden, Portugall mit allem, was es gebraucht, zu verforgen, u. d. m. Schuld find, Man bauet nur Waizen, Mays und Gerfte, Hafer halt man den Pferden für schädlich. Gegen Roggenbrodt hat man einen Widerwillen. In Liffabon werden taglich 100 Last Waizen verbacken. Die Bevölkerung daselbst wird zu 350.000 Perfonen augegeben. Es giebt wenig Wiefenland. Den Pferden wird das Gras frisch gegeben, trocknes Heu wird allgemein nicht gebraucht. Ungeschtet des herrlichen Klima wird doch die Obftcultur vernachtäffiget. Das portugiefische Och hat einen widrigen Geschinack; die Portugiesen pressen nicht blofs die Oliven, fondern auch die Blatter und Zweige der Oelbaume. Den portugielischen Wein halt der Vf. für den angenehmsten und gefundesten bey der Mahlzeit. Während der Weinlese ift es erlaubt, auch am Somutage zu arbeiten, doch gebt es dabey picht fo luftig zu als in andern Weinlaudern. Die Wallerleitungen bey Liffabon werden zwar den Werken der Alten an die Seite gesetzt, entsprecken aber diesem Ruse nicht. Die Lage von Cintra halt der Vf. für bezaubernd; und das ift viel von einem Schweden gefagt, der an romantische Aussichten in seinem Vaterlande gewöhnt ift. Ein aus England zurückberufener portugielischer Minister auswortete auf die Frage: was er von England hielt, etwas ftark : Le foleil en Angieterre reffemble à la lune ici ; les feuls fruits murs qu'on y trouve font les pommes cuites ; et il n'u a rien de poli que l'acier. Den Charakter der Portugiefen fchildert R. vortheithafter als Murphy. Unter dem Adel in Portugall find 83 bochberitelte Familien. nämlich ; herzogliche, 21 mit dem Namen von Marquis, 48 graffiche, 8 mit dem Namen von Vicumte. und 31 freyherrliche. Portugall hat, aufser dem Fatrierchen und dellen Coadjutor 3 Erzbischofe und 47 Bifchofe, in den Colonien find 3 Erzbifchofe und 18 Bischöfe, Der Coadjutor des Patriarchen hat den Titel: Bischof von Lacedamon. Unter des Patriarchen besonderer Aufficht fteben 360 Geweinden. Der Kirchen und Kapellen find in Liffabon an 300. In Porrugall find 7 geiftliche Congregationen, und 23 Monchsund Nonnenorden, die 417 Monchs - und 108 Nonnenklofter bestizen. Der Vf. legte in einer Klofterbibliothek dem Prior eine Septuaginta vor, um zu boren, wie er das Griechische aussprach, aber der Prior bekannte, dass weder er noch irgend einer im Eloster die griechischen Buchstaben kennte, außer einem einzigen, der aber fehr fehlecht las; und doch wurden die Monche diefes Klofters für die gelehrtefen in Portugall gehalten. - Die portugiefischen Trup-

fatze geliefert. Die zweyte und größere Hälfte des Buchs hat die portugielische Literatur zum Gegenstande, und darüber manche weniger bekannte Nachrichten. Hr. R. giebt die Grunde von dem Verfall der Gelehrfamkeit an, worunter besonders die Einschrankung der Schreibfreyheit gehort. Aufser 14 Cenforen, welche die Inquisition, und 12, die der Kardinal Patriarch halt, lauter Monche, gieht es noch 17 Cenfores librorum Regii. Der Vf, beschreibt die vom Herzog von Lafoes geinfrete Akademie der Wiffenschaften; Rec. wundert Sich doch, dabey der 1797 schon erschienenen Memorias di Academia real des sciencas de Lisboa, in Fol. hier nicht gedacht zu finden. Ferner, die Univerfitat zu Coimbra mit dem dazu gehörigen königt. Collegium der Künfte, das von Pombal gestiftete Collenio Real dos Nubres, die Academia Real dos Guardas marinhos, die Acad. Real da Fortificação e die Sociedado Real Maritima, Militar, a Geografica. Aufser diefen Einrichtungen find in ganz Portugall 20 privilegirte Lehrstühle der Philosophie , 13 der Rhetorik, 5 der griechischen und 223 der lateinischen Sprache,

pen bestehen aus 37600 Mann und 50000 Landmiliz.

Die Seemacht besteht aus 18 guten Linienschiffen und eben fo viel Fregatten. Die Soldaten werden oft ge-

prefst. Auch von der portugiefischen Generalität, und

den dortigen Ritterorden, die aber eben nicht in

boher Achtung stehen, lieft man einige Nachrichten.

In Liffabon find 243 portugiefische und an 150 aus-

ländische Handelshaufer. In der Stadt Porto, welche

ungefahr 80000 Einwohner hat, find gleichfalls viele

betrachtliche Handelshäufer. In J. 1704 liefen 406 fremde Fahrzeuge dort ein und 487 gingen aus,

worunter 34 fchwedische und eben fo viel dinische,

21 preussische und 166 englische waren. In Sesubal licfen 1798 ein 400 Handelsschiffe, worunter allein

216 schwedische waren. Der Portugiese ift zwar induftriofer als der Spanier; allein die Ausländer übertreffen fie doch bey weitem in allen Handarheiten : nur haben sie vorzüglich gute Steinhauer. Dem Luxus febli es dort an Gefchmack. Es giebt zwar keine Zunftverfassung und keine perfonliche Abgaben; der Ackerbauer aber wird durch eine Menge Auflagen fehr gedrückt, und mufs befonders viel an die Geiftlichen abgeben. Verschiedene Handelscompagnien haben ausschließende Privilegien. Zwey Societaten haben das Recht zu Wollenspinnereyen. Es giebt keine Armenbäufer, alle Gaffen wimmeln von Bettlern. In dem königl. Hospital St. Josephs wurden In einem Jahr 16670 Kranke aufgenommen, wovon 14802 darin geheilt wurden. In dem dortigen Findelhaufe wurden in eben dem Jahr 1595 Kinder aufgenommen. Auch von dorrigen Waarenpreifen, fo wie von den portugiefischen Munzen, wird geredet. Rec. hat ablichilich diese Nachrichten ausgezogen, damit der Lefer fie mit andern vergleichen könne. Die Briefe find im J. 1801 aus Liffabon geschrieben; beym Abdruck hat der Vf. nach seiner Zurückkunft nach Schweder Vf. von der Kultur und dem Zustande der Rechtsden in einigen Noten kleine Verhefferungen und Zugelehrfamkeit, Medicin, Botanik, Chemie, Mineralogie, Physik, Attronomie, Mathematik, Philosophie, Historie und den historischen Hulfswiffenschaften ertheilt. Ausführlicher wird in einem folgenden Briefe von dem, was zu den ichonen Wiffenschaften in Portugal gehört, gehandelt. In der Beredtfainkeit fehlt es ihnen an Muttern und Anleitung. Beffer fieht es mit der Dichtkunft aus, wo Camoes hier den Reihen anführt, von dessen Lusiademehrere bibliographifche Nachrichien vorkommen und felbit ganze Stellen angeführt find. Der Dichter starb bekanntlich in großem Elende. Kein Land hat eine folche Sündfluth von fieldengedichten als Portugall, wovon einige neuere bemerkt find. Auch fehlt es nicht an lyrifchen und Schäfergedichten, besonders werden des Francisco Dias Gomes opera posthuma gerühint. Diefer Dichter muste, to lange fein Voter lehie, in dessen Kramerbude Kamme und Knöpie verkaufen. Eine daraus übersetzte Stelle lafer die Urfachen feben, warum die Literatur in Portugal! fo wenig bedeutende Fortfchritte machi. Der Vf. komint auf die dramatischen Arbeiten, und von da auf die schonen Kunfte, die Mutik. welche eine der vernehmsten Vergnugungen der Nation ift, die Tanzkunft, Maler - Bildhauer - Kupterflecher-C Stecher - Baukunst und Schauspielkunst in Portugall. Die vornehinften Werke darüber werden (jedoch nicht alle) angeführt und zum Theil beurtheilt. Murphy. Charelet, das Tableau de Lisbon bat der Vf. bey feinen Nachrichten zu Rathe gezogen, aber das, was Toze, Junck, Murr in felnem Journal zur Kunftgefehichte Ill. und IV. von der portugiefischen Literarur fogen, fcheint ihm weniger bekannt zu feyn.

## ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Bertin. in d. Schulanstalt des Herausg. 1 Heilige Lieder. Freunden der Andscht geweiht von Karl Friedrich Sphittegarb. 1801. XII. u. 475 S. 8. (z Reblr.)

Rec. freut fich, einmal eine Liederfammlung anzeigen zu können, deren Vf. über den Zweck folcher Sammlungen reiflich nachgedacht, und dann die Früchte felnes Nachdenkens und feiner Bemühungen öffenslich mitgetheilt hat. An mittelmässigen und schlechten Gesangbüchern fehlt es uns nicht, aber der guten und zweckmassigen giebt es nur noch äußerst wenige. Vorzüglich fehlt es noch gar febr an folchen, die den Foderungen der Vernunft und des guten Gefchmacks emifprechen. Selbft einige unfrer neueren Verfertiger geiftlicher Lieder haben noch zuviel alte Dogmank gereint; andere wollten diesen Fehler vermeiden, und wurden kalt, profaisch, ihre Lieder waren ohne Kiaft und Salbung. Es ift nichts leichtes, ein Lied zu dichten, das den Foderungen der Vernunft Genüge thut, und das zugleich in einer achtpoetischen Sprache, die das Gefühl des Menschen au-fpricht, abgesalst ist. Hr. Sp. hat sich hemühet, alles Kleinliche und zu menschlich Gedachte aus dem Voritellungen von Gott wegzulaffen, einen gereinigten Lehrbegriff der chriftlichen Religion zum Grunde zu legen, und von Seiten des Berenden alle Aeufserungen zu vermeiden, die eines freven und vernünftigen Wesens unwürdig find. Mit Recht fagt er umer andern in der Vorrede: "Ein freyes Wefen muss in Hinficht auf feine Sittlichkeit alles felbit aus fich inachen, was es werden will, fonft hat feine Tugend keinen Werth , feine moralische Hobe kein Verdienit." Dafs nach unfern gewohnlichen Busliedem Gott fait alles thun foll, ift bekannt. In Ablicht auf die Form der Lieder hat der Vf. nach Feinheit, Kurze und Wohlklang geftrebt, und fich manche, zum Theil recht glückliche Veränderungen in fonst schon bekannten Liedern erlaubt. Um der leichtern Vergleichung willen, hatte Ret. gewünscht, dass die Namen der Hn. Sp. bekamiten Vi. den Liedem bevgefetzt worden waren. Uehrigens hat der Sammler alle Lieder unter folgende vier Ahtheilungen gebracht : L. Gottes Dafeyn, Eigenschäften, Werke und Wohlchaten. Il. Die Pflichten des Menfchen 1) gegen Gott, 2) gegen uns felbft, 3) gegen unfere Mitmenfchen, und - was fehr zu hilligen ift - 4) gegen die Thiere, III. Hultsmittel zur E:füllung diefer Pflichten. IV. Die Vollendung des Menschen, wohin der Vs. Sterbelieder. Begräbnifslieder. Troftlieder bevm Tode geliebter Verwandien . u. f. w. rechnet. Gleich das erfte Lied : O Gott'aus deinen Werken etc. hat einige glückliche Verbefferungen erhalten, Für den großen Haufen der Menschen werden auch

Beweggründe zur Tugend, dergleichen folgende Strophe embalt : "O wie thoricht, wenn ich mich Noch verführen liefse. Tugend, da ich schon durch dich Soviel Glack geniefre" immer ihre Kraft behalten. Die Strophe S. 20 ,, Nie bift du , Hochker , von uns fern', Du wirkst an allen Enden: Wo ich auch hin. Herr aller Herrn, Bin ich in deinen Handen" - diefe Strophe hatte eben fo fehr auch unter der Rubrik : Allgegenwart Gottes, als unter feiner Allwiffenhelt Reben konnen. Unter den Liedern auf die Sahrszeiten find einlige recht schöne. Eben diefs Urtheil gilt von den Paffionsliedern. S. 120 fg. Nur der Schlufs von Nr. 76 hatte gewählter feyn konnen. Hier heifst es in einer Anrede an den Gekreuzigten: "und hoffen dich, wenn wir dich fehn, Blit vielen Sel'gen zu erhohn." S. 122 hatte das Wort auf nicht ftatt offen gefetzt feyn follen. In eben dielem Verfe wird huhle mit Scele, Noth mit Tod gereimt; und damit tich ein Rein auf Graufamkeiten finder, heifet es: "bier fahft du fchon von weiten." Eben fo hatte der Ausdruck: "auf dich - - drang fehweres Leiden 24" mit einem andern vertauscht werden sollen. Sehr profaifch heifst es in dem fonst schonen Liede : Du deffen Augen floffen etc. "Du fahft, es würden Leiden Schwer über dich ergehn; Und gingft, ftatt fie zu meiden, Doch bin, fie zu bestehn," Wie viel dichterischer heifst es in Ramler's Tod Jesu, der mit die-fem Choral beginnt: "wo ist das Thal, die Hohle, Die, Jefu, dich verbirgt? u. f. w." Dle Worte in Nr. 83 - "bitt ja in Miffethaten Niemals gerathen" batten wir auch verändert zu sehen gewünscht. In einem Himmelfahrisliede S. 163 heifst es; der Herr führt auf zu feinem Reich. Ohne bey dem Ausdrock felbit nehen zu bleiben, bemerken wir nur, dass fährt bier nicht hatte kurz gebraucht werden follen. Schade, dass in dem fonst zweckinalsigen Liede, welches von den Pflichten gegen die Thiere handelt, nicht eine poetischere Sprache herrscht! Nachdem der Vf. in der erften Strophe erzahlt hat, dass Gott auch große und kleine Thiere geschaffen babe, fahrt er in der 2ten Strophe ganz profaifch fort: "Er will nun, dafs fich ihre Zahl Verhästnifsmößig mehre, u. f. w." Eben fo profaifch heifet es in der sten Strophe: "Da Gott nun alle Wefen liebt, Wie konnt' er mir erlauben, Den Thiere das, was er ihm gieht, Aus Uebermuth zu rauben?" Sehr gur heifst es dagegen in der 6ten Strophe von der Vernanf : "Sie macht mich zu der Gottheit Bild. Jedoch nur wenn ich recht und mild, So wie die Gonheit handle " Sollte diefs Lied feine volle Wirkung thun, fo bedurfte es einer ganztichen Umarheiming. Die Abendmahlslieder enthalten febr gelauterie Isten. Aber atch hier fublie es Rec. dass unfre heiligen Lieder um so kalter und unpoetifcher de frher werden, je gelduterter und geldiger unfere reitgiofen ideen werden, und je nucht eider einigeitigen in die Produkte der Kunft übergehen, delto weniger werden die Kunftprodukte felbft das eigenfüche Gefühlvermögen anfprechen. Eine weiter Ausstbrung diefes Gedankenn wirde uns jedoch hier zu weit abführen. Wir wünschen der von uns mit überen zu, daß fie zur Vervollkommung unferes deurschen Kirchengefanges gewiß das ihrige beytragen werden.

HALLE, b. Ruff: Die interessantesten Geschichten der Bibel Alten Tysoments. Nacherablit, erstuuert und praktich gemacht von M. Mithelm Gottlieb Georgi, Archidiak. zu St. Maximus in Merschurg. 1802. 246 S. 8. (16 gr.)

Rec. hat bey einer andern Gelegenheit (Ergenz. Bl. 1801. No. 148.) die Schwierigkeiten gezeigt, welche dem aufstoßen, der die Erzählungen des A. T. für die Jugend und den gemeinen Manu unanftofeig, ohne Nachtheil für das Ansehn der Bibel und nach richtigen, durchgängig gleich hefolgten Interpretationsregein erzählen will. Der Vf. des gegenwärtigen Erbouungsbuckes hat diefe Schwierigkeiten zum Theil ear nicht, zum Theil nur halb überwunden. Befonders ift er in eine große Inconfequenz bey dem Nacherzahlen folcher Stellen verfallen, wo die Gottheit als redend und im Juigange mit den Menschen dargestellt wird. Bald find ihm diese Gesprache nichts weiter als Reflexionen der Menschen bey gewiffen Naturerscheinungen, bald find durch dieselben eigentliche Offenbarungen und Befehle an die Menschen ergangen. Die schwierigsten Stellen, z. B. der Befuch Gottes bey Abraham, find ganz umgangen, wogegen wir nichts hätten, wenn nicht die Erzählungsart des Vfs. eine vorläufige Bekannischaft mit der Bibel vorausseizte. Eben fo inconsequent ift mauches nach dem Geiste des Orients erzählt, mauches hingegen

ganz mit Unkunde jener Zeiten und Sirten, wie die Aufopferung Ifanks, Manches wird emfchuldigt und gerechtfertigt, was sich mit der chriftlichen Moral auf keine Weise vertrögt, wie das Vorgeben Mosis, dass er feine Landesleute nur zu einem Opfer in die Wüste führen wolle; und dass die Israeliten vor ihrem Abzug goldne und filberne Gerathschaften von den Aegyptern borgten, um fie zu behalten. Hr. G. fagt in der Vorrede, er habe fich bey dem ablichtlich langer aufgehalten, was als wahr entschieden und nützlich fey. Gehort nach feiner Meynung die Geschichte Simfons unter diese Rubrik? Gehört fie mehr dahin. ale die Geschichte der übrigen ifergen, welche er. lephta ausgenommen, alle übergehi? Er fagt ferner: wenn der gemeine Mann, fobald er nur einigermaßen denke, die Bibel felbit lefe, fo frage er oft: Was ift das? Wozu diefes? Wie vereinige ich das mit den Lehren und Vorschriften des N. T.? - Werden dem gemeinen Mann abuliche Fragen erspart, wenn die Furcht Kains, erschlagen zu werden, wenn die Aufopferung Isaks, die Thaten Mosis, so wie hier erzahlt werden? - Hier und da ift der VE. feiner Abficht ganz untreu geworden, besonders in Anfange, wo er bev Erzählung der Schopfungsgeschichte das Dafeyn hoherer Geifter ganz am unrechten Grte vertheidigt, de doch die Mofaische Urkunde der Engel gar keine Erwähnung that; und am Ende, wo er einen trocknen Abrifs der judischen Geschichte unter der maccabaischen und idumaischen Familie ohne praktische Anwendungen giebt.

Uebrigens eunbäl der praktiche Tbeil des Buchs viel Gutes. Die Sprache ilt ziemlich leicht und fliefsend, und das Ganze dem gemeinen Mann und der 
jugend in Ernamgelung eines vorzüglichern Werkes 
diefez Art in die Iliande zu geben. Ein Manftiger 
Bearbeiter des A. T., der diefelbe Abflicht bat, hott 
wohl. Bergers praktifche Einfaltung in dar A. T. zu 
füldiren, und fich daraus mit den leitenden Ideen 
vertraut zu nachen, welche zr bey der Ertablung 
zu befolgen hat.

## KLEINE SCHRIFTEN.

Necencientore. Straffeng, b. Königi. Fragmense ut der Pigligieige der Planzes, von N. J. B. Gibbia. Aus dem Frennolichen überfeitt. 1801. 17 S. 8. (1871) Ohne daur Vorzuge der Darfellung oder durch Neutick der Unserfushungen fich auszuschnen, enthält diefe kleine Schrifte Plytologie der Aus hier ver der Jahren in der Annomie und Phytologie der Fragmense von der der Vertrette von der Vertrette von der Vertrette von der Vertrette von der Vertrette Vertrette Vertrette Vertrette Vertrette Vertrette Vertrette von der Vertrette Vertrett

gänge gefunden werden, dahie geftellt feyn laffen: er winde nicht die entgegengefetzten Meyennagen, dass die Erden und nicht die entgegengefetzten Meyen den die Gestellt das das Product der Vegetation felbil feyn, sugleich vorrespen er witche nicht das refans corfert von Stuffure und die fogenannten hunghänlichen Haugefane von Hedwig, als Weisbout hehoppen, das die gring Oberfliche der Planton im Echatten Wollenfahrer und audete mephitriche Gaszeren geb-Prinzipe der Eregabricht ist.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 5. December 1803.

## GESCHICHTE.

AMBERO u. SULBAGU, in d. Seidlichen Kunftund Buchb.; Ueber Archive, deren Natur wad Eigurlichten, Einrichtung und Benutzung, nahl praktischer Anklitung für angehende Archivabeante in archivalischen Beschend zu archivalischen Angell Bechwann, Herzol. Prätzuwepfrückschen wirkl. Regier. Rarb und gehelmen Archivarius. 1802. 400. S. g. 8. (Rhibr. 8 gr.)

ir haben dem Vf. diefes Werks fchon manche . brauchbare Schriften zu verdanken, wodurch er fich befonders um die Erlauterung des Pfalzzweybrückischen Staatsrechts verdient gemacht hat. Auch die gegenwärtige Frucht seines Fleises wird jeder Geschäftsmann und hauptsächlich derienige . dem es um eine gründliche Anweifung zur zweckmafsigen Einrichtung der Archive zu thun ift, mit defto größerm Dank annehmen, da fie fich durch Ordnung und gründliche Auseinandersetzung der archivalischen Geschäfte fehr vorzäglich empfiehlt, und alle über diefen Gegenstand erschienenen Schriften bev weiten übertrifft. Der Plan bey diefer nützlichen Arbeit ift folgender. In erften Abschnitt wird von Archiven überhaupt gehandelt. Nach einem vorausgeschickten allgemeinen und speciellen Begriff derfelben, zeigt erihren dreyfachen Endzweck, nämlich 1) die Erbaltung der koftbaren Beweisthumer, als einen Gegenfand einer foliden äußern Einrichtung der Archive; 2) den Unterricht, um fich bey allen Vorfallenheiten daraus Raths zu erhohlen; und 3) den Beweis, wodurch alle Ansprüche gerettet, und Angriffe aller Art vertheidigungsweise sbgehalten werden. Sehr richtig unbeilt Hr. B. von dem eigentlichen und nützlichen Gebrauch und von der Ordnung der Archive. Der Archivarius foll nicht blofs Antiquarius, oder ein muffiger Verwahrer alter Urkunden feyn, fondern er foll den ihm anvertrauten Schatz mit praktischer Beurtheilungskraft in die gegenwärtige Welt übertragen, und daraus neue Wahrheiten ziehen. Nicht weniger wichtig ift die Herstellung und Erhaltung einer lyttematischen Ordnung der Archive, wodurch sich über die Bearbeitung der Staatsgeschäfte, in fo fern archivalifche Nachrichten dahin Einfluse haben, ein febr wesentlicher Nutzen verbreitet. Leider giebt es Archivare, die aus Neid, vielleicht auch aus Eigennutz, gleichfam alle Ordnung aus ihren Archiven. verbannt haben, und fich mit ihrem Localgedächtniss helfen, durch welches nur fie, aber nicht ihre Nachfolger, das Nöthige aus der größten Verwirtung auf-A. L. Z. 1803. Vierter Band.

zufinden wiffen. - Der zweyte Abschnitt zerfällt in nweu Abtheilungen, von welchen fich die erfte mit dem Archivpersonal beschäftigt. Der Vf. zählt zuforderst alle die personlichen Erfodernisse und Eigenfchaften auf, welche ein Archiver nothwendig haben mufs, wenn er in feinem Amte und zum Nutzen des Stasts brauchbar feyn foll. Treue, Aufmerkfamkeit, Wiffenschaften, strenge Ordnung nach dem ganzen Inbegriff archivalischer Beschäftigungen, unermudeter Fleis verbunden mit Vorliebe für trockene Arbeiten der Art, Untersuchungsgeist und Ausführungsvermögen, Deutlichkeit im Vortrage werden hier einem Archivar vorzüglich empfohlen, und bey jedem dieser Erfoderniffe die Regeln bemerkt, die derselhe zu beobachten hat. Zu den Wiffenschaften, die er besitzen mufs, rechnet der Vf. 1) das bürgerliche Recht in silen seinen Theilen, weil der Hauptzweck der Archive in gesetzlicher Führung des Beweises von Anfprüchen oder deren Vertheidigung bestebt ; 2) Kenntnifs der Reichsgeschichte und deren Hülfsmit -. telit; 3) das deutsche Stastsrecht; 4) die Specialgeschichte der Landesherrschaft und des Landes, um daraus die innere Verfassung des fürstlichen Hauses, dessen Verhültnisse mit den übrigen Linien, die gemeinseinen und besondern Vorrechte u. f. w. auf das. genaueste zu entwickeln und zu beurkunden; 5) das Lehnrecht; 6) die Dipiomatik nach ibrem Umfange; 7) Hülfawiffenschaften, wozu Sprachkenntniffe und Staatswirtbichaft gehören. Als Anhang der Wiffenschaften gieht der, Vf. auch eine Anleitung zu einer Archivsbibliothek und macht die vorzüglichsten Wegke namhaft; die allenfalls binreichend feyn konnten, den Archivar in feinen Geschäften zu unterftützen. - Von den Erfodernissen des Archivars geht. nun Hr. B. auf deffen Gehülfen über , bezeichnet ihre nothigen Fähigkeiten, und bandelt zuletzt von den Haupt - und Neben - Arbeiten , womit fich das. Perfonale zu beschäftigen hat. Erstere bestehen hauptfrichlich in der Direction alles deffen, was zur Erhaltung der Archive beytragen mag; in Benutzun der Nachrichten zur Information der Obern, in Ahfassung der rechtlichen Deductionen und in andern Geschäften, welche auf die Erhaltung der Orditung der Repertorien u. egl. m. Bezug baben. Zu den Nebensrbeiten gehören 1) die Sammlung der Urkunden , 2) die Entwerfung einer Geschichte des Archivs, 3) die Besorgung der Kopialbücher, 4) die Bearbeitung einer genealogisch diplomatischen Geschichte des fürstlichen Hauses, 5) eine documentirte Beschreibung des Landes, 6) die Fertigung eines Lehnbuchs, 7) die Fertigung eines alphabetischen Sachregisters

über fümmtliche Originatien und über alle Acten, 8) die Fertigung eines clauis diplomaticae germanicae zum Gebrauch des Archivs. .. Ueber alle diele Gegenflände eicht Hr. B. fehr angemeffene Regeln und Bemerkungen, welche einem Archivar, dem es noch an Kenntniffen der praktischen Diplomatik mangelt, zu einem guten Leitfaden dienen, um feiner Function mit Nutzen vorzuftehen, - Die Gehülfen des Archivara haben das Registraturwesen, die Specialrepertosien u. dgt. m. zu beforgen. In der zweiten Abtheihag verbreitet fich der Vf. auf eine fehr lehrreiche Art über die Sufsere und innere Einrichtung der Archive. Zu jener geboren Sicherheit vor Feuer, gegen Feuchtigkeit, Wufferfluthen, Einbruch und Maufe; ingleichen Bequemlichkeit und eine gute Einrichtung wegen Aufhewahrung der Urkunden, Acten, Koriulbücher und Karten. Rec. fügt noch die Reinlichkeit hinzu, um die Acten vor Staub, und Moder unt fichern. Statt des Kehrens der Archivftube wurde er rathen, den Fussboden slie Monate mit naffen Tuehern abwaschen zu lassen, um dadurch das Stauben zu vermeiden. Uebrigens mufs jedes Archiv ein fenerfeftes, trockenes und belles Gewölbe feyn, auch por Erhaltung einer reinen Luft mehrere Ventilatoren haben, und im Winter oft geheitzt werden. - Zur Aufhebung der Originalien werden transportable Schrinkehen mit Schubladen vorgeschlagen, von welchen S. 64. eine Zeichnung bearntlich ift. - In Anfehung der innern Einrichtung theilt Hr. B. einen Emwarf eines allgemeinen Arabiv plans mit, nach welchem das Archiv in gwey Haupuheile zerfallt, namlich: in das fürstliche Heus - und in das Landesarchiv. Ein jedes derfelben hat gewisse Classen und Unterabsheilungen nach der Verschiedenheit der Rubriken; es versteht: fich ober von selbst, dass es hier lediglich mef die Localverfaffung jedes Landes ankommt, um diefen Plan anwendbar machen zu konnen. Zu dem Ende muß man erstlich mit den Materialien des einzurichtenden Archivs fowohl, als mit den Verhaltniffen des Fürften und feines Landes durchaus bekannt fevn. um zu erfahren, ob die von an Vf. aufpeffelten Rubriken alles erschöpfen, und ob nicht etnive Rubriken zugefetzt werden muffen? Rec. emntiehlt die moglichste Einfachheit des Plaus, einerichtige Absunderung der, unter fich verschiedenen, Facher und eine geschickte Zusammenstellung der verwandten Marerien .- Nur durch diese Vorlichtsregeln konn der Gebrauch des Archivs erleichtert werden. -Mit Recht wird die Fertigung von allgemeinen und speciellen tauglichen Reperturien', die eigentlich den. Schlöffel des ganzen Archivs susmachen, und wodurch man alie und jede Stücke gleichfam auf einmal. überfeben, und zum nothigen Gebrauch febr leicht finden kann, empfoblen. Ueber die Einrichtung Repertorien giebt der Vf. eine fehr lehrreiche An-

Repertorien giebt der Vf. eine sehr lehrresche Anng, und erlautert disselbe durch einige Br. spiselche spr. den angebenden Archivo's nicht ohne,
en seyn werden. — Der dritte und letzte Albschuittandelt von den Obliegenbeiten der Registrautern;
von ihren Nebenarbeitem und von ehner zwecknussivon ihren Nebenarbeitem und von ehner zwecknussi-

gen Einrichtung der Regierungs. und anderer Regi-

Mit diefer theoretischen Abhandlung über Acchive verbindet der Vf. auch noch einen praklifchen Theil, worin or einige Proben tiefert, wie und auf welche Weile fieh ein Archivar in feinen Nebenftunden richtzlich beschäftigen konne. Diese Proben find um fo dankenswerther, da fie zugleich fehr brauchbare Beytrage zur Erweiterung der Pfalzzweybrückischen Geschichte und Smatskunde enthalten. Sie verdienen daher, dem Inhalte nach, befonders angezeiet zu werden. I. Eine der altoften deutschen Urhunden im herpoglich zweybrückischen Archiv mit den Siegeln in Kupferftich, deren hiftorische Erläuterung and Erklänung ihres merkwürdigen Datums. Bekanntlich anachen derpleichen deutsch abgefaste Urkunden aus deut 13ten Jahrhundert woch immer eine Seltenheit aus, weil eigenelich unter K. Rudolfen von Habsburg nur fehwach der Anfang zu deutschen Ausfertigungen gemacht, in fürstlichen und gräflichen Kanzleyen abes die Isteinische Sprache noch beybehalten wurde. Die hier mitgetheilte, und noch dem Original im Kupfer geftochene Urkunde wurde 1286 von dem Dynesten Wilhelm Bozel von Stein ausgestellt und hat folgendes Datum: Azu Lichtenberg des Sunedages vor dem "dricondaftene Dage, do der Milier lief, von Godis "Gebort dufend zwo hundrid vnde fes vnd stribge "Jar." Der Vf. widmer dielem Dato eine fehr genaue und kritische Untersuchung, und fleift dabey die zwey Fragen auf: 1) auf welchem Namenstag diefes Docum falle? 2) was der Lauf des Miliers eigenriich! fagen wolle? Nach einer diplomarifeben Erörterung. fallt die Entscheidung der erken Frage dabin ous: der drevzehnte Tag fey der Drevkonigsrag, oder der 6. Januar; da nun derfelbe 1286 gerade auf einen Sonntag gefallen, fo fey der, in dem Dutum angezeigen Sonntag vor dem 13ten Tag der 30. December. Beyder zweyten Frage zeigt der Vf., dass der Ausdruck Milliaire, oder, wie es bier beifst, der Milier, die Beitinmung eines Tages bezeichne, von welchein man anfangen foli, das Jahr zu zählen, um, nach dem natürlieben Ablauf der Jahre, taufend derfelben genau von einem gegebenen Zeitpunkt bis zu deren taufendmaligem Ablauf bestimmen zu konnen. Der Ausdruck : Do der Milier lief von Gottes Geburt 1286. heifst alfo niehts anders, als: da man mit Weibnachten das 1286 Jahr zu zählen Agefangen bar. Die gefehichtlichen , lebnrechtlichen und genealogifchen Erläuterungen diefer Urkunde muffen dem Freunde der Vaterlandskunde eben fo willkommen feyn, als dus angehangte Calendarium des 15ten Jahrhunderts, welches über manches, fonft unverstandliche, Darein Aufschlus giebt. — Il. Die erste kurze Ausarbeitung über die Herrschaft Licheim. Mit Urhunden. Sie entstand aus den beiden Klostern Lixbeim und Traufthat, deren Schickfale vor und nach der Reformation kürziich erzählt werden. Beide find Pfalzisches Fideicommisgut, wurden aber 1623 von dem unglücklichen Kurfürft Friedrich V. von der Pielz wieJebenden Pfälzischen Häuser - wie der Ve: om Schliffe der Abhandlung zeigt - vollkommen berechtigt find, diele Berrichaft von Frankreich zu rechmiren. - III. Nuchrichten von der Herrschaft Landfluhl; eine mit 22 Utkunden belegte Geschiehte, deren Resultat die-Jes ift , dass die Herrschaft Landftuhl , welche der Sikingifehen Familie gehörte, im J. 1523 von Kurpfalz dem Franz von Sikingen, als elnem Landfriedensbreeker, weggenommen, aber 1612 dieser Familie restituiret wurde. — IV. Etwas über das Crövereich send wie es zum Drittel an Trier gekommen bis auf die H. Wolfgangische Regierungszeit. - V. Rosponsum juris de feudo successive et acquisitive feminino simul. Enthalt eine gründliche Unterfuchung der Frage: ob dem Steinkallenfelfischen weiblichen Descendenten. nach Auspang des Steinkuffenfeltischen Mannsitammes. die Erbfoige in dem von der vordern Graffchaft Soonheim relevirenden Weithofer Manniehn zusteben ? VI. Ueber die Defenfion der Fefte Falkenburg, insbesondere, ob die Falkenburger Aintsunterthauen jemalen zur Miliz angezogen - und wie es bey Kriegszeiten mit Ausschlagung der Contributionen auf der Falkenburger Herrschaft gehalten worden fey ? VII. Verfuch einer Einleitung au einer Pfalzzweigbrückifehen Stuntsgeschichte, bis auf Herz. Wolfgangs Regierungszeiten (1793). In diesem Auffatz giebt der Vf. eine lesenswerthe Schilderung von dem Zustunde, den Verhähnlifen und der Regierungsform der Pfalzaweyhrückischen Lande vom isten Jahrhundert an, bis zu dem Tode des Herzogs Wolfgangs (1560) , dollen Regierung fich zwar anfänglich fehr vortheilhaft auszeichnet, aber zulerzt, durch felnen Feldzug, den er in Frankreich zu Gunften der Hugenotten vornahm, das Land in untilgbare Schulden versenkte. fem unglöcklichen Enischluss verleiteten ihn theils Religionseifer, theils politifche Rücklichten, welche er dabin aufserte: "er fey mit feinen I unden auf der Granze geseffen, mithin der Gefehr am nächften, aund folglich verbanden, derfelben zuvor zukom. "inen." Aber eben diese Berrachtung batte den Herzog, wie Hr. B. ganz recht urtheilt, von der Theilnabme att ienem Krieg abhalten follen. Merkwürdig ift, was der Schwedisch- Zwey brückische Kommerrath Hien 140 Jahr uschher hierüber aufserte : "dofa "nämlich des Herzogsbum Zweybrücken einer fehma-"len Handzwehle abnlich fey, an der fich in Kriegsazeiten Freunde und Feinde Hande und Mund abstrockneten, fo lange bis fie zu Stücken gienge: da man dann, um sie wieder ganz zu liaben, flicken , and flicken muffe, and bernach doch nur eine mor-"be geflickte Zwehle habe."

Mexchan, b. Scherer: Ideight Suge über die Geburt und Bygend Koril des Groften. Zum erthenmale bekannt gemacht und erlautert von J. Chriff. Frey, herrs von Artein, Kurbsyerifben General Landes-Directionsrath, der Akademie zu Gottingen und München ordent. Mirgliede etc. 1823. 126 S. S. In dem Klofter Weibenflephan bey Freyfungen wurde ein Manuferte aufbewahrt, welche dem Titel

führt: "Hier hebt fich in eine Loftliche Hiftorie von Konig Pipinus ron Frankreich und von lenem Suhn den man neunt den großen Kayfer Korf." Die Uuterschrift des nun in Minchen befindlichen Manaferipre ift erft vom Ende des 15ren Jahrhunderes datire, darf aber wohl nur ale die Abschrift eines aftern Originals betrachtet werden, da fich außer dem Avenvin noch andere ältere Schriftsteller auf diese angebliche Geschichte beziehen. Hr. v. A. hat sie für wichtig genug gehalten, die Theilnahme des historischen Publicams zu erregen, und deher den erstern Thell des Textes vollständig, von der Folge aber nur den Inhalt geliefert, und zur nähern Erörterung oder Bestatigung der angegebenen Thatfachen mit einem grofsen Aufwand von Belefenheit, mehrere Noten und eigene Auseinunderfetzungen geliefert. Vielleicht Ift ca Schade für die darauf verwendete, von vieler Gelehrfamkeit zeugende. Mühe : der Fund scheint nach unserm Urtheil der gemachten Anstrengung nicht werth. Es ift einer von den gewöhnlichen Romanen des Mittelalters, worin das Ritterwesen zu Karls Zeiten als völlig ausgebildet dargestellt wird; wo Plpin seine Krone aus den Handen des Papstes empfangt, weif er, wie fichs gebührt, die Ketzer verfolgte und fie verbrannte; wobey Roland feine hekannte Rolle spielt, Einzelne allgemein bekannte Züge hat der Verfertiger aus der wirklichen Geschichte entlehnt, ediese konnen alfo nicht zur Bekräftigung feiner übrigen Dichtungen in Anfthlag gebracht werden. Hn. v. A: scheint es bey der Ausgabe vorzäglich um den Beweis des Satzes zu thun zu feyn, dass Pipin auf elnige Zeit feine Residenz auf dem damaligen Bergschlosse zu Weihenstephan gehabt hahe; eine Soge, welche in Bayern häufig als wahrscheinliche Angabe, und durch diese Geschichte als Gewissheit angenomshen wird. - Denn von da aus schickte Pipin seinen Gefandten als Brautwerber um die schone Prinzeslin von Karlingen (Bretagne) aus, wurde aber von ihm betrogen, indem er feine eigene Tochter by ihrem Nomen unterschob. Erft mehrere lehre nochher wurde dle miglückliche Bertha von ihm auf der lagd erkannt, und noch später von Ihm als Königin öffentlich aufgeführt. Diefs alles feizt eine beträchtliche Reihe von Jahren vorsus, welche Pipla hier nicht verlebt haben hann, da fein Aufenthalt unfidt, der Regel nach an keinen Ort gebunden, und die Kriegszüge ausgenommen, in Frankreich war. hatte überdiefs feinen eigenen regierenden Herzog, von welchem hier nur im Vorbevgehen die Rede ift. Hingegen komint ein Herzog von Aleinannien vorals keiner mehr existirie; denn die rigirte Autoritat des Crufius kann bier von keinem Gewichte feyn. Bergfestungen zur Refidenz zu wählen, war überhaupt in jener Zeit nicht Sitte. Die genne Erzählung ift wohl nichts als Erfindung der Monche zu Weihenstephan, welche ihrem Klofter, das wirklich einst Ritterburg gewesen war, dorch die in Gang gebrachte Sage mehreres Anfehen zu verfehaffen fuchten.

Nonninoum, b. Beck: Beşirfige zur Nördingifchen, Grichtechtshiftorie, die Nördingischen Epitaphire enthaltend. Gefammelt und mit hiltorifchen Aumerkungen erldutert von Daniel Ebrnard Berjichlag, nunmehrigen Rector des Gyunafuma, zu St. Anna in Augeburg. 2801. 308 S. 8. (1687.)

In der vorangehenden Einleitung erzählt der Vf. zuerft die Schickfale der St. Georgen Kirche zu Nordlingen, und beschreibt ihre innere und außere Bauart, in Hinlicht auf Orgel, Taufstein, Emporkirche, Sruhlordnung, Altare, Glocken u. dgl. in. mit einer nur zu großen Umständlichkeit. Hierauf folgt die Beschreibung aller steinernen und holzernen Entraphlen mit ihren Inschriften, die In der Kirche angutreffen find. Das Merkwürdigste darunter ift das Denkinal Herzog Albrechts von Braunschweig, der 1546 im damaligen Krieg bey Nordlingen fein Leben verlor, und in die dafige Kirche begraben wurde. - Auch einige darauf folgende Epitaphien des hohen und niedern Adels waren zur Erweiterung der Geschlechtskunde der Bekanntinschung nicht unwürdig; die übrigen Denkmale und Familiennachrichten aber mit den allzu detaillirten Biographien unberühmter Privatperfonen, die Beschreibung ihrer Wappenschilder u. dgl. m. konnen freylich, wie diess bey Schriften dieser Art der gewöhnliche Fall ift, großtentheils nur die einzeinen Familien intereffiren, die ihre Existenz und Geschichte auf die spätere Nachkommenschaft fortgepflauzt zu fehen wünschen.

Hannevern, b. Pockwitz: Benkinrödigheiten zur Geschichte des Jacobinisms vom Abbe Barruct, Nach der in Loudon 1797 erfchienenen franzöfichen Originalaugabe ins Deutsche überfetzt ven einer Geschlichaft verschiedener Gelehrten, Erste Band. 1802. Abs. Dritter Band. 1801. 40,95. Vierter Band. 1803. 61,5. Dritter Band. 1801. 40,95. Vierter Band. 1803. 61,5. Rr. S. G. Rühr. 1, 28,7.

Das Original ist in der A. L. Z. schon vorlängst (1801 Nr. 220.) uniftandlich beurtheilt und unpartheviich gewürdigt. Um destomehr muss es jedem Freund der Humanität und Aufklärung schmerzen, zu seben, dass auch felche Kritiken nicht vermogen, den Druck einer Ueberferzung abzuwenden, die doch immer zur grefseren Verbreitung einer Schrift beyträgt, die wenigftens eben fo thorigt als boshaft ift. Dass nun ger, wenn der Titel die Wahrheit fagt, eine Gesellschoft deutscher Gefehrten fich zu diefer unrühmlichen Arbeit vereinigte, ift ein anderes trauriges Phanomes unferer Literatur, das einen abermatigen, nur zu deutlichen Beweis davon abgiebt, wie fehr die edle Beschäftigung des Schriftstellers unter dem drückenden Einfluss des Bedürfnisses zu erwerben ftehe. Um daber nicht von dieser Seite den Vorwurf auf uns zu laden, den man uns schon öfter machte, dass wie die Büchermacher in ihrem mühleligen Erwerb foren, wollen wir die Lefer auf Treu und Glauben verfichern, dass diese Uebersetzung an fich recht gut ift, und von Liebhabern recht füglich ftatt des Griginals gebraucht werden kann.

#### ELEINE SCHRIFTEN.

GARCHEUTE. H'Iw u. Pori: Der Friederusteitet was Lemzeille. Francoffe wat Derlich mit Henrigherung. Zweise Auflage, 150, 673. 3, 657.) Die erfte Auflage diefer mitstelle der Schaffe der

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 6. December 1803.

### SCHÖNE KÜNSTE.

Lerraio, b. G. Fleischer d. j.; Neue Mittellanten artiffichen shakit., für Kontlet und Kundischaber. Herausgegeben von § G. Majel, Hofseh und Probellor der Gelchichte auf der Univerlität zu Erlangen. Jehter Stück. 1798. S. 966 – 1089. Neunten und Zehnter Stück. 1790. Eigfet und Zehnter Stück. 1800. Dergachnter Stück. 1802. Lieber shielt. 1803. 1804. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 1805. 18

neebatende Mannichfaltigkeit empfahl bereist die früher erfehienenen Stücke der Neuen Miscellaneen dem lefenden Publicum, und diefe Eigenfehaft walter ebenfalls auch in den gegenwärtig anzuzeigenden Stücken vor. Was hingegen ihren eigentlichen Gehalt in Hinfeckt auf Nurzbarkeit für die Künfte betrifft: 16 finder man unter vielem Mittelgut nur wenig Probebaltiges; darum werden wir ermädender Weitlaufigkeit wohl nicht anders entgehen können, als wenn wir biols deffen erwähnen, was entweder vorzüglichen Beyfall oder Mifsbilligung zu werdienen Gebeitn.

Achtes Stück. 1) Ueber das Ideal der Schonheit nach Plato und Kant, von Friedrich Grillo, Ein an fich nicht fehr bedeutender Auffatz, in welchem aber herrliche Stellen, befonders aus Plato, vorkommen, 2) Etwas über den Untersicht in der Zeichenkunft. Recht gut! Der Vf. verlangt nämlich, dass Ansanger nicht bloß angehalten werden follen, vorgelegte Mufter mechanisch nachzuchmen, fondern dass man ihnen auch die Urfachen, warum alles geschehen musse, bekannt mache; der mechanische Weg, die Zeichenkunft zu erlernen, fey noch eher bey jungen Künftlern, als hey folchen, die blofs als Liebhaber der Kunft ihren Geschmack bilden wollen, ftatthaft. Wir find jedoch in Betreff dieses letztern Punkts einer andern Meynung; denn gerade der Künstler sollte am wenigflen vom Ungefahr der Hand und des Auges abhungen, fich und andern über das Wie und Warum in feinen Werken am genauesten Rechenschaft geben konnen. 3) Ueber Gartenanlagen, beurtheilt nach den Begriffen der Landschaftsmaleren, von E. K. Es wird mit Recht gefodert; dass bey Anlagen der schönen Garrenkunft durchaus ein malerischer Sinn und Gefchmack thatig fey. Der Vf. få lt aber in einen Irrthum, den Viele schon begangen, die Gartenkunit, welche bedungen ift, mit der Landschattsmaletey, die vollkommen frey walten kann, vergleichen A. L. Z. 1803. Vierter Band.

zu wollen, 7) Einige Nachrichten von dem Kunfina. ter und Kupferflecher Jakob Binck, aus dem Danifchen. -Diefe Nachrichten find um fo viel febarzbarer, da man fonft von Binck , der ein guter Künftler um die Mitte . des fechszehnten Jahrhunderts war, nur wenig zuverluffiges wufste. 8) Leben des Bildhauers Jufeph Chrifien, aus dem Canton Unterwalden gebürtig, von ihm felbft beschrieben. Schlicht und aufrichtig erzählt der wackere Künftler feine Schickfale, und liefert damit elnen nicht zu verachtenden Beytrag zur Special-Kunstgeschichte. In gleicher Hinficht intereffiren auch im neunten Stuck 6) Nachtrag zur Gefchichte der Schweizer - Künftler. 8) Biographien aller Kauftler aus der Familie v. Bemmel und 9) Heinfins, Portraitmaler. Nur find die Vff. diefer drey Auffatze mit Lob gar zu freygebig. Zehntes Stuck. 1) Fernow über den Begriff des Colorits. Der gehaltreichtte Auffatz, den Rec." in den Miscelloneen gefunden. Wenn. wie die Nachschrift fagt, dieses nur ein Bruchstuck von einem großern Werk ift, welches Hr. F. in Rom susgearbeitet: fo mus man zum Besten der Künitler und Kunftliebhaber wünschen, dass folches recht bald erscheinen möge. 2) Ueber Caricatur. Der Vs. will moralische Zwecke beablichtigt wissen; allein durch die Regeln, die er dem Caricaturzeichner vorschreibt. werden diesem Fach der Kunft gar zu enge Gräuzen gefetzt. 7) Von Hanns Scheuffelein und feinen Arbeiten. Ein fleisiger Forscher hat hier Nachrichten von diefes Künftlers Herkunft und Werken zusammengetragen. 8) Von dem berühmten Porträt Maler Ku-Enthält aufser dem Verzeichnifs der Kupfer-Riche nach feinen Gemalden nichts, was nicht bereits aus J. C. Fuefslis Lebensbeschreibung deffelbeit hekannt ware. - Aus dem eilften Stück ift nichts vorflechendes anzuzeigen, ausgenommen 6) wo ein reifender Bewanderer, von Kunftlern und Kunftsachen in Stuttgart Nachrichten mittheilt. - Zwölfter Stück. 1) Sind wirklich die Romer die Erfinder der Kupferflecherkunft. Der Vf., Hr. Rode in Deffau, fucht Pauw's auf einer undeutlichen Stelle beym Plinius beruhende Vermuthung, dass M. Varro der Erfinder der Kupterstecherkunit fey, durch noch eine andere Stelle deffelben Schriftitellers zu bekraftigen; wir find aber dadurch von der Sache nicht nur nicht überzeugt worden, fondern halten fie vielmehr für völlig grundlus. 11) Skizze von einer Theorie der fehonen Paukunft. Hr. Major Rofch fagt gleich zu Anfaug feiner Skizze: "Ich habe meine Theorie der schönen Bau-"kunst größtentheils an den Bauernhaufern des Wir-"tembergifchen Schwarzwaldes gelerne" und erweckt. alfo gleich Verdacht gegen fich, der bis zum Unwil

ben anwächst, wenn man einige Blätter weiterhin lieft: "die griechtschen Baumeifter, welche weder "mit der Theorie der Baukunft der Alten bekaunt waren, noch ein für gute Proportionen gebildetes "Auge hatten, bauten auf der Akropolis zu Athen ci-"nen achtfauligen Tempel, - nach einer fehr niedrl-"gen dorifchen Ordnung; dafür bat aber auch diefe "Misgebart von einem Tempel, mit feinen Centau-"ren und Lapithen in den Melopen, eber das Anfe-.. hen eines Marstalls als eines Tempels. Auch ieder ceinzelne Theil dieles Gebaudes beweift die dicke "Unwissenheit der Griecben in der schönen Raukunft "zur Zeit des berühmten Perikles." Hr. R. erklart ach übrigens als einen Verehrer orientalischer Archis tectur, besonders der Gebaude, welche der Konig Salomon bat aufführen laffen, und meynt, das diefe bey den Tempeln zu Balbeck und Palmyra zu Muftern gedient batten; womit er denn, freylich gegen feine Abficht, nicht undeutlich felbft dicke Unwiffenbeit und schlechten Geschmack au erkennen gegeben. - Dreuzehn:es Stuck. 1) Ueber die Kunffrag. mente aus dem Syftem des transcendentalen Idealismus von Schelling und aus den Charakteristiken und Kritiken von Friedrich Schlegel. Rec. mochte nicht behaupten, dass diele Auszuge Kunitlern in praktischer Hinficht Nutzen bringen, aber fie scheinen ihm trefflich gedacht, den Begriff von Kunft zu erlautern und höher zu ftellen. 2) Die Vorzüge der ehemaligen franzofifchen Gurten, vor den jetzt üblichen Englischen. Hr. Rofch hat uns bier weit beffer als in der oben angeführten Sklaze befriedigt, nicht nur ift der Ton merklich bescheidener, sondern er streitet auch mit nicht zu verwerfenden Gründen gegen das Unwesen, welches gegenwartig mit den fogenannten englischen Gartenanlagen getrieben wird; nur haite er dem fteif manierlrten, geschuorkelten, alt - franzofischen Gartengeschmack das Wort nicht reden follen; hingegen musfen wir ibm völligen Beyfall geben, wenn er nach der urfprünglichen Beltimmung der Garten, dieselben vornehmlich mit fruchtbaren Baumen und Pflanzen befetzt wünscht. 3) Lavater als Kunfikenner. Auszige aus deffelben flandbibliothek tur Freunde. Nichts Paradoxes, fondern fait durchgebends Urtbeile und Bemerkungen, die von einem geläuterten Kunttinn und Geschuigek zeigen. Vierzehntes Stück. 1) Ueber die gothische Bankunft, von Cleinow. Gothische Gebaude follen zwar jetzt in befferer Achtung steben als foult, doch lange noch nicht fo geschätzt seyn, als sie es verdienen. Darum unternahm es der Vt., ihre Vorzuge bekannter zu machen. Die allgemeinen Regeln der Baukunft, Zweckmalsigkeit, Symmetrie, Schicklichkeit und gute Verhalmiffe, batten, behauptet er, die Gothen gekannt und ausgeübt, worüber aber freylich kein gultiger Beweis beygebracht ist; dem Scamozzi. · welcher den Dom zu Mayland "ein durchbrochenes "Gebirg von Steinen und anderm Bauzeuge, das zu-"gerichtet, aber unordentlich zusammen gethurint wor-"den" genaunt, habe es au einem allgemeinen Maais-Rabe gefehlt, nach welchent dergleichen Werke beurtheilt werden müßten. Die Produkte gothischer Baukunft ftellten das Bild der Frevhelt der, und durch Hulfe diefes Begriffs vereinige nich a les dazu gehorige zu einem Ganzen. In den griechischen Gebauden liege fait der ganze entgegengeletzte Begriff, und Hr. Cl. wurde fie das Bild der Knechtschaft nennen, wenn er nicht wüfste, dass der Gedanke daran dem Griechen viel zu verhafst war, als dafs er ihn durch feine Gebäude hatte ausdrücken follent, daber mochte es besser seyn, sich dieselben als ein Bild burgerlicher Freybeit vorzustellen; denn wie jedes Mitglied einer hürgerlichen Verbindung das Seinige zur Erhaltung des Staats beytragen und gewiffe Laften auf fich nehmen mulle: fo fev auch in dem griechischen Gebaude alles dem Drucke unterworfen, das Dach allein ausgenommen, das als Symbol des Staats nothwendig frey babe bleiben muffen. Rec, verfichert auf Ehre, in feinem ganzen Leben nie etwas Seltfameres gelefen zu haben.

Rioa, b. Hartmann: Lobrede auf Katharina die Zwegte, von Nikolai Karamfin. Aus dem Russischen übersetzt von Johann Richter. 1802. 228 S. 8. (22 gr.)

Das Griginal diefer Lobfcbrift, deren Vf. der durch feine Brije eines zeigenden Kagfen auch in Deutschland bekannt geworgene Hr. Karansjin in Moskan ith, hat in Rufsland ent lettenes tjuike genube. Es wurden namlich dem Vf. für fein zwolf Bogen tarkes Werkbem nicht weniger als zwolfhandert Rubelden gezablt, und schon in den ersten Tagen dietginajend Exemplare jedes zu zung Rubeln verkaufs. Diefs zur Einleitung; jetzt über den Inbalt und die Borm des Werkes selbst.

Nachdem der Vf. S. 1-24 einige feine und gwtgefagte Bemerkungen über hatharinens lugend. Erziebung, Verheyrathung und Thronbeiteigung vorangeschickt hat, geht er, um feinen Ausdruck zu brauchen, zu hatharinen als Sugerin über. Hier fangt er dann mit der Schilderung der merkwürdigften Schlachten des erften Türkenkrieges an, flicht eine gelungene Schilderung, von Romanzow ein, feyert den Frieden von Kamardgi, die Theilung von Polen, die Betitznabme -von der Krimm, die Reife der Kaiferin nach Cherion u. f. w. bis er hierauf zu einem glanzenden Gemalde des zweyten Türkenkrieges übergeht, wobey auch der schwedische Krieg berührt. und end ich der doppelte Friedensschlus, fo wie die Unterwertung von Curland von dem begeifterten Redner gepnelen wird. Nach einigen kurzen Bemerkungen über den perlifchen Krieg, fo wie über den Geift der ruftitchen Heere, und die Folgen von Katharinens Siegen, beschliefet der Vf. diesen Abschnitt. um von hatharinen der Gefetzgeberin 5. 64-150 zu fprechen. Nach einer mehr eichterifcben, als philofuphilchen Linleitung führt bier der Vf. Katharinens vornehmite Vergranungen über die Organilation des Senates, die Autnahme des Handels, die Anlegung von Colonien, die Verbefferung des Kriegsreglements, die Infraction für die Gefetzommillion, die Einrichtung der Stathsherfebaten u. f. w. in eine geftvollen Schalze auf, bis er endlich zur Schilderung Rharinens als Schulgeren wohlthatiger Arghaften, send als Blatter ihrer Gestenthauen übergebt. (3. 166—225) Hier fyricht er dann mit einere gewöhnlichten Begeistellung er dann die State gewöhnlichten Begeistellungs er dann die Schule für die Schule für Angelen der Schule für Malechen und ein Schreichten Erdlichten der Schule für Malechen us dem Bürgerlande, -der Akadensie der Künfte, der Gedetentorps, der griechlichen Schale, des medichnichen Collegiuma, der Volksfehulen u. f. w. bis er endlich mit einer poetichen Schilderung ihrer Charakters und einigen fel-

uen Schmeicheleyen far Alexander I. fchliefet.

453

Das ift der fkizzirte Inhalt eines Werkes, das man schlechterdings als eine Lobrede betrachten mus, um es, was Geift und Ton betrifft, richtig beurtheilen zu konnen. Zwar find wir weit entfernt, die unvergesslichen Verdienste einer in fo vielen Rückfichten, mit fo vielen Rechte bewunderten und geliebten Monarchin verkennen zu wollen; aber eben fo freymuthig halten wir unsauch für verhunden, über diefe Lobrede einige Beuterkungen binzuzufügen. -Es ift das Geschaft, ja es mus die Pflicht des Lobredners feyn, alles in das Schine zu malen, daber denn such der dichterische hyperholische Ausdruck diefer Gastung von Denkichritten von jeher eigenthumlich war. Wenn nun vollends ein junger feuriger Ruffe mir stlen Ansprüchen und allen Vorurtheilen feiner Nation, als Lobredner einer bewunderten Monarchien auftritt; wenn er eliefe begeifterte .. Lobrede" in feiner an affatischem Prunke so reichen Sprache schreibt, wird er nicht der Wahrheit und dem guten Geschmacke hier und da untreu werden müsfen? Diese Frage scheint fich von selbit zu beantworten. Immer wird indeffen die Kritik dem Geifte des feurigen Lobredners, immer wird fie den Talenten des ruffifchen Schriftstellers volle Gerechtigkeit wiederfahren laffen!

Zum Schlusse noch einige Stellen, um unser Urtheil über den Geift und den Ton dieler Lobfebrift zu bestarigen. So heifst es z. B. S. 42 von der Reife der Kaiferin nach Cherfon: "Hier erinnere ich euch. Mitburger, an die berühmte Reife der Monarchin in die von ihr angefiedelten oder eroberten Gegenden. Sie wünschte Taurien und die neuen Früchte ihrer glücklichen Regierung zu feben. Ein entzückendes. Katharinens würdiges Schaufpiel! Von den Utern der News bis an den Pontus Euxinus fchien die Keife der Erhabenen ein Triumph der Ueberwinderin der Welt zu fevn. Aber nicht Ketten der Gefangenen winklirrien ihren Siegeswagen, fondern der freudige Zuruf zufriedener Unterthanen umraufchien ibn. Millionen warfen fich vor ihr, wie vor einer wohlthatigen Gottheit nieder. So durchzog einst die angebeiere Semiramis im Glanze des Rubines, bey dem Kienge unzahliger musikelischer Inttrumente, ihre

blüttenden Staaten, und fetzte ihre Volker durch ihre tirufse and ihre Wohlthaten in Erftaunen! Wie füls mufste es dem Herzen der Monarchin feyn, als ihr die aufrichtigste Herzlichkeit (!) zurieft diefe durch Fleis und kunit verschonerren Gegenden wasen unlangit eine traurige Wutte, eine wilde Steppe : da, wo jene weirlauftigen Gurten grunen, und jene ftoizen Paliaite tich erheben, da ftellten fich dem traurigen Blicke nur Sandhugel dar. In diefer jungen, von dir geschoffenen Stadt, blüht der Handel, und der Orient und der Occident vertauschen bier ibre Reichthümer. Alles ift bier von deinem Namen und deinem Hubme volt." u. f. w. - Ueber die letze Theilung von Polen beifst es S. 53: "Polen war nun der Gegenstand von Katharinens Aufmerkfamkeit. Die Ueberbleibfel dieler Republik wogten und fchaum. ten vor Wush gegen Kulstand. Unrubige Geifter stiefsen die alte, von Authorinen bestatigte Vertaffung um. Sie fammelten Truppen, und verhehlten die gefahrlichen Ablichten nicht, mir denen fie gegen unfer Land schwanger giengen. Aber die Vermunftigern flehren um Katharinens Schutz, und fie befahl die alte Verfailung wieder berzustellen, und die Rebellen werden durch eine Handvoll unferer hrieger zerftreut. Noch hatte Polen umer Rufslands Aegide lich retten konnen; aber feine Stande hatte geichlagen. Da es nicht vermochte, mit unfern Helden im obienen Felde zu fechten; fo fochte es fie in den Armen des Schlafes zu morden, und das theure Blut der Ruffen furbte das Pflafter Warfchaus, Schwachherzige Morder! Schande des Nordens; der fonit zufrieden mit dem Robine, den Suden im Kainpre zu uberwinden, ihm die schandliche Ehre littiger Bosbeit im Schatten des Friedens überliefs! Warfchan ermnerte an die ficilianitche Vefper - Katharina's Herz erbebre, und ihre Herricherhand warf in die Urne diefer unwürdigen Republik das Loos der Vernichtung. Suworow, gleich dem Würgengel, entblotste das zertrummernde Schwerd, und der Anführer der Rebeiten ter et fein Leben nur durch Gefangentchatt; und Prag itark durch Verzweiflung raucht in teinen Rumen, und Warfchau fallt Katharina zu Fulsen! Sein Maafs war voll; aber die Monarchin war gewuhnt gleich der Gottbeit, felbit durch ihre Strafen das Heit der Mentchheit zu befordern. Po len horie aut zu feyn" u. f. w.

Die Uchersetzung rührt von dem durch ähnliche Arbeiten bereits rühmlich bekannten Hin. 30hann Richter in Alosbau ber, dessen Name tür ihre Gute burgt.

GLOGAU, b. Güntber d. j.; Cuculus Indicator. Erfier Band. 1801. 287 S. 8. (1 Rthlr.)

Bey diesem Werke, das bisher ohne Forstetzung geblichen ist, iristi das Horaelicher "varias inducere plumas undigue costans membris" ein; Bruchtrucke aus der unem und neuem Gelchichte, der Fabelleb re etc. find zusammengerafft und mit faden Glossen verbramt. Auf Scenen aus dem Leben der Gräfin von Lichtenau folgt z. B. Biondini, der Venetianer, eine schauervolle Mahre, die zur Schande der Menfchheit für wahr gegeben wird, und auf Lucilio l'anini's Leben und Hinrichtung der - albern fogenannte gehornte Siegfried des Alterthums, Achilles, mit dem Wunsche, "dass alle Mütter ibre Soline nicht nur mit "dem Leibe, fondern auch mit der Seele in den Stuz "tauchen konnien, um fie gegen die Uebel diefes "Lebens abzuhar:en." Der Sammler will den Lefer zum Honig der Wuhrheit und Unterhaltung hinführen; darum neunt er fein Büchlein nach dem Vogel , der die indianischen Wilden durch feinen Flug zu den Honigbäumen hinlockt. Papier und Druck find widrig, und die füsliche Vorrede noch widriger.

Hor, b. Grau: Charakkerköpfe is Crayommanier nach Lebrun, zur Uebung für angehende Zeichner. Eine Beylage zu dem neuen theorerischpaktischen Zeichenbuch zum Selbitunterricht für alle Stände. Drittes Heft. Mit of Platten and Text S. 31 — 44 1803. gr. 4. (z Riblir, 6 cr.)

Brey Köpfe nach Le Brus Kebeineu uns beser gerathen, als die andern nach eben diesem Meister in den vorigen Heiten. Darauf folgt Plato, nach Rapbael, aus der Schulle von Athen; ohne Zweisel das ertræglichste Blatt im ganzen Werk. Dagegen ilt das Bildnifs des Rubens ganz felhecht, und eben fo der weibliche Kopf mit niedergefchlagenen Augen. Der Text giebt vornebmilch über die bey getrüchten Zeichungen anzuwendenden Hantigriffe, Unterricke, und aus der Vorerinnerung erichtet nan des Klerentunden Schen Kopfen im Crayomanier nach franzöfichen Mußern copirt, zu berichenken. Wir begen aber eine zu gute Mevanug vom deurichen Publicum, als dass uns ernflich bange (syn könnte, folch eines Machwerk, felthechte Nachahnungen Fehlerlah, ter Originale, möchte viel Kaufer finden, und dadurch nachtheilig auf den Gefchauck wirken.

Nünnung u. Leitzig, b. Campe: Theoretijch praktijche Anleitung zum richtigen und geschmatvollen Landschaftzeichnen nach der Nauer, ven Philipp Hackert, königl. neapolitanitchen Itofmaler. Mit 7 Kupfert, und 4 Blatt Anweifung, Quer-Fol. (I Ribli, 12 gr.)

Unter diefem Titel erhalten wir eine vom Kapfrecher A. P. Eifen verferrigte Copie der behannten, auch in der A. L. Z. No. 27. d. J. darch einen andern Recenfeuten beurthälten Principes pour apprendre à dessine les paussess d'aprix nature, von Philipp Hackers eigenhandig redirt. Gegen die Original-Blatter gebalten, sehlt den vorliegenden Copieng-east des Bestle, nammich der Geist aus die Meisterhaust, wodurch jene sich so vorsbeilbast ausseichnen; in lin. Eifens Arbeit sind alle Striche einfomiger geworden, und haben an Bedenung verfie, in dem Spill margel Herit ernkalt bleis Umriffee, in dem Spill margel Herit ernkalt bleis Umriffee, in dem Spill margel der Schutten ausgedühren Bisture erscheinen.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Venmatcher Schaffern, Bugreath, D. Lübeck: Nachichten von Ar-enfiftungen aus dem ochsechnen Johrhanderte, gefammelt von Friedrich Pfilhelm Asten Lagritz, der Weitweisneit Magiffer, beider Rechte Doctor u. f. w. 1501. 3 Bog. gr. 8.

2) Ebendafelbst, b. Demselben: Aelieste Polizey-Geseise der Shoat Wungedel im Fursteinhum Bayrenth, von 1383—1548, erlauter und herausgegeben von F. W. A. Layraz u. s. w. 1301. 5 Bog: gr. 8.

Der fleifsige Vf., Regierungsreferendar zu Bayreuth, giebt in Nro. 1. genaue archivalische Nachrichten in algha-

betischer Ordnung von 43 mildeu Stiftungen, die währed des letztverlüdenen Jahrhunderts zum Beilen der Stadt Byreuth gemacht wurden, wozu ihr jeder Allenscheufreund Guick wünschen wird. Die beggefügten genealogischen Notizen werden an Oct und Stelle Beytall finden.

Minder auf das Locale eingefcheinkt ift Nro. 2., indem fich Betrachtungen über die Sittem während des auf dem Trieb beuerklur Schipunktes und Vergleichungen zwischen ist einen allem und neuern Policeygefetten machen latien. Mindebe bekannte und verzietet Worter werden in den Annerkungen, zum Tueil geichtr, erklatt. Auch finden fich hier und da hürtliche Kahrichten.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 7. December 1803.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

FRANKFURT a. M., b. Hermann: Vorschläge und Verfuche zur Befü erung des Menschenwohls und der Volkscultur. von Ludwig Friedrich August v. Colla. Generalfuperintendenten und Prediger zu Dermold. Erfles Heft, 1802, IV. u. 82 S. 8.

(Auch unter dem Titel:

Beyträge zur Beforderung der Volksbildung von L. F. A. von Colles, Generalfup. u. Pred. zu Detmold. Drittes Stück).

Zweytes Heft. 1803. IV. u. 108 S. g.

ine Zeitschrift, welche unter fo gunftigen Aufpicien beginnt, da eine fo treffliche Fürftin, als die erleuchtete Regentin - Vormunderin des Fürstenthums Lippe - Detmold .bekanntlich ift, diefelbe mit ihrer Unterstützung beehrt, verdient gewis Ausmerkfainkeit, zumel da diefe Sammlung eine fo wichtige Angelegenheit zum Zwecke hat, denselben mit so viel Ernft und Würde verfolgt, und fich durch ihre Ausdehnung aufs Allgemeine allen deutschlesenden Freunden des Guten empfiehlt.

Die beiden vor uns liegenden Hefte werden von einem Geifte belebt, welcher das Gute, Edle und Wahre beablichtigt. Religion, Menschenwohl und Volkscultur find die ausschließenden Gegenstände ihrer Behaudlung, und man kann nicht umhin, nach der Lecture fich zu gaftehen, dass man für die Tugend dadurch erwärinter geworden fey. Vorzüglich fühlt man fich so gestimmt hey den vier Aussatzen der vortrefflichen Fürstin und des Herausgebers. Je feltner es ift, dass eine Fürltin mit einer so ehrwürdigen Abficht in Schriften auftritt, und je vortrefflicher fie auch in afthetischer Hinsicht erscheint, destomehr ift es Pflicht, offentlich darauf aufmerkfam zu machen, zumal die Kritik nicht erröthen darf . ihre Palme auszutheilen; fo liebenswürdig find die Grundfatze und Gefunungen, welche den Verstand und das Herz eines iedem Lesers einnehmen, so gereift ift die Menschenund Weltkenntnis, die fich hier fo schon ausspricht, so wohl durchdacht und geordnet find die Urtheile und Gedanken, fo richtig ist die Diction. Vielleicht ift nie etwas vorzüglicheres von der Hand einer deutschen Fürstin über Gegenstände dieser Art durch den Druck als eigene Geistesarbeit bekannt geworden, als folgen werden.

A. L. Z. 1803. Vierter Band.

In jedem Hefte find zwey Auffätze enthalten: 1) Ueber ein schädliches verfturendes Gift, das allgemein au verfertigen erlaubt, und fogar obrigkeitlich befordert wird. S. 1-13. Diefer mit edler Begeifterung noch vor der Erscheinung des bekannten Hufelandifchen, geschriebene Auffatz, eine Gemalde Gallerie in Rembrand's Manier, stellt den Migsbrauch des Brannteweins in feiner ganzen Abscheulichkeit dar, und erhoht die Freude darüber, dass felbst Fürsten diess Uebel auszurotten trachten; wie denn bekanntlich der erleuchtete preussische Monarch treffende Maaisregein gegen den Milsbrauch dieles Getrankes anwendet. Von den kleinen Gemalden diefer Gallerie nur eins zur Probe! "Da fehe ich zuerft einen gebeugten Schwankenden Greis erscheinen, sein hohes Alter würde ihm darauf Anspruch geben, der zärtlichsten Sorge, der treueften Ehrfurcht Gegenstand zu feyner ift es nicht, er wird vermieden, verabscheuet, und warum? - weil er fich der Völlerey ergab, weil ihn nicht blos die Last der Jahre, sondern diese täglich fich mebrende bole Gewohnheit zur Erde beugt; wie oft hat er nicht feine Geschwister, feine Kinder, fein Weib gemisshandelt, und selbst jedes Band zerriffen, was ihn noch wohlthätig an das Leben zu knüpfen vermochte: o wie manche Pflicht hat er nicht verletzt! welcher Troft ift ihm geblieben, wann er. fchmerzlich leidet, welche Erheiterung, wann ihn alles bast und flieht, welche Beruhigung, wann fein Leben endet! - nichts als die elende Flasche gebraunten Waffers, für die er alles hingah!!" S. 10. "Und doch ift die Anzahl der Brennereyen fo groß. fo täglich wachsend; doch vermehrt man die Summe des vergiftenden Getranks bis in das Unendliche, grubelt darüber nach, um es dem Gaume und dem Auge verführerischer darzubieten; auf herrschaftlichen Gatern, auf den Sitzen der Adlichen, in den Städten. auf den größern Bauernhöfen, überall werden Brannteweinbrennereven angelegt, vervollkommnet, in Flor erhalten, die Concessionen dazu vermehrt, erneuert, und das alles wegen eines augenblicklichen. freylich großen Gelderwerbs, und allerdines scheinbaren Finanzvortheils. Ich behaupte mit Vorbeslachte, fcheinbar, weil die Fabrikatur des Brannteweins ein verschlingender Abgrund für zwey der ersten unentbehrlichften Bedürfniffe, für Getreide und für Holz, feit kurzem durch Theuerung und Noth dem halben Europa fo melentlicher Vorwurf der Erfparung geworden ift. Man glaubt, man rechnet nicht, welche unübersehliche Vorrathe von Kohlen, Holz, Obst und diese vier Auffatze, denen hoffentlich noch mehrere . Korn die Brannteweinsversertigung verschlingt, men vergifst, wenn man die traurigen Grunde des Holz-

Mmm

mangels auseinanderfetzt, diefe fogern, oder schlüpft leicht darüber weg, weil fie Gold oder Gewinn darbieter" u. f. w. 2) Ueberblick des hiefigen Armenmefens , am Ende des November 1801. S. 14-30. Ebenfolla trefflich, und ein neger Beweis, wie viel ein weifer Regent vermöge, wenn er nur wolle. Betteley hat durch die Wirksamen Anftalten der Fürftin in Demold ganz aufgehort: für die verschämten Armen ift hinlanglich geforgt durch das freywillige Arbeitshaus, worin fie Aufenthalt, Nahrung an der rumfordischen Suppe, Warme im Winter, und Arbeit finden: damit ift das Seminarium für künftige Schullehrer, und die Frey und Industrieschule verbunden, befonders feit dem Anksufe des von Donopfehen Hofes und Gartens, (die Fundationsurkunkunde vom 3. Jun. 1801, ift hier S. 28-50. abgedruckt). Im zweyten Hefte : 1) Mein Glaubensbekenntwifs über die Veruflichtung des Staats zur Erhaltung der Gottesverehrung und der Schulen. Gleich Anfangs heifst est "Mir ift kein. Zeitpunkt gegenwärtig in der Mentchengeschiebte, wo es schwerer scheinr, die zarte richtige Mittellinle der Verpflichtung zu bezeichnen, die jedem Regenten, und jeder Volksregierung, dehen Menschenwohl und Sittlichkeit keine leere Tone find, für Aufrechthaltung einer zweckmalsigen Gottesverehrung unbezweifelt obliegt, obne dats dabey die ehrwürdige Denk und Glaubensfreyheit der Unteribanen leide, aber auch ohne auf der andern Seite die Lethargie einer verderblichen nur zu fehr zur Mode gewordenen Gleichgültigkeit einreifsen zu laffen." Hier folgen eben fo wabre als beredte Schildesungen von Fürsten, die fich den Einflüssen des Monchthums, des Unglaubens unil der einteitigen, unprotestantischen, Frommeley hingaben, mit dem Beweife, dafs der Regent, die Seinigen und die Staatsdieper das erfte Beyfpiel der innigen Achtung für die Religion geben muffen. "Wahrhaft durchdrungen, heifst es S. g., von der Erhabenheit, von dem lichtlichen Minmelsurfprunge jener einzigen gottlichen Anltalt au des ganzen Menschengeschlechts Glückseligkeit mufs es ihnen, wenn fie gur und gefühlvoll find, gor füls und wohlthuend dunken, mit ihren zahlreichen, To verschiedenen Kindern vereinigt, den zu verehren, der dem Fürsten, wie dem Armen, dem Reichen wie dem Geringen, fo ganz Vater und bester Wohlthater ift." Der Wandel musa jedoch dieter Verehsung das Siegel aufdrücken. Damit vereinigt fich norhwendig der Wunsch eines folchen Regenten, tur von achten Christen ungeben, nur von ihnen bedient an fevn. Eine natürliche Folge folcher Gefimnungen it die befondere Aufmerkfankeit auf die Veredlung des geiftlichen Standes, die Befordefung der Heiligkeit des Gonesdienftes, die Norhwendigkeit, die Lipurgie dem jetzigen Grade der Cultur anzupaffen, und Eidesleiltungen fo feyerlich und heilig als mögzu machen. Bey diefer Gelegenben gedenkt die der trefflichen Einrichtunger, welche auch in Soche der preufeische Staat der Weisheit des en Monarchen verdankt, mit gerechtem Lobe. . Schlufs macht eine eben fo wahre und herzliche als bescheidene Darstellung der Pflichten des Regenten gegen Schulen aller Art. "Es ift ein trautiger. ein niederdrückender Anblick in manchen großen Landern. wo zu Schauspielbausern, Ball- und Concertfalen, zu Gartenpalläften, jagd - und Luftfchloffern es nicht am Erbauungsgelde fehlt, heifet es S. fo., Schulhaufer zu finden, die an dumpfer Niedrigkeit. an Enge und Elend, jede widrige Vorstellung übertreffen, wo die Jugend und ihr unglücklicher Lehrerungefahr wie Heringe eingeschichtet, jede ungefunde Folge der Luftleere (Luftverdorbenheit) des Gestanks. der Unreinlichkeit empfinden, und frob feyn muffen, wenn die Augft und Schwit wit vorüber ift. anflatt dass diese Stunden (wenn das Loca) gefund und zweckmassig ift) wie sie es sollten, genützt eine bleibende Erinnerung der wohlgelebten Frühlingszeit des Menfchen waren!" Diefe und fo viele andere abnliche Gefinnungen erinnern hochst erfreulich an das hochverdiente anhaltische Fürstenbaus, aus welchem diese so liberal und acht aufgeklärt denkende Regentin abftammt, da fie fich im Leben und Wandel fo klar und deutlich an den Tag legen. 2) Vorschlag, eine Parifer Mode nach Detmold zu verpflanzen. Eine herzliche Aurede an die Detinolderinnen, der Madaine Bonaparte menichenfreundliche Anstalt auch unter fich nachzushmen, nach welcher die zarren Kleinen den Tag über, da ibre Mütter aufser dem Haufe mit Arbeit beschäftigt find, genabrt, verpflegt und verforgt Nach einer Anmerkung des Herausgerers werden. ift diefer Vorschlag wirklich schon zwey Sommer hindurch ausgeführt worden. Jeden Morgen bringen arme Mutter ihre Kinder in die vorbin berührte Pfleg. anstatt, wo fie beym Einteitte gewaschen, gefäubert, und wenn es nothig ift, für die Zeit des Bleibens, mit dazu vorräthigen in der Erwerbsschule des Waifenhaufes gefertigten Kittelchen und reiner Wafche verfeben, bekleidet, genahrt und gepflegt werden. Einige altere Tochter des Waifenbaufes und der Erwerbichule haben die Aufticht, und werden fo febe zweckmäßig zu Kinderwärterinnen gebildet. Zwülf zartgefinnte Bewohnerinnen Detmolds führen abwechfeliid täglich die Oberaufficht.

Unfere Anzeige ift schon zu lang geworden, um uns bey den übrigen Auffatzen, nach Verdienst, zu verweilen. Vom Herausgeber findet man I. a. aber den Werth des affentlichen Gottesdienftes, als Bildungsmittels , und aber die Folgen feiner Verachtung. 4. Nachricht von dem Fortgange der Erwerbschule in Detmold. 5. Rede an dem Linweihungsfelle des Seminariums und der Freuschule, 11. 6. Rede am Einweihungsfefte der Pfleganftalt in Detmult: über den Geift, in dem milde Stiftungen gemacht werden fallen. Vom Hofr, und Leibined. Scherf II, 3. aber die Italfe der Prediger zur Heilung der Kranken. Vom Criminalrath Sterzenbach II. 4. über den Nutzen und die Nothwendigkeit : eines Strafwerkhauses. Voin Inip. Krücke 11, 5. Ueberficht der Vartheile, welche die Pfleganfialt und Erwerhschule in Detmoid, besonders im letaten Stahre bewirkt hat.

Brutin, b. Vieweg: Meyningen and Ueberzeugungen aus Nachdenken und Erfahrung gefammelt; neblt einer Abhandhung über die Kungt, sich unstehlich zu machen. Von M. J. R. \*\*\*. 114 S.

401

8. (o gr.) Der Vorrede zufolge erfehienen diele Megnungen etc. schon im Jahre 1705 im Langhoffschen Verlage, unter dem Titel: Gedankenspane, mit unter manch Paraciocon, aus der Brieftasche eines von der Spanischen In quifition Vernrtheilten, nach einer, wie der Vf. lagt, gestohlnen Abschrift. Durch die vermeynslichen Ver-besserungen, Zusätze und Auslassungen, die sich der Herausgeber erlaubt babe, und beynahe eben fo febr durch die Beybehaltung mancher egoiftischen Aeusse. rungen, waren nun jene Gedankenfpane nicht mehr feine Meynung und Ueberzeugung ; er ftelle alfo fein Machwerk unverfalfcht aus Licht; die als zu über-Spannt und paradox auffallenden Satze habe er mit einem + bezeichnet. Diefes Zeichen haben wir ober in diefem neuen Abdrucke nur zweymal gefunden. Die Recension der Gedankenspane im Jahrg. 1706 diefer Zeitung gab der darin enthaltenen aphoristifchen Satze #24 an; gegenwärtige Ausgabe enthalt deren 5 mehr, und angehängt ift noch ein Verfuch eines Unterrichts in der Kunft, fich im gesellschaftlichem Umgange nach Befinden beschwerlich und unausfiehlich zu machen, eteffen in jener Recension nicht erwahnt wird, daber elerselbe wohl eine neue Zugabe feyn mag. In wie fern diefe Ausgabe von der vorigen verschieden, was in ihr verändert, ve beffert, hinzugefetzt und übergangen feyn mag, konnen wir nicht bestimmen, da wir jene Gedankenfpane nicht vor uns haben, um fie anit diefen Bleynungen und Ueberzeugungen vergleichen zu können. Wesemliche Verbesserungen mögen inzwifeben in den beybehaltenen Aphorismen nicht geanacht worden feyn, da der Inhalt der von dem Recenfenten der Gedankenfpane geradelten Satze im Wefentlichen noch derfelbe ift. Solche ifolirte, unter einander in gar keinem, oder zuweilen nur in einem fehr lockern Zusammenhange ifehende Sarze - hier und da bat fie der Vf. durch ein am Ende eingeklammertes Doch, Denn, Aber u. dgl. m. zu verbinden, und dem Ganzen dadurch, wiewohl oft fehr gezwangen, die Fonn eines fortlaufenden freyen Raifonnements zu geben gesucht - erfodern eine große Priteition in den Begriffen, einen auf allen Seiten ge-Schloffenen und bestimmten Gedanken, der neu ift. oder doch wenigstens in einer neuen und interessenten Verbindung erscheint, und deffen Wahrheit fogleich einleuchtet und trifft. Durch diese Eigenschaften zeichnen fich nur fehr wenige dieser Aphorismen aus; die meisten find von sehon ganz bekanntem inhalte, ohne diefen in einen neuen: Gefichtspunkt zu ftellen; fie toffen Einwendungen zu; die Grunde, welche eine Behauptung als Wahrheit bestätigen follen, find mehr täufchend und blendend, als überzengend, mehr einseitig und sehielend, als umtaffend und bestimmt. Der angehängte Verfuch ift eine Charakterfehilderung des Egoiften; von den Zügen, die diefer Menschenart eigen find , hat unfer Sittenmaler

Berlin: Chrift. Ludw. Paalzovii Annalium Rathwitzienfium Liber primus. 1801. 190 S. gr. 8-(16 gr.).

Diefe Bogen follen eine Satyre gegen die Sucht, die Verfassung der Stanten, die Religion, Araneywiffenschaft, Philosophie und das Theaterwesen zu reformiren , feyn. Die Scene der Begebenheiten und Handlungen, die diese Gegenstände veranlassen. verlegt der Vf. in eine abderitische Republik, die er Rathwitz - vertecum patriam nonnt. Wir haben diefem Producte keinen Geschmack abgewinnen können. Der politische und theologische Theil desselben läuft auf schöppenstädter Streiche und Balgereyen binaus, und besteht, in so fern es die Arzueywillenschaft und die Philosophie angels, in eluseitigen und unvoltständigen Darstellungen des Brownischen Systems auf der einen, und des Wolfischen, Kontischen und Fichtifchen Syftems auf der andern Seite. Aechter Witz und Laune find dem Vf. ganz freind. An weut durch diefe Satyre ein Exempel Ratulret werden foll , begreifen wir nicht, und die schildbürgerschen Karikaturen des Vis, find von der Art, dass man nicht weils, wen fie copiren und treffen follen. Auf das, was das Wefen der feinern Snivre ausmacht, Schelnich oder Scheintadel, Rofst man gar nicht. Der Vf. halt fich an die unmittelbare nackte Darftellung der Thorbeiten oder deffen, was er dafür halt. Schwachkopfe und Thoren von dieser Art kommen mit andern von anderer Art in Controft, ein Vorurtheil tritt gegen em anderes, eine irrige oder lächerliche Meynung gegen eine andere auf ; zuweilen äufsem jedoch einige diefer Rathwitzer auch ganz gefunde Urtheile; abereben weil es Rathwitzer find, und der unschuldige , schalkheitslofe Satyr des Vis, keinen Wink zu geben verfteht, wo Weisheit, Klugheit und Wahrheit, der Narrheit, Thorheit und dem Irrthume gegenüber fteben: fo mifcht fich bier, ohne Unterfchied, dus Beffere unter das Schlechte, und beldes kann man, fo wie es hier erscheint, auch nehmen, wie man will, des Gute als Schlechtes, und das Schlechte als Gutes. Auch die Schreibert halt nicht fur das. was man am Wefentlichen diefer Composition vermifst, fchadlos; allenthalben blickt die Deutschheit aus diefer Latinitat bervor, und der Sprachfehler durften leicht fo viele als der Druckfehler feyn, welche letztere in dem angehängten Verzeichniffe, das auch einige der erstern verbeffert , bey weitem nicht erschöpfe find.

So fielst man, um nur einige Beylpiele anzuführen, S. 18. aures caeterorum ita obtufit; S. 19. a mente defertus Senator, alio responsionem derivans, appellabat confulem hominem ultra fidem imperitum; S. 23. Quamvis Rathwitzienses non fludiole in canfas rerum inquirere folent, tamen impulfit com: modum proprium, ut figulum institerint; S. 70. Ex hoc exemple deduxit, omnem interpretationem locorum obscurorum indifferentem effe , dum fatis claros adeffe, quibus innitendum effe; S. 74. Jam dudum enim eft a catholicis Doctoribus demonstratum, Laicum erangelicum , quid? nullum Theologum umquam extitiffe et exiftere poffe, qui omnibus fcientiis. cognitionibus et linguis ad interpretandum Biblia neceffariis , inftructus eft; S. 84. eo major ipfis videtur meritum; u. dgl. m.

ERLANDEN. D. Palm. Die ächte Wahrlagerhung, nehßt einer kurzen Lebeusgeschichte des merkwürdigen Wahrlagers Bartholomäus Leberechts. Herausgegeben zum Nutzen und Fromuen derer, die in wichtigen Angelegenheiten füres Lebens gern guen Raih haben mochten, von Dr. J. P. Pailatether, Eine Volksforft, 1802. 1328. 28. (8 gr.)

Die Wahrfagerkunft befteht aus 69 Fragen, deren jede 6 Antworten bat. Eine beygefügte Tabelle enthalt die unter einander stehenden Numern der Fragen, und jeder derfeiben zur Seite die 6 Numern der auf sie passenten. Man nissat eine von

den Fragen in den Sinn, und die mit einem Würfel geworfene Zahl bestimmt die Antwort unter den sechfen , welche mit der Numer der Frage in horizonialer Linie stehen. Ein bier mit abgedruckter Zodiacus, der auf den Tifch gezeichnei werden, und in welchen der Würfel geworfen werden foll, dient zu nichts und ift blofs zur Taufchung da. Das Spiel foll, nach der Ablicht des Vfs. , zu einem Mirrel dienen, dem Aberglauben unter dem gemeinen Manne entgegen zu arbeiten, und tugendhafte Gelinnungen zu befordern. Ob wir gleich glauben, dass es, diefen Zweck auf eine gründliche und umfassende Art zu erreichen, nicht geschickt ift, so kann es doch für den gemeinen Mann zu einem nützlichern Zeitvertreibe dienen, als blofse Würfel- oder fiertenfpiele. Die bevgefügte Lebensgeschichte Leberechts hat diefelbe Tendenz und ift gut und natürlich erzahlt. Ein Candidat kam auf den Einfall, mit einem Guckkaften auf den Dörfern umherzuziehen, und fich deffen zum Vehikel zu bedienen, den Leuien nützliche Wahrheiten zu fagen. Leberecht begleitete ihn und machte einen gleichen Gebrauch von ienem Spiele. Die Fragen und Antworten, die dieses enthalt, kunnten oft gewählter, zweckinafsiger und beffer ausgedrückt feyn. So z. B. wird auf die 44ste Frage: "Ift dein Kind verhart?" die Antwort Nr. 102. gegeben: "Hophram † Arach † Laphrathey † ... Dein Kind ift frey von Zauberey." Dergleichen Possen befordern die Moralität und die Ausrottung des Aberglaubens gewiss nicht.

### KLEINE SCHRIFTEN.

RECHTSGELAHRTHEIT. Gottingen, b. Dieterich: Edmordi Schrader, Mildepienfis, commentatio de nexu successionis ab inteffato et querelue inofficiosi testamenti; in certamine literario civium Academiae Georgiae Augustae die IV. Junii 1802. pracmio a Rege Britanniarum Aug. constituto ab illustri jureconfultorum ordine ornata. 1802. 59 S. S. Dem Vf. diefer Schrift gebührt das Lob einer grundlichen und fleifsigen Arbeit. Es ift ein wahres Vergnugen, in dergleichen Materien. wo eine Menge verschiedener Meynungen der Rechtsgalehrjen fich durchkreuzt, einmal einen jungern Schriftsteller uber die Sache zu horen, der, um den Wuft diefer Meynungen zu wurdigen, fich blofs an die Vorschrift der Gesetze halt, und diese gleichsam gegen das Unrecht der Ausleger in Schutz nimmt. Das Resultat der ganzen Unterfuchung, welche ge-chickelich durch die verschiedenen Epochen des römischen Rechts durchgeführt wird, und wobey wir nur die Gewandtheit des Vortrags etwas vermifst liaben, geht dahin, dafs i) Niemanden die Querela inofficiost zu Gute komme, wenn ec fich nicht in dem Falle der Inteltnierbfolge des Verftorbenen befindet : dafs alfo diefenigen hochft unrecht haben, we'che dem Halbgeschwifter von vaterlicher Seite (confanguineit) die

Querel gestatten, obgleich noch leibliche Geschwifter Rinder des Erbiaffers vorhanden find; 2) dass aber frevlich nicht alle Intellaterben zu jener hlage ein Recht haben, die beh überhaupt nur auf die drey eriten Claffen der Injeftagerben nach den bekannten Bestimmungen einschränkt ; 2) dass der obliegende Theil in quereta inofficiofi eben den Antheil erhalie, den er nach der gefeizlichen Erhfolge bekommen baben wurde; 4) dass nach dem Abgange eines zu diefer Quesel Berechtigten der nachstfolgende Intestaterbe, wenn er nur nicht durch den rechtlich ausgeschlossen mit dem Verstorbenes verwandt, und felbst zu der Klage fahig fey, in die Stelle des Ausgeschloffenen eintrete. 5) Dass wenn das ganze Tellament durch die Klage umgeworfen werde, die fammtlichen nachsten Inteltagerben alles erhalten, dafa aber in Fallen, wo die Testamentserbielge zum Theil augefochten werde, nurder obliegende Klager zu dieler Erbfolge mitgelauge. Rec. empfiehlt diefa Schrift, worin fo manche Lehren alterer und neuer Civilisten berichtigt worden, den sachkundigen Le-fern mit der vollern Ueberzeugung, dass sie dieseibe nicht unbefriedigt zuricklegen warden.

# ALLGEMEINE LITERATUR = ZEITUNG

Donnerstags, den 8. December 1803.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

WINTERTRUR, in d. Steiner. Buchh.: Unterhaltungen mit Serenn, von Joh. Georg Müller. Erster Theil. 1793. 397 S. Zweyter Theil. 1803. 344 S. 8.

E ine Samintung von größern und kleinern Auffützen zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung für das andere Gefelbecht, die zwar nicht alle von gleichem Wertbe, aber doch für den Kreis von einheimischen Lesferinnen, die der VI. besonders im Augez un baben scheiner, immure noch interessant

genug find.

Erfter Theit. 1. Homilie, vom Aufange. Bey jeder Arbeit oder Unternehmung entscheidet über den guten oder schlechten Ausgang der gute oder schlechte Anfang. 2. Hermion. Der Lebensweg; eine Allegorie, die auf der einen Seite mit Cebes Tafel, auf der andern Seite mit Bunians Reife einige Aehnlichkeit hat, aber immer doch originell ift. 3) Judische Erzählungen. (Aus Buxtorf, Schoettgen, Eisenmenger a. a.) Sehr gut gewählt fowohl zur Belebung des fittlichen Gefühles als zur Uebung des Scharffinnes. 4) Schilderung eines würdigen Geiftlichen, des berühmten Jakob Fosters. 5) Stellen aus einem perfischen Lobgefange auf Gott, (von Scheik Sadi). 6. Homer, Ulrich Zwingli und ein Priester, Tudtengespräch. Tief beschämt, erfahrt der Priefter, das auch unter den Heiden die Guten Antheil an der Seligkeit haben. 7) Sprüche der Heiden. 8) Fenelons Gebet an Gott. 9) Luft an der Bibel. Die Abneigung gegen die Bibel kommt, dem Vf. zufolge, theils von den schlechten Uebersetzungen, theils von dem durch die Romanenlecture verdorbenen Geschmack her: Rec. findet eine Urfache auch darin, dass man die Studien vernachlastigt, wodurch man allein über das Alterthum, über feine Denkart und Sitten richtig orientirt wird. 10) Johannes. Das eigne Gepräge der Reden, die er von Jesus aufzeichnete. Eine zugleich kritische und aftberische Uebersetzung dieser Reden ware wohl für dieselben die beste Lobrede. "Der Fehler des Unglaubens, fagt der Vf., mufs in unferm Herzon feyn. (?) Darum nennt auch der Herr (Job. XVI, 8.) den Unglauben Sunde." Der Vf. erinnert ach alfo nicht, dass in den h. Buchern das Wort Sunde febr oft Verirrung, Abweichung, Irribum beileutet; eben fo, wie das Wort Strafen zuweilen nichts anders bedeutet, als zurechtweisen, belehren, und das Wort Gericht fynonym ift mit Lebre und Unterricht. 11) Reliquien der Märtyrer. Rec. begreift nicht, warum in unfern Tagen der Vf. gerade diefe Martyrer in den

.f. L. Z. 1803. Viercer Band.

weiblichen Kreis einführt; wenigstens hatte er mit der Fackel der Kritik etwas genauer auf den Unterschied zwischen den schwarmerischen und den ächren aufmerkfain machen follen. Ob z. B. der Erzbifchof von Arles vielmehr für die reine Religion als für feine Immunitären geeisert habe, ift zweiselhaft. 12) Stelle aus einer Predigt von Fenelon (pour la fite d'au Martyr.) Sehr schön. Ueber den Gotzendienst der Lei. denschaften; über die Martyrer, weniger des Glaubens, als der Tugend, der Gerechtigkeit und Unfehuld. 13) Stoff zur Prüfung feiner felbit. 14) 68gen von Jelu. (Aus Grabii Spicilegio patrum u. a.) 15) Arbelisamkeit. Bey jeder Arbeit foll man immer einen guten Zweck haben; immer zum Zwecke die belten, einfachtten Mittel wählen. 16) Ueber die Zeir. (Nuch Young und dem englischen Zuschauer.) 17) Das Licht, Fragmente. Physisches Licht, Sinnbild des geittigen. 18) Das Reich des Lichtes (aus Herders Erlauterungen zum N. Teft.). 19) Schilderung des Morgens (die herrliche Allegorie aus Herders altefter Urkuude). 20) Morgengefang am Schopfungsfefte, von Klopflock. 21) Ueber die Blumen. Die ganze Unterhaltung mit ihnen ift fehr lieblich; nur folgende Stelle zu einpfindelijd : "Es ift eine widrige Einpfindung für mich, eine Blume zu vernichten, und gerne fainmle ich noch ihre Gebeine in meinem Blumentopf." (Warum, wenn von Blumen die Rede ift, nicht lieber Afche als Gebeine, und warum bey der Idee der Verwefung nicht lieber Urne als Topf?) .. Der Schopfer, fagt der Vf., weiss eben so gut zu beluitigen als zu berauben." (Giebts zur Darftellung diefes Gedankens nicht feinere Synonymen?) 22) Mufik. 23) Einzelne Gedanken über Mufik. 24) Anekdote von dem Prinzen von Condé. 25) Von der guten Laune bey religiolen Betrachtungen (nach Shaftesburu). Gut dargestellt ift die missmuthige Laune des Propheten Jones. Eine fehr schöne Predigt hat man bierüber von diesem Propheten; die schonfte Vorfchrist giebt Jesus felbst beym Matth. VI, 16. t7. 26) Aus der Briettasche eines Freundes. Ein Mensch, der Kinder liebt und von Kindern geliebt wird, ift entweder schon wirklich gut, oder die Thure zum Gutwerden steht ihm noch offen. - Sonderbar, dass oft der hochste Grad von Weisheit und von Narrheit beide fo scheinbar ähnliche Folgen baben - Glückfeligkeitsgefühl. - Wohlbehagen, hatte Rec. gefage, nicht Gefühl von Glückfeligkeit. 27) Die Farbe und Licht: nach Herder. 28) Der Lobn der Demuth. Die bekannte Fabel vom Waffertropfen, der fich in der Aufterschale zur Perle bildet. 20) Mittel gegen Verlaumdung; ebenfalls ein bekannter Einfall von Bocca-Nnn

lini. 30) Etwas ins Obr. Das Gefpräch der Afpafia mit Xenophon und feineriGattin: Wenn das Kleid, Haus, Pferd u. f. w. des Nachbars mehr Vorzüge haben, als die deinigen, wirst du sie nicht den deinigen vorziehen! Und nun, wenn des Nachbars Ebegenofs mehr Vorzüge hat, als der deinige? Der klügste Rath ist's, Ihr Ehegenossen, dass ihr elnander so bildet, dass jedes von Euch glaube, den besten Ebegenoffen zu haben. Fein find die Bemerkungen des Vis. über das Talent des Weibes, vermöge deffen es dem Manne fagen kann, was ihm fonst Niemand fagen darf. 31) Weise Antwort von Montesquieu. In einer Todtengrust sah er die Leichen, von deren Zahnen fich die Lippen zurückzogen; feine Begleiter fragten ihn: Ueber was lachen die Todten? "Sie lachen über die Lebendigen, fprach Montesquieu." Welche tiefe Weisbeit, fagt der Vf., liegt in diefer Antwort. Die tiefe Weisbeit entdeckt Rec. nicht; er bemerkt nur einen witzigen Einfall. 32) Was ift das Wichtigste? Macbe dich mit dir felbst bekannt. 33) Arabische Sprüchwörter. 34) Hiob. Schone Darftellung dieser alten Theodicee. , 35) Gesprach bey der Landkarte. Nur fehr entfernte Veranlassung zum Gespracbe ist die Landkarte; sein Inhalt ist der große Unterschied zwischen Kenntnissen und Weisheit. Man muss sie vereinigen; diese sind der Zweck, jene die Mittel. 36) Die Wiffenschaften. Eine Parabel. Darstellung der verschiedenen Kunfte und Wissenschaften, die der Religion huldigen. 37) Liebet das Gute. Bift du felbit gut, fo liebit und fuchft du das Gute. das heifst : du freutt dich deffelben ; bift du bofe, fo fiehft und fuchft du nur Boses. Welches du liebft. wirst du auch selbst. 38) Bemerkungen über den Umgang; fie zeichnen fich durch Feinhelt und Delicateffe vorzüglich aus. 39) Schwatzhaftigkeit. 40) Vom Argwohn. Fürchterliche Darftellung feiner Urfachen und Wirkungen; Mittel zu feiner Besiegung, schwach und unzuverlassig. 41) Horoskop. Ueber die Folgen des herrschenden Zeit - und Revolutionsgeiites. "Nur Er (Gott) kann fprechen: Ibr verdorreten Gebeine! Ich will wieder einen Athem in Euch bringen. Gott gebe - bald! Aber die Vorficht ift langfasuer in ihren Wirkungen, als die Menschen in ihren Wünschen; und bey jeder politischen oder religiösen Reformation ift der Uebergang vom Schlechten zum Guten meift das Schlimmfte." Sehr wahr und wichtig ift auch folgende Beinerkung: "Aberglaube ift die erstgeborne Tochter des Unglaubens, so wie ftupide Ignoranz die Mutter von beiden." 42) Chorgefang aus Sophokles Antigone, von Stollberg übersetzt. 43) Maria. Ihre demuthige Ergebung, ohne die geringste Anmassung. 44) Innschriften; geist- und seelenvolle Grabschriften. 45) Morgenländische Erzählungen. 46) Anekdote von John Mason, einem Hofmanne, der unter fünf ganz verschiedenen Konigen in ihrem Dienfte immer fich felbst gleich blieb; immer bieder, und immer voll Sehnfucht nach demuthiger Einfamkeit. 47) Griechische und römische Erzählungen. 48) Homilie, vom Ende. In der verworrenen, blofs zufallig icheinenden Vermischung aller Dinge verbirgt sich

Zweiter Band. 1) Briefe an Cornelia, über weibliche Lecture. 2) An Clara, über Poche und Munk. 3) Gespräche über Liebe und Ehe. 4) An Hermione, fehr schöne und lehrreiche Erinnerungen an eine junge Gattin. Naive Stellen aus einem Hochzeitgedichte des ehrlichen Predigers zu Joschimsthal, Johann Mathesius, vom J. 1564. 5) Ueber Erziehung. "Die zarten Gefühle der Religion und Humanität in die Herzen der Kinder zu pflanzen, dazu find, nach mancber schönen Erfahrung, die Mütter am geschickte-Ren. Religion ist einem edeln Weibe nie bloss Gedanke, Meynung oder Wiffenschaft, fondern innige Empfindung, Herzensfache, und allemai um fo weniger ein Schreckbild, je ausgeklärter sie ift." Am Ende ein rührendes Zeugniss über den Werth und Einflus der Religion von dem unparthevischen Bayle. aus dem 16ten feiner neuen Briefe. 6) Wahres Glück; Glück einer guten Mutter von guten Kindern. 7) Der Frühlingsabend. Belebung reizender Naturscenen durch Unterhaltung mit dem Schöpfer. "Freue dich, fagt der Vf. zu seiner Freundin, jedes Blumchens und weile gerne bey seinem froben lächelnden Anblick, als ob es mit dir ganz allein auf Erden ware! Schone feines zarten Lebens, und lass es blüben und wachfen in feiner Erde -, es ift kein traurigeres Gefühl, als eine zerknickte Blume auf Gottes Aue zu feyn! " Ohne allegorische Deutung find solche Ausdrücke zu tändelnd; fie erinnern an jene Empfindeleyen à la Siegwart. Schon und kraftvoll kingegen hebt folgende Stelle fich aus: "Die Sonne geht auf und unter, fo ftill, fo herrlich, fo unanfchaubar von Glanz, und doch fo geräuschlos; lasst keine Stimme hören, und predigt doch fo gewaltig, und giebt allen Geschöpfen Licht, Warme und Leben. Was ware der für ein erhabener und feliger Meusch, der so lebte, so handelte, erleuchtete, erfreute, und so untergienge!" o) Stellen von Garve. 10. Die Perle: Perle innerer Zufriedenheit, nach Jesus Gleichnissrede. 11) Selbitprüfung. Wie und wodurch sie unbestechlich und eindringend wird. 12) Liebe des Nachsten. Wenn der Vf. behauptet, der Nachste sev doch immer nur der Nüchlte, nach Ort und Zeit, fo spielt er doch ein wenig mit Worten. (Mark. III, 34. 55.) Streng, aber nicht ungerecht ift folgender Austpruch : "Noch war vielleicht (aufser zur Zeit des romifchen Kayferthums) nie eine Zeit, wo der niedertrachtigste Egoismus mehr regierte, als in der unfrigen.: Am Ende diefer Abhandlung ein paar fehr ruhrende Erzahlungen. 13) Sprüchwörter, ibre Weisheit und Kraft.

14) Charaktere und Regeln an Eugenia. Eben fo feine als heilfame Maximen für Lebensweisheit und Lebensgenufs, "Es lit kaum etwas, fagt der Vf. mit Recht, fo unheilbar und fo verderblich, als wenn bev einem Menschen alles, fogar Sittlichkeit und Tugend, felbit Religiufität, ja der ganze Charakter zur blofsen Manier wird. 15) Agrippina, die wurdige Gemalin des tugendhaften Helden Germanleus; ihre Geschichte. 16) Lady Jane Grey, ihre Ge-Die Briefe, die fie in lateinischer Sprache an den Theologen Bullinger in Zürich geschrieben bat, und die in Zurich auf der Stadtbibliothek anfbewahrt find, hat Rec. gelefen, mufs aber geftehen, dass er denselhen wenig Werth heylegen kann; fo trocken und dogmatisch find sie, so wenig verrathen fie Weiblichkeit und zarte Jugend, dass man nicht ohne Grund vermuthet, fie fevn weniger aus dem Herzen der Lady geflofsen, als aus dem Kopf irgend eines ihrer Lehrer, der fie der guten Schulerin in die Feder dictirte. 17) Zwey französische Amazonen, aus der letztern Hälfte des XVIten und aus der erftern Halfie des XVIIven Jahrhundert. 18) Gunhatigkeit. Ein intereffantes Beyfpiel. 19) Ueber die Erziehung der Tochier, aus dem hannoverschen Megazin St. IX. X. vum J. 1768. fehr lehrreich. 20) Aus einem ungedruckten Briefe Lavaters an eine junge Frau, über weise Eintheilung der Tagesstunden. 21) Ahnung; eln Lied von J, G. Jacobi. 22) Eine Bauern-Theodicee von Jufins Mofer. 23) Sprüche von der göttlichen Vorlehung, Feine Bemerkungen über den Glauben an Schutzengel. Nach des Vfs. Auslegui g fpricht die h. Schrift von dem Beruf der Engel auf eine Art, die jenen Glauben, für die Hauptfache wenightens, begunftigt; er nimmt alfo nicht Rückficht auf Accommodation und jüdischen Sprachgebrauch. Immer indess bleibt die Anwendung, die er von diesem Glauben macht, nicht nur unschuldig, sondern sie erhebt und veredelt die Scele. Schon ift der Uebergang von feiner Hypothefe zu den Engeln in Menschengestalt, zu treuen zärtlichen Aeliern, Lehrern und Freunden. Dienstbore Geifter Gottes find auch fie; für die Kinder gleichsam Vorbilder der Gotsheit. Ueher das Vertrauen zur Vorsicht, rührende Herzensergielsungen Epiciets, J. A. Comenius, Gerhard Terftegens. 23) Ueber Leiden. "Es ift, fagt der Vf., eine unergründliche Weisheit der Vorfebung auch in Austheilung der Leiden; jeder hat andere, und gewifs jeder diejenigen, welche zu feiner Heilung gerade die nörhigsten find." 24) Aengstlichkeit. Sehr gut entwickelt der Vf. fowohl ihre Urfachen als Wirkungen. 25) Abschiedsworte an eine Freundin; bey der Entlassung aus dem Religionsunterrichte, Sowohl in Ablicht auf Inhalt als Ton vortrefflich. 26) Von geitlichen Liedern. Auch unter den altern verdienen manche, dass man fie aus der Vergessenheit hervorziehe. Warum haben die Deutschen weit mehr solthe Sainmlungen als andere Nationen? Rec. glauht, der Geschmack an solchen Liedern pflanzte sich aus dem Zeitalter der Reformatoren fort. Ueber die altern Lieder fogt er: "Man thut unrecht, um der

äufsern Form willen etwas zu verachten. Chriftus trug einen Bauernrock, und manche mögen schon daraus ein Vorurtheil gegen ihn geschöpft haben." Ift aber wohl, hefonders bey Poeficen, die Form fo unbedeutend? und woher hat der Vf. Christus Baurenrock? Wenigstens nicht von Johannes XIX, 23. Sogar ärmlich trat wohl Christus nicht auf; er wurde als Rabbi begrüßt: auch am Tische der Reichen und Vornehmen war er wicht fremd; feine Gefpräche und Reden verrathen eine gehildere Sprache, Nar im Vorbeygeben berührt der Vf. den Werth der herrenhuthischen Liedersammlungen. 27) Euthanasie. Sehr intereffante Beyfpiele von glücklichem Sterben. 28) Unfterblichkeit und Wiederfeben. Sehr fchon und rührend ist die Beschreibung des Moments unmittelbar vor und nach dem Tode; fo wie der Uebergang vom Tode zur Unsterblichkeit.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

RIGA, b. Hartmann: Amtroviräge bey gelegenflichen Vorfällen, von Georg Collins, Prediger der evangelifch - reformirten Gemeine zu Riga. Erflex Bäudchen. 1863. XII. u. 288 S. Zweytes Bändchen. 1803. 311 S. 8. (1 Rthlr. 16 gr.)

Amtsvorträge nennt der Vf. feine gelegentlich gehaltenen Reden, bey Taufen, Trauungen, Beerdigungen, am Krankenheite, und, bey hefondern Fallen, von der Kanzel. Er zeigt fich fast in allen den ein und vierzig hier gelieferten Vorträgen als einen denkenden, für Religion und Sittlichkeit thätig wirkfamen Mann, und fein Streben, alles Mechanische hey der Verwahung feines Amtes zu vermeiden, ift eben fo achtungswerth als verdienstlich. - Was ihm dahey fehr zu statten kommt, ist die Lebhaftigkeit feiner Imaginatiun und das warme Gefühl für alles Edle und Gute. Beides leiter ihn fast immer auf neue Anfichten der abzuhandelnden Gegenstende; und da er die Sprache in feiner Gewalt hat, fo weckt er bey feinen Lefern und Zuhörern ein Interesse for feine Materie, das gewifs noch wohlthätiger und bleibender feyn mufste, wenn es ihm weniger darum zu thun wate, an rahren und Gefühle an erregen, als zu überzeugen und fefte Entschlüsse zu bewirken. Mehrere treffliche Siücke in dieler Sommlung beweifen zur Genüge, dass der Vs. diese Ansprüche, welche hier an ibn gemacht werden, zu befriedigen wohl im Stande ware. Wir nennen einige, weil fie uns vielleicht mehr als ihm gefallen haben, und weil wir ibn gern, durch ihn felbit, überzeugen möchten, dass die Sprache des Religionslehrers zwar eilel und lebbafr, aber doch nicht überladen und eigentlich poetifch feyn durfe. Im erften Theile zeichnet fich in diefer Hinficht Nr. IV, aber Leben und Lebensgenufs (am Krankenlager einer vortrefflichen Frau): im zwenten die Traurede eines Paares, deffen Kind zugleich getauft umrde, chen fo die folgende ben der Tranung feines Schwagers und die Bufstagspredigt fehr vortheilhaft aus, und wir wunschten, das der Vf. alles in diejem a

Tone vorgetragen hatte; er wurde dann den Weg zum Herzen seiner Zuhörer durch den Verstand wohl gefunden haben. Ueberhaupt follte auch jeder, um den ebrwürdigen Zweck feines Amtes beforgte, Prediger nie einen andern Weg einschlagen; denn was helfen doch die leicht vorübergehenden Rührungen, welche im Grunde nur der erregten Similichkeit ihren Urforung verdanken? Selten find fie bleibend und von guten Folgen für die Moralitat. Sie gleichen vielmehr einer im Trelbhaufe gezogenen Blume, der das Anwehen einer fremdertigen Luft schon tödlich wird. -Dafs Hr. C. bey allem unverkennbarem Guten feiner Vorträge doch zu diefem Fehler fich fehr hinneige, lehrt schon eine flüchtige Ansicht seines Buches, und wie machen ihn darauf aufmerkfem, weil er felbft feine Beurtheiler dazu auffodert. - Faft alle in beiden Banden euchaltene Begräbnifsreden scheinen die Tendenz zu haben, die Empfindungen der Leidtragenden auf das höchste zu fasimen, und durch Bilder und Erinnerungen die tiefsten Rührungen hervorzubringen. Unter den Predieten ift die mit der Ueberschrift: der Ruf der Glocke, in diefer Hinficht vorzüglich tadelnswerth. Da heifst es: "die Sanger des Frühlings wirbelten in die Feyertone, die von den Zinnen unfret gottgeheilieter Tempel emporwallten. Die Erinnerung an jene Feverstunde (sie wurde beym Einzuge des Kaifers in Riga geläuret) fey Erinnerung an ihn. Wie die fchuldlose Phantefie des Kindes fich die Himmlifchen dichtet, fo blickte mit Sanftmuth und Milde unfer Schutzgeift auf uns. Alexander ifts! fehlugen die Herzen der Muster u. f. w." - Diefe und fehr viele ahnliche Stellen, fo wie die Citationen aus Jean Paul's, Lafantaine's, Burger's Schriften, zeigen dentlich, dass der Vf. fich mehr nach Dichtern, als guten Profaikern. die nicht Dichter find, gebildet habe. Wir rathen ihm daher auch das Studium diefer. Sie werden ihn zu jener edlen Simplicität im Vortrage leiten, die darum fo empfehlungswerth ift, weil fie ficherer zum Ziele führt, für alle ift, und zwar nicht in Feuer fezzt, aber erwärmt, und dem Geiste und Herzen mehr gefunde Nahrung zuführt, als alle noch fo schon klingende Worte.

Bey einer der Traurelen zeigt es der Vf., wie er fagt, "abs/nitich" en, dis der Stoff und einzelne Stellen derfelben "abs/chitich" uss einem Lafontzein-Ghen Romane genommen find. Wir konnen zwar eine Gründe nicht errathen; aber, abgefehen davon, as eben fo weige billigen, ab das ein der Precligt eiler das Unwindige der Kriigtonsspietzerg von Anstage der Ausgeben das von Auftrag der Ausgeben der Verligten der der Verligten der der Verligten das ihn in voriger Woche die Unberfetung derfelben vorgekommen ware, und daß die, übres inhaltes wegen, bester hätte unsüberfetzt bleiben können. — So etwas gebort nicht auf die Kanzel.

So treffeid und swechmößig sbrigens der eine Entwurf aus Greilings, neuen praktifeles Materialien zu Kanzeloerträgen als Predigt bier augestreiten zu Kanzeloerträgen als Predigt bier augestreiten genne Semmlung folicher ausgeführten Predigtenting seiner denkendigen Homiteren bekannt zu michen. Einmaß gehört dazu sliedeings die Einwrilligung der Verfaffer, und dann ginge dannt, dass fei nicht Entswirfe bileben, ihre Hauptbellimmung für den Predigter verforen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Racenesatana nure. Lendánt, b. Krilli Ferlach einer Abhanding uber im Reitsgemeid der halferleichen Algereiten der Aufgeholden Aufgeholden der Aufgeholden Aufgeholden auf kapitalische Stefenscheit fast, von Korre flört, d. K. L. 1922. 4, S. S. (derz.) Die auf dem Truel bennerkte Frage wirdt die folgenacht mitt Sachkennunde entwickelten und der eine Aufgeholden auf der Stefensche mittige nach eine Aufgeholden der der Stefensche mittige nach der halbeit der Aufgeholden auf der der Aussahme von der als Regel geltenden Lundszehe mittige nechte mittige nach der Stefensche mittige necht gelten der Lendagen von eine Stefensche mittige necht gelten der Lendagen von eine Stefensche mittige necht gelten der Lendagen von eine Stefensche der Lendagen von gelter (gew. Vergregen Verbaufen, influst der Landsabert von gibert (gew. Vergregen Verbaufen, influst der Landsabert von geber der Landsabert von geber der Landsabert von geber der Landsabert von gester (gew. Vergregen Ver

19180 .. 1 .. 14 ..

aigften in Concurrent mit dem Halfer) Jahrmärkes aufgen, und awfelben diefen und dem Mdene ger keit Urrefeihreit fül zils der jenise, der von dem Zupe des Handels abhängt, und zils der jenise, der von dem Zupe des Handels abhängt, und wirkt uerende namm — Das Einzage was wei nie diese Schnift vermiffen, ill die Erlästerung der noch jerst den meifler vermiffen, ill die Erlästerung der noch jerst den meifles Makalferpielen, die noch jetzt von einigen Rechtpreitsburschaften, als z. B. von Dasz im feinem Handbuch des deutschen Frakelle greichte view? 22 und ung gefeikliche Franchess der Melle greichte view? 22 und ung gefeikliche Franchess der Melle greichte view? 22 und ung gefeikliche Franchess der Melle greichte view? 22 und ung gefeikliche Franchess der Melle greichte view? 22 und ung gefeikliche Franchess der Melle greichte view? 22 und und 25 und 25

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den o December 1803.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Leivzio, in d. Sommer. Burthn.: Pfuffenfun und Despotismus, die mächtigfen Hinderniffe im Gange der Menschheit zur Aufklarung von C. G. Jahne, Senator-und Oberamtsadvokat in Görlitz. 1802. 132 S. gr. 8. (20 gr.).

er Vf. diefer in einem lebhaften binreifsenden Vortrage geschriebenen Schrift fucht den Streit zwischen Kant und feinen Gegnern über das continuirliche Fortschreiten der Menschheit zum Beffern dadurch für Kant zu entscheiden, dass er zuerft den Kautischen Satz theoregisch beweist, alsdann aber auch die Bewährung desselben geschichtlich zeigt, indem er den geiftlichen und weltlichen Despotismus als die Haupturfachen der aufgehaltenen allgemeinern ultur und als die Haupthindernisse des schnellern Fortrückens zum Beffern darftellt, welche zum Gluck für die Menschheit fich schon vermindern, und immer mehr verschwinden werden. - Der Streitpunkt ift diefer, dass der Philosoph behauptet, die wahre Aufklärung folle und könne allgemein über das ganze Menschengeschlecht ausgebreitet werden, welches auch unfehlbar geschehen würde, wenn gleich in einer unabsehlichen Zeit. Dagegen vertheidigt der Historiker den Sarz, dass der Mensch in seiner ganzen Gattung nie aufgeklärt, und dass eine allgemeine Aufklarung über die ganze Erde oder über alle Volker nie verbreitet werden konne, fondern dass diefes nur bey einzelnen Perfonen, oder hochstens bey einzelnen Volkern, und auch da nur bey einem Theile derfelben möglich fey. In der Geschichte der Menschbeit zeige fich ein ewiger Kreislauf von der Cultur zur Barbatey, und von der Sittlichkeit zur Unfitt. lichkeit. - Wenn nicht eine ganzliche Verwirrung in diesem Streite herrschen foll, fo mus gezeigt werden, worauf der Satz des Philosophen beruht, und die Grunde muffen entwickelt werden, worauf Kant feine Behauptung ftützen kann. dass das continuirliche Fortschreiten zum Beffern ein fur die ftrengfte Theorie halibarer Satz fey. Diefs hat der Vf. verfucht, und nach der Meynung des Rec, nicht ohne Glück, wenn er gleich feiner Demonstration nicht die gehörige Bundigkeit gegeben, und manches eingemischt hat, welches wegbleiben nuss, wenn der Hauptbeweis formg theoretisch seyn soll, worauf hier alles ankommt, da der Sutz nach der eignen Behauptung Kants ja nur für die Theorie halibar feyn foll, wobey die Erfahrung ganz zur Seite bleiben kann. Rec. will alfo den Hauptbeweis des Vf. hier fo ftellen, A. L. Z. 1803. Vierter Band.

wie er am deutlichsten in die Augen fallen muß, und demselben hin und wieder etwas nachhelsen. -Wenn die durch eigne Kraft errungene Moralität und die damit verbundene Glückseligkeit das Ziel des einzelnen Menschen auf diefer Erde ift; fo kaun auch die gesammte Menschkeit keinen andern als diesen Zweck der höchiten Ausbildung, der Aufklärung oder Sitilichkeit, haben. Denn da der Zweck des Ganzen kein anderer als der feiner Theile fevn kann: so ift auch der Zweck des Einzelnen kein anderer. als der des Ganzen: indem der eiwanige besondere Zweck, den ein Theil nur als folcher befolgen fell, blofs relativ, und nur ein Mittel ift, den Zweck des Ganzen zu befordern , dem diefer Theil ebenfalls angehört. Die Möglichkeit, dass die Menschheit dieses hochfte Gut in der Gattung bier auf Erden zu erreichen vermag, wird durch die immer fortschreitende. uns von Zeit zu Zeit mehr allgemein werdende fittliche Vervollkommnung aller vernünstigen Wesen. und durch die in weisere Zirkel verbreirete Entwickelung der Vernunft begrundet [beffer: die Moglichkeit - - liegt also in dem Zwecke. Die Erfahrung, welche die Gegner laugnen, muss zur Seite gelaffen werden, wenn die Demonstration ftreng theoretisch feyn foll]. Alle Kenntniffe, Wissenschaften, Fertigkeiten, alle Gelehrfamkeit und alle Künfte find nichts andera als Halfsmittel, durch die fich die Menschheit immer mehr finlich ausbildet, und zur Aufklärung fich erhebt [beffer: ausbilden und eineben foll; denn dass sie es nicht immer thue, beweift die Erfahrung]. Alle diese Kenntniffe und Fertigkeiten leiten die Menschheit als ein Theil der inselligiblen Weltordnung zu ihrem höchsten Gute, zur Ifermonie der Vernunft mit der finlichen Natur, zur Einigkelt mit fich felbit. Freylich kann in der Erlangung diefer Cultur keine allgemeine Gleichheit unter den Menschen Statt finden, denn die Anlegen und Talente der Menschen find schon von Natur verschieden. Allein eine Aulage ist doch bev alleu Menschen gleich. nämlich die moralische Sdielen Mittelbegriff hat der Vf. übersehen]. Sobald also die Menschen diese durch die verschiedenen Hülfsmittel zue Cultur fo weit ausbilden. dass fie nach Grundfatzen rechtschaffen handeln. haben sie den in ihrer Naturaulage gegrunderen guten Willen entwickelt Er ift aufgeklätt; und diefe Aufklarung ift es, welche fich vermöge des Zwecks der ganzen Menschheit über die ganze Erde verbreiten foll. Die gesammte mundige Menschheit soll in ihrer Gattung von der Cultur zur Aufklärung oder Wiedergeburt eines guten Willens in fich fortschreiten, und diese Aufklärung ift das

Ziel, wohin die Menschheit von je ber gestrebt bat, und welches zu erreichen fie immer thatig feyn wird. [Beiler! wohin die Menschheit immer ftreben foll. denn die Erfahrung kann es nicht von der ganzen Menschheit beweisen, dass sie von jeber wirklich dahin gestrebt hat]. Zwar finder fich in der Geschichte der Meirschheit, fo weit wir fie kennen, etwas, was einem Kreisleufe von der Cultur zur Barbarey. und von der Sittlichkeit zur Unsittlichkeit ahnlich fieht. Allein aus diefer historischen Erkennenis folge noch nicht unwiderleglich, dass die Menschheit in einem beständigen Kreislaufe von der Cultur zur Aufklarung und dann wieder zur Unwissenheit und Barbarey gefeffelt fey, und dass ein zweckmassig fortschreitender Gang der Menschbeit zur Sittlichkeit nicht der in der intelligiblen Weltordnung gegründete Zweck für fie in der Gattung fey. Ware diefs der Fall, fo? müsste der Zweck der Gattung ein anderer seyn, als der des Individuums, welches ein Widerspruch bliebe. weil der Zweck des Theils dem des Ganzen jederzeit entsprechen mufs. Ueberdem lehrt uns auch die Geschichte der Menschheit, dasa, fo wie viele Volker in der Cultur und Aufklärung vor - und rückwarts geschritten find, andere ganz ftill gestanden haben, noch fiill fteben, und weder vor- noch rückwärts schreiten. Man findet also bier den behaupteren Kreislauf nicht, fondern vielmehr einen Stillfland, woraus man zugleich fieht, dass man das Schickfal einzelner Nationen nicht als die Bestimmung der Menschheit in der Gattung ansehen darf, weil man fonft beides, fowohl den Stillstand als den Kreislauf zugleich als Zweck der ganzen Menschheit annehmen mufate, welches widersprechend feyn wurde. - Man fieht, dass bey diefem theorerischen Beweise alles darauf ankonimt, oh der vom Vf. angegebene Zweck des Einzelnen unbestreitbar ift? So bald diefer zugegeben werden mufs (und Rec. fieht nicht ein, wie man ihn mit Grunden laugnen konnte): fo mus auch der angenommene Zweck der ganzen Gattung zugegehen werden, und fo ift die ganze Demon-Aration bundig genug. Weit schwieriger ift dagegen der geschichtliche Beweis aus der Erfahrung (die Rec. deswegen his jetzt immer ausgeschloffen hat); und Rec, bezweifelt, dass diefer je geführt werden kann. Abgerechnet, dass uns die Geschichte der vanzen Menschheit nicht bekannt geworden ift, fo bleibt die Ausbildung des guten Willens etwas fo Intelligibles, das beh darüber schwerlich eine zuverlaffige Geschichte geben lafst. Wollte man aber auch das G ftändnifs jedes Einzelnen in diefer Hinficht ala Geschichte gelten laffen und aufnehmen: fo wurde doch diefes mit der gauzen Menfchheit nicht augeben. alfo auch eine folche Geschichte nie von der ganzen Menschheit gegeben werden konnen. Sonach warde nur eine Gefchichte der Hulfsmittel zur Ausbildung des guten Willens, oder der Cultur überhaupt, idrig bleiben, aus deren Dafeyn man doch sber wieder keinen fichern Schluss auf das wirkliche Vorhandenseyn des guten Willens machen konnte. in fo fern die Erfahrung lehrt, dafs die blofse Gei-

stescultur oft die moralische Cultur oder den guten Willen nicht befordert, fondern fo zur bindert. "Daher glandt Rec., dass zwar der Philosoph feine Ueberzeugung von dem continuirlichen Fortschreiten der Menschheit zum Bessern nicht deswegen aufzugeben braucht, weil er den Beweis nicht aus der Erfahrung führen kann, fobald diele Ueberzeugung nur auf richtigen Vernunftschlüssen beruht: allein er glaubt auch, dass der Philosoph auf die Erfahrung gar nicht provociren mufs, wenn er feinen Saiz nicht wieder schwächen oder gar zweifelhaft machen will. Alsdann fallen aber auch die Einwurfe der Gegner von felbst weg. Sie konnen es aus der Geschichte eben so wenig beweisen, was Zweck der ganzen Menschheit fey, weil fie die Geschichte derfelben von je ber gar nicht kennen, und die Gefchichte eines einzelnen Theils der Menfchheit in einem gewillen Zeitraume nichts für das Ganze der Menschheit in unabsehlicher Zelt beweisen kann. Dagegen ist es weit billiger, wonn etwas über den Zweck der Menschheit sostgesetzt werden soll, dass dieses auf dem Wege blosser Vernunstschlusse geschehe, weil diefer Weg der einzig fichere für una im intelligiblen Felde ift, da wir über unfre Vernunft nicht hinaus konnen. Dagegen glaubt der Vf. aber, den Beweis auch aus der Geschichte führen zu konnen, und lauft deshalb die Geschichte der Menschheit kurz durch. um zu dem Refultat zu kommen. dals die Menschheit in mendlicher Dauer zur bobern Cultur und Aufalärung fortschreite, und dass die Mittel zur Erweckung eines guten Willens falfo doch nicht der gute Wille felbst immerallgemeiner gewaden find. Damie beschaftige fich der grofate Theil diefer Schrift. Weil der Vt. hier vieles ins Kurze zufammen drängen mufste, und nur die wichtigften Ereignisse heraus heben konnte: fo ift Rec, geneigt, hierin eine Verantaffung zu finden, dass fo manches schief und unrichtig dargestellt ift. Allein auf der andern Seite ift doch auch manche Uebereilung von der Art, das fie fehr gut hatte vermieden werden können, und aufserdem fehlt der unbefangene unparteyische Geift, von dem fich jeder Geschichtschreiber leiten laffen follte. Offenbar ift zu viel auf die Rechnung der Priefter und Despoten geschrieben, was aus einem ganz andern Zusammenhange der Dinge hervorgegangen ift; und offenbar überlast fich der Vf. zu fehr einer rauschenden Declamation. wo die Sachen einer ruhigen Erwägung bedurft hatten. Um dieses Urcbeil zu modificiren, will Rec. nur einige Fehlgriffe als Folgen von den gerügten Fehlern anführen. Z. B. S. 28 "Auch der weile Anaxangeras, der die Lehre einer verständigen Weltfeile "mit noch mehr Speculation als Sotrates ausführte und vortrug, ward ein Opfer diefes Tigergrimmes." Wie kann man den göttlichen vors des Anaxagoras, den er als primus motor annahm, eine Weltfegle nennen, und wie kann man fagen, dass er die Lebre davon mehr als. Sokrates ausgeführt habe? Nach S. 36 werden "von den romischen Tyrannen und Prieftern punzahlige Scharen guter Menfchen (Christen) umer

"den abscheulichften Martern gemordet." Wie übertrieben, und wie ganz ohne Rücklicht auf die kaiferliche Politik! Hat denn der Vf. den Gibbon nicht gelefen ? S. 52 verfetzt Karl der Große dem hierarchischen Despoismus des romischen Stuhls den einplindlichften Stofs. Man kann mit mehrerem Rechte gerade umgekehrt fagen, dass er diesen Despotisinus beforderte, indem er fich vom Papit zum romifchen Kaifer krönen liefs, woraus hernach die Papile das Vorrecht ableiteten, den romischen Kaiser machen zu konnen. Noch S. 56 errichtet die Geiftlichkeit im Mittelalter die Städte, nach S. 58 legen die Kreuzzuge. den erften Grund zur Schwächung der papftlichen Macht, und nach S. 70 etlernt Mofes die Kenntnifs der Buchftabenfebrift in den agnotischen Priefterschulen. Lauter Behauptungen, wozu die documentirte Geschichte scheel feben durfte. Eben fo foll S. 73 in den abendländischen Reichen die Geistlichkeit alle Schriften der Griechen und Römer nur den Händen der Obern ihrer Kaste anvertrauet haben. ben aber die Monche, welche allein uns die Klassiker aufbehielten? Nach S. 78 fanden die Waldenfer befonders in Deutschland den meiften Brennftoff und dle reizberfte Empfanglichkeit. Weit eber konnte man fagen, in England und Bohmen. S. 80 heifst Luther ein junger Dominikanermonch, da er doch bekanntlich ein Augufinerereinit war. Nach S. 88 foll jeder Bibelausleger in der lutherischen Hirche die Unfehlbarkeit feiner Auslegung behauptet haben, und dadurch ein kleiner Papit geworden feyn. Nichts ift unhistorischer als dieses. An einer andern Stelle wird behauptet, dass die Patriarchen den Bilderdienst eingeführt batten, da doch im Orient ein treuloses Weib, die Kaiferin Irene, denfelben vorzüglich begünfligte u f. w. Man fieht hieraus, dass man in der Geschichte genau bewandert seyn mus, wenn man fie ins Kurze ziehen will, ohne bedeutende Missgriffe zu thun, und dass man sich vor einer raschen Declamation huten mufs, um die Geschichte nicht zu entitellen.

477

Bentin, b. Maurer: Versuche zur Beförderung wah ver Lebensweisheit von F. L. Roper, Prediger zu Dobberen. Zweyter Theil. 1803: 149 S. 8. (12 gr.)

Auch diefer Theil, welcher VI Stücke umfafst, etchent fich san durch gate monsilich - religiofe Refeitionen und Maximen, durch Gefchmack und anenhumen Sill, fo wie noch befonderd durch die bier fortgefetzte rühmliche Bemühung, die treflüchen Gedanken der Griechen mit deutschen Boden zu repflanzen, und fin den an die durch den Studien der Klaffiker int die an justen blitted, das Studien der Klaffiker int die an justen blitted, das Studien der Klaffiker int die an juste blitted, das Studien der Klaffiker int die angeleichen Stucke nüher bezeichen. 1) Abaxaggara, Der Vf. benutzt fehre glücklich die Unterredung des Anaxaggaras im Exil zu Lamptacus mit feinem Freund Thrafslogus über die Ulseben feiner Verbannung, um einige hellfam deen über die nur silmählig einzelleitunde Außhä-

rung in religiofen Dingen an den Fag zu legen. Das Refultat diefes Gesprache zieht der Vf. S. 20 fo: "die "liebreiche Entschuldigung feiner Verfolger gereiebt "dem Herzen des Anaxagores zur größten Ehre, und "feine Grundfätze der Vorficht und Mafsigkeit find ,um fo empfehlungswerther, je mehr vorwaltende "frithumer init anerkannten. für den religiöfen und "üttlichen Charekter der Meuschen wichtigen Wahr-"beiten verwebt, und je unschädlicher fie für die "Sitten find. Nur dann, wenn fie der Moralität "gerade zuwider find, muffen fie ohne alle Schonung "angegriffen werden. Auf alle Fälle aber scheint es "rathfam zu feyn. dals wir mit der Aufhellung der "Begriffe dem fittliehen Gefühle nicht zuvoreilen. "fondern erft das Herz bestern, und dem Willen auf-"belfen, bevor wir die Verstandesbegriffe berichti-"tigen, damit wir nicht Gefahr laufen, beym hellen "Tageslichte vor Kälte zu erftarren, oder einzelne "Wahrheiten mit dem Verlufte unfrer Tugend zu er-"kaufen. - Denn es kann febr hell im Kopfe, und "doch fehr kalt im Herzen feyn." Diefes Urtheil unterschreibt Rec. von ganzem Herzen. Il. Ein Fragment aus dem Katechismus der Pantopadaes ins Deut-Sche übersetzt von Ireneutes Misokakos. Eine Perfittage der gewöhnlichen verkehrten Denkarten und Handlungsweisen der Menschen in Katechlsmussorm, z. B. S. 34 "Wie lautet das erfte Gebot? Du folift dich "felbit über alles lieben und deinen Nachsten nur in "fo weit und fo lange, als es mit deinem eignen "Vortheile oder Vergnügen hesteht. Wie verstehft du "das? Wir fellen uns felbit allein aufrichtig lieb und "werth halten, unfern Nachsten aber mit Hollichkeit ,,und glatten Worten bedienen, auch in Kleinigkei-"ten, wo es uns nichts koftet, ihm Gefälligkeiten "erweisen, und Jedermanns Freund scheinen." Am Ende jedes Gebots folgen alsdann die Sentenzen des gemeinen Lebens als Beweissprüche. Diese möchten aber doch zu derb scheinen, und selbst die Katechismusform nicht nach dem Geschmack aller. Lefer feyn. 111. Einige Merkmahle der höhern Cultur unfrer Zeit. Ruge einiger üblen Sitten der Zeit im fatyrischen Tone, wonach sich z. B. unfre Jugend für febr weise hatt, und die Achtung für das Alter getroft bey Selte fetzt; wonach ferner junge Frauenzimmer nicht mehr wie ehemals zu guten Hausfrauen. erzogen werden: die Ehen fich leider immer mehr vermindern, die Bankerotte dagegen vermehren, und eine Gleichgülligkeit gegen alle Religion allgemeiner zu werden anfangt. IV. Die Tugend belohnt fich felbft, eine Rede. Diefe leidet keinen Auszug, aber der Vf. hat diefe alte Lehre recht gut, und felbft mit einigen neuen Gründen vertheidigt. So verdient z. B. die Behauptung S. 85 alle Aufmerksamkeit und Beherzigung, dass alle Einwendungen und Gegengrunde gegen jene alte Wahrheit blofs fcheinbar find, und entweder daber rühren, dass wir uns selbst und Andre obne Grund für tagendhaft oder unglückfelig halten, oder auch, weil wir unrechte, zu große, zu frühe und ungebührliche Belohnungen fodern, ja wohl gar zufällige Widerwärtigkeiten der Tugend ZUTUOQLO zur Laft legen, uneingedenk, dass solche zufällige Schickungen dem innern Werthe der Tugend nichts entziehen, und gegen die Wahrheit ihrer eigenthumlichen Wirkungen nichts beweisen konnen. V) Frau von B. an ihren Sohn. Der Rath einer vernünftigen Mutter an ihren Sohn wegen der Wahl eines Frauenzimmers zur Ehe. VI Proben Roifcher Weisheit nach dem Epiktet von Schweighaufer. Diefe haben dem Rec. vorzüglich gefallen. Zuerst die Pollulate der Roifchen Religionsiehre, alsdann vom Dafeyn Gottes, von der go tlichen Vorsehung und Gerechtigkeit, und endlich das pythische Orakel fammt einigen Fragmenten oder Sentenzen. Nur einiges will Rec, aus dem Kapitel vom Dafevn Gottes nach dem Epictet auszeichnen. S. 112, 12, "Was von ungefahr und "zufallig geschieht, har weder eine bestimmte wir-"kende Urfache, noch einen bestimmten Zweck. "Diefe fetzen immer eine leitende Urfache voraus, aund konnen heym blosen Zufalle eben fo wenig "flatt finden, als eine gleichformige hestandige Ord-,nung und Folge. Nun liegt aber bey allem, was mach den Gefetzen der Natur und mit Vorfatz ge-"fchieht, ein von dem Urheher bestimmter Zweck "zum Grunde. - Auch bemerken wir eine gewiffe "Ordnung und Folge. - Diefe regelmäfsige Ordnung und Folge bleibt fich immer gleich. Wenn "alfo niles, was natürlich und abfichtlich geschieht, afeine von dem Urheher bestimmten Urfachen und "Zwecke hat, und immer nach einer gleichformigen "Greinung und Folge ausgeführt wird.: fo ift es of-"fenbar, dass dieses so wie alles Zwachmassige in der "Welt, nicht vom Ungefahr und Zufall, fondern

"von hestimmten Urfachen berühre." Eine treffliche Induktion des Epictet. Unstreitig ift est die reteologische Kestexion auf die Natur, welche den Glauben an das Däteyn Gortes, dein sich das Herz von selbst ergibt, am stackten beseihigt. Gewis wird est das Publikum mit dem Rec. gern eisen, wenn der Mr. in der Fortfetzung immer einige Stücke der stolschen Philosophie widmer, word die Noralphilosophie der Stoiker noch Stoff genug darhieret. Diese Moralphilosophie vorzäglich, die in einem üppigen, verweichlichten und entnerven skeptischen Zeitzler Noth thut.

#### KINDERSCHRIFTEN.

FRANKURT 3. M., b. Varrentrapp u. Wenner: Choix de Pièces historiques aumsantes et instructives tirées des meilleurs auteurs modernes, à l'asage des jeunes geus, qui veulent se former au style, 1803. 128 S. 8. mit Lafayertes Bilde. (927.

Außer einigen nicht unbekannten Anecdeten einbät diese Sammlung verschiedene Scenen und Begebenheiten aus der französschen Revolution, auch enige Briefe über stallen von Dupaty. Die eisehte Schreibset sowohl als das Unterbaitende der Ezzah lungen kann fie der Jugend angeneben und nitzlich machen, wenn der Lehrer die gegen richtige Tonfellung und überhaupt gegen die frauzössche Orthographie nicht selten vorkommenden Fehler anzeigt und verbestlert.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Papaooatk. Leipzig Nachricht von der neuen Burger-schule in Leipzig , nebft einer Zuschrift an diejenigen Eltern, welche derfelben jetzt nder kuntig ihre Kinder anver rauen wullen, womit die baldige Eröffnung derfelben ankindigt Ludur. Friede. Gottlob Eruft Gesicke, Direktor der Anftalt. 1503. 60 S. 4. Es itt der, ber jeder fehmierigen Unternehmung erfoderliche, lebhafte Eifer fur die gerade Erreichung eines gemeinnutzigen Zwecks; es ift der befannene und prakeffche Sinn eines Maunes, welcher, nicht unwurdig des un-flerblichen Namens feines, befonders für die peeife Lande umerguslichen Bruders, bereits eine blübende Anftalt der hurfichf. Laide mit anerkanntem Erfolg leitete; es ift endijch die Lerzliche Achtung gegen alles felion geschehene Gute, verbunden mit dem Vorfatz, es obne Nahrnug fanguinifcher Hoffsungen weiter zu führen - welche fich in diefer Ankundigunesfehrift aussprachen. Heil nun auch Leipzig, welches für feine jungen Burger eine umfallendere Bildungsenftalt fu large winichen und millen mußte, tudels es für die armere Cielle derfelben längft ein verdienftvulles und berühmtes In-frint aufweifen konnte! Sogen dem verewigten Manue, der fich-durch die erfte Begrundung diefer neuen, mit dem nenen Jahre zu eröffnenden, Schule in ihr feibst bereits ein bleiben-des Denkmal fliftete! fo wie Allen, denen dort gleich Ihm fruhe und achte Burgerbildung am Herzen lag! - Ein offnes

und biedres Bekennmifs, dass für Bildung des Nichtgelehrten schon Viel, obgleich noch nicht Alles überall geschah, eröff-net diess Programm. Schlicht und nugekünstelt wird derzuf den auswärtigen und einheimischen Eltern, welche ihre hinder diefer Anftalt übergeben werden, mitgetheilt, was fie fur die allfeitige Ausbildung ihrer Lieblinge van einer falchen Aufalt zu fadern berechtigt find, und was fie felbit hinwiederum dazu ernstlich mitzuwirken heben, weim das Werk der Er-ziehung Frucht bringen soll. Aus der Angabe der Unterriebisgegenstände lafer fich nicht nhne Grund fchliefen, das diefe ganz neu ergansirte Auftalt, indem fie das Befondere und Bedingre (die emzelnen Lehr-Objecte) nennt, das Allgemeine und Unbedingte desto Schrer erreichen und zugleich eine wahre Menschenschule im in mehr werden konne, da schon dieses erfte Bekonntnis ihres Directors achte Charakter - Bidung fichtbar (wie z. B. S. 31) über einseitige Verstandes-und Geschmacks-Bildung hob. Möge die preiswirdige Liberalicis des Leipziger flaths in der erften Anlegung der, für eine folche Schule norbigen Hulfsmittel und Apparate, wie in der Erleichterung des fohr gering angefetzten Schulgoldes von ailen fogenenpren Parronen - niederer und hoherer Schulanftalten in und aniser Sachfen immer mehr Nacheiferer fluden. und auch dieles Inftitut immer frohlicher gedeihen!

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 10. December 1803.

# GOTTESGELAHRTHEIT.

HANNOVER, h. Ritlobere Ansichten über Christusseligion, in Briefen; in Beziehung auf die jegetiche Annahme derfelben von jadijchen Gottesverhrern in unsern Zeiten. Nebst einer Taufrede und Liturgie. Von B. C. A. Holjcher, Superinteudenten zu Romeburg. 1802. 205 S. 8. (15 gt.)

nter allen feit einigen Jahren über die Aufnahme der Juden in die chriftliche Societät erschienemen Schriften zeichnet diefe fich fo fehr aus, daß Rec. kein Bedenken trägt, fie die gründlichste und befte zu nennen, und ihren Inhalt ausführlich darzulegen. Zufolge der Einleitung find es Antwortsschreiben des Vfs. an einen vortrefflichen jungen Mann judischer Nation, mit dem er in Göttingen ftudirt, und wegen feiner Talente, feiner Geiftesfreyheit von Vorurtheilen und feines edeln fittlichen Charakters, ohne Bekehrungssucht, Freundschaft gestistet batte; da denn bey gemeinschaftlichem Studium der Philosophie und der Naturkunde, und bey beider hobein Interesse für die erhabenen Gegenstände der Religion, thre vertrauliche Unterredung oft auf Mittheilung ihrer Gedanken über den Glauben ihrer Vater geführt wurde, welche nach dem dem judischen Gelehrten gemeldeten Tode einer ihm febr theuern Schwefter noch intereffanter wurden. Beide fuchten die Wahrheit unbefangen. Zwölf Jahre nachher lud jener den Vf. fchriftlich ein, ihm feine Gedanken über die Frage zu eröffnen .. ob er ihm rathe, das Chriftenthum anzunehmen?" Vor Vollziehung feines reif überlegten Entschluffes ftarb er. Ein ahnlicher Freund verlangte nachher, dafa der Vf. ihm fagen follte, "wie viel es mit der Annahme der ächten gereinigten Chri-ftuslehre eigentlich auf fich habe." Zu dessen Belebrung hat er, zwar nicht feines Freundes Briefe, die er nach deffen Verlangen vernichtet hatte, aber feine nochmals durchgesehenen Antworten hier drucken laffen, von denen er fehr bescheiden fagt, "wer findet, das ich zu leichtgläubig war, der verzeihe dem Schriftsteller und liebe den Menschen. Ohne Warme und ohne Aushreitung unfers Herzens gegen die Menschheit in ihren beiligsten Hoffnungen war es uns nicht möglich, von der Religion zu reden. Wer Kalte wünscht, findet fie is wohl ohne unfere Hülfe."

Im ersten Briefe ist die Rede von den Lücken unferer Erkenntnis, von der Förtsetzung des persunlichen Bewussteyns der menschlichen Seele nach dem Tode, worüber, wie der Israelit geklagt hatte, A. L. Z. 1893. Vierter Bank.

seine Religion noch weniger Befriedigung gebe. Int zweyten fangt der Vf. die Beautwortung der Frage an : ob er es für recht balte, dass sich jener mit seinen Kindern und seiner noch lebenden Schwester öffentlich zum Chriftenthum bekenne. Der Vf. eröffnet ihm treulich : 1) feine Bedenklichkeiten ; den Ingrimm und die Verläumdungen der Juden; die Hemmung feines glücklichen Einfluffes auf feiner zurückbleihenden Familie und anderer billigen Religionsgenoffen Sinneshildung: die nachtheilige Wirkung der Religionsänderung felbit auf vieler Christen Urtheil von feinem Verftande und Herzen; und vielleicht Verluft in feinem Einkommen : dagegen fragt er: "ifts recht? itts im Gebot der praktischen Vernunft, die religiösen Ideen, you deven man überzeugt ift, zu bekennen ? muss ein frever Geift und redlicher Mann, Jude, Chrift, Protestant oder Katholik, ganz feyn, was er scheint? oder kann er fich von fehlerhaften religiöfen Vorstellungen und Vorschriften seiner Kirchengesellschaft in der Stille felbst difpensiren? - Wird es dann aber nicht den Hausgenoffen und dem Publicum ungewifs werden, ob er überhaupt in moralischen und religiofen Dingen von überdachten Gründen ausgehe? - Ift es nicht unter der Wurde der Menschheit, in einer fo bedeutenden Angelegenheit eine zweydeutige Rolle zu fpielen ?" - Hier wird eine schon gedachte und gefagte Stelle aus dem anfragenden Briefe des Ifraeliten eingerückt, die den edeln Mann ganz charakterifirt, deren Refultat ift: "ein redlicher Mann mufs Muth genug haben, seiner Ueberzeugung ein Opfer zu bringen, wenn er in dem Ganzen feiner Kirche und in ihrer Tendenz ein Hinderniss der Moralität und des Foreschrittes im Guten unter den Menschen erblickt." Der Vi. flimmt diefem allen bey, und fetzt hinzu, wenn niemand Muth gehabt hätte, feiner Ueberzeugung ein solches Opfer zu bringen, fo ware der finftere stinkende Nebel des Aberglaubens von Jahrhundert zu Jahrhundert erblich fortgegangen, man opferte noch in Palastina Kinder dem Meloch, und verbrennete noch Gott zu Ehren unfere armen Mütter als Hexen. Man könne dagegen zwar einwenden, für jeden, der nicht zum Reformator berufen ift, gebe es einen Mittelweg, den Separatismus, wie Erasmus, Mendelssohn ihn wählten, und einen folchen Mann werde man, um der Geradheit feines Verstandes und der Rechtschaffenheit seines Charakters willen, nicht leicht aus einer Kirche, der er Ehre macht, ausstoßen; diels hange indessen ganz von des einzelnen Mannes Ansicht der Lage der Religion und der Sittlichkeit feines Zeitalters. von feinem Temperament und feiner Geiftesbeschaffenheit ab. Wie aber, wenn Ueberspannung und Bi-Ppp

gotterie die herrschende Stimme ware, so dass die Entfernung diefer Nebel durch eine heilfome Freymuthigkeit der Linfichtsvollen wahrscheinlich wurde? Wie, wenn nicht blos Meynungen und Theorieen, fundern die Grundfaize aller Religiofitat und Moralitat öffentlich verlacht werden? Wie, wenn in dem Hin- und Herschwanken philosophischer Speculationen das kleine vor allem Philosophiren vorhandene Goldkörnchen, Wahrheit, für uns und unfere Kinder, nicht anders gelichert werden konnte, als durch eine offene freye Erklarung für ein Inflitut, das jeden beiligen Grundfatz aufbewahrt und fortpflanzt? Da möchte das Beyfpiel des redlichen Separatilten von fittenhofen Wuftlingen gemifsbraucht und für das Ganze schädlich werden. Hier folgt eine edle Beschreibung des Wesentlichen der christlichen Religion, worin alle Partheyen einflimmen. - Der dritte Brief beantwortet vorzüglich die Frage: Ob Jefu Moral nicht zu freng und übermenschlich fey? - Sie foll weder eine, zum Drehen, Deuteln und Wegfophististren eingerichtete Klugheitslehre, noch ein zu erfüllen unmögliches Gefeiz, fondern eine Anweifung feyn, durch Kampf und Sieg zur Tugend zu gelangen, die durch Religiofitat an ihrer Reinheit fo wenig verliert, dafs jene ohne diele zwar gedacht, aber nicht geübt werden kann, dass vielmehr der Glaube an unfere religiofen ewigen Beziehungen das wichtigste Mittel dazu bleibt, wie die Beyfpiele fonft nicht vorzüglich gebildeter Menschen in ihrem öffentlichen und füllen Leben zeigen. Dsvon fpricht der Vf. his S. og. mit ciller Warme. Vierter Brief. Glaube an Tugend bahnt den Weg zum Chriftenthum. Die fortdauernde Eirenthumlichkeit des judischen Volkes, feine Wirkjamkeit, Sagaciiat, fein Streben ins Weite, feine Bebartlichkeit, Reizbarkeit für Lebensgenufs, religiöfe Treue in Befolgung feines (leider mifsverstandenen) Gefetzes . ungeachiet aller Verfolgung oder Verhöhnung. darecen aber felavifebe Geiftesunterjochung und ein Heer ganz eigenthamlicher Seelenkrankheiten (natürlich ift bier nur von der niedern ungebilderen Claffe aler talmudifchen Juden die Rede) dennoch eheliche Trene und genügfame häusliche Ordnung. Da diefs Volk schon in seinen Felseln so originell und wichtig ift, was wurde es nach feinen Anlagen feyn, wenn dan verderbliche Hoffnungs. und Aufschubs Syftem ihm sheenemmen wurde ? Die bisherige Bekehrungsmethode durch Miffienarien hilft nichts. Eine burgerliche Verbefferung wurde auch in merslifcher und religioler Rücklicht viel Gutes hervorbringen; daren ift aber nicht zu denken, fo lange das gewohnliche Tradisionsfystem und das Kleben sn Ceremonien die beffere Ausbildung des Volks von Jugend auf hindert. fin Berlin schicken schon reiche Judensamilien ihre Kinder in ehriftliche Erziehungsinstitute, haben auch umer fich eine febr verbefferie Erziehungsauftalt.) Blofses Abgewöhnen von ihren gefeizlichen Vorschriften, von Sabbathifeyer, von Speifegefeizen, wurde Ge nur irreligios und unmoralischer machen; aber Reform in Denkart und Religioficat Ilt nicht umroblich. Die mofasiche Conflitution fodert zum Gehorfam ge

gen die Propheten auf; im Sinne eines Jefajas kann der Jude dem Stifter der moralischen Religion des N. T. nicht sbgeneigt feyn, den Werth femes bohen Entwurfs und feiner Togend nicht verkennen, der aus Ifrael abstamusere, und deffen Gleichen Ifrael nie gehabt hat. - Hier folgt eine treffliche Auffoderung. als aus Jesu Munde, su seine Zeitgenossen, ganz in feinem Geifte S. 108-110. Gegen die Indolenz und Lethargie des Volks ift für den Einzelnen kein anderes Mittel, als eln freymuthiges lautes Bekennmifs zu denfelben Grundfarzen, welche vor Jahrtaufenden der erite Patriot diefes Volkes und feine Schüler feverlich erklärten, welches in einem größern oder kleinern Kreife eine Erschütterung, einiges Nachdenken, einige Beherzigung des großen Gegenflandes hervor-bringen wurde: "die Einsichtsvollen verlaffen uns? follten fie nicht wichtige Bewegungsgrunde haben ?" Bleiben diefe Scheinmitglieder, fo erflickt jeder Keim, der fich entwickelt haben wurde, - Selbft der leidenschaftliche Hang dieses Volks zum Handel fieht feiner religiofen Reform nicht entgegen, das Zutrauen der Comtoirs wurde durch befolgte Grundfatze einer Arengen Rechtschaffenheit vermehrt werden. Aber Treue und Glauben nimmt in allen Verhindungen der Menschen entserzlich ab; darin liegt also kein Grund gegen die morslisch - religiöse Verbesserung der Juden (nur eben diefe Abnahme unter den fogenanmen Chriften, mit denen man eben fo wenig von Religion mehr fprechen kann , ladet jene gewifs nicht ein.) Fünfter Brief. Jener fromme Ifraelit hatte feinen Vorfatz, nebft feinen Kindern und feiner Schwefter zu der chriftlichprotestantischen Kirche überzugeben, einem Prediger seines Wobnorres entdeckt, der ihm Beystand zugefagt hatte. Diefer hatte ihn gefragt, ob er den Naimonides gelefen hatte? wahrscheinlich um zu erfabren, ob er mit den bestern Vorstellungsarten und Gefichtspunkten bekannt ware, die diefer angegeben bat, und feine eigenen Anfichten des judifchen Kirthenglaubens kennen zu lernen. Der Ifraelit hatte bierauf erklart, dass er weder der aristorelischen noch einer andern Metaphyfik bier eine Stimme einraume, fondern dafs das, was aller Menfchen Betragen leiten und ihre Hoffnung begründen folle, ohne Specalation zu finden feyn mutfe. Der Vf. fchreibt ihm S. 133: Sie baben fich mit felbstffandiger Kraft in einen Zeitpunkt für das Chriftenthum entschieden, wo in allen Landern eine große Anzald guter Kopfe, wenn nicht aller, doch der positiven Religion heimlich oder öffentlich entfagt, in einer Crifis der Ideenwelt, wie fie nie war. Werden fie es auch aushalten, was ibnen entgegen fturmt? Der Geift der Zeir ift fur wabre Religioficat vornehmlich dadurch gefahrlich, daß die Empfanglichkeit für das Sittlicherhabene immer mehr geschwächt und untergraben wird . dass nicht mehr gefallt, was zu ernfthafte Eindeücke matht, nur was leicht ift, ambfirt, nur das fchimmernd Witzige, Launigte, Komitche gefallt, dass fogar jener Geill, der auch die beiligften Gegenstande mir Leichtunn oder gar Spottfucht behandelt, felbit in Schriften übergegangen ift, die zur Belehrung und Erweckung religiofer Empfindungen für Chriften aus den gebildeten Ständen geschrieben find, dass man in Erbauungsbuch ern mit Verachtung von den Urkunden der chriftlichen Religion fpricht, Jesum und feine Schüler fo lobpreifet, dass man es eben so gut als Sattre und Widerlegung feiner deutlichften Vorschriften ansehen kann. Er erinnert in 2. Timoth. 2, 10. und rath, alles lediglich nach dem großen praktischen Zweck der chriftlichen Religion zu wilrdigen, fich nicht zu wundern, wenn er im Vorhofe des Christustempels Wechslertische, Taubenkrämer, exegetische, philosophifiche, politische Marktschreyer, die ihre Waaren anbieten, und gutwillige Leute finden werde, die mit aller Andacht vor diefen Buden fteben hleiben. Er warnet vor Frommlingen, vor leichtfinnigen oder eiskalten Lehrern feiner Kinder, vor Zeloten, vor Achfeltragern und vor folchen, die nicht wissen, was fie [Ein vielumfaffender weifer Rath!] Sechfter Brief. Der Ifraelit hatte das Anftöleige der übertrichenen Feyerlichkeiten hey dem Uebergange aus der judifchen Kirche zu der chriftlichen Confession bemerkt, welches nun auch der Vf. als etwas manchen rechtlichen Mann Abschreckendes ansieht; nur will er nicht, dass man die Taufe in einem einsamen Zimmer abthun foll, weit der Profelyt der Gefellschaft, in die er trirt, die Achtung febuldig ift, die Grundfätze nicht zu verheimlichen, mit denen er es thut, und weil er dadurch bey andern moralisch religiöse Gefinnungen wecken und heleben kann; doch muffe es mit Schonung der Personen, aus deren Kirchengesellschaft et austritt, geschehen. [Sehr recht!] Ein fonit gutmuthiger kluger judifcher Vetter hatte jenen gefragt : "ob er bey diefem Schritte gewonne?" recht aus dem Gefichtspunkt einer Handlungsspeculation! Diess führt den Vf. auf eine Auseinandersetzung der bedeutenden Folgen des Uebertritts : aus dem Sclavenstande, wo der Juden Duldung von wechfelhaften Umflanden der Landesverfaffung, von Regensen- und Minister- Launen abhängt, und aus dem Druck rabbinischer Verordnungen in volle Societätsrechte, wo man feine Talente ungehindert überall geltend machen kann. In Ablicht des abzulegenden Glauhensbekenntniffes fagt der Vf., es wurde genng feyn, zu fagen; "ich glaubean das Evangelinn und will nach gebefferten chrittlichen Gefinnungen leben ;" wenn er aber zur Erweckung eines großern Zutrauens bey der Gemeine, für die er fich entschieden bat, raihfem halt, feine Zuftinmung zu manchen Lehrpunkten und Vorschriften derfelben darzulegen - ohne fich doch in einzelne Deutungen und Philosopheue älterer und neuerer Zeit haarfeharf einzulaffen - fo fey das vernünftig gehandelt. Obgleich die Taufformel in den erften Zeiten des Christenthums nicht immer mit denfelben Worten ausgedrücks worden, fo ift der Vf. doch für die Beybehaltung der Worte Jefo Matth. 28. da fie nach dellen Ablicht einen fo einfachen, reinen Sinn haben, und dle ewige Verpflichtung zur Moralitat anschausich machen. Der Vt. fehildert feine theilnehmende Freude . die er abwefend an feines Freundes Tauftage einpfinden, und wodurch er fie beweifen werde, auf ei-

ne rührende würdige Art; - aber leider! nach zwölf Wochen erhielt er einen Brief von dem Paftor C. in-L., der ihm deffen Tod an einem plützlich aufgebrochenen innern Geschwür meldere! - Darauf eilten des Verewigten Sohne, Vormunder und Schwefter, fich taufen zu laffen. - S. 166-181. folgt nun die gut abgefalste Taufrede des Paftors, dann S. 182 bis 180. die fenerliche Erklärung der Tanflinge im Ausdruck und in den angelobten Gefinnungen edel, und der reinen Christusreligion gemifs. Der Pastor fodert bierauf den Erwschsenen die Bestätigung ihrer Zusage, und den Kindern das Gelübde der Folgfamkeit in chriftlicher Erzlehung durch lautes Sa und durch Handgebung ab, worauf nach einer ausführlichen gemeinschaftlichen Fürbitte für fle , und nach Erklärung der Einfetzung und des Zwecks der Taufe, die feyerliche Einweihung felbft unter einem festlichen Chorgelang erfolgte. Den Bofehlufs macht noch ein Formular zu ihrer erften Abendmahlsfeyer nebst einem dazu neu verfertigren und in bevgedruckten Noten von Beneke componisten Wechfelgefange.

### PADAGOGIK.

Halle, im Verl. d. Weifenbushucht. Frages in Knder shop Sunderb hiblichen Attentismus. Ein Hand- und Hällichuch des kauchenichen Reigieusunterzichte ür Lehrer in Bürger- und Landikhulen. Von Suham August Nebe, Prediger zu Cruupp by Merfehung. Eighe Abheitung. Die Lehre von Gott und der Vorfehung. 1802. XVIII. v. 224 S. Zungte Abheitung. Die Lehre von Jefu Chrifto und der erlie Theil der Stienelber. Sunder Theil der Stienelber von der Stienelber. Sunder Theil der Stienelber von der Steptderunganistein der chrift. Erkennniss und Tugend. 230 S. gr.s. (R. Ritt. 18 gr.)

Der Vf. will durch diese Bearbeitung des Junker! fchen Karechismus, welcher im J. 1902. die 7te Auflage erlebt hat, nicht nur diefen Katechismus recht praktisch und gemeinnützig machen, sondern überhaupt Lehrern ein Handbuch geben, aus welchem sie die achte karechetische Methode erlernen konnen. Jede im Junker ichen Lehrbuche befindliche Frage, fo wie jeder darin angeführte Bibelfpruch, wird daher in mehrere einzelne Fragen zerlegt, denen nur felten die Answort beygefügt ift. Im Ganzen verdient diefe katechetische Arbeit des Iln. N. eine bevfallige Aufnahme, wiewohl nicht alle einzelne Fragen fo vorbereitet, und fo bestimmt ausgedrückt find, wie man es in einem Musterfragebuch erwarten darf. Zuweilen folgen vier bis fechs Affirmativ- und Negativ-Fragen nach einauder, unter welchen einige fehr leicht, und ehne katechetischen Pedantismus, vermieden werden konnten und follten. An menchen Orten find die Fragen zu lang gerathen, wie I. Abth. S. 81. : "Wenn ein Menich unwillig auf dich ift, anaufhörlich mir dir zankt und grollt, und, auftart dir Freude zu machen, vielmehr Schuld an mancherley Uebel und Leiden ift, die dich treffen, wie fagft du, dass dieser Mensch gegen dich gesinnt fey ? Und wenn ein anderer, dir ftatt deffen, viel Liebes und Guten erzeigt, nie auf dich zankt und eifert, fondern dir vlelciehr in allen Stücken mit Gefülligkeir und Liebe zuvorkommt, dir feine Dienftbeftiffenheit und fein Wohlineynen auf alle Art an den Tag legt; wie fagit du, dass dieser gegen dich gefinnet sey ?" Beide Fragen liefsen fich weit kurzer und doch verständlich fo ausdrücken; wer dir ohne Noth Betrübnifa verurfacht - wer dir gern eine erlaubte Freude zu machen fucht - wie ift der gegen dich gefinnet? -Dafs nach S. XVI. zur Ersparung des Raumes, manche Mittelfragen, die fich von felbst ergeben, weggelaffen wurden, diesa verdient keinen Tadel. Aber. wenn fur nicht zuweilen auch , anstatt einer leicht zu findenden Mittelfrage, manche fchwer zu findende Frane weggelaffen, und dafür der abzufragende Satz, oder eine nicht genug vorbereitete Hauptfrage binge-Rellt worden ware! Nachdem z. B. Abih. 2. S. 25. das Beyfpiel von einem ungehorfamen Knaben angeführt worden ift, den der Vater in eine finftere Koinmer einschliefat, und nach einiger Zeit fagt : nun will ich ihn erlofen : fo lasst Hr. N. fogleich die Hauptfrage folgen; wirft du mir nun fagen konnen, waa überhaupt unter der Erlöfung zu verftehen fey ? Will man nicht die Antwort fürchteh: Befreyung aus einer fuiltern Kainmer; fo mufsten schlechterdings vor diefer Frage noch einige andere vorausgehen, etwa: in welchem Zustande befand sich der Sohn, so lange er in der finftern Kammer fteckte? aus welchem Zuftande befreyte ihn alfo der Vater, als er ihn ertofte? Nun erst konnte die Frage; was versteht man unter Erlofen überhaupt? aufgeworfen und die richtige Autwort erwartet werden. Die Beyfpiele zur Erlauterung eines Satzes find zwar größtentheils, aber doch nicht durchgängig, ganz schicklich gewählt. Uns scheint est wenighens gegen die Warde einer religiönen Karechefe zu freiten, weni der Karechet, wie
Abth 2. S. 9. zur Erlüuterung der gortlichen Natur
Jefus, ein Beyfielt von der Katur der Sperlinge, Hunde und Pferde hernimmt. Auch einzelne Begriffbefünnungen trieten gegen den jetzt filt allgemein angenommenen Sprachgebrauch, wie Abth. 2. S. 16.
und 1. S. 117. "Durch Bebaug und rechte Anweadung der Vernunft bekonnen wir Verlände." Uebrsgriffe zu erzeugen, und Ueberzeugung von den zur
Einscht des Schülers gebrachten Wahrheiten zu bewirken.

#### KINDERSCHRIFTEN.

LEIPRIG, b. Crusius: Nouveau Recueil de Comédiest et de Drames, à l'usage de la jeunesse. Insites der l'Allemand de Mr. C. F. Weiffe par J. la Chaife. Tome III. u. IV. 380 u. 391 S. 8. (2 Rthlr.)

Mit Vergnügen zeigen wir die Fortfetzung diefer, wohlgeratheum freyen Ubertetzung der Weiffechen Schaußpiele an, und berufen uns auf das, was wir von dem erften Theile gefagt haben. Est ilt unftreitig die beste anstolliche Urchertetzung, welche man von den beste anstolliche Urchertetzung, welche man von den ben der Steinschaufter und der Weiße in einigen Producen diefer Art glücklich nehm Freundes befützt. Berguisch hat bekanntlich unsern Weiße in einigen Producen diefer Art glücklich nert reuem Copie. Seine Sprache ist dem Gegenstanste vollig angemenfen, und feine Arbeit kann daher zie eine der zweckmäßigfen und nutzlichten freuzoilisten der zweckmäßigfen und nutzlichten freuzoilische einer Geheichen Druckleht angelehm werdenzeite des Theils bemerkt. Druck und Papier machen dem Verleger Ehre.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Remensalantziste, Nürsberg, b. Lechner, Obferse inger ad derivmen de litten ergenüß feptetsiet; auteure J. F. G. Remeich, D. et Pool. Altori. 1820. 285. 3. (347). Man wird in der Lehre von den Procescosolan ficher in zu einer haltbaren Theorie und zu irgend einer gewiffen Beltimung für die Auwendung gelungen, wem nan nicht von dem Grundfasse ausgeht, dats der verlierende Theil der Regel auch die ügstabfin allem tragen, und Golche dem Gegen vereigune

muté di Labre vom Schalenserfut überhaupt, und biomaten in wie fem fich Benand durch den Vorvand der Unweilneheit oder des irribanas fleron befreyen haus, die Gründe an die Ginden der Gründe an die Ginden der Gründen der G

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 12. December 1Rot.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

ZEITZ U. NAUMBURG, b. Webels Prophetifch - poetsfche Gemälde der Zukunft. Eine Nachbildung der Offenbarung Johannis von J. C. Schreiber. Nebit einer Vorrede des IIn. Prof. Augusti in Jena. 1802. 130 S. kl. R. (12 gr.)

er Vf. bittet feine Lefer in der Einfeltung, wohl zu beherzigen, dass bier nur eine Nachbildung der Apokalypse geliefere werde, wobey ar jedoch den Sinn des Originals nicht habe entstellen wollen. Nur die abgebrochenen Gedanken des Dichters habe er oft weiter ausgedehnt, andre, welche zu schwül-Rig fehienen, oft abgekürze, und fo das Ganze feiner Meynung nach poetischer gemacht. Damit wolle er aber nicht fagen, dass feine Nachbildung als ein noetisches Kuulturodukt zu betrachten sev. Das habe fie deswegen nicht werden können, weil er inmer an das Original gebunden gewesen sey, welches er weder habe modernifiren noch travestiren wollen. Allein Rec. fieht fich diefer Erklärung zufolge in der Verlegenheit, zu geltehen, dass er nun auch nicht weifs, welcher Zweck durch diese Arbeit erreicht werden foll? Sie ift keine getreue portifche Ueberferzung, denn das Original ift theila abgekürzt, theila erweitert; fie darf auch nicht als ein poetisches Kunftprodukt betrachtet werden, fondern nur als Nachbildung des Originals, um daffelbe poetischer zu machen. Wer verlangt dieses aber, und wem ist damit gedient? So fehr Rec. von jeher gewohnt gewesen ift, einen angehenden Schriftfteller mit aller Nachficht zu beurtheilen; fo wurde es doch wider feine Pflicht feyn, etwas zu billigen, wobey gar keln Plan herricht. Dazu kommt nun noch, dass wir fchon eine treue poetische Uebersetzung der Apokalypse von Manter baben, die bis jetzt noch nicht übertroffen it. Indeffen hatte Ge der Vf. mit feinem Dichtergeifte vielleicht übertreffen konnen, und einen Verfuch diefer Art werde man mit Dank aufgenommen baben, besonders da die Einficht in den Sinn diefes verschloffenen Bucha seit 1784 fehr erweitert worden ift. Daran hatte alfo der Vf. feine Krafte verfuchen follen, und er wurde auch wohl auf diele Idee gekommen feyn, wenn ihm nur die Manterfele Ueberferzung bekaunt geworden ware, welches sber nicht der Fall gewesen zu feyn scheint, da der elben mit keiner Sylbe Erwähnung geschieht. Rec. will es indeffen den Lefern überlaffen, welche Arbeit fie vorziehen wollen, ob diese Nachhildung, oder jene Ueberfetzung? und zu diefem Ende blofs eine Pra-

A. L. Z. 1803. Vierter Band,

be von beiden aus dem ersten Kapitel zusammen Rellen:

Schr. Aber nicht länger ertrug den hehren Aublick mein Auges Winnend die Gouheit zu fehn, fiel ich phumicheir da-

nieder. Doch er nahte fich mir, der Gottliche, ruhrte mit

fanfter

Rechte mich Zicternden an, und fprach mit lieblichen Worten:

Nicht den Gedenken der Furcht! denn unveräuderlich.

Bin ich, was ich einst war; ich Rarb euf Brden und

die Verklärter des Himmele durch alle Zeiten der Zeitén.

Und die Schluffel des Hades find mir gegeben, dafe Mich kein vernichtender Tod mit giftigem Hauche be-

vwinge. Faffe, was du erfah'ft, das rothfelhefte Gebilde.

Sieben goldene Leuchter, fie deuten die Studte der Erde, Wo der Tugend Verebrer nach meinem Namen fich

nennen. Aber die flammenden Sterne, die meiner Rechten ent-

glähen, Sind in jenen Gemeinen die Lehrer und Führer der Chriften.

M. Als ich ihn fchaute, da fank ich, wie todt zu feinen Püfsen!

Aber Er tonte die Hond auf mich: entfetze vor Mir Nicht! Ich bin es, der erfte, der letzte, der Lebende

bin feht ich bin todt gewelen, doch fieh von Accon zu Acconen

Leb' ich jetzt, und habe die Schluffel des Grabs und des Tedes !

Schreibe nun, was du fahiff; und den Sinn der Erfeheinung, und was einft Noch geschehen foll? Das Geheimnis der Geben Ge-

Rirne. Die du liehft en meiner Hand, und der goldnen Leuchter,

Diefe Geftirne find die Engel der fieben Gemeinen. Und die fieben Leuchter bedeuten die fieben Gemeinen.

Dass die Treue der Uebertragung bey einer poetifchen Ueberferzung der fchwierigste Punkt ift, welcher den Ueberfetzer foffelt, weils ein Jeder, der

Qqq

Verfuche diefer Art gemacht hat. Wer fich also daran find eine blofse griechische Ueberfetzung von Balannicht bindet, der kann leicht einen bessern und hohern Flug nehmen. - In der Einleitung hat Rec. nur folgende dem Vf. eigenthümliche Vermuthung über dieses Buch gefunden, die er mittheilen will. "Der Vf. wollte wahrscheinlich den damaligen Chri-"ften, die so viel Elend und Verfolgung erdulden "mussten, und deswegen vielleicht oft unzufrieden ,,und mifstrauisch wurden, nenen Troft und Beruhi-"gung geben, fie überreden, dafa fie nur in Geduld "ausharren folken, weil fie gewifs dafür belohnt und" "glücklich gemacht werden würden, weil aller Wahr-"scheinlichkeit nach das Judenshum fowohl feiner mo-"ralisehen als politischen Verfassung wegen ganz zu "ibrem Nutzen umgeschaffen, das Heidenthum bald "in Trümmern finken, und die Wahrbeit des Chri-"ftenthums doch endlich fiegen und triumphiren wer-"de. Zugleich wollte er fie warnen, von manchen "Fehlern abzulaffen, den Lehren folfcher Betrüger "nicht zu folgen, und getreu dem Entschluffe zu feytt, "die christliche Tugendlehre bis in den Tod zu be-"kennen. Diefen Gedanken nahrte der Vf. lange in "feiner Bruit; er dachte lange bey fich nach über die "Art und Weife, wie fich diefes den leidenden Chri-"iten am besten fagen liefse, und verlor sich oft so in "Betrachtungen darüber, dass er wachend (?) und nschlafend davon träumte. Er felbst suchte fich zu "überreden: es mus fo kommen. Die Chriftus-"lebre muss siegen; der Niedergedrückte empor ge-"hoben und das Röfe heftraft werden. Die Vorfehung "kann nicht länger zusehen. Sie muss eilen, dem "Lafter ein Ende zu machen, und das Gute zu erho-"hen. Seine Phantafie zauberte ihm nun allerley fon-"derbare Bilder ver, die er feinem Gedächmiffe tief "einprägte. Er hatte darüber oft anhaltende Träume, "die er fich forgfältig merkte, und ala er nun end-"lich auf den Gedanken gerieth, diese Offenbarungen "der Zukunft, wie er fie mnnate, nieder zu fchrei-"ben: fo floss diess slles, Reflexionen, Vermuthun-"gen und Traume in einander, welches dichterische "Begeisterung alsdam zu einem poetischen Produkte "umformte." So lafst fich die Sache allerdings recht gut denken. Indeffen glaubt Rec., dass gerade nicht fo viel auf die Traume gerechnet zu werden braucht, um die Offenbarungsform und die fremdartigen Bilder beraus zu bringen. Sobald der Vf. jene Ueberzeugung bis zu einer lebhaften Begeifterung hatte: fo konnte er schon dadurch ein Prophet seiner Nation werden, der in prophetischen Nationalbildern die Schickfale des Christenthums weiflagte, und fie als Orakel der Welt mittheilte. Wer mit der Bildersprache der hebraischen Propheren vertraut ift, wird die Bilder der Apokalypfe weniger fremdartig und feltfam finden, als es fonft der Fail feyn mufs, -Die Anmerkungen am Ende find fehr mager; und verrathen keine große theologische (jelehrsamkeit, So heist es z. B. S. 1001 "Die Nikolaiten sollen ber-"kommen von einem gewiffen Nikolaus, der eine ganz elgne Art epikurafelifcher Philosophie lehrte." Diele Meynung ift längst verworfen. Die Nikolaiten

miten. Nach S. 122 foll Babel den Afraeliten ein langes trauriges Exil bereitet baben. Bettimmter wurde es heifsen; den Auden. Fernes wird S. 212 bemerkt. dafs die Gertte damals ein Futter für die Pferde war. Diess ist bekanntlich noch jetzt im Orient der Fall. Nach S. 127 foll Bugges ein feines agyptisches Seidenzeug feyn. Was ferner S. 120 von einem loyes Seou als Sprecher Gettes gefagt wird, bat keinen biftorifchen Grund. Aufserdem fchreibt der Vf. frets Laodicare flatt Landicea, und aus dem Dionyfius von Ale-Mandrien ift S. 2 ein Duonifius Alexander geworden. vielleicht aber nur durch einen Druckfehler. - In der Vorrede, welche die beste Partie dea Ganzen sevn dürfte, bemerkt man die Verlegenheit des Hn. Pr. A. wohl, in die er durch die Bitte des Vfs., bier als Vorredner aufzurreten, gefetzt wurde. Seine Humanitat wollte fie ihm indellen nicht abschlagen, und fo fetzt er das Verdienit diefer Arbeit in die richtige Auffaffung des Ganzen, und halt Einleitung und Anmerkungen nur für unwefentliche Zugaben. Dagegen macht er einige fehr interessante Bemerkungen, die es bedauern laffen, dafs diefe Vorrede nicht Raum zu mehreren gestuttete. Zuerst zeigt er gegen unsern Vf., dafs uppiann huspa K. I. 20 nicht wohl der Sountag feyn kann, fondern weit eher fo viel bedeutet als huspa nuprou der Tag, wo der Meffias erfcheinen wird, Gericht zu halten. Alsdann macht er auf die Anhänglichkeit des Dichters an das Judenthum aufmerkfam. Er will den blofaismus nicht abvefchaft. fondern nur refurmirt wiffen. Der Tempel bleibt K. XI. und nur der Opferdienst wird verändert u. f. w. Daraus schliefst er mit Recht, dass die Apokalypfe vor der Zerftorung Jerufalems geschrieben ift. Auch fucht er daraus derzuthun, dass der Apoftel Jubannes Verfasser der Apokalypse sey, infofern er mit den Jakobus und Petrus zu der judailirenden Parthey der Apostel gehörte Gal. 2, q. Freylich wurde aus diesem Grunde, aufe itrengite genominen, nur folgen, dass ein Christ von der judaisirenden Parthey überhaupt Verfasser der Apokalypse sey, welches Hr. A. auch zugeiteht; allein er glaubt, dass diefer Grund, in Verbindung mit den übrigen innern und aufsern Gründen, die für die Autorschaft des Evangeliften Johannes flimmen, ein bedeutendes Gewicht bekomme. Endlich wird noch gezeigt, das das Pradikat Stolevos in der Ueberichrift nicht gegen den Verfaffer Johatines zeugen konne, die Ueberschrift moge von ihm felbit, oder von einem audern berrühren, werin Rec. vollig mit lin. A. übereinkimmt.

WOLDENBUTTEL: Coelestion oder über das Wefen und den Werth der natürlichen Religion in Ruckficht auf die geoffenbarten biblifchen. Ein Pendant zu dem Woltenburtelfchen Fragmentilten, von Karl Hylander. 1803. 120 5. 8. (12 gr.)

Der Vf. glaubt fehr einfeinig, dafs mit der blofs natürlichen Religion der Himmel auf Erden erscheinen muffe, und fucht defshaib die chrittische Offenbarung. fo viel möglich, berab zu fetzen, indem er theils die Wirklichkeit einer übernaturlichen Offenbarung a priori bestreitet, theils a poficriori aus dem Inhalt der Bibel zeigt, dass diese keine solche Offenbarungerithalien konne. Dafa es hiebey nicht ohne partheytfche Herabwürdigung abgegangen ift, wird man fchon von felbit erwarten, wenir inan nur bedenkt, dafa diele Schrift ein Pendant zu dem Wolfenbittelfchen Fragmenisten [bester den W. Fragmenten] feyn foll. Incleffen ift doch ein himmelweiser Unterschied zwischen dem Fragmentisten und diesem Vs. Jener war ein talentvoller, scharsfuniger, und kenntnissreicher Gelebrter; diefer aber zeigt fich als einen einfeitigen und ununterrichteten Mann, deffen Haupttalent darin besteht, das schon bundernnal Gefarge abermala zu fagen, ohne fich in seinen eignen Behauptungen vor großen Blößen zu fichern. Ein Paur Beviniele werden hipreichend feyn, diefes Urtheil zu beweifen. Es Ift ausgemacht, das das Buch der Weisheit, von zwey Verfassern geschrieben, voll platonischer trefflichen Ideen ift, und deswegen zu den besten jüdischen Religionsschriften gehört, die wir besitzen. Dagegen urtheilt unfer Vf. aus blofser Unkunde fo absprechend darüber, dass fein Ursheil so gut wie gar nichts fagt. .. Das Buch der Weisheit hat man auch Mehrern zu-"fchreiben wollen fatfo weiss Hr. H. nicht, dass diefer Punke langft ausgemacht ift ?] .. Könnut es aber "dem Salomon zu, fo ift zu verwundern, wie meh-"rere fehr grobe Widersprüche derin haben Statt fin-"den konnen. Im 10. Kap, wird die wunderbare Er-"haltung der Liebhaber hinmlischer Weisheit ausge-"führt. Der Vf. kommt daher gleich V. 5 auf den "Ahraham, und fetzt ihn zur Zeit der Sündfluth, "Von Joseph spricht er V. 14 wie von einem agyti-"fchen Konige." Das ift die ganze Charakteriftik diefes Buchs nach unferm Vf. Es ift ferner bekennt, dass die frühesten Christen Christum als Gott verebrten, wie man schon allein aus dem Briese des Pliwiss über die Chriften feben kagn, und daß Chriftus deswegen in der frühesten regula fidei ebenfalls Soos hiefs, ohne das die Einsalt der Zeit einen Anftofs daber für die Einheit Gottes nahm. Allein Juden und Heiden zeigten das Inconf. quente diefer Vorstellungsart, und schalten die Chriften geradezu Polytheilten. Um diesen Vorwurf abzuwenden, inusste also ein Verhaltnifs ausgedacht werden, worin der Sohn zum Vater fo zu ftehen kam, dass die Einheit Gottes gerettet wurde. Damit beschafrigten fich zuerst die fogenannten platonischen Vater, und benutzten die platonische Lehre von einem kovos erdiageros und moo-Copixos, um das Verhaltnifs des Sohns zum Vater zu bestunmen. Dagegen verbreitet fich die Unkunde unfers Vfs. fo über diefen Punkt, dass man feinen eignen Augen kaum trapet, wenn man feine Behauptungen lieft. Z. B. S. 42. 43: "Es gehort nicht zum "Zwecke, bier den Platonismus der Kirchenväter aus "einander zu feizen Idazu würde es dem Vf., nach diefer Probe zu urtheilen, auch au der nothigen Geschicklichkeit fehlen]; "indeffen mufs doch erinnert "werden, wenn gleich die Litchenväter vor Platon

falfo glaubt der Vf., dafa dergleichen nor Plato gelebt haben?], nz. B. Polykarp, Klemens von Alexandrien [der fehon ein Platoniker war] "u. f. w. Christum wegen feiner Erhöhung und Geburt Gott nannten, die ngenze Lehre von der Trinität ihre Erweiterung und "Ausschmückung ihm zu verdanken hatte sdiefs talst fich blofs von der Ausbildung der Lehre von dem Verhältniffe des Loyos zum Vater fagen, nicht aber des Geiftes zum Vater und Sohn, alfo auch nicht von der ganzen Trimitatslehre]. "Platon hatte fich unftrei-"tig durch Abitraktion zur Erkenntnifs eines einzigen "Gottes erhoben, und fah ein, das die Welt das "Werk eines hochit guten, hochit weisheitsvollen und "hochit mächtigen Wefens feyn muffe. Diefe drev "Eigenschaften nannte er Gotter, den Guten oder die "Einheit, den Verftand oder den Logos, und die Secle "oder die Krait. Nachdem nun mehrere Philosophen zum Christenthume übergegangen waren, fu fuchnten fie die Begriffe des N. T mit den platonischen "zu vereinigen. Die thaten diels theils aus Liebe zu .. diefer Philosophie, theils weil sie nichts umfonst ge-"lernt haben wollten." - Eine ganz falsche Voritellung, fobald man nur die oben gegebene biftorisch wahre Veranlassung zur Ausbildung der Trinitatslehre vergleicht. - Hieraus kann man zugleich abnehmen, dass man sich vor der Widerlegung der Einwürse dieses Via, gegen die Bibel eben nicht zu scheuen braucht, weil er nur zu viele Blosen von Unkunde, Einseitigkeit und Partheylichkeit gegeben hat, Indesten ilt es hier der Ort nicht, sich auf eine solche Widerlegung einzulaffen, bev der man manches einraumen könnte, ohne doch die daraus gezogenen Schluffe gelien zu lassen. Rec. bemerkt also bloss, dass es längst unter den Theologen ausgemacht ift, unfre geoffenbarte Religion für gleichbedeutend mit positiver Religion zu hatten, wobey viele Einwürse von einer unminelbaren Offenbarung hergenommenvon felbst wegtallen, weil man die Wirklichkeit derfelben dabin gettellt feyn läfst; dass ferner eine unmittelbare Offenbarung und fo geoffenbarte Religion dem vernünftigen Glauben eben fo gut empfohlen werden kann, als die natürliche Religion, die ebenfalls nur auf dem Glauben beruht, und dess endlich die blofs namitiche Religion schwertich jemals zur allgemeinen und Volksreligion werden kann, wozu die chriftliche vortresslich geeignet ist. Da nun diese positive Religion unter der Form der Offenbarung zu uns gekununen ift, und in dieser Form ihre Krast an Millionen Menschen geäussert bat : so werden es vorsichtige und weife Theologen inuner für rathfam halten, ihr diefe Form zu loffen, da man fich die Offenbarung auch mittelbar denken kann. - Uebrigens konnte auch der Stil korrekter feyn. Immorabisch ift nicht deutsch.

MÜNCHEN, b. I. entner: Das Gefetzbuch der Chriften. Aus ihren heitigen Schriften wortlich zusammengefetzt. 1802. XIV. u. 192 S. 8. (10 gr.) Der Vf., überzeugt, das unfre heitigen Schriften.

durch ihren Zweck und durch die Grundfatze der

Heitigkeit, welche fie enthälten, wahrbaft heilig find, bat aus dendelben diejenigen Sittenfunde gewählt und zusammengeftellt, welche die deutlichsen und ohne weitere Erkharung verländlich find, von den theoretischen Religionswährbaiten nur fo viel ausgestummen, als ihm zur Begrändung der chriftlichen Sittenlehre nothwendig febien. In der Anordnung macht er auf kein Sytlem Anfpruck. Er beingt das Gante unter dery Titel: I. Verhältinft Gottet au der Mellegken, we elnster folden Schriftlichen anführt, welche die allgemeine Religions- und Sittenlehre erfeiten. II. Verhältinft der Melleghen belegt. III. Afzeitt oder Hindernille und Mittel der

Tugend. Er hoff, durch diese Samulang vorteellischer Sprüche Hochachtung pegen die Hilbel zu befüsdern; gewiß wird aber auch dadurch moralische und
eligiöde Erkennniss und Glutur, namentlich unter seinen Religiousverwandten, befürdert werden. Wir wolen über die Auswahl und Verfähnlichkeit einzelner
Stellen nicht mit ihm freiten, er hat uns darin meitenst Genüge gehan, allen wird es keiner ganz recht
machen Konmen. Wir wünschen, dis viele dire schrift als gehang finn hoch Efgläsen betygerfest,
welche aus wirklichen biblischen Pfalmen zusammengelezts find.

### KLEINE SCHRIFTEN.

TREUNOLOGE. M'eimer, im l'andes-Induffrie-Comtoir: Polificandige Beschreibung der Sparofen und Herde, welche in der Grafschaft Mark schon feit vielen Jahren gebrunchlich and bewahrt befunden find. - Nebft einer Nachricht vom Brodbacken, Bierbrauen und Brendtweinbreunen bey Steinkohlen und einem Anhange über Thermolampen, Fumirbren und Phlogofkopen der Franzofen - von Fr. Chrift. Muller, Prediger zu Schwelm und Mitglied der k. Akad. zu Berlin. 1803. 70 S. gr. S. mit VII. Kupferaf. (15 gr.) In der Graf-chaft Mark bedient men fich bekanntlich, fowohl zur Erwarmung der Stuben als zum liochen, der Steinkohlen, welche die Gebirge dort in angeheurer Menge liefern. Da Rec., der fich vormals mehrere Jehre lang in der Nahe von Duisburg aufgebalten hat. Iene Oefen und ihre guten Wirkungen eus eigener Erfahrung kennt : fo ift ee ihm um fe viel angenehmer, hier eine Schrift anzeigen zu konnen, die ihre umftand. liche Beschreibung liefert. Nach einigen im Allgemeinen augezeigten Vorzugen diefer Oefen folgt zuerft die Befehreibung der einfachen Port - oder Kochofen. Sie find aus Eifen gegoffen und oben offen, um entweder einen Deckel einleren zu konnen oder ein Kochgefais einzuferzen, das dann zugleich flatt des Deckels dient. Sie erweitern fich von unten nach oben, baben unter einem Rolle einen Afchenfall, und uber demfelben eine Schur - oder Einheitzoffning. Beide Oeffnungen find mit Thurchen versehen. Nahe inner dem oberen Rende des Ofens ift eine Ansatzrohre mit angegaffen, um bierdurch die Rauchrohre mit dem Ofen in Verbindung zu bringen. Die doppeten Pottofen werden gewöhnlich aus drey Stucken von geschmiedetem Eifen zusemmengesetzt. Die Temmelöfen, welche in die Scheidewand zweyer Zimmer eingesetzt werden, haben einen trommelformigen Auffate, welcher nur im Nebenzimmer einen freyen Zugang zur oberen Ofenoffnung geftattet, fo dafs man de kochen kann, ohne im Hanptzimmer einige Ungemechlichkeit von den Dampfun der Speifen zu empfinden , die aber auch durch eine gehorig angebrechte Abzugerohre eue dem Auffatze fo ebgeleitet werden, dafs man feibft im Nebenzimmer wenig davon belaftige wird. Soviel von den Kochofen; ihre febr genau desaillirte und durch deutliche Zeichnungen hinlanglich erläuterte Be-schreibung muss man im Buche selbst mechlesen. Uebrigena find alle diefe Oefen eigentlich nur für Kohlenfenerung eingerichtet und keinewegs fo geredehin auf Holzfeuerung an-wendbar. Nurmehr folgen die blofe zur Zimmerhritzung be-Rimmte Oefen. Eine ganz kurze Beschreibung der Pyrami-

denöfen (Kanonendfen); eine debey angegebene Abenderung mache diefe, was Holafeuerung beteiffe, fehr verwerfliebe Oefeu zwer euch fur fie brauchber, doch nicht verzüglich. Die Prachtofen dienen blofe zum Luxus. Blinde Oefen nebmen blofs den aus einem andern (gewohnlich in einem unteren Zimmer angebrechten) Ofen auffteigenden Rauch auf, und werden hierdurch kummerlich erwarme. Sie kommen al-Jenfeils dienen, die große Kelte eines Schiafzimmers erwas zu mildern. Die Mundofen haben in Bezug auf die bistier gedechten nur das Eigene, dafs fie ihre Einheitzoffnung gufser dem Zimmer haben. Hiernichst kommt der Vf. euf die Fer-niefe (Fournoisen). Es find Sparheerde, die manddadurch erhelt, dass man einen doppelten Pottofen in einen Kieften von Eisenblech einschliefet. Nicht nur wird hierdurch der Verluft der fonft von den Ofenwanden ringsumher zerftreuen Werme betrachtlich vermindert, fondern auch die democh fich verbreitende aber gernigere Warmemenge in erwähnten Kaften dichter beyfammen erbelten, und eben hierdurch diefer Kaften felbft in einen Ofen verwendelt, der fowohl im inneren Raume ale auf feiner oberen Plette febr gite Dienfie ieiflet. Es kann auch fleit der blechernen Kaftene ein folcher aus Mauerziegeln aufgeführt und nur mit einer eifernen Plaus bedeckt werden. Rec. wurde fogar leizieres vorziehen, weil die Meuerziegeln weit schlechiere Warmeleiter find als die Wande des biechernen Keffens. Auch zum Brodbecken hat fich die Erheitzung mit Steinkohlen bewahrt gofunden, Hiervon und vom Gebrauche beym Bierbrauen mid Braudeweinbrennen nur in der Kurze. Den Beschluss macht ein Furschlag zu einer feler einfachen und wahlfelten Stubener-heitzung. Er besteht kurz darin, dass man eine aus Leimen und Kohleuklein vermengte, dann geformte und getrockuete Messe in dem Zimmer selbst auf einer dazu besonders augegebenen großen Kohlpfanne (Fewerkorbe) brennen folle, Ueber der Kohlpfaune wird ein Abzug engebracht. Als Anhang der Noupsaine wird ein Ausen entgewann. Als zeusen in noch bergefügt: Ferbindung der zeusefen frauzöfiches Erfudungen zun Lebon, Longe und Tällerier mit dem wir-kijfen Steinhalteifgarofen. Der Vt. taleit zuerst eine al-here Nachricht von Lebons Thermolampe mit, die ihn ein damats in Paris bestüdlicher Deutlicher, Mamens Artz, zuge-damats in Paris bestüdlicher deutlicher Mamens Artz, zugefebickt hatte; von ebendemfelben findet man hier auch eine kurze Beschreibung der Phlogoskopen und Fumivoren. Der Vs. zeigt auch, wie sind dergleichen Einrichtungen an den vorher beschriebenen Pyramidenosen aubrungen lassen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 13. December 1803.

## RECHTSGELAURTHEIT.

Leifijo, b. Böhme: D. Ernf. Goliff. Schmidts. weilund Prof. der Rechte und Höltgerichtsandvoctent zu Jena, theoretifch-praktifcher Communicatier friest Veters, D. 360. Ludus Schmidts, praktifichet Lehrbuch von gerichtlichen Klagen und Einstein. Zuegte vermebre Auflage, hernunger, von 36k. Chr. Wid. Fafaius, Herzogl. Sachtern Weimarichen Hösfadvosten und Stadtfehreiber zu Jena. Fünfter Band. 1803. 582 S. 84 (I Rthl. 16 gr.)

A uch der verliegende letzte Band ift von den ge-wühntlichen Fehlern folcher Commentare nicht frey geblieben; und man mochte beynahe behaupten, dass die neue Auflage der unnutzen Wiederholungen und der Paraphraticungen des Texts ohne Gewinn für die Deutlichkeit deffelben hie und da noch mehr habe, als die erfte, die 7 Bogen weniger gefüllte. Man wurde jedoch dem Herausgeber Unrecht thun, wenn man nicht auch den Fleifs anerkennen wollte, den er auf die Verbefferung der Schreibert, auf die Berichtigung des Texts und auf die Vermehrung der literarischen Notizen durchgangig verwendet hat. Neue Ansichten und Erörterungen schwleriger Rechtsfragen, darf man hier nicht erwarten. Auch ift es bey einer Schrift diefer Art nicht gerade fo fehr zu tadeln, wenn der Vf. fich überall an die gemeine Meynung halt, follte gleich die entgegengesetzte Theorie vielleicht fturkere Grunde für fich haben. So wird S. 60 und 84 für ausgemacht angenommen, dass dem jenigen, dem ein Furiofus Schaden zugefügt hat, actio in factum auf Schadensersatz zustehe, ungeachtet l. uit. D. de adm. et per. tut. damit nicht übereinzustimmen scheint. Indessen find wir doch bey der Vergleichung der beiden Auflagen auf manche Stellen gestofsen, wo wir eine Berichtigung oder näbere Erlauterung erwartet hatten. G. 1222. ift zwar die erfte Ausgabe berichtigt, die bey einem durch ein wildes Thier verurfachten Schaden der actio de passperie utilis statt gab. Auch hat der Herausg, das Bryfpiel, was der Vf. hier angebracht hatte, fchicklicher in einer Note zur actio de pafin pecoris f. 1227 verwiefen. Aber hier wäre wohl auch der Ort gewesen zu bemerken, was denn für eine Klage flatt finde, wenn das Thier fecundum naturam, jedoch nicht gerade durch Abweiden. gefchadet har. Doch darüber darf man auch nicht verlegen feyn. Die erste Ausgabe sowohl als das Lehrbuch nehmen eine actio in factum zur Ausbalte an.

A. L. Z. 1803. Vierter Band.

Nur zweisein wir, ob man es mit dem Vf. und dem. Herausg, für fo ganz entschieden ansehen könne, dass' überhaupt eine Klage in diesem Falle ftatt finde, der Eigenthümer mag durch die Beschädigung gewonnen haben oder nicht. 6. 1225 ift die erfte Ausgabe berichtigt, welche snzunehmen schien, dass auch dann, wenn das Thier vor der Einlaffung gestorhen ift, gegen den Eigenthümer, der an dem Tode desselben Schuld war, auf Schadens Erfatz geklagt werden konne. Ob aber . wie der Vf. in dem nämlichen fen annimmt, mit der actio de pauperie auch Schmerzgeld gefodert werden konne, zweifeln wir fehr, nicht nur, weil überhaupt das Schmerzgeld nicht gemeinrechtlich ift, foudern auch weil der historische Grand deffelben auf einen Menichen, als Urheber der Verwundung hinzudeuten scheint. Bey der actio legis Aguiliae ware es vielleicht zweckmalsig gewesen, des Beweifes der Schuld zu erwähnen, und dabev insbefondere die von Vinnius bejahte, von andern verneinte Frage zu berühren, ob bey einem weder durch Blitzstral noch durch Fener-Einlegung entstandenen Brand die Schuld der Bewohner vermuther werde. Die actio ad exhibendum grundet der Commenter auf "die" (doch wohl nur vermeyntlich) "von den Getet-"zen bestätigte natürliche Billigkeit, jemanden das "zu leisten, was uns nicht schadet, ibm aber einen "Nutzen verschaftt." Diess," setzt der Commentator hinzu, "befagt die" (von den Praktikern erfundene. jedoch in keiner Beziehung wahre) "Rechtsregel: , quod tibi non nocet, alteri vero prodeft, ad id potes "compelli." f. 1361 find die Falle , in welchen gegen den Procurator die condictio indebiti angestellt werden kann, und in welchen fie gegen den Principal Statt hat, nicht deutlich auselnandergesetzt. Sollté es nicht vielleicht flatt .. im ersten Fall .. . im zwevten "Fall" heißen? Denn wenn einer Jemanden Vollmucht ertheilt hatte, eine Nichtschuld als eine Ihm gebührende Schuld einzurreiben : fo ift unftreitig der Principal zu belangen. Nur wenn der Procurator eine bestimmte Schuld eintreiben foll, oder den allgemeinen Auftrag hat, Schulden einzuzieben, nun aber eine den Belauf derfelben überftelgende Summe ethebt, nur dann mus er auf Zurückgabe des Zuvielempfangenen belangt werden, aufser der Principal genehmigte den Empfang des indebiti. 6. 1441 vermifst man Ordnung und Bestimmthelt in den Begriffen. Hier heifst en, die Urfache der Restitutio in integrum fey entweder generalis oder Specialis. Als caufae fpeciales find dann nicht nur die in den Gefetzen namentlich hieher gerechnete, mit Ausnahme der nicht mehr in Betracht kommenden capitis der og Rrr

untio, fondern auch eine der unter der claufula Praetoris generali begriffenen ... juftus error" aufgeführt. Die caufa general s reflitutionis in integrum bingegen ift nach dem Comment, "eine Verletzung, die man "obne alles Verschulden erlitten hat." "Wegen einer "folchen, " fährt der Commentator fort, "geschieht "eine Restitution aus der allgemeinen pratorischen "Claufel: fi qua alia etc. Es ift unnothig, auf das Unlogische und Willkürliche dieser Eintheilung aufmerkfam zu machen. Nur diess können wir nicht unterlaffen, zu bemerken, dass der Herausg, ftatt im allgemeinen anzunehmen, dass man wegen einer ohne alles Verschulden erlittenen Verletzung ex clausla Praetoris generali restinuirt werde, heller gerhan hatte, die vorzüglichsten der speciellen Ursachen aufzuzahlen, wegen welcher der Gerichtsbrauch nach der Analogie der gesetzlichen der Restitution statt giebt; wohey dann auch näher zu bestimmen gewefen ware, in wie welt juffus error zu den Restitutions-Urfachen gerechnet werden könne.

Ginssin a. Danserant, b. Heyer: Ratth. Sgl. Schick, R. D. kurpfaktlichen und nehreere Reichsfihnde Hofrsths, so wie auch des k. und Reichskammergerichts. Advocte und Procuretor. über Archyfloddiglic inflatzermecht. deres mer-laubte Vernieffättigung und insbesonder von der sogenannten Cabinett. inflanz. 1802. 247 S. 8.

Die hier abgehandelten Materien find , ihrer Wichtigkeit ungeachtet, noch nicht fo vollig aufa Reine gehracht, dass man nicht dem Vf. für die Umarheitung feiner ehemaligen akademischen Streitschrift Dank wiffen muste. Sie erscheins hier in veränderter Gestalt, bereichert mit der neuesten reichskammergerichtlichen Praxis, zu der die Belege in einem An-hange mitgetheils find. Nach dem Eingung glaubte der Vf., dafa das Unerlaubte und Schädliche der taglich mehr aufkommenden Vervielfalugung der Inftanzen. wozu der Vf. auch die fogenannte Cabineis-Instanz rechnet, nicht gehörig in's Licht gesetzt werden konne, wenn man nicht auf den Anfang der reichsständischen Gerichtsbarkeit und Landeshoheit zurückgebe. In diefer Ablicht findet er notbig, bis zu dem Stifter des frankischen Reichs in Gallien binaufzugehen. Jener Aufang ift namlich nach f. 3 fchon in der Patrimonial . Gerichtsbarkeit zu fuchen, welche den fogenannten Dynalten über die Bewohner der von Klodwig unter fie vertheilten Ländereyen zu Theil geworden feyn foll. Spater gefellte fich nach 6. 3 - 12 die Gerichtsbarkeit hinzu, welche die Herzoge, Grafen u. a. als Beamie des Königs ausübien, und lich in der Folge erblich zu verschaffen wussten, Hatte indelfen gleich die Gerichtsbarkeit der Reichafande feit dem igien Jahrbundert befonders feit den bekanntan Constitutionen Friederichs II. (6. 15 u. 16). und begünftigt durch die vielen Befreyungen von den kaiferlichen Gerichten (6. 17), immer mehr Festigkeit und Selbstitandigkeit, und enellich durch die von K.

Wenzel erthellte Erlaubnifs, eigene Gerichte zu bestellen, eine allgemeine auctionirung erhalten (6-22) fo war es doch auch f. 23 erft dem K. Maximilian L und der Kammergerichts Ordnung von 1405 vorbehalten, den Reichsstanden das Recht der erften instanz ausschliesend einzuräuman. (Vielleicht wäre es zweckmässiger gewesen, in der historischen Entwicklung nicht weit über diese Epoche hinaufzugeben, da die frühere Geschichte, zumal die Gerichtsversaffung unter den M-rovingern und Carolingern für die Fragen, deren Erorterung fich der Vf. zum Ziel fetzte, vollig gleichgültig ift.) Es hat aber die erfte C. G. O. nicht blofs ein ausschließen des Recht der erften Inftauz für die Reichsstande geferzlich begrundet, fundern auch das rechtliche Dafeyn mehrerer Inftanzen in den reichsstandischen Gebieten vorausgesetzt, indem fie verordnet, dass keine Appellation, die nicht gradatim, d. h. an das nachfte ordentliche Obergericht geschehen wäre, angenommen werden folle. Diefe Anerkennung ift auch in mehr als einer Stelle der neueften Kammergerichts Ordnung, in dem R. Dep. A. von 1600 und in dem J. R. A. enthalten. Und man folite fich wohl berechtigt glauben, den Schlus hieraus zu ziehen, dass jede unmittelbare Ohrigkeit ein Obergericht anzuordnen befugt und verpflichtet fey. Der Vf. gefteht jedoch 6. 28 den Reichsständen das Recht, in mehreren Initauzen zu iprechen, nur in fo weit zu, sie fie doffe)be durch hesondere Privilegien, durch Gewohnheit, durch die erhaltene Erlaubnifa, Hofgerichte anzulegen, oder durch die Verwandlung kaiferlicher Laudgerichte in eigene erworben haben. Der Vf. erleichtert fich dadurch freylich die Beantwortung der Hauptfrage, welcher der zweyte Abschnitt gewidmet ift. Es kommt nun bey diefer Frage nicht mehr darauf an, nach dem Geifte der Reichsgesetze zu bestimmen, wie viele inftanzen im allgemeinen für erlaubt zu schren find, fondern nur darauf, wie viele jeder einzelne Reichskand rechtmassig hergebracht hat. Pflegie man in einem Lande von jeher schon in zwevier inflanz an die Reichagerichte zu appelliren : fo macht die Obrigkeit fich einer unerlaubten Inftangen Vermehrung schuldig, wenn sie nun auf einmal ein Obergericht anordnet. Es lafat fich nicht mifskennen, daß diefer Hypothefe mehrere der im Anhang abgedruckten reichskanmergerichtlichen Prajudicien zu ftatten kommen. Befonders bestimmt erklärt fich diefes bochste Tribunal gegen die Zulaffigkeit jeder Appellations - Inftanz, die Reichsritter fich entweder felbit aumaaisen, oder den Ortsvorftänden einräumen. Uns scheint indesten, dass der Vf. über dem Hauptgesichtspunkt, von dem er bey der ganzen Unterfuchung ausgeht, andere nicht minder erhebliche Rücklichten überfahen habe. Er hetrachtet die Intanzen-Vermehrung zu fehr von Seiten ihres Einfluffes auf das Interesse der hochsten Reichsgerichte . und auf indirecte Beschränkung des Wirkungskreises derselben. Er halt es daher auch f. 54 für eine unerlaubte Instanzen Vervielsaltigung, wenn in appeliablen Sachen Revision, oder fratt derfetben Aktenverlen-

fonen

dung gestattet wird. Ja er geht noch weiter als mehrere der von ihm beygebrachten reichskammergerichtlichen Erkenntniffe. Er bult die Revifion felbit dann für unzuläflig, wenn der obfiegende Theil fich diefelbe gefallen läfst. Wie übrigens die Ausdehmung diefes Reiehsmittels auf appelleble Sachen nach f. 42 unter den Arten des Cabinetsverfahrens aufgeführt werden komte, lafst fich noch weniger begreiffen. Ueberhaupt scheint der Vf., wie fich febon aus der Auffchrift des zweyten Abschnitts ergiebt, jede Cabihets Inftanz für eine Art von unerlaubter Inftanzenvermehrung zu halten; was doch nur felten und zufilligerweise der Fall ift, auch nicht angenommen zu werden braucht, um mit dem Beweife der Rechtswidrigkeit jeder Art von Cabinets - Justiz nicht in Verlegenheit zu kommen. Ohne diefe unrichtige Voraus. ferzung würde wohl auch die Aufzählung der Fälle. in welchen ein Cabinets-Verfahren im Spiele ift, vollfländiger ausgefallen feyn. Nach 6. 37 ift namlich win verbotenes Cabinets . Verfirhren dann vorbanden. wenn der Landesherr entweder in einer Inftizfache unier dem Vorwand, dafa es eine Polizeyfache fey. oder in einer in der letzten Territorial Inffanz bereits entichtedenen Sache den Richter macht. Wir finden duffelbe aber aberall, wo der Landesherr in eigener Person oder durch fein Cahinetsministerium, oder aufset dem Fall einer gegründeten Recufation eines ganzen Landesdicafterlums durch eine von lam unmittelbar angeordnete Commission, sey es in welcher Instanz und unter welchem Vorwand es wolle, einen Rechtsfreit entscheider, oder auch nur die Untersuchnng deffelben leitet. Die Cabinets . Inftanz ift nicht defswegen widerrechtlich, weil die Inftanzen nicht vermehrt, oder die Justizsachen nicht zu Polizeysachen gemacht werden dürfen, fondern weil die Rechtshandel der Untersuchung und Entscheidung der ordentilchen Gerichte überlaffen bletben muffen, und weil nut gehörig befetzte Gerichte Recht fprechen follen . Cabinete uber oder Cabineisminifterlen für die Juftizpflege nicht organisirt, besanders nicht mit Mannern besetzt find, hey deren Anstellung auf die für einen Richter erfoderliche Rechtskenntuifs gesehen wird.

Luivio, b. Martini: Prominarium Juris Feudalis Specimen III. Activinum de effectious feloniae, emenda privatione, rebus judicatis et documentis passim collustratum continens. Auctore Carolo Traugatt Fischero, Regim. et Consist. Wureenenfis Secteratio. 1803. 230 S. 8. (20 gr.)

In dem gegenwärtigen Sück diefes Promtuarit baben wir mehr eigne Urteile des Viz-gedunden, als in den beiden vorhergebenden, aber noch immer den nämlichen Mangel an Ränzeit und Belthimutbeit der Begriffe. Folgende Benerkungen können zum Belten diefe State und die Belten die Auftragen Belten die State und die Belten die Auftragen Belten die State und die Belten die Auftragen N. 2. S. 5.67 dahr die Felonie gegen einen Comfaminam dentigi directi den Verbull des ganzen Lehkus nuch flich

ziehe, mit Becht dergeftelt eingeschrünkt, dass diefes nur dann Statt finde, wenn den Condominis ein Condominium in folidum. night aber wenn ihnen ein Condominium pro rata zusteht. Dagegen aber widerfpricht fich der Vf. felbit, wenn er 5. 25 fagt: Feudum ex pacto vetus, ob feloniam amiffum, in perpetunm redit ad dominum, agnatis prorfus exclufis, nifi cum his de antiqua feudi natura fimul intercefferint pactiones; denn fobald ein feudum ex paoto vetus vorausgefetzt wird : fo muffen ja schon, diesem Begriffe gemais, folche Verträge vorhanden feyn, durch welche die Agnaten auch in Hinficht auf begangene Fe-Jonie des Vafallen diefelbigen Rechte, wie bey einem alten Siammlehne, erhalten. Ferner wird S. 26 die wichtige Frage: ob in Kurfachfen das jus confolidandi temporarium domini directi in jedem Falle cellire, nicht gründlich genug unterfucht; welches um fo nothiger gewesen ware, da schon Zacharia in feinem Handbuche des kurfachfischen Lehnrechts S. 238 bemerkt hat . dass das kurfürftliche Rescript von 1777. worsuf man fich hierhey gewöhnlich heruft, noch kein ganz zuverläffiger Grund der bejahenden Meynung fey. Von der Wirkung der Felonie hey Subfeudis wird S. 31 u. 32 zu wenig gefsgr ; auch ift es fo ausgemacht nicht, als der Vf. zu glauben scheint, dass bey der Constitution desselben die Stellen F. 34. 5. 3. Anwendung leide, mach welcher die Einwilligung des Domini directi superioris dann vermuthet wird. wenn der Subvafall zur Leiftung von Kriegsdiensten fabig ift. S. 54 wird aus nicht unerheblichen Grunden die gewöhnliche Meynung bezweifelt, dass die Annahme der Lebnsdienste nach begangener Felonie, für eine ftillschweigende Vergehung derselben zu achten fey. Ueberhaupt ift die Lehre von der Vergebung der Felonie grandlicher und vollständiger, als von den meiften altern Feudiften bearbeitet. - Unter dan Beylagen, die fich großtentheils auf die Lehnsemende und Lehnsprivative beziehen, zeichnen wir vorzüglich folgende aus. 1) Ein Rescript d. d. Dreaden am gren lan. 1781, nach welchem eine Lehnsverfaumnifs an der gefammten Hand durch einen auf den Successionsfall Ripulirten jahrlichen Canon von 50 Riblr. gebufst wurde. 2) Ein Refeript d. d. Dresden am 7ten October 1802, worin die Regeln festgefetzt werden, die bey der Berechnung von denen hey Allodificationen vorkommenden Bezeigungs-Quantis und von den Lehnsemenden zu beobachten find. Auch dienen zur Erläuterung des nämlichen Gegenstandes einige beygefügte Lehnsnotizen, die in dergleichen Fallen bey den kurfzehnschen Lehnscurien ublich find. 3) Zwey Rescripte d. d. Dresden am gten Jan. 1788 und am 8ten Jul. 1789, wodurch das wegen Lehnsverlaumnifs der Mitbelebnschaft in ca. fum successionis ftipulirte Bezeigungs - Quantum. fogleich nach einer von dem Hauptvafallen erfolgten Abtretung des Lehns an den Mitbelehnten gefodert wurde. 4) Zwey Rescripte d. d. Dresden den sten Jul. 1730 und den 3ten Marz 1740, woraus fich etglebt : dufs in Kurfachfen die Ausübung der auf elnem Kittergute haftenden Patronatrechte, allen Per-OOR fonen die nicht evangelisch find, versigt wird. Einige andre hieruuf folgende Rescripie dienen bloss zur Beitätigung der schon in Zacherias Handbuch des kürfächsischen Lehur. S. 53 über die Lehnsunsthiskeit gedachter Personen aufgestellten Grundstrat-

Heilbronn, b. Weifert: Verfache zur Bildung (?) des vömischen Rechts, von D. Karl Heinrich Fetzer, Wirtemberg. Hosgerichtsadvocaten. 1802. 102 S. S. (8 gr.)

Man findet in diefen Verfuchen f) Bemerkungen über den Schalttag. Nach vorangeschickter kurzen Geschiehte des remischen Calender Wesens giebt der Vf. eine nahere Erklarung zweyer Gefetzstellen L. 98. D. de V. S. und L. 3. 5. 3. D. de Blinorib. XXV. ann., worin er Koch's bekaunte Lehre vom Schalttag zu bestätigen, und in der Anwendung noch vollstandiger darzuftellen fucht, Rec, mus gestehen, dals er keine überwiegenden Grunde findet, um auch bey uns noch den 24sten Februar im Schaltjohr als den Schalitag anzunehmen, da wir einmal den 20tten Februar als folchen befonders zählen. Er kann daher auch den Meynungen des Vfs., welche fich nur nach jener römischen Einrichtung rechtsertigen laffen, bev uns in der Anwendung nicht beyftimmen. II) Ueber die Hündigkeit zum Teftiren gegen Herrn Kanzler Kock. Des Vis. Erklarung der berühmten L. 5. D. Qui teftam. fac. poff. geht dshin., dass die Fahigkeit zu Teftiren in dem von Ulpian angeführten Falle mit dem erften Moment nach der Mitternacht vom 31ften December auf den iften januar anfange; dahingegen Kach bekanntlich schon den ersten Moment nach Mitternacht zwischen dem goften und giften December, als den Zeitpunkt der Testamentsmundigkeir annimmt. Diels letzte balt auch Rec. für richtiger, da nach Ulpian's Voraussetzung das Testament beftehen foll, wenn es nur pridie calendarum gemacht worden ift: dshingegen nach des Vis, Erklärung

die Testamentshandlung erk ipfis calendis Januarii geschehen seyn muste. Die Deutung der Worte: post fextam horam noctis, womit der Vf, diefs zu rechtfertigen fucht, ift febr gezwungen. Mati foll von 6 Uhr des Abends am auften December in die Nacht zum iften lanuar hinein die fechs Stunden zählen. Allein dann wurde nach deren Ablauf nicht mehr pridie calendarum teltiet. Wie es doch Ulpien offenbar voraussetzt. III) Der Fideicommiffarius univerfalis wird unrichtig Erbe genannt In diefer febr vorzüglichen Abhandlung hat der Vf. nach zuvor bestimmten Begriffen des Erben und der Erbichaft febr einleuchtend gezeigt, dass der Nachfolger im Univerfalfideicommiss zwar das Vermögen des Verstorbenen ganz oder zum Theil erhalte, nicht aber das Reprilentationsrecht, welches den Erben von allen abdgen Nachfolgern unterscheidet. Diess wird aus dem ganzen Verhaltniffe der fideicommiffarischen Nachfolge bewiesen. Der directe Erbe bleibt, ob er gleich die Erbschaft abgetreten hat, nichts defto weniger nach wie vor Erbe; L. 88. D. de hered. inflit. 5. 1. 3. 3. de fid. heredit., bingegen der Fideicommiffar ift nur loce heredis. Man kann diefen dem Käufer einer Erbschaft an die Seite fetzen, mit dem er in rechtlicher Wirkung große Aehnlichkeit bat. Die Sache gewinnt nach diefer richtigen Vorstellung allerdings ein erhebliches praktisches Intereste. Denn nur die Rechte, Vortheile und Nachtheile, welche zum hingerlassenen Vermögen des Verftorbenen gehören, gehen auf den fideicommissarischen Nachsulger über; nicht aber diejenigen, welche wesentliche Folgen des Reprasestationsrechts find, und daher nur dem Erben zukommen; dergleichen ift 1) die Verbindlichkeit, alle Schulden des Tefticers zu bezahlen, wenn fie auch gleich das hinterlaffene Vermögen deffelben weit überftelgen. 2) Das jus accrescendi, welches dem Erben als folchem zufteht; 3) die accessio possessionis bey der Veriahrung, fo wie fie dem Erben zukommt. Der Vf. hat diefs alles febr einleuchtend and gründlich susgeführt.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Niguna SPAACHENDOR. Bremen, b. Meier, a. R. d. efecturge; Promier Element de la Lucque Françally seeligie, (religie) par M. C. Miller. 1901. 79 S. 3. (6 gr.) Duier Ausung aus großern framolichem Sprachhens if fohr fehrerheit. Jede Seite nigt oft mehr als timm Verpromoter Control of the Cont

colle tacket, data fie die Imperfecta mit al fchreibert, und nore to de Accelerate. Sie elbit memen fach und gant Fraitqui dust met analysis proposal per service, et le constitution qui dust met analysis opporad for exercice, et le citati è morqui dust met analysis opporad for exercice, et le citati è morer à chesal. — Data enalistic opporate gang mit fait un estate de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution for est de la constitution de la cons

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 14. December 1808.

## ARZNETGELAHRTHEIT.

WELSAR, im Verl. d. Landes Hidufteie Compt.:
Thooretick-pruktifeke Handbuck Her Gowntchield
fe, zum Gebrauche ber windemilichen Vorleumgen? und für angebneid Geburchheider von D.
Lade, Friede, Frorier, Frivanlehrer der Medicin
auf der Unterefinat und für der Schalen und
mit der Derechtung in finde und delbe. Mit
Kupf. 1802: 422 5. gr. 8. ohne Vor. u. Reg.
(2 likhlir.)

iefen Handbuch der Entbindungskunft, deffen Hauptideen der Vf. theils feinem Aufenthalre in der Geburtsschule zu Wien, theils dem Umgange und der Belehrung seines Freundes und Vorgangers D. von Eckardt zu verdanken gelteht, unterscheidet fich von allen übrigen Schriften abnite chen Inhalts dadurch, dass in demfelben die Thenele ganzlich von der Praxis getronnt worden ift. Daher finder man die Lehre von der Monual - und Inftrumental - Unterfuchung, von den regelwidrigen Ereignissen, welche bey der Befruchtung, der Schwangerschaft u. f. w. eintreten konnen, mit vollem Rech. te aus der Theorie verwiefen, und in den praktischen Theil ausgenommen. Auch die Einthellung des praktischen Theils in die Hebammenhunft, und in die eigentliche Entbindungskunft, welche das Gebiet des Geburtshelters umlafst, vollkominen richtig. Endlich ift die Behauptung des Via. febr wahr, dass es für den Anfänger zweckmässiger fey, die Geschichte einer Boctrin so lange zu versparen, bis er fich eine allgemeine Ueberficht der leizteren erworben hat, als die Erlernung einer Wiffenfchaft damit anzufangen. So viel über die, durch 12 5. fertlaufende Einleitung. In der hierauf folgenden chronologischen Ueberficht der Geschichte der Entbindungskunft find einige Lücken zu erganzen. Z. B. S. 45 fehlt bey 3. C. Sommer deffen vorzüglichite Schrift: die Axe des weiblichen Beckens u. f. w. welche zwar fpäterhin angeführt wird, aber eigent-Itch hieber gehort. S. 58 feblt 9. G. Morgenbeffer über die Beckenaxen u. f. w. Breslau 1704, und S. 60 Rean Simon Thenance Geburtshelfer zu Lyon, und deffen Schrift: Nonveau forceps non croife, ou forceps du celebre Levret perfectioné en 1781 avec la manière de l'en fervir. A Lyon, Brumaire. An X., die aber vielleicht dem Vf. als er schrieb, noch nicht bekannt feyn

Der theoretische Theil des Handbuchs füngt mit der Zeichenlehre der Einthindungskunft an. Ohne in eine gennue

A. L. Z. 1803. Vierter Band.

Anführung der einzelnen Abschnitte einzugeben, wird Rec. nur das Neue, Merkwürdige, oder wo die Mernung des Vfs. von den bereits bestehenden Lehrprist cipiest abweicht, hier anzeigen, und"einiges zur Literatur beyfügen. - Der musculus conflictor cunni fcheine kein willkurlicher Moskel zu feyn, fondern von dem Schliefsmuskel des Afters abzuhan. gen. S. 108 fehlt zur angeführten Literatur: Tabit: las anatomicas quatuor uteri duplicis obfervationem rariorem fiftentes a H. G. Eifenmann. Argentorati 1752. fol. Der periodische Blutabgang kommt nach D. Hun! sers Entdeckung aus den Arterien der Gebärinutter." und nicht aus den Venen derfelben. Uebrigens ftimunt Rec, dem Vf. über die Enrstehungsurfache der monatlichen Reinigung vollkommen bev. S. 122 fehlt zur Literatur: A. Cupriani epiftala de conceptione in tuba Fallopiana facta et matre falva excifa: 1703. R. und Le Strauffii hiftoria foetus muffipontani extra uterum in abdomine retenti. Darmftad. 1661. 4. Sollte Ueberfruchrung überhaupt auf die S. 124 angegebene Art : "wenn der zweyte Beyschiaf früher vorgenommen wird, ebe noch das im erften Beyfchlafe be-Gruchtetete Eychen in den Uterus gekommen ift." entstehen konnen? und dann noch den Namen Ue. berfruchtung verdlenen? da der Zeitraum zwischen der erften und zweyten doch nur muthmaafslichen Empfangnifs gewifs to unbedeatend ift, daft er we. der auf die Entwicklung, noch auf den nachherigett Geburtstermin der Kinder irgend einen bemerkbaren Einfluss haben kann. Die Einsheitung der Schwanger. febaft in wahre, (wenn ein befruchteres Ey fich im Korper des Weibes befindet, es mag fich nun übrigens in oder aufser dem Uterus aufhalten, vollkoinmen oder unvollkommen ansgebildet, oder degene: rirt, die Frucht mag zeltig, unzeitig u. f. w. feyn; ) und fcheinbare, (wenn kein befruchretes Eychen vorhanden ift; ) halt Rec. für praktisch richtiger als alle bisherigen Ausdrücke von wahrer, falscher, widernatürlicher u. f. w. Schwangerschaft. Nicht erft im schten, fondern bey den mehrsten Subjecten schon im liebenten Monate der Schwangerschaft steht der Muttermund fo hoch, dass er kaum zu erreichen ift. und nur durch die Lage der Schwangern mit fehr erhohetem Hintern unterfucht werden kann. großte Lange der Nabelschnur, welche man bis jetzt bemerkt bat, lit nicht, wie S. 144 angegeben wird, 48 Zoll, fondern nach einer Beubschrung des Wundarzies L'Heritier im Hotel de Dien 57 Zuil gewefen, welche fiebenmal um den Hals des Kindes geschlungen war, Die Lage des Kindes foll nach dem Vf. immer mit dem Kopfe (auch ohne Culbute) nach unten feyn. Dagegen ließen fich doch manche Grüude, und Einheumen anhübren. Das Frachtwafer dient allerdings aur Ernaktung der Frucht. Die entwacht dient allerdings aur Ernaktung der Frucht. Die entwacht Mittenhaum, weicher zufolge in einem erfornen, nach dem Tode geoffineten, Embryon einer Kubsticht aller das Schalwoffer vereifer, frondern auch der Blund und der Schlund bis fil den Migen hinunkt auf der schlund bis fil den Migen hinunkt wie der erfeiteen Fruchtwaffers gefünden wurde, wie dem Ret. der vernist safolge ein Beweist des, durch die segman zeits von fich gegangenen, Krusbrungsprozeifes und sijnes dadurch entfinadenen Niederfebbiges der zoberen Theile des Fruchvariffers auf der Obers-

Bache der Haut zu feyn. Die Zeichen der Schwangerschaft theilt der Vf. ein : a) in Zeichen, die man aus den verschiedenen, Hauptfoftemen des Korpers, mit Ausnahme der Geburisorgane, b) in Zeichen, die man aus gewissen ortlichen Zufallen bernimme, und c) in Zeichen, die uns das System der Geburtsorgane darbietet. Die Veranderungen an der Vaginalportion des Uterus bleiben fur einen geübien Geburtsbelfer immer gewiffe Merkmale, obwohl der Vf. den Ausdruck : gewiffe Zeichen. nicht gelten laffen will. Denn weder durch eine krankhafte Affection des ganzen Organismus, noch durch eine Local Affection der Gebarmutter konnen die erwähnten, und genau begründeten Veränderungen an der Vaginalportion derfelben bervorgebracht werden. Auch findet wohl die Verwandlung der Querspatte in eine runde Orffinung niemals vollkommen außer der Schwangerschaft ftatt, und ein geübter Finger kann auch bey Mehrgefchwängerten eine deutliche Veräuderung der Queripalte des Mustermundes wahrnehmen. Sebr fchon fetzt der Vf. zur Erklarung der Geburt (Geburt ift.ibin aber die Wirkfamkeis der Natur, wodurch fie das Ey von der Mutter zu trennen und fortsuschaffen bemühr ift,) zwey Haupthedingniffe feft, und neunt folche die Geburtsthatigkeit iganz ohne alle mechanische Gesetze, nur im weiblithen Organismus begrundet;) und den Alechanismus der Geburt. Jene ift zum Theil wiltkurlich, zum Theil unwillkürlich, wohin in diesem Falle die Bewegungen der Bauchmuskeln und des Zwergfelles, in jenem aber die Zusammenziehungen der Subflanz des Uteaus gekoren. Die eigentliche Veranloffung der, immer zu gewiffen Zeiten, und in fo heltimmter Folge 4ch ereignenden, Zufanmenziehungen der Gebarmutser scheint dem Vf. nach S. 170 am wahrscheinlichtten aus, dem verschiedenen Baue des Uterus, und feiner Subflanz erkları werden zu können. Vielleicht, ferat: Rec. hinzu, lafst tich auch die Subfianz der Gebarmutter nur bis zu einem gewiffen Grane ausdehnen. und zieht fich , fohald fie diefen erlangt hat, zufammen, wozu das, durch den Stand des Kindes, und durch den dadurch bewirkten Bruck auf die überhaupt viel schwachere Substanz des Geharmutter-Halfes hervorgebrachte aufgehobene Gleichgewicht der Muskelfafern deffelben, und die eben biedurch erhobete Wirkungskraft der Muskelfafern im Grunde des Uterus, allerdings viel beytragen muls. Nicht ganz kann

Nec. dem Vf., welcher nach S. 203 v. fg. die Gefichtsgeburten zu den regelmafsigen Geburten zahlt, beypflichren. Nur in dem einzigen falle, wo das Beeken weit, der Kindeskopf klein ift, und die Siern aus Scheambeinende wenig auffteht, kann die Geburt der Natur überlaffen werden. So mochten wir den. S. 322 gegebenen Rash nicht immer befolgen: ... Ift bin-"gegen der Kopf schon ins Becken eingerreten : so laf-"fe man das Gelichs fteben, wo es fteckt, die Go-"burtsrhätigkeit wird den Kopf und das Kind fchon "heraustreiben." Eben fo wenig wurde Rec. die Geburten, wo der Kopf fich mit feiner einen Seite auf Geburt fiellt, woraus die Ohrlagen entsteben, allein der Beendigung der Naturkrafte überlaffen. Es ift freylich nicht allein möglich, fondern auch durch Wahrnehmungen, welche man befonders in der Wiener Gehurraschule zu Gunften des vorgesalaten Grundfatzes, von der Naturthätigkeit den hochstmöglichen Grad von Wirkiamkeit zur Beendigung der Geburt zu erwarten, angestellt hat, erwiesen, das Scheitelund Gesichtslagen durch die Naturkräfte allein beendigt worden find; indeffen wurde Rec. diefe Falle nicht zu einem allgemeinen Regulativ erheben, weil dann die Hülfe, welche uns die Geburtszange verfchafft, leicht verfaunt, und Mutter und Kind ein Opfer des zu großen Vertrauens auf die Naturthärigkeit werden konnen. Zu welchem Zwecke der Vf. die bey Gebarenden eintretenden Blutfluffe in hyperfibenifche, direct - und indirect afthenifche, und ortliche eintheile, fiben wir nicht sb. Konnen denn ortliche Blutfluffe nicht eben fo gut fibenifcher, als afihenitcher Natur feyn? Und kann jene Einzheilung von einigem praktischen Notzen für die Klinik feyn ? Als eine Urische der Fehlgeburten führt der Vi. S. 242 die Zurückbeugung der Gebarmntier an, welche als folche bis dahin nicht au den Urfachen des Abortus gerechnet wurde, aber allertlings zu denfelben gezogen werden mufs. S. 245 fehlt aur Literaturt. journal für Geburtshelfer. Erfles Stuck. Nro. & Iliet blieb die Nachgeburt bey einem viermonatlichen Aburtus 70 Take bey der Mutter, und gieng, ohne Nachtheil für vielelbe, erit mit der fich wieder einftellenden monatlichen Keinigung ab. Sollte ein ibeilwei-, fes Festbangen der Placenia wirklich Blutfluste noch der Gebum hervorzubringen im Stande feyn ? Die gewiffefte Urische des Kindbetternmentiebers ichemt dem Vf. nach S. 263 ein afthenisches Fieber mit Entzündung, und nachher anfangender Gangraenescenz des Uterus, (diefs in auch Boers Meynung) zu feyn. Diefe Erklarung hat alterdings manches für fich, its aber doch zu einseitig. Bestinnuter liefse fich mit ibm fegen: das Kindberterinntieber ift ein slibenisches Fieber mit Local-Affection eines oder mehrerer Organe des Unterleibes. Der Starkefche Pelvimeter itt vom Dr. Kurzwich in Riga verbeffert worden. S. Starts Archiv 2 B. 2 St. S. 260. Nach S. 310 foll die Gebarende erft nach dem Wallerfprunge, weder fiüher nuch fpater, die Weben zu verarbeiten amangen. Allein diefem Rathe des Vis. werden wenige Kreifende folgen können, da einestheils

die zur Stellung und zum Sprang der Blafe wirkenden Weben oft fchon fo heftig find, daß fie die Gebarende zum unwillkürlichen Mitarheiten gleichlam drangen, und weil anderntheils, bey recht glucklichen Geburten, der Wafferfprung und die gleich darauf folgende Entwicklung des Kindes-Körpers von Rarken, gleich vom Anfange der Geburtszeit zu verarbeitenden Weben, vorbereitet wird. Bey wunden Stellen sin Korper der Neugebornen balt Rec. das S., 330 empfohlne Einftreuen des frmen lycopodii nicht für fo zuträglich, wie ein öfteres Wafchen mit fri-Schem Waffer. Löfung des Mutterkuchens bey incarcerister Placenta scheint doch wohl nothig zu feyn, de durch die Wegnahme derfelben oft allein regelmassige Zusammenziehungen der Gebarmutter bewirkt werden konnen, welches aber freylich mit Vorlicht und Geschicklichkeit verrichtet werden muls. Die S. 361 angeführte vierte Contraindication zur-Wendung: "Wenn das Fruchtwaffer fchon lange ab-"gefloffen ift, und der Userus ganz dicht und feit um "clen Körper des Kindes zufammengezogen ift "; kann Rec. nicht gelten laffen, da durch aufserlich und innorlich angewendere Mittel diefer Zustand gehoben werden kaım, und es unbarmherzig feyn würde, wenn man die Kreifsende hülflis liegen laffen wollse. Denn was foll der Gehurtshelfer in diefem Falle mach Hn. Frorieps Ideen unternehmen? Bey den S. 362 angeführten Urfachett, warum die Wendung, fie snag auch noch fo kunftmälsig gemacht werden, für das Kind fehr gefahrlich ift, fehlt die Urfache, welche vom Drucke der Hand des Geburtsbelfers auf den Unterleih des Kindes, befonders auf die Lebergegend entftebt. Durch den Druck auf diefes wichtige Organ, desten Vermeidung oft bey der größten Kutift und Vorlicht doch durch die Lage des Kindes unmöglich wird . fterben vielleicht mehrere Kinderbey der Wendung als man bis'dahin gloubte. Es it immer beffer. bey Stehendem Weffer die Blafe, um die Wendung. zu verrichten, da zu fprengen, wo die Fuse liegen. als am Eingange, man gewinnt Zeit, und fchont die Muster und das Kind. Die Löfung der Anne worde Rec. bey der Wendung zu kemer Zeit unterfaffen; ungefoste Arme konnen niemals ein gunitiger Umtland genannt werden, and got Verfuebe zu machen clas Kind mir einem Arme zu entwickeln, ift ganz. un ftatthaft, Ree, befolgt fchon feit mehreren Jahren den Olianderschen Rath bey dem Auffuchen und bev der Lofung der Armel und kann aus Erfahrung über die Norzlichkeit und Nothwendigkeit der Befolgung deffetben urtheilen. Die Fuse des Kindes liegen, bey der Bauchlage deffelben, niemals, wie S. 376 behauptet wird, auf dem Hücken, weil eine fotche Verdrehung der Schenkel durch die Articulation des Schenkelkopfs ganz unmoglich gemocht wird. Bey vorgefallenem und feitsteckendem Arme den Muttermund einzuschneiden, durfte wohl, wegen zu befürchtenden, weiter dringenden Riffes wahrend der Operation. nicht anzurathen feyn. nung bey elnem Kinde vorzunehmen, über deffen Tod man noch ungewifs ift, halt Rec., felbit bey den

S. 401 von dem Vf. angefähren Gränden, nicht fär erlaubt, fonden er würde she jeden andern Verfuch machen, oder nach Otbern, fo lange und der Perforation warten, bis dan kind gewifs shegederbeni-wäre. — Übele Bemerkunger find hinlanglich, wei die vielen benen Anfehren des Vfs. aufmerk-wei der Verlen benen der Verlen der Verlen der Verlenden der von uns in Zweifel gezognen State aufzudern.

Hemburg, b. Nellier, D. J. J. Schmidt's, Aztes, Wundersten und Accoudhairs (au Belzenburg) Gefundheitsbuch für Schwangers, Gebärende, Wüchnerimen, Ammen und Kinder in den erflen Jahren, neblt einer Einleisung über die Urfachen, warum fo viele Kinderi gleich nach der Geburt deroen, 1893–272.38 4. Irkhilt.

Am Ende der Vorrede lafst fich der Vf. folgendergests't vernehmen : "Wem es einfallen mochte, luga meiner Schrift in irgend einem gelehrten Blatte etwas au fagen, der prufe fich zuvor, ob er fahig fen, eine wahre Kritik oder nur eine achte Recention abaufaffen.' Wer es auch feun mag, dem ungerechten und unberufenen Tadter werde ich zu begegnen miffen. Wer es wagt, voffentlich über eine Schrift aburtheln zu wollen, mus Kenntuiffe haben, und fich nicht fribft widerforechen . zeigen, diefs er der Mann fen, fur den man Achtung haben mufs." Hiernach zu ertheilen, mufete Rec. natürlich Etwas Wichtiges und Neses erwarten, aber er fand futt nichts als - Plagiate. Z. E. gleich der Anfang des erften Kapitels S. 93 - 102 ift aus Sacombes Arzt als Geburtsheifer nach der Krampfchen Deberletzung S.: YS-24; ferner S. 104-108, von S. 20 - 33 des Saconth. Werk abgeschrieben, so dass lit. Sch. nuch die von Sacombe unter der Forin eines Traumes dargeftellte Zeugungsibeorie für feine Gedanken ausgiebt. Dagegen find die S. 112-116 aus einer andern Schrift von Sacombe: Objervations medico chirurgicales (deutsch unter dem Titel neue Theo. rie der Geburtshulfe) genommen. - Rec. will weder die Lefer noch fich felbit mit der Gegeneinanderftellung der angeführten Stellen der Schrift und der -Abschrift ermuden, und fügt nur noch die Versicherung binzu, dafa er auch in der Mitte und gegen das Ende diefes Gefundheitsbuches, überall auf alte Bekannte traf, wenn er auch im ersten Augenblicke lich nicht auf den Ort befinnen konnte, wo er fie zuerft-Remen gelernt hatte.

#### PADAGOGIK.

4 1 1 1 1 1 2 1 2 10

Tourson, b. Heerbrandt: Der neue Landschullehrer. Eine Fortfetzung des Landschulehrers von Mofer und Wittleb. Herausgegeben von Philipp Jacob Völter, Schullehrer in Heidenbeim an der Brenz. Des erften Bandes zweigtes Sench. 1803. 10 Bog. Zweigten Bandes erftes Stuck. 91 Bog. 8. (16 gr.)

Mit dem Zwecke diefer Schrift haben wir unfre Lefer schon bey der Anzeige des ersten Stücks (A. L. Z. 1802. Nro. 188. ) bekannt gemacht. Zu den beffern Auffatzen in diefen Siucken gehöret die Band I. Stück 2. S. 171 ff. von dem Herausgeber beantwortete Frage: welches find die Urfachen und Folgen der häufigen Schulverfaumniffe, und wie ift ihnen am besten abzuhelfen? Nachdem Hr. V. die Urfachen dieser Unordnung, inwiesern fie in Aeltern, Obrigkeiten, Schullehrern, Kindern und in verjahrten Milsbrauchen liegen, ziemlich vollständig aufgesucht bat: so dringt er, neben andern Vorschlägen zur Abstellung dieses Liebels, auch auf Bestrafung der fahrlastigen Aeltern. Aber die Frage ift nur: Wer der Obrigkeit die Schulverfaumnisse der Kinder anzeigen foll. Da. wo die Ortsobrigkelt die Nothwendigkeit eines unumerbrochenen Schalbefachs entweder nicht einfieht, oder nicht einsehen mag, kann diese Anzeige kaum dem Lehrer zugemuthet werden. Eine folche Obrigkeit wird dann auch, wie dem Rec. einige Fälle diefer Art bekannt find, nicht Luft haben, den Lehrer gegen die unangenehme Behandlung, die ihm, jener pflichtmäfsigen Anzeige wegen, ungezogene Aeliern wiederfahren laffen, in Schutz zu nebmen. Finise andre Vorschlage, die Hr. V. in Beziehung auf den in Frage stehenden Gegenstand thut, durften in unfern Tagen bey pflichtvergeffenen Aeltern nicht viel fruchten, z. B. dass man fie (5. 220.) mit Ausschliefsung vom Genus des Abendushis bedroben foll. Sie werden es, in ihrer Sprache zu reden, darauf ankommen laffen. Und gegen die wirkliche Vollziehung jener Drohung wurds doch die Kirche manches einzuwenden haben. In Hn. V's, vermischien Bemerkungen, Erfahrungen und Vorschlagen (S. 230 ff.) ift manches Gute entbalten. Die von Hn. Magenau (Stück T. S. 1.) gegebene Beantwortung der Frager was hat ein Schullehrer zu thun, wenn ihm die Aeltern bey feinen Lehranstalten, oder auch bey feiner Schulzucht hinderlich find, oder wohl par entregen arbeiten? enthalt einige fehr wahre Gedanken', erschöpft aber den Gegenstand nicht-Ganz unbedeutend find die poetischen Schulgebete diefes Vfs. (S. 66.) Das Lied (Stück 2. S. 200.) an die Vater der Staaten im deutschen Reiche hat dagegen einige kraftwolle Stellen. Unter den Deukfprüchen des Hu. Wittich's (S. 273) find einige zu ftark ausgedrückt, als: Ein undankbarer Menich gegen Gott ift gleich einem Schweine etc. Durch Herz-

0.14

lichkeit empfiehft fich die Rede eines Ungenannten an dle Kreichgauische Schulmeiftergefellschaft (S. 274.) Nur Hr. Pfarrer Baur in Münfter bey Kannftadt liefert einen concentrirten Auszug aus 30 Antworten, welchevon wirteinbergifelten Schullehrern auf die Preisfrage: wie kann ein einziger Lehrer, der 70-80 Kinder ungleichen Alters unterrichten foll, alte zweckmafsie beschäftigen? (Stück r. S. t.) Das, von einem Schulfreunde aus Korlsrube eingefandte Geber zum Schulconvent (S. 33) ift viel zu lang, und enthält Stellen. die mit dem Geifte eines achten Gebets nicht wohl vereinigt werden können. Bev den in beiden Siecken mitgethellten Worterklärungen bus Fenke und Stofch batte auch Lohr benutzt werden kunnen. Schmahling's Lehrart Taubstumme in der christlichen Religion zu unterrichten (S. 38), ift unfern Lefern schon aus der Anzeige der Schmahling'schen Schrift felbft (A.L. Z. 1802. No. 103) bekannt.

## KINDERSCHRIFTEN.

Darsden-Faiedrichstadt, b. Vf. und Leipzig, b. Berth: Brigweißig der Familie des neuen Kinder-freundes, von K. A. Engelhardt, Migd. d. Oberlauf.
Gefellich. d. Wiffenich. Vierter Theil. 1802. 199 S. Fünfer Theil. 195 S. Sechster Theil. 176 S. 8. (f. Rhht. 12 gr.)

. Hr. E. fahrt fort, nach unferm Wunsche (A. L. Z. 1801. Nr. 250 ) diesen Briefwechsel vor vielen andern Unterhaltungsbüchern der Jugend dadurch zu feinem Vortheile auszuzeichnen, dass er nicht bey ganz aligemeinen Gegenständen stehen bleibt, fondern sein vorzüglichstes Augenmerk auf herrschende Fehler und Thorheiten des Zeitalters rightet, inwiefern fie der Jugend zur Warnung vorgehalten werden können. Seine Aeufserungen über kaufmannische Einseizigkeit (Th. IV. S. 13 ff.) über die unbegränzte Modefucht (S. 18. ff. ingleichen S. 80) über Lotterieunfug (S. 60.) welcher auch in dem, durch alle drev Baude fortlaufenden Schauspiele: die Medaille, welches zu lang gerathen ift, gerügt wird, find ganz von den Erfahrungen bergenommen, welche der aufguerksame Beobachter nur zu oft zu machen Veranlassung findet. Interessant find die eingewebten historischen Notizen über die Moden früherer Zeiten, als über die Perücken (Th. IV. S. 70); über die Schuhe (S. 174) über die Schellentracht des Mittelalters (Th. V. S. 21) etc. Der Vortrag ift dem Zwecke angemessen. Nur der Aufang eines Briefs, welchen Heinrichs Varer Th. IV. S. 04 an feinen Sohn fehreibt, hat ein etwas fteifes Anfehen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 15. December 1803.

### PHILOSOPHIE.

LEIFZIG, b. Martini: News Mufeum der Philofophie und Literatur. Herausgegeben von Friedrich Bouterwek. Ersten Bandes, erstes Stück. 1803: 168 S. Zweytes Stück. 1803: 155 S. 8. (1 Rthlr. 8 gr.)

iefes Mufeum foll an die Stelie des göttingischen philosophischen Museums treten, und das werden, was jenes wegen mehrerer Hindernisse nicht werden konnte. Die Ankundigung davon ift, wie fie Schon in öffentlichen Blättern stand, wieder abgedruckt; fie legt aber den Zweck und die Tendenz deffelben nicht fehr deutlich dar, wenn gefagt wird, dafa neben den journalen, welche dem Hyper - Kantianismus gewidmet find, und neben den Beyträgen des Hn. Reinhold, welche ausschliefslich den bardilischen Realismus versechten, hier der Philosophie eine Zeitschrift geöffnet werden foll, in welcher "nicht etwa aufs Gerathewohl hin und her phliofophist, aher auch nicht das Syftem, dellen Verdeutlichung dem Hernungeber um fo weniger gleichgültig feyn kann, je mehr es noch der Verdeutlichung bedarf, als eine Concordienformel den Mitarbeitern zur Richtschnur vorgehalten werden foll." Deutlicher würde man fagen können, das Mufeum babe den Zweck, den jetzt überband nehmenden Secrengeift und die Einfeitigkeit der Benkungsort zu bekäinpfen, das Unzulängliche der bisherigen Systeme aufzudecken, und die neuen Anfichten . welche die Apodiktik in fich fafat . deutlicher darzulegen. Ein zweyter Zweck ift, mancherlev Betrachtungen über die Literatur damit zu verbinden, die kleinlichen Literaturbegriffe der Deutschen zu berichtigen, der deutschen Literatur durch Vergleichung mit der ausländischen zu nützen, und das Verhältnifa der wiffenschaftlichen Aufklärung bestimmen zu helfen. In der der Ankundigung beygefügten Nachschrift beantwortet der Vf. drev Fragen: 1) dürfen wir erwarten, dass jemals irgend ein System der Philosophie von allen vorzüglichen und zum Philofophiren berufenen Köpfen anerkannt, und in feiner Art das letzte feyn werde. 2) Dürfen wir erwarten, dass wenigstens das uralte Gespenst, das fich Metaphylik nennt , jemals auf immer verschwinden, und nicht, wie bisher, immer unter veränderter Geftalt wieder zum Vorschein kommen werde? 2) Wäre also die Philosophie nur die Wiffenschaft eines Streits ohne Ende? Bey allen bellen Blicken, weiche in der verneinenden Beantwortung dieses Fragen hervorleuchten, darf man doch keine völlig eingreifende Auflofung diefer Probleme erwarten. Der Vf. behauptet. A. L. Z. 1803. Vierter Band.

Streit gehöre zum Wesen der Philosophie als Wiffenschaft: .. was fie mehr ift, weiss ieder, wer von dem. was er fich von feiner Philosophle versprechen mag, den besten Theil erwählt hat, der mehr als Wiffenfchaft ift." Hatte es ihm duch beliebt, una über diefen beffern Theil der Philosophie nicht im Dunkeln zu laffen. 2) Der Mathematiker, der Dichter und der Philofoph. Drey Selbftgefprache. Ueber das Verhaltnifs der Mathematik, Poelie und Philosophie zu einander in Rücklicht auf Wahrheit; ein Auflatz, der ob, er gleich nichts Neues über den Gegenstand felbst liefert. doch durch die Behandlungsart Interesse hat. 3) Was. heifst Denken? Man scheine, fagt der Vf., immer mehr darüber einverstanden zu werden, dasa fich am Ende alle Philosophie auf eine systematische Beantwortung der Frage; was ift denken ? zurückführen laffe. (Darin mochte man wohl nicht mit dem Vf. übereinstimmen.) Man sey in der Entdeckung des Wesens der Vernunft, worin die Griechen schon eben so weit gekommen feyen als wir , in dem igten Jahrhundert nur darum nicht vorwärts, fondern rückwärts gekommen, weil die Wegweiser Cartefius, Leibnitz und Locke die Vernunft unahläslig mit dem Verstande verwechfelt hatten. Auch die Kantische Philosophie habe die Vernunft nur desswegen vom Verstande geschieden, um eine Verwechselung, der sie entgehen wollte, auf eine neue Manier durchzuserzen. Diese Verwechselung noch einmal bestimmter zur Sprache zu bringen. ift der Zweck diefes Auffatzes, und zu dem Ende gehet der Vf. das Denken nach den verschiedenen Bedeutungen durch. Denken ist nach ihm in der logischen Bedeutung rösonniren; in der transcendentalen Bedeutung, frey feyn; in der moralischen Bedeutung Glaube. Je unerwarteter der Vorwurf ift, der der kritischen Philosophie gemacht wird. Verstand mit Vernunft verwechfelt zu haben, da fie zuerst weit schärfer und hestimmter den Unterschied zwischen beiden festgesetzt hat, ais irgend ein Philosoph vorher, defto begieriger wird man fich nach dem Beweife deffelben umfeben. Rec. hat aber nichts gefunden, was einen ftrengen aber unpartheyischen Forscher befriedigen könnte. Dass der Verstand das Vermögen der Regeln, die Vernunft das Vermögen der Principien ift, der Unterschied zwischen Verstandeseinheit und Vernunsteinheit ist von Kant so deutlich aus einandergesetzt, dasa der Vf., wenn er seine Behauptung hätte rechtfertigen wollen, von diesem Unterschiede hatte ausgehen, und in demfelben eine Verwechfelung nachweisen muffen. Anstast dem Philosophen in feinem analysischen Geschäste nachzudenken, macht der Vf. nur philosophische Streifzüge, und wenn er auch

manche nicht gemeine Ansichten aus denselben mitbringt, fo ift man in Verlegenheit, wenn man fie festhalten will. So fagt er unter andern : alle Begriffe entspringen aus der Vereinigung der Aufmerksankeit mit der Abstraction, numlich aus einem Conflict zweyer einender contradictorisch entgegenwirkenden Principien oder Krafte. Der Begriff der Kraft felbit erhalt feine ganze Bedeutung durch diefen Conflict, der nichts anders ift, als das mit einem andern Worte fogenannte Bewufstfeyn. In diefem Bewufstfeyn ftrebt das eine Princip unabläffig, alle Vorftellungen zu identificiven. Diefes Princip heifst mit einem bekaunten Namen Vernunft. Das entgegengefetzte Princip vervielfacht die Mannigfaltigkeit der Vorstellungen in denfelben Verhaltniffen, wie unfere Erkenntnifs fich erweitert. Wir nennen es Sinn oder Empfindungsvermogen. Das gemeinsame Product beider contradictorifchen Principien find die Begriffe, d. i. Vorstellungen, in welchen die Einbeit mit der Vielheit, und die Einerleybeit init der Vielerleybeit vereinigt ift. durch eine transcendentale Fraction. Daber, das alle Begriffe Fractionen find, folgert der Vf., dass reine d. i. in der Vernunft allein gegründete Begriffe und Urtheile, erweisslich reine Undinge seyen. Solche Undinge zu fingiren, und auf diele Fiction eine Kiitik der reinen Vernunst zu bauen, habe sich der Vs. der Vernunftkritik durch den von ihm entdeckten Begriff der Form des Wissens verleiten lassen. - Von metaphysischen Vorurtheilen bestochen, fingirte der Erfinder der Vernunftkritik nun weiter ein rein fub. iectives, in fich felbft fertiges Gemuth, gleichsam einen reinen Organismus der Subjectivität. In dieses Gemuth verlegte er die Vernunft, nach alter pfychologlicher Weise als einen Gemüthstheil oder eine Seelenkraft. - So wenig diefes Raifonnement in den Ideengang der Vernunfikritik eingreift, fo fchwankend ift des Vis. Virtualismus. Wo man glaubt ihn festhalten zu konnen, verschwinder er, umer dem Bestreben, wie ein Luftgebilde. S. 60, wird gefagt, der Virtualismus zerstore sowohl den Materialismus als den Idealismus. .. Indem wir erstens das Denken von dem Dafeyn apodictifch scheiden, und zweytens alles erkenubare Defeyn auf Virtualität oder Natur, (welche die unerkfärliche Vereinigung der beiden Potenzen, des Subjects und Objects in einem Dafevn ift S. 66.) reduciren, halten wir die reine Vernunft als ein Drister en ifchen den Objecten und dem erkennenden Subjecte left. Man nenne dieses Dritte, so fern es doch auch etwas feyn mufs . fürs erfle das Wort Gottes (hoyos) oder wie man will. Wer es nicht an denken verstag . für den ift das Virtualfystem unzugunglich. . . . 4) Erinnerung an Plotin. Fragment eines Briefes. Der Briefitetler fagt, er finde in den Schriften der Neuplatoniker, fo fehr sie als Schwärmer verschrieen find, mehr Goldkorner der bobern Wahrheit, als in den Büchern aller neueren Metaphysiker feit Leibnitz. Wenn dieses Urtheil auch nicht unbedingt und von allen Neuplatonikern gilt, fo ift es doch vorzüglich wahr von Plotin, und es war daber kein unebener Gedanke, einige wahr und schon gesagte Gedan-

ken des Plotin wieder in Erinnerung zu bringen. Schade nur, dass es bloss einige wenige auf Freyheir and Religion fich beziehende find, die hier ausgehoben. und mit neuern philosophischen Systemen verafichen werden. 5) Von der Naturphilosophie nach dem Syftem der Apodiktik. Die neue Naturphilosophie oder speculative Physik des Hn. Schelling ift, nach den Vf. "der beste, wo nicht der einzige Gewinn, den die Vernunft bis jetzt aus dem großen Nietentopse des transcendentalen Meslismus gezogen hat. Das Syftem der Apodiktik, nach welchem aller transcendeniale Idealismus in dem Dilemma einer metwohyfischen Grile und eines leeren logischen Kunftläcks umremeht. führt in der Hauptsache genau zu derselben Naturphilofophie, deren erite Entdeckung das große Verdienft des Hn, Schelling ift." Der Vf. fetzt bier die Hauptfaze der Naturphilosophie nach dem System der Apodikiik auseinander, um dem Hypothesendrange, welcher das Princip derfelben aus den Augen zu rücken droht, zu fteuern. Der Elementerbegriff derfelben ift der Begriff der objectiven Virtualität d. i. eines Dafeyns, das als Wechfelrealität entgegengefetzter Kratte erscheint, im Grunde aber daffelbe ift, was mit einem bekannteren Namen Leben heifst, und nur aus Missverstand für eine Eigenschaft einiger Dinge gehalten, und andern Dingen abgesprochen wird. Da nun nach dem System der Apodiktik Daseyn und Leben im Grunde eins und daffelbe find . fo kann auch in der philosophifchen Anwendung diefes Begriffs auf die Erscheinungen von gar keinem andern, als einem virtuellen, oder, was daffelbe fagt, dynamifch lebendigen Dafeyn der Dinge die Rede feyn, und der Begriff einer in fich todten Natur verschwindet in die Nacht der meisphyfifchen Traume. - Wir konnen bier, ohne zu weitläufig zu werden, nicht weiter geben in der Darftellung und Prüfung dieses dualistischen Naturfvstems, nach welchem die erkennbare Existenz des Weltalis im Grofsen und Kleinen ummittelbar auf zwey entgegengefeizten Principien (Potenzen oder Kraften) berubet, die wir uns als Extreme des Daseyna denken muffen - in dem nie von Dingen, als folchen, fondern nur von Kraften die Rede ift, und auch nicht von Kraften als folchen, (als ob eine Kraft an fich noch irgend Etwas ware) fendern nur von der Virtuslität, die fich überall, wo unfer Sinn erwas erkennet, in entgegengesetzte Kräfte aufloset, und nur in diefer Entgegensetzung fowohl die flüssigen Elemente als die foliden Korper producirt. Der Auffatz ift auch noch nicht geendiget. 6) Schatten des Parmenides, ein Gedicht. 7) Idee einer Literatur. Auch diefer Auffatt, welcher gründliche Gedanken über die Literatur in dem weniger engen Begriffe, als der deutsche Sprachgebrauch festgesetzt hat, und über den Einflus der poetischen, philosophischen und mathematisch physikalischen Literatur auf die Bildung des Geiftes der Nationen, enthält, wird wie der vorhergehende in dem dritten Stucke fortgefetzt. 8) Ideen und Plane zu neuen Unterfuchungen, aus Sal. Maimons hinterlaffenen Papieren. Die Idee, die Lücken der Literatur aufzusuchen, und eine Lifte von literarischen Desideraten auf-

GC 23-

zustellen, ift nieht neu; man findet fie fchon bey Baco and Lambert. An Stoff dazu kann es nie feblen. Maimon hatte den Plan ein ganzes Werk darüber auszuarbeiten, wovon hier einige Bruchflücke vorkommen, die nicht ohne Intereffe find, wenn auch das Urtheil fich aufdringen follte, das nicht gerade die dringenditen Bedürfniffe der Literatur aufgefalst worden find. Ueber folgende fehlende Bücher : perfpeciwischer Entwurf des Gebäudes der menschlichen Erkenutnifs: Bestimmung der besondern intellectuellen Fähigkeiten, die zur Bearbeitung besonderer Wiffen-Schaften ersoderlich find; Verminderung der Anzahl der Wiffenschaften und ihrer Ausdehnung durch Reduction; Aebulichkeit zwischen entfernten und Verschiedenheit zwischen verwandten Wilsenschaften verbreitet fich der Vf. in diefem Auffatze, der auch abgebroehen ist. 9) Literarische Scherze, in denen mit Witz und Laune manche literarische Unarten der Zeitperfiffirt werden.

Zweytes Stück. 1) Vom Ideal : Objecte des verminftigen Verlangens , vom Herausgeber. Diefer Auffatz enthält über das Abfolute, welches als GegenRand der Speculation immer die ausgezeichnersten Denker mehr affre als befriedigte, bis Kant kain, und die Entitebung. und den Werth diefer Idee durch Anatyfe des Vernunftvermögens kritisch beleuchtete, vorzüglich für die Geschichte der darauf fich beziehenden Specularionen viel Lehrreiches; er fehrt aber auch, wohin jedes obne kritische Vorübungen unternommenes Phi: losophiren am Enda führet. Da nach des Vis. Syftem es keine reine Erkenntniffe giebt, die Vernunft keine Ideen arzeugt, alle Vorkellungen aus der Virtualität. aus dem unerklärberen Confliet der objectiven und fubiectiven Natur erklärt werden: fo ift das Abfolute, nicht als regulative fondern als objective und conftitutive Idee für die Philosophie des Vf. unentbehrlich. um die Erkenntnifs überhaupt an etwas feftes auzufehliefsen und fie zu vollenden. Er gehet fo weit, dafs er fogur behauptet, ohne das Absolute fey die Möglichkeit der Logik als Wiffenschaft selbft ungedenkbar. Aber nun kommt die Realitär diefes Beeriffs in Frage, und alle Verfuche, ibn als einen conftitutiven Begriff zu bestimmen, misslingen. (Diefer Theilder Abhaudlung ift intereffent, ungeachtet deffen, was fich gegen das Verfahren, das Absolute als einen Verftandesbegriff zu behandeln, fagen läfst.) es findet fich zulerzt, dass das Absolute in speculativer und praktiffther Hinficht nichts ift, als ein rein vernänftiges Verlangen, welches mit der Vernunft felift identisch ift, und alle anderweitige Begründung verschmant, (und fo kommt denn der Vr. innmer auf Hanrifche Hefritate zurück, fo febr er den Urheber derfeiben tadelt; frevlich aber ift die Bestimmineie und Bundigkeit dieses Philosophen hier nicht zu finden). Aus diefer Deduction, welche nur die Schwärmerey und die fp colative Anmafsung zurückhalten foll, zieht der Vf. den unerwarteten Schlufs, dafs keine wiffenschaftliche Befriedigung der Vermusft möglich ift. S. 48. Da das Abfolute für den Menschenverliand nie et-

was mehr ift, als das Ideal . Object eines unergründfichen und leizten Verlangens, fo hebt der Begriff einer wissenschaftlichen Befriedigung der Vernunft fich felbst auf. Das Bewufstfevit, das fieh felbst nicht verlaugnet, dringt auf Einheit aller Erkenntniffe nach der ldee des Abfoluten, und weil diefe Einheit unerreichber ift, fo bleibt des Bewufstfeyn inmer unvollendet. Durch irgend eine Wissenschaft den Zweisel von grundaus vernichten wollen, heifst, vom Anfange bis zum Ende des Risonnemens von Grund aus fich felbst widerfprechen. - Es ift unmöglich, irgend einen fe-Ren Punkt, der die philosophische, selbit die fkeptische Ueberzeugung tragen konnte, in unserin Bewußstfeyn auszumitteln, wenn wir nicht vom Begriffe des Absoluten ausgeben, den wir uns doch immer nur Kraft eines Verlangens vergegenwärtigen können. Alfo fucht der Geift des Menschen, um sein eigenes Dafeyn nicht zu verlieren, am Ende doch eine Stütze aufser fich. die mit dem Absoluten eins ift. Wenn die individuelle Vernunft im ganzen Umfange ihrer Krafte fich an diefe Stutze lehnt, fo glaubt fie; und ohne Glauben . in diesem Sinne des Worts, giebt es keine Ueberzeugung. S. 52. Nur durch Vernunft getrieben . forscht der Mensch wach Grüttden, und zuletzt nach letzten Grunden. Nur durch Vernunft entficht Ueberzeugung. Das absolute, das der Vernunfr genûgen foli, mufs also absolute Vernunst feyn. Ohne Voraussetzung einer absoluten Vernunft ift alles Räfonniren einer Menschenvernunft, die nur Verhaltniffe combinirt, mogliche Traumerey. Speculation an fich, und Moralität an fich, find alfo nur unvollendete Religiofitat. Diefs ift das letzte Wort der Philofophie nach der Idee einer Apodiktik. - Wir follten meynen, anstatt von dem Begriffe des Absoluten auszugehen, and vom Glauben alle Ueberzeugung abhangig zu inschen, fest es der Vernunit angemeffener, das Erkenntnisvermögen zu untersuchen, Umfang, Inhalt, Granzen und Bedingungen desseiben auszumitteln, um in dem Erkennmifsvermögen das Gewiffe zu finden, woran fich eine felte Ueberzeugung knupfen läfst. - Wir verbinden damit des verwandten Inhalts wegen fogleich Nr. 4) Aphorismen über das Absolute, als das alleinige Princip der wahren Philosophie, aber die einzige mogliche Art es zu erkennen , wie auch über das Verhültniss aller Dinge in der Welt zu demfelben; von einem für diefesmal ungenaunten, aber nichts weniger als unbekannten Verfasser. Dieser ungenannte Vf. gehet weiter, als Hr. B.; er bebauptet, dass fich das Absolute erkennen, und das Verhaltnife aller Dinge in der Welt zu demfelben bestimmten laffe; gleichwehl fpricht er in fo dunkeln, rathfethaften und fehwarmerifchen Ausdrucken davon, dass man nichts bestimmtes dabey denken kann , was für die vorgegebene Erkenntnis keine gute Vorbedeutung ift. Nachdem der Vf. gezeigt hat, dass der Verstand nichts von dem Absoluten erkenne, indem er lauter Relationen, welche an fich gar nichts feyen, denke, kommt er auf die Idee des Absoluten. "Das Absolute ift nach der ledivlich in der Vernunft davon enthaltenen Idee, was es ift, blofs

en . durch und für fich feibft. Es fetzt nichts anderes votaus, und wird durch nichts von ihm verschiedenes bedingt, noch bezieht es fich auf etwas ihm Entgegengefetztes, fondern muss allem Andern vorausgefetzt werden, und hat das vollständige Princip felner Wesenheit und feines Seyns lediglich in fich felbit." Diefes Abfolute lernt man durch keine Vor-Stellung, und deren Zergliederung, durch keinen Schlufs oder Reifonnement, foudern nur durch ummittelbare Beschäftigung, und durch die innigste Vereinigung mit demielban finden, - "Diefe erhabene, den Schleyer, welcher unfere wahrhafte Existenz umgicht , wegziehende Einficht, das das einfache Fundament des menschlichen Geistes mit dem Absoluten felbit Eins fey, kann man, um fie beffer von allen andern Erkenntniffen zu unterschelden, ein reines intellectuelles Gefühl nennen. Rein intelleetuel heifst diefes Gefühl, weil es von allem Bewufstleyn des Zusammengesetzten gereiniget ift, und die Vernunft, den Odem Gottes in unferer Natur, altein zur Quelle hat, ja eigentlich die Vernunft in ihrer hochften Potenz genommen, felbit ift. - Das Verhälmifs des Abfoluten zu allen Dingen in der Welt ift nach 8. 150. nichts anders als das Geheinnifs der Schopfung der Welt, welches nur das alles durchdringende Auge der Vernunft zu durchschauen, und deffen wahre Natur zu ergrunden vermag. Es bestehet diefes Gebeinnife nämlich darin, dass der Abglanz von dem Abfoluten , indem es fich am Nichts bricht, daffelbe in Er-Scheinungen gestaltet, und dadurch die Entftehung einer unendlichen Vielheit Scheinbarer Realitaten veranlafst, die wir von dem Abfoluten durch den ihnen anklebenden Defect und Mangel, von dem Nichts aber dadurch unterscheiden, dass wir fie nicht für lautere Privation aller Reslität baiten! Es ift Schade um den, fonft fo hellen Blick zeigenden Vf., dals er fich von folchen Phantomen blenuen liefs. 2) Ucber die Hauptmomente der floischen Sittenlehre nech Epictets Handbuche von H. Kunkardt. Diefer noch unvollendete gutgeschriebene Auffatz enthüllet vorzüglich die schwache Seite des Stoicismus, welche vor feiner blendenden weniger beachtet worden. Diefe schwache Seite bestehet nach dem Vf. in der Vorstellung, dass der menschliche Geift blofs durch die freye Richtung, die er feiner Ansicht von den Dingen giebt, fich über allen Naturzwang erheben, alle Hinderniffe der Tugend, welche aus den Trieben entspringen, überwinden konne. "Der Stoicismus ift ein Gewebe feerer Spitzfindigkeiten; eine fortgefetzte und hartnickig durchgeführte Luge gegen Natur und Menschengefühl; zwar durchwebt mit berrlichen Sentenzen , und durch ein idest falfcher Große begeifternd, aber, einzelne Lehrfatze und die Brauchbarkeit der Fiction abgerechnet, grundfalfch, und in feiner An-

wendung entmenschend." Dieses Urtheil ift zu hart. Der Grundfatz der Stoa, die Tugend ift das hochfte Gut, ift nicht fowohl falich, als nicht icharf und beftimmt genug gefast, und der zweyte, dass der Mensch ein freyes Wesen ift, an fich richtig, nur durch falsche Subsumtionen entstellt. Und darauf kommt auch die folgende Beurtheilung der vier ersten Lehrsutze des epictetischen Handbuchs zurück; der Vf. tadelt nicht fowohl die Grundfarze, als ihre Anwendung und die daraus abgeleiteteten Folgerungen : er bestreitet vorzüglich die Entmenschung und Abtodtung der in der Menschennstur liegenden Gefühle, die aber auch nicht in dem wahren Stoicismus gegrundet ift, 3) Die goldenen Jahrhunderte. Ein Fragment zur Philosophie der Weltgeschichte. Vom Herausgeber. Ein Auffatz, der unter allen in diefer Sammlung ums der befte scheint. Die Idee eines goldenen Jahrhunderts oder einer guten Zeit, über welche der Vf. manche scharffinnige Gedanken vorträgt, (wir zeichnen nur diesen einen aus, dass die Alten die goldene Zeit nur hinter fich erblickten, die neuern Kosmopoliren es nur vor fich feben) dient nur als Einleitung zu einer Vergleichung des echtzehnten Jahrhunderes mit der Zeit der Wiederherstellung der Kunfte und Wiffen schaften, die voll von trefflichen und gründlichen Bemerkungen ift. Soll ein bestimmtes Zeitalter des gute beilsen, fo wird es immer desjenige feyn, wo die menichliche Natur im Zuftande der kraftigften Selbit. entwickelung, wenn gleich von einigen Seiten mengelhaft, doch im Ganzen barmonisch, durch Adel der Gofinnung und durch Energie des Geiftes fich in ganzen Volkerschaften mehr als je bervorthut. Der Werth eines Zeitalters derf nicht nach der Blathe der Kunfte und Wiffenschaften, durch die fich einige Claffen gebildeter Individuen auszeichnen, nicht nach den Kraften und Thaten einzelner berühmter Manner geschätzt werden; - Selbit die herrschende Aufklarung und der Grund öffentlicher Beruhigung, ift ein febr unficherer Maafsstab - Wahrheiten, webche manche Schriftsteller der Culturgeschichte zu beherzigen haben. Bey Vergleichung zwever entfernter Zeitalter aus jenem Genichtspunkte gilt es mehr den Erwerb als den Belitz der edelften Guter des Lehens. Man will nicht wiffen, was Zeit und Zufalt thaten, fondern, ob und in welchem Grade die Menschen ein edles Ziel, das schwer zu erreichen ift. klar yor Augen hetten, und mit Muth und Beharrlichkeit verfolgten. Zuerst betrachtet der Vf. die Denkart der Gelehrten, in fo fern fie den Geift der Zeit bestimmen hilft , und von ihm wieder bestimmt wird , dann die religiose und burgerliche Benkart, und die Be-Schassenheit des häuslichen Glücks; und stellt ein Gemulde von unsern Zeiten auf, das eben nicht schmeichelt, fo wphr es auch im Gauzen ift.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 16. December 1803.

## PHILOSOPHIE,

Enpent, b. Rudolphi: Neues philosophifches allgemeines Real Lexicon, oder Worterbuch der gefammen philosophischen Wiffenschaften in einzeinen, nach alphabetischer Ordnung der Kunftwörter auf einander folgenden Artikeln. Aus verschiedenen Schriftstellern gezogen von Joh. Chriftian Loffins , Prof. zu Erfart. Frfter Band. A - C. 1803. XIV m. 750 S. 8. (3 Rtblr.)

in philosophisches Lexicon nach einem wohlüberdachten Plane angelegt, und mit Fleifs und Geschicklichkeit ausgeführt, wurde ein fehr nutzliches Werk feyn. Es milste den ganzen Vorrath philufophischer Erkennmille enthelten und zeigen, wie. man nach und nach zu demfelben gekommen fey; amifate nicht allein die Begriffe von den einzelnen philofophischen Wissenschaften entwickeln und die Veranderungen derfetben in Rücksicht auf Inbait, Form und Methode zeichnen, fondern auch alle einzelnen Gegenstände derfelben auf eben die Art biftorifch und philosophisch zegleich bearbeiten, und endlich auch damit zugleich auf die wiffenschoftliche Sprache der Philosophie und die Veränderungen derfelben diefelbe Sorgfalt wenden. Auf die Art wurde es über die Bemühungen der Philosophen und die Resultate ihres Forschens gleichsam Buch halten, eine lehrreiche Ueberlicht von dem ehemaligen und jetzigen Zuftande der Willenschaft und eine vollständige Dogmengeschichte liefern. Ju einem folchen Werke aber, wenn es Vollständigkeit und Gründlichkeit vereinigen follte . würden kaum die Kenntniffe und der unermuderfte Fleifs eines Mannes zureichen.

In wiefern das vor uns liegende Lexicon von einem fonft berühmten philosophischen Schriftsteller, der, wie man aus diefem Werke fieht, die lange Zwischenzeit, in der seine schriftstellerische Thätigkeit zu ruben schien, den Wiffenschaften nicht entzog, diefer Idee entfprechen werde, läfst fich fchen jetzt bey dem Anfange noch nicht beurtheilen. Aber beynahe befürchten wir, dafs es durch die Verbindung verschiedenartiger Zwecke, nicht so brauchber werden wird, als wenn der Vf. feine Talente und Kenntniffe zur Erreichung eines einzigen festbestimmten Ziels verwenden wolke. Er dachte fich, nach feiner Erklärung in der Vorrede, eine dreyfache Claffe von Lefern, auf deren Bedürfniffe er bey der Bearbeitung diefes Reallegicons Rückficht nahm. Gelehrte von Metier, Liebhaber und Anfänger. Für die er-

ohne Zeitverluft und große Mühe alles bevfammen zu finden, was fie bey ihren Arbeiten aus der Phitofophle entiebnen muffen. "Der Gelehrte von Metier, er fey Schriftfteller oder Lehrer, oder ftiller, geräuschlofer Denker, hat während feiner Arbeit oft Begriffe nothig, die, weil fie eben nicht in der Art feiner Arbeit zu Hauptbegriffen geboren, er nicht felbit erft erfinden mag, und die er aus der Philosophie gleichism nur zu postuliren braucht. Oft wünscht er die Meynungen älterer und neuerer Philosophen, ohne die Quellen folbit mühlam nachzuschlagen, beyfammen zu haben u. f. w. Oft ift der Gelehrte auch nicht Philosoph vom Merier, bedarf aber doch der Philosophie! und welcher Gelehrte follte fie wohl ganz einbehren können? Diesem fallte gegenwärtiges Werk gleichsam für den ersten Anlauf dienen, um fremde Kenneniffe zu benutzen, für deren Auffamin. lung fein Fech und feine anderweitigen Geschäfte. ihm weder Zeit noch Laune verftatten." - Unter Liebhaberk verfteht er thalls foiche, deren Hauptftgdium die Philosophie zwar nicht zunächft ift, die aber wegen ihres Einfluffes auf alle übrige Willemchaften doch mit diefer Wiffenschaft fortgehen muffen, (diefe find aber schon unter den Gelehrten, die Philosophie nicht zu ihrem Hauptstudlum mechen, mit begriffen), thells folche, welche zu ihrer Aufklarung in Erholungestunden an Philosophie Vergnugen finden. Für diefe glaubte er nicht beffer forgen zu konnen, als durch ein Worterbuch, weil inan, was für einen Artikel man auch auffchlägt, überall im Zufammenhange ja, und das nothwendigfte und wiffenswürdigde beyfainmen findet. Zugleich glaubte er diefen einen Gefallen zu erzeigen, wenn er sus Schriften. welche entweder Paces erzählen oder Meynungen der Philosophen enrhalten, hie und da Auszuge lieferte. weil man nicht voraussetzen kann, dass ein jeder Liebhaber dergleichen Bücher bey der Hand habe. Studierenden foll diefes Werk fowohl beyin Vortrage der Lehrer, als auch wenn fie die Akademie bereits verlaffen haben, zur grundlichen Wiederholung dienen, indem fie bier die Sachen; die fie fuchen, mit der nothigsten Literatur, und bey Hauptmaterien die Meynangen der Gegner neuft ihren Grunden; und wo es nothig war, Erläuterungen durch die Geschichte finden. - Es fcheint uns ein fchwieriges Unternehmen, die Bedürfniffe diefer verschiedenen Claffen von Lefern in einem Werke fo zu befriedigen, dafs nicht die Brauchbarkeit des Werks darunter fei ten follie. Der Vf. fühlte feibit, dafe manche Artikel für die eine zu weltlaufig gerathen find, und es kann ften follte es ein brauchbares Werkzeng feyn, um nicht fehlen, dass andere wieder für die eine oder Uuu

dle andere zu kurz und unvollständig find. Sicheret scheint uns die Anlage eines folchen Werks nicht sisch gewissen fubjectiven Rücksichten, fondern nach wiffenschaftlichen Ideen und Zwecken zu feyn, wo fich beltimmte Regeln und Granzen für die Bearbeitung feitfetzen und feftbalten laffen; da hingegen bier kein fester Maufastab vorhanden ift, wonach fich dar Limfang und die Reschaffenheit eines solchen Worterbuchs zuverlussig berechnen liefse. Dazu komint noch, dafs die Anlage des Werks und die Sammlung der Materialien nicht zu den von dem Vf. angegebenen Zwecken veranftaltet, fondern diefe eift hinterdrein, feiner Materialienfammlane augepafst zu feyn fcheinen. Der Vf. hatte namlich, wie er in der Vorrede S. XIII. erzähle, zu feinem Privatgebrauch mehrere Jahre gesammelt. Da diese Materialien fich zu fehr häufren, und, weil fie nach den Wiffenschafren geordnet waren, das Auffinden febr erfchwerten, fo entfchlofs er fich, fie zum bequemern Gebrauche in alphabetifche Ordnung zu bringen. Daraus ilt nun diefes Werk entstanden. - Uebrigens fagt der Vf. dals er verzuglich nich Vollständigkeit, Doutlichkeit and Wahrheit gestrebt habe. Vollitändigkeit fowohl im Ganzen als in den einzelnen Artikeln, dass überhaupt keine Hauptfache, welche wesentlich zu dem fiebiese der Philosophie gehort, übergangen, und dafs in den einzelnen Artikeln, fo weit es die Granzen des Arikels gestatten, ohne in andere Artikel zu weit einzugreifen, jede Marerie zweckmafsig eifchöpft werde. Deutlichkeit oder Verständlichkuit war nach dem Bedürfnille der großern Claffe von Lefern , für welche das Werk bestimmt itt. ein nothwendiges, aber nicht leicht zu erfüllendes Erfodernifs, wenn, zumal in Gegenstanden aus der Tranfcendentalphilosophie, der Vortrag nicht zu gedehnt und zu trocken werden follte. Historische Wahrheit war erfoderlieb bey Anführung der Bleynungen anderer Philosophen, und wo es auf Interpretation ankain: er fuchte diefe zu erreichen, indem er einestheils die Worte der Philosophen selbst aufnahm und die Quellen namite; anderniheils den besten Auslegern felete. Was nun die Aussuhrung betrifft. so muss frey-

Ech das vollstandige Uribeil über die Planmafsigkeit. Vollfändigkeit, Zweckmäßigkeit und Brauchbarkeit des Werks bis zur Vollendung deffelben ausgesetzs wergen; indeffen konnen wir doch fo viel von dem ersten Bande fagen. dass es ein reichheltiges Magaain von eigenen und fremden Gedanken ift, welche der Vf aus einer Menge von clasischen und brauchbaren Schriften über viele intereffante Gegenftande ausrehoben und mit feinen Raifonnemens durchwebt bat, und dass es für die angegebenen Zwecke einen großen Schatz von brauchbaren Materialien enthalt. Die einzelnen Artikel find, wie es bey einem Werke diefer Art nicht anders fevn kann. febr erschiedener Beschaffenbeit; einige enthalten nur Worterklärungen, andere niehr und weitiger ausführliche Abhandlungen; einige find mehr hiftori-Schen Inbalts, and undere dienen nur dazu, alle nicht mehr gebräuchliche Terminologien zu erklären. Nicht

ganz zweckmässig find viele mathematische und phyfikalische Artikel aufgenommen, z. B. Abend, Abprajlungswindel. Abftossung des Magnets, Abideichung der Bagnetnadet, Acquator, Acrometrie, Acther, Alchimie, Algebra, aliquoter und aliquanter Theil, Amphibien, Anemometer, Aneinandergranzen, anziehende Kruft, Approchen, Arithmetik, binavische, des Hn. v. Leibnitz. Artillerie, Ascenfion, Afpect, Aftronomie, Atmosphare, Aufrifs, Ange, Auffenwerke, Ane. Diefe nur eus dem eriten Buchftaben des Alphabets herausgehobenen freindarrigen Artikel find zwar meiftentheifs nur kurz; sber darum ift ibre Aufnahme em nichts zweckmassiger. Einmal muffen doch gewille Granzen zwischen verschiedenartigen Wissenschaften gezogen und beobachter werden; dann ift nicht abzuf hen , warum , wenn diefe Granzen einmal überfebritten wurden, diefe und nicht andere Artikel einen Platz fanden; endlich giebt es für die Phyfik und Mathematik vortreffliche Hülfsbüsher, und die Lefer, welche von diefem Worterbuche Gebrauch machen follen, finden hier großtentheils nur Worterklärungen, die man billig, auch bey Anfangem, fchon voraussetzen kann. Wer follte nicht wiffen. das Anemometer ein Instrument fey, durch deffen Hülfe man das Verhaltnifs in der Starke des Windes mesten kann? Dieses ift der genze Inhalt dieses Anike's. Wir erkinern diefes nur darum, weil wir wanfchen, der Vf. mochte den Kamn, welchen diefe fremdartigen Materien einnehmen, lieber ukonomifcher anwenden, und durch Vermeidung unnörhiger Weitlaufigkeit die Brauchbarkeit des Werks erhohen. - In den eigentlich philosophischen Arrikeln ift der Vf. bemühr gewesen, die Vorstellungsarten der berühmteften neueren Philosophen, verzüglich Kants, darzustellen. Diefen Theil des Werks konnen wir verzüglich denen empfehlen, welche, wenn auch nicht einen erschöpsenden, wenigstens einen vorlagfigen Begriff von den Gründen und Refultaten der kei ifchen Philosophie zu erlangen wünschen. Ohne philosophische Terminologieen zu ängftlich zu vermeiden, it es ihm großgentheils gelungen, den Sum auf eine allgemeinfastliche Weife vorzutragen, und nur felten find wir auf Stellen geftofsen, wo wir Bestimmibeit oder Richtigkeit vermifsten. Im dem lehrreichen Art, von angebornen Begriffen, wo Plato's, Ariftoreles, der Stoiker, Cartefius, Locke, Leibnitz, Crufius, Lebriffese über diefen Cegenftand angeführt werden , erwahnt der Vf. zuletzt auch der Kantischen Erkenntnisse a prieri und verwechselt dabey des U.iprüngliche der Erkennsnifa und des Erkennunifsvermögens. Das letzte, nicht das erfte, kann man ang boren nennen-Diefer große Philosoph, heifst es 5. 289, bat zwar nirgenda das Worr angeborne Begriffe gebraucht; allein seine Theorie der reinen Sinnlichkeit und des reinen Verftandes und der reinen Vernunit beweiten genugfan, dass es gewisse urfprungliche Vorstellungen und Erkennrniffe gebe. walche a priori find, und von welchen alle Möglichkeit der Erfahrungskenntniffe abhängt. Diefe muffen der Seele eigenthümlich angehören und ihr angebo523 ren feyn." Vermuthlich bat fich der Vf. bier nur

nicht bestimmt genug ausgedrückt. S. get wird gefagt: auf ähnliche Art wie Epikur das Wort Auticiparion (προληψις) nahm, wird es in der kritischen Phitesophie genommen. Hr. L. denkt fich nämlich unter der modutis, oder der naseding vogois evaroicentsus, wie es Laerz erklart, den allgemeinen, angebornen Verstand, und folgert daraus, Epikur habe clarunter etwas, was a priori ift, oder doch zur finnlichen Erkenntnifs erfodert wird, veritanden. Diefen Irribum bat Kant freylich feiba veranlafse; allein die Theorie des Erkenntnifsvermögens des Aristoteles, Epikurs und der Stoiker, nach welcher alle Begriffe empirifchen Urfprungs find, lafst fchon vermuthen, dass diese Anticipationen etwas ganz anders find, als Kants Anticipation. Sie konnen bochstens nur in dem Sinne, wie analytische Urtheile a priorisch heiisen. Unter dem Artikel, Affect, hat der Vf. vergeffen, den kantischen Sprachgebrouch anzuführen, nach welchem zwischen Affecten als Modificationen des Gefühlsvermögen und Leidenschaften als herrschenden Neigungen unterschieden wird; beide fehr verschiedene Zuftande laufen in dem ganzen Artikel verworren untereinander. - In einigen historisch philosophischen Artikeln ift uns einiges aufgeltofsen, wovon wir uns eine andere Anficht gebildet haben; da es aber Nebentachen betrifft, und der Vf. nur giebt. was andere Schriftsteller darüber gefagt haben, fo wärde es unbillig feyn, länger dabey zu verweilen. Humes Erkkirungsverfuch der Caufalität aus der Gewohnlieit oder Affociation der Vorstellungen, hatte 5. 668 ausführlicher angegeben werden follen. Wie zwerfeln nicht, da's diefes Werk, welches in dem erften Bande die drey erften Buchftaben des Alphabets begreift, in der Fortferzung, wenn zumal der Vf. datauf be lacht ift, alles Fremdartige zu entfernen, aus dem Schatz feiner Kennmiffe und reichhaltigen Lecthe viel Brauchbares hefern werde.

#### STATISTIK

Lerezia . b. Weidinann : Kurfürflicher Sachlifelier Hof - und Stagts - Calender auf das Sahr 1803-206 S. Alphabetisches Verzeichniss der regierenden Haufer und anderer Regierungen in Europa. 70 S. gr. 8.

Seit der Anzeige des Jahrgangs 1800. in der A. L. Z. desselben Jahres No. 162. S. 359 ift die Einticht

tung und felbit das Personale diefes Strats. Calenders, bis auf einzelne durch Tod und Beforderung entftandene Abanderungen fich gleich geblieben. Er zeichnet fich nämlich noch durch die Form, durch gute Lettern und durch einen zum praktischen Gebrauch febr bequemen, fast zu weitläuftigen, Druck aus. Defto veranderter ift das beygefügte genealogi-Sche Verzeichnifs, fogar bis aufden Titel, der fonderbarer Weife ehredem Gerat lebendes Europa, lausete. Es wurde davon die erite Ausgabe auf Verlangen einer auswärtigen Gefandschaft unterdrückt, weil folche, neben mancherley Lücken und Fehlern, die Regierangen der nenen Republiken nicht mit aufführte, und noch vor einigen Jahren unter der Rubrik von Frankreich die Familie Ludwig XVI. benannte. Ifierauf wurde die neue Auflage veranstalter, und in den Leipziger Zeitungen vom 16. Marz von Dresden aus folgendes dabey verkundet: Da in dem. dem diefs. jahrigen Kurfachfifchen Hof- und Staats - Calender von dem Verleger deffelben (für fich) zur Bequemlichkeit der Publiei bengefügten . genealogischen Verzeichniffe , verschiedene Unrichtigkeiten , Irrthumer . Auslaffungen, und mit der gegenwärtigen Geftalt der Dinge nicht übereinkommente Angaben zu bemerken geweson: fo ift hochften Orts befohlen worden, dass diefet Verzeichnifs mit möglichfter Sorgfalt und mit aller Rücksicht auf die dermaligen Umftande und Verfaffungen ung arbeitet, und davon eine neue Ausgabe baldigft veranstaltet, auch dieselbe den noch unverkauften Exemplarien des Stantscalenders, flatt der ersten beggefügt, und sonst in das Publihum ge-bracht werden soll. In dieser Umstaltung sind die Regierungen der alten und neuen Republiken, so weit folche bekannt, mithin die drey Confuls von Frankreich, die zwölf Aelteften von Lucca, der batavische Staatsbewind, der Belvetische Landam-mann, Ragusa und die Republik der sieben Inseln aufgezablet; dagegen aber find die emigrirten franzofischen Prinzen, die doch unter den Artikel der Bourbons batten gebracht werden können, ausgelaffen. Weniger ablichtlich find wohl andere Lucken, z. B. die von Savoyen, Carignan, von Schonburg u. f. w. - Ree. konnte aus der Vergleichung beider Ausgaben noch manches beyfügen. wann es der Zweck einer Recention geftattete.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Anguarentanguert. Honnever. b. d. Gebr. Habn: Machricht von den Gefundbrunnen und Budern zu Rehburg , befonders von der neuen Schwefelquelle ben W bislar (Winzlar). Von Dr. Lebrecht Friedrich Benjamin Lenin, Königl. Kurhirftl. Leibarzie zu Haunover, u f. w. Nehft einem Situa-tions-Plao. 1803. 4 Bog. 8. (6 gr.) Die nitefte, den Reh-burger Brunnen betreffende Urkunde, die der Vf. in den von der h. h. Kammer ihm mitgetheilten Acien fand, ift ein Be-

richt des damaligen Amemanns Arens vom g. Jul. 1690. Beit 2717. wurde die Quelle einigermafsen aufgeraumt, und die erfie Nachricht von Aranken, die durch den Gebrauch diefes Welfers gefund worden, Ht vom J. 1722. Im J. 1752. und 1755 wurden fo viele breterne Beraquen erbauet, als nothig waren, die mehreften Kranken gegen Wind und Wester zu. fehitten. Im letzteren Jahre wurde beschloffen, ein Brunaguhaus, ein Badehaus neblt Bademeifterwohnung, einen bedeckten OOOL dockten Gang und andere zwachdienliche Bequemlichkeiten, zu bauen; auch fetzte man einen Brummenarat an, errichteie eine Apotheke, und gab den Anbauern atfiehnliche immunitäten. Dadurch ift es fo weit gekommen, daft es den Brunnen-gaften jetzt nicht leicht an bequemem Unterkommen fehlen kenn. Auch zur Aufushme der Armen ift ein Gebaude rorhanden, worig ihrer 134. zwey und swey in einer Kammer, begurm wohnen können. Verdientes Lob des Hofmed. Webequrm wohnen können. Verdientes Lob des Hofmed. We-ber und Amtmanus von Gravemeyer, denen Rehburg fo vieles verdankt, z. B. das neue mafure Badehaus mit acht eleganteu Badern, und eben fo vielen Nebenkammern mit Bett-ftellen und Matratzen, welches oben mehrere Zimmer zum Logiren enthalt; die Anlage von zwey Douchen, einem Tropf-und Regenbade it. f. w. Die Armen haben den Arzt, den Wunderzt, die Arzney, die Bader und das Logis fray, und erhalten wochentlich, wie auch bey ihrer Abraife, eine angemelleoe Beyftauer an Gelde, die durch freywillige Beytraga der Cutgalle noch vermehet wird, wogegen fie aber, auch auf abgelegenen Promenaden, fur die Anfalle von Beitlern ganz und vollig gesichert find. Die Bekastigung der Curgafte ift mahreren Speifewirthen, ohne Pache an die Herrfchaft, erlaubt. Rige der Gewohnheit Mancher, drey bis vier Zimmer zu ihrem Aufenthalie zu miethen. Alle Sonntage ift Gottesdienft, und wochentlich einmal Beiftunde. An Galanterie- und Mo-dehandlern und andern Krämern fehlt es nicht. im J. 1800. wurde aufallig die Schwefelquelle zu Winzlar, eine kleine Vierteimeile vom Rehburger Gefundbrunnen, entdeckt und nachher eufgeraumt, eingefulst u. f. w. Von der Lage des Rehhurger Bruunens und Bades. Gant fo dargeftellt, wie es Ge-gend und Anlagen verdienen. Jeder, der den Ort eine fah, wird diefen Abschnitt , (fo , wie den alteren Auffara darüber von Denecke,) immer mit froher Rückerinnerung lefen. Dec dritten Promenade S. 35 hatten wir eine etwas detailbriere Beschreibung gegount Auch finden wir des Chariottenplatzes, der beiden Stembruche, der herrfichen Gegeird um Bergieben und Bergkirchen, des Adolfsplatzes, gar nicht ermähnt. Nach Weltrumbs Unterfuchungen enthält 2) ein Pfund des Bodeuusfers an Harzftoff & Gran, felefaurer Magnetic yf Gran, Bodsonfors an Hartfloff J., Gran, Glafsturer Magnetic v., Gran, Glafsturer Mag, V. Gr., Nichella v. J. Gr., Engl. Bitter-Glat, C., Glasberich, Gr., Jonanes B., Gr., Stater, G., Glasberich, Gr., Stater, G., Glasberich, G., Stater, G., Glasberich, G., Glasberich, G., Glasberich, G., Kallerter, S. Golstenter, J. Gr., Luftfare 15 (Galiccoll: 2) em Pfund den Trabsoffera an Hartfloff vog Gr., Glafsturer G., Glasberich, G., Glasberic Selenit 21 Gr., Kiefalerde, Schmutz . Gr., Luftfaure 201 Cuhiczoll; 3) eine Menge von 200 Granen des Bedeschaums an lufisaurem Eisen 8 Gr., Thonerde 61 Gr., lufisaurer Kalkerde 182 Gr., Kupferkalk : Gr., Kiefeterde und Unreinigkeit erus 113 br., Austernam 1 br., Ansteierde und Unremigkeit 3 Gr.; 2) eine gleiche Menge des Pysmensfeirs an buftsu-rem Eilan 9 Gr., Thousede 5 Gr., luftsarer Kalkerde 165 Gr., Schunt 3 Gr., Riecherde und Schwang 15 Gr., und sine fehrwiche Spar von Rupfer, Der Pfannenstein wird beym Bade nicht genutst, der Badeichaum aber, welcher eigentlich das feifenaruge Wefen das Rehburgee Waffers ausmacht, wird außerlich gebraucht. Der von Weftrumb nicht erwährte Oker, oder der Niederichlag, welcher fich in den Röhren und hinter den Staufteinen findet, bafteht gröfstentheils aus Thon, Kalkerde, und eiwas Eifen, und wird ebenfalls aufserlich ge-braucht. Taheilarische Barftellung zur Vergleichung der Rehburger Waffer unter fich und mit andern Mineralwaffern-(dem Werdner und Lauchflidter). Erfahrungen von der Wiekung des Rehburger Gefundbrunnens. Nur fummarifch aus

the second of

den Druckschriften der Brunnensette Oldenbourg, Weber und Biedermann hier angegeben; gewis zum Bedauern eines je-den, der des Vf. bekannten Schartblick und praktische Erfahrupgen au fcharzen weife. Wie lehrreich wurden nicht feine eignen Urtheile geworden feyu! Von der neuendeckten Schwafelquelle bey Winsiar (Winzler). Sie enthait im Pfunognangrapane org vi sasjar (vi nuter). Die enthal im Fran-de 2g Gran Hartloff "e. Gr. ülstgaurer Magnelle. "iß Gr. fakriauren Kniss. "i Gr. Kuchendur. "sl. Gr. Engl. Bitterfül, 21g Gluberfülz. "iß unifaturer Walkerde, "y Gr. Thouerde, 17g Gr. Seienit. "iß Gr. Kuefelerde und Unrelaitigkeit; und in 180 Cubikzellen 441 bis 467 C. Z. Schwefeiges und 229, bie 30 C. Z. Luftianre. (Das Waffer ift also an geschwefettem Was-Serftoffgis febwicher, als das Meinberger, und flärker, sie das Neundorfer; an hohlenfaure aber fchwacher, as das Neondorfer, und flarker, als das Memberger, ) Eigentliches Erdhars is Verbindung mit Schwefelgas has das Woffer for wenng, als die Matere, die fich m dem Ausfluferobre femmelu liefs Niemand hat lich, wenn er auch das Waffer m 6 bis & Glafern getrungen hatte, erhiret gefinhit. Das aus er Tiefe der Ouelle geschöpfte Waffer enthale mehr Schwerelan und etwas weniger luftisures Ges; des nahe unter dem Sulegel bingegen geschopfte hat mehr Luftlaures und etwas weenger Schwefelgas. Hat der Arat die Abucht, aufzulofen und gelinde das Lymphi, ilen zu reitzen; fo trinkt der Kranko aus der Tiele 2 bis 3 Glafer, weiches zu Anfauge binreichend zu feyn fehrint; wnofcht man mehr Wirkung durch finn Stuhl: to muis mach Verhaltnifs mehr devon gerrunken were den. Ift es aher die Ahficht, mehr auf den Harn zu wirk en und die Nerven und den Blutemlauf zu invigoriren : fo bedient man fich des, dicht unter den Spiegel der Quelte ge-fchopften Waffers. Hunden Cubiccoll Schwefelwager, wie es den Badenden zu Rehburg gereicht wied, enthalten 23 C. Z. Schwefelges und 30 C. Z. luftiaures Gas. Es wird gum Radels mit dem Rebhurger Badewaffer vermifcht wod leifter damn votreffliche Dienfle faft in allen Hautkraukhenen, Labe muagen, Steiligkeit und Geschwulften der Glieder. (Es ift Schade, dafa die Quelle tich auf keine bequemere Art, ale durch Verfahren des Walfers, mit den Benburger Anflalten vereinigen lafst, und daher ihr mehrerer Anbau fehr au wunschen.)

Der Situationsplan ift von Saltzenberg geftochen . fcbon früher zwey fehr mittelmafsige Anficheen von Rehburger Partieen, dem Friedrichsfitze und dem Canapee . geliefert hat. Er hat den Fehler, dass er zu kleip und zu alt ift, in-dem er nich einem Riffe eus dem fiebenien Decennium der vorigen Jahrhunderts, copiet zu feyn scheint. Daher findet man auch nach wohl den langst erloschenen Namen; Beinebrag Camp, u. C. w. Der Georgen - Friedriche - Adolpha . Platz u. dgi, find ger nicht augedeutet, oder mit manchen Unrichtig-keiten. Eben fo der Platz, we das Dückwitzische Monument fteht, die Fontaine vor dem Canapee, der Kirchhof, kleine Bedehsus fur Hausleme und Arme ift zu einem Logirhaufe gemacht. Das Holz: der Singrupen Horft, beilet hart der Singnurten Horfter, und die Egge ift gar nicht benannt. wie euch die Seraise nach Loccum und nach Winzler. Die mallive Bracke auf dem Wage nach dem Flecken Rehburg ift nur auf der einen Seize oberhalb der Alles angedeutet u. C. ar, Es ift dempach zu bedauern, dafe diefe to gunttige Greiegenheit, einen genauen Plan von diefem wohlthaugen und angenehmen Curorte und feinen Environs eu erhalten, für des Publicum nicht viel beffer, als unbenutzt, vorubergegengon ift.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 17. December 1803.

### OEKONOMIE.

Das 15 Stunden von Nagung entlegene Goldhergwerk zu Szekerembe ift fchon von den Alren gebaut worden, war aber verfallen und vergriffen, als es 1747 von einem gemeinen Wallachen wieder entdeckt, und von dem Vater des berühinten Hofratha Born aufgenommen wurde. Der k. Hof befitzt nur den Sten Theil des Werks, die Hofhummer führt aber die Direction. Dass die dortigen Gehirge nicht vulkanischen Ursprunges seyen, wie zuerft Fichtel glaubte, bat schon Esmark gezeigt. Das Gebirgs-Geftein ift Born's Saxum metalliferum, Haidinger's Grauftein, Werner's Sienitporphyr, des Vfs. Thonporphyr. Diefer Thonporphyr, worüber tother Schieferinon liegt, geht, in der Nabe der Erzgange, in ein einfaches Thongestein, hochstens mit eingesprengien Steinmarkflecken üher. Das Ganggestein ift weiser Quarz, und rofenrother Braunftein, welchen Born (f, deffen Briefe S. 190) für Feldfpath hielt. Wo zwey edle Gange zusammenscharren, zerftreun fie fich in viele Schnurt, die fich bald ganz ausschneiden. Der Adel verflächt in dem Streichen, d. i. er zieht fich je tiefer je mehr in die entgegengesetzte Weltgegend. Die Gange find febr abfatzig. (Genau fo verhalten fich die Gange eines Goldbergwerks, deffen Bau Rec, leitet). Die Szekerember Gange ftreichen grolstentheils A. L. Z. 1803. Vierter Bund.

von Südwest in Nordost (von SW. in NWell fact der Vi.) Das Nebengeftein ift nicht nochwärdig. Der Grubenbau ift fehr regelmufsig, der Erbstollen, welcher den Bartholomhusftollen um 800 unterteuft. 12 Schut boch, auf mehrere hundert Klafter in ununrerbrochen gerader Richtung angetrieben. Er fland urfprünglich in fehr koftbarer Zimmerung, fo dass ein Thürtlock an den andern, und zwar in ungewöhnlicher Hulzdicke, gefetzt war; jetzt wird er aber ganz ausgemauert. Die Erze und Pochgänge werden durch den Man hat die Gange bis 24 Fürstenbau gewonnen. Lachter unter der Erhftollens . Sohle unterficht und anhaltend edel gefunden; es wird daher jetze ein tieferer Erbstollen angetrieben, mit welchem man noch unbekannte Gange zu erbauen hofft. Die Forderung geschieht durch Riesen, und durch einen zweyfpannigen Gopel. Die Knappen werden, aufser ihrem Geding - Verdienste, noch nach dem Gehatte der Erze. die fie gewinnen, (Halthauerey, Erzkauf), bezahlt. Alle Zuglinge der Grube find, der reichen Brze wegen, versperrt, und jeder ausfahrende Arbeiter wird durchtucht. Die Löhnungen hetragen jährlich 120,000 fl., und in allem kommen an 250,000 fl. durch dieses Bergwerk in dortiger Gegend in Umlauf. Doch ift es nicht mehr fo ergiebig, wie vor einigen dreyfsig Jahren, wo monailich auch 20,000 fl. unter die Gewerken als Ueberschuss versheilt werden konnten, ja es war feit diefer Zeit fogar fchon im Verhau. - Erze, welche durch Handscheidung auf den fchmelrwürdigen Gehalt nicht gehracht werden konnen, kommen vor dem Pochen in die Wasche. Das Waschen geschieht theils über den gewöhnlichen Reibegittern, theils im konifchen Faffe, und im Sprudel . Waschwerke; das erftere hat ein wallachischer Werkszimmermann, Ursz mit Namen, das zweyte der Bergverwalter Frangenau erfunden, und beide Mafchinen arbeiten mit Zeit . und Geld Erfparnifs. Auch das Siebpetzen geschieht bier mittelft eines Hebels. der durch die Heber einer Welle bewegt wird; ein Knabe verfieht 2-3 Siebe. Hofrath v. Reichen. fieis, chemals Directoriate - Rath in Tyrot, führte die dafethit üblichen Kehrherde schon 1784 in Nagyag ein. Diele raffiniete Hr. Biberger, Oberamta Affeffor in Zalathna. Um fich von der Nützlichkeit diefer Abanderung zu überzeugen, wurden Gegenproben mit niederungarifchen Schlämmbeerden abgeführt, fowohl in Naguag als in Schemnitz. Es fallt auf. war sher vorauszusehn, dass in Nagung die Kehrheerde Gluck machten, in Schomwitz die Schlämmheerde - Die Teiche find , für ein fo wichtiges Werk, anbewächtlich / und es hat oft Wolfer - Mangel. Diefein abzu-Xxx

geletz-

helfen, find mehrere unausführbare Vorschläge gefchehen, und es ware gut gewefen, wenn auch das von dem Bergverwalter Urban vorgeschlagene und erbaute Gupel - Pochwerk nicht, oder anders ausgeführt worden ware. denn er ift fo coloffalifch ausgefallen. dass es nur mit einer fehr zahlreichen Bespannung in Umtrieb gesetzt werden konnte. Zur Zalathnaer Schmelzhütte geschieht der Transport der Erze und Schliche auf Pferden, deren Eines 2 Zentner trägt. - Gerechte Klagen über die fchlechten Wege und über das eben fo schlechte Forthwesen, Schon jetzt ift das Grubenholz drevmal fo theurer. als es vor 10 Jahren war. - Das Nagyager Golderz, welches eigentlich in Szekerembe zu Haufe ift, die misslungenen Bemühungen mehrerer Analytiker, die Beffandtheile deffelben bestimmt anzugeben, und Klapproth's wichtige Entdeckungen find bekannt genug. Zinnober fand Hr. S. in Szekerembe nie, aber Bleyglanz, feinkörnigen Malachit, geschweseltes Kupfer und Eifen, Raufchgelb, Blende, Spiesglanz. Die Braumftein . Erze verlieren einen Theil ihres ungemein schonen Rosenroths an der Sonne, und an feuchten Orten, noch mehr im Woffer. - Voin Faczebajer - vom Schrift Erze, vom Nigrin, vom Skorza wird in einem eigenen Abschnitte gehandelt; fie find die auf dem Titel erwähnten problematischen Mineralien. - Beyläufig gedenkt der Vf. der ungeheuren Verhaue am Tage bey Vorosnatak und bev Cseriesd ... wo ganze Berge pochwardig find. In der Koranda bey Csertesd ftehn 40 Pochwerke, die ein und desselhe Aufschlagewasser in Bewegung fetzt, über einander.

So wie das Bergwerk zu Szelermbe ungemein wichtig ist: so ilt es auch diese Beschreibung dessehen, die über dies nuch teler reich an den mannichsaltigsten Notizen über den inbemingsichen Berebau und Gebtrgskunde ist, und wosste int Vi. alten Dank verdient. Nur hatte der Herausgeber für correctern Druck forgen Löllen.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Wannan, b. d. Gebr. Glüdicke: Der Kandidat der Theologie, oder intgeteilte Erfsbrungen für Kandidaten der Theologie und folche, die eswerden wollen, zur Erlangung vorneitürfter und glücklicher Verhältniffe im bürgerlichen Leben, von Withins Schenk, Diskouss und Missufficher und erftem Lebrer an den Schulen zu IIsunensu. 1802. VIII und 327 S. S. (r Rebr. 8 8 gr.)

Der Zweck diefer Schrift geht eigentlich dahin, jungen Kandiduten des Predigtantes und demen, die es zu werdenigedanken, eine aus des Vfs. eigenet Erfahrung abstrahirte, auf des praktische Leben durchaus anwendbere Anleitung für ihr politisches Verbeiten in Ansehung des verschiedenen Verhältnich fe zu geben, in die fie dereinst kommen können, und in welche die meiften von ihnen wirklich kommen. Man hat also hier weder eine Anleitung, wie man Theologie ftudieren muffe, noch auch Vorfchriften zu ein arten, wornsch man feine moralische Bildung einzungehren habe. Beides wird von dem Vf. schon vorausgeseitzt. Aber auch das was er giebt, ilt dankenswerth; und wenn man nur allzuoft wahrnimmt, wie linkisch und ungeschickt sich die meisten Kaudidaten des Predigta utes in den Ihnen neuen Lebe werhaltniffen ben benen : fo möchte man ihnen wünschen, dass fie fich meles Führers bedienten, der ihnen manche beilfame Regel ertheilt, die, wenn fie gleich dem erfahrenen Prediger nichts Neues fagt, doch alle Beherzigung des jungen Kandidaten verdient; wenn aber dem geübteren Denker ein gedrangterer und minder geschwatziger Vortrag willkommen gewelen ware : fo wird fich der Anfanger bey der großen Ausführlichkeit des Vfs. , um fo weniger über Dunkelheit zu beklagen haben. Nach einer kurzen Einleitung beantwortet der Vf. die Frage: "Wer follte Theologie fludiren, um Preciger oder Schullehrer zu werden?" Alsdann handelt er von dem Zufminenhange des akademischen und bürgerlichen Lebens, von dem Benehmen des Kandidaten beym erffen Examen, von den Vorfichtsregeln bey der ersten Predigt, von dem Benehmen des Kandidaten im gefellschaftlichen Leben, von der Art der Kleidung des Kandidaten, von feinem Betragen gegen diejenigen, von welchen er eine Beforderung erwarten kann; von der zweckmassigften Benutzung feiner Zeit, von dem Benehmen des Kandidaten bey der Probe Predigt zur Verfetgung, oder der Einführungs - Prediet, und zuletzt von feinem Betragen gegen andre Kandidoten.

In dem erften Abschnitte über die Frage: "wer Theologie studieren folle etc. ?" wird das Allgemein-Bekannte etwas zu weitläuftig wiederholt. Uebrigens wünschen wir dem jungen Manne Glück, der alle die von unferm Vf. aufgezählten geitligen und phyfitchen Eigenschaften befitzt! Sehr richtig wird S. 30 gefagt, dass derjenige, der Theulogie ftudieren will, nicht zu arm feyn fallte; denn gewöhnlich beugt allzugrotse Amuth den Geift nieder, und legt ibm zu harte Fesseln an, die feine freyeren Fortschritte und feinen heberen Aufflug bemioen. Das ausgezeichnete Talent nur wird fich anch über den Druck der aufsern Uinstande emporichwingen. Uber den Zusammenhang des akademischen und bürgerlichen Lebens fagt der Vf. manches Beherzigungswerthe. Nur wurde Rec. nicht den Ausdinck; der theologische Student muste "ein desto großerer Sklave feiner Pflicht feyn etc. " gebraucht haben. - Gut find die Warnungen des Vfs. vor dem Ligendunkel, den der junge Haufe jetzt gewöhnlich von der Alademie in das hürgerliche Leben mitbringt, und der ibn zu abiprechenden Urtheilen über die verdienftvollften Manner verleitet, - zu Urtheilen, die der

gefetzte Mann nicht ohne Mitleid und Indignation anhoren kann. Leider! aber tragen manche akademi-Sche Lehrer felbst das Meifte zur Verbreitung dieser Krankheit hey. Der Rath (8. 58), dass der junge Theologe schon auf der Akademie sich besonders auch die Freundschaft folcher Studierenden zu erwerben fuchen folle, deren Familien Einflus auf feine künftige Beforderung haben, darf doch nur nnrer manchen Einschraukungen befolgt werden. Ueber das Benehmen bey'm Examen, bey der er: ften zu hattenden Kandidaten Presigt wird dem An-Fanger viel Gutes gefagt. Dafs jedoch das Ihr in der Augede an die Zuhorer in dem Munde des jungen von der Akademie zurückkehrenden Mennes fo widerlich und unhöflich klingen follte, hat Rec, nicht getunden: er wurde es dem gezierten "Sie, meine Zuhörer" immer noch vorziehen; doch kann die befundere Sitte des Orts hier am besten den Ausschlage geben. Vollig einverstanden ift Rec. mit der, S. 85. dem jungen Kandislaten gegebenen Regel : "er hute fich. feine Presiet extemporiren zu wollen." Selbit der gefibrere Prediger follte fie befolgen, dann wurde nicht fo manche mittelmäßige und fchlechte Predigt von fonst geschickten Maunern auf die Kanzel kommen. Das Kartenfpiel - diefer Nothbehelf grofser Gefellschaften - erlaubt der Vf. dem Prediger und Kandidates mit Recht nur unter gewissen Umitanden. Den Tanz verstattet er den Kandislaten nur in geschlossenen Zirkeln und an öffentlichen Orten. Rec. würde die öffentlichen Orte aus manchen Urfachen ausschliefsen, und dem wirklichen Prediger, der einen gefetzten Charakter haben mufs, das Tanzen ganz unterfagen; ein Prediger, der fich das Vergnügen, nach dem Takte herum zu hüpfen, noch nicht verfagen kann; erweckt nirht blofs hev dem Unaufgeklorten, fondern auch bey dem wahrhaft gebilderen Monne eine kleine, Idee vun der Gesetzhheit feines Charakters. Eben fo würde Rec. dem Prediger die fagd gar nicht, den Kandidaten aber nur unter gewiffen Einschrant ungen gestatten; es giebt ja eine Menge anderer Mittel für Leibesbewegung, Erweiterung der Naturkennunfs und Erholung zu lorgen. Dafs der Kandidat nicht den Spasmacher, Heruntrager, K'arfcher u. f. w. machen durfe, dass er beicheiden, billig und schonend im Urtheile über andre seyn muffe, verifelit sich von felbit. Unter Vf. dringt auch mit vielem Nachdrucke bierauf. Was er über das Benehmen des Kandidaten gegen die Bedienten der Vornehmen und feiner Gönner lagt, ist zweckmässig und aus der Ersahrung geschopfr. Eben 10 enthalten die S. 154 ff. angegebenen Maximen für den Umgang mit Perfonen aus niedern Standen viel Anwendbares. Volle Beherzigung verdlent das, was über die zu frühen Ebeversprechungen der Kandidaten gefagt wird. Gar oft bleibt dem unbefonnenen Manne nach mehreren Jahren nur noch die Wahl, enrweder den Charakter eines rechtschaffenen Mannea aufzugeben, oder eine Latt von Urbeln auf tich zu laden, die ihn fein ganzes Leben drucken werden, des mannichfachen Unglücks nicht zu gedenken,

worin ein Madchen, welches jene abereilte Eheversprechung annahm, gestürzt wird. Besonders hätte der Vf, hier noch dem Kandidaten, der als Hauslebrer in einem vornehmen Haufe lebt, vur einem vertrauten Umgange mit den oft lältigen und verschmitzten Kammermädchen warnen kongen, die ihre Liebkofungen nicht felten zwischen dem Hofmeifter, den Bedienten u. f. w. theilen. Weiter unten, S. 274, we von dem Benehmen des Hufmeifters gegen die dienende Classe die Rede ist, kommt zwar etwas über diefen Punkt vor. das jedoch der Ausführlichkeit, die in der genzen übrigen Schrift herrscht, nicht entspricht. Moge die Ermahnung des Vfs. (S. 180 ff.), lich bisweiten aus dem gefellschaftlichen und Geschäftsleben in die Einsamkeit zurück zu ziehen, und über fich felbst nachzudenken, alle Beherzigung finden! Auch die Art der Knidung des Kandidaten wird nicht übergangen. Unter andern heifst es S. 141: "Ein Kandidat mit einem geichornen Tituskopie, das Kinn in ein Betttuch veriteckt, mit langgeschnabelten Schuhen an den Füßen müßte im Ichwarzen Martel oder Priesterrocke und mit dem Schlapchen oder ar Prietterteragen um den Hals geschmückt, eine telle bigur auf der Kanzel und vor dem Altare machen." Die Einleitung zum achten Abschnitte, worin der Vt. von der zweckmäßigften Benutzung der Zeit im Kandidaten Stande redet, fagt erwas auf etlichen Octav-Seiten, was fich mit ein paar Worten chen fo gut hatte fagen laffen. Auch die nachfolgenden Regeln, die manches Gute enthalten, find viel zu weitlauftig vorgetragen. Hie-und da hat Hr. S. feinen Vortrag durch Siellen aus Herder's Briefen über das Studium der Theologie zu würzen gefucht. Die Schilderung der Annehmlichkeiten des Hofmeifter . Standes dürtte nicht immer mit der Wirklichkeit zusammenstimmen. In fehr vielen Fallen ift der Hofmeifter-Stand ein wahrer Stand der Prüfung. Indeffen drangen ich nachher felbit bey unferin Vf, da, wo er von der Schliefsung des Contractes mit dem Prinzipalen redet, manche Schattenfeiten hervor: denn tia ift von Ausgebermnen, kerkerattigen Stuben, verpe-Eben fo zeigt der fteter Luit u. f. w. die Rede. Vf. da, wo er den Hofmeifter auffodert, keine demithigende Zurückseizung zu ertragen, dass er auch die Unannehmlichkeiten diefes Standes keime. Billig felite felbit kein fürftlicher Zogling für tafeltohiger, als fein Lehrer, der das von nicht bat, gehalten werden! - Die Klugheitsregein, die der Vf. dem Rofineitter im Auslande und dem Lebrer reifeser weiblicher Zoglinge giebt, verdieuen gehort zu werden. Eben fo zweckmafsig wird S. 336 ff. dent Kandedaten des Predigtaures das Studium des Kirchenrechts empfohlen, zumal wenn er lich auf der Akademie noch gar nicht damit bekannt gemacht haben, follte. Den allzuweltläuftigen homileischen Ton abgerechnet, enthalt auch die Schlufsermahnong equice recht gut gemeynte und anwendbare lueen. Ueberhaupt wird der billige Lefer diefe ganze Schrift, wenn auch Energie und Kürze der

Da stellung nicht ihr Verdienst feyn sollten, um ihres belehrenden Inhalts willen, doch mit Dank angehuten.

Nanwerg, in d. Besp. Buchb.: Two, Kuffer and Zucker in historicher, chemicker, disterticher, schoulter disterticher, schoulter disterticher, schoulter des des distertichers, and schoulter des distertichers des vierzehnten Kur-ilsmörtichen infanctis- Beginnens zu Madres und Arceit nöffinden (jett zu Göttingen). Mit Kupfern. 1800. XVI und 27.2 S. g. (R. Rh.).

2) Ebendafelbit, b. Demfelb.: Auszug aus D. John Coakieg Letifous Abhandlung über den Thee, als ein wichtiges Supplement zu F. L. Langfedts Thee, Kaffee und Zucker. Mit ill, und ichw. Kpfru. 1802- 48 S. 8.

In Nro. 1, hat der Vf. blofa Nachrichten über Thee, Kuffee und Zucker aus anderen Schriffeldern, die ihm vorkannen, theils abgefchrieben, theils — und nach dazu bisweilen fehlecht überfetzt, und ohne alle Ordnung zusummengestellt. Um den Lefer einigermassen zu überzeugen, wie geringe des Vfs. Verdienst bey dieser Schrift ist, will Rec. nur elne vergleichung einiger Stellen in dieser Abandlung und in Diarray opparat, medscam, sossellen. So heiste se z. B. in

### Murray Vol. IV. S. 230. Langfledt S. 94.

In These autem locam folie alieram varierum plantorum fubiude vel vere fafacta fant, vel fufficiendi confiliam datum. Et ad have quidem fasfit defectus Thean, vel parfimoniae cupide, vel uexue cajurdam ex Phes redundantis formide este An die Stelle des Thees find nach usd nach die Blötter verschiedener Pfanzen, entweder wirklich gesetzt oder doch der Reth sie zu setzen gegeben worden. Hierzu ge-Theemangel, Sparfamkeit oder der aus dem Thee zu beforgender Nachkeilt Anlass u. G.

So könnte Rec. noch fehr viele Stellen, oft gante Seiten sniftnen, die wordlich aus Murray überfetzt find; und doch hat der Vf. in dem genzen Buche Murray's mit keiner Sylbe gedscht. Selbit wenn Murray die vorhergehenden Binde leines Werkes citiez, ohne fich dabey zu nennen, fo hat der Vf. auch die Citate gerade fo abgefchrieben. Z. B.

Murray Vol. IV. S. 233. Langfiedt S. 97.

In Helvetia commiscere
vories firpes adfringentes et
aromaticas in ufu eft, namina
Theas Helveticoo f. Fultronc, to
est de Sviffs f. Paltronc, to
quo sibi jam judicium tuli (Appar, modic, Fol. I. p. 208.)

In der Schweiz ist es gewöhnlich, verschiedne austriegirende und aromatische Kröuter uuter dem Namen Schweisetthee oder Fulareniere de
Sniffe, auch Foltrene unter
dem Thee zu mischen (Agepar, metic, Vol. I. p. 208.)

Eben folche Uebereinftimmung findet; man zwifchen Mursay Vol. V. 5. 391. und Longlied S. 16,8
und unzähligen anderen Stellen. — Wenn der V. S.
189 ff. anter den Surrogaten des Kaffes die Cichorienwurzel über den wahren Kaffe erhebt, ohne die
Gegner zu bören: so ilt diese doch wahrlich kein
Beweis, daße der Vf., wie er in der Voreinnerung
fagt, unpartbeyisch und genau die Revision der zerfreuten Nachrichen angeschelt hat.

Die Literaturgefchichte des Kaffees ift 60 unvol. kommen, ist die der Zuckers. Die Differtationen: Wenker Prof. Bit of Coffgroßens. Argent. 1659. Hrevol. Prof. B. val oft fre Coffer Jahris Erf. 1724. Georgius Pragl. Einstin de Coffer. Tab. 1732. u. n. tehlen eben fowohl, als eite Abhandlung über den. Kaffee in Colleabyfch Wochenburd es stricktigen Volksatzere 1796. Nicht zu verzeihen ift es, daß der Vt bey den Schriften über ein Zucker for wenig den wichtigen Auffarz in dem Sournal de Physfique par de la Metherie, Jeuiller Toun, XLI. Sur Fershe a fuere ats Etats uns (Americane) per Mr. Rush, als den 1790 zu London erkhienen metkwürdige Monographie 'Treatig' on Sugar. By Mofelry, und den fehon früher herausgegebaren Treatif on Coffee gesannt hat,

In Nro. 2. ift die Lieraturgefchichte des Thees swar betrachtlich erganat, doch fehlet noch gas sanches. Der Auszug aus Letforn in Nro. 2. hätte Nro. 1. ehe Auszug aus Letforn in Nro. 2. hätte Nro. 1. ehe noch müller einverleibt feyra wenn die anze Compition hätte zweckmäfsig Geys follen. Mochte der Vf. doch nicht auf den Einfall gerathen, noch, mehrere Supplemmente zu Kiefern!

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 19. December 1803.

### NATURGESCHICHTE.

ESLANGEN, b. Schubart: Grundrifs einer Naturgefchichte der Pflanzen, von Franz von Paula Schrank, Prof. in Landshut. 1803-452 S. 8- (1 Rthir. 8 gr.)

er verdiente Vf. zeigte schon in seinen Anfangsgründen der Botanik, die 1785 herauskamen, daff er einen würdigern Begriff mit diefer Wiffenschaft verbinde, als diejenlgen, welche blossen Wort-Aram mit der historischen Kenntnife der Planzen binreichend glauben, um Botanik auszumachen. Auch in diefem neu umgearbeiteten Werke vereinigt er Terminologie mit Physiologie der Pflanzen; jene ist fehr forgfältig ausgearbeitet; in diefer aber fehlt es oft an richtigen Einsichten in die neuern Entdeckungen. Der Vf. fagt in der Vorrede; er fey zu alt. um fein Kleid mit der Mode zu wechfeln. Rec. ift fo billig, kein neues Kleid von dem würdigen Vf. zu verlangen; und, wenn er an der Form weniger ausfetzt, fo mula er desto mehr wünschen, dass der Vf. die Materie recht vielseitig und gründlich bearbeitet haben mochte. Allein gleich Anfangs wird der herkömmlich. Unterschied zwischen Pflanzen und Thieren, das jene fich durch einen ganzlichen Mangel au Willkur und Empfindung auszeichnen, angenommen. Es wird Anfangs zum organischen Bau erfoden, dass die Korper. vermoge dessaben, die Fahigkeit haben, fremdartige Substanzen in sich auszunehmen und zu verdauen; das heifst, das Ungeniefsbare auszuscheiden, und das Uebrige in ihr eigenes Wefen zu verwandeln. Und gleich darauf wird zum Organismus das zweckmäßige Aufeinanderwirken der festen und flüssigen Theile erfodert. Wie wenig alle diese Erklarungen die Sache erschöpfen, hatte der Vf. fehr leicht einsehen konnen, wenn er die neuern Organomieen, Zoonomieen. Physiologieen und Biologieen nachgelesen hätte.

Die Terminologie enthält, wie fehon bemerkt worden, Beweife der Sorgfalt und der eigenfhäulichen
Bearbeitung; auch manche dem Vi. eigene Ausdrucke
und überal von ihm fehbt gewahlte, größentheisi
gebends fich deutscher, fehicklich gewählter, Berneinungen bedient. Bey den Knoppen wied die eine Bildung derfelben im Balte fehr gut angegeben. Die Wurzelknollen unterschoeidet der V. von den Zwiebeln,
weil die letztern die jungen Pflanzen felbit im veszilnnyten Zulände enhalten, welches bey den Waszilnigen Zulände enhalten, welches bey den Waszilnigelichen Baues der Gewächte heuer den GenA. L. Z. 1893. Vierter Band.

ftreckte Saftrefalse und Spiralgefalse find die Hauptunterschiede der Urform des Pflanzenbaues. Das eigentliche Zeligewebe, oder Parenchyma, denkt fich der Vf. unter dem Bilde des Schauma, welchen gabrendes Bier erzeugt. Oft nimmt daffelbe die Schlauchform an ; und, wenn es fenkrechte Gefalse mit einander klammerförmig verbindet, fo nennt es der Vf, Klammer Subflanz (echmatica, To Exua). In den geftreckten Kanalen, oder den Saftgefäsen, nimmt er Zwischenwände oder Kiappen an, die aber wohl den Namen Klappen in dem Sinn wenigstens nicht verdienen, als Perrault feine soupapes à deux battans uns in den Venen des menschlichen Körpers kennen lehrte. Sehr gut verwirft auch der Vf. den Unterschied, den man unter diesen Sastgefasaen gemacht hat, dass fie bald zu bald zurückführen, und alfo die Stellen der Arterien und Venen im menschlichen Korper vertreten. Von den Spiralgefassen nimmt er an, dasa sie aus einem innern Kanal bestehen, um welchen fich die Schraubengänge winden; allein eine folche Annahme last fich durch den Augenschein nicht rechtsertigen, Die Flüstigkeiten der Pflanzen theilt der Vf. ein in wafferichte, eigenthumliche und in Luft. Von dem wässerigen Sast behauptet er fälschlich, dass er vom gemeinen Waffer nicht verschieden fey, und keine besondere Eigenschaften habe. Allein auch der rohe auffteigende Saft der Gewächse ift immer fchon durch die Organisation verändert, und enthält of: fehr kraftige Bestandtheile, wie wir diess vom Birkensafte wiffen, Das koblenfoure Waffer, welches die Pflanzen anziehen, ift in den aufsteigenden Kanalen immer schon so verändert, dass es apfel , fchleim., fauerklee , effigfaure Salze giebt, und fehr leicht in Gährung geräth. Auch der Vf. hat die Kryftallifationen und Niederschläge in dem eigenthümlicher Pflanzeufafte bemerkt. - In der Oberhaut nimmt der Vf. noch mit Hedwig die fogenannten Wassergestisse an, die ficher nichts weiter als Zwischenwande des Zellgewebes find. In der Rinde giebt es keine Spiral-Gefafse; aber , fagt der Vf. , die Blatter entftehen aus der Rinde, and, da die Blitter ein Netz von Spiralgefässen enthalten, so müssen diese auch in der Rinde feyn. Dagegen muss Rec. bemerken, dass die Vertheilung der Pflonzen nie einseitig, bloss aus dem etnen oder audern Grundrheile geschieht, sondern dass durchgehends alle zugleich dezu mitwirken. Nicht

die Rinde altein giebt die Blätter, wie fie nicht allein

die Blüthen giebt, sondern auch die innern Theile, die Schraubengunge selbst, helsen den Wulst bilden.

zen sehr richtig, wenigstens mit unsern Untersuchungen übereinftimmend, gefunden. Zeligewebe, geaus welchem fich die Blätter entwickeln. Die blattreichften Pflanzen, als Palmen, Grafer, Farrenkrauter und Moufe , haben keine eigentliche Rinde. Auch müfsten fich, wenn Spiralgefalse in der Rinde waren, diese doch jemals durch starke Vergrosserung erkennen laffen. An der Bildung des Holzes will der Vf. den Schraubengängen keinen fo wichtigen Antheil zugestehen, als andere neuere Phytonomen gethan haben. Hier fehlt übrigens die wichtige Lehre vom Bafte und Splint ; bier fehlen die Unterfuchungen über die allmälige Verholzung der Schraubengange. Dorauf kommt der Vf. auf die Haare und einfaugenden Oeffnungen der Oberhaut, wovon bey der Oberhaut fcbicklicher die Rede gewesen ware. Nicht fo ftrenge mehr als fonft, vertheidigt er feine Meynung, dass die Haare nur einsaugen. Sie saugen wohl hauptfächlich an der Wurzel ein, wo fie kegelförmig find, aber am übrigen Umfange der Pflanze Scheinen fie doch vielmehr die Ausdunftung zu befordern und felbit die eigenthumlichen Safre auszuscheiden. - Um nun die eigemliche Nahrung der Pflanzen anzugeben, fainmelt der Vf. alle Data, die uns auf den Kohlenftoff, als die eigentlich nahrende Subfanz der Gewächfe, führen. Indeffen kann man nicht läugnen, dafs er hierbey etwas einfeitig verfährt, und befonders behaupret er mit Unrecht, dals Kohlenftoff, blofs in Wafter aufgelofst, in die Pflanzen gelange. Auf felne Verbindung mit dem Sauerftoff in der Koblenfaure ift hierbey keine Rückficht genommen. Auch ift der Schwefel - und der geschwefelte Wafferftoff panz überfehen. Dafs die Pflanzen Oele aus der Erde aufnehmen, erklart zwor der Vf. richtig dadurch, dafa er die nachften Bestandibeile der Oele in die Pflanzen übergeben lafst; aber auch die Erden, dle die Pflauzen enthalten, follen fie aus ihrem Standorte aufnehmen. Dagegen ftreiten alle neuere Verfuche, wo man Kalkerde und Bittererde in großerer Menge aus folchen Gewächsen herauszog, die in blossem Schwefel vegeirt hatten. (Schrader in Hermbflädts Archiv für Agriculturchemle, St. 1.) Das Aufftelgen des Saftes fucht der Vf. mit Duhamel aus der wechfelsweisen Verengung und Erweiterung der Gefasse zu erläutern; allein, frägt man; woher diese abwechfelnde Bewegung? fo ift die Antwort des Vfs. wegen veränderlicher Temperatur, durchaus nicht befriedigend. Gerade die pflanzenreichsten Lander haben eine falt immer gleiche Temperatur (Madeira, Brafflien. Senegambien) und in unfern Treibhäufern mufs dieselbe fich auch immer gleich bleiben. Der Vf. ibut Unrecht, wenn er die Grundstitze der neuern Zoonomen über die Gesetze der Erregbarkeit ignorirt, weil ahne diese Gesetze die Erscheinungen der Organismen unerklärhar find. - Von der ahffeigenden Bewegung werden Beweise beygebracht, und der Kreislauf der Safte in den Pflanzen geläugnet. Die Erzeugung der Holzringe, welche billig bey der Betrachtung des Holzes hatte vorkummen follen, wird unrichtig zum Thell aus dem Bafte erklärt , der nichts damit zu thun bat. Was der Vf. bier Baft nennt, ift offenhar Splint, und die fogenannten Bafthander des

Lerchenholzes, worms man Schachteln macht, verdienen diefen Namen eigenslich nicht. Es wäre auch. wenn man de Vorftellungsart des Vfs. atmahme, unerklarbar, wie Rinde und Holz immer mit einander his ins Innere des Baums, abwechseln könnte. Man mufste lumer fragen: woher die ersten Ansatze des Holzes nach aufaen, wenn die Rinde den vorigen Jahrring umbullt? Weit deutlicher wird uns alles, wenn die Jahrringe aus fich felbit, ohne Zuthun der Rinde, von Innen nach aufsen wachfen, die Rinde aber fich von aufsen nach innen allmalig verdichtet und verhartet, um neue Baftichichten anzusetzen. Der Vf. ift entgegengeletzter Meynung; er fagt ausdrücklich: auch die Rinde wachse von innen nach aufsen, und die äufsern Rindenlagen feyn alfo immer die alteften und dichteften. Diefs ift bey unfern Bagmen augenscheinlich ungegründet. Unmittelbar mter der Oberhaut ift die Rinde ain faftigften und grunften; fie wird defto dichter, je weiter man fich dem Holze nähert.

Gegen alle Ordnung, dle nothwendigste Eigenfchaft eines Lehrbuckes, ift es, wenn der Vf. nun nochmals auf die Bildung der Blätter kommt. Hier nun giebt er zu, dass bey mehrern Pflanzen Bundel des jungen Holzes fich in die Blätter vertheilen. Da's fich die Schraubengunge in dem Gefäsnetze der Blatter eigentlich zeräfteln, kann man nicht fagen; es fchelnen vielmehr einige zu verschwinden, und nur einzeln fortzugehen. Bey dem Nutzen der Blatter erwähnt der Vf. ihrer Ausdunftung : febr richtig bemerkt er, das Verfuche uns bierbey nicht zur Wahrheit führen. Was er darüber fagt, verdient die furefaltigite Beberzigung aller Experimentatoren. Bonnet foud, dass es bey Baumen vorzäglich die Oberflachen der Blätter feyn, welche ausdunften; bey krautartigen Pflanzen verhalten fich beide Seiten zienlich gleich. Ein deutlicher Beweis, fagt der Vf., dels diese Ausführung nicht organisch vor sich gehe, denn die Spaltgefäße fowohl als die Haare find bey Baumblattern an der untern Fläche zablreicher als an der obern. Rec. bemerkt dabey, dass die obere Flache aller derer Blatter, die er unterfucht bat, allerdings kleine Poren babe, und er begreift nicht, wie der Vf. einen Unterschied zwischen organischen und phyfischen Poren machen kann, bey dem man sich nichts deutliches zu denken im Stande ift. Denn in einem Organismus ift alles organisch. Das Ahfallen der Blatter erklärt der Vf. nicht befriedigend, indem er mebrere entfernte Ursachen beschuldigt, ohne aus diefen auf die nährere und allgemeinere zu kommen. - Es folgt die Betrachtung der Befruchtungstheile. Corolla will der Vf. blofs Blume fetzen; Blumenkrone fey eine Tautologle. Die genauere Bestimmung des Begriffes von Kelch fehlt ganzlich, fu wie auch der angegebene Unterschied der Blume und des Kelches nicht befriedigt. Sehr fein urtheilt der Vf. über die Bildung des Pullens, wo gleichwohl die bestimmte Behauptung, dass der Pollen Oel enthalte, unrichtig ift. Die Erklarung, dass dle Narbe das oberfte Ende des Fruchtknotens fey, ift vielen Ausnahmen un-

terworfen ; alle Iris Arten haben ihre Norben unter den blattartigen Pitlitten fitzen. Diefa erklärt aber der Vf. ganz anders, indem er die fechs fogenannten Blumenblätter für Narben hält, von denen aber nur drey für den Pollen empfänglich feyen. So ninnnt er bey den Orchiden an . dass die Oberlippe mit einer Art von griffelformiger, oben verbreiteter Narbe verwachfen fey, dafa alfo um die Antheren ber alles Narbe fey; der Boden, an welchein fie ansitzen, und die die Beutel vertretenden Falten der Oberlippe, ihr Grund, und verschiedene Ausbreitungen des flützenden Körpers, welchen man Griffel nennen möchte. Eben fo halt der Vf. die Faltchen, worin der nachte Pollen der Contorten fitzt, für Aushreitungen der Narbe. Wenn das alles wahr ift i fo müchte man fragen, warum erfolgt die Befruchtung und die Vervollkomminnung der Saunen, bey den Contorten und Orchiden fo felten? Warum fcheint fie dem Zufall überlaffen zu feyn, und warun wird Afclepias Vincetoxicum, warmin Ophras ovata nicht eber befruchtet, als bis bey jener die Fliegen, bey diefer dle Ichneumonen die klebrige Pollinea hervor gezogen, und auf die entfernte Narbe gebracht haben? - Bey der Lehre von den Nektarien fehlt es ganz an genauer Beltimmung der Begriffe; man mus bedauern, dasa dem Vi. diefe Theile nirbt in ihrer wichtigen Gestalt erschienen find, um fie einer nahern Unterfuchung zu wurdigen. Bey der Lehre von der Befruchtung kommt der Vf. auf Spallanzani's beröhmte Verfuche; alles aber, was er dagegen fagt, beweifet, dass er Spallannani's Briefe an Bonnet nicht gerade zur Hand hatte. Die Vorsichtsregeln, welche Sp. angewendet haben will, find wirklich aufserordentlich, und Winde und Infecten konnten, wie Hr. Schr. meynt, keinen Einflus auf die Befruchtung haben, da die weiblichen Pflanzen won Spinst, Hanf und Bingelkraut unter Glasglocken gefperrt waren. Aber der Einwurf bleibt noch immer, dafa diefe Diociften nicht felten auf weiblichen Pflanzen männliche Theile tragen, und dass also Spal-Janzani's Pflanzen vielleicht von der Art waren. Rec. hat mehrere der Spallanzani'fchen Verfuche nachgemacht und gerade das Gegentheil gefun ba; der Hanf abortirte eben fo gewifs, als er diefa thut, wenn man auf dem Felde alle mannlichen Pflanzen zu früh ausrauft, ebe die weiblichen angeserzt haben. Der Vf. meynt, die Trennung der Geschlechter sey überhaupt kein wesentlicher Umftand, fondern ein Beweis von Verkümmerung. Das Gegentheil dieser Behauptung beweifet die aufserordentliche Menge der Pflanzen aus den letzten Classen in den tropischen Ländern, wo die Vegetation am üppigften ift. Forfter fond auf den Südsee - Infein untet 60 bis 70 neuen Gattungen, allein 20 mit getrennten Geschlechtern; Pometia, Aleurites, Glochidium, Meryta, Nelicytus, Hedycarys, Meliflaurum . Pennantia u. f. f. Den Grund davon fucht er (Bemerk. S. 157.) in der ausnehmenden Fruchtbarkeit des Erdreichs, gleichsam in der Ueppigkeit der Netur. - Den großen Einfluß, welchen die Infecten auf die Befruchtung baben, erkennt der Vf.,

wie billig an. Damit aber Bastarde vermieden wer-

den, wenn die Insecten etwa von einer Art zur andern fliegen, fo pflegen mehrere Infecten ftrenge dem Gefetze zu folgen, dass fie während eines Ausfluges auch nur eine Art von Blumen besuchen. Von den Bienen har diess schon Aristoteles (kiftor. anim, lib. IX. c, 40.) beobschret. Kag inagruv the athore, fagt er, ου βαδίζει ή μέλιττα ἐΦ΄ έτερα τῶ είδει ἄνθη, ολα ἀπὸ ἴου ἐπὶ ἴον καὶ οὐ Βιγγάνει ἄλλουγε, εως αν είς τὸ σμήνος Ικάνει. Das Detail des Processes der Befruchtung wird richtlg von dem Vf. als eine Auflöfung zweyer Oele in einander (besser des Wachses in Oel) dargestellt, - Noch einmal kommt der Vf. auf den Keich, von dem er mit Recht behauptet, dass er von den grünen Blättern blofs durch feinen Stand und abweichende Bildung verschieden sey. Gothens Ideen in feinem Buche von der Metamorphofe der Pflanzen hatten bier und an andern Stellen, wo der Vf. mit ihm zusammen trifft, wenigstens eine Anführung verdient. Ganz übereinftlimmend mit des Rec. Unterfuchungen ift, was der Vf. über den Fortgang der Oberbaut in die aufsere Flache der Blumen der Lilien - Pflanzen fagt. Blumen bilden fich , fagt der Vf. aus geringerm Aufwande von Säften, als Aeile und Blätter; daber ein geiler Boden kein gutes Getralde giebt. Mehr als auf Uebermoafs an Nahrung, kommt es auf Mangel an Concentration der Safte an, wenn fieh keine Bluthen ansetzen. - Bey den Früchten und Saamen folgt der Vf. Gartnern. Merkwürdig ift feine Aeufaerung, dass die Entstehung der Saamen aus der Zusammenwirkung zweyfach gebildeter Theile nur eine hypothetische Bedingung, kein unbedingtea Bedürfnifa fev : dafa zwischen einer Knospe und dem Saamen eine Unendlichkeit von Mittelwesen möglich fey, welche zum nämlichen Zwecke führen, und dasa die Saamen der Farrenkräuter aller Wahrscheinlichkeit nach folche Mittelwesen feyen. Diese Behauptung wolfen wir einstweifen auf fich beruhen laffen, bis der Innere Bau der Forrenkräuter naher unterfucht ift. - Gegen die ftrenge Ordnung ift es, wenn der / Vf. nun erft auf den Schlaf der Pflanzen und auf die grune Farbe der Blätter komint. Vom erstern ift feine Erklärung nicht befriedigend. - Es folgen die Begriffe von Art, Gattung; die Erklärung des Syflems, die Angaben der Gesetze der botanischen Kritik. die Angaben der Standörter und der botanischen Kilmate, wobey wir nichts weiter bemerken, als dafa Neuholland chen fo wenig als Madagascar, zum antarktifchen Klima gehört. Auch Neufeeland können wir weniger dahin rechnen, fondern nur das Feuerland, die Sondwich Infel und die füdliche Kufte von Magellanien.

Halls, b. Gebnier; Softematischer Verzeichnist der Secsterne Serigel. Conclusien und Pflanzentrisve nach Liuse Systema Naturae, und mit Einschaltung der im Linné ausgelässenen seher in andern vorzöglichen Schriftsellern vorkommenden Garungen. Ein sehr bequemes Hüllsmittel, über eine Sammlung diefer Naturseltenbeiten in kurS. 4. (4 Rthlr.)

5. 4. (Adm.) 20 Julies febr vollRindige Verzeichnifs, das den Verleger felbit zum V. har, kann allerdings den auf den Trieb bemerken Nutzen gewähren, und dient zu einer leichten Ueberficht aller bis jetzt bekannt geworde mer Arten aus den negegebenen Türechläfen. In den Abbeilungen der Schastbiere find die neuern Gattungen, genera, der Franzofen nicht ausgemert.

### SCHONE KONSTE.

GOTHA, b. Perthes: Mathilde. Par l'Auteur du Journal de Lolotte. 1803. 133 S. S. Mit einem Titelkupfer von Pengel. (Broschitt 14 gr.)

Die gute Meynung, welche das Journal de Lolatte von den Gaben feiner Vin. (der Frau v. Wiefenkatten in Frankfurt) erregte, ist durch die folgenden Schrifren aus derfelben Feder, Heilme, Elife, zu dagen jetzt Mathilde gekommen ift, zwar nicht übertroffen, aber doch gewis bestätigt worden. Ohne Ausprüche, ohne hohere Tendenzen, ohne Kunft, scheint die Vin. fich nur der Leitung ihrer fchonen Naturantagen, ihrer gefühlvollen, mehr zum Ernst als zum Scherz geftimmten Seele zu überlaffen. Sie veriert lich nicht aus ihrer weiblichen Sphäre, und gefällt fich darin, uns schone weibliche Charaktere in ihrer Entwicklung und im Kampfe mit dem Schickfal vorzuführen. Eine gewiffe Einformigkeit ist nicht genz in ihren übrigens fehr enziehenden Seelengemälden vermieden; auch wird der Willkur und dem Zufall manchmat mehr Spielraum gelaffen als gut ift. Diefs alles gilt auch im Allgemeinen von der Mathilde, einem lieblichen Gemälde des häuslichen Lebens, welches fich aus einigen Zügen in den Mères rivales der Frau v. Genlis entwickelt zu haben scheint, und das dem Stoff und der Form nach zu einer anziehenden Lectire für die weibliche Lesewelt geeignet ift.

### RLEINE SCHRIFTEN.

RECHTSORLABRTHEIT. 1) Robock u. Leipzig, b. Stiller: Suffematische Entwickelung der Lehre von Prünguten, nach dan Grundiatzen des edmitchen Rechts vom Kanzleyrath von Mettelblade zu Roslock, 1802. 78 S. S. (6gr.)

 Roftock, gedr. b. Adler: Abfertigeng des Dr. Pfeiffer in Coffet; ein abgezwungener Nachtrag zu der fustematischen Entwickelung der Lehre von Praiegaten, des Kanzieyraths son Nettelbladt. — 1803, 525. 8.

Der Vf. erk!art das Prälegat im allgemeinsten Sinne durch: cla jedes einem Erben verlaffene Legat, gleichviel ob er es von einem bestimmten Miterben, oder aus der ganzen Erbichaft entgegen nehmen foll; in engerer Bedeutung aber, wovon hier eigentlich die liede ift , durch : ein aus der ganzen Erbfchaftsmoffe dem Erben verluffener Vermüchtnift, widerlegt die Rechis-gelehrten, welche das Daseyn mehrerer Miterhen wesentlich beym Pralegat voraussetzen, und geht darauf die Sache nach vorangeschickten allgemeinen Grundfatzen, mitteltt genauer Bestimmung der einzelnen Verhaltnisse, welche dabey in Er-wagung kommen, vollstandig durch. Die Hanptfaite, welche hier umerschieden worden find , A. wenn der Pralegatar die Erbschaft antritt, B. wenn diese nicht geschieht, und im er-Alam Talle 1) wenn er keine Collegatarien hat, 2) wenn dergleichen vorhanden find; im zweyten 1) wenn der Pralegatar zugleich Univerfalerbe (allemiger) ift, 2) wenn Miterben vorhonden find. Die Rochtsfragen welche vorziiglich zur Erörterung kommen, betreffen, bey A) die Goncurrenz des Pralegatars zur Schuldenbezahlung, die Berechnung des Falcidi-ichen und Trebellisnischen Viertels, des Phichtheils, und der Evictionsleiftung; bey B) die Rechte aus dem Lugat, und deren Fortdauer, obgleich der Legatar das Erbrecht nicht erworben hat. Den Beschiufs machen die Rechtsmittel, deren fich der Pralegatar wegen des Vermachtniffes nu bedienen hat. Rec. ift zwer mit allen Satzen, welche in diefer Schrift vor-Lommen , nicht einverftanden , befonders nicht mit der Kritik, welche der Vf. über die Grundregei des romifchen Rechts bey

Nr. 2. betrifft den Vorwurf eines plagit. Hr. D. Pfeifer hatte im Intelligenublatte diefer A. L. Z. 1803. Nr. 14. und darauf weiter in feinen vermischten Auffatzen zu behaupten gefucht, dass die eben angezeigte systematische Entwickelung der Lehre von den Pralegaten eine blofse Ueberfettung der von ihm im J. 1793 geschriebenen Dissertation de preseguit fey. Der Vf. fand also für nöthig, den Ungrund des ihm vorgeworfenen Plagiats . durch eine genaue Vergleichung feiner und der Pfeiff chen Schrift zu zeigen, befonders aber dar zuthun, dass Hr. D. Pf. die einzelnen Stellen, weiche er sh Beweise jenes Vorwurss angeführt, nicht mit der gehörige-Genauigkeit, fondern häufig ganz unrichtig ausgezogen bane Rec. mus zwar gestehen, was auch jeder Lefer beider Schriften leicht bemerken wird, dafa die erwahnte Differtation ber dar Schrift Mr. 1. fehr flark benutzt worden fey; indefe ball r fich doch nach mehrern Beyfpielen, welche die neuere junflische Literatur in dieser Art aufzuweisen hat, nicht berechtigt, es gerade mit dem Vf. fo genau zu nehmen. Er hat Ru. Pt. Differtation nicht nur gleich Aufange angeführt. fonden auch dabey zu erkennen gegeben- dass solche in den Hauptideen und Ansichten der Sache mit feiner Arbeit sibereinfisme, überdem hat er fie in einigen befondern Satzen zu widerlegen gefucht, im Uebrigen aber das gethan, was man in geofern und kleinern Schriften neuerer Zest ichon ziemlich gewohnt ift, namlich nicht immer da, wo er feiner Quelle folgt. folche auch bestimmt angegeben; eine Unart, die oft schon, abor vergebeus, gerügt worden.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 20: December 1802.

### FRDBESCHREIBUNG.

Hannung, b. Campe: Briefe wahrend meines Aufenthalts in England und Portugal an einen Freund von E. Bernard geb. Gad. 1802. Erfler Theil. 433 8. Zwegter-Theil. 374 S. 8. (2 Rthlr.)

lie geistvolle Vfn. dieser Briese hat für die Unterhaltung geschrieben; fie mischt kleine Erzählungen und Verfe ein. Kleine Begebenheiten weiß elne folche Reifende zu nutzen; um Gegenstände, welche vielleicht andern Reisenden unbedeutend scheinen. fuielt die geschäftige Phantasie, und macht sie den Lefern intereffant. Ein Reifender hingegen, der blafe um fich und andere zu unterrichten reifet, mufs in einem Lande, wo fehr violes nicht unterfucht ift, erft von der Gewalt der Thatfachen zu lehhaften Aeufserungen gezwungen werden. Biefe Bemeskungen darf der Lefer nicht vergeffen, befonders wenn er liefet, was die Vfn. von Portugal fagt; denn England ift uns Deutschen schon so bekannt, dass jeder leicht berichtigen kann, was hier übertrieben fevn möchte. Ueber Hannover und Hamhurg gieng die Vin. auf einem Paketboote nach Yarmouth, von dort nach London. Wer das Journal London und Paria gelesen hat, mochte hier nicht viel Neues finden, aber mit Vergnugen wird er manche Beschreibungen lesen, worin das Merkwürdige ohne Weitläuftigkeit flork genug bezeichnet wird. Vorzüglich bat Rec. gefallen, was die Vfn. von Westminster - Abtey und Greenwich fagt, und er ift der geschmackvollen Barftellung und Beurtheilung noch einmal gern gefolgt, ungeachter er die Gegenstände felbst nicht einmal fab. und vieles darüber las. Im Ganzen ift die Vin. für England und feine Bewohner eingenommen , und wahrlich , man kann won England fagen, dass es die Reisenden besticht, durch die großen Bequeinlichkeiten und Vergnügungen . welche es gerade für diele bereitet hat. Nur das Theater erhält nicht ganz ihren Beyfall; fie findet das Spiel der beften Schauspieler übertrieben, entschuldigt sie doch aber sogleich, indem sie meynt, der Engunder declamire mehr und lebhafter in der Sprache des gemeinen Lebens. Das hat nun Rec. nicht finden konnen, aber es ift der Vfn. entgangen, dafs alle geschmackvolle Engländer Kemble's übertriehenes Spiel nicht billigen, nach welchem fich die jungern Schaufpieler zu febr richten. Mit Recht findet fie das Spiel in komischen Rollen vortresslich. Von London begab fich die Vfn. über Bath nach Falmourh, um von dort auf einem Paketboot nach Liffabon zu gehen. Auch hier zeigt fich ihre Vorliebe fün Eng-. A. L. Z. 1803. Vierter Band.

land, da fie die Gegend von London nach Exerer einen Garren, und diefe Stadt einen mit wohlbabenden Einwohnern angefüllten Ort nennt. Gewifs ift des offliche England beffer angebauet, und in ihrem Entzücken überfeh,die Vf. die oden Schaftriften, über welche man reifer, ja fogar die abscheuliche Hountlow Heath in der Nahe der Hauptstadt. Exerer ift grofs and tode. Was hingegen von der angenehmen Reife auf den Paketbooten zwischen Liffebon und Falinouth gefagt wird, ift nicht übertrieben. Es lafet fich erwarten, welchen Eindruck aun Liffabon auf die Reifende machen muiste, da fie überdiels zufällig an einer fehr unbequemen Stelle aus dem Boote flieg. und in einem schlechten Wirthehause einkehrte. Au die große Reinlichkeit in England überhaupt und befonders auf dem Paketboote gewohnt, klagt fie febr über die Unreinlichkeit in Liffabon, über den Koth in den Gaffen, und den ekelhaften feinen Staub, welcher durch die nicht sehr dichten Fenster- dringt und alles bedeckt. Ueberhaupt ist die Vfn. mit Portugal nicht zufrieden. In ihrem Verdruffe geht fie fo weit zu behaupten, um von der Trugbeit der Portugiefen einen Begriff zu machen, man genosse falt nichts Portugiefisches in Liffsbon; aber Rec. will sie nur an die wortrefflichen Gemufe febou im Marz, an die fehmackhaften Fische iener Küste und an das fehr gute Fleisch erinnern. Indessen erhalten wir hier genaue und richtipe Beschreibungen des Commerzplatzes, der affentlichen Ribliothek, mancher Kirchen und anderer öffentlichen Gebäude, wo die Vfn. das Gute nicht ganz verkennt, aber auch das Lächerliche nicht überlieht. z. B. die Manschetten an ider Statue der Königin Maria in antiken Coftum auf der Bibliothek. Mit Verrnügen hat Rec. die Nachrichten von dem Theater in Liffabon gelefen, we fich manches geandert hat, feitdem der Prinz fich zum Regenten erklärte. Schaufoielerinnen hetreten jetzt alle Theater, und fogar hat jetzt die Oper eine fehr geschickte Tänzerin, Mademoifelle Monroi; unerhörte Binge zur Zeit der Kontgin. Die bequeme Einrichtung des Opernhaufes wird gelobt, und febr richtig fagt die Vin., die Verzierungen find fchon und gut berechnet, fobald fie eine ländliche Gegend vorstellen, aber schlecht, wenn ein Pallast oder Haus vorgestellt wird, wo der an ihren Kirchen eiler Kapellen verdorbene Geschmack fich zeigt. Mit Entzücken redet fie von Crescentini's Gefang, mit Recht tadelt fie die Befetzung des Orchefters. Das portugiefische Schauspiel hat ihren Bevfall nicht. Warum lafst fich aber eine gebildete Frau von dem Haffe gegen eine Nation fo binreifsen, dass fie von der bette!ftolzen Sprache der Portugiefen fpricht? Zzz

Gewifs , fie kennt die Sprache nicht. So follte fie auch nicht den Brief für acht halten, den Pombal an den englischen Minister foll geschrieben haben, als die Englander einige französische Schiffe in dem Hafen von Liffabon verbrannten, da er erwiefen unacht ift. Sie behauptet fogar, dass man in England bessern und reinem Portwein trinke, als zu Liffabon, da es doch bekannt ift, dass man den Portwein, welcher ausgeführt wird, oder den vinho de feitoria ftark mit Branntweln verfeizt, und hingegen an guten Tafeln in Liffabon einen vortrefflichen vinho de ramo oder fast unversetzien Portwein trinkt. Lacheln mufste Rec. bey der Stelle, wo die Vfn. von den Matten redet, die von einer Art Kalmus geflochten werden, welcher, wie sie vermuthet, dem Papyrus der Alten sehr nahe komme. Man flicht fie namlich von den Blättern der Zwergpaline (Chamaerops humilis). Von Liffabon machse die Vfn. eine kleine Reife nach Cintra und Mafra, und wir erhalten von dem erstern Orte eine ausführliche, nach Rec. Meynung viel zu weitläuftige Beschreibung; auch charakterisirt die Tischgesellschaft zu Mafra keinesweges die Nation, und die Personen, welche uns geschildert werden, find nur individuell lächerlich. Wer die portugiesische Nation von ihrer schlechien Seite, freylich nur in dem Abschaum ihres Adels, aber aus Zügen nach dem Leben geschildert, kennen lernen will, der lefe Cofligan's Briefe. In dem zwenten Theile erzählt die Vin. die Wiedergeburt von Liffabon; die Gaffen find von Koth befreyt, in der Nacht erleuchtet, und die Polizey forgt mit großer Thätigkeit für die Sicherheit der Elnwohner. Alles diess lft das Werk des Jin. D. Rodrigo de Soufa Continho, Minister des Innern, oder vielmehr, wie die Vin. deutlich merken lafst, des Grafen Novion, eines französtschen Emigranten. Ein Beweis, fagt fie, dass die Einigramen dem Lande nützen konnen, gegen einen neuen Schriftsteller über Portugal. Es bedurfte doch wohl der Klughelt eines Emigranten nicht, das Geld, welches für die Reinlichkeit und Sicherheit in den Gaffen bestimmt war, wirklich dazu anzuwenden, und D. Rodrigo, ein aufgeklarier Mann, der alle Neuerungen liebt, ware gewifs, ohne Novion, darauf verfallen, die Gassen reinigen und erleuchten zu luffent, besonders da dle Unreinlichkeit in Liffabon allen Fremden zum Spotte diente. Es herricht ein Fremdenftolz zu Liffabon, welcher keinem Portugiefen Gerechtigkeit wiederfahren lafst, Uebrigens wiederholt die Vin. die alten Vorwürse, welche die Reisebeschreiber den Portugiesen zu mathen pflegen; sie nennt sie faul und abergläubisch, glaubt auch, dafa fich diefe Vorwürfe gegen einen neuen Schriftsteller wohl vertheidigen llefsen. Wenn die Portugiefen nicht zu bekehren fuchen , fagt fie, fo rührt es von ihrer Trägheit ber. Die Vfn. wird es dem Rec. verzeihen , wenn er fagt, dass sie die portuglefische Nation wenlg kennt. Sie hat nichts als Liffabon gefehen, nebst den beiden nahgelegenen Oertern. Cintra und Mafra. Wer nicht die Haupsprovinz von Portugal, den Minho (Entre Douro e Minho, gefchen hat, welche den Kern der Truppen, die Pans, b. Lepetit: Mémoire hiforique et politique de politique de Louis XVI, accompagné d'un Précis de la vie de ce Minitre et univil d'autres Mémoires ju Telle de ce Minitre et univil d'autres Mémoires ju Telle doften, Saigt Domingue, la Corfe et la Guyane. Orné du porrait de M. de Vergenues. Ain X. (1802) XXIV. u. 315. S. (TRihlr. 12 gr.)

Als Frankreich 1802 im Begriff war, Louisians in Befitz zu nehmen, glaubte der Herausgeber, dass ein dem Konig Ludwig XVI. abgestameter Bericht über diefen Land aus der Feder eines fo großen Staatsministers, als Vergennes war, ein nicht gewöhnliches Intereffe haben wurde. Louifiana hat nun zwar zur Zeit (Oct. 1803) in den öffentlichen Blattern andern uns viel naher liegenden Provinzen Platz machen moffen. Allein die Liebhaber der Politik und Geographie werden doch dem Ungenannten Dank wiffen, dass er diese und andere Nachrichten der Vergeffenheit entriffen hat. Von Vergennes wird nicht viel mehr erzahlt, als was für Gefandischaften er bekleidet hat, und was für wichtige Begebenheiten zur Zeit feines Ministeriums fich zugetragen haben. Den Staatsmann schilders der Abriss oberflächlich, aber einige Züge aus feinem Privatcharakter zeigen ihn von einer liebenswürdigen Seite. Jenen kann man in dem Berichie ftudieren, wo er fich deutlich genug zu etkennen giebt. Der Bericht wurde während des amezikanifchen Krieges abgefast, als es fchon wahrscheinlich war, dass sich die vereinigten S:an en von England losreifsen würden. Der Minifter beforgt nun deraus für die französischen und spanischen Besitzungen in Amerika fehr nachtheilige Folgen, wenn nicht Cap Breton, Canada, und Louisiana der asherikanifchen Bothmassigkeit entzogen würden. Wurden alsdann die Franzofen Louisiana bekommen, fo würden fie in der Mitte zwischen spanischen Bestzungen die Freunde der Spanier gegen alle Anma-fsungen der Amerikaner feyn. Aber damit ift Frankreich noch nicht zufrieden, fondern es will noch feine alte Rechte auf Cap Breton, Neu-Schottland und Canada wieder gehiend machen. Von den Granzen aller diefer Lander, den mit den Englandern darüber geführten Streitigkeiten, und den in denfelben Zerftreueten indischen Nationen wird in mehrern Kapiteln gehandelt. Da der Minister vermuthete, dass der Friede durch Vermittelung europhischer Machte gesichloffen werden wurde, fo hat er einen weitläuftigen Plan

· GO da-

dazu entworfen, worin fich Frankreich viele Entschudigungen wegen zu überlaffender Rechte an England vorbehalt. Der Ausgang hat aber den ganzen Plan vereitelt. Von Louisiana wird ein sehr reizendes Bild entworfen. Nirgends verbreite die Sonne eine wohlthäige und angenehme Warme mit mehr Massigung, keine Erdbeben noch Orkane zerftoren dle Arbeiten der Einwohner, von gefährlichen Epidemieen wiffe man nichts. Die Geschichte des Landes, und wie es von Frankreich bald vernachlästiger, bald genchtet worden, ift mit einer Ausführlichkeit ge-Schrieben, welche die Einficht vieler schriftlichen Nach. richten vorausfetzt. Die von den Spaniern 1764 verübren Graufamkeiten nothigen dem Franzofen die Beanerkung ab, dasa fie einen nachtheiligen Schatten auf eine Nation werfett, die nicht zu verzeiben weifs, und alle ihre Besitzungen mit Mordthaten verkuttet hat. Allein er schont auch seine eigene Landsleuie nicht. Er beschuldiget fie eines treulofen Betragena gegen die Wilden, denen er eine parhetische Rede an die Urheber ihres mannigfachen Unglücks, die Europaer, in den Mund legt. Aller Fehler ungeschiet, die von Seinen der französischen Regierung in Ansehung diefer Colonie, welche 1762 an Spanien abgetreten wurde, begangen find, hat fie doch mit ludigo. Rehfellen und Tabak die aus Frankreich Importirren Arrikel bezahlt, viel Nutzholz nach St. Domingo geiührt, und dafür Zucker zurückgebracht. Man hane auch Bergwerke auf Kupfer, Eifen und Bley anlegen konnen, wenn man die Spuren, die fich von diefen Mineralien zeigten, gehörig benutzt hatte.

Der Auffatz über Indoftan scheint dem Minifter übergeben zu feyn, als er Gefandter in Constaminopel war. Der Herausgeber weifs keinen beffern Grund für den von ihm veranstalteten Abdruck anzugeben, als dass lbn ein so großer Staatsmann der Aufbewahrung werth gehalten bat. Er ift zu Pondichery, wie es nach S. 205. Scheint, bald nach 1755 geschrieben. Die Einkunfte des Grofs Moguls wurden damala noch auf 200 Millionen Ruplen oder 500 Millionen Livr. angeschlagen. Aber es wurde doch seiner Macht ein nohes Ende prophezeyet, weil er von den Marasten, Rasburen und Afganen angegriffen wurde, am meiften aber von den Maratten zu befürchten batte, die planmassig und insgeheim an seinem Sturze arbeiteten. Der Zusatz zu dem Memolre S. 223-228, wodurch die Lücken in ihm erganzt werden follen, ift viel unbedeutender als das Mennoire, und Ilt, woferne wir nicht dem Vf. große Unwissenheit des jetzigen Zustandes von Ostindles Schuld geben wollen, bald nach ienem geschrieben worden.

In dem ehemals französischen Antheil von Domingo wird die Viehzucht angerathen, die im Spanischen mit Vornheil getrieben wird. Man sollte auch die Gewürze aus den molecklichen Instelnund den Olivenbaum aus dem mittaglichen Frankreich blerher verpflanzen, oder Protpferies davon dem schon exisitienten einspfropfen u. dgl.m. Auch in Corfice sollen Pflanzen, die jetzt noch nicht dasselbik wachken,

als Baumwolle und Thee producirt, die Mineralien aller Art, woran ein Ueberflus ist, genauer unter-fucht werden. In Guyans war unter Anführung des Hn. de Chepanion um 1760 oder bald machber eine Colonie errichiet, die aber in kurzer Zeit durch Krankheiten und schlechte Anstalten fo fehr abgenommen hatte, dass von 6000 Colonisten nur noch 1200 am Leben waren. Hr. Turgot wurde zur Untersuchung des Zustanules der Colonie, und Einsammlung der über den Hn. Chevanion erhobenen Beschwerden von dem Minister Herzog von Choiseul nach Guyana geschickt. Der Herzog hatte ihm aber nach seiner Zurückkunst seine Unzufriedenheit über die von ihm ausgerichteten Geschäfte zu erkennen gegeben. Hr. Turgot vertheidiget fich in einem Schreiben an den Herzog vom J. 1765, das ganz eingerückt und vortrefflich abgefast ift. Er hatte sich dem Geschäfte auf Verlangen des Herzogs umerzogen, und wenn er nicht fo glücklich war, die Colonie wieder herzustellen, so verdiente er doch gewiss in der Hinsicht weniger Vorwürfe. Die ihm angebotene Penfion von 12000 L. schlägt er großmuthig aus, und bittet, das lie unter andere von ihm angesubrte Personen, die sich um die Colonie verdient gemacht hatten, vertheilt werde.

### LITERATURGESCHICHTE.

Görtingun, b. Dietrich: Repetorium Commentationsum a Societatibus literarii: editarum. Secundum difciplinarum ordimem digelli 3] D. Reuft, In Univ. Georgia Augulla Philof. et littl. litt. Prof. et Subbibliotheerium etc. — Scientia naturalis T. III. Chemia et Ret metallica. 1803. 221 S. 4. (1 ntblr. 8 gt.)

Die ersten zwey Bande, welche die Literatur der fogenannien Naturgeschichte der drev Naturreiche umfaisten, find zu feiner Zeit in der A. L. Z. (1802. Nr. 47. und 195.) mit dem gebührenden Lobe angezeigt worden. Dass auch dieser daffelbe verdiene, bedarf bey einem durch forefeinen und glücklichen Fleifs fo bekannten Litermor kelner Versicherung. Wir begnugen uns daher mit der Anzeige der Ordnung, in welcher in diesem Bande die in den verschiedenen Saminlungen gelehrter Gefellichaften gedruckten Abhandlungen über chemische Gegenstände ausgestellt werden. Sie besteht darin, dass nach den gewöhnlichen Rubriken der Einleitungs Materien zuerft die Chemia pura, unter diefer aber zuerft die theoretica und dann die practica, auf diefe aber die Ch. applicata, dle Alchemia. Ch. oeconomica, technica, und medica folgen, die Res metallica aber einen besondern Appendir ausmacht. Die Umersbiheilungen muffen wir hier übergeben, fo gern wir fie auch als Beweis anführten, wie planmässig der Vs. überall zu Werke gegangen fey. Dafs diefer Theil auffallend fchwächer, als die vorhergehenden ift, rübrt theils daber, dass der Vf. die chemische Analyse der Minerallen mit der Mineralogie verbunden, und hier nur auf den vorhergehenden Their verwielen hat, sheils aber auch daher, dass nunnehr, nach dem in mehrern Anzeigen ge äuserten Wönsche, ein Paparkameer Druck gewählt worden ist. — Ein past Bemerkungen, die wir etwa gegen einige Artiste beyzubringen haben dürften, sind zu unwichtig, um hier eine Stelle zu verdienen; zur

fügen daher nur noch die Notiz bey, dass diesem Thelle, der für sich ein Ganzes ausmacht, ein ahnlicher Index, wie den zwey vorhergehenden Theilen angehinret sit, und den Wunsch, den viertes Theil, der wahrscheinlich die Literaturder Physik liesern wird, recht bald nachfolgen zu sehen.

### KLEINE SCHRIFTEN.

GOTTESORLAMNTHEET. Tubiegen, b. Fues: Symbolarum ad illustrouda quaedum Evougeliorum loca Part I. quam- Praet. (et auci.) Fr. Gottli. Sutkind, Theel. Prof. quario Extraord., defendit M. Jo. Ern. Mulier. 1802. 31 S. 4. Der Vf. zeichner fich auf feiner theologischen Lautbahn durch gründliche philologische Vorkenntniffe und feif-ige Anwendung derfeiben auf die Entscheidung mancher jetzt gerade am mehten bearbeiteter Probleme der Theologie als vorzüglich aus. Die gegenwärtige Schrift zerfailt in Obfervationen über einzeine Stelgenwartige centric zerrait in Gamer vanonen uner einzene Stel-len der Evangelien, die immer von ausgebreiteen Studien zeugen. Zu Maath. I. II. wird aus Origen, etta Ceit, richtig gezugt, dals Ceiffat den inhalt dieler Hapitel gewufst, und daraus feinem Juden Vorwürfe gegen Jelus in den Mund gelegt habe, auch dass Origenes annahm, Celfus habe diese Notiget aus dem Evaug, des Matth. (ctra Ceif. L. I. 6.38.). Ungeachtet diefe Behauptung des Origenes wahrscheinlicher ift, als dass Celfus jene Nachrichten aus mehrern apokryphischen Evangelien gleichsam aufammen gelefen haben follre, to ift fie flen Kapitel des jetzigen Matth. von Celfus als Theile dieles Evangehums gelefen worden feven. Fürs erfle ift in den Anspielungen des Celfus auf den Innale, den wir aus diesen zwey Kapiteln schöpfen, keine Spur voo den Ausdrucken derfelben. Zweytens fieht man aus Orig. I. 30. dass Ceitus erft nach An-fpielungen euf Jefu Taufe von den Magiern und der Reifensch Aegypten fprach. Er kömmt alfo in auderer Ordunng als Matthans (wie Origenes fagt: avaregen) auf diefe Anekdoren. Endlich bemerkt Hr. S. feibft, dala Celfus vieles andere wern Jefus aus feiner Jugendgeschichte vorbringe, was er aus judi-schen Sagen und Erdichtungen empfangen haben muffe. Worburgt uns alfo dafur , dafs nicht euch das , was bey Celfus mit Matth. I. 11. im Sinn (obgleich nicht in den Worten) übereinkemmt, aunachst blofe aus Horenfagen, aus dem, was unter den Christianern els Erzahlung im Umlauf war, ihm bekannt geworden war. Nur foviel aft gewife: Celfus kann nicht gegen des hobe Alter der zwey erken Kapitel des Matthaus ci-girt werden. Befriedigend Icheint dem liec, die Erklarung des Armen Matth. 2, 9, 10. Der Stern war eher olt fie dahn ge-kommen, neunen ilt nicht blos: vorangehend führen, fondern such zwoorkommen. Maith. 26 . 32. n.f. w. Afrum, quod in eriente viderent, enrium corleftem inde ab Oriente Bethleitemum citius quam ipji ubfoluerunt. Auch redet, wie Rec. beyfugen mochte, der Text micht gerade vom Wohnhaus Jefu, fandern überhaupt vom Ort, wo er war. Matth. 5, 18. hin-gegen wird fich schwerlich dadurch aufhellen lesten, dass ans Je mus dort bedeute : von dem ewigen gottlichen Sittengefetz, de rorher ror 10420 & rur meod trur gefagt ift, alfo das Gebietende des A. Es. überhaupt, das heifet, das Allgemeingültige nicht shue das Nationale verstauden werden muss. i.e Mark, 4. 11. 12. Luc. 8, 10. für eine blotse Umschreibung des Fufebrailich eine blofse Nothhulfe fcheinen. Hingegen behanpane dag Vf. mit Recht, dass Matth. 5. 19. 20. auch 13. 3. 9. auch 13. 3. 9. auch 13. 3. 9. auch 12. auch 13. 3. 3. 3. auch 13. auch 13. 3. auch 13. Vorfiellung. Sie war, wie man aus 2 Makkab. 7. 11. fieht;

nicht einma! judifcher Zeitbegriff. Am Ende folgt eine gei lehrie Unterfuchung fiber Ausans Tar Affichust Luc. 3. 1. in welcher fich aber der Vf. doca wohl irren michte. Weil damels, als Claudius dem Herodes Agrippa I. Judas und Sama-ria gleichfam als Familiengur, des Abila Lyfania aber als eiwas von feinem , des Imperators, Eigenthum (en mer este gab, f. Joseph. Archaol. 19, 5, 1, fo schliefst hieraus Hr. S. Herodes I. habe zuvor dies Abilene nicht besesten. Es sey zwar Abilene nach eines von Josephus genannten Lyfanias Tod an einen andern Fursten Zenodir als Pachtung gekommen. und weil diefer gewiffe erabische Rauberhorden gegen Damaskus begunftige, und andurch dem August mitsfallen, so habe August dem Herodes viele Bestizungen des Zenodora geschenke. unter diefen fey aber gerade Abilene nicht gewefen, weiches vielmehr nachhet, im 15. Jahr des Teberius, einem zweyten foust nirgenda genannten Lyfanias gehört heben mitste. Alleis aus Vergleichung aller Stellen bey Josephus ergiebt fich vielmehr folgender Hergang der Sache. Zenodor pachiete (ron Micopatra und hierauf von den Romern) nach Lyfanias Tod deffen Gebiet. Chalcis und Abilene, zu dem Seioigen. Diefes Seinige bestand vornehmlich aus Baranas, Trachonitis und Aurantia. Zenodor aber hatte, auch da er diese drey Provinzen verlor, noch bis an seinen Tod eine unden se sologe "zwischen" Trachon und Galilas liegend. August nun schenkte (gab ohne Pacht) an Herodes I., während Zenoder woch lebie, Batanas, Trachonitis und Auranitia, nech deffen beid erfolgten Tode aber das noch fibrige nicht unbedeutende Ge-biet des Zenedors (da 2000 nicht blofa Z 2000 ift) ehne Ausnahme, folgisch dellen Eigenthum fowohl als das gepichtete Chalcis und Abilene Lyfanis. Dadurch wurden aber doch die-fe neu dem Herodel I. verliehene Provinzen nicht wie Familiengut der Herodes, de eQuitepera Ty erasorere Te year, wie Judas und Samaria. Diefa nennt Josephus ausdrucklich unτου κ βασιλεία πανα und unterfeheidet davon als είμθο bintu-kommend, ται εκ' Αυγεία διθείται Ηςωδο Τζαχωίτιο και Αγείο err. etc. vom jud. Kr. 2, 11. 5. Darf man aus dem Gegenlatz zwischen zargen planticia zara und Tenger. z. Augar. Schijelsen, Merodes I. babe die lergtern Provinzen nicht auch befeffen. Er befefe fie nur, neben winen Erblindern, ale Gefchenk der Romer. August peb zwar dem Tetrarch Philipp das aneiste da-voir, nämlich das dem Zenoder, da er noch lebte, genomme-ne, und auch von dem erst nach seigem Tode an Herodes I. gegeberen Gebiet einen Theil; einen andern Theil, namlich Jameia erhiek Salome. Tiberius aber 20g des Philippus Tetrarchie gauz, als romifches Eigenihum, an die Pratur Syzjen. Daraus erklärt fich denn von felbit, dass allerdings Claudius, ala er dem Agrippa I. Albahim Aurana gab, diels von dem Seinigen hinzugeb, fo, wie auch Augustes z. Tengue, als sinde-ngerriferent genannt find. Denn nicht alles, was Herodes I. befafs, war herodisnisches Patrimonium. Ueberdiels bat Jofentus, ungeschier er fo oft diefen Namen Aprens auer oder Sarahen gabraucht, doch nie darauf gedeutet, dafa es zwey folche Lyfaniaffe gegeben habe. Der zweyle Lyf. wurde alfo nicht blofa ein Stillschweigen des Josephus, fondern eine fatt unbegreifliche Vergeffenheit voreusletzen, dals er den Lyl., auf den er fich to oft bezog, dennoch nie kennbar gemacht habe.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 21. December 1902.

### GESCHICHTE.

ERFURT. in d. Keyfer, Buchh.: Johann Chriftian Hellbachs, Fürftl. Schwarzburg. Rudulitädrifchen Raths, und der Kurfürftl. Mainz. Akademie nntzlicher Wiffenschaften zu Erfurt Mitglieds, histori. sche Nachrichten von den thüringischen Bergschluffern Gleichen. Mühlberg und Wachsenburg , ihren Belitzern und Bewohnern, nebst einer Erzahlung der Sagen und Begebenheiten des zweyweibigen Grafen von Gleichen, welcher als Kreutzritter im gelobten Lande gefangen, mit der Tochter deffen Beherrichers Melechfala aus der Sklave. rey entflohn, als Gemuhl zweyer Weiber in Thuringen gelebt und mit beiden in eine Gruft in Briurt beerdigt worden feyn foll. Mit einem Profpect der drey Schloffer und Grundriffen. 1802. 294 S. kl. g. (20 gr.)

er Vorrede zufolge, hatte der Vf. diefer historischen Beschreibung dreyer bekannten Bergfchlöffer, die fchen der Gegenstand mehrerer Abbandlungen waren, fie aufänglich nur für Geschichtskenner ausgearbeitet; aber auf Verlangen feines Ver." legers - der einen fehr fparfamen Abfatz diefes Werkchens befürchtete, - mufste Hr, H. das Manuscript umandern, um diefe Lecture auch für jeden Freund und jede Freundin der Geschichte geniessbar zu mechen. Diele Ablicht glaubte er dadurch zu erreichen. dass hin und wieder Bruchstücke aus Gedichten eingewebet und die schon so oft erzählte Graf Gleichische zweyweiberey hier noch einmal vurgetragen würde. So fehr wir indeffen wünschen, dass es dem Verleger gelungen feyn moge, durch dieses Vehikel einen fidrkern · Abfatz diefer Schrift zu bewirken: fo zweifeln wir doch daran fehr. Die ursprüngliche Porm der ernsthaften Alterthumakunde flicht doch überall ftark hervor, und der kritisch - historische Stil, in welchem der Vf. febreibt, und die im Texte eingewebten Hinweifungen auf Urkunden und Quellen der gegebenen Nachrichten find viel zu trucken, als das lie für blosse Liebhaber, oder gar für Damen eine angenehme Unterhaltung gewähren konnten. Doch, wir wollen darüber hinwegfehen, und nur den wesentlichen Inhalt der Schrift kurzlich auzeigen.

im ersten Abjekmitte, worin einige allgemeine Nachrichten von dielen drey Bergfeblossen gegeben werden; liesert der VI. ein kriissehes Verzeichnits der Schriften, worin dieser tegenstand abgekandelt worden, berächtiger manche irthumer derselben, giebt

A. L. Z. 1803. Vierter Band, .

die geographische Position dieser Schlösser nach der Berechnung des Freyherrn v. Zach an. und fchildert ibre Lage, die in einer der fchonken Gegenden Thuringens ein eignes Dreyeck bildet und einen romantifeben Aublick gewährt. Die darauf folgenden d en Abschnitte beschäftigen fich mit der speciellen Geschichte und Beschreibung dieser Schlosfer, theils in Hinficht auf ihre ehemaligen Besitzer und Bewohner. theils mit Bemerkung ihrer Gebaude und des vorigen und jerzigen Zustandes. Bey der Bergfefte Gleichen. geht der Vi. in die alteften Zeiten zurück. Er erzahlt, wiewohl ohne allen gültigen Beweis, dass Ernft, ein edler Romer, mit feinem Bruder im J. . 455. nach Sachsen gekommen, und bey Gattingen zwey Schlöffer auf zwey gleich hohen Bergen erbauet habe. In der Folge waren die Nachkommen dieles Ernite von den Sachfen zugleich mit den Thuringern aus dortiger Gegend verdrängt worden, und hatten darauf in Thuringen bev Mahlberg und Wach. fenburg ein anderes Schlofs erhauer und Gleichen genannt. Dieses giebt der Vf. aus einer handschriftlichen Nachricht des gleichischen Hofprediger Mich. Saxens au; aber weder diefer noch Andere melden. wenn diesa alles geschehen sey. Vielleicht, meynt der Vf., zwischen 778 und 803, weil in diesem Zeitraum die Sachien mehrmals die Thüringer überfielen. Mehrere Histuriker eignen dieses Schloss dem Margerafen Egbert II., wenigstens zur Zeit der Belagerung destelben. (1090) zu. Hr. H. glaubt aber , dass Egbert daffelbe nicht eigenthümlich befeffen habe, fondern dass es ihin von den Gleichischen Grasen, nach dem damals (?) üblichen Geffnungsrechte nur zur Zeit det Krieges eingeräuinet worden fey. Allein diese Meynung hat nicht die mindeste Wahrscheinlichkeit für fich , und fie fteht fogur mit der Geschichte und mit der Verfaffung jener Zeiten in Widerfpruch. Denn das Itte Jahrhundert liefert uns noch keine diplomatischen Beyspiele von einer schon damals üblich gewesenen Oeffnung der Schlöffer, als einem Rechte, welches dem Lehnherrn gegen feine Vafallen zuständig war. Nach der Lehre des deut-Ahen Stantsrechts der mittlern Zeiten, kam das jus aperturae elier nicht als unter K. Friedrich II. in den Zeiten des Fauttrechts in Gang, und bildere fich allmalig zu einem fugenannten Oeffnungelehn. Auch existirten im 11ten Jahrhundert, wenigstens dem Namen nach, noch keine Grafen von Gleichen, denen man den Besitz dieses Schlosses zuschreiben konnte. vielmehr bezeugen glaubwürdige Geschichtschreiber. dass tolches dem Morkgraf Egbert (- oppilum firmiffimum Marchionis Egberti, Glichen dictum) ei-Assa gen-

felbft bev. oder fie trugen ihn aus der alten Gauverfeffung mit in die fostern Zeiten über, wo jene Verfaffune ihr Ende erreicht hatte, und die vormangen Gaugrafen von ihren Erbgütern und Schloffern. einen Geschlechtsnamen anzunehmen pflegten). Auf dem Titelkunfer erblickt man eine verjungte Zeichnung von einer ausgemalten Landfchaft, auf welcher Hr. Prof. Wendel zu Erfurt die Rumen diefer drey Berg-

nachberigen Grafen von Gleichen, die erst im 13ten Jahrhundert als Besitzer diefer Schlöffer auftreten, und davon den Namen führten, vermiffen wir den Comit tem Lampertum de Glichen, der im J. 1204, als Buildesgenoffe des deutschen Konig Philipps vorkommt. (Addit, ad Lambert, Schafnab. ap. Pijtor. S. R. G. T. 1. p. 430.) - Dem Vorgeben: "dass Pialzgraf Wilbelm diefes Schlofs dem Erzstift Mainz geschenkt habe" wird von dem Vf. S. 63 nur blofs widerfprochen, aber nicht, wie er batte thun folten, mit Grunden widerleget. Gleichwohl verdieute diefer Gegenstand eine genauere Untersuchung, weil man die Mainzische Lehnsverbindung mit den Grafen von Gletchen bis in jene Zeiten binaufzuführen geneigt ift. Diefer Nexus erhalt aber erft im J. 1308 feine diplomarifche Gewissheit, wo Graf Ernst mit diesem Schloffe und einigen andern Stücken von Mainz belieben wurde. Ein alterer Lehnbrief ift bisher nicht zu entdecken gewesen, ob es gleich febr wahrscheinlich ift, dass diese Lebusverbindung schon im 12ten Jahrbundert bestanden habe. - Der tetzte Graf von Gleichen war Joh. Ludwig. Nach feinem Absterben (1631) fiel diefes Schlofs und einige andere Ortfchaften, als eröffneres Lehn, an den Kurfürsten zu Mainz, welcher im J. 1630 die Grafen von llatzfeld damit belebnte. Als endlich auch diefes Haus 1704 ausftarb, wurden die eröffneten Lehnftücke von Kurmainz im Befitz genommen - Am ausführlichtten beschäftigt sich der Vf. theils in gehundener, theils in ungehundener Schreibart, mit der Zweyweiberey des bekannten Grafen von Gleichen, die mehrmals als eine blofse Fabel verdächtig gemacht worden ift. Nachdem er die Beweisthümer, welche diefe Erzählung für fich hat, kurzlich durchgegangen, und die Einwendungen, die von einigen dagegen gemacht wurden find, einer gensuen Prüfung unterworfen hat, eröffnet er feine Meynung hieraber (S. 174) dahin: ,,dass freylich bey diefer Geschichte noch manches Dunkte herriche, dufs aber doch auch viel Wahres dahey zu Grunde liege. und folche, wegen der degegen gemachten Zueifel, wohl nicht vollig zur Fabel gemacht werden konne. "

genthamlich zugehöret habe. - Unter der Reibe der

Die Schickfale der zwey undern Schlöffer Mahlberg und Wachsenburg, werden im dritten und vierten Ablehuitte mit vieler Genauigkeit entwicken. edem derfelben handelt der Vf. zuerft überhaupt, mit Bemerkung der Quellen, woraus er feine Nachrichten schopft, dann giebt er eine Beschreibung fowohl von der Lage diefer Schlöffer, als auch von ihren Gebitteden, und endich folgt eine kurze Geschichte ibrer Befitzer, die aber meiftens blofe Numenclatur ift. -Mühlberg feheint früber, und Wachfenburg etwas fpater erbaut zu fevn. Nach der Mevnung des Vfs. And die Herren v. Mublberg erft gegen die Mitte des 32ten Jahrbunderts zu Grafen erhoben (?) worden. (Von Standeserhebung diefer Art weifs das Mittelalber noch nichts. Die Grafen, die in jenen Zeiten vorhommen, legten fich diefen Ehrentitel entweder

# fchloffer von einer Seite darftellt, wo fich ibre Lage VERMISCHTE SCHRIFTEN.

am febonften ausminunt.

PARIS, b. Buiffon: Les Voyageurs en Suiffe. Par E. Lautier, ancien militaire, auteur des voyages d'Anténor etc. An. XI. (1803.) Erfter Theil: 468 u. VIII S. Zweyter Theil. 478 S. Dritter Theil. 445 S. gr. 8. Mit einem wohlgestochenen Portrat des Vfs. (5 Rthlr. 6 gr.)

Wenn dieses Werk in eine bestimmte Classe gesetzt werden mufsie: fo mochte es fehwer feyn, zu entfcheiden, ob es ein Roman oder eine Reisebefehreibeng fev. Boch wir wollen über diese Zweydeutigkeir nicht mit dem Vf. ftreiten , fondern unterfuchen, ob das Ganze interessant ift, oder oh der Vf. von Antenors Reifen feinen Ruf mifsbrauchte, um das Publicum durch ein fchlechtes Machwerk zu tau-

Adolph Delment , ein Bewohner von Lyen, ift mit Blanche Bertaut versprochen, und febon find fie ihrer Verhindung nabe. als die Mutter des jungen Frauenzimmers flibt. Eine Frauensperson von mehr als zweydeutigem Rofe konunt mit ihrem Bruder nach Lyon, und nimmt den aften Bertaut fo febr ein, dals er fie beyrathet und feine Tochter ihrem Bruder, einem verachifichen Abentheurer, veifpricht. Blanche widerfteht eine Zeitlang allen Angriffen, und entflicht endlich mit Delmont in die Schweiz, ohne jedoch das eheliche Bond zu knupfen, welches fie nieht obne ihres Vaters Einwilligung zu ihren wagt. Aus die fem Lande ichteiten fie beide erne Menge Briefe an den bireften Delment und an Mde. St. Omer. Blanche's Tante. Sie machen wiederholie-Werfuehe, den alian Bertaut zu verfobnen, reifen nach Lvon, finden auch dieles vergebens laffen fich au Avienon trauen, und Achren in die Schweiz guruck. Beitle waren nun glücklich; aber sch! - die junge Frau, die ihres Vaters weger, noch inmer Gewiffensbiffe hat, verweigert die cheliche Pflicht. Adolph klagt es der Tante in einem Briete; diefe giebt der Nichte eine gehörige Lection darüber, und nun fehreibt die junge Frau: Ah! que la voix d'une Timte adorée a de pouvoir fur mon coeur! Se fuis la jemme de Delmoit! (Es lobate wohl der Muhe, arey Briefe auszvarbeiten, um ein junges Paar in das ebeliche Best zutammen zu bringen! Aber der Vf. findet in diefem delicaten Zuge fo viel Gefallen. dass er auch in der Folge diesen Gegenstand weiter verbandelt; denn Adolph beschwert fich sbermals,

dofa Blanche ihn nicht oft genag begincht, umd doß, wenn er fich dasebre beklagt, fie ihm Lycurg und Rouffeau Emil anfohrt.) Nachdem beide verlchiederen Reifen in der Schweitz gemacht und ich hier und dort aufgehalten haben, verliert der altere Delmont ein Vermögen, und versichet den, jungern in feinen Unfalt. Dieter und feine Gatifi trages das Union for glocklicht, als vorbecket den, jungen das Union for glocklicht, als vorber. Auf einund wird der alte Bertaut krank; üle Reifenden einen nach Lyon, and finden Mittel mit dem Vater fich aussuchnen, und ihm über die Verrächerey seiner Frau die Augen un öffnens. Er fürbt; die jungen Leute erben sein Vermögen und — pour combie de bonkeur, Blanche befinder fich Kohwanger.

Aus diefem unbedeutenden, fehr gemeinen und theils fchalen Stoffe war es nun freylich fchwer, einen Romen in drey großen, dicken Banden auszufpinnen; allein hier thut die eingewebte Reifebeschreibung ihre guten Dienfte; und faft follte man denken, das fein ganzer Plan dabin gieng, drey dicke Bande mit allerley Anekdoten und einer Menge von Dingen aller Art, die in feinem Kopfe vorrätbig lagen, zu füllen. Dabey wendet er denn fo wenig Kunft auf, dass man oft erstaunt, mit welcher Unbefangenheit er dieses oder jenes herbeyführt. Das reifende Poar macht zu Laufenne inst Gibbon Bekauntfchait, und nun folgt eine lange Geschichte von diefem englifchen Gelehrten. Ein andermal baben fie den großen Haller bey fich zu Tifehe und fo werden mehrere Seigen mit Nachrichien von dem großen Haller gefüllt. Ein Fraueitzinnner fingt Verfe, die fie in three Jugend auf eine Hochzeit gemacht hat. Ab! fazt ein Abbe, die Braut ift meine Verwandte; aber ich wohnte der Hochzeit nicht bey; ich war dainals in Roin, wo ich Benedict XIV. dent Bof machie. Und nun unterhalt er die Gefellfehaft mit Auekdoten von diefern Papite. Oder man fpeilt in einer Gefellschaft, wo fich ein englischer Obeift findet, der eben von Zürich kommit, ein paur Begen hing von Lavater erzahlt, und eine lange Abhandlung über die Phyfingnomik liefert. Lovater redet ven feinem traité de la physionomie, und fagt dem Obristen : "il a ete traduit en Allemand et en Anglois. Mehrere Reifen macht das junge Paar nit einem englischen Lord, und diefer erzahlt Anekdoten aus Italien, Rufsland eie. und einmal giebt er die lange und abeneheuerliche Geschichte eines jungen Englanders, den die Reifenden vorber in der Schweiz gekannt harren. Auch die Tante. Me de St. Omer, hefert ehrlich ihre Beytrage, das Buch zu führen. So wie die Reifenden ihre Geschichten und Anekdoten aus der Schweiz schreiben: fo giebt fie ihnen dergleieben aus Lyon. Dabey erscheint eine große Menge frauzolischer Schriftsteller, von denon mancherley erzahlt wird. Befonders lieft man febr viel von Voltaire.

Die eigentliche Reisebeschreibung ist von der Art, dass der Vs. einen großen Theil derselben eben sogut zut seinem Zimmer in Paris, als in der Schweiz aus-

arbeiten konnte. Auf alle Falle konnen diejenigen Franzofen febr wenig dadurch gewinnen, die eine Ueberfetzung von Coxe oder das Werk ihres Landsmannes Robert gelefen haben. Es wurde ein langes und undankbares Geschäft feyn, das Falsche, Halbwahre und Schiefe, das fich da vorfindet, zu berichtigen. Aus welchem fehr alten Werke meg doch der Vf. feine vielen Geschichten von Bären und Wölfen her baben? Ware er genauer mit dem Lande bekannt, das er zu beschreiben unternommen hat: so würde er wisfen, dass in dem allergrößten Theile der Schweiz die Wolfe febr felten find, und dass fich oft in mehrern Jahren kein Bar feben lafst. Was die Steinbocke zwifchen Lauterbrunn und Grindelwald betrifft : fo hat Hr. Delmont fie felbit gefeben, und da ware es denn freylich nicht höflich, ihm zu fagen, dafs es in der Schweiz, wenigstens im Canton Bern, keine giebt. - Die Anachronismen, die der Vf. in Rückficht auf Voltaire, Haller. Gibbon etc. macht, wollen wir gern in einer Reisebeschreibung übersehen, die in einen Roman verwebt ift. Haller ftarb 1777 und Voltaire 1778. Erfterer konnte fich alfo nicht zu einer Zeit in Laufmine befinden, in der von jenem sis von einem Verstorbenen gesprochen wird. - Eben so wenig wollen wir die vielen falfch geschriebenen Namen der Orte rügen.

Die Briefe find gat geschrieben, doch ift die Sprache hin und wieder etwas zu gefucht, und durchaus ficht man eine gewisse Affectation von Gelehrsaukeit. Um zu fagen, dass man auf den Schweizerhöhen gro-Ise Elsluft bar, fchreibt er : "Sur ces kauteurs on a la maladie d'Erifichton etc. Und nun kommr eine Nore, welche erklart, wer E. gewesen ift. Die Hirtenweiber liebt ofen ihre Kuhe. Ceft ainfi qu'Enrope careffd t le fuper be taureau qui etc. Th. H. S. 7. Lorsque l'orage commence à gronder et que l'on entend nemorum increbrescere murmur etc. - Ces animaux (die Baren und die Stiere in der Schweiz!!) fe donnent tons fes fours des rendez vons et fe battent. Hector, Achille, Ence et Turnus n'etoient pas plus acharnes etc. Das neue John nennt er la fele de Sjanus, und nun kommt eine Note aber Janos. Eben fo affectirt ift das ewige Einmischen einiger italianischen Phrasen, das frattanto diro alla mia vezzofa zia, riverisco la mia cara, cariffima zia, Servo padrone, addio rariffimo, und andere dergleichen Wendungen, die fo of: vorkommen und wieder Lommen, dafs tie wahrhaft laftig und ekelhaft werden.

Eine ganz besondere Merkwillerdigheit dieses Werkes ilt das 30 Seiten lange Register. Da stinden und denn unter andern auch Artikel, wie solgenden, "Anathiee, jeune chives, campague de voyage de Pierre; (desten Gelchichte eine Episode des Werkes ist) sa mort; regrets gu'elle inspire a son mairs.

### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Berlin, in Comm. b. Maurer: Vollständiger Confirmations Actus mit neuen Liedern, der dazu ge-

hori-

hörigen Mufik, und mehrern erläuternden Bemerkungen. Von Jah Wilhelm Franz Wolf, Predi-ger zu Britz, Tempelhof und Riecksdorf bey Berlin. 1803. 228 S. S. (12 gr.)

Schon vor einiger Zeit gab Hr. Wolf eine kleine Schrift unter dem Titel: Vorfchlag zur zweckmafsigen Einrichtung der Confirmations Handlung etc. heraus, die auch hald nach ihrer Erscheinung in der A. L. Z. (1802, N. 305) angezeigt wurde. Der gegenwärtige vollständige Confirmations · Actus enthält die Ausführung des damais aufgestellten Plans. Vorausgeschickt ift eine kurze Einkitung, welche etwas über den Werth und die Wichtigkeit der Confirmations Handlung fagt, und dann das Refultat daraus berleitete "Kann diese Handlung wohl je zu seyerlich seyn oder gemacht werden?" Auch Rec. mochte fo fragen, aber nur nicht, wie Hr. W. das Fegerliche in den vielen Abwechselungen, gehäuften Lieder-Versen, Gebeten u, f. w. fuchen , wodurch nach feiner Einficht, diefes mehr geschwacht, als besordert, die Andacht der Anwesenden, wie schon bey der Anzeige des Vorschligs etc. beineckt wurde, inehr vermindert, als erhohet oder belebt wird, und die ganze Handlung den Anftrich des Gezierten bekommt. Eine gewiffe edle Einfachheit in der Anerduung des Ganzen ift auch hier das Ziel, dem der Liturg Nach der Einleitung folgt der nachitrehen mufs. erweiterte Entwurf, der zu dem in dem l'orschlag etc. gegebenen noch manches hinzu fetzt, z. B. mach dem Gebet vor dem Altar foll der Prediger noch einen schicklichen Abschnitt aus der Bibel vorlefen; nach dem Hauptlied wieder ein paffendes Gebet balten; nach der Prüsung, die Aufgebote eic. wenns feyn mus, verrichten u. f. w. Aber - mochte Rec. fragen - wird nicht durch Befolgung diefes erweiterten oder nicht erweiterten - Entwurfs die Handlung zu gedehnt, zu ernaudend, fo wohl für die Kinder als für die übrigen Gemeindeglieder? - Der großen Anftrengung, die der Prediger übernimmt, nicht zu gedenken, besonders da nun noch mit det Confirmation die Feyer des Abendmahls, welches auch recht schicklich ift, verhunden werden foll. Und auch diese ilt wieder - gedehnt! Da foll der Prediger wieder eine Rede halten, dann ein Beichtgebet fprechen, außer den gewöhnlichen Beichtfragen noch drey andere (zieinlich überfluffige, ob fie das Abendmahl für eine Stiftung Jesu anerken. nen? Ob fie an ihrem Theil diese Anordnung Jefu lebeuslang in Ehren halten und hefolgen wollen u. f. w.) thun, darauf absolviren, dann ferner ei .. Helden, hinein in den Kampf! Nun, da es Noth und nen Lieder Vers fingen latien, dann die Einsetzungs- Gefahr hat, gelte es, mit der Macht dec Wahrheit to werte vorlefen, dann wieder einen Vers beten, dann . liegen oder zu fterben!" u. f. w. die Gemeinde, dann die Kinder fingen laffen, dans

wieder einen frommen Wunsch aussprechen, nun die Communion ausibellen, ein Dankgebet fprechen, worauf die Kinder wieder fingen muffen; noch eitsmal eine Schlufs - Ermahnung au famutliche Zuborer halten und den Segen sprechen, worauf die schou in dem Vorschlag etc. abgedruckte Volks - Hynne und zuletzt eine Schluss-Arie musicirt und gesungen werden foll. - In der That, Rec. mochte nicht der Prediger feyn, der diesen Plan ausführen foll; fo wie er auch nicht dem Act vom Anfang bis zu Ende, ohne zu ermuden , beywohnen zu konnen fürchtet, und überhaupt manchen Zweifel gegen die Ausführbarkeit diefes Plans mit Erfolg - begt : obgleich Hr. W. in einem eigenen Abschnitt ihn zu rechtsertigen sucht, und hesonders die Länge der Hand lungen mit dem bekangten: Einmal ift is nicht immer u. f. w. entichuldiget und auf die Opern, Redouten. Comodien etc. verweift, we man wohl noch länger mit Vergnügen ausdauert. Zuletzt stellt er auch felbit eine Probe der Ausführung feines Plans ouf, und erzahlt, wie er ibn zu Tempelliof, einem Oertchen nabe bey Berlin, 1802 befolgt habe, und giebt uns alle dabey gesungene Liedec, gehaltene Vorlefungen. Reden u. f. w. Die Lieder find, nach der Ueberzeugung des Rec., zweckmafsig gewählt. und die in dem Originaltext gemachten Abanderungen febr gut. Die Vorlefung kündigt fich febr gelehrt an: "Eine chriftliche Gemeinde wolle zur Vorbereitung auf die heutige Religionsseverlichkeit vorlesen horen, den zweyten l'salm, nach einer möglichst genauen, zu der heutigen Consirmation eigentlich aus der Grundsprache verfertigten Ueberletzung" und fahrt eben io gelehrt fort ; auch lafst's der Vf. nicht daran fehlen, überall gelehrte Aumerkungen verschiedener Art im Drucke bevanju-Das Examen verbreitet fich über des apoftolifche Glaubensbekenntnifs, und zeuge von der Gefchicklichkeit des Vfa. jin Examiniren. Die Confirmationsrede ninunt bin und wieder, einen fehr feyerlichen Gang, und Hr. W. macht nicht felten den Declamator, z. B. gleich im Eingang: "Noth und Gefahr fleigen mit jedem Tage; die Fluthen des Unglaubens, der Gottesverschtung und der Unfittlichkeit haben schon die Damme durchbrochen, - gravfend wogen und fturmen fie daher, - Wachfattkeit, Arbeit und Anltreugung mula verdoppelt wetden. - Horch! die Feinde der Religion, der Tugend und des Menschenwohls erheben schon Sieges-Geschrey, fie jauchzen! - Ewigec Gott! --Auf alle, die ihr es redlich meynt, auf Christen-

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 22. December 1803.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

PARIS, h. Treuttel u. Würtz: Oeupres diverfes de P. L. Lacretelle, ainc. 1802. T. I. 516S. T. Il. 545 S. T. Ill. 455 S. 8.

Die fümntlichen, größern und kleinern, gedruckten und ungedruckten Schriften, die Lacretelle der ältere vor, während und nach der Revolution verfertigte, liefert er nun in drey Octavhänden. Der erfte enthalt Melanges de Philosophie et Literature, der zweyte Elogunce et Philosophie judiciare, der dritte

Philosophie politique.

Den Eingang des erften Theils macht die Lobrede auf den Herzog von Montanfier, geweienen Oberhofmeister des Dauphins, Sohnes von Ludwig XIV; eine Schrift, die im J. 1781 von der franzolischen Akadeinie den zweyten Preis erhielt. Derfelbe hohe Geift, diefelbe männliche, man kann fagen, republikanische Freymuchigkeit, wodurch fich an dem Hofe Ludwigs XIV. Cato Montaufier auszeichnete, belehen auch ganz Montautiers Lobreilner. Sehr interessant ift die Vergleichung zwischen Lacretelle's und Garats Preisschrift, welche Gaillard der französischen Akademie vorlegte. - Fragmente von einer Rede über die grofren Charaktere und politischen Tugenden. Lycurgs Charakter und die Revolution, die er bewirkte. Der Vf. beschränke fich blos auf die Darstellung dessen, was Lycurg that, ohne anfchaulich genug zu entwickeln, wie und durch was für Mittel ihm fein Unternehmen gelang. Warum schreibt anan aber immer nur diefein oder jenem einzelnen Manne, nur elnem Lycurg, Solon, Romulus das gauze Werk zu? Unter mehrern Feldheren, Smatsmannern, Prieftein, die zur Gründung einer neuen Staatsform theils geneigt waren, theils mitwirkten, lässt man wohl auch manchen ganz aus der Acht, der vielleicht eine wirkfamere Rolle spielte, als derjenige, nach dessen Namen die Versaffung genannt wird. Bey der Vergleicbung zwischen dem Charakter der Spartaner und der alten Röiner beinerkt der Vf. fchr richtig. dass der Charakter der letztern durch ihre politische Lage. der Charakter der erstern bingegen durch ihre Gesetze beltimmt worden fev. Die Verbreitung der stoischen Moral betrachtet er als die letzte einzige Rettung freydenkender Menschen; gleichsom Rettung ins Innerste der Seele vor dem äußern Verfalle des Staats und der Sitten. Sinnreich, aber etwas weit bergeholt, ift die Parallele zwischen dem Einflusse der stoischen Philosophie und dem Einfluffe der irrenden Ritterschaft. Wahr ifts, auch diefe, fo wie jene, erhob fich aus dem po-A. L. Z. 1803. Vierter Band,

litischen Chaos; auch die'e, so wie jene, unterwarf fich den strengsten Proben und Aufopferungen; wenn aber jene nach Abgezogenhelt und ftrenger Tugend hinstrebte. fo fuchte diese hingegen unter Feverlichkeiten. Schimmer und Glanz: iene waffnete fich mit ab. ftracten Ideen gegen aufsern Druck; diese arheitete fich unter festlichen Spielen aus der Barbarey hervor: iene verschmäbte das Blendwerk der Sinnen und der Imagination, diese wurde vom Blendwerke begeistert. Nach des Rec. Anficht würde eine Vergleichung des philosophischen Stoicismus mit dem christlichen Myfticismus noch interessantere Resultate gewährt haben. Treffend find des Vfs. Parailelen zwischen Aristides und Cato von Utica: zwifchen Sully und L'Hopital: zwifchen Thrafeas und Montaufier: meisterhaft ift das Portrait Friedrichs II, Königs von Preufsen; genia- . lifch das Traumgelicht von einer großen Revolution, bewirkt durch den Despotismus. "So groß," fagt der Vf. . .. find die Fortschritte des Despotismus, dass die Vergütung des Unheiles, das er verurfacht hat, nur von ihm allein herrühren kann. Was vermag er nicht, wenn er vom Genie geleitet, und von Tugend hefeelt wird ?" - Notiz über Madame Elie de Beaumont, Verfasserin des Romans: Der Markis von Rofelle. Diese Dame, die auch bey den Erholungen und den Spielen ibres Geiftes immer noch die Pflichten der Gattin und Mutter im Auge hatte, fetzt in einem Romane die Verführungen des Lasters in Contrait mit den schuldlosen Reizen der Tugend; fie führt einen gefühlvollen Jüngling aus den Fallstricken einer Buhlerin in den Ann des tugendhaftesten Madchens. -Ueber die Werke und den Charakter des Hn. Thomas, Der Glanz, in welchen fich unter der Regierung Ludwig XIV. die schone Kunst und Literatur erhoben, die Einführung einer heffern Lehrmetbode und andere glücklich zusammentreffende Umftande gaben dein menfchlichen Geifte mehr Erweiterung und Hoheit; es mangelte ihm nichts als der Muth, von allen feinen Kraften Gebrauch zu machen, und fie auf noch wichtigere Gegenstande zu lenken. Zur Erweckung eines folchen Muthes trug Frankreichs mifsliche Lage während der letztern Jahre Ludwigs XIV. nicht wenig bey. Die Verirrungen des Hofes, der Verfall des Finanzwesens, das Sittenverderben, die Religionscontroverien reizten bey beffern Kapfen den Unmuth. und der Unmuth entfaltete die Energie ihres Geiftes : unter der nachherigen Regentenschaft verbreitete sich die Freyheit im Reden und Schreiben." Sehr richtig erklart der Vf. hieraus die Entwickelung von Thomas republikanischer Beredsamkeit und Denkart; bev der Erwägung aber, in welchem ganz verschiedenen Still Bbbb

und Tone fich der Freyheitsgeist z. B. bey Voltairen und hey Thomas äußert, fallt marr von felbit auf den Schlufs, dass der Ernft und die Würde, oder zuweilen wohl auch der etwas schwerfallige Gang des letztern ihm natürlich und eigen gewesen. In fehr edles Licht ftellt der Vf. des Hn. Thomas moralischen Charakter. - Ueber infamirende Strafen; eine Preisschrift, die 1784 von der Akademie zu Metz, und hernach 1785 von der französischen Akademie war gekront worden, und zwar als das tiützlichste Werk, das in diesem Jahre herauskam. Voraus geht ein Schreiben des Hu. Thomas, in welchem er den hohen und vielseitigen Werth dieser classischen Schrift ins Licht fetzt. Zuerst zeigt der Vf. bistorisch den Ursprung und die Verbreitung iener Meynung, nach welcher die Schandung eines Individuous zugleich auf feine Familie und Nachkommenschast zurückfallen soll; phi-Josophisch entwickelt er hernach sowohl den Urgrund als die Schädlichkeit diefer Meynung. Großes Intereffe giebt der Abhandlung die Auflöfung fo mancher wichtigen Nebenfragen. Das Vorurtheil, nach welchem zugleich mit dem Verbrecher auch feine Nachkommenichaft entehrt wird, wurzelte patürlich leich. ter noch in arittokratisch monarchischem Boden, als in durchaus despotischer oder durchaus demokrati-Scher Verfassung; überhaupt am leichtelten, fügt Rec. hinzu, in dem Schofse des Lehnadels; in dem Schofse erblicher Ehre und Würde. Seine Abhandlung begleitet der Vf. mit Bemerkungen über Robespierre's Abhandlung, welche das Accessit erhalten hatte. - Ueber die philosophischen und politischen Preisfragen der Akademie von Metz in den Jahren 83, 84 und 85. Preiswürdig ift es, dass die Akademie folche Fragen vorschlug, deren richtige Auflösung sowohl für das gemeine Beste überhaupt, als befonders auch für perfouliche und ölfentliche Sicherheit fehr wohlthärig ift; nicht weniger preiswürdig, dass die Akademie ohne Bedenken Schriften kronte, dereu freyer Geift damals noch manchem unter den Großen anstolsig war. Mit welcher Kraft und Freymuthigkeit fchon damals der Vf. dle Mifsbrauche anzugreifen gewagt habe, beweifen folgende Abhandlungen : Ueber willkur-Riche Verhaftnehmungen; über die Vergütung, die man Schnidlofen nach ihrer Freusprechung leiften foll; Entwarf eines Werks über die Reform der peinlichen Gefetze.

Zeegter Theil. Einleitung in das Dictionnaire der Metaphig und Logik der Encyklopädie. Gefehrber und Zulsind diefer Wiffenfebafren. Eine nur fehr fächnige Anfiehn. Der Vi. fleigt nicht aber Sokrates binnst, und gleichfam durch einem Sätte mortalefätert, er fogleich in der von eine Gester der der Sokrates binnst, und gleichfam durch einem Einfenfen Syfiemen zu charakteriften; ohne im geringften zu zehen, wie und durch was für Verminfungen fie auf den Thron erhoben und vom Throne geftertt worden, und welchen Einflusfe auf das Zeitalter, und das Zeitalter auf fie gehabt baben, eilt er räch zu Deseartes, und nicht weniger räch von Descartes zu, Newton und Locke. Wohlbätiger Einflusf der reiner und freyern Philiophie auf Sellere Benbeitung

der Geschlichte, der Gesetzgebung, der verschiedenen okonomischen Wissenschaften, der Kunst und Literatur. Mit keinem Worte gedenkt der Vf. weder eines Baco, noch eines Leibnitz, noch eines Kant, -Plan zu einem Werke über Elementarmoral. Kein Werk für Kinder; denn für Kinder, fagt der Vf. mit Recht. giebts überhaupt keine Bücher, und noch weniger eine zusammenbängende Moral; wohl aber Maximen und Sprüche, jedoch freylich nur in einem theils lebhasten theils fasslichen Ausdrucke. Zum Muster empliehlt er Franklins Richard. Um fich über eine folche Elementar-Moral eleutlicher zu erklaren. liefert der Vf. dazu einige Beyträge; z. B. Fragmente über die Selbstliebe; über den Einflus der Kraft und der Geschmeidigkeit des Korpers auf die moralischen Eigenschaften; über die Kindheit und die Ausprüche und Rechte diefes Alters; über die kindliche Liebe; über die brüderliche Freundschaft; über das gute Herz und den guien Veritand, über die Selbstfucht. Alles ziemlich fastlich und brauchbar; nur theils zu weitschweifig, theils zu wenig versinnlicht, ohne Ahwechfelung im Tone. - Die großere Halfre diefes zweueen Bandes besteht aus einem dramatischen Romane: Der junge Malherbe, oder der natürliche Sohn; in zwey Abtheilungen, in funt Dramen und in zehn Aufzügen. Die Idee zu diesem sonderbaren Werke fchopfte der Vf. aus der Geschichte d'Alemberts. Man weiß, das diefer Gelehrre ein natürlicher Sohn der Markife von Tencin war; ihr Bruder, der Cardinal von Tencin, hatte ihn ins Findelhaus werfen wollen. glücklicher Weife aber nahm ihn ein milleieliger Monn. der Glashandler Rouffeau, in fein Haus auf; in diefem Haufe lebte d'Alembert über die Halite feines Lebens als Sohn. Dem jungen Malherbe, der in diefem theatralischen Romane als Held auftritt, giebt der Vf. zur Mutter eine Dame von abnlichen Geifte und Range, wie die Markife von Tencin, und ihr gieht er einen Bruder von eben to fchändlichem Charakter, wie der Cardinal. Das Uebrige alles ift Dichtung. Der junge Molheihe ift nicht, wie d'Alembert, ein Messkunftler, fondern ein aufblühendes poetisches und philosophisches Genie. Das Interesse des Stücks liegt in der gegenseitigen Liebe zwischen Mutter und Sohn, die aber wegen der unrechtmafsigen Geburt des letztern in Gebeimulfs gehüllt, undelurch das gezwungene Wesen peinlich gemacht wird, Glücklich gewahlt ift der Zeitpunkt, in welchem der Vf. feine dramarischen Personen aufrreien lasst, der Zeitpunkt namlich unmittelbar vor dem Ausbruche der Revolution. Das Ganze theilt der Vf. in folgende fünf Dramen: I. Situation des natürlichen Sohnes und Entdeckung feiner Achtern. Il. Seine Erkennung in den Familien, zu denen er gehort. III. Vorschlage, die man ihm thut, und Maafsregeln, die man gegen ihn ergreift. IV. Selne Zuflucht zur Mutter. V. Entscheidung seines Schickfals durch den nachsten Anverwandten und Erben feines Vaters. Sehr anziehend find die Charaktere fowohl an fich als durch den Contraft; natürlich und lebhaft ift der Dislog; riet rührend fowohl die Verwicklung als die Entwicklung;

grofse Wirkung thun befonders theils die Situation der Mutter zwifchen deu unehlichen Sohne und dem rechtmafsigen, theils die Känpfe und Aufopferungen von diefen, die den gleichen Gegenfand lieben. Nur die leetzen Scenen gehen etwas zu langfam und find allzu gedehnt.

Dritter Theil. 1. Ueber die Kanzelberedfamkeit, mit Hinficht auf die großten Redner. Da mit Ausnahme der gerichtlichen Berathschlagungen, alle wichtigen Angelegenheiten bey verschloffener Thure unterfucht werden: fo wurde es, fagt der Vf., (der folglich diefe Abhandlung noch vor der Revolution febrieb) um die Beredfamkeit ganz gefchehen feyn, wofern fie nicht beym Gottesdiente Mittel funde, fich zu erheben. Beym Gottesdienfte der Alien, fahrt er fort, harte die Beredfamkeit wenig Spielraum; beym Gotteadienfte der Chriften hingegen mucht fie den wefentlichsten Theil aus. Uebrigens erklart fich der Vf. weder über den großen Unterschied zwischen republikanischen, patriorischen und religiösen Reden; noch über den Unserschied zwischen außerordenilichen Gelegrenheitsreden und den gewöhnlichen Predigten hinlanglich. Die letztern machen ein eigenes Fach von Vortragen aus, die, als Beforderungsmittel der Aufktarung und Humanitär, die Aufmerkfamkeit auch des Politikers, fo wie des Kunstrichters verdienen. Der Vi. beschränkt fich auf Charakteristrung des Bourdalone, Mathilon und Poute. Bourdaloue, fagt man, ift der Corneille. Massillon der Racine der Kanzel. Nach dem Vf, ift Bourdaloue zu arm an Gefühl und Imaginarion; er moralifirt zu wenig, und felne Difcuffion ift zu trocken. Der Abbé Poule dankt feine falbungsvolle Beredfamkeir ganz allein fich felbst und feinem eigenen Herzen; er hat weder Kunft noch Gelehrfamkeit; eben darum ift er fehr ungleich; fehnelt erhebt er fich und fchnell finkt er. - Unter den Urfachen von dem Verfalle der Kanzelberedfamkeit bemerkt man hauptsuchlich einerfeits die Erschöpfung der Sujets, anderfeits die Fortschritte des Unglaubens; allein wenn auch die Kanzelberedfamkeit immer diefelben Gegenftände behaudelt, fo kann fie davon doch eine neue Anwendung machen; Anwendung auf die modernen Sitten. Rec. 15:t hinzu: Anwendung nicht nur auf die Hauptragenden, fondern (wie der englische Zufchauer fich ausdrückt.) auch auf die Neben- und Halbrugenden; nicht nur auf die Hauptideen, fondern auch auf dire entferntern Zweige. Gegen den Unglauben aber, fagt der Vf., erhebt fich der geitiliche Rednerom fiegreichsten, wenn er die Heligion in dem wohlthutigen Einfluffe darftellt , den fie auf hausliche und bürgerliche Wohlfahrr, überhaupr auf die Moralitat hat. - Ueber das Amt des Pfarrers, bey Gelegenheit der Leichenrede, womit Hr. von Bennens, Bischof von Senez, des Andenken des Hn. Liger, Pfarrers von St. André des Arcs feverte. Kührendes Bild des Hirten, dem unter der Hierde feiles Schaf am Herzen liegt. - Ueber die Verbefferung des Schickfales der Pfarrer, bey Gelegenheit der Synodalverbandlungen zu Toulonfe im November 1782. Die schlechte Unterftützung des Pfarrer, fagt der Vf., ift

nicht nur ein großes Elend, fondern ein großes Aergernifs. Zur Hebung deffelben widmete der Erzbifehof von Toulouse, und nach seinem Beyspiele andere Pralaren einen Theil des Einkommens von ihren Prabenden zu Jahrgehalten für ausgediente, unvermögende Pfarrer. - Ueber La Brugere, bey Gelegenheit einer Sammlung von moralitchen Maximen und Beobachrungen, die man aus feinem Werke zog. Eben batte La Bruyère die Stelle eines Treforier de France zu Caen gekauft, als ihn Boffuet nach Paris zog, um dafelbit elem Mr. le Duc Unterricht in der Historie zu geben; bis ans Ende feines Lebens blieb er, als Gelehrter, im Gefolge diefes Prinzen. Sein Buch for les Charactères gab er un J. 1087 heraus, und in I. 1603 nahm ibn die franzofische Akademie zum Miteliede auf. Mit Recht tindet es der Vf. funderbar, dass man von dem personlichen Charakter und den Lebensumftanden eines fo originellen, berühmten Schriftftellers fo wenig weis; indess glaubt er, gerade in der Verborgenheit feines Lobens das grofste Lob feines Charakters zu finden; fehone Zuge feines Charakters glaubt er aus dem Gente feines Werkes zu schöpfen. Verschiedene seiner Maximen konnten, narh des Vfs. Behauprung, nur aus einem edeln gefühlvollen Herzen herfliefsen. Diefer Probierftein mochte wohl ein wenig unficher fevn; dürfte man ihn ber such anwenden, fo erscheint La Bruvere in ganz entgegengesetztem Lichte bier in den Maximen, die unfer Vf. heraushebt, und dort in denen, welche Vionent - Marville Melanges d'Histoire et de Literature Vol. I. S. 317-342.) freylich nicht ohne Bitterkeit kritifirt. Ohne Zweifel hat der Vf. in dem Kapitel du Sonverain ou de la l'ipublique folgende Sielle überfeben: "It (der Curdinal de Richelieu) a en du tems de refle, pour entamer un ouvrage, continué enfuite et achevé par l'un de nos plus grands et de nos meilleurs Princes, l'extinction de l'héréfie." - Prafung eines Werkes, unter der Aufschrift: Zweisel gegen verfehiedene Meynungen , die in der Gefellschaft auf- und augenommen find, von Mile, de Sammery. Bemerkungen über Sirien, Lebensart, Uingang, Witz, Geift, Talent, Genie; flücheig und unbeftimmt. So z. B. besteht nach der Mile. Sommery Talent in Vereinigung der Imagination mit det Ausführung; nach dens Vr. bestehr es in der Gabe, auf eine glückliche Weife zu denken und zu schreiben. - Urber das Theater von Florian. Eines der eriten Verdienfte Flomans ift die Veredlung des Harlekins; er ftellte ihn in einem theatralischen Romane dar. - Betrachtungen über akademische Reden. Seitdem die franzolische Akademic tich mit Lobreden auf große Manner beschäfticte, veredelte fich zugleich mit der Auswahl grofser Gegentlande der Genius der Beredfamkeit. Immer indefe standen den Fortschritten der Beredfamkeit die Complimente entgegen, die bey der Aufnahme jedes neue Mitglied dem verfterbenen machte : zur Vergütung felcher langweitigen Chrisen wählte nun der weisere Redner die Bearbeitung irgend eines neuen Gegentlandes aus. - Ueber die Lobreden auf große Manner, thre Donkmale und Statuen. Zugleich mit

der Errichtung eines Benkmale ton Erz oder Marmor follte (zur Belehrung des Publicums) der große Mann auch durch eine inkonische Berftellung seiner Verdienfte im Drucke verewigt werden. - Ueber das Edict, durch welches die Leibeigenschaft aufgehoben wurde; ein Gegenstand, welchen im J. 1782. die franzofische Akademie als Preisschrift für die Poelie vorschlug. Nach dem Vf. foll es eben fo ungereimt als ungerecht feyn, wenn der Erbherr den Leibeigenen nicht ohne Entschädigung frey laffen will; allein, wenn auch auf der einen Seite die Niederdrückung des Men-Schen unter das Joch der Leibeigenschaft eine Ungerechtigkeit ift, lit es denn nicht auch auf der andern Stite Unrecht, wenn man ohne alle Entschädigung dem Eigenthümer ein Eigenthum entreifst, das er unter der Autorität des Herkommens und der offenslichen Meynung, unter der hochsten Garantie der Staatsrefetze als Eigenihum entweder geerbt oder gekauft hat? - Ueber Fontenellens Eloge von Garat. Fontenellens Schafergedichten giebt Goras zu viel Werth; zu wenig Werth blingegen giebt Lacretelle feinen Dialogen. Vielleicht nicht ganz ohne Grund findet er den Ton in dem Werke fur la pluralité de Mondes für den großen Gegenstand nicht würdig genug. -Ueber die Rede des Hn. von Guibert bey feiner Aufnahme in die franzofische Akademie. Diete Rede euthalt eine meisterhalte Charakteristik von Thomas Schriften. - Bemerkungen über das Würterbuch der franzofischen Akademie; bey Gelegenheit einer Vorlefung in dieser Akademie über den Sprachgebrauch; vom 16. Junius 1785. Der große Schriftlteller ehrt die Autorität der Sprache, aber nicht aberglaubisch; wenn er fich ihr unterwirft, fo unterwirft fich ihm auch fie. - Ueber Werke der Rechtsgelehrsamkeit, bey Gelegenheit einer Schrift über die Verfuhrung von dem Parlementsadvocat Fournel. Der Vf. bedauert, dals die Juniften nicht genug mit der Hiftorie und Gelehrsamkeit auch Philosophie verhinden; und nicht genug, fetzt Rec. hinzu, wit beiden eine reine, anziehende Diction. -Ueber die dermaligen Anftalten der offentlichen Wohlthätigkeit, bey Gelegenheit einer Schrift über die Unterflützung armer Patienten in gro-Isen Studten, von Hn. Duport. "Die Armen- und Krankenhäuser, fagt der Vf., find eine Erfindung der chriftlichen Kirche; unter den alten Volkern machte die besondere, perfonliche, hausliche Wohlthatigkeit öffentliche Armen - und Krankenanstalten überflüßig." Wie indess dem feyn mag, so verdient immer des Vis. Bemerkung reife Beberzigung; er glaubt, dass, freylich auch unter öffentlicher Unterflützung, unter Aufficht geiftlicher und wehlicher Beamten, Arme und Kranke, mit weniger Ausnahme, bester noch in Privathäusern könnten gepflegt werden, als in Spitalern. - Ueber das nordliche Amerika, bey Gelegenheit der Briefe eines amerikanischen Landwirthes, von Hn. de Crevecour im J. 1785. Schon in der ersten Kindheit trägt der amerikanische Freystaat die reisern Früchte alter, ausgebildeter Staaten; wofern aber feine Cultur und Aufklärung vom Sittenverderben frey bleiben folien, fo muss er eben fo eifrig die Gleichheit der Rechte schützen, als die allzu große Ungleichheit der Glücksguter verhindern. - Von geringer Bedeutung find die Artikel: Ueber einen Band der Memoiren der Akademie der Wiffenschaften, vom 1. 1792. - Ueber ein Werk des Markis de Montesquien, das er im V. Jahre der Republik über beffere Einrichbung des Finanzwesens herausgab. - Ueber Saint-Lamberts philusophische Werke. - Ueber den kiftorischen Abrifs der französischen Revolution, von Lacretelle d. j. - Soulavie's hiftorische und politische Memoiren über die Regierung Ludwigs XII: allzu gern erklärt Soulavie große Ereignisse aus kleinfügigen Umftinden : zu wenig macht er aus den Sachen, und zu viel aus den Personen. - Schreiben des Ufs. an den Präfidenten des Nationalinstituts. Mit edelin Selbfigefühl . und ungescheut einpfiehlt er sich zur Aufnahme in das Inftitut. "Wegen unburgerlicher Meynungen. fagt er, "wollten mich einige ausschließen: Unbürgerliches Betragen foll nach dem Maafse feiner fehlinmen Wirkungen das Gefetz ahnden; jede politische Meynung aber foll freyen Lauf hahen. Politische Intoleranz verrath Tyranney einer Faction; jede Regierung, die Furcht vor gewissen Irribumern beuchelt, giebt dadurch folchen Irrthumern Gewicht" u. f. w .-Ueber den Charakter der Großmuth, (Generofite), Dis Wort nimmt der Vf. im weitern und hohern Sinne. Der Mensch von großmutbigen Gesinnungen strebt nach feinem eigenen Beyfall; er will mit Empfindungen der Zufriedenheit und mit Hochgefühl in das Innere feiner Seele treten, und es als Heiligthum dem Allerhochsten öffnen.

## NEUERE SPRACHKUNDE.

Coernu u. Leiping, b. Sinner: Lei vongaget kiblando et de fac compagnous de fortune, autora du monde; par l. F. Janfret. En II. Tomes, Alagographich auturdinoifichet Leibeuch für angebende Liebhaber der franzölischen Sprache bereibeite von J. II. Myngier, Lector der franz, Sprache in Erlangen. Mit einem ill. Kps. 1803. VIII. u. 359. S. 6. (1 kblt. 4 gr.)

Die Zurichtung dieses Lesehuchs für die ersten Anfanger im Franzofischen besteht darin, dass die Worter und Redeusarten des Textes in kurzen Anmerkungen erklart, auch kleine geographische Bemerkungen bevgefügt werden. Hier fo wie in andern, auf ahnliche Weile bearbeiteten, Schrifton hat der Herausgeber gewifs etwas Nutzliches geleiftet; indefs bemerken wir doch folgendes: 1) dasa die Ueberseizung der bekannteften Wörter und Redensarten zum Theil gar zu oft wiederholt, ja bis zum Schluffe des Bandes, wo doch "fchon viel Uebung da gewelen, gegeben wird; 2) da's die Art, wie schwerere Constructionen in den Anmetkungen in leichtere umgefetzt werden, zu Missverstandniffen bey Kindern führen könnte. In folchen Fällen namlich fagt der Herausgeber kurzweg: Mau left, und nun fetzt er die leichtere Wortfügung hin; wodusch die kleinen Leser verleitet werden können zu glauben, der Schrumeller habe fich fehlerhaft ausgedrückt, und werde deswegen vom Herausg, verbellert.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 23. December 1809.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

HELMSTÄDT u. LEIPZIG: Staatsarchiv, angelegt und geordnet, vom tieh. Justizrath Häberkin. — Neun und zwanzigses bis zwen und dreissigstes Hest. 1802. 303 S. 8. (1 Rihlr. 16 27.)

oun und zwanzigftes Heft. I. Vorschläge, wie die mindermachtigen Stande in Schwaben, Franken und am Rhein durch einen frequilligen Schritt die Inconvenienzen einer Theilung Deutschlands verhüten oder doch vermindern können. Der Vorschlag, welchen der Vf. diefes Auffarzes - der fchon vor einigen Jahren geschrieben zu seyn scheint, weil darin auf die neuern Zeitumftande keine Rücklicht genommen wird - annehmlich zu machen fucht, geht dahin: dass fich die mindermächtigen Stände den großen Mächren Deutschlands freywillig ergeben follten. Einige Schwierigkeiten, die hierbey in Betrachtung kommen, find nicht hinlanglich in Erwägung gezogen, als z. B. diejenigen, welche aus der Politik der fremden Hofe und aus dem fich durchkreuzenden Intereffe der größeren einheimischen entspringen würden. Nur von der Einwilligung des Reichsoberhaupts ift die Rede, von welcher blofs behauptet wird, dass fie nach dem R. A. von 1548. Tit. 52 nicht nothig ware. II. Hoch - und Deutschmeifterische Visitation der Balley Franken. Sie wurde von dem nun verewigten Kurfürsten von Koln als Hoch und Deutschmeister im Jahr 1789 veranstalter. Die Zweckmassigkeit derfelben ergiebt fich aus der beygefügten Instruction, die der Hr. Geh. Rath Mussig zu Mergentheim entworfen hat . und die man gewiffermafsen als eine Einleitung in die Dienstverrichtungen eines Regierungs - oder Kammerraths betrachten kann. Noch mehr (meynt der Herausgeber) verdiente fie von jedem neuen Regenten - befonders kleiner Lunder - gelefen und beherzigt zu werden, die oft nicht wüfsten, was dazu gehore, Land und Leute zu regieren. III. Ausque eines Entschädigungsprojects, welches der kaiserliche Hof dem Kurfürsten von der Pfalz im Junius 1801 mitgetkeilt hat. Diefes Project, nach welchem das aftreichische Haus einen beträchtlichen Theil von Bayern gegen Entschädigungen des Kurfürften von der Pfalz befonders in Schwaben erhalten follte, ift desto merkwürdiger, weil es das namliche zu feyn fcheint, welches vor Kurzesn bey den Verhandlungen zu Regensburg öffentlich zur Sprache gekommen 14. IV. Politische Resignation in das wahrscheinliche Schickfal von Deutschland und daher rührende Vernach. taffigung der mindermächtigen Reichsflunde. Die in A. L. Z. 1803. Viercer Band.

der Auffchrift felbet enthaltne Bemerkung ift urkundlich erwiesen durch einen mitgetheilten Auszug aus den Verhandlungen der fürftlich Lowensteinischen Regierung zu Grubach in Franken, die Beyziehung der Gemeinde Wertau zu den Darmftadtischen Chauffeebau betreffend. V. Verzichtsurkunde des Herzog Ludwig Eugenius von Untenberg auf die Successionsfähigheit der mit feiner Gmalin Sophie, Grafin von Beichlingen erzengten Kinder vom 23. Aug. 1763. Nebft den Guarantieacten von England, Danemark und Preufsen. Ein intereffanter Beytrag zu der Lehre von den Missheirathen deutscher Fürften, der schon desswegen Aufmerkfamkeit verdient, weil die mitgetheilte Verzichtsurkunde nicht vom Kaifer bestätigt. fondern von auswärtigen Machten garantiret wurde: Auch ift es eine auffallende Auomalie, dass, ungeachtet diefes Verzichts, die Gemalin des Herzogs als Herzogin und ihre Tochter als herzogliche Prinzeslinnen angesehn und behandelt wurden. VI. Einige Actenflücke, die Aufnahme protestantischer Barger in Bayern betreffend. 1) Eine Vorstellung der Landichaft gegen die beabsichtigge Aufnahme protestantischer Bürger vom 8ten Aug. 1801. 2) Ein kurfürstliches Rescript auf die vorheigehende Vorstellung vom 26sten Aug. d. J. Mit Rucht fagt der Herausgeber , dass man diefes nicht lefen kann, ohne von der lebhafteften Achtung gegen eine Regierung durchdrungen zu werden, die von einem folchen Geifte befeelt wird, und Rec. kann lich das Vergnügen nicht verlagen, auch den Lefern diefer Blatter daffelbige Gefühl durch folgende Sielle mitzutheilen: "Warum follten nicht meh-...rere Religionsverwandte als Brader einer Familie, "als Sohne eines Vaters, als Untershanen eines Für-"ften, als Glieder einer und eben derfelben Gefell-"schaft, aus sinem gemeinschaftlichen Intereffe der "effentlichen Sicherheit und Wohlsbhrt. durch ein "gerneinschaftliches Band in glücklicher Ruhe und "Einbeit bey fammen leben konnen? Haben nicht "alle chriftliche Religionen eine gemeinschaftliche Maral, einen gemeinschaftlichen Lebrer? Erkennen "fe nicht die nämlichen Pflichten, auf deren Erful-"lung eigentlich die Glückseligkeit der Staaten beerant? Entitebt nicht dadurch eine Gleichheit in ibren Gesinnungen, Uebereinstimmung in ihren mora-"lifchen Handlungen? Konnen fie nicht als gute Büruger einerley Gefetzen gehorchen und an verschiedmen Altaten beten ?" 3) Hochft . Landesherrliche Vererdnung vom auften Aug. d. J. Besteht in der Bekanntmechung der kurfürlit. Willensmeynung an Minutliche Unterthanen, VII. Inftruction der neuanpeordneten kurfürftlichen Commiffion in Klofterfashen. Cece

Enthält die bey der besbischigten Einziehung der melken Klöster zu befolgenden Vorschritten. VIII. Kossenberg der kaiserischen Logal Commission zu Frankfurt am Mayn vom Jahre 1713 bis 1731. Er belief sich über eine Million Gulden.

Dreussigstes Heft. I. Instruction für den Superintendenten der Kirchengemeinden Augsburgischer Confeffion. Diefe Vorschrift (der kein Datum beygefügt ift) zeichnet fich durch febr vernünftige Grundfarze aus. So wird es z. B. den Superintendenten zur Pflicht gemacht, darauf zu fehen, dass die Prediger durch keine unfruchtharen Speculationen die Zeit verderben, fondern die Glaubens - und Sittenlehren des Christenthums ohne alle Zusätze und ohne alle unnütze Terminologie vortragen; dass tie über die Catechifationen, als eines der wichtigsten Stücke des öffentlichen Unterrichts eine vorzügliche Auflicht führen u. f. w. Defto auffallender war uns die Stelle, dass allen Kandidaten aus Sachfen oder dem königl, preufsischen Gebiere, keine Erlaubnis zum Predigen foll ertheilet werden. II. Berathschlagungspunkte über ein gemeinschaftliches Zucht - und Arbeitshaus im franki-Ichen Kreife. (Gleichfalls ohne Datum.) Die einzelnen Punkte find unter folgende Ruhriken gebracht: 1) Kosten. 2) Ort. 3) Aufzunehmende Personen. 4) Innere Einrichtung. 5) Administration. III. Geheime Eroffnungen von England an Prenfien im Jahre 1743 aber die vorgehabten Secularifationen zu Gunften Bayerns durch den englischen Gefandten, mit der Antwort Konigs Friedrich von Preußen. - Der Secularifationsplan follte zur Grundloge einer Ausschnung Karl VII. mit Maria Therefia dienen. Friedrich II. fchenkte ihm feinen Beyfall mit den Worten: "It faudrois seculariser quelques bons évéchez comme Salz bourg." Defto weniger Eingang fand er bey der Ko. nicin von Ungarn und Böhmen, wie fich aus ihrem Nr. V. mitgetheilten Antrage an verschiedue Stände des Reichs zur Aufrechthaltung der Stifter und der deutschen Reichsverfassung von 1744 beurtbeilen läfst, wo unter andern folgende merkwürdige Stelle vorkomint: "Sollte Preußen fein nunmehriges Vorhaben gelingen: fo ware es ficher umb jetztged. Stifter, und bevorab jene, welche denen unirten Huffen am meisten anftehen, benebens umb des Reichs grundverfassung, umb die allgemeine Freyheit umb die Reichs: fatzungsmafsige auffrechterhaltung der Cathol. religion und umb das heyl der Chriftenheit gethan." Dafs ubrigens wirklich einige geiftliche Fürften zu dem angetragenen Gegenbunde bereitwillig waren; zeigt die Nr. VI. mitgetheilte Relation des königl. ungarischen und höhmischen Gefandten Freyherm von Palm d, d. Bamberg den 27sten Sept. 1744 über die von deut Herrn Fürften vun Bamberg betriebene deutsche Gerenunion wider Frankreich. Preufsen und Bavern: VII. Ueber die Verwendung einiger Kloftergater zu Bitdungs - und Wohlthätigkeitsanftalten. Diefe vortreff. liche, wahrscheinlich bochsten Orts veranlasste Schrift ift kurzlich in Bayern erschienen, und scheint die Ablicht zu haben, das dalige Publicum über die Northwendigkeit und Nützlichkeit der Aufhebung mehrette Kliffer zu belebern. VIII. Verflebung der Pfalz-Nebungischen Landflände an das Landmayschalt-Amt. in diesem Actendikek, wechtes aus einer Schrift gezogen ist, die unter dem Titel: Hicksinothige Beylages zum pfalzenbetrgischen Deputations- Abschalt über die neubargischen Lander und Regiesungsverhätznisse der München vom Sten Oct. 1790 erfehten, foll gezeigt werden, das durch den in dem Staassarchiv H. 17. S. 22 abgedruckten Abschlied die Bevollunschitgen der pfalzenburgischen Landschaft die Gränzen ihrer Gewalt überfehrtien haben.

Ein und dreyfsigftes Heft. I. Fortfetzung der Salzburgischen Kriegisteuer Verordnungen. Das Salzburgifche Kopflieueredikt vom gren Aug. 1801 erregte eine höchstwidrige Sensation im ganzen Lande. Auf der einen Seite verstanden es die Beamten nicht, und thaten daher eine Menge Anfragen, welche in einem fub C. mitgesheilten Circulare auf eine Art beantwortet wurden, welche die Schwierigkeiten nur noch mehr vergrößerte. Auf der andern Seite weigerten fich die Bauern geradezu, jene Steuer wegen der ungleichen Austherlung zu erlegen. Die Gefahr eines Aufstandes zwang die privilegirten Stände, etwas von lbren Anmaafsungen nachzulaffen. Durch die allgemeine Bekanntinachung fub D. wurden daher den Unterthanen die Beyträge der fürstlichen Kammer, der privilegirten Stande und der Kirchen bekannt gemacht; fu wie auch durch eine spätere Verordnung fub E dle Subrepartition der ritterschasslichen Beyttag. II. Ueber den Thalweg des Rheins, in Hinficht auf die Granze zwischen Frankreich und Deutschland; aber die auf beiden Rheinufern angelegten Zolle , Mauchen, und die den zwey Studten Maynz und Kolln zusiehende Stapelgerechtigkeit. Diefer Auffatz erschien in franzöfischer und deutscher Sprache zu Mainz im Vendeminire d. J. 10., um die widerrechtlichen Gewalthatigkeiten zu beschönigen, welche sich die franzonfchen Mauibbeamten erlaubt haben. Der Herausgeber hat in beggefügten Anmerkungen manche unrichtige Satze des Vfs. widerlegt. III. Instruction für des frankif hen Kreifes General Quartiermeifter und General Marfehkommiffar. IV. Formliche Ankundigung eines nahen Juftiz . und Regierungs . Banquerouts einer reichsflündischen Regierung, aus - Mangel an Popier, Federn und Siegellak. Die graffich Erbach. Schönbergische Regierung fah fich durch ihre Schlechte Oekonomie genothigt, die dafige Administrationskammer um eine Aushülfe an Schreibematerialien zu ersuchen, weil sie außerdem die Kunzley schliefsen muste, wodurch ein ganzlicher Stilleftand der Geschafte eintreten wurde. V. Merkwurdige Vorfellung der Breiberger Unterthanen an den Fürften von Lowenflein; wegen der Taxunggebihr, und der Johlafrigen Juftiz der mitherifchaftlichen Graffich . Erba h . Schonbergischen Regierung in Konig. antiern heifst es in dieler Vorftellung: "Die einzige Bitte der Unterthanen, wenn fie eine Schrift übergeben, ift diele, dals fie oben bin gelegt werde.

Denn fie fürchten, dass an den, der unten liegt, die Reihe wohl nimmer kommt." VI. Musterhafte Verordnungen des Kurfürften von der Pfalz. Sie betreffen theils die Einschränkung des Abzugrechts, bey welcher in Zukunft allein die Retorfion zum Maafsstab angenommen wird; theils die Pflichten der Weltpriefter, und find fchon aus andern öffentlichen Blattern bekannt. VII. Ueber die Verminderung der Zahl der Affefforen des Kammergerichts. Wegen des durch die neuften Veränderungen eingetretnen jährlichen Deficit von 12,451 Rthlr. in der Sustentationskaffe, hat das Kammergericht durch ein Concl. Plens den 22. Marz 1802, die Offenlassung zwever Assessorat-Stellen von jedem Religionstheile, als die heste provisorische Maafsregel anerkannt. VIII. Von den Landfländen des Herzogthums Wirtemberg, nach dem darüber zum Gebrauche der Landschaft von Joh. Jakob Mofer, als damaligem Landschaftsconfulenten, im Jahr 1752 verfasten Auffata. Ein wichtiger Beytrag zum deutschen Territorialitaatsrechte, der aber keinen Auszng leidet.

Zwey und dreufsigftes Heft, 1. Der deutsche Ritterorden und die franzofische Ehrenlegion, mit einigen Grundsatzen des verewigten Kurfurften Maximilian Sofeph von Kolln, als Hoch - und Deutschmeisters. Die Stittung des franzosischen Ehrenlegion giebt dem Vf. zur Prüfung der aken, aufunfre Zeiten gar nicht mehr paffenden Statuten des deutschen Ordens Anlafs. Die beygefügten, verschiedne Angelegenheuen diefes Ordens betreffenden Grundfatze des letzten Kurfürften von Kolln find aus feiner eigenhändigen, von ihm als Hoch . und Deutschmeister dem Deutsch-Ordens Statthalter zu Mergentheim 1783 gegebenen Instruction gezogen. Il. Ueber das Finanz - und Schuldenwefen des frankischen Kreises im Jahre 1791. Euthalt den dem gedachten Kreise felbit vorgelegten Finanzplan für das bemerkte Jahr. Vorläufig wird bemerkt, dass die Schulden des frankischen Kreises über anderthalb Millionen Gulden betragen; fein ganzes Activvermögen aber in lauter inexigiblen Foderungen bestehe. 111. Leber die Controlie beym frankischen Kreis Kaffier-Amt von Geh. Rath von Zwanziger. Das Refultat dieses Gutachtens war, dass der Fürftl. Hohenlohe-Ingelfingische Regierungsrath Knapp als Kreiskoffirer und Kreisgeschäftsmann mit dem Charakter als Kreisaffiftenzrath angestellt wurde. IV. Erinnerungen, die nothwendige Errichtung eines neuen Rheinkreises und deffen Organifirung betreffend. Ein wichtiger Auffarz, worin man nicht nur politische Vorschlage wegen des bemerkten Gegenstandes findet, fondern auch grundliche und zum Theil noch unbekannte Nachrichten von der bisberigen Verfasfung des oberrheinischen Kreifes. Zu letztern gehört unter andern der mitgetheilie neufte Aufrufzeitel von den votirenden Standen dieses Kreises, der 1720 bey der Einführung des Hauses Waldeck auf die Fürstenbank gefertigt worden ift, und nach welchem verschiedne Irrthumer heym Mofer berichtigt werden konnen; fo wie auch der wegen des Kreisdirectorii angeführte Umftand, dafs

die bekannte im Jahr 1700 in gewissen Fällen festgefetzie Communication desfelben mit dem vorsttzenden protestantischen Kreisstand nie zur Vollziehung ge-Rominen ift. Die wichtigften politischen Vorschläge des Vfs. find vorzüglich auf die Erganzung des oberrheinischen Kreises aus andern Reichskreisen, und auf die Anordnung eines neuen Kreisdirectorii gerichtet, wobey vorzüglich auf das hestische Haus Rückfich zu nehmen fey. V. Wie es ben deutschen Fürftbifchoftwahlen zugeht. Enthält geheime Bennerkungen des kaiferl. Wahlbutschafters Grafen von Wormbrandt über die Gefinnungen der Capitularen, z. B. Eichstäde bey der donigen Bischofswahl im Jahr 1725. Befund der Conscription in Ungarn vom J. 1786. Unter diefer Rubrik wird eine dem Kaifer felbit vorgelegte Ueberficht über den Bevolkerungszustand, die Anbauung und Beschaffenheit der Königreiche Ungarn, Kroatlen und Slavonien mitgetheilt.

Ulm, In d. Wohler. Buchh.: Die Philosophie mit Obskuranten und Sophisten im Kampse. Ein Nachtrag zu der Schrift: "Auch die Aufklarung hat ihre Gefähren, vom Veres. Salat." Herausgegeben von einem Freunde der Aufklarung und der Philosophia von "es. 8. 6. 6. 6.

Philofophie. 1802. 116 S. S. (8 gr.) Diele Schrift enthalt: I. das Augsburgische l'icariatsgutachten über das auf dem Titel genannte Buch des In. Prof. Salat, mit einer dazu einfeltenden Geschichte und Noten des Herausgebers; il. als Seitenflück zu den Augsburger Satzen, 1) eine Recention deffelben Buchs im "juridifchen Archiv, Tübingen, 1801." nebst einem dadurch veranlassten Auffatz vom Prof. Salat. 2) Einen Ausfall auf den Prof. Salat im Schelling - Hegelschen Journal B. I. H. 2. von dem Herausgeber mit Anmerkungen begleitet. Endlich zum Beschlus als Belege zum Vorhergebenden ein Poor Recensionen über die allerneuefte Philosophie In der Oberd. A. L. Z. 1802. St. 40 und 73. - Die berüchtigte Jesultenparthey zu Augsburg fund in der Schrift des würdigen Prof. Salat eine Menge anftossiger Saize (fententias temerarias, plarum aurium offenfivas, haereji proximas etc.) und wulste es fo einzulelten, dass der Vf. in der Qualität eines Pfarrers des bischöflichen Augsburgschen Rezirks nicht nur vor eine Vikariatscommission, d. l. vor sie selbit durch ein hochstes bischofliches Dekret citirt, sondern dass auch im Namen des Bischoss von Augsburg zweymal an den Kurfürsten von Pfalz-Bayern gegen diese Schrift und ihren Vf. geschrieben wurde. Wenn gleich der Concipient diefer Schreiben in einem fehr bittern Tone fprach, fo hatte er doch wohl nicht einmal den Titel des ketzerischen Buchs gelesen, weil er es "Auch die Aufklurung hat ihre Folgen" betitelte. Der Vf. follte es gewagt haben, dem Publicum feine Schrift ohne alle Approbation [eine Unwahrheit] aufzudringen (19), und feine Hauptabficht fchiene zu feyn, den Unglauben zu verbreiten, worauf der Verfall des Staats von felhst folgen muffe u. f. w. Alles fo. wie man es von einem Ketzermacher nur erwarten kann.

Der eille Kurfurft von Pfalzbayern wufste aber den Bischof von den Theologen sehr wohl zu unterscheiden, und liefs diefen die treffende Weifung geben, "dafs jene Schrift mit Erlaubnifs der kurfurft! Bu-"chercenfurkommission gedruckt, und mit alleiniger Masnahme der bekannten Theologen in Augsburg all-"gemein gut aufgenommen worden fey." Außerdem wurde gerügt, dass man keinen einzigen gefahrlichen Satz ausgehoben, fondern fich auf den Gemeinplatz der in vorigen Zeiten belldenkenden und tugendhaften Mannern fo oft schädlichen Formeln beschränkt habe. Der Kurfürst wurde es daher nie zugeben, dass der Prof. S. wegen einer in feinen Landen ordentlich approbirten Schrift noch einer inquifitorischen Unterfuchung unterworfen werde. Zugleich erhielt der Prof. S. ein Rescript, worin thin unterlagt wurde, fich jemals vor diesen Theologen in Augsburg zu Rellen, und zwar aus dem Grunde nicht, ...um diefen "geiftlichen Obern die Gelegenheit zu benehmen, nach "ihren beschränkten subjektiven Talenten und Einfichten, "oder gar nach noch unreinern Nebenzwecken über "Wahrheit und Irrthum abaufprechen." Dagegen batte das Vikariat, ehe das kurfürül. Antwortsschreiben nach Augsburg kam, schon alle acht Bischöse, deren Sprengel in die bayerschen Lande eingreift, aufgesodert, gemeinschaftliche Sache zu machen, die Schadlichkeit des Buchs den bochften Behörden in Munchen ebenfalls darzulegen, und es in ihren Sprengeln zu verbieten. Men muffe diefe Gelegenheit ergreifen, um dem in Bayern einreifsenden Illuminatismus Schranken zu fetzen u. f. w. Sobald aber die kurfürfti. Antwort eingelaufen war, mufste diefe Conspiration eiligst wieder abbestellt werden, weil sie doeb nichts belfen konnte. Allein damit war die Verfolgungswuth des Vikariats noch nicht abgekühlt. Vielmehr erhielt der geiftliche Rath Rofsle von feinen Collegen den Auftrag, die auftößigen Sätze einzeln auszuheben, und fie dem Vikariat einzusenden, welches er auch that [klüger ware es wohl gewesen, dass er diesen schwierigen Auftrag abgelehnt hatte, denn sein Name wird nun der öffentlichen Prostitution Preis gegeben, während das Publikum die übrigen obikuren Namen des Vikariats nicht kennt]. Das Vikariat beschloss darauf, die eingesandten Satze zuerst an die theologische Fakultät in Dillingen, und dann mit deren Gutachten begleitet an die hochfte Stelle in München, fo wie an die acht Bischofe, gelangen zu laffen. - Diefe Satze werden nun bier mitgetheilt: allein fie find theils von der Art, dass man das Anftofsige gar nicht finden kann; z. B. gleich der erfte Satz: "Der wahre Glaube an Gott und die ächte Religipn geht aus der moralischen Anlage des Menschen

"hervor; auf diefe grundet fich auch bey jeder Ein-"wirkung von aufaen die wahre Religion." Oder im 7ten Satz : "Die Philosophie itt weder lutherisch noch "katholisch, weder judisch noch türkisch, sondern ..ein Gemeingut der Menschheit." Hiebey ruft der Qualificator aus: "Ift diesa nicht der allerlockerste in-"differentismus? Luk. IX. 26. Symbol. St. Athanaf. "Gonf. August, 3 f. de juram. verbi." Man fieht, wie der Ketzereifer zu einer wahren Geiftesabwesenheit verleiten kann, denn hler berrscht weiter kein Sinn und Verstand. Andere Sätze des Buchs find aus dem Zusammenhange gerissen, verdreht, durch die elendeste Consequenzinacherey entstellt, und durch willkürliche Auslaffungen, Verfetzungen und Zugaben verfälscht, wie man aus den Anmerkungen des Herausgebers feben kann. Dagegen konnte das Dillingiche Gutachten nicht recht benutzt werden. Es lief namlich wider Erwarten darauf blnaus, "dass zwar die "Schrift allerdings anstossige Satze enthalte, aber keinen, der nicht fo gedeutet werden konne, dass er "init dem reinen Katholicismus harmonire." Diefefehlgeschlagene Hoffnung mag denn wohl vorzüglich Urfach feyn, dafs die Kloge, wie es heifst, foger nach Rom gebracht feyn foll. Welch ein fanatischer Verfolgungseifer! ,Schwerlich wird aber der Papit in seiner jetzigen Lage gegen Deutschland sehr darauf achten. In Hinficht der Actenftücke von Nr. II. kann fich Rec. kurzer faffen. Die Recension im juridifchen Archiv ist eben fo feltfam, als der ihr erlaubte Platz, wo fie fteht. Die Vertheidigung muste Hn. S. leicht werden. Aber auffallend bleibt es, dass die Herausgeber dieses Archivs in Tübingen die Aufnahme derfelben verweigerten. Freylich war es consequent, dass, weil die Sache mit einer Partheylichkelt angefangen war (die Recension dieses Buchs gehörte gar nicht in jenes Archiv), fie auch damit beschloffen wurde. Der gemeine Ausfall im Schelling . Hegelichen Journal ist des Journals völlig wurdig, wenn die Herausgeber die Absicht haben, es aus den gebildeten Zirkeln zu exiliren, und es für die Sphäre zu beftimnien, wo Ausdrücke wie z. B. "moralifches Fell" und "die lahme Mahre, die fich in die Schwemme schaler moralischer [n] Brühen hinein reiten lafst" Bevfall finden. In der That, eln gebildeter Gelehrter mus sich jetzt vor den hohern Ständen der Gemein-heit und Ungeschlissenheit mancher unsrer jungern Schriftsteller schämen. - Die Recensionen aus der Ob. A. L. Z. find wohl vorzüglich deswegen mit herbey gezogen, um zu versichern, dass Hr. Prof. S nicht der Vf. fey. Sonft gehörten fie nicht mit zur Sache.

6 10 mg m n it kurusura ya Ito yashiyet sh

gent a Militarian Co.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 24. December 1803.

### GOTTESGELAHRTHEIT.

HALLE, b. Gebauer: Liturgisches Journal. Herausgegeben von Heinr. Balth. Wagnitz. Zweyten Bandes erfest bis viertes Stück. 1802 - 3. 494 S. 8. (1 Rthir. 12 gr.)

+ rfles Stack. I. Nachricht von einer bisher ungedruckten Syrifchen Tauf - Liturgie, und als Probe der darin enthaltenen Exorcism. Von H. Prof. Vater. Das Syrifche Manuscript, deffen La Croze and such J. D. Michaelis nur beyläufig erwähnt haben, und von welchem auch Hr. Marfs, ungeachtet aller feiner Bemühungen, nur eine fehr dürftige Nachricht erhalten konnte, ift in der Hallischen Waifenhaus Bibliothek befindlich. Es ift fur die Geschichte der Liturgie merkwürdig, und verdiente allerdings eine genauere Beschreibung, als man bisher davon harte. Der zur Probe in einer deutschen Uebersetzung abgedruckte Exorcismus ift fehr wortreich, voll von gebieterischen, drohenden Aureden an den bosen Geift, welcher gewifs aufserft hartnackig feyn mufste, wenn er den Taufling nicht verlaffen, und in die Erde fahren wollte, wo niemand wandelt, und kein Waller ift, wo er eigentlich hingehort, wie es in der Beschwörungsformel heisst. II. Briefe zweier Freunde über J. J. Mniochs Ideen über Gebetsformeln. Fortfetzung. Von W. Kofter. III. Ueber Ordinationsfegerlichkeiten. Von Veilladter. Der Vf. mag wohl Recht haben, wenn er fagt, dass die Ordinariousfeyerlichkeiten an manchen Orten die trockensten, odeften, langweiligsten Handlungen feyn würden, wenn nicht der Mann von Geift und Herz durch eigene Ideen und Empfindungen fich diese Stunde erhebend machte, und es thin gelänge, den äufsern widrigen Eindrücken zu enrflichen, um in fich felbit zu nähren, was der Ordinationsact zu ersticken droht, Er theilt eine Ordinationsformel mit, die an fich vortrefflich, aber nur dann pallend ift, wenn man mit der größten Wahrscheinlichkeit vermuthen kann, dass der Beytritt des Candidaten zum Lehramte Gewinn für die Sache der Religiosität und Sittlichkeit sevn wird. - IV. Liturgische Correspondenz. 1) In Copenhagen fteht man in Anfehung der Liturgie ohngefahr noch auf ehen demfelben Punkte, auf welchem man im Jahre 1688 ftand, da der Bifchoff von Seeland, Bagger, die Herausgahe des Kirchenbuchs und Rituals beforgte, zu deffen Gebrauch die Prediger noch bis auf diefen Tag angewiefen find. Die einzige Veranderung von Bedeutung ift ein neues Toufformular, in welchem der Exercifmus anegelaffen ift, und ein A. L. Z. 1803. Vierter Bund, 113 3 th ... . . . !!

neues Confirmationsgebet. Indeffen ift die Regierung ernstlich darauf bedacht, auch durch Verbefferung der Liturgie zum Fortschreiten der Aufklärung das Ihrine beyzutragen .. 2) Ein kleiner Auffatz in Wolfmanns Hournal für Geschichte und i elitik. . Tsetang oder Ger Sant der Vorfahren; von Hu. von Ha'em, dem zufolge in China jede Familie von Ansehen einen Saal der Vorfahren (Tfetang) erhauen lafst, in welchem fich wenigstens einmal im Jahre alle Zweige eines Stammes zur Feyer den Verstorbenen vereinen, veranlaset einen Ungenannten zu dem Wunsche, dass man in Europa Etwas diefer Chinefichen Gewohnheit Achnisches einführen, und dass Jemand einige Ideen über die Einrichtung folcher Familienandachten, wie fie Hr. Kirchenrath Lenz vorgeschlagen hat, mittheilen mochte. W. Liturgifche Nachrichten. Eine auffallende Stelle in dem Text zur Passionsmußk, in den Hamburgifohen Kinchen 1802. neu aufgeführt von Chriftian Fr. Gettlieb Schwenke, des Mulik Chora Director, enthält eine Anrufung der Mutter Jefu. Es wurde hierauf dem Director von dem Magistrat zur Pflicht gemacht, fich kunftig nicht blofs um die Noten zu dem Text einer Kirchenmufik zu bekummern. Der Liturgie stehen aufs neue zweckmassige Verauderungen bevor. Mehrere Wochenpredigten, auch die sonntäglichen Frühpredigten während des Winterhalbiahres, find abgeschafft etc., Seit Oftern des labres 1802, hot in Jena eine zweckmafsige Veranderung der Liturgie, auf Herzogl. Befehl begannen. Man mochte aber doch noch Manches wegwunschen, wovon das Oberconfistorium in Weimar keine Notiz bekommen zu haben scheint. Berichtigung der Nachricht von der in Erfart gewöhnlichen großen Frohnleichname - Procession. VI. Recensionen. VII. Tormulare und Reden. ir. Rede ben der Confirmation eines jungen Monfchen. der von Jeinen früheften Jahren an an beiden Fassen lahm war , and auch durch Kruchen fich nicht forthelfen konnte. Van einem Ungenannten: Gut und zweckmitisig. 2. Das Confirma-tionsfeft in der dentich reformirten Kirche zu Kapenhagen. Am Palmfonntage 1802. Von dem Hn. Prediger von Gehren. 3, Tranungsreden von Treumann. Beide kurz und gut. 4. Rede bey der Trauung meiner Schwägerin, am gten fiebr. zu Schlitz gehalten. Von Selder. Bey dem Anblik eines Brautpaares lafer man felten tile Frage unerertert: ob auch heide Theile wahre Seeleneintracht hoffen lauen oder nicht ? Gemeidiglich fucht man den Grund, diefe Frage zu beinben oder zu verneinen, in der mehrern oder mindern Gleichheit der Temperamente. Der Vf. behauptet das Gegentheil. Das Thema feiner Rede ift: 14. Did debunt ... 9 u. 241/, 19 1. 3.

Nicht aus gleichstimmigen, sondern aus zu seumenstimwenden "Duch eitspringt die bie in Handenhie. Die Rade ist lefenwürdige, und es kontinen (choue 'und rihrende Stellen darin vor. 5 Beg einer Taufe, Von Treumann. Zwey Octavleiten lang kann weniglenen sicht als Multer empfohlen werden.

Zweytes Stück. I. Kritik der Liturgie, vornehmbich der in den fachfischen Landen meiftens gebrauchtichen. Von dem Prediger T. - Der Vf. glauht, die Meynung, dass es objective Argumente sur die Aunahme eines hochsten Welens gehe, oder das Dafeyn Gottes erwiefen werden konne, wirke mehr auf die Einrichtung der Liturgie, als nach dem ersten An-blick der Sache erwartet werden follte. Wer fich einbildet zu wiffen, das ein Gott fey, der werde genothiget, ihm einen Raum anzuweisen etc., er febe fich gedrungen, ibm die Regierung der Welt zu übertragen, ibm die genauette Kenntnifa aller zur Welt gehörigen Dinge objectiv beyaulegen, folglich aller Handlungen der Menschen überhaupt, und der religiöfen Infonderbeit etc. Nach diefer Einleitung worde man philosophische Aufklarungen über die Einrichtung der Liturgle erwartet haben; aber davon findet man in der ganzen Abhandlung nichts. Der Vf. fpricht von der Sache, wie andere Unphilosophen, die der Meynung find, dass en objective Argumente für die Annahme eines hochsten Wesens gebe. Uebrigens enthält der ganze Auffatz wenig, was nicht fchon oft gefogt worden ware, und butte füglich wegbleiben konnen. II. Welche Hückfieht hat der · Liturgifche Reformator auf die nechften Wirhungen liturgifcher Verbefferungen zu nehmen? Von dem Hn. Prediger von Gehren. Men hat gegen die Nützlich-Reit und Zuläffigkeit vorzunehmender Neuerungen in der Liturgie unter andern auch die Einwendung gemacht, dafa man damit nichta ausrichte, indem das Kirchengeben dabey mehr ab als zunebine, und der kleine Reft von Achtung für das Aeufsere der Religion, der noch flatt findet, darüber vollends verloren gebe. Der \f. diefes Auffatzes unterfucht, in wie feine diefe Einwendung gegrundet fey, zeigt hierauf, in wie ferne der Reformator auf die nach-Ren Wirkungen feiner liturgischen Verbefferungen Rückficht zu nehmen babe oder nicht, und empfiehlt Regeln der Klugheit, durch deren Beubachtung die Elufuhrung einer beffern Liturgie erleichtert werden kann, Hl. Lieurgische Nachrichten. 1. Nehrolog 1802. Die Verdienfte des verftorbenen Superint. Oemlers in lens um fiturgifche Verbefferungen werden gerühmt. Der zu Halle verftorbene M. Bertram war dem lintgifchen Journal als Mitarbeiter beygetreten, und verdlente buch wegen feiner histori'ch - liturgifchen Unterfuchungen in feinen frühern Schriften bier genannt an werden, . a. Vermifehte Nachrichten. Entwurf zur Pinrichtung der offenetithen Gottesverehrungen in Verordnung des Altenburgischen Conlistoriums, die diefejahrige (1802) Feyer des Palmfons tags und die in demfelhen gewöhnliche Canfirmation der Jugend betreffend. Die Berlinische Monateschrift (lul. 1802) glebt einen Wink zu einer neuen Art von

Danksagungen für Verftorbene. Auch wird die I.eichenichau zur Verhütung des Lebendigbegrabenwerdens fetzt aufs neue empfohlen. Nachriebten und Bemerkungen über die Liturgie der englischen kirche. (Aus einem Briefe im Journal: London und Paris. 1801. St. 4.) Dan Kunftlofe, Feyerliche und Anfrandige in dem von der Orgel begleiteten Pfalmenfingen, auch die Kirchenmusik wird fehr gerühmt, und der deutschen welt vorgezogen. Nachricht von der Liturgie für das Fürstenthum Neuenburg. (Aus der Berlin, Monatsschrift 1802, April) IV. Recensio-V. Reden und Formulare. 1. Friedensgebet, welches am t. Sonnt. nach Epiph. 1802. an dem in den hannovrischen Landen gehaltenen Friedensfelt mech gebaltener Predigt verlefen wurde. 2. Gebet nach der Predigt. Gesprochen am Feste der Erscheinung Jesu. Von Schuderaff. 3. Gebet für die Feldfrüchte. Von Ebendemfelben. 4. Altergebet am Neujahrseige 1802. Von Wilmfen. 5. Altargebet am Pfingftiefte. Von Ebendemf. Samintliche Gebete find gut und zweckmaisig. 6. Todtenfeft. Von dem Hn. Prediger Bus. Erbaulich und rübrend. 7. Bey der Taufe der Tochter des Hn. Grafen v. Schlitz. Von M. Gampert 20 Regensburg. g. Bey der Taufe meiner Tochrer. Von Ebendemfelben. Q. Gefang bey der Abendmehlsfeyer. Diefer Gefang: Naht mit Andacht im Gemuih etc. ficht auch in dem neuen Leipziger Gefangbuche No. son, mit einigen kleinen Veranderungen. Der bier beygefügte Gefang: O lafat une für das Gute glühn etc. war dem Rec. bisber unbekannt. Er ift fchon, und verdient in ein Gesangbuch ausgenommen zu werden.

Drittes Stack. I. Welches ift die zweckmassigfte Einrichtung einer Liturgie für Landgemeinden? Eine Fortfetzung der Abbandlung im ersten Bande S. 395 f. Vom Prediger Muller zu Hallel. Die Gottesverenrung in Landkirchen muss eine angemeffene Lange baben, (wenigstens zwey Srunden dauren;) die Liturgie mus, wie überall, so vornehmlich in Landkirchen . Simplicitat und Wurde , fie darf aber nicht den Anftrich der Neuheit baben. Letzteres ift aber nicht fo au verfteben, als ob man Alles beyin Alten laffen folle; man foll vielmehr das gute, brauchbare Alte behalten, aus dem vielen Neuen das Brauchbare und Gute wablen, und dann beidea auf eine geschickte. unmerkliche Art mit einander zu verbinden fucben. 11. Briefe zweger Frounde über J. J. Mniochs Idees über Gebetsformeln Fortfetzung, (von W. Köfter.) Ein vortrefflicher Auffacz, der aber keines Auszugs fahig ift. Schon und richtig ift der Gedanke: "Soll Pfyche aufliegen zum Himmel, fo muls fie fich erft einspinnen in allerley irdisches Zeug, das fie zur Zeit ihrer Entwickelung felbit zerfprengt und dem Moder übergiebt; aber auch dann wird fie, felbit beym bothken Fluge, weil fie endlich ift, immer noch Ballaft mit fich führen muffen, um ihrem Fluge Sterigkeit zu verschaffen." Ill. Liturgische Correspondenz. 1. Aus dem Wirtembergischen, Ilr. Consistor, R. D. Store foll die ihm von dem Contiftorio übertragene Bearbeitung einer neuen Airchenagende großtentbeils

vollendet haben; aber wegen ihrer öffentlichen Einführung fcheinen prich manche Bedenklichkeiten im Wege zu liegen. Selt einiger Zeit ift das Confiftorium mir Ernft darauf bedachr, eln neues Religionsbuch für die lugend zum öffentlichen Gebrauch einzuführen. In diefer Hinficht ift ein meifterhafter Plas am einer nemen Kinderlehre hekennt gemacht worden. Wenn das lierücht, dass dieser Plan von einem Juriften . dem Hn. Regierungs . und Confiftorialr. Georgii entworfen worden, wahr itt; fo ift diefs gewifs als ein felienes Phanomen unfrer Tage zu betrachten. Es find für jede Dioces durch formliche Aufruf-Schreiben der vier Generalsuperintendenten im Namen des Confiftorlums an die Special Superint, Ermuniterungen zur freywilligen Uebernahme der Ausarbeitung diefes Plans etgangen. Der Einfender hat den Plan in einer Beylage mitgethellt. Das Einzige kann Rec. nicht billigen. dass dieses Religionsbuch. wie die bisher eingeführte Kinderlehre, in Fragen und Antworten zergliedert werden foll. 2. Aus St. --Bev unfern Taufhandlungen wird von den Taufzeugen unter andern gefodert, das fie in Vereinigung mit den Eltern für die chriftliche Erziehung der Täuflinge forgen, und überhaupt in jeder Hinficht deren Beftes beforgen follen, befonders dann, wenn die Eliern erwa fruh verfterben follten. Wie unschicklich diefs fey, wird mit mehrern Grunden bewiefen. als nothig ift. Es ift ja doch nichts anders als eine leere Ceremonie, und es ift (wie der Einsender ganz richtig fagt) ein fehr ungebührliches Verlangen, dafs ein redlicher Mann, der es mit feinen Worten ernftlich meynt, ein formliches Versprechen ablegen foll, von dem er zum Voraus weifs, dafs er es weder halten foll, noch vielleicht halten kann. IV. Liturgifche Nachrichten. 1. Nekrolog 1802. Karl Anton Ernft Becher, Prediger und Adjunct zu Oldisleben im Sachfischen, gest. am 30 Jul., war ein fruchtharer Schrift-fteller. Die Liturgik hat zwar nicht viel durch ihn gewonnen; er hat aber manchen Mifsbrauch mit Frevmürhigkelt aufgedeckt und hekampft. 2. Vermifchte Nachrichten. Die von verschiedenen Versaffern aufgestellten Wünsche und Ideen von zweckmässiger Einrichtung der Communionsfeger find anm Theil an mehreren Orten, und auch von Hn. Brown, Prediger in Goffen . unweit Sorau in der Niederlaufitz , fchon vor einiger Zeit realiurt worden. - Die Regentin und fürftin zu Wied verbot beym Antritt ihrer Regierung alle Feste und Feyerlichkeiten, welche die Landbewohner hey diefer Gelegenheit auzustellen entfchloffen waren, und aufserte den Wunfch, dass das fchon feit 10 Jobren in der Stadt eingeführte neue Gefangbuch angenommen werden möchte etc. Diese Vertugung haben fich die Gemeinden gefallen laffen. - Der Pfarrer Weygand zu Guntersblum bey Mainz beforgt ein neues Gefengbuch für die vereinte proteftantische Gemeinde Mainz. - Hr, Prediger Rube will eln Liederarchiv, oder allgemeines Hauptverzeichnifs aller in den feit 1765, entftendenen neuen Gefangbuchern enthaltenen Kircbenlieder nach ihren Anfangen, Verfallers und Quellen etc. berausgeben.

V. Recenfionen. VI. Reden und Formulare. Altargebete. Taufformulare and Reden, Gebete hey verschiedenen Gelegenheiten etc. von verschiedenen Ver-

faffein, und von ungleichem Werth.

Viertes Stuck. 1. Litturgifche Aufragen. Von IIn. Prediger Veilludter. Hier geschehen folgende Anfragen : 1. Was, wie viel oder wie wenig ift bisher in verschiedenen Gegenden für die Cultur des religiofen Gefange geschehen? 2. Fragen, die fonntaglichen Evangelien und Episteln, und eine bestere Auswahl hiblifcher Texte zu Predigten betreffend. 3. Ob es noch in keiner eingeführten Liturgle den Predigern erlaubt werde, fich bey der Feyer des Abendmahis anstatt der dunkeln Worte: Nimm hin und ifs, das ift der Leib Hefu Chrifti etc. religiofer Denkfpruehe zu hedienen? Dass durch den mechanischen Gebrauch diefer Worte ein Mittel, das Intereile an der Abendmahlaseyer zu erhöhen, verloren geht, ift -wohl nicht zu läugnen. Aber nach unfrer Meynung dürfte es doch den Predigern nicht ganz üherlaffen werden, welcher Denkfprüche fie fich hedienen wollten. Es konnten ja einige Formeln vorgeschrieben werden, deren man fich zur Abwechselung bedienen durfte. 4. In welchen neuen Liturgieen find noch eigene Strafformulare, deren fich die Prediger bey Trauungen der Fornikanten bedienen muffen? Es ift fouderbar, dals der junge Mann, der fich mit feiner Geschwächten ehelich verbinder, auf eine be-Schamende Weife nach einer eigenen Strafformel getrauet werden foll, da hingegen ein andrer, der vielleicht fchon mehrere Mudchen betrog, und feine Geschwächte ihrem Elende überläßt, feyerlich proclamirt, und mit eller Ehre und hochzeitlichem Jubel copulirs wird. Hoffentlich wird diese feltsame und ganz zweckwidrige Gewohnheit in den mehreften Ländern schon abgeschafft seyn, oder doch baid abgeschafft werden. 5. An welchen Orten find noch bey Leichen nach geschehener Verlefung des Lebenslaufs die Einsegnungen zur Grabesrahe, und die fogenannten Abdankungsreden der Schnimeifter auf dem Lande üblich? Diefer Gehrauch wird mit Recht gemisb ligt. Il. Ueber Beerdigungsfeuerlichkeiten auf dem Lande. Bem rhungen und Wünsche. Vom IIn. M. Nebe. In manchen Städten werden die Verkorbenen ohne Gefaug und Klong zu ihrer Ruheftätte gebracht. Min wollte da. Pomphafte der Beerdigungen vermeiden, und verfiel, wie es oft zu gescheben pflegt, auf das andere Extrem, und schaffte die Leichenfeyerlichten fast ganz ab. Auf dem Linde find fie noch üblich; nur konnten und follten fie zweckmafsiger eingerichtet werden. Prediger, welche gerne jede Galegenheit benützen, ihre Gemeinden zu erbauen, und den religiöfen Sinn zu erwecken, werden wohl thun, wenn fie die Vorschläge des Hn. M. Nebe prüfen, und fo viel Gebrauch davon machen, als das Locale und die Umftande verstatten. Iff. Liturgische Correspondenz. 1. Aus Schwaben im Nov. 1802. Hr. Carii, elner der aufgeklärteften katholischen Geiftlichen, der fich durch einige kleine liturgifche Schriften, und durch die von ihm herausgegebenen katholischen Kirchengefänge von der rühmlichften Seite gezeigt hat, hielt am Dankfeste wegen der Wahl des Erzherzogs Carl zum Coadjutor des Hoch und Deutschmeisterthums, welches das Obervogtheyamt zu Reimlingen am 5. Jul. v. J. feyerte, eine beyfallswerthe Predigt über 1. Tim. 2, 1. 2. und Sprach zum Beschluss des Gottesdienstes ein vortreffliches Gebet, welches hier mitgerheilt wird. 2. Aus dem Nürnbergischen. Mit dem neuen Jahrhundert wurde eine neue Landesliturgie eingesührt, deren Vf. der geschützte orfte Prediger in Nurnberg , Hr. D. Junge ift. Der Einsender bat feine Nachricht mit einer Kritik der alten Liturgie begleitet, und Stellen daraus angeführt, aus denen man ficher, dafs eine beffere grofses Bedürfnifs war. 3. Aus B. Ein Ungenannter äufzert den Wunsch. dess doch endlich die geift-Jichen Obern überall fich vereinigen möchten, die von verschiedenen Gelehrten gethanen Vorschläge, den Confirmations - Actus betreffend. durch ihr Anfeben und ihren Einflus zu realiuren, und dadurch diele fo hüchst interessente Feverlichkeit von ihrem Sighen Untergange zu retten. Er glaubt, dieser Wunsch sey um so gerechter, und seine Erfüllung um fo wichtiger, da es mir hoher Wahrscheinlichkeit abzusehen sey, dass nach Verlauf eines Jahrhun-

derts, ja vielleicht nicht einmal fo lange, von allen unfern religiöfen Feverlichkeiten nur diefe noch übrig feyn, und fich in Ansehen erhalten werde. Er kann fich wenigstens nicht überreden, dass Taufe und Abendmahl fich noch fehr lange als religiofe Gebrauche erhalten werden. - Das ware traurig! In der Gegend, wo Rec. lebt, ift es nicht fo weit rekommen, dass man Urfache hatte, ein felches Prognofticon zu stellen. IV. Liturgische Nachrichten. Die aus den Zeitungen bekannten traurigen Schickfale des Hn. Paftor Seider werden kürglich erzählt, und dann wird Nachricht von der zweyten Ordination deffelben zu St. Petersburg ertheilt. Rec. hat die Beschreibung dieferFeyerlichkeit mit vielerRührung gelefen. Er ift jetzt als Prediger der Efthnisch - lutherischen Gemeinde, die hisher keinen eigenen Prediger hatte. ungestellt. V. Recensionen. VI. Reden und Formulare. I. Wechfelgefang am Subelfefte der evangelifchen Kirche zu Schweidnitz, vom Hu. Prediger Hoppe. Ein herzerhebender Gefang! 2. Abendmithisfeyer, am Palmfonntage 1802, zu Effen, vom Hn. Prediger Natorp. Musterhaft! Wir beschliefsen diese Anzeige mit dem herzlichen Wunsch, dass dieses Journal zur Verbesterung der Liturgie recht viel beytragen moge.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Leren Adunouscuscure. Nuraberg, b. Lechner. Ueber eine atte und hochit feliene Ausgabe von des Jonnais de Tartecremeta Explanatio in Pfalterium, und einige andere tupographifche Schruheiten. Eine liverarifch - bibliogrephifche Abhand. lung vom Geheimenrath Zopf. 1803. 43 S. gr. 4. Mr. Rupfern. Dafs der Hr. Vf. üch die Mube nahm, elles was von Joonnet de Turscremate bekennt worden ift, feinen Lefern gefammelt vorzutragen, auch die verschiedenen Ausgeben feiner Erklagung des Pielters, deren es nicht nur mehrere, fondern fo gar viele giebt, anzuzeigen, wird der Literator mit Dack erken-nen. Wichtiger eber wird demfelben die Entscheidung der Frage feyn, was es mit der Ausgebe, welcher die gegenwar-zige Abhandlung eigenelich bollimmt ift, für eine Bescheffenheit hebe. Die erfte Trage betrifft den Ort des Druckes, und diefe beantwortet die Ausgabe felbft , in welcher am Schluffe Rebet; Johannis de turrecremata explonacie i (in) pfatteria finit. Croeis impffa. (impreffa) Deais, welcher diefe Ausgabe n feinen Lefefruchten 2. Th 8. 24 engeführt hat, feint hinzu: Ergo Cracooice Nach diefes Schatzbaren Literators Meynung ware eife das erfte Reinfel aufgelöfet. Aber, mochte man fregen, woller will man beweifen, desa Greets so viel els Craco-ma heisen soll? finder sich diese Benennung auch sanst irgendwo? Aus der Folge wird erhellen, des der Druck dieser Schrift wehrscheinlich bald nech Erfindung der Buchdenckerkunft zum Vorschein gekommen say. Wer eber damala schon eine Druckerey in Grecos? So wenig befriedigendes euf diese Tregen zu antworten feyn möchte; fo scheint doch die Beheuptung des fel. Dones, dass man umer Crocis keisen endern Ort als Crakes zu verftehen babe, hochft wahrscheinlich zu feyn, Wielleicht mechie der Drucker Gracis eus Crarosia, eben fo. wie Haller, der bisher bekannt gewordene erfte Drucker in

Craceu, in einer kleinen Schrift, die unter dem Titel: Jaffitutiones vitae berauskem , und die Rec. feibit befirzt , eus Cracoria, Cracco mechte; denn fo heifst die Endfchrift: Cracco ia edibat famati viri dai, Jo. Haller. Die gweute Frage beirifft den Drucker, und diefer ift nach Denis Vermuthung, welchem euch der Vf. beyftimmt, kein anderer, als der nachmals fo beruhmt gewardene Augsburger Drucker, Gunther Zaiser. Die Typen flimmen, nach den Proben, die der VI. bestügen Inf-fen, genag mit denen uberein, womit derfelbe in der Foge in Augsburg druckte, wie folches euch Bec., der mehrere Drucke defleiben besitzt, bezeugen kenn. Aber wie kam deut Ganther Zainer, mochte men fragen, nech Crgcae? Eben fo. entwortet Rec., wie fo viele endere deutsche Brucker, durch die bekannten im Jahr 1462. in Mayne entftandenen Zwiftigkeiten bewogen wurden, aus ihrem Vaterlande nach Ilom, Venedig u f. w zu ziehen. Und vielleicht wurde Zamer auch in Cracun geblieben feyn, wenn er dert fein Gluck beite machen konnen. Die dritte Frage ift, um welche Zeit diefer Druck zu Graces wohl zum Vorschein gekommen feyn möchte? Der fel. Denis fegt, zwischen 4470-1273. Allein da Zainer höchstwehrscheinlich im J. 1462. Mayne, so wie andere verlaffen und fodann 146g in Augsburg gedruckt het; fo darf man wohl ficher annehmen, dals er zwischen diefer Zeit fich in Cracan nieder zu leffen willens gewefen fer, und euch dafelbft gedruckt habe. Beygefügt hat der Hr. Vf. eine kurze Nachriche von der deutschen Biblia pauperum, von welcher er ein defecres Exempler belitat; von einer unbekannten Ausgabe der Fabele Arfapt, von des Ludolphi de Saxonia uita Christi, von Gor-Jons Tr. de laude feriptorum und von Steph. Flisci Sunomini, die femmtlich ohne Zeit und Ort zum Vorschein kamen , und bisher noch nicht bemerkt worden find.

# ALLGEMEINE LITERATUR'-ZEITUNG

Montags, den 26. December 1808.

## GOTTESGELAHRTHEIT.

WIXERBERO U. ZERBET, b. Zimmermann: Syftem der chriftlichen Moral von D. Franz l'olkmar Reinhaud, kurfarith. fachlichem Oberbolprediger, Krichenrathe und Obercoufiftorialaffellore. Dritte umgearbeitete Auflage. Erster Band. 1797. LXVI u. 734 S. Zweyter Band. 1800. XIV u. 586 S. gr. 8.

Vierte vermehrte u. verbefferte Auftage. Erfter Baud. 1802. LXX u. 808 S. gr. 8.

icht leicht hat das deutsche Publicum feine Anerkennung des Werths eines wissenschaftlichen Werkes fo unzweydeurig an den Tag gelegt, als bey dem gegenwartigen. Seit 1708 ift die vierte Auflage nothig geworden, obgleich das Werk noch nicht einmal feine Vollendung erhalten but, da wir den tetzten Theil, die Ascetik, erft noch zu hoffen haben. Aber nicht leicht bat auch ein Werk einen fo ausgezeichneten Bes fall durch die Achtung, welche der Vf. dem Publicum bezeiget, fo febr verdient, als diefes. Schon die zwegte Auflage (1791 und 1792, welche von einem andern Rec. A. L. Z. 1794 N. 165. angezeigt wurde) hatte Vorzüge vor der erften ; die dritte ift, wie es der Titel verfpricht, gant neu bearbeitet, und fo vermehrt, dafa kein Besitzer der zweyten Auflare die Zufatze befonders abgedruckt zu erhalten, verlangen kann; uud doch bat die vierte neue verbefferte Zufatze bekommen, und diefe werden, wie fichs gebührt, der dritten abgefundert nachgeliefert, Durch diese unausgesetzte Pflege hat das Werk, das schon bey feiner erften Erscheinung unter die vorzuglichften feiner Art gehorte, an Vortrefflichkeit fo viel gewonnen, dass unsere Nation kein Werk aufzuweifen hat - und welche andere harte es ? -, welches in der Behandlung der einzelnen Lehren der Moral diesen an die Seite gestellt werden konnte. Nichtnur werden alle Gegenstande, die nur immer zum Gebiete der Motal gerechnet werden konnen, mit einer vorher nie erreichten Vollständigkeit abgehandelt, fondern auch mit einem fcharfen, geübten, umfchauenden Blick von allen Seiten, und oft von ganz überrafchenden, beleuchtet, und, ohne überftufligen Wort. aufwand und muffige Declamation, klar, pracis, ordentlich, in einer reinen und eulen Sprache, darge-Rellt. Dem feinen Gefühle, dem gebildeten Verftande, der gliicklichen Beobachtungsgabe, dem boben Grade der Menichenkenntnifs, der ausgebreiteten und trefflich benutzten Belefenheit des Vfs., dem Reich. thun der Literatur, der Menge paffender Bibelftellen, 4. L. Z. 1803. Vierter Band.

katin gewifs niemand feine Achtung verlagen, wenn er auch dem Werke die übrigen Vorzüge nicht in dem Maafse, wie fie bier angegeben find, zuzugeftehn fich bewagen unden folite. - Was foll aber ein Rec. über ein folches Werk fagen, das weder feiner Empfehlung noch feiner Bekanutmachung bedarf? Ihm bleibt, wenn feine Recenfion brauchbar feyn foll, nichts übrig, als die schwachen Seiten des Werkes auszuheben, und die Flecken, die es noch entitellen, bemerklich zu machen. Ein undankhares Geschäft, bey dem er fich der Unzufriedenheit Vieler, und einer krankenden blissdeutung feiner Ablicht ausgeletzt fieht, von dem er fich aber doch nicht difpentiren darf, wenn et zur Vervollkommnung des Werkes das Seinige bevtragen will, wie er foll. Diels und nichts anders ift die Abficht der folgenden Erinnerungen, welche fich grofs. tentheils auf die fuftematifche Form diefes Syllems der Moral beziehen.

Das erfte, was bey jedem Syftem forgfaltig geprüft werden muls, ift das, worauf das Syftem fich grundet, lein hochftes Princip. Hr. R. ift dein Volltommenheitsprincip treu geblieben; alle Einwendungen, die ibm dagegen gemacht wurden, haben ibn nicht zu einer Aenderung bewogen; er vertheidigt es gegen alle. Rec. haben diefe Vertheidigungen nicht befriedigt. Immer noch findet er diefes Prinche dem untergeordnet: Gehorche der Vernunft. Der Vf. ne-Reht ja felbit (B. 1. S. 6), dass es die Vernunft ift ... die fich ein granzeidofes und alluinfaffendes Ideal von hochster Realität und Vollkommenheit bildet, in welchem der letzte zureichende Grund für alles liegt, wonach fie fragen kann," Nach diefem Ideale fetzt der Menfch feine eigene Bestimmung fest: es ift die, der Aebulichkeit mit diesem Ideale (Gott) nachzuftreben. -Wenn es alfo auch ganz unstreitig wahr ware, ...daia der Begriff von unferer Vollkommenbeit der letzte Subjective Grund unfers Wollens und Nichtwollens. d. h. der Gedanke fey, der uns bey allen unfern Entfchliefsungen bestimmt, und durch den man allein im Stande ift. uns zu intereffiren und in Thatigkeit zu fernen" (S. 207): fo ware doch dedurch nur die Erhebung des Strebens nach Vollkommenheit zum Grundgefetze der Moral, nicht aber zu ihrem hochften Prinap, gerechtfertigt. Diefs ift, nach dem Bedunken des Rec., fo evident, dafa man vermuthen mufs, es liege irgendwo ein anderer Grund diefes Verfah. rens verborgen. Und diefe Vermuthung bestätiget fich durch die Entwickelung des Begriffs der Vollkommenheit,

Er hat drev Bestandtheile: Wurde, Wohlfahrt und Brauchbarkeit. "Die Vollkommenheit wird, wienfern fie einen ahfoluten Werth hat, hlofs darum ver-"langt, weil es vernünftig ift, fie zu fuchen; fie ilt "alfo in diefer Hinficht Wurde. Aber auch Wohl-"fahrt; denn diefe besteht in dem lebbafjen Gefühle, udals unfern Neigungen Genuge geschieht. - -"Brauchbarkeit endlich ist fie, d. h. Fahigkeit, wohl-"thatige Veränderungen sufser uns entitehen zu laf-"fen." (S. 202), "Die Vollkommenheit hat alfo einen dreyfachen Werth, einen absoluten, physichen und kosmischen ; und es gieht dreverley Arten des Guten ; das eine ift fittlich gut, oder recht; das andere ilt phyfifch gur, und heisst entweder angenehm oder nutzlich; das dritte ift kosmisch gut, oder gemeinnunzig und wohlthäig," (S. 205.) Hieraus gehi das hochste Grundgeletz hervor : , llandle fo, wie es deiner Wür-"de, Wohlfahrt und Brauchbarkelt für die Welt ge-"mafe itt." (S. 285.) - Bey iliefer Zufammentiellung · der Würde, Wohlfahrt und Brauchbarkeit, als der Beftandibeile der Vollkommenbeit, wird nun offenbat gar nicht auf die Verfchiedenartigkeit geachtet, die lich unter ihnen in Hinficht auf den Grund des menfchllchen Strebens nach ihnen zeigt, und die der Vf. felhft nicht verkeimet. Nach ihm felbit liegt der Grund des Strebens nach Wurde in der Vernunft, der Grund des Strebens nach Wohlfahrt hingegen in den Neigungen (und in der Vernunft oder in den Neigungen muß offenbar auch der Grund des Strehens noch Brauchbarkeit liegen). Auch leitet er das Streben nach Wohlfahrt (6. 55) von einem eigenwatzigen Triebe, das nach Branchbarkeit (6. 64) von einem wohimollenden, und das nach Würde (9. 68) von einem uneigennützigen ab, (und der wohlwollende Trieh muss doch norhwendig auch entweder eigennutzig oder uneigennutzig feyn). Darum also wird die unbedingte Schuluigkeit, den unbedingten Geboten der Vernunft zu gehorchen, nicht für das bochste Princip der Moral erkannt, weil dadurch die Naturnothwendigheit von allem Ansheil an dem hochften Princip ausgelchloffen wurde. 30 wle ihr sber diefer Ambeil gelssien wird: fo bemächtigt fie fich des ganzen Princips. Denn worin liegt nun der Grund des Sirebens nach der ganzen Follkommenheit, welche aus Würde, Wohlfahrt und Brauchbarkeit besteht? Liegt er in einer Nothigung der Ferwunft oder der Natur, in einem Sollen oder in einem Maffen? So gewils das Strehen nach dem einen der dray Bestandthelle (Wohlfahrt) In einer Naturnothwe ndigheit, in einem Miffen begrundet ift: fo gewils itt das Streben nach der ganzen Vollkommenbeit darin begrundet. Wir find phyfifch genothiget, nach ihr zu freben, wenn wir nicht nach ihr ftreben konnen, ohne nach der Wohlfabrt zu ftreben, wozu wir phyfifch genothiget find. Das Streben des Menichen mich Wurde und Brauchbarkeit lafer fich wohl allenfalls aus' einem Muffen 'erklaren, nicht aber bas natürliche Strehen noch Wohlfahrt aus einem blofsen Sollen. Nicht die Vernunft ift es alfo, fondern die Natur, welche das Sittengefeit giebt , und fie gieht es, wie alle andere Naturgefetze, nicht mit einer moralifchen, fondern mit einer phyfichen Nothigung , nicht mit einem : Du follft; fonderr mit einem: Du must. Es fteht eben fo wenig in det Willkur des Menschen, ob er nach Wurde und B.auchbarkeis, als ob ef nach Wohlfahrt ftreben will; das eine ift ihm gerade fo norhwendig, als das andre; er muls nach Vollkommenheit ftreben, und die Vullkommenheit besteht aus allen dreven. - Muft aber der Menfch nach Vollkeinmenheit ftreben, und macht dieles Streben feine Tugend sus: fo konnen alle feine Fehler, fo kann feine ganze Unrugend nur aus einem Mangel an Einficht , aus einem Irribage in der Wurdigung der Bettandibeile der Vollkommenheit berruhren, und dieler Irrthum kann nicht anders als unverschulder leyn, da ein absichtliches Verkennen der wahren Vollkommenheit nur von einem Streben nach Unvollkommenheit herrühren konnte, welches ibin phytifch ummöglich ift. Vorfatzliche oder Bosbeltsfunden finden alfo nicht Sign, obgleich der Vf. S. 387 folche annimmt. Hu. R. find diese Folgen nicht entgangen, und er fucht fie nicht abzuweifen. Er fagt felbit S. 202 ff.: "Bey allem, was unfer Wil-"le verlangt und verabscheut, musa der Begriff von der "Voltkommenheit, bald nach feinem ganzen Umfange, "bald nur in gewiffer Hinficht, bald mit deutlichen "Bestufstegn, bald nur dunkel vorgeftelle, zum "Grunde liegen;" S. 307 u. 404: "Jede bunde ift im "Grunde eine Verirrung unfers Triebes nach Vollkom-"heit;" und eben fo S. 364. - Dadurch geht aber nichts geringeres verloren, als die Freyheit des Willens, und die Imputabilisät aller innern und aufsern Handlungen, und die ganze Moralitär des Menfehen. Freylich behauptet der Vf. die Willensfreyheit; aber wie ift es ibin möglich, fie zu retten? Anch grundet er fie blofs auf das Bewufstfeyn, welches fich dorh fo scheinbar nach den Principien des Determinismos erklaren läfst, (vgl. g. 84 S. 312 ff.)

Ein wesentliches Erfodernifs eines Syftems ift Praclion und Scharfe in der Bestimmung der Begriffe. Der Werth des Reinhatdischen in dieler Hinficht ift unverkennbar. Ehen des wegen aber findet Rec. Erinnerungen über einige Beftimmungen nothig, um dem Vf. die hohere Vollendung feines Werkes zu erleichtern. - In dem iften Kapitel des aten Theils wird die Liebe gegen Gott und Menfchen als das Hauptgeletz der chrinichen Moral aufgeltellt. (Elgenilich ift die Liebe gegen Gott das Haupigeleie; denn, wit der Vf. S. 55 bemerkt: "nie wahre Menichenliebe ift "Im Grunde nichts anders, als die Liebe gegen "Goti felbit, wiefern lie lich im Betragen gegen Men-"fchen aufsert.") Diefes ganze Kapitel lit init vorzüglichem Fleise beerbeiter; es int nicht nur vieles zur zweyten Ausgebe binzugefeizt, fondern auch vieles ganz umgearbeiter! aber gerade die Beffimmung des Begriffs der Liebe ilt dem Vf. nicht geglückt, ungeachter im 180 6. (5. 37-12) die Entwickelung deffelben in feinem weitelten Umtange febr febarftinnig behandelt ift. "Die Liehe ift " nach S. 37 , ober-"haupt betrachtet eine Wirkung iles wohlwollenden "Triebes, oder derjenigen Netgung unlers Herzens,

"wo men hauptfächlich durch den Gedanken an die . Volkommenheit eines freinden Gegenttandes zum Han-"deln beitimmt wird." Wir wollen darüber weglebn, dass das Merkmal fremd hier zu viel ist, weit der Begriff auch auf die Selbilliebe paffen full; aber was ift denn Achtung, wenn diets Liebe ift? Oder ift es nicht die Ach: ung, die durch den Gedanken an die Vollkommenheit eines Gegentlandes zum Handeln be-Rimmt wird? Der Vf. scheint zu diefer Verwechselung gerade durch das Bestreben, alle Einfeltigkeit in der Bellimmung des Begriffes der Liebe zu vermeiden, verleitet worden zu feyn. Er zog in Betrachtung, in welchem Sinne man auch von einer Liebe zu gewillen Veränderungen und Zuftänden, und zu leblofen Dingen fpreche; und wahrlcheinlich gieng er von diefem Sinne aus. Die Liebe ift in diefein. nach S. 38.ff., das Beitreben, gewiffe Veränderungen und Zuffände, fo gut als möglich, hervorzebringen, und lich in dieselben zu verletzen, und mit gewillen leblofen Dingen in Verbindungen zu kommen, und über ihre Erhaltung zu wachen, und das um ihrer lebhaft erkaunten Vorzüge oder Vollkommenheiten willen. Der Gertaike an die Voll ommenheit ichien ihm allo das wefentlich bezeichnende Merkmal der Liebe zu feyn; und diefes mufste tich ihm um fo mehr empfehlen, da es in der genaueiten Verbindung nift dent Grundtriebe zur Vollkommenbeit fteht. Er trug es alfo'auf den Begriff der Liebe gegen vernünfrige Wes fen über, ohne daraut zu achten, daß es zu allgemein feyn muis; weit es das Gefühl der Liebe nicht von dem unläugbar verschiedenen Gefühle der Achtung unterscheidet. Allein ein folches Verfahren muffre nothwendig irre führen. Es ift eine nicht gezieuende Aenderung des begriffes der Liebe; wenn man von einer Llebe zu einem Zuffande oder einem leblafen Dinge fpricht. Der Strenge nach follte die Benennung, Liebe, fo wie Achtung, einzig von vernünttigen Wefen als ihrem Gegenstande gebraucht werden. Achtung ift das mit der Vorkellung ihrer Tolikommenheit, Liebe das mit der Voritellung ihrer unblimitenden Gefinnung verbundene Gefühl; jenes hair ab von der Hinderung ihrer vernunftnatisigen Zwecke, eisfes treibt an zu deren Beforderung. Schon etwas uneigentlich nennt man ein ahnliches Gefühl gegen Thiere Liebe ; aber die Benennung latet lich einfenaldigen, weil noch dieles Gefühl nich mit der Voritellung eines Mohlwoilens in ihnen verbindet, obgleich diefes Wollwollen nicht eine Gefinnung beifert-kann. Aber auf teblofe Gegenstande wird there Wort gentz unpaffend übergetragen. Man machr fich ihren Befitz zum Zweck, weil man be fur mobilhuenel; it. h. ang nehme Empfindungen verschaffend, annein. hanh das Liebe hillsen? Keineswegs. Unfeangebliche Liebe ift nichts anders, als ein Streben parte Vortie Jal. ein eigennütziges Streben; die wirkliche Liebe dagegen ift, nach der richtigen Bemeikung des Vis. S. 411. "ihrer Natur nach uneigermutzig, und ficht nirgends "auf fich , fondern jumer nur-aus den Geliebten !! (So auch S. 99.) Dats man kein Bedenken trug, ei-

nen Eigennute in der Liebe geiten zu laifen, dazu

mag wohl die Sexualliebe Anlass gegeben haben; aber in dieler ift das Streben nach dem Befirze nicht die Wirkung der Liebe, fondern des Geschlechtstriebes und anderer Geluble, die fich an das Gefühl der Liebe anschließen. Jede eigennützige Liebe ift, in fotern fie eigennutzig ift, michts als Schutliebe, blofse Selbitliebe, bloises Streben, feme eigenen Zwecke zu befordern: und auch für die Selbitliebe fallte eine andere Benchmung eingeführt werden, da fie ganz verichieden von der belbitschrung - ohne alle Hinticht auf Vullkommenbelt oder wohlwollende Gelinnung, ja ohne alle Grande, durch einen blofen Naturtrieb fich des Menichen bemachtigt. Wort, Eigenliebe, welches durch Eigenunizigkeit, weit beller erletzt wird, follte ohnehin ganz aufser Curs gebracht werden.

Eine unrichtige Bestimmung hat auch der Begriff det Rahijchuffcaheit (Bd. f. 5. 254.) bekommen. "Man it rechtichaffen, wenn man micht anders will, als was the Vernunft für techt erkennt; "wenn man es giarun will, weil fie es für recht es-"kidri; wenn man bich endlich bey dieler Art zu wolleit und au hanteln unter allen Umitanden gleich woldbr,- man mag Zeugen haben oder nicht, man innag gewinnen oder vertieren." Diete Beitimmung ift nicht nur febr willkurlich; der Sprachgebrauch werfteht das nicht umer der Rechtichalienheit, tondern fie vermengt quelt die Rechischaffenheit mir der Ingend, und zwar fchon mit einem hoben urade der Tugend. Die Tugend ift, nach dem Vr. teint (Bd. 2. S. 74) , ades genze Beilreben, dem Sittengeletze "Genuge zu leinen." Auch diefe Erklarung ift zu umbeitmont ; aber wenn se das auch nicht ware: fo tit es duc's unlaughar, dals die Erklarung der Rechtschallenbeit diele nicht als eine der befondern Tugenden von sier allgemeinen Tagend untericheidet. Gewife ift allo der gewohnliche Sprachgebrauch, der unter der Bechischaffenbeit blofs die legale Hand-:lungsweise gegen Andere versteht, vorzuziehen. -koels diefe Erinnerung gilt auch von dem Begriffe des tremffens (Bd. 1. 5. 202): "Es ift die Neigung, "lich bey feinen Handlungen durch den Gedanken an "ine Gonbeit leiten zu laffen." Nicht nur ift auch wieler Begriff gegen den Sprachgebrauch , fondern er polst auch micht auf das zweifelliafte, wahrscheinliche und gewife Gewillen, welches nicht eine zweifelhat. ste, wahrlichemliche oder gewiffe Neigung, fich durch den Gedanken an' die Gottheit leiten zu inffen, ift and north weniger auf das boje Gewiffen, welches gar kome folche Neigung iit, wie denn auch das gute Gewiffen, nicht die Gute diefer Neigung ausdrucken toti. Vgl. 5. 265.

Die Erinnerung, dass nicht immer, wie die sy-Bennitsche Grangskoren fudert, die enzelmen Lehren auf ihre eriten Grunde zuruckgelührt, nicht alle aus dem Volkommenbensprincip abgeleitet lind, nicht inmier angegeben ist, wie die Vergebungen der Volkkommenheit nachheinig werden, virilt aufels Werk

nicht befonders; die cortrefflichften Lehrbucher der Moral find von diesem Fehler nicht frey, und die Kantlaner machen fich deletben mehr fchuldig, als andere. Aber die fyftemstifche Anordnung, die Architectonik des Werkes, durch welche es fich von andern Lehrbuchern unterscheidet, macht einige erheblichere Erinnerungen nothig.

Es mus jedem Lefer auffallen, das in dem erften Abschnitt des erften Theils: Von den natürlichen Anlugen des Menschen zur Vollkommenheit, weit mehr aus der Anthropologie aufgenommen ift, als zur Moral gehorr. Der Grund ift indeffen leicht zu entdechen. De der Vf. die gunze Moral auf ein naturliches Stroben des Menichen nach Vollkommenbeit grundet: fo muis er die ganze Natur des Menfchen zergliedern, um in allen ihren Theilen die Naturanlage zur Vollkommenheit zu zeigen. te er kunftig fein erftes Princip andern: fo warde er felbit manches entbehrlich finden , was er jetzt confequent, als norhwendig betrachtet. Indeffen muffen wir geftehn, dals wir nur ungern etwas von diefem an fich vorzüglich fcharzbaren Abfrhnitte enthehren wurden, wenn gleich die Regelmafsigkeit des ganzen Gebaudes darunter leidet. - Weit befremdender ift es, dass der Vf. unmittelbar nach diefen Abschnitte die mancherley l'erderbniffe der menfchlichen Natur und die faifchen Richtungen ihrer Krafte (Abichn. 2) durchgeht, ebe er noch auseinander gesetzt bat, worin die wahre l'ollkommonheit beftehe. Die Verderbniffe laffen fich doch wahrhaftig nach nichts anderen bestimmen, als nach dem Gefetze der Vollkommenheit. von dem fie Abweichungen find. Der Vf. fagt felbit (Th. 2. S. 1): "Bevor tich "erkliren lafet, durch welche Mittel und Uebungen , die Fehler der Benichen verbeffert werden konnen, - - ift erft genager su unterfuchen, was wir denn eigentlich werden follen? Es mus die Voll-"kommenheit - - nach ihrem ganzen Umfang und nach ihrer wahren Beschaffenheit ins Licht gesetzt werden." - Aber mus denn des nicht auch ge-Scheben, bevor fich nur überall von Fehlern reden läfss?

Die drey Abschnitte werden in Rapitel abgetheilt. Unter dem iften Abschnitt wird vom Vorftellungs - Gefühls - und Begehrungsvermogen des Menichen, und von feinem Korper gehandelt. Der ate Abschnitt legt die Fehler des Vorstellungs - Gefuhls . und Begehrungsvermögens dar. In das Kapitel von den Fehlern des Begehrungsvermagens werden fogleich die Sanden beym Handeln, und alfo auch die in der Behandlung des Korpers eingetragen, welches fich allerdings rechtferrigen lafst. Der ase Abschnitt aber handelt, nach feiner Abtheilung in Kapitel , nur von der chrifflichen Vollkommenkeit

- 11 . Jegos

who will it is now a

im Vorftellen und Erkennen, im Empfinden und im Handeln, und der Vollkommenheit im Begehren wird nicht gedocht. Noch wurde fich des entschuldigen laffen, wenn das Begehren als ein inneres Handeln, zu den Handlungen gererbnet ware, (wie denn auch wirklich Th. 2. S. 451.) fchon das blofse Befireben. die Tendenz, eine innere Handlung genannt wird). Allein es wird in der That bey der Darftellung der Vollkommenheit im Handeln auf das Begehren nicht mehr, abgesondert, Rückficht genommen, Vielinehr ift in das Kapitel vom Empfinden manches fchon aufgenommen, was nicht dem Gefühl, fondern dem Begehrungsvermögen, zugehört: das Streben nach Achnlichkeit mit Gott und Jelu, f. 222. der Gehorfain megen Gottes Geletze, 6.224. die Gefinnung des Geborfams gegen Jefum, 9. 220. - Hatte aber der Vf. auch hier die Gleichformigkeit der Anordnung bevbehalten: fo hatte er doch den unangenehmen Trennungen und Wiederholungen nicht entgehen konnen, welche unvermeidlich daraus entitehen mulsten. dals er aus den Fehlera und aus den Vollkommenheiten einene Abschnitte machte; antistt an die Lehren von den einzelnen Vollkommenheiten die Abhandlungen von den einzelnen Fehlern fogleich anzuschließen. So ift z. B. die Lehre vom Gebrauch der Ideale (die 1reff. lich behandelt ift, und zu den unverkennbaren Vorzügen dieles Werkes gehort, da fie in andern vernachlafigt zu werden pflegt) angefangen im tften Abschnitt des iften Theils, 6. 37. S. 190, wo der B :. griff der Ideale, ihre Entitehung und ihr Gebrauch kurz angegeben ift; fortgefetzt ift fie im 21en Abichn. 6. 114. S. 476 ff., we von ihrem Milsbrauch und dem Verwechseln derselben mit der Wirklichkeit gehandelt wird; vollendet ift fie im gten Kapitel des gten Theils. 6. 215 S. 235 ff. durch die Abhandlung : Wie man fich mach der Anweifung des Chrittenihums der Ideale bedienen foll. Bey diefer Zerftückelung werden die Ablatze der Lehre lu weis auseinander gerif-Sen. dals der Vf. im 114 f. des 1sten und im 213 6. des gen Theils fich nicht mit Zurürkweifungen begnugen konnte, foudern fich felbft zu wiederbolen genothigt war. Da aber ein Schriftsteller wie Reinhard nur ungern fich dazu entfchliefst: fo zog diefe Abneigung eine andere Inconvenienz nach fich. Er Spricht namlich vom 114 f. an nur von dem Irribuin, nach welchem man in vorbandenen Gegenständen al-Je die Vollkommenbelt zu erblicken meynt, die blofs dem Ideale zukommt, und von dem, nach welchem man zu leicht annimmt, dass die ideale fich realisiren laifen : diefs berührt er aber im 215 6, nicht wieder. wie er doch follte, und fpricht dagegen in diefem (5. 206 ff.) von andern Feblern, die man bevin Gebrauch der Ideale vermeiden muffe, von denen er feban im 114 6. hatte fprechen follen.

(Der Beschluss folge) The fire of the standing 

4. .

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 27. December 1803.

### GOTTESGELAHRTHEIT.

WITTENBERG u. ZERBST, b. Zimmerinann: Suftem der chriftlichen Moral von B. Franz-Folkmar Reinhard, etc.

(Befchluft der im vorigen Stuck abgebrochenen Becenfion.)

as vierte Kapitel des zwesten Theils, oder die chriftliche Vollkonunenheit im Handeln, erhält, wie in den vorherigen Ausgeben, folgende Abtheilungen. Es wird gezeigt, worin das vollkommene Betragen bestehe: 1) bey der Behandlung unsers Korpers, 2) bey dem buchen und dem Genuffe des aufserlichen Glücks, 3) bey der Beforderung des allgemeinen Besten, 4) bey dem, was wir in besondern und beftimmten Verhaltniffen Andern schuldig find, 5) bey der aufzerlichen Verehrung Gottes. - Es ift nicht zu verkennen, dass diese Eintheilung keine andere ift, als die gewöhnliche, in Pflichten gegen Gutt, gegen uns felbit, und gegen andere. Warum der Vi. von den Pflichten gegen Gott zuletzt bandle, hat er nicht erklärt. Bennach find aber diefe funf Abtheilungen nicht Hauptabtheilungen, wie er fie 5. 465. neunt, fondern die t) und 2), und die 2) und 4) find Unterabtheilungen, jene von dem vollkommenen Betragen gegen uns felbit, diese von dem gegen Andere. der Vf. unter diese Abtheilungen nur dasjenige bringen kann, was er in den Kapiteln von der chriftlichen Vollkommenheit im Erkennen und Empfinden, denen folche Abtheilungen fehlen, nicht beybringen konnte; fo wünschten wir, dass er bey einer künstigen Ueberarbeitung überlegen mochte, oh es nicht beffer fey, such diese Kapitel so shzutheilen, oder nicht noch beffer, die Einsheilung nach diefen Gegenständen zur Haupteintheilung zu machen, und ihr die nach den Pflichten des Erkennens, Empfindens, Begehrens und Handelns in Beziehung auf diese Gegenstände unterzuordnen.

So viel Rec. über die fystenatische Torm dieser Werks zu einnen fand, so wenig sit hun bey der Behandlung der einzahnen Lehren aufgefroßen, was eine Elnnerung zu bedürfen fichten. Hier änd die Erimerungen, denen er die prüfende Aufmerkfankeit des Yüs. wändicht. — Die Abbandlung vom Seibstword (Th. 1. 5. 133) möchte noch rine tiesee Unterdangs eine Junio der Greichten der Seibstword (En. 1. 5. 133) möchte noch rine tiesee Unterdangs eine Junio der Franzische und Lerthauser der Seibstword der Seibstword der Seibstword der Seibstword der Seibstword der Betrechten der Bernichten der Menthausen der Seibstword der Seibs

l'ernunftige darüber einverftanden feyen, dass die Selbftentleibung mehr ein Beweis der Feigheit, als des bluthes fey (5. 587.), ift viel zu ftork und zu allgemein gefagt, und kann nicht wohl mit der Acufserung (S. 589.) vereinigt werden, "das die Urfachen, die in einzelnen Fallen den Selbstmord bewirken. oft unwillkürlich, und tief in der Beschaffenheit des Korpers gegründet, zuweilen offenbar die Aeufgerung einer eddn, Ehrfurcht erweckenden Gefinnung foven." - Zu allgemein ift auch das Urtheil Th. 1. S. 500.1 "Alles wohl überlegt, fcheinen Chriften den Beviritt nzu geheimen Gefalfchaften als einen gewagten Schriet "aufehen zu muffen, vor welchem fie fich, wenn fie "zehörige Ehrfant gegen ihre unftreitigen Pflichten Lempfinden . Jorgfaltig zu buten haben." Es Jafet fich nicht alles in der erfoderlichen Kurze bier berbringen, was vou dem Vf. bey der Unterfuchung, von welcher diese Stelle das Resultat enthält, noch hatte in Ueberlegung genommen werden follen; wir muffen uns also mit der Beuterkung begnügen, dass die ent-Scheidenden Grunde des Vis, niche auf diejenige gebeime Gesellschaft paffen, an welche jeder Leser gerade ain erften denken wird, auf die Freymaurerey, Sie wirkt öffentlich, und ihr Endzweck ift kein Geheimnife. Keine freymaurerische Gesellschaft hat die Gewolt, ein Mitglied zur Theilnohme an verwerflichen Zwecken, die etwa tückisch hinter den Zwecken der Freymaurerey verborgen gehalten werden möchten, zu nörhigen. Warum fallte jeder, der da, wo fie unter der ausdrücklichen oder flillschweigenden Genehmigung des Regenten bestehet, ihr beyzutreten geneigt ift, vor dem Beytritte fich aus Ehrfurcht gegen feine unftreitigen Pflichten zu huten baben ? Auf fie poffen die S. 508. angeführten Stellen des N. Ts. ganz und gar nicht; vielmehr zeigt fich zwifchen ibr und der allerersten Verbindung der Christen manche Aebnichkeit, die nur dann facherlich wird, wenn man fie, wie Bahrde, bis zum Unfinn aus.

Fiff

ge beschenken können, von welcher seine Menschenkennmis, sein anhaltendes Studium, seine ausgebreitete und durchaus zwecknaßig benützte Belefenheit, und schon die spreielle Afterik, die er in die Tugentlichre eingewebt hatt, (wie z. B. über die Beherrschung und die Cultur der Affecten § 246-247-) die größten und sicherlien Erwartungen erregen.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Bertin, in d. akad. Kunft- und Buchh.: Beleuchtung des weiße - närrijchen nind närrijch weißen Bleijchengeschlichts. Nehh vielen (7) Rupfern, vorßellend die Thier- Redonte in Menschen. Moske. 1802. XVIII. u. 374, S. 8. (1Rthr. 20gt.)

Der Vf. will, wie schon der Titel zeigt, ein witziger , humoriftischer , fairischer Schriftsteller , Dichter und Profaift, feyn; wie er ilas ift, wird fich aus der nahern Betrachtung feines Werks von felbst ergeben. Der Inhalt deffelben bestebt aus vier Büchleins 1. Zun alleratteften und zur allerneueften Geschichte der Menschheit. Zu jener geboren: 1) Adam's und Eva's Brief. wechfel im Stande der Unschuld, über die allgemeine Weltgeschichte. Jener stellt dieser alle aus der Verdorbenheit des künstigen Menschengeschlechts hergenommenen Grunde vor, um fie von dem Gedanken der ehelichen Verbindung mit ihm, abzubringen; die Zudringliche ftellt ibm wieder die ihrigen entgegen. mil Adam giebt nach. Wenn Eva unter andern ihre Ueberredungsgründe aus der Cultur ihrer Naclikommenschaft hernimmt, so answortet ihr Adam, auf eine dem ihm, als Vater des Menschengeschlechts, heygelegten Charakter ganz unwürdige und einseitige Art , z. B. fo : "Gefetzt auch , es gabe einiger folchen gerechten, großherzigen, Menschenwohl befordernden Gesetzgeber, Regenten, Patrioten u. f. w. hab' ich es dann in dem hisherigen nicht genug gezeigt. welch ein verachtliches Geschlecht es ift, dem lie Gefetze geben, welches fie beberricben, für welches fie fich aufopfern : eine Heerde, die der Koften der Grafung nicht werth ift, welche man ihr reichen, nicht werth der Mühe des Geheges, wodurch man fie vor den Wölfen einzäunen will," Oder: "Wären die Gegenflände ihrer (der Gelehrten) Unterfuchungen immer nur Sachen von Werth! Aber fiebe da! fur eine andere Lesort in einem alten Buch, für einen Gedächtnissfebler in der Zeitrechnung, für eine nicht genau genug angestellte Beobachtung über eine Blattlaus, werfen die Herren Himmel und Erde durch einander, verlaumden einer des andern Werke, zerreifaen und zerfleischen ihren guten Ruf; machen fich einander die Buchhändler abspenstig, verkurzen fich die Honorarien" u. f. w. Es lafst fich überbaupt nicht errathen, worin der Witz in diesem Briefwechfel liegen, und welchen Zweck er haben foll. Eben so geift- und zwecklos ift 2) Methusalah's Jubelrede bey Adam's und Eva's 500 jährigen Silberhochzeit, und 3) Adam's Antwort an diefen feinen Enkel. Zur atterneueften Geschichte gehören : 4) Germania's lam-

merklage hev der durch den Lüneviller Frieden befchloffenen politisch - chirurgischen Amputation; 5) Letzte Reile des allberüchtigten Roubers und Mieders, genannt Krieg, welche derfelbe, eine Stunde vor feiner fehmahlichen Hinrichtung zu Lüneville, mit dem Strick um den Hals, gehahen bat; 6) Reflexion des Engels Gabriel über den Gebrauch der Bufstage und des Te Deum in politischen Augelegenheiten. Alle diese Auffatze, die wahrscheinlich Producte des Genies, des Kunstralents sevn follen, arhmen weder von Seiten der Erfindung, noch des Inhalts, noch der Darstellung etwas von dem, was sie als soleke auszeichnen konnte. Nirgend trifft man auf neue Anfichten, immer nur auf Gedanken, die keinem gebildeten Menschen mehr fremd, und in den gewohnlicbsten Formen vorgetragen find, 11. 1) l'ergleichung des gegenwärtigen Zustandes der politischen und philofophischen Welt. Erlt perliflirt der Vf. die Philoiophen, das fie die Politik mit der Philosophie - doch wohl mit der Moral, und insbesondere mit dem Rechtsbegriffe, denn das erfabrt man nicht - hatten verbinden wollen. Er mus es also lächerlich finden, diese Verbindung für möglich und für nothwendig 4u halten; er mufs glauben, dass es die Politik nicht nothig habe, die Menschen für etwas mehr als blosse Maschinen auzusehen, und sie anders als Sachen zu behandeln. Dann wird noch in der allgemeinsten und oberflächlichsten Anlicht von der Revolution in der Philosophie durch Kaut, von Fichte und Reinhold und von einer von dem Vf. fogenannten Guttingischen und Nicolaischen verunglückten Coalition gegen Kant und Fichten in Ausdrücken geredet, die aus der Geschichte der französischen Revolution hergenommen find , als . Kantische Revolutionairs . Sansculotts, gacobiner, Noyaden mit der Tinte, Fufilladen mit der Federfpitze u. f. w. es mag patten oder nicht. In das Innere und Unterscheidende der Philosophie der Schulen, die er verspotten will, hat lich der schlaue Vi., um feine eigenen Ueberzeugungen und Einfichten in Sachen der Philosophie nicht zu verrathen, fo wenig, als auf eine Vergleichung des Geiftes der heutigen Politik mit dem der Philosophie, eingeloffen, 2: Deutschlands Grofsphilosophen, Kant, Reinhold, Fichte, vor Gottes Gericht, eine hyperboraische Erzählung (in Jamben). Einer nach dem andern wird vor Gottes Stuhl geladen und erhalt feine Sentenz, die eben fo fehr von jugendlichen Muthwillen als von mangelhafrer Einficht in die Sache zeugt. 3) ll'ie es den Kleinphilosophen ergieng, die auch mit Gott gesprochen haben wollten . eine Nachschrift zu der vorigen Erzahlung. Sie machen fich Flügel aus der Maculatur ihrer Werke, der Sturm vom 2. Nov. 1801. hebt fie bis an die Thore des Hunmels, aber ein endloser Wafferguls ,.netzt fie hoch vom fapphirenen Gewolb' bis auf die flache Erde." Sie brecben zwar den Hals nicht, und kommen wieder mit unbeschädigten Gliedern auf die Erde berab, aber feitdem kränkelt die ganze deutsche Anerwelt am Schnupfen, "der nicht den Kopf nur, der die Finger labint und Deutschlands Philosephenwelt verwultet." Worin hier der Witz wohl lie-Down C gen

gen mag? 4) Ueber meiner lieben Deutschen fanderbure Art und Kauft . Philosophie answendig zu lernen. und wortlich herzusogen. Wenn es unter den schreibeniden Kantianern, die weiter nichts gelernt haben, als Kants Werke zu abbreviren, zu exegefiren, mit, Noten zu versehen, mehrere giebt, denen es an eigener gewiffer Salbitkraft im Denken und Darstellen gebricht, welches wohl, wenn es einen vernünftigen Sinn haben foll, nichts anders heißen kann, als felbit ein eigenes Syftem auszudenken und darzuftellen : fo ihun fie in der Thai beffer , fie halten fich an ihren Lehrer, als wenn tie, wie der Vf., über Dinge uribeilen und absprechen wollten, die sie nicht verstehen. Und wenn es allemhalben Nachsprecher giebt. - a uch unfer Vf. hat nichts gefagt, was nicht schon vorher gefagt worden wäre; - wie kommen denn die lieben Deutschen in Masse dazu, fich die Schuld diefer Afterphilosophen aufburden zu laffen ? 5) Da bift Lumpe und folift zu Lumpen werden; oder Vergleichung des Papiers, mit dem was gewöhnlich darpuf gedruckt wird. Die Schriften liefsen fich, nach den verschiedenen Papiergattungen, in seidne, musselinene, baumwollene, und flachsene, und in Loschpanier . Schreihpspier . Holfandisch . und Velin Papier- Schriften eintheilen; dann noch Neben Bemerkungen, wie diefe, dass oft ein treffliches Buch auf elendem und ein elendes Buch auf Velinpapier gedruckt erscheine; oder, dass der Ausdruck, das Buch Komint aus der Presse, der Art, wie die Bücher entstanden, hochst angemessen sev, weil der Inhalt gewöhnlich aus hundert Bachern , wie die Marrofen zu Kriegszelten in England, zusammengeprefst ware.-Wir schreiben von nun an, da wir von dem Witze und der Beurrbeilungskraft des Vfs. genugfame Proben gegeben haben, blofs die Ueberschriften ab, und bleiben blofs bey folchen Auffarzen itehen, von welchen fich ein gunftigeres Urtheil fallen lafst. 6) Der Timten - Ocean, eine Allegorie, Einer der bestern Auffitze. Die Schriften der Gelehmen find Schiffe von mantherley Art, in Begriff auf diesem Ocean nach der Külte des Gewinna und der Insel des Rubins zu fleuern , aber wenige erreichen Ihr Ziel. 7) Apoftrophe an meinen Meditir- und an meinen Schreib Ermel. 8) Ueber den Nachdruck der Buchhändler und über den Selbstnachdruck der Schriftsteller. 9) U'ie man liefst? oder Reyschriften der Lefer zu den gelesenen Pückern, aus einer berühmten Lefebibliothek. Der Einfall, Wandamnerkungen von Letern und Leferinnen zu einzelnen Stellen in Büchern zu liefern, um zu zelgen, mit welchem kleinlichen, unvorbereiteten, verkehrten Geift und Sinne viele Lefer zu lefen pflegen, ift nicht übel, die Sache mag wahr oder erdiehtet fevn. Die hier mitgetheilten Randgloffen betreffen Stellen in Schillers Jungfrau von Orleans und Maria Stuart, Fichte's Bestimmung des Menschen und Schlecel's Lucinde. 10) Gefpräche im Reiche der Todten: a. zwischen Ramler und Leffing, über Schriftliellerey aus Eitelkeit und aus Geillesbedurfnils : b) zwifchen Leffing und Lichtenberg, über National Monamente: oder : Befler gar keine, als armfelige N. M.; c) zwi-

schen Lichtenberg und Lavater, über die Aussichten in die Ewigkeit; d) zwischen Kaftner und Heydenreich, über einige Phänomene iler allerneuesten Philofophie. Das zweyte Gespruch über deutsche Denkmaler, hat uns ain belten gefallen, - Die Charakterschilderung Ramlers, als eines einseitigen Kupfs, eingebildet und eitel auf feine Gedichte, befunders felne Oden . der für nichts anderes Imereffe als für diefe, und fast nichts von dem, was man Gelehrfamkeit nenne, gehabt habe, hat uns indignira, Wir mussen es den Gelehrten in Berlin, die Rs. Umgang noch naher genoffen haben, als der Vi., der ihn auch perfonlich gekannt zu haben verlichert, überlaffen, dieses harre Urtheil zu berichtigen. Wäre R. wirklich der gewesen, wie ihn der Vf, hier vorstellt, und von Leffingen apostrophiren lasst, fo wurde ibn diefer, wahrend feines Aufenthalts in Berlin, feines vertrauten Umgangs, der gleichwohl, wie in einer Note gefagt wird, zwischen ihnen fiatrgebabt haben foll, gewiss nicht gewürdiget haben. Die beifimmte Sprache, den kritischen Scharffinn und den treffenden Witz Leffings, deffen feiner Sinn über den Schwächen der Schriftsteller, die er enmeckie, doch auch ihre verdienstliche Seite nicht überfah, fucht men in den Reden, die ihm hier in den Mund gelegt werden, vergebens, und Ramler foricht wie ein einler, einfaltiger Tropf. Die übrigen zwey Gesprache find unbedeutend. Im Geifte Lestings, Lichtenbergs und Kaftners zu denken und zu sprechen, gehr über die Sphäre des Vfs. Wahrscheinlich um feinen Lesern einen auffallenden Beweis von der moralischen Dellcaresse und Urbanitat feines Satirs zu geben, legt er Lichtenbergen folgende Frage in den Mund: "Aber was meynit du. Lavater, werd' ich diefer närrischen, offenbar überflüsligen Schultern Last in keiner Periode meines Sevns entburder werden ?" und Lavater antworter: "Schwerlich fo lange als (!) der Geift derfelbe itt, der diesen Korper bewohnt. Die ursprünglichen Geifter- und Korper- Formen bab' ich immer für ewig gehalten." - Ill. Sittengeschichte und Lebens; hilofo; kie überschrieben, enthalt: 1) vier Stadt- läullen eines fcheam und fittenlofen Judenmadchens; 2) Sonderbarer Klaug großer Worte in dem kleinen Munde der Damen. 3) Aufserordentliche Starke der Damen im Denniren, dargelegt in einer Definition des bon ion. (eines der beffern Stücke). 4) Sieben und eine Urfache, warum die Damen fich auf der gegenwärtigen Culturftufe schminken und Perücken tragen muffen, (auch gus und dem Zwecke diefes dritten Buchs entfprechend). 5, Ueber eine neu auftretende Secte in der weiblichen Welt; Eviten genannt. "Sie gehen nackt und schumen fich nicht," wie die Bibel fich vom eriten Menschenpaare im Stande der Unschuld ausdiückt. Die ganze Kleidung verrath einen fehr schwachen Willen; fich überhaupt zu kleiden. (Ein feiner Auffatz!) 6) Answorten der hochersahruen von Damen und Madchen in B. befuchten Planetenleferin Z. uber Verheyrathung und Nichtverbeyrathung einiger fie rathfragenden Madchen, nebenher auch über manche andere Dinge. Die Planetenleserin,

eine weffe Frau, die fich des Aberglaubens Anderer za moralischen Zwecken bedient, giebt febr vernunf. tige und belehrende Antworten. 7) Neu erfundenes Thermometer, die Stufenfolge der Empfindangen des weiblichen Geschlechts auszuforschen, nach Organifation. Gebrauch und moralischer Nutzanwendung beschrieben, mit den eigenen Worten des brittischen Erfindera. 8) Bruchftücke aus einem Buch , gefchrieben von Kindeshand (wie verliehert wird, von einem 12jahrigen Knaben) zum Gebrauch für Erwachfene. Gute Bemerkungen; aber ihr Inhalt fetzt Erfahrungen und einen Grad des Nachdenkens voraus, die bey Kindern gewöhnlich nicht angetroffen werden. Auch finden wir die Bemerkung, dass man die Geschlechtsneigung nicht Liebe . fondern Begattungs. begier nepnen follte, in dem Munde eines 12 jahrigen Knaben ganz unschicklich. 9) Wunderseltsames aber wahrhaftes Gefprach zwifchen Kopf, Herz und Magen, ein Versuch, die 6000jährigen Streitigkeiten diefer alten Gegner auszugleichen. 10) Eines alten Chirurgus fonderbares Experiment mit dem Blure eines pradigen Herrn und eines Handwerkers. 14) Menfch, bift du das alles felbft? oder: die erkunftelten Bedürfniffe. Ganz gute, obgleich nichts Neues enthaltende Betrachtungen. 12) Unschuldige Bemerkungen über unbedeutende Dinge, nämlich über Anzeigen von Todesfällen, Verbeyrschungen und Entbin-dungen in politischen Zeitungen, von welchen mehrere zum Theil fehr lächerliche mitgetheilt werden. IV. Enthält Poefien: 1) Heraklita poetische Epistel an Damokrit, oder die Kehrseite des Lebens. 2) Demokrita poetische Epistel an Heraklit, oder die Vorderseite des Lebens. Beide in jambischen Versen. Wir haben sie mit Vergnügen gelefen; fie find mit Geift und Innigkeit gedichtet, obgleich die Jaurben nicht durchgangig rein und numeros find, z. B. "Juf gut Land fiel der Saame diefes Baums ;" "Die überfchwengliche Willbur und Macht." In folgender Stelle fcheint etwas zu fehlen und Verwirrung zu herrschen : "Ein Anblick, der die Schlaffen Erdbewohner in Titansfohne wieder wandeln mufste, und fie (wen?) den Gottern in den Himmel schleudern, wenn fie fich nicht zu schwach für's Wagftück fühlten." 3) Heroide der Grazien an Amor, sia er ihnen die Klalder aus dam Bade gestoblen; gefallt uns weniger; es liefse sich viel daran aussetzen, eine ausführliche Kritik wurde uns aber hier zu weit führen. 4) Ode (aus d. ftal. des Fulvio Tefti) die ihrem Bichter den Kopf koftete. Sie gehört zur didactifch - lyrifchen Gattung. Ber Bichter bestraft den Stolz eines Hoflinga, der, ohne eigene Verdienste, ihn durch niedrige Konfie um die Gunft des Alphons von Bite brachte. Er vergleicht ibn mit einem wafterarmen Flüssohen, das geschmolzenes Schneewaffer und die Walfer anderer Biche aufnimmt und dann fchaumend über feine Ufer tritt, sber fo mie der fremde Zuflufs aufhort, wieder feicht wird. Die Ode ift im wahren horazischen Geifte gedichtet; aber en ift Schade, dass der Dichter, nach dem er diefe

Unedier Sprudelquelle Erzeugter! du

9 Rolies Flüschen! der du, aus dunklem Berggostripp hervorgeiröpselt, ürmlichriesend die Steinchen des Betres lecktest.

Im füllen Prachtlauf Reömet der Königsstas
tröliese dem Busen der Theis zu a-

a) Parallel-Epigramme und andere. Ome her vorfrechenden Witz. Den Befeldin macht eine Erklärung der y gutgerethenen Kupfer, forlei in Menfchen verhleidete Thiere, die, wie der Vf. fagt, den durch manches glücklich erfundene und susgeführte Hogaruhfele Stück bekannten Hö. Kuspfel zum Erfunder hahanr der Hund als Schildwachs, aler Wolf als Hirt, der Hahn ist Ospuriner, die Glans als Stüfsdame, der Hasfe als Jager, der Fuchs als Advocar, der Bock als Gärtner.

Lerezzo, b. Griff: Auszäge aus dem Tagebuch einer trausrenden Witter. Nocht einer kutzen Biographie der Verfasserin. Mit einem Kupfer von Penzol. 1803. XXXII. u. 264 S. gr. 8. (r Rhibr. 12 gr. geheftet, ungebunden auf Druckpap. I Rhibr.)

Der Charakter der Vin. diefer Blatter (der Witwe des verstorbenen Hofpredigera Pfranger in Meiningen, der den Monch von Libanon geschrieben hat) verdient alle Achtung. Diese durch mancherley bausliche Schick. fale geprüfte Dulderin hielt fich ein moralisches Tagebuch, um fich ihre Pflichten ftets gegenwättig zu erhalten, Troft und Beruhigung deraus zu schöpfen, und ihren Kindern die Uoberzeugungen ihres Herzens als ein Vermächtnis zu hinterlaßen. Nicht frever Witle, fondern der Brang der Zeiten und Umftande beforderte einen Auszug daraus von 1797-1801 zum Druck. Mit Rührung wird man bier die Ergiofsungen eines sedlichen, frommen Herzens, einer braven Gattin und Mutter wahrnehmen, und begütertere Lefer. welche Sinn für Wohlthun haben, werden vielleicht die in dem Inhalte der Schrift liegende Auffoderung zur Ausübung diefer Tugend nicht unbenutzt laffen. In der angehängten Biographie der Vfn. wird man mie Vergnügen Manches aus dem Leben des würdigen Pfranger finden, auch Briefe und kleine Gedichte von ibin; nur defs man ungern fo viel unbedeutendes. wenigstens aufser dem häuslichen Zirkel nicht anziebendes, mit unterlaufen tiebt. Den rechten Tact in der Auswahl , im schriftlichen Ausdruck und Vortrag verfehlen nur zu leicht die weiblichen Autoren; auch in diesem Werk finden fich Spuren davon z. B. S. 152-154 S. 160. E.

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 29. December 18034

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

HANNOVAN, b. d. Gebr. Habri: Auleitung für gerichtliche Wundfratte, legale Geschäfte zweckmäßig zu verrichten, von Dr. P. f. M. Zimmermann, Königl. (Gr. Brit.) Kurfürstl. Braunschweig-Lüneburgischen (m) Landphysicus zu Dannenberg. 1803. 171 Bog. §. (16 gr.)

Ir wollen mit dem Vf. nicht darüber rechten, ob es wirklich, wie er in der Vorrede fagt, noch keine Anweisungen zur gerichtlichen Arzneygelahrtheit giebt, die für den Chirurgus hrauchbar waren, ob wir gleich uns überzeugt halten, dass ein Buch, welches Alles zu derfelh Gehörige enthalt, dergleichen wir mehrere hahen, ihm unpröglich nachtheilig feyn könne, und aus diefem Grunde gegenwärtige Schrift nicht eben nothwendig gewesen ware. Der eigentlich legalen Falle, wo ein Wundarzt allein, ohne Zuziehung eines Phyfikus, fein Urtheil abgehen mufs, (Vorr. VII f. XI.) find, fogenannte Wundzettel und Krankenzettel bey außerlichen Ueheln abgerechnet, doch überdem fehr wenige, und es wäre die Frage, ob felbit diese wenigen nicht noch größtentheils dem Gerichte, das fie verantafst, Verantwortung zuziehen konnten? Doch, wenn wir auch alles diefs zugeben: fo geboren z. B. doch keine Proben zur Entdeckung eines Giftes, wie S. og f., keine Unterfuchungen erdichteter etc. innerlicher Krankheiten, wit S. 144. 158 f., u. dgl. für den Wundarzt. Dahingegen vermifst man im letzterwähnten Kapitel manche aufsere Krankheiten, wie auch überhaupt mehrerea Andere, was dem Wundarzte, als folchem, wichtig werden kann, z. B. über Hermaphroditen, Unfruchtharkeit, Unterfuchung eines mit gewiffen Leibesstrafen oder der Tortur zu helegenden Delinquenten. u. f. w.

Wir mülfen zu diefem, was wir über den Zweck und die Ausfährung der Schrift im Allgemeinen sngedeute haben, noch verschiedene kleine Erinnerungen hinzusigen, die wir, nach der von dem Vs. gewahlten Ordnung, so wie sie uns bey dem Durchlefen einstelen, jetzt bepvingen werden. S. zist es
schrzuchwischen jetzt bepvingen werden. S. zist es
schrzuchwischen verordnung sie zu den fonst, vor
der angestihrten Verordnung, für dem nonst, vor
der angestihrten Verordnung der Wündarzt in den
sterschieden? S. z. Ohne Direction der Arzen,
das Gutachen danu zugleich überbüssen beibet, bat
doch schwerlich der Wundarzt je Cibirurgen oder BaA. L. Z. 1802. Vierter Band.

schwangerer Personen eigentlich wohl dem Physikus mit Zuziehung einer Hehamme, zu. S. 18 foll der Chirurgus die bey einer Sertion zu bemerkenden Punkte aufzelchnen; er mufs aber diefs, weil dabev feine Hande besudelt find, dem gegenwärtigen Phyfikus überlaffen. Unferes Wiffens hat diefs Verfahren einen ganz andern Grund: denn fonft ware der Letzte ja nur des Ersten Actuarius oder Amanuensis. S. 23 foll der Name des requirirenden Richters im Fundscheine angezeigt werden, was in vielen Fällen eine umötbige Weitschweifigkeit verurfachen wurde; die Anzelge des requirirenden Gerichts, es bestehe aus noch fo vielen Perfonen, reicht zu dem Zwecke hin. S. 25. Wo ein Phyfikatsfiegel ühlich ift, konn doch wohl schwerlich, wie der Vf. zu glauben scheint. der Wundarzt davon einseitigen Gebrauch machen. S. 32 heifst es : "wer einem Andern Gift beybringt "und ihn nun durch gütliches Zureden oder durch "Gewalt hindert, Gegenmittel zu gebrauchen, beging "eine absolut todtliche That." Nach unferin Urtheile gehört diess eigentlich nicht hierher, fondern hloss für den Richter. Sobald nicht elas Gift an und für fich den Tod bewirkt, kann man die Vergiftung doch nicht absolut todtlich nennen Was der Thater ab. fichtlich that oder nicht, geht den Obducenten nichts an; es ift lediglich des Richters Sache. S. 34 mochten wir doch den Satz, dass eine durch einen nicht heftigen Stofs auf einen harten Stein entstandene todtliche Erschütterung des Gehirns nur zufällig tödtlich fey, nicht unbedingt unterschreihen. Der Vf. theilt ührigens die Verletzungen in absolut, individuell und zufallig todtliche; was fich gegen die mittlete Art einwenden lafet, ift bekannt. Die Definition der an fich todtlichen Wunden S. 37, "dass fie, fich selbst überlaffen, den Tod nach fich ziehen, durch zugefchickre Hülfe aber geheilt werden konnen", zeugt offenbar von einer Verwechslung mit der zufälligen Tödtlichkeit. So allgemein und schwankend definirt fie wohl jetzt keiner mehr, der jene Art von Verlerzungen annimmt. S. 38 ift es, unferer Meynung nach, offenhar zu viel hehauptet, "dass jede Wunde entweder heilbar ift oder nicht, und ein dritter Fall fich nicht denken läfst." Der Vf. dachte hier gewiss nicht an die oft nachbleihenden, manchmal fpat fich aufsernden Folgen mancher Verletzungen. Oder gehoren die letzten nicht mit vor das Forum des gerichtlichen Arztes? S. 52 beist es, jede todtliche Verletzung erfodere die Oeffnung aller drey Hohlen. Diess kommt aber doch fehr auf Umftande und Gerichtsverfaffung an. Auch unterliefs fie der Vf. felbft

der zu prufen. Auch fallt S. o die Unterfuchung

S. 104 in einem Falle, wo er "in den contentis des "Magens das corpus delicti entdeckt zu haben glaubte." Sind wirklich S. go tiefe Wunden des Uterus, wobey viele Blutgefalse zerriffen find, nur in der Zeit der Menstrualien (foll wohl : Menstruation, beifsen) durchaus todtlich? S. 86 verfteht der Vf. unter den aufseren Gliedmassen auch "die ganze Oberfläche des Korpers." - "Vergiftung ift S. 89 die - geschehene "Elnbringung eines die Gesundheit und das Leben "fchnell oder langfam zerftörenden Körpera. Diesen "Körper nennt man ein Gist." (!) — Wenn der Vf. S. 55 fagt, dafa Hirnerschütterung um fo mehr ablolut lethal fey, je junger der Korper ift: fo ift diefs freylich, wenn fie z. B. bey elnem Kinde wirklich worhanden feyn follte, ganz richtig, in fo fern alsdann ein fehr hoher Grad derfelben da gewefen feyn muss. Allein es harte, um jedem Missverstande vorzubeugen, auch angeführt werden muffen, dafa elne Hirnerschütterung nicht leicht bey Kindern Statt findet, - Das S. III angegebene alte Parifer Zollmaafs mochten doch wohl wenige Wundarzte kennen. War en denn fo fchwer, es zu reduciren? -Die Lungenprobe S. 144 ff. finden wir doch etwas zu oberflachlich abgehandelt. Es find nicht blofs Steine, welche die Lunge zum Unterfinken bringen konnen. Das Wasser dazu darf "nicht warm seyn, "weil Wärme die Lungen ausdehnen, leichter, und "dadurch fchwimmen, nicht ganz kalt, weil diefa "umgekehrt die Lungen zusannienziehen, fie da-"durch schwer, und zu Boden finken, machen wur-"de." - Die Zeichen der Schwangerschaft S. 142 find faft zu kurz behandelt.

Ein Anhang enthält Beyfpiele von Fundscheinen. Die ersten beiden find von dem Vf. und unbedeutend, der 3. 4. 6. und 7te aus Buttner und Loder genommen. In dem gren lefen wir S. 173 ungern die Worte: "aber fie (die Verletzungen) bewelfen, wie grofs "die Bosheit und Erbitterung dieses unnatürlichen "Vaters gewesen seyn muffe", theils, weil folche Sentenzen nicht zur Sache gehören, theils, weil man dadurch dem Richier vorgreift. Das 5te, wieder von dem Vf., betrifft eine Arfenikvergiftung. Etwas pedautisch klingt es uns immer, wenn, wie hier, sogar die Emplangsftunde der Requisition des Gerichts bestimmt und der letzteren (ala ein Compliment für die Obrigkeit?) das Beywort: "gefällig", zugefetzt wird. Ganz gegen die S. 227 in extenfo abgedruckte kurhannöversche Instruction für Criminalobrigkeiten and gerichtliche Aerzte vom 12. May 1800, (in welche wir, beylaufig gefagt, daajenige, was ouf die Ploucquer'sche Lungenprobe deutet, kaum aufgenommen haben warden), finden wir hier nur die Gegenwart einer einzigen Gerichtsperfon. Die Bekleidung der Verstorbenen ift, der eignen Regel des Via. S. 17 2uwider, micht angegeben. Die blofse Anzeige des Landchirurgua S. 105, dass fich in dem Magen des Hundes, dem man einen Theil von den contentis des Magens eingegeben hatte, eine ftarke Entzündung, .. wie auch Arfenlk", gefunden habe, konnte doch, Arenge genommen , nichts beweifen. Ueberhaupt

war diefer ganze Verfuch unnöthig, eben fo, wie S. 198 die Worte : "the wicht einmat das Geltandnifs des "Beklagten zu feiner Verurthetlung hinreicht, wenn "nicht stle Umftände die Vergiftung beweifen", welches dem Richter aus dem Zacchias dargethan wird. Nicht weniger halten wir unter den nachher ererterten Fragen die erfte und dritte in diesem Falle for überflüstig, bey der zweyten bingegen ift der Umttand übersehen, dass durch das heftige Brechen und Purgiren der Kranken eine Portion des Giftes wieder ausgeleert feyn kann, wiewohl fich in demjenigen Theile des Ausgebrochnen, welches aufgefammelt worden war, kein weises Pulver fand. Der Bericht des Chirurgus und des Apothekers fehlt. Der ste Obductionsbericht, ebenfalls von dem Vf., betrifft einen Selbftmord. Es heifst hier S. 225 in der Beurtheilung, dass der Mann an einer abfolut todtlichen Verblutung aus der arteria und vena epigaftrica u. f. w. gestorben fey, von welcher Verletzung in dem Fundscheine selbst S. 223 nichts ausdrücklich erwähnt worden, wie doch geschehen muste. Eben so fagt der Vf .: "es erhelle saus dem bisher Gemeldeten, dafa denatus (warum nicht deutsch? vergl. oben S. 15 f. 27.) "nach einer "fich feibft bengebrachten Wunde" u. f. f., da doch hiervon gerade nichts aus der Obduction erhellet.

BRAONSCHWEIG, b. Vieweg: Ucher Parifer Gehöronfloiten und Geburtsheffer, den letzten Schamfugenschnitt und einige andere zu Paris beobachtete lieburtsfälle, von Dr. C. R. W. Wiedemann, 1803-145 5. 8. (12 gr.)

Eine Schrift, die von allen, welche fich von dem Zustande der Geburtshülfe in Frankreich unterrichten wollen, nicht ohne Intereffe gelesen werden wird; Bemerkungen, vorurtheilsfrey angestellt, deren Richtigkeit Rec. fast allemal bestätigen musa, und leicht und frey niedergeschrieben. Als der beste Lehrer der Geburtshüffe wird mit Recht Dubois genannt, des aber jetzt schon feit anderthalb lahren über diefen Gegendand keine Vorlefungen mehr halt. Die Beschreibung des leichtsertigen Betragens der Studenten in den Hor - und Accouchierfalen wird manchen übertrieben vorkommen, aber fie ift wahr. - Sebr interessant ift die Schilderung von Leroy und die Nachrichten üher den 1801 angestellten Schaamknorpelschnitt, deren auch in Deutschland ausposaunter glücklicher Ausgang durchaus unrichtig augegeben und zum Theil unverschant erlogen ift. Die für geheilt Ausgegebene konnte nicht obne Schmerzen und ohne unwillkurlichen Harnabgang geben, hinkte dabey oder ging wackelnd; hatte noch limner einen Ausflus aus den Schamutbeilen und bemerkte beym Gehen ein dumpfes Beräusch an der Schaamfuge. Der franzofische Leichtsinn zeigte fich bey der Behandlung diefer Frau in einem fehr hohen Grade. - Die Nachrichten über Sacombe find ebenfalla ganz intereffant; doch glaubt Rec., dass Sac., so fehr er auch Scharlaran ift, doch ein Mensch von Gente for, und dals unter feinen tollen Meynungen fich doch auch manche richtige und fruchtbare Ideen finden. - Die praktischen Beobachtungen, die den zweyten Theil der kleinen Schrift ausmachen, find ebenfalls fehr lehrreich. - Das franzofische Geburtsbette, was bey der iften Beobachtung beschrieben wird, ift übrigens daffelbe, was auch in einigen deutschen Gebärbaufern, namentlich in dem zu Wien, eingeführt ift. Die vierte Beobachtung betrifft eine Steilsgeburt, wo ein Franzofe durchaus die Fuse holen und kunftlich entbinden wollte, Hr. W. aber mit Recht die Steifsgeburt den Weben überlaffen zu konnen glaubte, und die fich dann auch zur Beschämung des Franzosen endigte. Die siebente Beobachtung heschreibt eine merkwürdige Selbstwendung, wo eine Schulterlage blos durch die Wehen in eine Kopflage verändert und das Kind in derfelben blofs durch die Weben glücklich geboren wurde. Die letzte Beobachtung empfehlen wir allen Gonnern der voreiligen Lofung der Nachgeburt zur gefälligen Belebrung.

BRAUBSCHWEIG, im Verl. d. Schulbuchh.: Usterricht für Hebammes von Chrift, Rud. With. Wiedemann, d. A. u. W. A. Doctor, Prof. der Anatomle und Geburtsbülfe am anatomifch - chirargifchem Colleglum u. f. w. 1802. 206 S. 8. ohne Vorrede. (12 gr.)

Das wesentlichfte Gute, wodurch fich diese Schrift vor allen ahnlichen Hebammenbuchern auszeichnet, find die bey widernatürlichen Geburtsfallen gegebenen Vorschriften. Bey diefen hat der Vf. nur die Momente bemerkbar zu machen gefucht, durch welche sie erkannt und genauer bestimmt werden, in der fehr richtigen Voraussetzung , dass die verfäumte Hulfe des Geburtahelfers in den allermeiften Fallen nur darauf beruht, dass von den Hebammen die Unmöglichkeit der Geburt durch die Krafte der Natur. die Gefahr, welche Mutter und Kind unter fo monchen Uniftänden erleiden konnen, nicht gehörig erkannt, und bey Zeiten eingesehen wird. Der Vortrag des angezeigten Unterrichts ift, im Ganzen, ver-Randlich , deutlich , in kurze Abfatze eingetheilt, um dem Geifte der Lernenden mehrere Ruhepunkte zu verschaffen. In einigen Stellen kann Rec. den vom Vf. vorgetragenen Meynungen nicht beypflichten. So begreift z. B. die in der Einleitung gegebene Definition der Hebammenkunft nichts von der Hülfleistung, welche durch dieselbe auch schwangeren Frauen gereicht wird, indem dafelbit nur von der Hülfe, welche man einer gebarenden Frau und dem zur Welt kommenden Kinde leiftet, die Rede ift. Eben fo glaubt Rec., dafs man die Geburt, als die Wirkfamkeit der Natur, wodurch fie das Ey von der Mutter zu trennen und fortzuschaffen bemüht ift, am richtigften bestimmt; fo wie diefelbe nicht einzig und allein (S. 78.) durch die Zufammenziehungen des Uterus, fondern auch durch willkürliche Bewegungen, welche von jenen veranlafst und unterflützt werden, vollbracht wird. Der in der zweyten Geburtserbeit abgebende mit Blut gefarbte Schleim foll nach der Meynung des Vis. von

kleinen Einriffen in den fich immer mehr öffnenden Gebarmuternund berrühren. Sollte nicht vielunehr die allunshlige Treunung des Mutterkuchens den estwahnten bluigen Schlein veranisfen? — Sicherer dürfte es wohl feyn, nach dem Durchbruche des Kogfes bey einer regelnäfsigen Geburt eit Entwicklung der Schultern kunftnafsig vorzunehnen, als nach dem S. 104, gegebenen Rathe, den Kog fol lange flecken zu laffen, bis die Natur felbit diefes Geschaft überniumst.

Lupzio, b. Hartknoch: Zur Erweiterung der Geburtshülfe; diagnoftisch praktische Beyrräge von W. G. v. Herder. 1803. 275 S. 8. mit 2 Kups. (1 Rihlt. 12 gr.)

Eine Sammlung, die fich nicht allein durch intereffanten Inhalt der meiften Beobachtungen, sondern auch durch einen angenehmen Vortrag empfielt, Rec. macht vorzuglich auf folgende aufmerkfam. Ill. Ift bey vorliegender Hand immer die Wendung indicirt? Der Vf. antwortet Nein, nicht allemal, fondern nur, wenn der Gedanke an eine mögliche Kopfgeburt verschwindet, wenn der Kopf hoch oben und noch beweglich ift, wenn der Wendung fonft keine Hinderniffe von Seiten der Mutter oder des Kindes entgegen ftehen, und wenn der Arm mit der Bruit schon tief herabgepresst ift. Die Belege zu diefein Auffatz, vorzüglich der dritte, ift febr intereffant. Die im Vorbeygehn getbane Frage: ob, wenn Zwillinge verschiedenen Geschlechts find, auch immer getrennte Nachgeburten fich finden, und umgekehrt? mus Rec. verneinend beautworten. VI. Complicirter Fall einer Collifion zwischen Zange und Wendung bey einer merkwurdigen Tragheit des Organismus. Ein fehr merkwurdiger Fall. Rec. mus sich hier die Bemerkung erlauben, dass die neuerdings wieder in Vorschlag gekonimene Daminkrummung nicht, wie der Vf. fich ausdrückt, von v. Eckardt, fondern von Johnson ersunden ift. - Wie das Stehen der Person die Anwendung der Zange erleichtern soll, fieht Rec. nicht ein; denn was das Steben leiften kann, leiftet die ganz horizontale Lage der Gebärenden ficher auch, and mit weniger Unbequemlichkeit für die Geharende. - Dass bey der Wendung der Fall eintreten kann, dafs, wenn das Kind zur Halfte geboren ift, das Geficht in der Lage oft nicht mit Bruft und Bauch correspondirt, ift eine fehr richtige Bemerkung; deswegen auch die Regel, das Kind nach det Seite zu dreben, wohin es schon gerichtet ift, nicht allemal gilt, fondern dahln modificirt werden mufa, dass der Geburtshelfer, wenn er, wie in dem von dem Vf. mitgetheilten Falle, einigen Widerstand des Kindes bey der Drehung bemerkt, diesem Winke der Natur nachgeben muss. IX. Vollkommner Vorfall eines umgeftülpten Uterus, durch Lofung der Nachgeburt von einer unvorsichtigen Hebsinme veranlafat. Die Reposition glückte nicht, und der Ausgang war todtlich. Die Section gab zu intereffanten Vergleichungen Anlass. X. Vollkommuer Vorsall des Oterus mit

Umftalpung der Scheide, (Erfterer kann nicht wohl ohne leizzern Sratt finden.) Der Fall hatte, wie das Kupfer lehrt, febr viele Achnlichkeit mit der Uinftalpung des Uterus, war aber von dieser leicht dadurch zu unterschoiden, da er nicht gleich nach einer Geburt entstanden war. XIII. Scheinbare Superfutation nebft der Beschreibung eines Foetus mit 12 Fingern und 12 Zehen. Das eine Kind war ausgebildet, das andere mit den überzähligen Fingern und Zehen (was auf Taf. 2 abgebildet ift) nicht größer als ein Fuetus von fünf Monaten. Beide Kinder lehten, ftarben aber hald nach der Geburt. XV. Geschichte eines zurückgebliebenen Mutterkuchens, nebft einem Warte über deffen Lofung. Enthalt den Fall ausführlich, den Stark in feinem Streite mit Weissenhorn zur Unterftutzung feiner Meynung anführte, ift aber keine reine Beobachtung, ohne dass diess dem Vf. zur Laft fällt; diess mus felbit ein Vertheidiger der Lölung eingesteben, wie foll ein Gegner derfelben dadurch überzeugt werden? XVI. Galvanismus in Beziehung auf Geburtshülfe, verdient von allen, die fich mit Anwendung des Galvanismus beschästigen, gelesen zu werden. XXII. Ein Wort über Wigands gehrummten Kopfboh-ver. Eine lesenswerthe Kritik dieses Instrumentes. Am Ende febiagt der Vf. vor. dem Friedfehen Kopfhohrer eine mässige Krummung nach der Axe der Scheide (?) zu geben. - Rec. macht dagegen den Vf. auf den im Nordischen Archiv zten Stück beschriehenen äußerft zweckmäßig eingerichteten Kopfbobrer von P. Scheel aufmerkfam.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

BOSLAR, gedr. b. Kircher u. HANNOVER, in Comm. b. Hahn: Predigter für die häustiche Erbarwung auf alle Soun- und Festuge, von 3. ll'. F. Mehlifs, Superint. u. Past. zu Rehburg. Zwey Theile. 180t. 517. u. 478 S. 8. (2 Rblr. 16 gr.)

Sehr interessante und zum Theil felbst durch Neubeit fich auszeichnende Materien, ein ungemein fliefsender, im edlem Sinne des Worts populärer, von Plattheit und Schwulft. Affectation und Trockenheit gleich weit entfernter, nie langweiliger, durchgangig von einer wohltbätigen Warme befeelter Vortrag, eine lichtvolle, meistens untadelhafte Ordnung, und eine zewisse Reife der Bemerkungen und Umbeile find das Verdienst dieser Predigten, die eben sowohl einen schätzbaren Beytrag zur hauslichen Erbauung abgeben, als auch (wie der Vf. hofft) zutn Vorlefen vor Landgemeinden fo brauchbar find, dass ihnen Rec. diefsfalls vielleicht keine der zu diefem Behuf vorhandenen Sammlungen in irgend einer Ablicht vorguziehen wulste. Denn Erlauterungen, Beyfpiele, Anwendungen u. del. find von der Art. dass sie dutchgangig auf Landleute paffen, und ihnen allent-

halben verständlich find, ohne doch deswegen für andere auch gebildetere Zuhörer minder interessant zu feyn. Nicht immer ist frevlich die Ausführung manches Thema in dem Grade befriedigend, als fie es auch nur in dem Raume einer Predigt feyn konnte. Das gilt gleich von der ersten Predigt zum neuem Jahre, die überhaupt keine der vorzüglichern ift, wo die Behauptung, "dass die Abwechselung unserer Schickfale dazu diene, uns beffer zu machen, und in fo fern ein Mittel unserer Erziehung für die Ewigkeit abgebe", lediglich fuf den Satz S. 8 gegrundet wird: "mit Recht fagen wir, dass die Besserung eines Men-"schen gewinnt, wenn er von mehrern Seiten im "Guten fich übt und in der Ausübung schwerer Pflich-"ten fich Fertigkeit erwirbt." Damit ift doch gewiss weder Alles zur Besterung Gehörige, noch Alles, was durch Schickfalswechsel für unfre Befferung bewirkt werden kann, erschöpst, da vielmehr die Erhühung der Selbstkraft und innern Selbstthätigkeit, die Reinigung 'der Gefinnungen und Verhaltungsmotiven als das Wesentliche hatte dargestellt und die aussere Fertigkeit im Guten darauf hatte gebaut werden follen. Auch hat die Beybehaltung der Epiftel flatt eines frey gewahlten Textes einem interessanten und ungezwungenen Eingange großen Abbruch thun muffen, und die im zweyten Theile vorgetragenen Folgerungen der Wahrheit, dass die Ahwechselung unserer Schickfale uns für die Ewigkeit erziehen folle, konnten ehenfalls noch fruchtbarer und erschöpfender seyn. Noch weniger that es Genuge, wenn in der Predigt an Invocavit über das Evangelium (fie find namlich nach Willkur hald über die Evangelien, hald über die Epifteln gehalten) nur diese einzigen Versuchungen zur Zeit der Noth namhaft gemacht werden: 1) an Gottes Vorsehung irre zu werden; 2) zu falschen Rettungsmitteln zu fehreiten : da doch unftreitig eine aus Noth und Gram herrührende verkehrte Richtung unferer gefaininten Sinnesweise, Neid gegen Glücklichere, Bitterkeit gegen Alles, was uns umgiebt, Hartherzigkeit. Schadenfreude gegen ahnlich Unglückliche, Leichtfinn, Schlaffhelt und Muthlofigkeit zu allem Guten etc. vorzüglich anzuführen gewesen wäre. Als Mittel gegen diese Versuchungen foll nun 1) Glauhe an die Vorsebung (der ja eben der Voraussetzung nach fehlt) und 2) die Ueberzeugung, dass Suude die Noth vergrößert, dienen. Wer fühlt von diefer Angabe nicht das Unhefriedigende, und was 2) aulangt, wenigstens der Enunciation nach wirklich rob Eudsmonistische? Etwas precär scheinen auch so manche, Christum, seine Lehre und eine göttliche Offenbarung hetreffende Vorstellungen in der ersten Ofterfeyeriggt-Predigt und anderwarts zu feyn. "Nur zu manche, was S. 178 und noch einmal vorkommt, ift fchwerlich reines Deutsch, und S. 328: "Ha! das ware doch die schändlichste Entweybung!" für die Kanzelsprache zu theatralisch.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 29. December 1808.

### PHILOSOPHIE.

Wünzeurg, b. Rienner: Handbuch der Logik. zum Gebrauche akademischer Vorlefungen, herausgegeben von A. Metz. öffentl. ordenil. Lehrer der Philosophie und Theologie zu Würzburg. 1802-196 S. 8. (12 gr.)

n der Einleitung giebt der Vf. den Begriff und die Eintheilung der Logik. Sie ift ihm die Lehre von den Regeln des Denkens, und zerfallt in zwey Haupttheile. Der Erfte erwägt die Regeln des Denkens in abfracto (ohne Rückficht auf das zu denkende Object und das denkende Subject); der Andere die Regeln des Denkens in concreto, d. h. mit Anwendung deffelben auf das Object und Subject. Den ersten Theil mennt der Vf. apriorische Logik oder Analytik. (Warum Statt des undeutschen Ausdrucks: apriorisch, nicht Hieber ein deutscher? etwa reine Logik? Denn buchstablich ist dieser doch nicht unbedeutender als das barbarische apriorisch). Die Analytik des Verftandes zerfällt wiederum in die Elementarlehre und Methodenlehre. Die angewandte Logik ift entweder ein Organon zu dieser oder iener Wiffenschaft oder ein Kathartikon des gemeinen Verftandes; die Analytik des Verstandes aber ift nur eine und Propädeutik alles Verstandesgebrauchs. Diesemnach hat das Handbuch nun folgende Theile. Erfter Haupttheil. Analytik oder reine aprlorische Logik: 1) logische Elemenearlehre; 2) logische Methodenlehre. Zweyter Haupteheil. Dialektik oder angewandte Logik. Die Elementarlehre bandelt ;) von den Elementarfunctionen und Grundprincipien des Denkens überhaupt. Diele find ihm der Satz des Widerspruchs, des zulänglichen Grundes und der Ausschliefsung des Dritten. 2) Von den Elementarfunctionen des Denkens insbesondere a) von den Begriffen, absolute und relative. b) Von den Urtheilen, a) den einfachen, abfolute und relative, B) den zusammengesetzten. c) Von den Schlüffen, den einfachen und zusammengesetzten. Die Methodenlehre handelt von der Definition, Divifion, von den Beweisen und von der Gewissheit; die Dialektik von den subjectiven Bedingungen des menschlichen Verstandesgebrauchs, von den Quellen der Irrthumer, von den Mitteln gegen diefelbe.

Der Vf. hat fowohl in der Anlage als der Ausführung die Kantifche Logik vor Augen gehabt, doch zeigt er fich auch zugleich sis Sehüßdenker, und mat trifft mitsater auf eigne Ansichten und feine Bemerkungen. Die Architektonik des Vfa., nach welcher er die Logik in Analytik und Dialektik und die Anas

A. L. Z. 1803. Viercer Band.

lytik wiederum in die Elementarlehre und Methoden. lebre eintheilt, fo auch die Erörterung der Begriffe und Urtheile nach den vier Momenten der Reflexion. haben den ganzen Beyfail des Rec. Der Vf. hat febr wohl gethan, dass er sich weder durch den Missbrauch diefer Methode, noch die matten Witzeleven über dieselbe, hat irre machen laffen. Denn wenn gleich diefe Behandlungsart leicht ins Pedantische ausarren kann: fo ift dech nichts gewisser und einleuchtender , sis diefes , dafa man alles über feinen Gerenfland gefagt hat, was man fagen kann, wenn man ihn der Quantitat, Qualitat, Relation und Modalität nach erwogen hat. Es hat sher diefes Verfahren auch feine eigne Schwlerigkeiten und erfodert große Bekanntschaft mit seinem Gegenstande und viel Scharffichtigkeit, um fich immer in den durch die Reflexionsmomente einmal bezeichneten Granzen zu halten und jedem Fache das Seine zuzuerkennen. Uehrigens glaubt Rec., dem Vf. einen Bienft zu thun. wenn er ihn auf einige Mangel feines Handbuchs aufmerkfam macht.

Hr. M. theilt die Lehre von den Begriffen und and Urtheilen fo ein, dass er erstich von ihnen, abfolute erwogen, und dann, relative erwogen, handelt. Unter der absoluten Erwägung führt er dann wieder die Titel der Quantitat, Qualitat. Relation and Modalitat auf. Diefe Eintheilung ift aber logisch unrichtig : denn wenn der Vf. die Begriffe an und für fich (absolute) erwägen will: fo gehört bieher nicht die Relation derfelben; und wenn er die Relation unter diesem Titel aufführen wollte: fo durfre die relative Erwägung nicht noch ein befonderes Glied in der Eintheilung ausmachen. Wirklich niebt es auch in Anschung der Begriffe und Uriheile nichts weiter zu erwägen, sie ibre Quantitat, Qualitat, Relation und Modalität; es ift fonach die obere Eintheilung mit ihren Gliedern schon in den vier Kellerionsmomenten enthalten.

Was nus die Ausführung unter des vier Momesten felbit anbetrifft; fo gebort das, was der VI. uneer dem Titel der intenfiyen Quantitit der Begriffe worträge, zur Qualität derfelben; denn die intenfiye Grüße eines Begriffs kann, de man bey lam von der Empfindung wegfelbes muße, nichts anders als des Lempfindung wegfelbes muße, nichts anders als des metche er fich zeitgen die. Der der der der der sie eines Begriffs ift daber zuch nicht, wie der VI. meynt, die Art und Weife, wie gegebene Vorftellungen zu einem Bewußzeftyn verknöpf werden, fondern das, was vermöge der logischen Function durch den Begriff gefetzt und mit ihm gedecht wird,

Hhhh

also das, was die logische Materie eines Begriffs ausmacht. Bejahung, Verneinung; Elnfachheit, Zusammengeletztheit; Einhelligkeit, Entgegengefeiztheit, Intension des logischen Bewustfeyns u. f. w. gehoren hieher. Was der Vf. hier von den bejahenden, verneinenden und einschränkenden Begriffen fagt, ist eben fo richtig als kurz und einleuchtend. - Zur Relation der Begriffe rechnet der Vf. die logische Wahrheit und Falfchheit derfelben; allein diefe gehören zur Modalität, und beziehen fich auf die Gefetze der logischen und objectiven Verknüpsung des Be-. wufstfeyns. Dagegen mufs unter dem Titel der Relation von dem Verhalmifs der Begriffe zu Begriffen, mithin von von ihnen als Prädleaten des Subjects als hohern und niedern, als disparaten und disfuncten u. f. w. gehandelt werden. In der That ift auch das, was der Vf. das logisch - Wahre nennt, einerley mit dem, was er hernach unter dem Titel der Modalität einen problematischen Begriff nennt; denn dieser ift ibm ein widerspruchsfreyer Begriff, und eben darln besteht die logische oder formale Wahrheit desfelben. Denn wenn der Vf. noch hinzusetzt : "das der problematische Begriff sammt feinem Objecte als ein bloss möglicher im Bewufstfeyn vorkomme" und ihn dadurch von dem affertorischen Begriffe, der als ein wirklicher im Bewusstfeyn vorkommen foll, unterscheiden will : so hat nach Rec. Urtheil diese Unterscheidung kelnen Grund. Denn im Bewusstfeyn kann kein Begriff vorkommen, ohne dass er gedacht wird und in wie fern er gedacht wird, ift er wirklieher und kein blofs möglicher Begriff, Der Begriff z. B., welchen Copernicus von der Bewegung der Erde um die Sonne hatte, ehe er der Realität desselben verfichert war, war ihm kein möglicher, fundern wirklicher Begriff. Will man einen Unterschied zwischen den problematischen und affertorischen Begriffen machen; fo kann diefer nur im Verhältnifs zur Ohjectivität derfelben Statt haben, da dann Jener ein folcher ift. welcher den Bedingungen der Gegenständlichkeit nur nicht widerspricht, diefer aber ein folcher, welcher elnen Gegenstand hat. - Die Erklärung, welshe der Vf. vom Urtheilen giebt, dass es die Bestimanung des Verhaltniffen gegehener Vorstellungen zur chiectiven Einheit des Bewufstfeyns fey, ift zwar richtig, bedurfte aber doch einer genauern Erörterung and Nachweifung, da bekanntlich von andern Logikern die Erklärung anders gefasst wird. Hr. Schulze z. B. gieht die Erklarung: "Das Urtheilen bestehe in derjenigen Handlung des Verstandes, wodurch eine Vorstellung auf eine andere als deren Merkural hezogen wird." Diess geschiebt aber auch schon im blossen Begriffe, z. B. in dem eines gerechten Menschen wird das Merkinal: gerecht, auf den Begriff: Menfch, als desten Merkmal bezogen, dennoch aber wird dadurch noch nicht geurtheilt. Abweichungen von fo wichtigen Denkern, wie Hr. Schulze ift, follten nicht unberückfichtigt bleiben. - Ehen fo hatte der Vf. nachweisen muffen, warum in jedem Urthelle die Momente der Quantitat, Qualitat, Relation und Modalität vorkommen und in der Logik erwogen werden

muffen. Der Grund liegt aber darin, dass, weil das Urtheilen der Act ift, den Begriff zur Gegenständlichkeit zu erheben, der Gegenstand aber durch obige vier Momente vermöge der Natur der objectiven Apperception bestimmt werden mufs, auch diefelben Momente fich in jedem Urtheile bervorthun muffen. §. 86 fagt der Vf .: "Die Natur des hypothetifchen Urtheils bestehe in zwey kategorischen Urtheilen, die als blofs beliebig angenommen werden." Diess ift aber unrichtig, denn weder der Vorderfatz noch der Nachfatz machen ein Urtheil aus, weil weder im Ersten noch im Zweyten die gegebenen Vorstellungen zur objectiven Einheit erhoben werden. Mit den Worten: Wenn es regnet, wird noch nicht geurtheilt; fo such nicht mit den Worten: fo wird es nafs; vielmehr enthalten belde Saize, jeder für fich genommen, nichts als blofse Begriffe; das hy potheilfche Urtheil bestimmt aber das Verhaltnifs diefer Begriffe dahin, dass die Objectivität des Einen die des Andern zur Folge habe; es ist also der Begriff des Caufalverhaltniffes, welcher in Ansehung der gegebenen Begriffe zur Gegenständlichkeit erhoben wird, folglich ift es auch diefs allein, was hier geurtheilt wird. Das Urtheil ift alfo einfach und befteht nicht aus mehrern Urtheilen. Bestunde ea aber aus mehrern Urtheilen: fo hatte es ja auch der Vf. nicht unter dem Titel einfacher Urtheile aufführen durfen. Nach 6. 104 ift der Vf. noch der Meynung, dass durch die Contrapolition die Modalität verändert werde; bey der Conversion aber nicht. Allein es ift bey der Einen wie bev der Andern. Sowohl dem conversen als dem contraponirten Urtheile, an fich genommen. kommt keine Norhwendigkeit zu, wohl aber wenn fe als Schluffe aus andern Urtheilen betrachtet werden. Da nun alle Abanderung der Urtheile der blofsen Form nach eigentlich nichts anders ift, als eine unmittelbare Folgerung : fo hat das formlich abgeänderte. als folches, immer apodiktifche Gultigkeit, folglich macht die Modalitat kelnen besondern Titel diefer Abanderung aus, aufser in wie fern die Begriffe von den Modis der Modaliift zu umnittelharen Schluffen berechtigen. Das fogenannte contraponirte Urihen aber ift nichts anders als ein der Qualität und Relation nach ungeandertes. - f. 140 fagt der Vf.: ,,der modus tollens sey der Natur des hypothetischen Vernunftschlusses zuwider", gieht aber keine Grunde an. Wenn aber das hypothetische Urtheil als Regel gilt, mithin die Folge nothwendig ift: fo mufs auch. wenn die Folge nicht Statt hat, der Grund fehlen. folglich auch das Grietz: negato confequente negatur antecedens, gultig feyn. Es ift daher falfch, wenn der Vf. behauptet. jeder hypothetische Vernunftschlufs geschehe in modo ponente. Die Richtigkeit der Schlufsari in modo tollente beruhi aber darauf, dafs das bypotherische Urtheil mir veranderter Qualitat umgekehrt werden kann, und fonach liegt dem modus tollens ein verfteckter unmirretbarer Schlus zum Grunde. - Ein wesentlicher Mangel in der Lehre von den Vernunftichluffen ift auch diefer, dafs der Vf. nicht gezeigt bat, wie die Vernunft zu Grundforzen

gelange, da doch alle Vernunftschlüsse auf Grundfatzen beruhen. Ueberhaupt kann Rec, nicht in die Meynung mancher Logiker einstimmen, dass die Logik über den Ursprung der Begriffa, Urtheile und Schluffe nichts zu sagen habe. In so fern er auser dem Verstande liegen mag, kann zwar die Logik darauf nicht besondere Rücksicht nehmen : in wie fern er aber im Verstande felbst liegt. follte sie ihn nicht unberührt laffen. Auch wollen Rec. die Grunde nicht einleuchten, warum man die fogenannte transfcendentale Logik von der fogenannten allgemeinen Logik, als einer Analytik des Verstandes, ausschließen wolle : denn worin bestünde denn wohl eigentlich das Charakteristische, warum die transscendentale Logik eine besondere Logik genannt werden muste? Unrichtig ift die Erklarung der productiven Einbildungskraft (f. 226.), nach welcher fie von den Gegenstanden in ihrer Abwesenheit folche Anschauungen liefern foll, die durch den Sinn nicht vorher in uns Statt fanden. Die Einbildungskraft liefert aber überall keine andern Vorstellungen, als solche, welche vorher durch den Sinn geliefert worden find; denn fie ist gar nicht schöpferisch, sondern nur ein bildendes und nachbildendes Vermögen; Ihr Geschäft ift Zusammensetzung des Sinnlichen. Auch ift die urfprüngliche Einbildungskraft nicht von der productiven unterschieden, sondern mit ihr einerley; gleichwie die abgeleitete mit der reproductiven. - Der Irrthum foll nach f. 247 daber entspringen, dass der Verstand mit der Bearheitung der Materialien der Sinnlichkeit zu voreilig zu Werke geht, und den Gegenstand gerade fo denkt, wie ihn die Auschauung der Sinnlichkeit darftellt. Allein, wenn der Verftand den Gegenstand gerade so denke, wie ihn die Sinnlichkeit darftellt , fo ift ja Wahrheit in feinem Gedanken und kein Irrthum. In diesem Benken kann daher auch, wie voreilig es innner geschehen mag. nicht der Schein, als dasjenige, was zum Irrthum verleitet, liegen. Vielmehr beruht aller Schein auf der Neigung, nach unvollständigen Grundsatzen zu unbeilen; wie wenn man fich z. B. unvollftandige Grundfarze von dem Zusammenhange der Gesichtsempfindungen mit den Betaftungsempfindungen gebildet hat, und nun nach ihnen, aus hlofser fubjectiver Neigung, wie nach vollständigen Principien urtheilt. Dieses Kapitel der angewandten Logik ift überhaupt noch wenig unterfucht, und giebt den Logikern noch reichhaltigen Stoff zur Erlauterung und Begründung.

### WIEN, b. Camefina: Logik von K. A. Richter. 1803. 203 S. 8. (16 gr.)

Der Yf. bat Recht, wenn er in der Vorrede an Kantr von Hi. Gäche herausgegebenn Logik nadelt, dafa fie in Antchung der entfenfchaftlichen Form viele Mängel habe. Die von ihm angeführten betreffen indeffen nur die Einleitung. In die Einleitung zur Logik, fagt er, gehort nichts weiter, als die Erötterung des Begriffs und Einsheitung der Willenfchaft;

er misshilliget daber, dass in der Einleitung der Kantischen Logik die Entwicklung des Begriffs der Philosophie und ihre Geschichte (welche in die Einleitung der Metaphyak als der Philosophie im achten Sinne des Worts), und die Betrachtung über die Erkenntnifs und ihre Vollkommenheit überhaupt und die logische insbesondere aufgenommen worden, welche für den zweyten Theil der Logik, die Methodenlehre, gehoren. Ferner verwirft er die Aufnahme der Satze über den Horizont unferer Erkenntniffe, über die Regeln, Irrrhumer zu vermeiden, über das Zurückhalten, Aufschleben oder Aufgeben seiner Urtheile, über die Hauptquellen der Vorurtheile, über den Zustand des Zweifels, da sie der angewandten Logik angehören. Man wird in diesem Urtheile dem Vf. größtentheils beystimmen konnen, wenn mau auch in manchen nicht feiner Meynung feyn folke. So kann die Erörterung des Begriffs der Philosophie fowohl in der Einleitung der Logik als der Meraphysik gegeben werden; denn auch Logik ift ein Theil der Phllosophie, und de mit der Logik in dem wiffenschaftlichem Vortrage der Anfang gemacht wird, So fehen wir nicht ein, warum dem Anfanger nicht gleich beym Anfange des philosophischen Cursus wenigstens ein vorläufiger Begriff von der Philosophie gegebeit werden konne und muffe. Uebrigens war es kein unebener Gedanke, jene von Hn. Jasche herausgegebene Logik in eine beffere wiffenschaftliche Form zu hringen. Wer aber diese Idee zum wahren Vortheil der Wiffenschaft ausführen wollte, muste fich nicht blofs auf das Wegfchneiden und Verfetzen einschränken, sondern in den Gedankengang des Verfassers sich ganz orlentiren und die Mittelfatze zur fystematischen Verhindung aller einzelnen abgarissenen Gedauken auffuchen. Das erfte, nicht das letzte, hat Hr. R. geleistet, doch fo, dass man im Ganzen mit feiner Arbeit zufrieden zu feyn Urfache hat. Aufser der Einleitung besteht feine Logik, gleich der Kantischen, aus einer Elementarlehre und Methodenlehre. Die erfte enthält drev Abschnitte, von den Begriffen, Urtheilen, und Schlüffen. Hier war die Arbeit leicht, da die Materialien alle vollständig gegeben, und auch in der Form wenig zu ändern war, als dass manches, was nicht zu dem formalen Verftendesgebrauch gehört, z. B. g. 3 von den Ideen. desgleichen auch in der Lehre von den Schluffen, die besondern Regeln der syllogistischen Figuren weggelaffen find. Tadel verdient es, dass der Vf. in dem dritten Abschnitte nicht die Unordnung gehoben hat, nach welcher von den mittelbaren Vernunftschlüffen, dann von den Schlüffen der Urtheilskraft oder der Analogie und Induction, welche aufserdem nicht in die reine Elementarlehre gehören, und dann wieder von den einfachen und zufammengefetzten Vernunftschlüffen gehandelt wird. S. 33. J. 4. wo die Eintheilung der Begriffe, ihrer Materie nach, in gegebene und gemachte vorgetragen wird, hat fich der Vf. übereilt und zugleich Kanten missverstanden, wenn er fagt : gemachte Begriffe find diejenigen . die in Anfebung ihrer Form gemacht werden. - In Anfehung

der Form find alle Begriffe gemachte, wie in der Aumerkung zu f. 4 der Kantischen Logik bemerkt wird. Wie diele Ammerkung aber hier vorgetragen wird, mus man glauben, es gebe blos der Form und nicht der Materie nach gemachte Begriffe, welches dem Anfang des Paragraphen widerspricht, indem es da beifst : alle Begriffe find der Blaterie nach entweder gegebene oder gemachte Begriffe. In der Methodenlehre hat der Vf. den größten Theil der Einleitung, der von der Vollkommenheit der Erkenntniffe, fowohl der afthetischen als der logischen, kandelt, mit der eigentlichen Methodenlehre zu einem erträglichen Ganzen vereiniget. Aber wozu die susführliche Darftellung der drey Grundfatze des logi-Schen Verftsndesgebrauchs, welche schon in der Einleitung vorgetragen worden, noch einmal in der Methodenlehre? Ds der Vf. übrigens feinen Stoff aus einem freuden Buche entlehnt, an demfelhen nichts verändert, auch da nicht, wo es nothwendig war, fondern alle Saize größeienihells wortlich ausgehoben hat, und also die veränderte Ordnung fein einziges Verdienft ift : fo wird diefe Anzeige hinreichend feyn, um das letzte zu beurtheilen.

### LITERATURGES CHICHTE.

LEIZIO, b. Reinicket Biographische und kiernrifete Nachrichten von dem Presigere im kunfügft, jächische Aucheile der gefürstem Grasschaft Henweberg, seit der Resonation. Gesammet und hermasgegeben von M. 306. Georg Ech. vod. Peci. der Dichikunst — auf der Universität zu Leipzig etc. 1620. VIII. u. 337 S. g. 8. (1 Relin. 8 gr.)

Je gleichgültiger man den Lehrstand jetzt zu betrechien anfangt, und je feltner die, zur Erhaltung der Familiengefühle wohlthatig wirkenden, Gedächtnifsfchriften suf Verftorbene werden, defto mehr glaubte Hr. Eck, den man fchon aus feinen gelehrten Tagebüchern als einen forgfittigen Sammler biftorifcher Denkwurdigkeiten kennt, des Andenken an wordige Religionslebrer feines Vaterlandes erneuern zu muffen. Ausführliche Lebensbeschreibungen darf man zwar hier nicht fuchen; dazu fehlte es dem Vf. an binlanglichen Materialien. Allein, wenn auch gleich die hier miegetheilten biographifchen Notizen von den feit der Reformation in den, dem Confiftorium zu Schleufingen untergeordneten Inspectionen, Schleufingen und Suhl angestellten Predigern nur zunächst ein Local- und zum Theil daneben ein Perfonal - Intereffe haben : fo wird doch der Freund hiftvrifcher Kleinigkeiten überhaupt, den die hier aufgeführten Manner auch nicht als ehemalige Lehrer feines Vaterlandes interef-Gren, diefe Schrift nicht ohne Unterhaltung durchlaufen. Bey dem Lefen derfelben werden fich ibm nunche lehrreiche Betrachtungen über den Geift fra-

herer Zeitalter darbieten: er wird nicht ohne Vergnugen bey der in frühern Gefächtnifsreden betrschenden, biedern und ungeschminkten Sprache verweilen, welche von dem geschraubten und nichts weniger als berzlichen Tone des spätern Zeitalters fehr absticht, und fich dadurch fowohl, als durch manche eingestreute literarische Anekdore, für einzelne mit unterlaufende trockene und fragmentsrische Biographieen reichlich entschädigt finden. Unter den Decanen und Superintendenten der Stadt Schlegfingen ziehet gleich der erfte, D. Joh. Forfler, welcher von Luther und Melsnchrhon als ein zur Einführung der Reformation in Henneberg, brauchbirer Mann dem letzten Fürften Georg Ernft 1543 einpfohlen ward, unfre Aufmerksamkeit auf fich. Luther zog diefen Mann nicht nur bey feiner Bibelüberfetzung zu Rathe, fondern der bekannte Lälius Socin war auch in Wittenberg fein Haus- und Tischgenoffe. (S. 18-) Wolfgang Seber's (geb. 1573) Andenken und Verdienfte feyerte Hr. Eck durch eine vor 25 Jahren bey dem 200 jahrigen Jubelfeste des Gvinnafiums zu Schleufingen gehaltene Rede, welche bler (S. 31 ff.) wieder abgedruckt ift. Aufset diefen haben fich noch M. Jac. Schade (S. 65. . L. Hoh, Schwiggen (S. 68.), M. Christoph Sonntag (S. 71.) (Vf. mehrerer altern Kirchenlieder), M. Ernft Er. Loschigk (S. 84.) und der jetzige Superintendent, M. Sam. Franz. Mucke, als Schriftfteller bekannt gemacbt. Merkwürdig wegen feiner Schickfale ift M. Joh. Gottgetr. Maller, welcher 1718 als Prediger des Hallischen Zucht - und Armenhauses abgesetzt ward, weil er einer königl. Verordnung, in welcher die Abschaffung aberglaubischer Kircbengebrauche geboien ward, nicht Folge leiften wollte. In gleicher Ruck-Acht verdient unter den Archidisconen D. Joh. Val. Zehner (5. 102.), welcher fich durch feinen ungebührlichen Stolz widrige Schickfale zuzog, ausgezeichnet zu werden. Von den Diaconen heben wir bler nur Joh. Siegm. Amarell (S. 126.), als den Vf. des Schleufingschen Katechismus und Mich. Fried. Leuthier (S. 127.) als den Herausgeber eines vermehrten Gefangbuchs für Neuftadt a. d. Orla aus. Unter den Pfarrern, Decanen und Superintendenten zu Subl fteben ebenfalls mehrere Schriftfteller, als : M. Post Crufius, Prof. der Merbem. zu Jena 1567; M. 3ch. Ludw. Schmiedt (8. 221.); M. Joh. Wilh. Grotzich (S. 222.), Mitarbeiter an den in Leipzig berausgegebenen actis ecclefiafticis; M. Joh. Mich. Keftler (S. 228.), der darum bemerkt zu werden verdient, well er in dem, im Jahr 1767 beforgren Anhange zu dem Suhl'schen Gesangbuche schon Gellert'sche und Cramerfche Lieder aufnahm. Der Archidiaconus. M. Soh, Friedr. Zihn (S. 238.), ift Vf. des bekannten Liedes : Gott lebet noch! etc. Unter den Landpredigern findet man Joh. Georg Eck, den Grofsvater unfers Vis. (S. 265.), welcher einen Türken taufen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 30. December 1809.

#### NATURGESCHICHTE.

- 3) Jav., in d. stadem. Buchh.; Syfematifcher Verzeichnigt wilder Pjlanzen, die in der Niche und zeichnigt wilder Pjlanzen, die in der Niche und mitgegründer Gestellt wir und der Reichte und her sollt Betreife und Ihres Nutrens, für angehende Arzite, Apotheker, Technolegen, Oekonomen, Gartenliebhaber u. f. w. von 3. Chr. Fr. Graumäller, Doct. d. Philof. zu Jenu und verschiedener naturforfchender Gefellich. Mitgliede. 2893. LXII. u. 430 S. S. (f. Rthlr. 128).
- 2) Ebendal.: Charakterifith der um Jena wildwackfenden Pfanzenarten in tabularificher (abelialileher) Form, zum Gehrauch für Excursionen, als ein Nachtrag zum fystematischen Verzeichniste wilder Pfanzen etc. von Jr. Chr. Fr. Graussiller, Gräfl. Schönburg. Forstrathe etc. 1803. 240 S. 8. (18 gr.).

ine Flora Jenensis ift an und für fich in zwiefader Rücklicht intereffant. Einmal darum, weil die Gegend um Jena, vermöge der Mannichsaltigkeit ihres Bodens und ihrer Lage, dem Botaniker einen Reichthum der verschiedenartigken, zum Theil auch Seitener Pflanzen darbietet; fodann well Jena der Sitz einer berühmten Akademie ift, wo den Studierenden verschiedener Fächer eine dem Locale augepasste Anleitung zur Kräuterkutide vorzuglich willkommen feyn mufs. Heinrich Bernhard Rupp, ein Studierender der Medicin aus Giefsen, erwarb fich zuerst das Verdienst, die Gegend um Jena in botanischer Hinsicht zu untersuchen, und ein andrer junger Mediciner, Namens Johann Heinrich Schulte machte das von Rupp binterlatiene Manuscript unter dem Titel einer Flora Genensis 1718 zuerft durch den Druck bekannt. Diefes Buch gab nachher ein gewiffer Frolich im J. 1726, zuletzt aber der berühmte Albrecht Haller, Jena 1745, mit beträchtlichen Zufätzen und Berichtigungen heraus, welche theils aus Rupps eigenen Collectaneen entlehnt, theils auf eigene Unterfuchungen dieses fleisigen Natursorschera gegründet waren. So verdienstvoll indes Rupps erstes Unierrehmen, und fo fchatzbar Hallers Verbefferung war: fo entipricht doch das Ganze schon wegen der obsoleten Terminologie und Methode des Rivinus, welche felbft Haller beybehalten bat, den Bedarfniffen unfres Zeitalters nur fehr unvollkommen, und es bedurfte in der That eines mit Gena's Natur eben fo vertrauten und felbitforfchenden Botanikera, ila Rupp und A. L. Z. 1803. Vierter Band,

Haller waren, der eine Flora von Jena nach Linnéa Syftem und in deffen schärfer charakterifirender Sprache bearheitete. Innige Nelgung, reiche Kenntnifs und gefibtes Talent ertheilten zu einem folchen nützlichen Unternehmen den wurdigften Beruf - einem Batfich . der auch wirklich zunächst damit umgieng. in einem Handbuch zu botanischen Excurfionen die Resultate seiner Forschungen über die Jenaische Gegend dem Publicum mitzutheilen, aber durch einen frühen Tod auch diesem, wie so manchem andern verdienstvollen Unternehmen entriffen wurde. Hr. D. Graumutter, ein wurdiger Zögling der Batfchifchen Schule, welcher ebenfalls feit mehreren Jahren die Naturproducte der Jenaischen Gegend mit großer Aufmerkfamkeit unterfacht bat, liefert in den beiden. uben genannten und weseutlich mit einander verbundenen, Schriften eine Flora von Jena, die Rec. nach feiner beynahe zwanzigjahrigen Bekauntschaft mit der vegetabilischen Natur dieser Gegend im Ganzen fehr richtig. vollständig und belehrend gefunden hat, und als ein überaus brauchbares Hülfsmittel des botanischen Studiums vorzüglich den ftudierenden Bewohnern diefer Gegend empfehlen kann.

Das fuffematische Verzeichniss (N. 1.) enthält 1) eine tabellarische Uebersicht der Classen des Linneischen Syftems. 2) eine Ueberficht der Ordnungen und 3) analytische Tabellen über die in diesem systematischen Verzeichnis vorkommende Gattungen; letztere ganz in der zweckmässigen Form, welche Koch in seinem botanischen Handbuch gewählt hat. Hierauf folgt das festematische Verzeichnis der Gattungen und Arten felbit, zwar nach dem Linneischen Syftem geordnet, aber ohne die Charakteriftik der Gattungen und Arten, welche der Nachtrag (unter N. 2.) enthalt. -Zu bequesnern Gebrauch des Ganzen bey botanischen Excurtionen durfte es nicht wenig beytragen, wenn der Vr. bey einer kunftigen zweyten Auflage beide Werke zu Einem Ganzen vereinigen wollte. Jetzt enthalt das fystematische Verzeichniss bey jeder Pflanze folgende Notizen: die Linnelschen lateinischen Namen, die deutsche, wissenschaftliche Benennung, den Wohnort, die Bluthezeit, die Zest der Fruchtreife und den Gebrauch in ökonomischer, technologifcher und medicinischer Hinsicht. Von Jenaischen Pflanzen vermifst hier Rec. nach angestellter genauer Vergleichung mit seinem eignen daselbit gesammelten Vurrath nur aufaerst wenige, die entweder der Aufmerksamkeit des Vis, entgangen, oder auch jetzt nicht mehr an dem ehemaligen Locate anzutreffen find, z. B. Salvia verticillata, die Rec, am Lentra 1iii

bach auf Schutthaufen, und Antirrhinum fpurium, welches zwar der Vf. als eine embei nisch leyn follende Pflanze bemerkt, Rec. aber auf der Infel, unweit der Saalbrücke mehrmals angetroffen bat, und einige andere, die fich der fortgesetzten Beibachtung des Vis gewiss nicht entziehen werden. Das Locale ift überall, wie im Rupp, fehr genau angegeben, Die technologischen und okonomischen Bemerkungen des Vfs. verrathen eine gute Belefenheit in mehreren dahin einschlagenden Schriften. - Die Charakteristik der Pflanzenarien (N. 2.) ift febr genau, und bat mit derjenigen, die im zweyten Theile des Koch'schen Handbuchs gefunden wird, der aufsern bequemen Form nach, viele Aehnlichkeit. Alles dasjenige, was Rec. in beiden Graumüllerschen Schriften noch vermist, und wofür derfelbe einige vielleicht entbehrliche Register, z. B. der Farbereypflanzen, der Gerberpflanzen u. dgl. weggelassen wünschte, namlich ein besonderes Monatsverzeichniss der jedesmal blühenden, oder fruchibringenden Pflanzen, mit Rückficht auf das Locale des Aufenthalts 2. B. auf Wiefen, in Waldern, auf dunnen Kalkbergen u. f. f., wie auch die fogenannte kruptogamische Flora von Iena - alles dieles wird der Vf., feiner Verficherung in der Vorrede gemass, theils in einer befondern Flora der cultivirten und der kruptogamischen Gewächse ben Bena, theils in einem eigenen butanif. hen Excusfionsbuche nachholen, wozu derfelbe ichon mehreres gefammelt und veranstaltet hat, und wodurch, nach diesen beiden ersten Verfuchen des Vfs. im beranischen Fache zu urtheilen, die Wünsche vieler Naturfreunda der dafigen Gegend Befriedigung, und ihre Studien neue Hulfe und Erleichterung erhalten werden.

ERLANGER, b. Palm: Johans Eufeb Fosts Befireibungen und debildungen hartfehanlichter Infecten, Calcoptera Linn., aus dem Original getreu überletzt, mit in felbigen fehlenden Synonymie und beländigen Commentar verfehn, von D. Georg Wolfgung Franz Panzer — Fünfter Theil. Mit 12 Kpt. 1802. (2 Rthl. 12 gr.)

#### Auch unter dem Titel :

Beyträge zur Geschichte der Insecten. Herausgegeben von D. G. W. F. Panzer. Mit 12 Kpf.

Auch mit den lateinischen Titeli::

S. E. Voetii Icones et Descriptiones Coleopterorum. Editore G. W. F. Panzer. Tomus Quincus.

Symbolas entomologicae. Auctore - Panzer. - 114S. gr. 4. Mit 12 illum. Kpft.

Das erste Hest wurde schon 1793 ausgegeben. Die ursprüngliche Bestimmung dieses Unternehmens war, diejenigen Kuier, welche in Vers von dem Vi. herausgagebnen Uebersetzung schlien, oder nicht gut dargeiteilt waren, in einer Fordetzung dieser deutschen Ausgabe des Voetischen Werks zu liesen. Durch verschiedne zusammentrestende Umstande watde uieser Plan ausgegeben, und wir erhalten hier die zwolf sertigen Kupfernstelln mit einem sie begleitenden deusschen und Isteinischen Texte. Wahrcheislich ilt daunt das ganze Unternehmen geschlossen.

Die Abbildungen find mit einer großen Genausie keit gemacht, und fellen das infect gewöhnlich von sachren beiten, und mehrere einzelne Theile befonders vor. Frejalch hat die lange Verzeit, daß keine der hier abgebildeten Arten soder unstgeläufet genantwerden kann, den Gostrappe Jphilos ausgenommen; vor zehn Jahren waren die zielten entweder nech nicht bekaunt oder doch noch nicht genau unterklieden oder geren genug abgebildet. Der VI, bewühr fich, durch eine umtdenliche ins genauuter Detail gehende Befchreibung diesen Mangel der Neubert zu erfetzen; such hat er in einem Anhange die neuelle Synonymie nachgetragen. Es behaupten daher dies Beyrde allema ihrem Werth.

Man findet folgende Arten: Lucanus Caprentus Linn. Dama Fabr. Tai. 1. mit 8 Figuren. Die Vignette S. 1 nach der Merian gehort zu diefein Auffaize, und itelit die kleinere Abanderung des L. Cervus oder den L. Capreolus Fabr. vor. - Lucanus interruptus. namlich den Paffalus Cornntus Fabr. Fig. 1-5 und den interruptus Fabr. Fig. 6-8.; jenen hone Hr. Panzer tur das manuliche, dielen für das weibliche Gefchlecht gehalten, jetzt ilt er gewifs vom Gegentheile überzeugt. - Lucanus caraboides Tab. 3. fig. 1.2. - Luc. Tarandus Fig. 3.14.5 der L. tenebroides Fab. Die vorragenden Puisel und nicht die Unterlippe, fondern die Maxillae oder Kinnladen. - Scarabarus Satyrus Tab. 4. in 4 Abb. Geotrupes Satyrus Fab. Univier's Vermuthung, dass G. Aries Fab. das Weibchen diefes Satgrus fey , ift unrichtig. - S. arabaeus Aeneas Tab. 5. Fig. 1-4. Se. quadridens des Texts. Dieter Kater wird zwar ziemlich allgemein für den Fabricischen Quadridens gehalten, und der Vf. beruft fich auf Fabricius elgne Autoritat; allein nicht blofs das Vsterland ift verschieden, fondern die Befchreibung zeigt bedeutende Abweichungen, und Rec. kennt emen ollindischen Kafer, auf den Fabricius Beschreibung paist. Der frühere Name sieneas war daher vorzuziehn. - Scarabaeus Geofficae iab. 5. fig. 5-8 Ateuchus pilularius mi Texte. Wir enthalten uns über dielen vielbeiprochnen Kater etwas hinzuzufugen, was zur Berichtigung femer Synonymie nothig ware. Unter Lichtenberg ilt wohl ohne Zweitel Lichtenflein gemeyni. - Starab. Talya. - Geottup. punciaius. Fub. Text. Tab. 6. fig. 1. 2. Das andere Gelchiecht mit dem eintachen Kopfborker in det Franodon Fab. -Scarab. Sacer. Ateuchus Sacer Lext lig. 3-5 woran aber, noth des im. Vts. eigner Beinerkung, die Tarfen der Vorgertufse jane, titel. Eine Vignette S. 56 enthalt die Darie linng eines Kufe iteins, Ganz ficher ilt es unriching, wenn ilr. i'. glaubt, dals die Kater mit zwey Sprizen aut der Stirt die Manuchen der andern ohne diese Spitzen find. In Italien, Aegypten und Portugall kommt nie ein andrer Sacer vor. als der mit jenen beiden Höckern: - Scarab. laticollis. Ateuchus taticollis Text. Fig. 6, 7. Linne's Angebe des Vaterlands kann man in Zweifel ziehn, da in ienen Zeiten die Naturalienhändler fo gern ein fernes Vaterland logen. Indefs kann man fich immer denken, dass der Kafer fich durch das ganze gemässigte Affen hindurchaieht. - Scarab. teflagens Tof. 7 in 7 Abb. Sc. Mobilicornis Text. Fabricius Sc. deflacens ift allerdings nichts anders, als die braungelbe Abanderung des Weibchens. - Scarab Iphiclus Taf. 8-Fig. 1. Geotrupes Iphiclus im Texte scheint Achnlichkeit mit Fabricius Geotr. Jephta zu baben. - Scar. Alcides Fig. 2. Geotrup. Alcides Fab. und Text. -Scar. marianus Fig. 3, 4. Geotrup, Hercules fem. Text. Es ift diefe Angabe, befonders wegen der geringen Grofse des abgebilderen Kafers, noch einigen Zweifel unterworfen. - Scar. Bifon Taf. q in 5 und Taf. 10 in 7 Abb. Onitis Bifon Fabr. und Text. Das Mannchen bar nie Tarfen an den Vorderfüssen, die Abbildune, welche fie bat, ift daber in diefem Stücke falfch. - Tof. It. Scarab. Vaccar und Se. romanns, beide in 8 Abb, das Weibchen von Copris Vacca Text. - Scar, Carnifex Taf. 12 in 7 Abb. Copris Carnifex Text.

Berlin, b. d. Vf.: A. F. Happe Plantae felectar et rariores, Fasciculus 13-27-1796-1802-Fol.

Die einzelnen Hefte enthalten manchmal &. o bis 10 Kupfer, welches auf den einzelnen Umfchlagen bemecks wird. Man kann den Abbildungen felbst nicht allen Werih abiprechen. Hr. Happe beinzt Leichrigkeit genug, das Charakteristische in die Umrisse zu bringen, und feine Farben beleidigen wenigstens das Auge nicht. Aber auf zarte und feine Behandlung mufs man hier Verzicht thun. Es ilt, als wenn ein nicht ungeübrer Pflanzenmaler mit der Feder leichte Umriffe hinwirft und diefe mit Facbe ausfullt. Wirklich erscheinen auch in vielen Heften die Linien mit Tusche ausgezogen, in andern aber radirt. Der beygelegte Text ift von gar keinen Werth. weilen dabey nicht; wie wollen nur die Namen, for wie fie auf den Tafeln gefchrieben zu lefen find, um derjenigen willen herferzen, die neugierig find zu wiffen, was die neuelten Lieferungen des Vfs. entbalten. Durch ein vorgefetztes Sternehen follen die beffern Abbildungen (gans vollkommen finden wir keine) angezeigt werden. F 15. Cumpanu a tridentata. Cucubaius fazifragus. Cucubaius Pumilio, Cucubalus italieus. Lilium chalcedonicum Orchis rubra. Orchis moravica. Orchis insectifera. Psychotria herbacea. Solanum lycioides F. 10. Solanum peruvianum, Solanum vieginianum Solanum lan erefolium. Solanum fuscatum. Solanum diphyllum. Salanum corymbofum, Solanum coccineum, Solanum havanenfe, Salanum racemojum. Ginora americana. F. 17. \* Scotia Speciofa. Terminalia Catayya. Arum italicum. Arum Dracuncu-

lus. Datura faevis. Datura Tatula. \* Magnolia grandiflora. Hypochaeris helvetica. F. 18. Dais laurifolia. Arum Jeguinum, Arum hederaceum. Melochia frutescens. Primula minima. \* Chryfobalanus Icaco, Campanula pulla. l'iula alpina. F. 19. Echites repens, Fchites biflora, Echites domingenfis, \* Echites Suberecta, Dolichas acinaciformis. Doliehos gladiatus. Euphorbia heterophylla Echites quinquangularis. F. 20. Albuca altissima. \* Brownea caccinea. Ariftolochia bilobata. Primula villofa. Primula carniolica. Althaca narbonenfis. Hibiscus prasmorfus, Hibiscus pentacarpas, . Hibiscus virginicus. F. 21. \* Calla aethiopica. Verbascum Blyconis. \* Hydrailis canadenfis. . Antholyza Meriana. Atragene alpina (!) Epidendrum nocturnum, . Arum caulescens. Cifius mutabilis. F. 22. Salvia pjeudococeinea, . Salvia formofi. \* Amaryllis montana. Galega cinerea, Galega filiformis. . Dianthus Libanotis, Dianthus virgineus. " Genifia humifufa. After Amellus, After novae Angliae. F. 23. Amarullis formosissima. . Hibiscus Trionum. Hyoscyamus physatodes, Hyoscyamus pusillus. Solanum infanum. . Liriodendron tulipifera. Convolvulus tricolor. F. 24. \* Plumeria rubra, Plumeria alba. Podophyllum peltatum. Dodecatheon Meadia. . Ficus benghalenfis. Pontederia cordata. Euphorbia Clave. Luj horbia ferrata, Euphorbia pilulifera, F. 25. Nerium Ulander, Nerium antidifentericum, Nerium coronarium. Geranium argenteum, Geranium glutinofum. Echites umbeliatas Phaleolus femierectus. Echites agglutenata. Gardenia florida. F. 26. Blefembrijanthe mum acinacifarme, Mejembryanthemum linguaeforme, Mefembryanthemum cuncifolium. Cupripedium Calceolus, Cypripedium purpurcum. Moraca vegeta, Moraca iridicides. Paneratium mexicanum. F. 27. Dolichos Lablab. Sophora auftralis (caerulea). Frankemia laevis. Sausurus cermuns. Soldanella alpina. Aretia helvetica. Globularia vulgaris. Anaflatica hierochuntica. Loranthus suropaeus. Achillaca Clavennae.

#### GESCHICHTE.

Pants. b. Builfon u. Mongiér. Frécir histories de la genre civile de la fendié, aprus logion origine, jusqué a partication de la Tannaie. Avec le mbleus politique de certe contrée avant et après la geerre; des Roiles for les plus élèbres genremas des deuxs paries, et un Pan de rediction de l'économie politique, par P. F. 3. Entre de l'économie politique, par P. F. 3. Entre de Bours paries, et l'aconomie politique, par P. F. 3. Entre de Soc. jibre des S

Der Vf. schrieb diese Geschichte, die vam Jahr 77.2 bis zu der allgemeinene Beruhfung a795 geher, nach den officiellen Nachrichten beider Partheyen und nach den Erzahlungen einiger Augenzeugen der vorgetallenen feischter. Er spricht den Adc) und die Gridflichkeit von der Veranlafung des Vendeskrieges frey, und gibet drey Ufrachen deffelben an: die withendeu Graufamkeiten der Jakobiner, die Vernichtung der karbolifehen Religion, und die Aushebung von 300,000 Conferibirten; und die Aushebung von 300,000 Conferibirten; und an der That, diese drey Dinge find zufammengenom nen mehr als blitreichend, ein fo abgefondere leben des, und eben dersbalb an felmer Religion, wie an fei nen alten Sitten und Gebräuchen gleich felt haugendes Volk zum Auffland zu reizen.

Nach einem Abriffe des Zuftandes der Veudee 8. 45 ff. betrug die Exportation vor dem Kriege jahrlich 500.000 Centner Getraide; 60,000 Centner Hanf und Lein; 2000 Centuer Wulle; 6000 Maftochlen; 20,000 Zugochien; 30co Pierde; 2000 Maulihiere; 800 Centner Koblen; 26000 Centner Lieu; 700 Centner Butter ; über 100,000 Centner Salz und eine grofse Menge Bau- und Brennholz, Durch die Verheerungen des Bürgerkrieges ward elle Production ganzlich vernichter, indem man den Einwohnern durch Todtung des Viehes und durch Verbrennung der Ackergerathe die Mittel dazu raubte. Zwar fuchte die neue Regierung nach bergeftelltem Frieden den Landbau wieder zu beleben; fie liefs den zurückkebrenden Einwohnern neoe Ackergeratbe austbeilen. Allein, beyt der so bedrängten Lage der Republik, konnte diese Unterstützung nicht anders als unzureichend feyn; jo fie horte bey den von neuem wieder ausbrechenden Unruben ganalich auf. Der Vf. thut daber einige Vorfehlage, wie diefer unglücklicben Provinz wieder aufzubelfen ware, unter denen die Schiftbarmachung des Thouéfluffes und die Anlegung zweyer Landitrafsen von Poitiers über Partheany nach Nantes, und von Thouars nach Sables d'Olousie oben an fteben.

Das Illte bis VIIIte Kapitel enthält die Geschichte des durch die Graufamkeit, womit er geführet ward. fteta merkwürdigen Vendeekrieges, der, klein in feinem Ansange, mit Geringschätzung behandelt ward. and die Grundfeite der Republik zu erfchuttern drohete. Wie abgeneigt die emporten Vendeer der neuen Ordnung der Dinge waren, beweift ein S. 62 angeführter Zug : dass man nach dem Treffen bey Breffuire den Gesangenen das Leben schenken wollte, unter der einzigen Bedingung, fie follten Vive la nation! rufen, Nur fehr wenige verftanden fich dazu; die übrigen erwarteten knieend den Todesftreich, und begehrten keine andere Gnade, als dass ihre Körper nicht unbegraben liegen blieben. Durch kleine unbedeutende Gesechte abgehärtet schlugen die Royaliften die Republikaner überall, bis das Treffen bey Chateigperaie Ibre Forischritte heminte. Diefer Unfall schien jedoch ihren Muth nur noch mehr zu befeuern, fie erkampften wenig Tage darauf den Sieg be: Fontestay, der das Yorfpiel des weit wichtigern Sieres bey

Saumur war. Rec, übergeht die übrigen, fcbon aus Archenhole und Poffelt bekannten Ereigniffe des Vendeekrieges, die bier in gedrangter Kurze aufgefteilt, and zum Theil fehr gut; in ihren Grundurfachen entwickelt werden, um einige intereffante Züge auszubeben, die er fich nicht anderswo gelefen zu heben erinnert. Die nach der Vendee geschlickte Besatzung von Mainz war es allein, die von den Royalisten geschlagen ward, ohne zerstreuet und ganzlich vernichtet zu werden, wie alle übrige großere oder kleinere Republikaner Corps. Nach dem Treffen bey Torfou zog jene fich in der größten Ordnung über fechs bunden weit zurück, ohne ihre Glieder zu trennen, fo heftig auch das Feuer der Royalisten, und fo wuthend such ihre wiederholten Angriffe waren. Bey dem Uebergang über die Loire beschlossen die Vendeer, einige taufend gefangene Republikaner zu todten, die fich in den Gefaugniffen von St. Florent befanden. Lercures aber, eins der Rebellenbaupter. der fich todt krank in diesem Orte befand, liefs fich in den Kriegsrath tragen, und brachte es durch fein Ansehen dahin, dass man jenen Unglücklichen das Leben schenkte. Biese edle Handlung erscheint in einem um fo febonern Lichte, wenn man fie gegen die Granfamkeiten der Republikaner in der Vendee halt; wenn man bedeukt, dass so eben noch: die Greuel von Beaupreau blutige Rache foderten. .. Bev "einem fanften, rechtschaffenen, gefühlvollen und "liebenswürdigen Charakter schien Lescures von der "Natur bestimmt, das Glück einer würdigen Gattin. und das Vergnügen der Gesellschaft zu machen. Seine rubige, feine beitere oft lacbelnde Miene mit-"ten in Getummel der Schlacht bewies, dafa er blofa "feine Soldaten befeuern wollte, Wie der Philosoph Mor-"nai, få bte er feinen Degen nie mit Feindesblut; men-"schenfreundlich aus Temperament, von einer edlen "Denkart war er ein Bruder, ein Beschützer der U. ber-"wundenen. Langfain und bedächtig zum Entschlofs "war er geschikter, als sein Waffenbruder, Laroche-Saquelin, im Kriegsrath alle Abwechslungen des "Glücks zu erwägen, eine Disposition zu machen und "den Sieg vorzubereiten,"

Nach einer kurzen Schilderung der Vendere und ihren Siten und Gebräucher folgen S. 522. Practi jußizientiert, sus denen deutlich hervorgehet. dafs der National-Conwent von feinen Agenten in Ablicht des wabren Zuftandes der Vendes beständig bintergangen ward. Sie feprachen in ihren Berichten von Siegen, wenn die Republikauer die vollkommenssien Niederlagen erlitten hauern, sie fichtlieten dies fürchteritchen, von Ruche und Verzweiflung geleite der einer der der der der der der der der sobre alle hiehe zu übervinderen Rünerhauten, der oben alle hiehe zu übervinderen der der der den der Vfs. au dat Vaterland und auf den Ir eine find ohne fondeilichen poeithen Werth.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 31. December 1802.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Wian, b. Camelina: Beyträge zur Topographie des Königreichs Ungarn, herausgegeben von Samuel Bredetzky. Mit (2) Kupfern und einer Kacte (einem Kärtchen). 1803. 165 8. 8-

er Vf. , jetzt Vicar oder dritter Geiftlicher bey der evangelischen Gemeinde A. Conf. zu Wien, fahrt fort, den Eifer, den er schon in feinem topographifchen Teschenbuch auf das Jahr 1802 für das ungsrisch - geographische Fach gezeigt hat, durch neue Beweise an den Tag zu legen. Ob nun gleich Rec, an den aus der Feder des Herausgebers gefloffenen Auffätzen eine gewiffe Eile hemerkt, die grundlich und erschopfend etwas derzustellen, sich nicht die Zeit und die Mühe nimmt, ob er gleich ferner die Darftellung und den Stil des Vfs. hier und da zu schwülftig, zu romantifch und zu gespannt findet, ob er gleich endlich mit den hänfigen Druckfehlern hochst unzufrieden ift, die zum Nachtheil ausländischer Leser von dem im Druckort anwesenden leerausgeher nicht einmal hinten verbeffert worden : - fo verspricht fich dennoch Rec. viel von dem fein Foch mit Enthusiasinus umfaffenden Herausgeber, wenn er fich nach guten Mustern und Rathschlägen weiter bilden, und durch Mittheilung feines Eifers fich noch mehrere geschickte Mitarbeiter verschaffen wird. Rec. verkennt auch keineawegs den Werth mancher hier gelieferten Auffarze; vielmehr wird es feine Pflicht feyn, denfelben hier genauer durch kurze Angabe des Inhaits zu bestimmen.

Hr. B. giebt in der Vorrede die Foderungen an, die man an einen guten ungarischen Geographen in den heutigen Zeiten macht. Er musa alle verschiedenen Nationen Ungarna kennen, ohne felhit durch Nationalismus verblendet zu feyn, - er mula die Landessprachen verstehen ... die Naturgeschichte studiet ha-ben, um die fich vorfindenden Naturproducte zu erkennen und zu bestimmen - er mus das Land durchaus bereifet, und nicht, wie die meiften Ausländer bloss Presburg, Ofen und Pest gesehen haben, - er mus die schon vorhandenen geographischen Hülfsmittel kennen, fie einer kritischen Durchsicht unterwerfen , und das Fehlende ergänzen. - "Diefes Bedürf-"nifa (erkläre fich der Herausgeber S. XXI.) recht ftark "fühlbar zu machen, den Geschmack an dieser Art "Kenntnisse zu vermehren, und hier und de mitunter "auch zur Erreichung des höchsten Zieles mitzuwir-"ken, wird immer der unverrückte Zweck meiner Beinühungen und die Tendenz gegenwärtiger Bey-A. L. Z. 1803. Vierter Band,

"träge bleiben." - Der Vf. hat das Ideal eines guten Geographen - (wiewohl auch dieses nicht mit vollendetem Umrife, de z. B. aus feiner Skizze die aftronomisch - mathematischen Kenntnisse ausgeschlossen find) - fich felbst vorgezeichnet; feine Sache fey es, demfelben nachzuftreben. Die einzelnen Auffatze find folgende: I. Ueber die Salzfiederen zu Sovar vom dortigen Königl. Hutten · Adjuncten Patzowsky. Ein intereffanter Auffatz eines Sachkenners. Die Sovaree Salzsoble hefindet sich am Fusse jener Bergkette, die fich vom Carpath bis an die Tokayer Weingebirge zieht; fie giebt 27 vom Hundert; fie wird nicht gradirt, fondern man lafet fie nur einige Tage in Cifternen abliegen. Im J. 1800 ward hier eine merkwardige Verbefferung durch den Gmundner Oberamtarath Joseph von Edlersperg angebracht, die der Vf. he-Schreiht. Nicht nur die Flamme des Schierherds, fondern auch der Rauch und die von den ahfallenden Kohlen erzeugte Hitze werden fauuntlich nach Rumfordischen Grundsitzen durch wohl verschloffene Kanale im ganzen Sudwerke herumgeleltet, um, nehft Bewirkung des Sudes, erftlich die Sohle zu warmen, und dann auch noch das erfottene Salz zu trocknen, So erfpart man 2000 Kuhikklaftern an Holz ; fo hate man die Arheiter frey vom Rauch, fo erzielt man bey einer gemäßigten Abdunftung, eine von Kalk und Asche reinere schöne große Crystallisation; zumal da durch den Hn, Rotter bey den Dorren, ftatt der Eifenbleche, Steinplatten, mit großer Erfparnifs und mit Erzielung größerer Reinlichkeit angebracht worden, -Der Herausgeber hat zweckmaßig an das Senfische Sonnenfalz erinnert, welches fich vielleicht bey der füdlichen Lage von Sovár durch verhefferte Gradiranstalten erzielen liefse, und zu einer Aushülfe diepen konnte, oh schon schwerlich das ganze Erfodernifs. das jahrlich auf 160,000 Centa, fich belaufen mag, dadurch gedeckt werden konnte. Auf dem Sovårer Salzkammergut in den Bergen Simonka, Duhova. Jedlovez a. f. w. bricht edler Opal, Il. Die Fellen von Szulyo von T. v. A. (Therefe v. Artner) Sie werden mehr befungen als beschrieben. Der Auffatz ift schon und macht feiner Vfu, besonders als Dichterin Ehreaber er gebort mit mehr Recht in einen Mufenalmanach, als hierher. III. Etwas von den Lebensumftanden des ungarischen Topographen Hn. Joh. Matthias Korabinsky, vom Herausgeber nach einem eigenhandigen Auffatz des Hn. Korabinsky bearbeitet. - Diefer Auffert bat viel Intereffe; aber man mufs dock bev manchen Stellen nicht vergeffen. dass der rekrankte Korabinsky felhit fpreche, und dass nicht alle Umftande erzählt werden. So z. B. ift es freylich auf-

Kkkk

fallend, dafs in Presburg die von Hn. Korabinsky in Gang gebrachte Madchenschule durch das Inspectorat aufgehoben worden, allein men entschuldigt diess damit, dass unter der Kaiserin M. Therefia allzustreng auf den Status quo protestantischer Schulen gesehen worden, und das Inspectorat wegen der neuen Mädchenschule der Begünstigung von Winkelschulen hatte angeklagt werden konnen. So foll Kombinsky einen Büchervorraih, den Lowe nur auf 500 Gul. gefchatzt hatte, felbit angetragenermafsen um 1000 Gul. übernommen haben u. f. w. aber ficher lit es, dafs Korabinsky durch eine frühe, wirkfanse, wohlverdiente Unterftutzung dem Unglück entriffen, ein für die ungerische Geographie sehr brauchbarer Mann geworden ware, da er bey gelähmten Kräften doch fo viel Bedeutendes geleiftet hat. Von feinem geographischen Lexicon von Croatien, Slavonien, Siebenbürgen, Gallizien, der Moldau, Wallachey etc. find nur 18 Bogen gedruckt; (vergl. v. Engel Geschichte des ungaisschen Reichs III. S. 100.) es verdiente, durch patriotische Unterflützung ganz ans Licht gefordert zu werden. Der Herausgeber empfiehlt den kleinen ungarischen Atlas, den Korabinsky nun bald zu Stande gebracht haben wird, in 60 kleinen Kartchen bestehend, im grofs Ocray - Format, der Preia ift auf 10 Gul. festgeferzt. Rec. gedenkt denfelben, fobald er vollendet, und in des Rec. Händen ift, ausführlicher anzuzeigen .- IV. Ueber die Lage und den Namen der Stadt Toufchan you M. Gotthard, Prediger zu Iglo, Es ift Schade, dafa diefer Auffatz des geschickten Vfs. fich blofs auf den Namen und die Lage diefer deutschen Bergfradt, der einzigen deutschen Stadt im Gombrer Comitat, heschränkt. Topichaus Bergwerke, und der hielige ftille Kampf zwischen dem Deutschthum und dem Slavismus batten den Rec. mehr intereffirt. Uebrigens ift wohl unftreitig der Name Topfchau vom Bache Dohichina , (nicht von Topf Schau) eben fo herzuleiten, wie der Name Leutschau ebenfalls nicht von Leut - Schau, fondern vom kleinen Bach Lutfch, (Leutsch) und Au herkommt. - V. Reife von Kefsthely im Szalader Comitate nach Vefzprim vom Hn. Soh, v. Asboth, Wirthschaftsadministrator und Professor der Oekonomie vom Gräflich - Festetictischen Georgikon zu Kefathely. Der als ein achtfamer Minera-Jog, Geognoft, Ockonom und Topograph bekannte Vf. fand auf den vielen kegelformigen Bergen unweit vom Ufer des Balaton, Bafalt, und porofes, graues, lavaartiges Gestein - und bey Kapolta, wo er die Induftrie diefer ungarischen Thalbewohner ruhmt, elnen feinen reinen, weißen Kiefelfand, mit weißen und bläulichen Kiefelsteinchen vermengt, lagerweise zwischen einem murben Kulkmergelstein; welcher Sand zur Urkuter Glashutte verführt wird. Der Balatoner Eifensand wird vorzüglich bey Kajar gesunmelt : die Halbe gereinigten Eisen - Streusandes dieser Art koftet 5 Kr. Vefsprim wird topographisch befchrieben. VI. Oedenburg , vom Herausgeber. Rec. war es unangenehm, vom vorigen ernfthaft nützlichen gedrängten Auffatz zu diesem Allerley, das öfrers in den fogenannten fentimentalen Ton fällt, über-

zugehen. Die Auffchrift: Oedenburg ift nicht richtig; es follte heißen: über Oedenburgs Gegend und Umgebungen. Man erfahrt hier etwas von Springels vortrefflichen Obstgarten, von der Behutsamkeit der Oedenburger im Sortiren der Trauben, von welchem der Werth ihres Weins abhangt, vom Oedenburger Belustigungsort Neuhof - von Grankbloken auf dem fogenannten Oberlewer, und der dorigen Auflicht über Oedenburg und den Neufiedler See, von welchem der Vf. eine geognostische Karre mit geographifcher Erläuterung verspricht - von der vorzuglichen Gute einiger gegen den See gelegenen Oedenburger Weingarten - vom Wandorfer Pauliner Klofter, das nun die Steinkohlenbergwerks. Gefellichefe gepachtet hat - über das Kirchweihfest zu Wandorf, von welchem der Vf. auf das befürchtete Eingehen der Oedenburger Bürgerschule, un der er vier Jabre hindurch Lebrer gewesen, klagend überlenkt - über das Brenberger Steinkohlenwerk, das im J. 1800 fchon 138,114 Centner Steinkohlen geliefert hat, und jetzt vom Hofe übernommen ift. - Von Oedenburg felbft kommt nichts weiter vor, als dass es im J. 1802-12,319 Einwohner zühlte; welche Bevolkerung fpeciell ausgewissen wird. - VII. Marien Therefienftadt vom Hn v. Asboth, Hier ift nur vom Gebiete der Stadt die Rede, welches 160,000 Jorh zu 2000 Ousdratkiaftern, folglich 36 Quadratmeilen und darauf mehrere Dorfer und Pradien, umfafst. Freylich ein ungeheures Stadtgebiet. Vergl. Grellmanns ftariftische Aufklarungen III. 5. 38t. 382. VIII. Ungarischer Schafhirt vom Herausgeber. - Auch hier follte der Titel beilsen: über die Schafhirten der Schimegher Walder. denn nur deren Anzug und Sitten werden geschildere. Sie find geschickt im Werfen ihrer Axt, womit fie das Ziel auf 20-30 Schritte hin treffen. Man redet ihnen nach, dats Reifende, ihrer Knopfe wegen, von folchen Schafhirten erschlagen werden. Der Vf. schreibt diess mit Recht der unglaublichen Robheit dieser Menschen, dem ganzlichen Mangel an Unterricht zu, und schliefst mit der richtigen Bemerkung: "Der Unterricht in Schulen und Kirchen ift, weim ibn auch das Chriftenthum nicht dringend zur Pflicht machte, eine durchaus nothige Polizey - Anftalt, die dazu führt, Verhrechen zu verhüten, um fodann Leibes und Lebensstrafen zu ersparen; man fieht daraus, wie wenig jene Afterpolitiker Zutrauen und Glauben verdienen, welche behaupten, der Land-mann folle recht dumm bleiben, wie das liebe Vieh aufwachfen, und, wie daffelbe, nur durch Prügel und Zwang , nicht sher durch Pflichtgefühl geleitet werden." IX. Urber das Coloniewefen in Ungarn. Vom Herausgeber. Abermala keine ganz paffende Ueberschrift. Der Vf. geht von den Sätzen aus : "die Ge-"schichte wird (zur Zeit) in Ungarn nicht genug prak-"tifch vorgetragen." - Es muss darin auch auf die deutschen Colonien geschtet werden, welche von den ungarischen Königen schon in den altesten Zeiten aus fehr guten Gründen, die der Vf. kurz auseinander ferzt, begunftigt worden. Diese Colonien haben ibre unläugbaren großen Verdienste um die andern in Ungarn wohnenden Nationen, die ohne Nachtheil derletztern gewürdigt werden konnen und muffen. -Diefs find lauter wahre allgemeine, auch nicht neue Satze; und doch nur in diefen Satzen befteht dasjenige, was der Vf. über den reichbaltigen Gegenstand betitelt: Colonie - Wefen in Ungarn, fagt, Er gebt S. #28. fogleich auf feinen eigentlichen Hauptgegenstand. auf die Zipfer über, und hier will er als Hittoriker auftreten, verratb aber nur zu fehr. dat Geschichte fein Fach nicht fey. Der Satz: der Ur prung der Zipfer Deutschen sey ungewis, ift nicht befriedigend, und der zweyte : die jetzigen Zipfer kamen fparer als die Siebenburger Sucbien, nach Ungarn, ift wicht bewiefest, und nach der Mevitung des flet, falfch; (wider feine eigene Behauptung bai der Vf. felbst zwey Angaben S. 131. und 132. aufgestellt); vor Bela IV. waren gewiß fchan Deutsche in der Zips; dass aber nicht nach der mongolischen Verwüstung noch mehrere berufen worden? mochte Rec, nicht geradezu läugnen, Interessanter ift die Vergleichung zwischen den Zipfer und Siebenhürger Sachfen nach ihrem Charakter, und ganz gegründer ift die Auffoderung an die Bewohner der fechszehn Studte in Ziplen, dem Verluft ihrer Sprache, und der Ueberhandnehmung der Slavischen durch das Mittel vorzubeugen, das ganz in ibren Handen ift -Kirchen - und Schulunterricht, Hans Thurnfelswamb fagt: der Zipfer und Siebenburger Deutsche fey aus den Rheingegenden gekommen; und Rec. gicht ibin ganz recht. Nur scheinen die Siehenburger Deutschen, Luxemburger, Namurer, Trierer, zu seyn. Ob die Zipfer Deutschen den Zweybrückern und Elfassern angehören (vergl. Generfich Merkwürd, von Kesmark, Theil I. S. 117.) mus erft untersucht werden. Hierzu hat der Vf. nürzliche Materialien gefammelt durch X. felne Sammlung einiger Zipfer Idiotismen. Diefe Sammlung ift keineswegs vollstandig: aber fie verclient dennoch die Aufmerkfamkeit Zweybrückischer und Elfastischer Sprachforscher. Schade, dass der Vf. vergeisen hat, bey mehrern Idiorismen ihren Slavischen Ursprung zu bemerken, wie z. B. bey Kloutsch, (ein weißes Gehack), welches von Kolatich berkommt. \* Der Vf. wiil diese Sammlung vermebren, und eine Zipfer Sprachworter Samulung beyfügen, in einem der folgenden Bandchen. - Die zuletzt noch beygedruckte Auffoderung an das bergmännische und mineralogische Publicum in Ungarn, unterzeich net Sennowitz und Propfner, betrifft eine mineralogische Reise dieser Hesren durch das Gebirge von Eperies bis Tokay. Des beygefügte Kartchen ftelk Ungern vor nach feiner natürlichen und politischen Auficht; es scheint aus dem Korabinsky feben kleinen Atlas entlehnt zu feyn. Die zwey Kupfer ftelten, das eine einen walachischen Schafhirten, das andere einen magyarischen Ochsenhirten fehr gut und tren der Wahrheit dar; nur follte bev dem Ochfenhirten kein Gesträuch oder Waldchen angebracht feyn, denn er begegnet dem Wanderer meistens auf den weitgedebnten Weidestichen und fogenannten Pusten oder Heiden, auf welchen mehrere Meilen weit kein Baum zu feben ift.

LEIPzig, b. Heinfius: Kurter Entwurf der alten Geographie von Paul Friedrich Achat Nitsch. Aufs neue verbeffert herausgegeben von Conrad Mannert, Prof. in Altdorf. Vierte Auflage. 1802. 324 S. ohne Register, 8. (16gr.)

Bekanntlich legte Hr. Nitsch das in Nürnberg berausgekommene Handbuch zu den Danvilleschen Karten zum Grunde. Hr. Mannert berichtigte und verbefferte daran, und wir konnen es ihm wohl auf fein Wort glauben, dasa dieses auch bey der vierten Auflage geschehen ift. Man hat zwar nun an dem Compendio nicht viel mehr, als was die Anficht der Karte den Schüler lebren würde, Bestimmungen der Lage, und zu wenig von dem, was in der Geschichte von den Ländern und Stadten merkwürdiges gemeldet wird. Indeffen kann es gewiss, so wie es da ift, noch ferner den Schülern fo nützlich fevn . als es schon gewesen ift. Dass Oberlins Orbis antiquus in den Buchläden nicht zu baben fey, war, als Nitsch zuerst seinen Entwurf berausgab, 1780 vollkommen ricbtig; allein 1700 erfchien von jenem nach des Rec. Meynung nicht genug bekannten und geschätztem Buche eine neue Auflage; und wenn man nun noch Nitfeh's Vorrede zu der erften Auflage wieder abdrucken lafst; fo ware eine Bemerkung, dass dem Mangel seit der Zeit abgeholfen worden ift, an der rechten Stelle gewefen.

Panis , b. d. Gebr. Levrault: l'oyage en Norwège, avec des observations sur l'histoire naturelle et l'économie; traduit de l'allemand de J. Chr. Fabricius. An. X. (1802.) LXVIII. u. 367 S. gr. 8. (1 Rthle. 18ge.)

Der Uebersetzer unternahm diese Arbeit schon im J. \ 1703 als er zur Zeit des Schreckenfustems im Gefängniffe fafs; 1705 wurde er wieder frey und verkaufte das Manuscript an die Verleger, die durch mancherlev Umftände verhindert wurden, es drucken zu laffen. So blieb es neun Jahre liegen, und nun bat ein anderer vollendet, was noch daran zu thun war. Anfangs machte der Uebersetzer Anmerkungen dazu, und wurde damit fortgefahren baben, wenn das Werk zur rechten Zeit erschienen ware. Indessen find die. welche er auffetzte, bier abgedruckt. Der Ueberfetzer scheint nicht nur die deutsche Sprache wohl zu verfteben, fondern auch der Gegenftunde inechtig zu feyn, von deuen des Original vorzüglich handelt. Seine Sprache ift deutlich , bestimmt und lieft fich angenebni. S. LV. ift wehl ein Druckfehler, oder Mifsverständulfs, wenn es beifst, dass die Norweger einen Abscheu vor den Makrelen (magnereaux) hatten, parcequ'il furprend et devure les matclots qui nagent ou qui fe baignent.

DRESDEN, h. Gerlach: Taschenbuch für Fremde in Dresden, die ihren Aufenthalt daselbft zweckingfsig benutzen wollen. Mit Kpf. u. Kart. 1801. 11 Bog. 12. (16 gr.).

Ein zwar kleiner, aber aufserft zweckmässiger

genden mit ihren Merkwordigkeiten kennen zu lernen. Es ware zu wunschen, dass wir von allen etwas heträchtlichen Städten dergleichen kurze topographisch historische Gemälde harten, mit deren Hulfe sich der Freunde, attenfalls auch ohne Lohnlaquai, orientiren konnte. Die großern Beschreibungen, deren wir auch einige schatzbare von Dresden haben, würden dadurch keinesweges überflüssig werden, jene kleinern aber für den augenblicklichen Gebrauch gewisa bequemer, und also für den eigentlichen Relfenden willkommer feyn. Aus diefem Gelichtspuncte musa obiges Werkchen beurtheilt werden, und nach diesen Voraussetzungen scheint es Rec. der besten Empfehlung werth zu feyn. Angehängt find drey Bogen Reiferouten nach dreyhundert merkwürdigen Stadten, in denan Rec. nur hier und da z. B. bey Geaus kleine Unrichtigkeiten bemerkt hat. Der Titel ift erwas undeutsch. Er follte beifsen: Taschenbuch für Fremde, die ihren Aufenthalt in Dresden u. f. w.

#### KINDERSCHRIFTEN.

Leivera, h. Schödel: Die Familie Hellwig; ein belebrendes und unterhaltendes Leiebuch für Deutschands Sohne und Tochter; von Karl Friedrich Felswangen und Friedr. Wish. Hempel. Erstes Bändehen unt Musik und colorier. Kupfern. 1863. XIV. u. 328 S. 8. (R Rthr. 12 gr.)

Die Vif. machen una mit der Hellwigschen Familie bekannt , laffen diefe Kinder mit ihren Aeltern kleine Wandernugen vornebmen, fich auf der Reife und zu Haufe über allerhand bellebige Gegenstände aus der Naturkunde, Geschichte, Technologie, Anthropologie etc., mit eingestreuten moralischen Reslexionen unterreden. Auch kleine Fefte werden veranstaltet. Zuletzt reift die ganze Familie von ihrem Wohnsitze, einem Borfe bey Colleda, über Naumburg, Weifsenfela, Leipzig, Meifsen nach Dreaden, wo fie am Ende dieses Bändchens ankommt. Auf der Reise wird befehen, was fehenswerth febien, und darüber gefprochen. Ein fester Plan liegt diesem Buche nicht zum Grunde; auch zeichnet es fich in keiner Rucksicht zu feinem Vortheile vor einer beträchtlichen Anzahl abnlicher Jugendschriften aus. Der Vortrag ift im Ganzen nicht fehlecht; nur zuweilen light eine trunstitiche Wendong mitunzer, wie S. 5. Marichen; deern Alter das zehnte Jahr berähtet, und S. 63. im höfigen Gelpfich begriffen. Die häufig eingellochtenen
poetich- profeischen Befehreibungen der Tageazeiten
ind erträglich. Sehr richtig findet Ret. die pudiogogifehe Erinnerung, S. 266. daß en nachtheilig fey, dis
Geburtstage der Kinder mit ausgezeichnerer Feysfür Kinder gans en ihrem rechten Orte flebe, ift eine
Frege, die fich nur unter der Vorunsferung, daß
sach die Jugand mit bewährten päängorijfchern Maximen bekannt gemacht werden mäßte. bejähen läfe.

Halbaratay, b. Dollet Leiffaden zu (zur) Erienung der eigen Anfangsgründe der Rechen n. fowohl in Rüchscht auf Rogf. alt Tafetreclaen für Bürger- und Landschulen. Von Joh. Gottl. Fried. Kümpfer. Inspector und Prediger zu Pitzingen und Hollbach in der Grasich. Hohnstein. 1803. IV. und 135 S. 8.

Diefer Leitfaden erstreckt fich zwar nur auf dia vier Rechnungsarten und die einfache ordentliche Regel von dem Drevfatze; doch nicht nur in ganzen und unbenannten, fondern auch in benannten Zahlen und in Bruchen. Die erfte Abtheilung enthält die Anweifung zum Kopfrechnan. Der Vf. glaubt und das mit Recht, das diefes ftets mit dem fchriftlichen verbunden werden muffe, wenn letzteres nicht blofs mechanisch betrieben werden foll. Dann milste aber die Anweisung zum Erstern weit grundlicher, methodischer und praktischer gegeben werden, als es hier geschehen ift. Denn diese ift gerade das Unvolkommenste und Trivialste im ganzen Buche. Weit vorzüglicher und fehr brauchbar find die beiden leiztern Abschnitte bearbeiter. Doch bat Rec. in Hinficht der gründlichern und deutlichern Darftellung und Methode nichts gefunden, was Biermann, Köhler, U'agner, und, was die vortreffliche hevriftische Methode für Schulen und Anwendung für das praktische Leben betrifft, ganz vorzüglich Silberfchlag in feinen neueften auch fehr wohlfeilen Buchelchen nicht weit beffer fchon gegeben harten; letzteres fcheint der Vf. gar nicht gekannt zu haben.

#### Anzeigw

Die Register zu dem hiemit geschlossen Jahrgange 1893, der A. L. Z. werden unmittetbar mit den lettem Blätteren suergeben, und werden simmitiche Abonnennen erstucht, rålla sie solche nicht im Laufe des Jandar 1894 erhalten, es uns sogleich antuzeigen, damit deshalb von unserer Seite Nachfarge geschachen körne, und den Bestieren der Zempjate keine yon uns anwerdeltudeten Deferce entitchen.

Halle in Sachfen, d. 30. December 1803. Expedition

der Alig. Lit, Zeitung.

# Monatsregilter

#### December

### Verzeichnis der im December der A. L. Z. 1803 recensirten Schriften.

Ann. Die erfte Ziffer seigt die Nummer, die sweyte die Seite an.

v. Arotim f. altelte Sege.

Annafte C Sahreiber. Auszilge a. d. Tagebuche e. eraurenden Wist-350, 600.

Bachmann ab. Archive, deren Netur u. Ein-331. 441. richtung Barrael Denkwürdigkeiten z. Gesch. d. Jacobinismue, e. d. Frans, t - 4 B. 331, 448 Beleuchtung d. weise narrischen u. narrisch -

weifen Menschengeschlechts 350, 595-Bernard E. geborne Gad Briefe wihrend mein. Aufenthelie in England u. Portugel 1, 1 Th. 314. 545-Berthre de Bournifeaux Précie hifter, de le guer-

353, 6st. re civile de la Vandée Beyfehlag's Beytrige z. Nordlingifchen Ge-[chlochtehiftorie 551. 447.

Beytrage z. Topogrephie d. Kon. Ungern herousg. v. Brodettky 354, 625. Bosterweck f. neues Mufeum d. Philosophie. Bredetsky f. Beytrige.

la Chaife nouveau Recueil de Comédies et de Drames à l'usage de la jennesse T, III, IV. 336, 488-Charakterköpfe in Creyonmanier noch Lebrun 332, 455-5 Hft.

Choix de pièces historiques amusantes et inftru-Collins Amtevortrage b. gelegentl, Vorfallen 354, 470. p. Cölln's Beytrage s. Beforder. d. Volkebil-

dung 3 St. - - Vorschläge u. Versache s. Beforder. d. Menfohwohle u. d. Volksoultur 1, 2 Hft. 533, 457. 532, 454-Cuculus Indicator, 1 B.

Eck's biograph. u. liter. Nachrichten v. d. Predigern im kurfürftl, flichf. Autheile d. Graffehaft Henneberg feit d. Reformation 552. 615-Emmerich Observationes ad doctrinom de litium expends [pestantes 335, 487-

Engelhardt's Briefwechfel d. Familie d. nonen Kinderfreundes 4 - 6 Th. 339. 512. . ?. - i en in'th had belitate the ent'

SERVICE OF STREET

Fabricias Voyage en Norwège, trad. de l'ellem. 354. 6ga. Fafelint, I. Schmidt.

Felswangen's u. Hompel's Familie Hellwig : Fatzer's Verluche z. Bildung des rom. Rechts 358. 503. Fifeher Promtuerlum jurie feudalia Spec. III. 358 501. Friedenstructat, der, v. Lanoville, franz. u.

doutsch mit Reminiscenzen s Aufl. Froriep's theor, prakt, Handbuch d. Geburtshalfe 359. 505.

G.

Gedicke's Ngehricht v. d. neuen Bargerfehnle in Leipzig

Georgi's interessanteste Geschiehten d. Bibel A. T. 330, 430,

Gefetabuch, des, d. Chriften 357, 494, Giboin's Fragments a, d. Physiologie d. Pflansen, e. d. Frens. 350, 450,

Graumaller's Charakterifisk d. um Jene wildwachfenden Pflansenarten - - fyftematisches Verzeichnise wilder Pflanzen, die in d. Nahe u. umliegenden Ge-

gend v. Jene wechfen 355, 617.

Hass nouveau Dictionnaire mannel 1, 2 Th. 528, 423. Haberlin f. Stastsarchiv. Hackert's theoret, prakt. Anleitung z. Land-

schaftseichnen nach d. Natur 339, 456. Happe Plantae selectae et rariores Fase, 15- 27.

353, 6az. Hellbach's hiftorifche Nachrichten v. d. thur. Bergichlöffern , Gleichen, Mühlberg u. Wech. .

fenburg 545- 555-Hempel f. Felneangen. v. Herder's diagnofiifch prakt. Beytrage z. Er-

weiterung d. Geburtshalfe 351, 606. Hof . u. Staate - Kalender , kurfürfil, fichlifcher auf d. L. 1905.

Holfcher's Antichten fiber Christuareligion 536, 48t. Hörl's Verfueh e. Abh. ab. d. Rochtegrund d. kaiferl, Befervetreehte . . . .

541; 525. 534 471. . 0 5 7 1 . .

349- 56B-

., 348- 577-

: Muleum, neues, d. Philosophie u. Literatur

. Nebe's Fregen an Kinder ab. Junker's biblifchen

Nottefbladt's Abfertigung d. Dr. Pleiffer in Cal-

- - fyftemet. Entwickelung d. Lehre

Nitfeh knrzer Entwurf d. alten Geographie ver-

0 1 - 0

won Pralegatan

Katachiemns r - 5 Abth.

belastt v. Mensert 4 Aufl.

hereusg. v. Fr. Bonterwek 1 B. 1, 2 St. 540, 512.

336, 486.

343- 543-

343 543·

351, 63e.

Hylander's Coaleftion, od. ub. d. Wefen u.

Jahne's Pfaffenfinn u. Daspotismus, d. machtig-

Jauffret las Voysges de Rolando at ses compagnons; als geograph, neutrhiftor. Lefebuch

Journal, liturgifches, heransg. v. Wagnits

klarung !

bearbeit. v. Maynier

2B. 1 - 4 St.

ften Hindarniffe im Gange d. Menfehb. a. Anf-

d. Werth d. naturlichen Religion. 537, 492.

|      | A.                                                        |             | 0.                                                                                  |             |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ka   | mpfer's Leitfr den z. Erlern. d. erften Anfan             | 21.         | Offenbarung Johannis L. Schreiber.                                                  |             |
|      | rande d. Rechnens                                         | 354, 652.   | P.                                                                                  |             |
| Ka   | ramfin's Lobrede ouf Katharina II,. a. d. Rui             |             | Peelzorii Annalium Rathwitzienfinm I. I.                                            | 555, 464.   |
|      | . Richter                                                 | 332, 452-   | Panzer's Boytrage z. Geschichte d. Infecten                                         | 555. Grg.   |
|      |                                                           |             | Perrein L. Merfton.                                                                 | 533. Uly.   |
|      | L                                                         | Tricke.     | Philalethes, d. achte Wohrlogekunft                                                 | 535 4F3-    |
| I.a  | crotollo, ainé, cenvres diverfes T. I - III               | . 346, 564. | Philosophie, die mit Obskuranten u. Sophii                                          | 933 4131    |
| La   | neftedt's Thee, Kellee n. Zucker in hift                  | or.         | im Kample                                                                           | 547- 574-   |
| ċ    | hem, diatet, okonom, n. botan, Hinficht                   | ar-         |                                                                                     | 347. 3/4-   |
|      | yogan                                                     | 342, 535-   | A.                                                                                  |             |
|      | I. I ettfore.                                             |             | Beinhard's Syftem der chriffl, Moral 3 Aufl                                         | -           |
| La   | ntier les Voyageura en Sulfie s - 3 Th.                   | 845, 596.   | 2 B. 4 Anfl. 1 B.                                                                   |             |
| L.a  | yris altelte Polizay - Geletze d. Stadt Wun               | fie-        | Beufs Repertorium Commentationum a Soc                                              | 549- 585-   |
|      | el The contract                                           | 532, 455-   | literoriis editarum, Scientia naturalis T. III.                                     | 244 550     |
|      | - Nachricht v. Armenftiftungen a. d.                      | 15          | Bichter's Logik                                                                     |             |
|      | ehrb.                                                     | 55º 455     | Richter I. Karamfin,                                                                | 352, 6.5.   |
|      | ntin's Nachricht v. d. Gefundbrunnen u. l                 | B4+         | Ropers Verluche z. Beforderung wehrer                                               | T           |
|      | ern z. Rehborg                                            | 341, 525.   | bensweisheit a Th.                                                                  | 335. 477.   |
|      | tifom's Abhandl, ab. d. Thee, Anixug,                     |             | Rader's nagra Anmarkningar öfper Portugal                                           | 3334 4//-   |
|      | . Supplement zu Langfledt's Thee. Kai                     | fee         | Trans The warmer warmer clear Lourning.                                             | 530, 435.   |
|      | Zucker                                                    | 342, 535-   | . s. ·                                                                              |             |
|      | ffint, nenes philosoph. ellgemaines Re                    |             | C                                                                                   |             |
| 1    | exicon & B.                                               | 341, 521.   | Sage, altefte, ub. d. Geburt u. Jugend Karle<br>Großen bekonnt gemacht v. v. Aretin |             |
|      | ·ML                                                       |             | Schenk's Kandidet d. Theologie                                                      | 831, 445.   |
|      |                                                           |             | Sahick ab. d. Reichständische Inflenzenrecht                                        | 844, 531.   |
|      | unsert f. Nitfek.                                         |             | Schmide's theor. prakt, Commenter ab J                                              | 558- 499-   |
|      | orficn's engl, u. doutfabe Gefprache, e.                  |             | Ludw. Schmidt's Lehrbuch v. gerichtl. ?                                             | on.         |
| 1    | eichterungsmittelf. d. Anfänger nach J. Perr              |             | gen u. Einroden 2 Auf. bereusg. v. Fale                                             | line.       |
|      |                                                           | 528, 424-   | 5 B.                                                                                |             |
|      | shilde par l'auteur du Journal de Lolotte                 |             | - Gesundheitsbuch f. Schwangere, Ge                                                 | 338- 497-   |
|      | chlife Predigtan f. d. hausliche Erbauting                |             | rende                                                                               |             |
|      | ets Mandbuch d. Logik                                     | 852, 609.   | Schrader Commentatio de nexu Incoefficuis                                           | 339, 5te.   |
|      | gurel f. Miscellancen.                                    |             | inteffato et quereles inofficiafi testamenti                                        | 227 460     |
|      | rynier f. Janfret.<br>Traung u. Ueberzongungen a. Nochden |             | Schrank's v. Paula Grundtifs e. Naturgofelii                                        | che         |
|      | . Erlahrungen gefammelt v. M. I. R ***                    |             | ta d. Pflanzen.                                                                     | \$12. £17   |
|      | scelleneen, naue, artiftifchen Inbalts herau              |             | Schreiber's phrophet, post, Gemilde d. Zukr                                         | anfr        |
|      | Menfel 8 - 14 St.                                         |             | e. Nachbild d. Offenber. Joh, mit e. Vorr                                           | eda         |
|      | Ber's Unterhaltungen mit Serena 1, 2 Th.                  | 532, 449.   | v. Augusti.                                                                         | 557- 489-   |
| 202. | - premiere Elémens de la lengue franç.                    | 234 403     | Splittegarb's, heilige Lied T                                                       | 730. AST.   |
|      | - vollftandige Beschreibung d. Spare                      |             | Stastesrchiv, engelegt u. geordnet v. Habe                                          | rlin        |
|      | . Heerde, welche in d. Greifchaft Mark                    |             | sg - 52 Hft.                                                                        | 347, 660.   |
|      | ranehlich find.                                           | 337, 495-   | Stets physikal, mineral. Befehreibung d. Gold                                       | - b.        |
|      | - [. Saskind.                                             | SQ11 493+   | Silberbergwerks an Sackerembe bey Nagya                                             | £ 54%, 500. |
|      |                                                           |             |                                                                                     | Sae         |
|      |                                                           |             |                                                                                     | C SAL       |
|      |                                                           |             |                                                                                     |             |
|      |                                                           |             |                                                                                     |             |

|         | (Refp.  |        |         |      |       | illa- |      |
|---------|---------|--------|---------|------|-------|-------|------|
| firende | quaedes | n Evan | gelior, | loca | P. I. | 544.  | 55r. |
|         |         |        |         |      |       |       |      |

T.

Tabelle, etymologische, d. italian, Sprache 519, 43'. Tafchenbuch f. Fremde in Dreeden 854. 630. Turner's Dawlon, Synopsis of the british Fuei 328. 417.

Le Vergennes Mémoire historique et politique far la Louisiane 544. 548. Verzeichnifs, frftemat,, d. Seefterne, Szeigel u. 543, 442.

Foet Icones et Descriptiones Coleopterorum, überf. v. Panzer 5 Th. f. Panzer.

Volter's der noue Landschullehrer 1 B. 2 St. 2 B. . St. 539, 510, Wagnitz f. Journal.

Wiedemann üb. Perifor Geberenftalten u. Go-\$51, 604.

- - Unterricht f. Hebemmen 351, 605. Wolf's vollfländiger Confirmations - Attns 545, 568-

W.

· Z.

Zapf üb. e. alte u. horhft feltene Ausgabe v. d. Joh. de Turrecremata Explanatio in Pialte-

32.

rium 548, 583-Zimmermann's Auleitung f. gerichtl. Wundarste, legele Gefchifte swechmileig an verrichten

(Die Summe aller angezeigten Schriften ift 97)

### IL Verzeichnis der Buchhandlungen, aus deren Verlage Schriften angezeigt worden.

Ann. Die Zahlen reigen die Nummer des Stficks en, die eingeblammerten Zahlen eber, wie viele Schriften desselben Verlegers in demselben Stücke vorkommen.

Adler in Roficek 345.

Akademifehe Buchh, in Jene 553, 617.

— Kanft-u. Buchh, in Berlin 552.

Anonymifehe Verlager 331, 533, 337.

Barth in Leipzig 539. Beek in Nordlingen 531. Bohme in Leipzig 538. Buiffon in Paris 346- 553. Bufh in Jermouth 538.

Camefina in Wien 352, 354, 4 Campe in Hamburg 528, 344, — — in Nürnberg 332, Crufius in Leipzig 336,

Delén in Stockholm 330. Dieterich in Göttingen 535-544. Fleischer d. j. in Leipzig 535-

Fues in Tübingen 544.

Gadicke in Weimar 542.
Gabaner in Halle 542. 546.
Gerlach in Dresden 564.
Graff in Leisuig 350.

Graff in Leipzig 350.
Grau in Hof 332.
Günther d. j. in Glogen 532.
Hahn in Hannover 341. 351. (2)

Hartknoch in Leipzig 351.

Hartmann in Rige 332. 534.

Heerbrand in Tübingen 539.

Heinfina in Leipzig 354.

Hendel in Halle 539.

Harmenn in Frankl. a. M. 553.

Hayer in Gießen 338.

Induftriscomptoir in Weimer 537. 819.

Keyler in Erfurt 345. König in Strasburg 330. Krüll in Landshut 334.

Lechner in Nurnberg 336. 348. Lentner in Manchen 337. Lepetit in Peris 344. Levrault in Paris 554. Lebeck in Bayrauth 352 (a).

Martini in Leipzig 338. 540. Maurer in Berlin 336. 346. Meler in Bremen 358.

Neftler in Hamburg 359.

Palm in Erlangen 555, 554.

Parthes in Gotha 243.

Pockwitz in Hannover 581. Raspa in Nürnberg 542 (2). Reinicke in Leipzig 552. Rienner in Würsburg 552.

Reiniche in Leipzig 35a. Rienner in Würsburg 55a. Rienner in Würsburg 55a. Riticher in Hannover 536. Rudolphi in Erfurt 54s. Ruff in Halle 33o. Scherer in München 55s.

Schodel in Leipzig 554. Schuber in Eringen 345. Schuberh, in Braunichweig 551. Schumesn in Romeoburg 536. Saidel in Amberg 351. Sommer in Leipzig 555. Spiltregerbiche Schulanflat in Berlin 550. Steiner in Winterthar 554.

Treuttel n. Würs su Peris 546.

Varrentrapp u. Wenner in Franki. c. M. 555 Vieweg in Berlin 235. — — in Braunichweig 251.

Waifenbeusbnehh, in Halle 556, Wappler n. Beck in Wien 548. Webel in Zelz 557. Weidmenns in Leipzig 541. Weifers in Heilbron 558. Wohler in Ulm 547.

Zimmermann in Wittenberg #49.

## III. Intelligenzblatt des Decembers.

| Trumman Paris                                    |            | Committee and Co |               |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                  |            | Hahn's Familie Bendheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 229. 1876.    |
|                                                  |            | Hartig's Anweifung s. Taxation d. Forfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | en. 2         |
| Almansch od. Tafchenbuch f. Scheidekanftler      | a. Apo-    | Ausg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 199. 1870.    |
| theker auf 1804                                  | 51, 1900.  | Henfing's Tafebenbuch f. angehende Aerste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ñb.           |
| unalen der preufeischen Steatswirthschaft un     | d          | d. prakt, Araneymittellehre s - 5 Bech,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 227, 1859-    |
| Stattflik 9:                                     | 19. 4873-  | Hevelke's juriftifches Handworterbush                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 227, 1861.    |
| - d. Fortschritte d. religiosen Kultur d         |            | Hildt's Handelsmagazin 13 St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 207, 1857.    |
|                                                  | 31, 1898.  | Homer's Hisde n. Odyffee, herausgeg. v. F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| rchiv für medicin. Ertabru g. beranageg. v       |            | Homer's Hade n. Odylice, nersusgeg. v. F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 251, 1899-    |
|                                                  | 11, 1842,  | Pracht-u, Schulauag-ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 201 1000      |
| Horn. 4 b. 2 min. 5 b. 1 min.                    | 42° 1942°  | Horn [ Archiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A.L.          |
|                                                  |            | Jackfon's Galch. n. Heilart d. endem. u. an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hen-          |
|                                                  | 17, 18fio. | hend. Fieber, a. d. Engl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 925. 1845-    |
|                                                  | 16, 1856,  | Indufiriecomptoir in Leipzig neue Verlagel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | b. 224, 1859· |
| Beytrage z. Erziehungskunft, herausgeg. von      | ti.        | Journal d. Luxus, 11 St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 227, 1857-    |
| Woifs u. Tillich, 2 His 23                       | 1, 1906.   | - f. Varedlung d. Prediger and Schu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lleh-         |
| Boffat Effai fur l'Histoire generale des Mathema | -          | rer - Standen, herausg. v. Schuderoff, F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|                                                  | 4, 1840.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 231. 1897.    |
|                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Clarke's Progress of maritime Discovery, Ueb     |            | Karndörffer f. Beggar Boy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|                                                  | 17, 1860.  | Raratorger L. Begger Doy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|                                                  |            | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|                                                  | 31, 1901.  | Lübeck f. Wochenblatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| Eytalwein I, Gilly                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|                                                  |            | Merkur, nener deutscher, 11 St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 219, 1875     |
| Sartenzeitung, Fortfatrung                       | 11, 1899.  | Mufikalien neue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225, 1845     |
| del hichte d. feindlichen Landungen in Eng       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|                                                  | 4, 1859.   | Neuenhahn's Brannteweinbrennerey a Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 251, 1900.    |
| Gilly's u. Eytelweie's prakt. Anweifung s. Wal   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|                                                  |            | Patriot, deutscher it St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$27, 1859-   |
|                                                  | 6, 1855.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225. '814-    |
| Glatz naturhiltoxifches Bilder - u. Lefebuch 25  | 0. 1804.   | Perthes in Goths, nene Verlageb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 229 . 8 34.   |

|                                                                                   | _                           |                                               |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Schlightegroll's Annalen d. gefammten D                                           | amis-                       | Hiller zu Berlin                              | 252. 1912.               |
| metik : B.                                                                        | 204. t859-                  |                                               |                          |
| Schuderoff f. Journal und Annalen.                                                |                             | Janp zu Gielsen                               | 232, 1912,               |
| Schula kleines Megazin v. Raifen 1 - 4 l<br>Schuppel's in Berlin, nauej Verlageb. | 3. 251, 1900,<br>230, 1895. | w 1 March                                     |                          |
| Steiner's Entwurf e. n. durchaus fene                                             |                             | Kennedy zu München                            | 252, 1912.<br>228, 1870. |
| Bauart & Th.                                                                      | 232, 1895-                  | Klug zu Mariafskain<br>Klufskin zu Petersburg | 226, 1855.               |
| Strack's malerische Reise durch Westph                                            |                             | Risjenta tu reterspuis                        | *****                    |
| Hit.                                                                              | 230, 1895                   | Laffas zu Paris                               | 230, 1893.               |
| 2411,                                                                             | -3-7 -033                   | Lanth zu Straeburg                            | 850, 1894.               |
| Tafchenbuch , Sathfen Coburg. Meining                                             | eif-hee                     | Loclerc su Paris                              | 230, 1894.               |
| 1804                                                                              | \$29, 1875-                 | 2                                             |                          |
| Te:linden's Grundfitze d. Judenrechte                                             | 225, 1844.                  | Medicus zu Warzburg                           | 228, 1870.               |
| prakt. Anleitung z. Registrat                                                     |                             | Nesenhahn in Nordhaufen                       | 232, 7912,               |
| paditions - Canalay . u. Sportelkaffan - V                                        | Villam-                     |                                               |                          |
| fehaft                                                                            | 225, 1845-                  | Nietzsche zu Wollmerflidt                     | 228, 1870.               |
| Tiedge's Elegicen und vermifehte Gedi                                             |                             | v. Nowofilzoff zu Patersburg                  | 226, 1855.               |
| Bdch.                                                                             | 224, 1839,                  | Rehberger zu Nürnberg                         | 252, 1912.               |
| Tillich f. Boytraga                                                               |                             | Rene an Montpellier                           | 230, 1894.               |
|                                                                                   |                             | Rochard an Strasburg                          | 230, 1894.               |
| Webal's in Zelz, none Verlageb.                                                   | 451, 1901.                  | Rogel zu Ilany                                | 228, 1870                |
| Weifs f. Beytraga                                                                 |                             |                                               |                          |
| Widerspracher, dar, 2 B. 4 St.                                                    | 231, 1897.                  | Sabathier zu Paris                            | 930, 1894.               |
| Wochanblatt, patriotifches, f. Ungarn,                                            | her-                        | v. Schlaberndorf zu Diebenlee                 | 826' sõis"               |
| ausgeg. v. Lübeck                                                                 | 225, 1843.                  | v. Stockhausen in Trenenbrieren               | 232, 1912.               |
| Il'olf L. Homer.                                                                  |                             | Stampf zu Warzborg                            | 230, 1895.               |
|                                                                                   |                             | Sackow zu Warzburg                            | 228, 1870.               |
| Beforderungen, Belohnungen und                                                    | Ehrenbe-                    | Thirion an Mayna                              | 230, 1894.               |
| zeugungen.                                                                        |                             | Thourst zu Paris                              | 230, 1894.               |
| v. Aretin zu Manchen                                                              | \$32, 1911.                 | Traitear an Würzburg                          | 228. 1870.               |
|                                                                                   |                             | Vigarous zu Warzburg                          | 250, 1893.               |
| Baller zu Gielsen                                                                 | 232, 1912.                  | v. IV edel au Baarbaum                        | 232, 1912,               |
| Baumgartinger zu Margentheim                                                      | 232, 1912,                  | Wonters zu Gent                               | #20, 1894.               |
| Berthe zu Moutpellier                                                             | 230, 1895.                  |                                               |                          |
| Bonte zu Contances                                                                | 230, 1894.                  |                                               |                          |
| Bonquet zu Rheims                                                                 | 230, 1894.                  |                                               |                          |
| Bredow zu Eutin                                                                   | 230. 1842.                  | Todesfälle.                                   |                          |
|                                                                                   |                             | 1 odesianes                                   |                          |
| Chouffier zu Paris                                                                | 230, 1893,                  | Fortis zu Bologna                             | 224, 1837.               |
| Cose zu Strafeburg                                                                | 250, 1894.                  | Greumann zu Bû!zow                            | 184, 1837-               |
|                                                                                   | *** . ***                   | Heinfias zu Borau                             | 201, 1837.               |
| Danb zu Würzburg                                                                  | #23, 1870.                  | Henni im Ilang                                | 153, 1911.               |
| Derfchawin su Patereburg                                                          | \$25, 1853.<br>\$32, 1612.  | Jager zu Leipzig                              | <b>264</b> , 1837.       |
| s. Drais zu Carlsruhe                                                             | \$50, 1893.                 | Lomer in Leipzig                              | 252, tore.               |
| Dumas zu Montpeilier                                                              | *3~ 1093-                   | Baphael Cohen zu Altona                       | 224, 2837·               |
| n                                                                                 | 230, 1894.                  | de Saint Martin zu Annay                      | 224. 1857.               |
| Ferogio zu Marfaille<br>Fifcher zu Würzburg                                       | 228, 1870.                  | Volthufen zu Hannover                         | 224. 1857.               |
| Fodérá zu Nisza                                                                   | 250, 1894-                  | Vermehren zu Jonz                             | 384 1857.                |
| Fouquet zu Montpellier                                                            | 250, 1894                   |                                               | -                        |
| London animonia.                                                                  |                             |                                               |                          |
| ●Ang zu Salaburg                                                                  | 232, 19t2.                  | Universitäten, Akad, u. and. Ani              | Palcen                   |
| Gerboin zu Strasburg                                                              | 230, 1894,                  | Umvermaten; Aksu. u. anu. Am                  | -                        |
| Gouan zu Montpallier                                                              | <b>250,</b> 1894-           |                                               |                          |
| Gutheje zu Petereburg                                                             | \$26, 1855.                 | Abo, Univerfitat, Disputationen 1802 :        | 1803                     |
|                                                                                   |                             |                                               |                          |

| Bamberg, Univerfitat Schloffer's, Sandis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | er't.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Commission z. Entwering e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bamberg, Universität Schloger 1, Sanass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -bile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | z. Anlegung v. militairifchen Erziehunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Siebenwurft's, 'Disputat, medicin, u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pano-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ERO* . 043                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| oople. Descorpromotion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 251, 1905.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Commission s. Abfallung e. Gafetab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ncha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Verwandelung d. Univerfit, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . Ly-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Commission or a commission | 226, 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ceum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 252, 1905.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a militaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 226, 1850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - St. Petri Schule<br>Potsdam, mark. ökonomische Gesellschaft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Si-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Charkow, Universität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e26, 1849.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Potedam, mars. oxonomicas october                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 232, 1910.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Erfurt, Akadem. d. Wiffenschaften Sitzun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | g 250, 7801.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 228, 1866,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Erlangen, Universität, Lip's, Apel's, E. Bertholdt's, Thaden's, Disputat. Harlefs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lehn's,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rennes, Lycée, Eröffnung desselb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bertholdt's, Thaden's, Disputat. Hartejs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 232, 1970.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stockholm, Altademie der schonen Wi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IIem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 232, 19/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ch. from Konfie und Alterth. Dittuig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tell rma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *** ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Strenguses, Gymnafium, Frequens deffelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 223, 1866,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| St. Gollen, Auftellung e. Erziehungsraths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 224. 1836.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Strenguses; O)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Giefsen, Univerfitat, Muller's, Jaup's,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Arent,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ulm , Verordnung f. Studierende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 232, 1909-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Algeyer's, Minnigerode's Doct. Promot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 232, 1907.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ulm, Verorenang it orpan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 228, 1866.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gottingen, Gefellfuliaft d. tWiffenschafter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , Si-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Upfala, Disputationen 1803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| frups                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 232, 1910.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250, 1892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Greifswaide, Univerfität, Feyer d. Geburt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | stages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wien, Cenfurverordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 286, 1850.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| d. Konigs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 224, 1834-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wilna, Ober - Seminarium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| a. mong.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Würzburg, Univerfität, neue Organization                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Klaffen's, Nylander's, Carger's,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Min-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Ernennung d, Prorectors u. Senste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 232, 1909.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gren's, finckmann's, Rofenthal's, Lars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fon't.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kullberg's, Jordan's, Abygge's, Tillb<br>Broncall's, Aurelius, Frificil's, Berg's<br>nal's, Fröding's, Walfrom's, Jamon's,<br>Jehein's, Schwedern's, Helj'adia's, Eye<br>Wahlbück's, Dryfen's, Palmgren's, Hel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , Ak-<br>Goint-<br>Ioliu's,<br>Anius,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vermischte Anzeigen u. Nachr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tillhere's, Torras's, Disputat, Bratt's,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ruhr,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tillberg's, Torrne's, Disputat. Bratt's,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ruhr,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ansalgan warmifehte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 231, 1902.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tülberg's, Törrac's, Diaputat. Beatt's,<br>Reden, Droyfen's Progr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ruht,<br>252, 1907.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anzeigen vermifebte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 224, 1840.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tillberg's, Törrne's, Disputat. Beatt's,<br>Reden, Droyfen's Progr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ruhr,<br>252, 1907.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Auction in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 227, 1865-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tülberg's, Törrne's, Diaputat. Bratt's,<br>Reden, Droyfen's Progr.<br>Halle, Tiniversität, theolog, Prelafragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ruhr,<br>252, 1907.<br>224, 1834.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Auction in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 224, 1840.<br>227, 1865-<br>225, 1848-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tiliberg's, Törrne's, Disputat, Beatt's,<br>Reden, Droyfen's Progr.<br>Halle, Universität, theolog. Preisfragen<br>Unimitatt, Universität, Lichtenfiein's Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ruhr,<br>252, 1907.<br>224, 1834.<br>de am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auction in Berlin  — in Berlin  — in Breslan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 227, 1865-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tillberg's, Törne's, Diaputat. Beatt's,<br>Reden, Droyfen's Progr.<br>Halle, Univerhitt, theolog. Preisiragen<br>Hallenflatt, Univerhitt. Li-htenfiein's Re<br>Stiftungstage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ruht,<br>252, 1907.<br>224, 1834.<br>de am<br>824, 1834.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Auction in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 224, 1840.<br>227, 1865-<br>225, 1848-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tüliberg's, Törne's, Disputat. Beatt's,<br>Reden, Droyfen's Progr.  Halls, Universität, theolog. Preisitagen<br>Halmflådt, Universität, Li-htenfisie's Re<br>Stiftungatage — ansaromitches Studium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ruhr,<br>252, 1907-<br>224, 1834-<br>de am<br>224, 1834-<br>224, 1855-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auction in Berlin  — in Berlin  — in Brealen  — in Frankfurt s. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 224, 1840,<br>227, 1865,<br>225, 1848,<br>225, 1848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tülberg's, Törne's, Diaputat, Bratt's,<br>Redon, Droyfen's Progr.<br>Halle, Universität, theolog, Preiafragen<br>Hallenflådt, Universität, Lichtenssiesie's Re<br>Stiftungstage ansomifelses Studium<br>erhält e, Tellarium v. Itobicassis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ruhr, 252, 1907. 224, 1834. de am 224, 1834. 224, 1835.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auction in Berlin  — in Berlin  — in Brealan  — in Frankfurt a. M.  Bayern, Aufhebung d. Canfur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 284, 1840-<br>227, 1865-<br>825, 1848-<br>825, 1843-<br>224, 1836.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tülherg's, Törne's, Diaputat, Bratt's,<br>Reden, Droyfen's Progr.<br>Halle, Universität, theolog, Preisiragen<br>Halmüldt, Universität, Listenjisin's Re<br>Süffungstage — ansomifeles Studium — erhalt e, Teilurium v. Stobursijen<br>Gesbenh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ruhs,<br>251, 1907.<br>221, 1834.<br>de am<br>224, 1834.<br>224, 1835.<br>sum<br>224, 1835.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Auction in Berlin — in Berlin — in Brealan — in Frankfurt s. M.  Bayern, Aufhebung d. Confur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 284, 1840,<br>227, 1865,<br>825, 1848,<br>825, 1848,<br>224, 1836,<br>826, 1850,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tülherg's, Törne's, Diaputat, Bratt's,<br>Reden, Droyfen's Progr.<br>Halle, Universität, theolog, Preisiragen<br>Halmüldt, Universität, Listenjisin's Re<br>Süffungstage — ansomifeles Studium — erhalt e, Teilurium v. Stobursijen<br>Gesbenh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ruhr, 252, 1907. 224, 1834. de am 224, 1834. 224, 1835.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auction in Barlin  — in Berlin  — in Breslan  — in Frankfurt s. M.  Beyern, Authebung d. Cenfur  Bergmann's Reife  225, 1856.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 284, 1840,<br>217, 1865,<br>825, 1848,<br>825, 1848,<br>224, 1836,<br>226, 1850,<br>832, 1912,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tülkergi, Törne'i, Disputs, Beat's,<br>Reden, Drojan's Progt.  Hells, Univerfittt, theolog. Prelafagus<br>Halmündei, Univerfittt, Lickenjinin's Re<br>Stillingatige.  — antomichen Studiam  — antomichen Studiam  Gathenik de Tellurium v. Stobusfin<br>Gathenik Medicinal Verordnang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ruhr,<br>252, 1507.<br>224, 1834.<br>de am<br>224, 1834.<br>224, 1835.<br>sum<br>224, 1835.<br>224, 1837.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Auction in Barlin  — in Berlin  — in Breslan  — in Frankfurt s. M.  Beyern, Authebung d. Cenfur  Bergmann's Reife  225, 1856.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 284, 1840-<br>227, 1865-<br>825, 1848-<br>825, 1848-<br>224, 1836,<br>226, 1850-<br>832, 1912-<br>907-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tülkergi, Törne'i, Disputat Beatl's,<br>Reden, Droyfen's Progt.  Helle, Univerfittt, theolog, Preisiezgen Halmfladet, Univerfittt, Licktenfein's Re<br>Stillwagstege — anatomifehea Studium — ethalt Teilarium v. Stobuesifen<br>Gefebenk Holland, Medicinal Verordung Muire, medicins Privatgefollfohaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ruhs,<br>252, 1907.<br>224, 1834.<br>de am<br>224, 1834.<br>224, 1835.<br>sum<br>224, 1835.<br>224, 1837.<br>232, 1920.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auction in Berlin — in Berlin — in Brealan — in Frankfart a. M.  Bayern, Aufhebung d. Cenfur Bergmann's Relic Berichtigungen  226, 1856. Bernhein, des großtes Stack, fo gedunden v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 224, 1840-<br>227, 1865-<br>825, 1848-<br>225, 1848-<br>224, 1836-<br>226, 1850-<br>232, 1912-<br>yor-<br>228, 1870-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tüllierg's, Törne's, Disputst. Beatl's, Reden, Droyfen's Progt.  Halle, Univerfitt, theolog, Preisizegen Halmflädt, Univerfitt, Licktenftein's Re Stiffungstreg.  — anatomifenes Studium — ethalt Tellarium v. Stobuenffen Gefebenk Holland, Medicinal Verordung Maint, medicin. Privatgefellfohaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ruhs,<br>252, 1907.<br>224, 1834.<br>de am<br>224, 1834.<br>224, 1835.<br>sum<br>224, 1835.<br>224, 1837.<br>232, 1920.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auction in Berlin — in Berlin — in Brealan — in Frankfart a. M.  Bayern, Aufhebung d. Cenfur Bergmann's Relic Berichtigungen  226, 1856. Bernhein, des großtes Stack, fo gedunden v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 284, 1840-<br>227, 1865-<br>825, 1848-<br>825, 1848-<br>224, 1836,<br>226, 1850-<br>832, 1912-<br>907-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tülkerği, Törme'r, Dispata Bent'r,<br>Redam, Dergin's Progr.  Halle, Universitat, theolog: Prelategum<br>Unkonladt, Universitat, Likenjinis' Re<br>Stifungsungs. — ansomitiens Studiam<br>— anhita Tulkrimu v. Stebusffn<br>Gridberth.  Medicinal Verordnung Mainz, medicin. Privatgefülkshift Mantselliter. neddisin. Schule, zure Pre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ruhs,<br>252, 1907.<br>224, 1834.<br>de am<br>224, 1834.<br>224, 1835.<br>sum<br>224, 1835.<br>224, 1837.<br>232, 1920.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auction in Berlin  — in Berlin  — in Brealan  — in Frankfurt s. M.  Bayern, Aufhebung d. Cenfur Bergman's Relie Berichtigungen  205, 1855. Bernflein, des grofste Stück, fo gefunden v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 224, 1840-<br>227, 1865-<br>825, 1848-<br>224, 1836-<br>226, 1850-<br>832, 1912-<br>yor-<br>228, 1870-<br>824, 1837-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tülkerja, Törme'r, Dispatat Besti'r,<br>Rekan, Derjön'r Progit.  Halle, Ukiventini, theolog, Freidragen<br>Halmultat, Ukiventini, Lukenjinen'r Re-<br>zestomitikhen Studfarm<br>— antomitikhen Studfarm<br>— derbit a. Tellarium v. Jiebanifer<br>Gefabenh<br>Holland, Medicianl Veordmang<br>Maine, melitien Friengefellfühalt<br>Menspellier, medician. Schule, neue Freidragen<br>A. Hitäil E. antalibers Krashakirien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ruhr, 252, 1507. 224, 1834, de am 224, 1834, 224, 1835. 224, 1835. 224, 1837. 232, 1910, deffur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Auction in Berlin — in Berlin — in Brealan — in Frankfart a. M.  Bayern, Aufhebung d. Cenfur Bergmann's Relic Berichtigungen  226, 1856. Bernhein, des großtes Stack, fo gedunden v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 224, 1840-<br>227, 1865-<br>825, 1848-<br>225, 1848-<br>224, 1836-<br>226, 1850-<br>232, 1912-<br>yor-<br>228, 1870-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tülkerja, Törme'r, Dispatas Bent'r,<br>Rekan, Derford's Progri. Halls, Universitat, Lakenjolos' Re<br>Statistica Statistica Statistica Re<br>anatomichae Statism<br>— anatomichae Statism<br>— | Ruhr, 252, 1907. 224, 1834. de am 224, 1834. 224, 1835. r sum 224, 1835. 224, 1837. 232, 1910. fellur '228, 1866. 221, 1835.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Auction in Berlin  — in Bresin  — in Bresin  — in Bresin  — in Bresin  Beyren, Aufthubung d. Canfur  Bryenanov, Rain  Bernehani, Rain  den 255, 1856.  Bernehali, das größas Stick, fo gelanden v  den .  Bres allagoriiches Gemilde  Caraffer, Reife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 224, 1840.<br>227, 1865.<br>225, 1848.<br>225, 1848.<br>224, 1850.<br>231, 1912.<br>yor.<br>228, 1870.<br>224, 1837.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tülkerja, Törme'r, Dispatas Bent'r,<br>Rekan, Derford's Progri. Halls, Universitat, Lakenjolos' Re<br>Statistica Statistica Statistica Re<br>anatomichae Statism<br>— anatomichae Statism<br>— | fish, 252, 1907. 223, 1834. de am s24, 1834. 224, 1835. r sum 224, 1835. 224, 1837. 232, 1910. ifeffur '228, 1866.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Auction in Berlin  — in Brealen  — in Brealen  — in Brealen  — in Frankort s. Mr.  Bayern, Aufhebung d. Cenfor Bergmann' Relie Berichigangen Bernelin, des größte Stück, fo gedunden v  den  v. Brea ullsgoritches Gemilde  Caraffe's Relie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 244, 1840-<br>227, 1865-<br>225, 1848-<br>225, 1848-<br>224, 1836,<br>226; 1850-<br>231, 1912-<br>907-<br>216, 1870-<br>224, 1837-<br>226, 1852-<br>228, 1870-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tülkerja, Törme'r, Dispatas Bent'r,<br>Rekan, Derford's Progri. Halls, Universitat, Lakenjolos' Re<br>Statistica Statistica Statistica Re<br>anatomichae Statism<br>— anatomichae Statism<br>— | Ruhr, 252, 1907. 224, 1834. de am 224, 1834. 224, 1835. r sum 224, 1835. 224, 1837. 232, 1910. fellur '228, 1866. 221, 1835.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Auction in Berlin  — in Brealen  — in Brealen  — in Brealen  — in Frankort s. Mr.  Bayern, Aufhebung d. Cenfor Bergmann' Relie Berichigangen Bernelin, des größte Stück, fo gedunden v  den  v. Brea ullsgoritches Gemilde  Caraffe's Relie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 244, 1840-<br>227, 1865-<br>225, 1848-<br>225, 1848-<br>224, 1836,<br>226; 1850-<br>231, 1912-<br>707-<br>216, 1870-<br>224, 1837-<br>226, 1852-<br>228, 1870-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tülker'şı, Törme'ı, Dispata Bent'ı, Rekan, Derjön's Progri. Halle, Universitat, takolog, Prelaingen Halminki, Universitat, Likenjinör Re Stittongeneriken Studium — enhalte, Tellarium v. Stebusijin Gashenh Holland, Medicinal Verordanang Maina, medicin. Privangelilishalt Monspellier, medicin. Schule, zone Prod d, Miniak E unbalbar Studheims Monches, Porfichale wirid organizat Orabro, Sabulo, Frequena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Roll, 252, 1507.  224, 1834. de am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Auction in Berlin  — in Brein  — in Brein  — in Brein  — in Brein  Beyren, Aufthrhung d. Cenfur  Bryensen, Fall  Bernhiligangen  205, 1856.  Bernhiligangen  den  den  den  den  den  den  den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 244, 1840-<br>227, 1865-<br>225, 1848-<br>225, 1848-<br>224, 1836,<br>226; 1850-<br>231, 1912-<br>707-<br>216, 1870-<br>224, 1837-<br>226, 1852-<br>228, 1870-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tülker'şı, Törme'ı, Düyanta Benti'ş, Redan, Drojfme') Progit.  Halle, Universitit, theolog: Prelisingem Italondaki, Universitit, Likenijinis' Re Stiftungstuge — en sanomifehas Studiom — en hita: Tülkirinim v. Stobanijin Geisbank Melland, Medicinal Varordnang Meina, mellicin. Privatgelifikahif. Monupellirin. meldicin. Schule, new Prod Monachan, Forsifichule wird organifart Ombro, Sabulo, Fraquena Paria, Committion x. Balimamang elafi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Roll, 252, 1507.  224, 1834. de am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Auction in Berlin  — in Brealen  — in Brealen  — in Brealen  — in Frankort s. Mr.  Bayern, Aufhebung d. Cenfor Bergmann' Relie Berichigangen Bernelin, des größte Stück, fo gedunden v  den  v. Brea ullsgoritches Gemilde  Caraffe's Relie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 224, 1840.<br>227, 1855.<br>825, 1848.<br>224, 1836.<br>224, 1836.<br>331, 1912.<br>yor.<br>226, 1850.<br>227, 1912.<br>yor.<br>226, 1850.<br>227, 1870.<br>228, 1870.<br>228, 1870.<br>228, 1870.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tülker'ş, Törm'r, Dispata Bent'r, Redan, Droffen'r Progr.  Halle, Universitat, theolog, Prelaingem Halmitaki, Universitat, Likanjinir' Re Stitungungs — erhalt a, Tellarium v, Stobussfin Genberah Holland, Medicinal Verordnang Maina, medicin. Privagefellöshit Monapellier, medicin. Schule, ance Pre d, Miniak L unbeilbera Krankbeitem dunchen, Fordischen wird organisat Orabro, Schule, Frequena Paris, Commillion a, Bellimmung claff Labbücher L. Lyceen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hahr,  252, 1507.  221, 1634. de am  224, 1834. 224, 1855.  224, 1855.  232, 1910. deffur  226, 1866. 224, 1835.  228, 1866. licher  228, 1865.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Auction in Berlin  — in Brein  — in Brein  — in Brein  — in Brein  Bergunn, Aufhebung d. Cenfur  Bergunn, 205, 1856.  Bernhein, 205, 1856.  Bernhein, 205, 1856.  Gender v. Bernhein, 205, 1856.  Drahery Chiefeber, in Peris  Dabiffor, neuelle Bergen 54, Crail  Buthh, in Fryberg  Buthh, in Fryberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 244, 1840-<br>227, 1865-<br>225, 1848-<br>225, 1848-<br>224, 1836,<br>226; 1850-<br>231, 1912-<br>707-<br>216, 1870-<br>224, 1837-<br>226, 1852-<br>228, 1870-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tüller'şı, Törm'ş, Dipunta Besti'ş, Redan, Derjön'ş Pregir. Halle, Uzlurditin, theolog, Prelifengen tlaindich, Univertitin, Lichien, Prelifengen tentilen Bestiman der Bestima                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ruhr, 251, 1507. 224, 1534. de am 224, 1834. 224, 1835. 224, 1837. 232, 1910. deffur '128, 1866. 224, 1835. 228, 1866. 228, 1866. 228, 1865. 238, 1871.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auction in Berlin  — in Brein  — in Brein  — in Brein  — in Brein  Beyren, Aufthrhung d. Cenfur  Bryensen, Fall  Bernhiligangen  205, 1856.  Bernhiligangen  den  den  den  den  den  den  den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24, 1840.<br>227, 1855.<br>1848.<br>125, 1848.<br>124, 1836.<br>126, 1850.<br>137, 1912.<br>1907.<br>128, 1870.<br>126, 1852.<br>128, 1870.<br>126, 1852.<br>127, 1903.<br>129, 1892.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tülker'şı, Törme'ı, Dispata Bent'ı, Redan, Deryfan'ı Progr. Halle, Universitat, takolog, Prelairagen Halminda'ı, Universitat, Likinajina'ı Re Stünungung — erhalta, Tellarium v. Stobusıfın — erhalta, Tellarium v. Stobusıfın Gabban Holland, Medicinal Verordanag Maina, medicin. Erivagefellühlir Montpeller, medicin. Schule, ance Pred d, Klinia E. unbailban Krankbeiren Montpeller, medicin. Schule, ance Pred d, Klinia E. unbailban Krankbeiren Orabre's, Schule, Proquena Preda, Commillion a. Bellimmung claff Labbücker E. L. Iyeen — Kriegadepot, Arbeiren deffelben — Nationalinitat, Freife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rohr, 23, 1907. 23, 1907. 221, 183, 1834. do am 224, 1834. 224, 1835. r sum 224, 1835. 231, 1910. deffur 228, 1966. 228, 1966. 228, 1966. 228, 1965. 228, 1971. 228, 1965.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auction to Barlin  — in Brein  — in Brein  — in Brein  — in Breader a. M.  Beyern, Aufhebung d. Cenfur  Bergmann? Reife  Berchlügung:  Berchlügung:  Berchlügung:  - 156, 1356.  Berchlüg, öss Goffes Stack, fo gefunden v  - Pere allegorifches Gemilde  Caraffe's Reife  Druskerey chinefelte, in Faris  Dobujfon's medles Barreyn geg. d. Crasi  Beach. in Treyberg  Fanf's Erfindungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 224, 1840.<br>227, 1855.<br>825, 1848.<br>224, 1836.<br>224, 1836.<br>331, 1912.<br>yor.<br>226, 1850.<br>227, 1912.<br>yor.<br>226, 1850.<br>227, 1870.<br>228, 1870.<br>228, 1870.<br>228, 1870.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tülker'şı, Törme'ş, Diquata Bent'ş, Rekan, Derjön'ş Progit.  Halle, Universitat, Lukenjinin's Re tülkenilde, Universitat, Lukenjinin's Re tülkenilde, Universitat, Lukenjinin's Re tülkenilde, Tülkerinu v. Jebban'ğır Gasheni. Holland, Medicinal Verordanın Minn, prelitina Privengelillikalıt. Montyalirin, Privengelillikalıt. Montyalirin, Privengelillikalıt. Montyalirin Privengelillikalıt. Montyalirin Privengelillikalıt. Montyalirin Privengelillikalıt. Montyalirin Privengelillikalıt. Montyalirin Privengelillikalıt. Montyalirin Privengelillikalıt.  — Neilon Montyalıtının Relitimung elafi Lukenillikalıtının Relitimung elafi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Richt, 253, 1507, 253, 1507, 253, 1507, 254, 1834, 254, 1835, 254, 1857, 258, 1966, 224, 1855, 258, 1966, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 1867, 259, 259, 259, 259, 259, 259, 259, 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auction in Berlin  — in Brein  — in Brein  — in Brein  — in Brein  Bergunn, Aufhebung d. Cenfur  Bergunn, 205, 1856.  Bernhein, 205, 1856.  Bernhein, 205, 1856.  Gender v. Bernhein, 205, 1856.  Drahery Chiefeber, in Peris  Dabiffor, neuelle Bergen 54, Crail  Buthh, in Fryberg  Buthh, in Fryberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24, 1840.<br>227, 1855.<br>1848.<br>125, 1848.<br>124, 1836.<br>126, 1850.<br>137, 1912.<br>1907.<br>128, 1870.<br>126, 1852.<br>128, 1870.<br>126, 1852.<br>127, 1903.<br>129, 1892.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tülker'şı, Törme'ı, Düyanta Benti'ı, Redan, Duryfin'ı Progr. Halle, Universitat, theolog, Prelaingem Halmüda'ı, Universitat, Likenjinin' Re Stitungenye, — ansomichas Suniam — ansomichas Suniam Geishenk in Tellurium v. Stebusyfin dinkin delicial Verordnang Maina, medicia. Schule, ance Pre d. Mitaik f. unbeilber Krankheiten Monches, Fordicklum virid organifur Orabro, Sahule, Frequena Paria, Commillion e. Bellimung claff Lishbüter f. L. Lycen — Nicolanlinitus, Freide — Situng — Nationalmufeum, Persehnung Nationalmufeum, Persehnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Richt, 23, 1507, 221, 1534, de am 524, 1534, 1537, 244, 1353, 244, 1537, 234, 1537, 234, 1537, 238, 1566, 224, 1335, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1571, 238, 1581, 238, 1581, 238, 1581, 238, 1581, 2381, 2381, 2381, 2381, 2381, 2381, 2381, 2381, 2381, 2381, 2381, 2381, 2381, 2381, 2381, 23 | Auction to Barlin  — in Brealsa  — in Brealsa  — in Brealsa  — in Frankert a. M.  Beyern , Aufhebung d. Cenfur Bergmann' , Relie Berchligungen Berchligungen Berchligting in 126, 1836. Censific Relie  Druskerey chinciche , in Peris Dabulfjor , unellen Bettegen gg. d., Crasi Batch, in Tryberg  Fanfir Erindungen  Gemildefemming zu verhanfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24, 1840-<br>227, 1865-<br>185, 1848-<br>185, 1848-<br>224, 1856, 226, 1856,<br>233, 1912-<br>707-<br>18, 1870-<br>1824, 1837-<br>1824, 1837-<br>1824, 1837-<br>1825, 1852-<br>228, 1870-<br>1851, 1903-<br>1830, 1892-<br>1830, 1892-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tülker'şi, Törme'ı, Dispata Bent'ı, Rekan, Derjön's Progit. Halla, Universitat, takolog, Prelatagen Halminki, Universitat, Laksapinor's Re Marian et allaminki, Dispatagen Hallandiki, Universitat, Diskapinor's Re manonitikas Studiam manonitikas Studiam manonitikas Studiam Halland, Medicinal Veordanan Maina, medica, Privargefollishahi Monapelliri, medicin, Studia, passa Pro Monapelliri, Studiaminki Manishas Krahalhadı Munikas, Forlifchulo wird organifarı Ondro, Shulu, Fraquan Munikas, Forlifchulo wird organifarı Ondro, Shulu, Fraquan Lakabücker i. d. Lysen — Nitonalinikiut, Fraida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Risht, 251, 1507, 221, 1534, do am 214, 1534, 251, 1535, 214, 1535, 214, 1535, 214, 1535, 214, 1535, 214, 1535, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155, 2155 | Auction in Berlin  — in Bresian  — in Bresian  — in Bresian  — in Frankort a. M.  Bayren, Aufthrhung d. Canfur  Bryensen', Edward a. M.  Bernelin, Josephan a. 265, 1856.  Bernelin, Josephan a. 265, 1856.  Bernelin, Josephan a. 266, 1856.  Caraffe', Relie  Druskerry chinefehr, in Paris  Dabalffor, unaelle Berregen geg. d. Cresi  Buthh, in Freyberg  Fanf'r Erindungen  Gemildefamming an verhanfen  Hann, Miseralien Taufah a. Handlungs-C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 224, 1840-<br>227, 1852-<br>185, 1848-<br>224, 1836-<br>224, 1836-<br>237, 1950-<br>371, 1912-<br>24, 1837-<br>218, 1870-<br>218, 1870-<br>2 |
| Tüller'şı, Törm'ş, Diquata Bent'ş, Rekan, Drojfan'ş Preşt. Halle, Unlversitat, theolog, Prelaingum Itlandiatd, Unlversitat, Likenjinin's Re Stilmageinge — anatomiteha Studiom — anatomiteha Studiom Gesheha H. Tellurium v, Stebussfin Gesheha H. Tellurium v, Stebussfin Gesheha H. Tellurium v, Stebussfin Gesheha Tribargidisha Studio, ance Pre d, Riitaik L unbeilbers Krankheisen Montespiller, medicin. Schule, ance Pre d, Riitaik L unbeilbers Krankheisen Montespiller, Beldekub wird organiser Drabro, Schule, Frequena Paris, Commission a, Ballimmung class Labrbother i. d. Lysen — Labrbother i. d. Lysen — Stilmannistiat, Preise — Stilman — Nationalmuleum, Perechang — reinstallisch Lierstur, Studium felben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Richt, 251, 1507, 221, 1534, de am 214, 1534, 254, 1835, 244, 1835, 244, 1835, 244, 1837, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836, 224, 1836 | Auction to Barlin  — in Brealsa  — in Brealsa  — in Brealsa  — in Frankert a. M.  Beyern , Aufhebung d. Cenfur Bergmann' , Relie Berchligungen Berchligungen Berchligting in 126, 1836. Censific Relie  Druskerey chinciche , in Peris Dabulfjor , unellen Bettegen gg. d., Crasi Batch, in Tryberg  Fanfir Erindungen  Gemildefemming zu verhanfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24, 1840-<br>227, 1865-<br>185, 1848-<br>185, 1848-<br>224, 1856, 226, 1856,<br>233, 1912-<br>707-<br>18, 1870-<br>1824, 1837-<br>1824, 1837-<br>1824, 1837-<br>1825, 1852-<br>228, 1870-<br>1851, 1903-<br>1830, 1892-<br>1830, 1892-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tülker'şı, Törme'ş, Dispata, Benti'ş, Rekan, Dur'ya'n Progr.  Halle, Universitat, takolog, Prelairagen Halmindat, Universitat, Liskenjinin's Re Stittonggenerika Studium — arbait a Taliarium v. Stebussifin — arbait a Taliarium v. Stebussifin Gashenh Holland, Medeinial Verordanna Maina, medicin. Privagefelliohalt Monapellier, medicin. Schule, arma Pre d, Nitiak E unbahlbarı Strahbieten Monapellier, medicin. Schule, arma Pre d, Nitiak E unbahlbarı Strahbieten Monabes, Porfichale virid organizet Orabro, Sahule, Frequena Paria, Commillion a, Ballimmang clafi Labrbücher f. d. Lyesen — Kringdepot, Arbeiten defelben — Nitionalinitut, Prelic — Sixung — Sixung — orientalifehe Lieratur, Studium füban Ferreburg, Andennie d, Willmelishten, v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Richt, 251, 1507, 221, 1534, do am 214, 1534, 251, 1535, 214, 1535, 214, 1535, 214, 1535, 214, 1535, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 1565, 215, 215, 1565, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auction in Berlin  — in Brein  — in Brein  — in Brein  — in Breader a. M.  Beyern, Aufhebung d. Confor  Bergmann? Reife  Bergmann? Reife  Bergmann? Reife  Bernhein, das großes Stach, fo gedunden v.  **. Bres allegoritches Gemilde  Coroffe's Reife  Druksery chineches, in Peris  Dabaiffor's undelle Berrgen gag. d. Crasi  Buchh. in Freyberg  Fanfr: Erhadungen  Gemildefemmleng zu verhaufen  Hann, Mineralien Taufah z. Handlung-Cotofe, Mineralienfammlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 224, 1840-<br>227, 1852-<br>185, 1848-<br>224, 1836-<br>224, 1836-<br>237, 1950-<br>371, 1950-<br>371, 1950-<br>371, 1950-<br>371, 1950-<br>371, 1950-<br>371, 1953-<br>371, 1903-<br>371, 1903-<br>371, 1903-<br>371, 1903-<br>371, 1903-<br>371, 1903-<br>371, 1903-<br>371, 1903-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tüllerği, Törne'r, Dirpatat Bent'r, Reden, Dergin'r Progri. Hills, Lukvefitit, theholge, Freifatagen Halmidat, Universitit, Luksenjinin'r Re ansomifikas Studiom — ansomifikas Studiom — eshalt e, Tellerium v. Jobanific Gefebenk Höllend, Medeinal Veordaman Mains, medisin. Privatgefellibahif Montpellier, medisin. Schule, new Fr. Alkinik I. anshibrar Krashkaten Manches, Forfifichalto wird organifat Orabro, Sabnis, Fraquam  Manches, Forfifichalto wird organifat Orabro, Sabnis, Fraquam — Miningarpo, Arbeires deffelben — Kringarpo, Arbeires deffelben — Niconalimitiun, Freife — Situng — Niconalimitiun, Freife — Situng — Niconalimitiun, Freife — Situng — Niconalimitiun, Studiom, Studiom Fauerhory, Andemie A, Willen(haften, thandelt mit it villing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rahr, 23, 1507.  221, 1534, 25 and 25 | Auction in Berlin  — in Bresian  — in Bresian  — in Bresian  — in Frankort a. M.  Bayren, Aufthrhung d. Canfur  Bryensen', Edward a. M.  Bernelin, Josephan a. 265, 1856.  Bernelin, Josephan a. 265, 1856.  Bernelin, Josephan a. 266, 1856.  Caraffe', Relie  Druskerry chinefehr, in Paris  Dabalffor, unaelle Berregen geg. d. Cresi  Buthh, in Freyberg  Fanf'r Erindungen  Gemildefamming an verhanfen  Hann, Miseralien Taufah a. Handlungs-C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 224, 1840-<br>227, 1852-<br>185, 1848-<br>224, 1836-<br>224, 1836-<br>237, 1950-<br>371, 1912-<br>24, 1837-<br>218, 1870-<br>218, 1870-<br>2 |
| Tüllergi, Törne'r, Disputat Bent'r, Reden, Dorg'ne'r Progr.  Holls, Universitat, theolog, Prelaingem Holmikat, Universitat, Likenijon's Re Stitungen's — erbait a Teilarium v. Stebussifur — erbait a Teilarium v. Stebussifur Geisbenh Holland, Medicinal Verordnang Mains, medicin. Erivagsfellichaft Monspellier, medicin. Schule, anne Pre 4, Minat E unbanlbur Strahbeiten Muncles, Porfeitabe virid organist Orabro, Sahuls, Frequena Paris, Commilion s. Beilinmang claft Labbücher f. d. Lyesen — Kriegadepot, Arbeiten defelben Nationalistitut, Prelie — Sixung — Sixung — orientalifehe Lieraturs, Studium felben  Ferenburg, Andennie d. Willmelishens, s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rahr, 23, 1507.  221, 1534, 25 and 25 | Auction in Berlin  — in Brein  — in Brein  — in Brein  — in Breader a. M.  Beyern, Aufhebung d. Confor  Bergmann? Reife  Bergmann? Reife  Bergmann? Reife  Bernhein, das großes Stach, fo gedunden v.  **. Bres allegoritches Gemilde  Coroffe's Reife  Druksery chineches, in Peris  Dabaiffor's undelle Berrgen gag. d. Crasi  Buchh. in Freyberg  Fanfr: Erhadungen  Gemildefemmleng zu verhaufen  Hann, Mineralien Taufah z. Handlung-Cotofe, Mineralienfammlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 224, 1840-<br>227, 1852-<br>185, 1848-<br>224, 1836-<br>224, 1836-<br>237, 1950-<br>371, 1950-<br>371, 1950-<br>371, 1950-<br>371, 1950-<br>371, 1950-<br>371, 1953-<br>371, 1903-<br>371, 1903-<br>371, 1903-<br>371, 1903-<br>371, 1903-<br>371, 1903-<br>371, 1903-<br>371, 1903-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Konnedy v. Lee febenkt dem Nationalmuleum          | Schoffaner's Kunfterbeiten 224                | 1. 1826 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| hundert Varietalten v. Ericae . 288 1869.          | Spitzbüberey , literarifohe 231               | , 1901  |
| Lalande's, neues Thermometer 230, 1892.            | Thermometer, peuce 250                        | o, 1801 |
| Lee L Kennedy                                      |                                               | 0, 1891 |
|                                                    | Tralle's in Neulehatee, erhalt d. Auftreg, d. |         |
| Peftalozzis Inftitut zu Burgdorf 224, 1835.        | Renfs einzudämmen                             | 1879    |
| Petersburg, literar. Nachrichten 206, 1855 - 1856. |                                               |         |
| - Semmlung fibirifeher Mineralien f. d.            | Zolf's u. Koppe's perptueum Mobile su Peters- |         |
| R. v. Preufsen                                     |                                               | 5, 1853 |
| n 1 . for C Variation can un Patershure cof. 1964. |                                               | **      |

# Alphabetisches Regifter

im Jahrgange 1803.

# ALLGEMEINEN LITERATUR-ZEITUNG

### recenfirten Bucher

and angezeigten Differtationen und Programmen.

Anm. Die Romifche Ziffer zeigt den Band, die deut felte aber die Seite an.

bhildung d. eifernen Wasren, 3 Hefr. II, 455. - merkwurdiger Menfchen, mit Rucklicht auf d. Trachten verschiedener Velker. I. 228.

Abbildungen stehender Heere Europens. 1, 2 Hft. III. 392.

u. Befchreibungen naturhistor, Gegenstande. 14—
17 Hft. II, 679.

zu Illiger's Uebersetzung v. Olivier's Eurome-

logie d. Kafer. I Th. I, 137. B C, neues, in Biidern. IV, 79-

B C Buch, kleines v. J. G. L. III, 519.

— neues, 3 Antl. IV, 167.

— neuester, oder Uebungen im Syllabiren u. Buch-

Rabiren. III, 453-

A B C u. Buchftebierbuch, neues. III, 519.

A D U. Ducnitabierouch, neues. 111, \$19.

— U. Lefebuch, neues. 111, \$45.
Abécedaire utile, ou petit tableau des arts et metiers. IV, 399.
Abeutheurer. d. fpanifche, feine Streiche u. feine Vermählung. IV, \$8.

(Abergieube u. medicia. Unfug in Oberschleffen (v. Pfaff.) Abernethy . J. ub. d. Poramina Thebelii im Horzen I, 211.)

(Abhandlung d. Burg. Fourcroy u. Vanquelin ub. d. Harn d. Pferde. 11, 539.)

Abhandlaug v. Torfe (von v. Cancrin) 2 Aust. I. 128. Abramfon's Versuch ub. d. Geschmack auf Medaillen u. Munzen. IV. 119.

Abrifs, kurzer, d. chriftl. Lehre in Sprechen. IV, 375. (Acharine, E. neue u. weniger bekannte schwedische Flech-tenarien. § Fortsetz. 1, 67.)

(Actentlücke d. Krieg zwischen Defterreich u. d. Turkey 1737, betreff. 1V, 286.) - d. engefangenen Friedensunterhandlungen zwi-

(chen Grofabrittannien u. d. franz. Republik betr. IV, 279.) Addreis- Kalender, Orenien - Naffeuischer auf d. J. 1803. Ahlmardt, Che. Wilh. & Office.

Albanus f. Erinnerungen.

Albonut, Aug. Predigten ub. freye Texte. 1 B. II, 101.
Albort, J. A. Beytrage z. Anetomie u. Physiologie d. Thiere.
1 Hit. III, 241.
(Albrecht. Job. Chfligh. n. Jac. Hockman Semmlung v. Beobech-

tungen üb. d. Bauchwunden. 11, 753-) Allerley, witziges u. nützliches. 1 Bdch. 1, 63.

v. Allmendingen, Harfcher, L. Darftellung d, rechtlichen Imputation. If, 417 Almanac de la Cour (de Petersbourg) p. l'année 1803. Il, 416.

Almenac des Demes pour l'an 17. II, 598. III. 279. Almanach, beivetischer f. d. J. 1802, 1803, Il, 238, Alter, Fr. R. ub. d. tagalische Sprache. Il, 476.

· Alzinger's Bliomberis, neue Auft. II, 429. l'Ambigu, Varietés atroces et amulantes. N. I.-V. I, 422. Ammon s. Chrfiph. Friedr. chrifti, Beligionsvortrige. s Th.

2 Ausg. II. 734-- Summe Theologiae chriffiance, III, 321.

Andersch, E. Ph. Versuch ub. d. Menschen nach d. Engl. d. Pope. IV, 159. Anhang a. d. Gelegenheitsreden f. d. Landvolk. 1 Bdch. I, 224

z. natürl. Geschichte d. großen Propheten v. Nazareth. 11, 169. Anleitung, ausführliche theoret, prakt. z. Ziegelbrennen mit

Torf. I, 127. - theoret, prakt, z. richtigen Blumenzeichnen, III.

215-- vellftändigere z. grundl. u. förml. Abfaffung d. Verrheidigungsfehriften f. peinl. å. normi. Abtelung d. Verrheidigungsfehriften f. peinl. å. nogekagte. Ilf., 150.

— wie Kindern d. Erlernung d. 10 Gebote nutz-lich u. auwendber gemacht werden kann. I. 335.

— r. ein. ehriftl. Religionsunterricht. Ilf., 635,

- z. Verbreitung d. Gemule n. Oblibaues auf d. Lande. I, 623. - z. zweckmässiger Führung v. Hauchaltungsbü-

ehern. III, 655nmerkungen hillor. u. politische ub. d. Concordet zwischen d. franz. Regierung u. Piue VII. II. 139. Angelin's, J. E. Tenker i farikika amnen. 1 D. III. 165.

Annalen d. Kuhpockenimpfung. 1 lift. II, 15. Gottingen, herausgegeb. v. J. Arnemann, 1 St. III, 657. - d. neueften brittischen Arzneykunde, berausg. v. Fr. G. Friele. 1 B. 2 St. III, 185.

- d. Societat f. d. gelammte Mineralogie 2, Jena, hereusg. v. J. G. Lenz u. J. F. H. Schwabe, 1 B. 111, 60, Apreden b. d. allgemeinen Beichte 1-5 Hft. I. 100.

Augnetil f. Sevin. Antichien d. Nordens ohne Brille u. Vergrößerungeglas, a Bdch. 111. 556.

iquitets Lexicon. 1 D. II. 463. Anti - Reich vom Fieber u. deffen Behendlung. I, 7.
Anten's, K. G. Gesch. d. deutsch. Landwirthschaft. 1-1 Th.

III, 49-Antwort an d. wegen d. Beschneidung feines Sohnes bekummerten judifeben Bausvater, I, 63.

> Autwort-Annual by Livingle

Antwortschreiben v. Mag. Th. Neumann auf d. Sendichreiben d. Magn. Fbrn. v Hetknunmen ub. 6. Aufrechutellung d. deemeligen ftandifchen Pririlegien in B.yern. I. 510.

Anweifung, eusführliche, kie ne Luftballens zu verfertigen.

111, 495. - d. Kindern auf d. leicht-fte - Methade d. Lefen in Auraer Zeit zu lebreu. 141, 510. - praktifche, a Gehrauch d. Lieder f. Volksfchu-

len (v. Hoppenfiedt). 111, 352 - aum Karechifiren. III, 374.

Apologie Dinemarks wider d. Schrift: Isamburgs beftes Gluck mich: von aufen. II, 592. - - - kleine biftorifche benriften. 1, 2 B. III,

Archiv d. prakt. Heilkunde f. Schleffen u. Sudpreufsen, har-

ausg. v. Zadig u. Friefe. 2 B. 4 St. 3 B. 1 3 St. 111. 17. 4 St. IV, 347.

f. d. Pharmacie u. aratliche Naturkunde , herausg. v. J. Schanb u. G. H. Prepenbring, 1 B, 1-3 St. 11, 641. - f. d. Phyliolog.e , herausg. v. J. Ch. Heit. 5 B. J,

209. f. d. thier fehe Chame, herousg. v. J. Horkel. 1 B. 1. 2 Hft. 11, 537.

f. medicinifche Landerkunde. 1 B. 2 St. 17. 101. f. Zoologie u. Zootomie, herausg. v. C. B. W. Wiedemann. 2 B. 2 St. 1. 156.

kleiner zerftreueier Reifebeschreibungen durch merkwurd ge Gegenden d. Schweit. 2 B. III, 76. neues f. d. Geburshuife, Freuenzimmer - m Kinder-

hreukheiten, berausg. v. J. Ch. Stark. 1 B. 4 St. 2 B. 1-3 St. 1. 721.

- nordifches v. Jahre 1803. 1 2 Bdeh. 111, 596. Arepferen Ariedas evangelifcher Kirchen - Raingeber. 1. 2 Bdcb. Il. 725.

Aresans He lart d. rafchen u. langwierigen Krankheiten . a. d. Griech, mit Anmerkk. v. F. U. Dewez. IV, \$5. v. Aretin, G. Genius d. Bayern unter Maximilien i V. I B.

1 St. 1, 185. J. 3 St. IV. 49. g. Aretin. J. Chr. Abb. ub. d. erfte gedruckte Semmlung de weltphalifchen Friedeusakten. I, agt. - L altefte Sage.

(Ariflophenes. III, 92.) Ariforeles Ethik, überf. n. erifuters v. C. Garer. 1. 2 B.

IV. 89. Arndts, E. M. Bruchftucke e. Reife durch Frankreich u. f. w. s-3 Th. I. 244

- . - Germanien u. Europa. IV. 171. Arneman's, J. prakt. Araneymuteliehre. 2 Auft. 1, 176.

- - - f. Annaleu. Arneld's, J. L. K. Erfure mit feinen Merkwürdigkeiten u. Al-

terthumers. I. sol. Arreftant, der, od. zwey in einer Petfon, e. kom. Oper. a. d.

franz, 11, 359. (v. Artner, Therefe, f. Felfen.) Arzeerger's, Chr. encyklopadifcher Curfus d. Mathematik, 1

Th. 1. 2 Abth. 411, 238. - kleine logarithm, u. trigonometrische Tafelu, III.

(Ajther's, S. Conftanze de Cezelli. IV. 288.) (v. dtbuth, J. Marieti Theretienftade. IV, 628.) - Reife v. Nefsthely - nach Vefeprim IV, 627.)

Auffoderung en Wirremberg u. e. dauerhaften u. mutzlichen Bieneuzuche. III, 222. Aufgaben , leichte, z. Uebung & Jugend im franz. Schreiben.

IL 430 Auffatte, dentfche, z. Ueberfetten ins Frant, f. hobere Schulclaffen. 11, 450.

- 2. Gebrauche in Stammbischer. IV , 295. august, e. Gemalde d. 18 Jahrh. IV , 143. iti, f. Schreiber.

Vivi's Oswald, od. Hauschen im Schwarzwalde, 2 Bach. 1, 164.

Auricilius, C. recenho codd. mfcp a Benzelio in Oriente collectorum. IV, 327. Auswahl alopticher Fabeln f. d. Jugend., 111, 287.

- - miereffenter Anekdoten u. Gunreicher Gedanken als Aufgaben z. Ueberfetzen ins Franz., v. F. A. S. 11,

- - intereffanter profaticher u. poetifcher Auffaize a. d. Werken beruhmter neuer Schriftleller. II, 7to. (Auszug a. d. erften Ahn. d. Burger Fourcrey u. Vonquelin ub. d. Mentchenharn. il, 539.)

- a. c. c. Abh. d Burger Buniva u. Vanquelin ub. d. Schelweller d. Frauen u. huhe, 11, 538. a. Medicus Abit. ub. d. unachten Acacienbaume 3

St. IV, 221. - eralerender u. erganzender a. d. Dresdner Katechismus. 4 Auft. IV, 55-

Auszage a. d. Tegebuche e. traurenden Wittwe. 1V, 600. (Aetenszein's, J. H. F. Bemerkung ub. d. psycholog, Gleich-

heit d. genzeu Teierreicht, 1. 160.) - u. Werner ub. d. Art u. Weife . wie d. Chymrus in Chylus verwandeit wird. Il . 510.)

d'Azura's, F. Edis fur l'hilloire nat. des Quadrupedes de Paraguay trad. p. M. L. E. Mereun - Sains - Merg. T. 1, 2. 1V- 253-

Borkmenn, G. A. ub. Archive, deren Natur u. Eigenschafren. IV, 44t. Bagaterien , neue, nach intereffanten engl u. franz. Origina-

len 1 Eden. 11, 432. Boil's, J. S. Beytrage z. Beforder. d. Worthschatzung d. Chri-

Bake, H. A. C r. Gruns, (Buik's d. j. Geschichte e. nach e. Fall entstandenen Kopf-

verietzung. 11, 648.) Bondthe's , G. S. hiftor. hrit. Auslecten z. Erläuterung d. Gefchichte d. Oftens v. Epropa. 111, 81. Benferil od. ub. d. Nachtheil, weichen d. tiefe Srillfchweigen

unferer Erzieher in Ruckficht d. Geschlechtstriebes nach fich zieht, v. Dukne d. j. 11, 667. Beranow's, V. e. Ruffen Leben u. Schickfale v. ihm felbft be-

fchneben. 1, 685. Bardofy, J. Supplementum analectorum terrae Scepulienfis. 11, 233

Baron, J. F. L Mitford, Barron's, W. Eday on Education, 1. 2 Vol. III, 41. Barenel's Denk wurdigkenen z. Gefch. d, Jacobinismus, a. d.

Fraur. 1-4 B. IV. 449. Befaire, die, in d. Gegend ron Eifenach. 1, 575. Baie d'inftruction donnée par une mere à fon tas. II, 669.

(Beltient u Garce ub. Friedrich II. IV , 275.) ( botor ub. d. Wuralamken d Intuliou e. Aufolung d. Brech. weinfteins b. rerichiuckten - Korpern. 11, 647.) Batjeb, A. J. C. G. Tabule affinitatum regnt regerabilis.

111, 67. (Batthy.ni, V., Graf, Reife nach Conflautinopel in Briefen. 1, 563. 11, 617.)

Bouer, eine feuwere Koatgeburt. Il. 647.) Baser, G. Reiponfa ad quartitones ex jure vario per fententies a cotlegio Ittorum Liplientium imas illuttrata. Vol.

I. II. I, 294. Buser's, J. Ch. A. Geich. d. merkwurdigft, Begebenheiten d. by Jenra. 1 B. 1, 173.

- Jahrbuch auf d. J. 1803. 1. 173. Bacer's, K. G. Mittheijungen e. Trauernden um feines Glei-

che . 111, 352 Bauernjeernd's, il. C. der neue Sparafen mit Luftzugrohren.

1V. 247-Boperien's, J. G. Lehrbuch fammil. Camerai. m. flechtewif. fenichaften, weiche d. wirteinberg. Schreiber waentbebrlich had a B. a Th. 1, 202.

Bummann's, Joh. Frieffr. Darftellungen nach d. Leben a. einer Shizze d. Sinen u. Nationeichsrakters d chemaligen Po-

Jen. 11, 557. (Boumer üb. d. uneigentl befonders Wester- u. Fleifehbrüche IV, 197.)

Bayerns Genius an Maximilian Joseph IV. 111, 262

Beaurains, Z. Cours de Langue françaile. Ili, 101.

- . - prakt. Methode Kinder frenz, lefen bu lehren-

(Benntwortung u. genauere Bestimmung d. Frage: in welchen Verhal niffen Reben d. Overenienen d. Kniferschnitts, der Enthieming u. der Zerituckelung des Jandes? v. W-n. 111, 105)

de Beanmont, Frau, f. Kerndorffer. Bechitein , Joh. Mat. f. Lacepede.

Bock . Chrift, Dan. f. Cirero.

- J. A. W. Leben Bonsperte's. L. 525

Becker's, C. A. neues Poft - und Reife-Teichenbuch. III, 695. - K. F. Erzählungen e. d. eiten Welt f. d. Jugend. 3 Th. ILI. .307.

Beckmann's, Joh. Lexicon botmicum. I, 660.

Beer, P. מרערח - סרס od. Keleh d. Heils. II, 751. Bege; K. C. Hoffel.

(v. Beguelin's Blick suf d. Gefch. d. innern Stantsverweltung Frankreichs, IV, 274.)

Beiche ; C. W. f. Gogliani. Bekenntuffe merkwirdiger Manner-von fich felbft. Fortge-

fetzt ven "", 4 B. 1, 383. Bekker, C. W. f. Ornithologie.

Belehrungen , suserlefene u. Unterhaltungen f. d. wifsbegierige Jugend. II, 154. Beleuchtung d. weile . narrifchen und narrifeh . weilen Men-

Schengeschlechts. IV, 395.

Bellemann, J. Joa. E. Nepos, Phoedrns.

Belsham's, Thom. Elsments of the Philosophy of the Mind a.

of Moral Philosophy. IV, 101. (Bemerkungen, einige, nb. d. Einrichtungen d. geburtshelfe-rischen Austeiten in Wien. I, 725.)

- einige, ub, d. Regelitat d. Stein - u. Braunkohlen in Kurfechfen, 41, 451.)

Bendovid's, Laz. Verfuch einer Rechtslehre. IV, 378. - - Yoriefungen ub. d. britik der reinen Vernunft. 2. Aufl. J. 729. . . . f. ub. d. Wriprung unferer Erkenntnifs.

(Benraad's, H. Beobechtungen einer Ausrenkung d. Schenkelknochens. H. 254-)

Bentham't, Jer. Traites de legislation civile et penale publ. en Franc. p. Et. Dunient. T. 1-111. 111, 201. (Beobachtungen, einige neuere, ub. d. Kaiferichnitt. 1, 7:6.)

Berefchit, Liber Genefeos, hebraice ex recenf. Joh. Simonis nova editio. III, 326.

Berge's, J. A. Kunft zu denken. II, 129. Berger's, F. C. Handbuch d. Pflanzeukenntnifs. If, 573. Bericht (d. Commiffers d. Republ. in Medicinslfechen (v. Bee-

keren), wie Geburte. Trauuugs . a. Sterbeliften einzufiahren feyen. II, 653.) - kurzer, v. d. Beicheffenheit d. zerftreuten zahlreichen

Fllyrifthen Netion in d. h. k. Erblanden. I, 5.0. Berna rd, E. geborne Gud, Briefe wahrend meines Aufenthelts in England u. Portugel. 1. 2 Th. IV, 345.

(Berneles, P. B. Verfuche, brentebaren Alaunichiefer - b. d. Feuerung anzuwenden. 1, 73.)

Bernflein, Joh. Gortlob, über Verrenhungen a. Beinbrache. 111, 654

Bergu.n , f. Hofecam. Berein , Emilie , kleine Strieberin. I. 576

- - M A. L. Modemogezia. Bertole , Georg , L. Breugg.

Berthre de Bournifeaux. P. V. J. Poieis hiftor, de la guerre de la Vendee . IV, 611.

(Bertrum , J. C. ub. d. ertle Ausg. d. deutich. bashol. Coufsmuon d. Augab, Confelion. it, 114-)

Bertuth, F. J. f. Hufelaud, Bockfroh, und Tefalo. Beichreibung, susfuhrl, enstom, des menichl. Korpers. 1, 2

Th. L 88. - einer Schwimm - Mafchine, vermittelft welcher

men - game Armeen über Fluffe und Meere forzbringen kenn. IV, 312. - - und Grundrifs d. Haupt - u. Reudenaftadt Wien. III. 73.

(- - - von Keisthely, I, 561.) Betoog ven het Schadelyke d. Voroordeelen omtrend het Ho-

roscaoperekken en Planeetleezen. 1, 615. Betrachrungen, freymuthige, eines Weltburgers über eine Seheife: Hamburgs belles Gluck nicht von eufsen. 31, 591. - hifter, publicift, ub. d. Eutstehung u. Verunde-rungen der gent!. Reichs-Standschaft in Deutschland.

1, 231. \_ \_ pfychologifche, üb. d. Antichrift. III., 463.

- - uber d. Natur, nicht nach Bonnet und Snider. II, 66t.

- u. Gedanken ub. verschiedene Gegenstande der Welt u. d. Literatur. il, ge. (Beweis, dais d. Reitgiofität eines Volks - größeientheile von

der guren Beienatenheit des aufserl. Cultus abhenge. 1, 484) Beger, C. Supplements ed Mülleei promtuarium juris novum Vel: III. 111, 3:8

Vok II: 111, 3:8. Beylagen aur Theologie des elten Testaments. II, 508.

Benfehlug's, Den. Eb. Beytrage z. Nordlingifchen Gefchiechtshittorie. V, 447. Beytrag, kleiner, 2. Kennenifs d. Naturgeschlehre in Schulen.

11, 673. - L Brotterung d. Lehre v. d. Erbfolge d. weiblichen Nechkommenichaft in fubfidier. Weiberleben. 1, 359-

(- - zur geheimen Geschiehte Gufter Itl. von Schweden. 1V, 27.7.) Beytrage zur Darftellung d. Enthusiasmus in dramst. Darftel-

lungen. 1, 630. - neue, z. Beforderung d. vergunftigen Donkens in d. Religion 1. 2 thefe. I, 482.

- rermifehte, z. Beforderung d Kentstnifs u. Behandlung d. Knochenkrenkheiten, p. 2 St. IV, 342. - z. Beforderung d. verminftigen Denkens in d. Reli-gion. 19. 20 Heft. I, 481.

- - d. deutschen Weinbonee, ber. v. d. fachlichen Weinbaugefellscheft. 1. Heft. 111, 318.

- (c. Gefch, d Schutzpocken in verschied, Gegenden v. Ungaru. 1, 562 ) (d. Finenzen d. franz, Republ. IV, 287.)

2. Kenntnris u. Verbofferung d Kirchen . u. Schulwesens in d. braunschw. lineburg. Lenden, herousg. v. J. C. Soifeld. 3. B. 4 Heft 4. B. 1. 2. Heft. 11, 167. 3. 4. Heft. 5 B. 2. 2. Heft IV, 364.

- z. öffentl, u gerichtlichen Araneykunde, herausgeg. v. Thaod. Georg Aug. Hoofe, 2 S., Ill, Q. Bienka, em tragisches Gemalde in funt Aufzugen. 1, 261.

Bibelcommentar z. Handgebraur's f. Prediger, Schullehrer u. Layer. 1 - 3 B. II, 393.

Bibliothek d. prakt. Heununde, hersusg. v. C. W. Hufeland. 8. B. 111, 256 Birker's, Geurg, einige Bemerkungen über d. Nervenfieber.

411, 355. v. Biebeifiein , Marfchalt. C. W. u. E. Franz Ludw , Unter-

fueljung ub. den Urfprung u. d. Ausbildung d. gegeuwartigen Anordnung d Weitgebaudes. 11, 417. Biener, C. G f Puttmunn.

Beider vateriandischer Thiere nebft ihree kurzen Beschreibung. 13, 702 - - ABC, neues, fur d kieine Volksjugend. 2. Auf-

14, 16 - - ABC - Buch , hleines, IV, 67 Bilderbuch , neuettes , ein tiefchenk tur finder. III, 453.

- geographiich - naturatitorifches z. B. 2. Heft. 12', 614

Biograpme d, Grafen Frant Spaur. I, 231.

Biographicen werkwurdiger Rauber und Morder. I. 39. Biete, dringenofte, an Max. Joseph IV v.d. Bauermanufchaft am larthale um Aufheb. d. Frohnen, III. 41

Blainvillain, J. F. C. & Chateenbriant, (Blanks, ein numiamatisches Problem. 17, 393) Blafche's , Bernh. Heinr. Papparbeiter. 2. Auf. 1 - 3 Th.

111, 250 Blatter, artiftische, d. Verzierung u. Verschönerungskunßt ge-widmet. 1. B. 3. 4. Mosc. 2, B. 1-3. Hest. 11, 6:0. - englische, herausgeg. v. Ludw. Schubert. 1-12 B.

II, 21. - neue homiletisch - kritische. 7. B. 2 3. Quart. L. 12. (Blottner's morkwurdige noch dauernde Kraukheit eines 16jah-

rigen Kuaben. III, 10.) Blick, aufrichtiger, in das Innere der deutschen Stadt - und

Landfchulen in - Bayern. II, 670. - kurzer, in die geheimen Machinationen dur Monche.

Elock f. uber d. Urfprung unferer Erkenntnifs. Bluhdorn's, Joh Brift, Religionsvortrage. 411, 161.

Binmenbacht, Joh. Fried. Haudhuch d. Maturgeschichte. 7 Auf Binmenkranz d. Freundschaft u. Liebe v. C.F.B. IV, 295.

Blumenzeichnungen , neue , zu Stickereyen. 111, 96. Bocke, medicinische, 111, 512. Bode't, Joh. El. Anleitung z. allgemein. Kanutnifs d. Bedku-

gel. 2. Aufl. 1V, 133 - - aftronomiches Jahrbuch f. d. J. 1895. I. 425. (-- - ib. d. beweglichen Stern Ceres. 1, 425.) (Bode's Verfuch eines Vorschlages, die Mineralogie willens

fchafd. zu begründen. 19, 69.) (Bodel's, J. ub. d. Krankheiten zu Dordrecht 1794. II, 653.)

Beer's, L. J. Abhandlung. u. Verfuche geburtsbuißichen In-balts. t. B. 1. Th. III, 190. (Bohme, über d. Verhältnifa d. Religionscultus zur Religion. II, 415.)

Bohme's, Chrift, Friedr. Commentar über u. gegen den arften Grundfatz d. Ficht. Wissenschaftstehre. 111, 526. Bohonorsky, Jos. von d. Rechte d. Regenten, Gefetze über burgerl, Rechtsverhaltuiffe abzumidern. Mit einer Vorrede

von Gouner. III, 695. Boner's, Joh. Bapt. Beantw. d. Frage : ob man bey d. 1705 u.

1800 im Hochftift Miinfter herrschenden Ruhrepidemie ein perfentiches Contagium an furchten hatte? Il, 711. Borenz Abbild. u. Befchreib. eiges rauchverzehrenden Spar-

Borkhaufen, f. Ornithologie. de Bofch , Hier. Carmen Jano Senimmelpenninck confects

pace, falva republica, cedeunzi. I, 399-(van den Bosch, H. bey einer Frau wahrgenommene Ausartung d. Eyerfläcke. II, 651.)

- - üh. d. Mafernepidemie u. d. Catarrhe - zu Wageningen. II. 453.) - zwey Beyfpiele v. d. Nutzen d. Lopezwur-

zel. II. 6(2.) v. Bofe's, K. Heiur, das Gauze d. Torfwiffenschaft. 111, 217, Bottiger, C. A. Prolufio altera de Madea euripides. II, 527.

- - Sahina od. Morganiceneu im Purraimmer ea-ner reichen Römerin. III, 157-

v. Bonrdon's, J. C. Geschenk für d. fammtl. Hebammen der Herrich. Warthausen. IV. 197. Bourgelat's Versuch üb. d. Bandagen u. d. b. d. äufserlichen

Krankh, d. Pferde - Schicklichsten chirurg. Yorrichtungen, a. d. Franz. JV, 217.

Bourlet de Vouxcellet. f. Sevin. Dunbar, I - III. II, 447.

Bouterwek's, I'r. (das Ehescheidungstribunal, ein komisches Zwischenspiel nach Cervanter, nebft einer Nachschrift ab. Zwischenspiele u. Ehescheidungen, 111, 462.)

- - Epochen d. Vernunft nach d. Idee einer Apodiktik. IL 201.

(- - - Erge u. Aphrodite ed. d. Mythus v. d. Liebe. III. 463.)

(Bouterweke, Fc. Ideen, Noticen u. Documente z. einer Gelch.
d. romant, Liebe. III, 462.)
(- - Leben-philosophie in Sermonan. III, 464.)

- - Mythus von d. Vefts III, 462.)
- - 6. Veits, neues Museum d. Philosophie.) (v. Boyen's Gedankon üb. d. Eushufs d. fighenden Heere zuf d. Cultur. IV, 280.)

Boyle's Liftignable Court - a. Country Guide. I, 623. Brage u. Hermode, od. neues Magazin f. d vaterland, Alterthumer, herausgeg. y. F. D. Grater. 4. B. t. 3. Abth.

Brager, herausgeg, v. F. D. Grater. 7, B. I. 373. Brander, Joh. Carift. Lebensgeschichte. 2. Aust. 1, B. I. Brotring , Fr. Wilh. Aug. C. Reifen d. Spaujer. Bradeczky, Sam. f. Tafchenbuch.

IV. 615.

- - - Erwas v. d. Lebensumflenden Joh. Marth, Korabinsky. IV, 616.) - Oedenburg. IV, 617.)

---Sammlung e. Zipfer Idiotismen. IV, 616) (- - - uh. d. Coloniewelen in Ungarn. IV, 618) - - - ungarischer Schafhirt. 1V, 628.)

Bredew'r, G, G. Unterluchungen üb. eine. Gegenftinde det alten Gesch., Geographie u. Chronologie. 2. B. Ill, 43-1 - - f. Goffelin. Breton, J. B. J. Voyage dans la ci - devant Belgique. T. I.

III, 417. - Voyage en Piemont, 111, 418.

- - - f. Edwards. (Breifchneider's kurze pragmat. Geschichte der Kuhpockee.

I, 736.) Bridel, Bruder, kleine Fulsreifen durch die Schweit. a. dom

Franz. 2. 2. B. 111, 77. (Brief an den König Alphonfus. IV, 185.) Briefe eines franz. Officiers, geschrieben 1800. g. Seejermark; Karnthen, Italien u. f. w. 111, 420.

- (ub. den Geift der nord. Dichekunft u. Mythologie. L 375.) - uber Italien, geschrieben in den Jahren 1798. 1799.

3. B. Il, 224. (- zweyer Freunde ub. Muiochs Ideen ub. Gebetsformele: 11, 506.) Brieffteller, neuer, franz. u. deutscher. 111, 167

siefwechfel d. Furften zu A .. . : mit dem Minifter v. B ... g. 11, 439. - uber Gegenstände der innern Organisation von

Bayern. 1 - 3. Heft. I, 433. Briffeen - Mirbel, C. F. Hift. natur. genee. et partic. des Plances, T. I. II. 1, 659. T. I-V. III, 689.

Brorfon, A. W. f. Scriptores hifter, latini.
Ovidii Metamorphofeon Chrestomathia, 1, 37 (Brotero's, Areiler, Beschreibung d. Callicocca Spetacuanha, 1, 149.)

Brewn'r, John, new english Grammar. III, 283. Bruchstücke, oder die vertorne Brieftslehe eines reisenden

Schriftstellers, II, 79.
Bruder Anton, 1 - 3. B. HI, 521.
Bruss, P. Jak. Beyträge 2. krit. Beerbeitung unbenutzter alter Handschritten, Drucke und Urkunden. 1. 1. St.

11, 390. - - Gb. d. vergebliche Verwandschaft der Judon u. Spartaner, I, 153.)

Brunner's, Jos. Handbuck d. Gebirgskunde. III, 405. Phil. Jos. neue Beytrage zur Homiletik. 1. Bach.

11, 519-Bucking's, J. H. Bemerkungen ub. d. Erdmandel, a. eigenen Estahrurgen, I, 399-

(Buchan's, ein Fall, wo der Kopf einer Tobackspfeife in d. Gefophegus flecken blieb, 111, 188.)

Buchholz, F. A. L. stymolog. Tabelle der engl. Sprache. LII. 447.

(Buchhole Bemerkungen ub. d. Schreckensperiode. IV, 291.) - - Diego Hurtado de Mendoza. IV, 290-) ( - Elifabeth, Bffex, Bacoo v. Verujam. IV. 295-) - - Gefchichte d. Entftehung d. Jefuiterordens. IV, 252.)

- - Harl III. Herzog v. Bourbon. 14, 281.) - - Kardin al Ximenes, IV. 287.) - in ib. Mariana und einige feiner Werke. IV, 285.3

us. stariana una emige temer ve erke. 17, 2039-ub. d. Werth d. Alten. IV. 203-)

"üb. Gicero's Anficht v. d. Gefenichte. IV, 193-)

"üb. d. Prefsfreyheit. IV, 204-)

"üb. d. Zufammenhang d. Erfindung d. Schiefspub.

vers mit d. Refultaten d. neuern Philosophie. IV, 294.) Buchftebir - u. Lefebuch , kleines. 3. Aus IV, 167. de Buffon, Leclere, Hiftoire naturelle generale es particulière

nouv. edit. - ouvrage formani un cours complet de l'inst. nat. redigé p. C. S. Sonnini. I. 657.

- Naturgotch, d. Vogel, a. d. Franz, übert, v. Bernh, Christoph Otto. 30, B. IV, 414. - Naturgesch, d. Vogel, a. 2. Samml, v. Abbildungen der Vögel, deren Nachlieferung veriprochen worden. III. 605.

Buhle's Lehrbuch' d. Geschichte d. Philosophie, 6, Th. 2 Halfte. 7. Th. III, 52t.

IV. 275.) Bundfchuh, f. Franken.

Burckhardt , J. C. f. Laplace. Burde, S. G. L. Goldfmith.

Burja's, Abel, Lehrbuch d. Aftronomie. 4. B. IV, 129, (Burgermeifter, die, vou: Mediafch. U, 91. 92.) Burhani Katy (perfifch turk. Wörterbuch). III, 113. Burkard's, K. II. d. Thätigkeit f. Menschenwohl, d. Grund

eines ruhigen u. feligen Todes. III, 191. Burscher's, Joh. Fr. Wahrheiten z. Nachdenken u. z. War-

nung f. alle Christen diefer Zeit. 11, 135. Bus Anleitung f. d. Burger u. Landmann z. Einrichtung holzersparender Feuerungen. 1V, 121.

Rusby's, Thom, complete Dictionary of Mulic. I, 257. Bufrh, G. C. B. Almanach d. Fortschritte, neuelten Erfinditten u. Enideckungen in Willenschaften, Kunften 1-6.

II, 139. Bufch, J. Dav. (Belchreibung eines Labimeters. I, 724-) - - zweyer merkwurd, menichl. Milisgeburten. IV. 81.

- - (schwere Zangengeburt, I, 721.) Buffe , L Erinnerungen ,

Caefar, C. Jul. commentarii de bello gallico et civili - ed. Joh. Christian Fr. Wetzel, I, 463.

Nachrichten v. d. Burgerkriege, übers. von

Phil. Ludw. Hans. 2. B. 2. Ausg 1, 215. Camenz, K. Wilh, Theoph. katechet, Handbuch. 3. Bach.

III, 531. (Camerer: mit welchem Grade d. Genauigkeit lafet fich die grofere Minelpunktsgleichung a. d. Excentricitat, und umgekehrt diese aus jener, durch Reihen bestimmen?

Campbell's, Al. Journey from Edinburgh through parts of North Britain. z. 2. B. I, 513, v. Cancrin , f. Abh. v. Torf.

Captive the Algerine or the Life a. Adventures of D. Updike Underhill. III. 465. de Carro, Joh. Observations et experiences fur l'inoculation

de la Vaccine. r. u. 2. Ed, II. 9. - eberf. v. Jof. s. Portenfehlag. II, so. - - - f Loy.

Coffberg, Petr. Aike Examen indolis et intenfitatis virium, quas possident Opium Moschus et Camphora. III, 527. Coffelung, Theod. Arn. Beantwort. fechs Fragen, d. Einklemmung d. Bruche betr. III, 510.

Coffe, Giambat gli aufmali parlanti. Poema Epico, T. I -IH. 1, 457-Catalogue des livres françois et anglois. III. 125. Catalogue of approved English Books, Ill, 125.

Catalogua bibliographicus, librorum et latin. germanicor. fecula primi typogr. in Biblioth. Cael, R. et Equeftris Academian

Therefianas extantium. Vol. II, III, 1II, 457. Cecil's, Rich. Memoirs of John Bacon. 1, 238.

Champelle, Claud. neue u. geprüfte Mittel d. Krebs - zu hei-len a. d. Franz. v. Joh. R. With. Lehmann. III. 599. (Chapman's, Fr. H. Ahh. up. die den Kanonen zu gebende bufsere Form. I, 68.) Charaktere d. vornehmit. Dichter aller Nationen. 6. B. 1 . 2.

St. 7. B. z. St. III, 89 Charaktere u. Anekdoten a. Soulavie's Denkwurdigkeiten d. Regierung Ludwigs XVI. 1, 525.

Charakteriftik d. wichtigften Ereigniffe d. fiebenfahrigen Krie-

u. Erwachfene. 1. Hft. 11, 655. Charakterkopfe, zwolf große in Crayonmanier nach le Brun, 1, f. lift. II, 672. 3. Hft. IV, 455. Charakterzüge d. burgerlichen Verordneien P. v. St. II,

- - Grundfatze u. Meynungen d. Konigin Chrifti-

ne v. Schweden. 1, 388. Chateenbriant, Franç. Aug. Atals. IV. 25. - - - - - Dresdner Nachdruck. IV, 15.

- - - - deutsche Vebersetzung v. K. Friedr. Cramer. IV, 25. - italianische Uebersetzung v. P. L.

Conftontini. IV, 25. Bloisvillais. IV, 25.

(Chevalier, Thom. Geschichte e. Lungenschwindsucht. III. Chiedn's, Ernft Flor. Friedr. Akuftik. III, 57.

Choix de pièces historiques amulantes et instructives. IV, 4to. Christiansle , Adr. Spec. hermeneut. theologicum Praci. J. Heringo exhibens vindicias facultaris apostolis olim datas peregrin's loquendi fermonibus. 1, 473.

Chriftioni's, Ch. vermifchte Auffatze z. Nutzen u. Vergnugen z. Ueberfetzen ins Engl. od. Franz. 111, 103. - C. J. R. neue Beytrage z. Yeredlung d. Menich. heit, 1, B. II, 493.

- -, Nechrichten a. d. Erziehungeinstitute b. Kopeahagen. 1. St. 1V, 261. -, ub. d. bisherige u. kunftige Verfaffung meines Er-

zeihungsinftituts. II, 493. (Christianus, Luther u. Loyola. PV, 203.)

(- - , ub. d. Paralielismus d. Kreuzzuge, d. Reformation u. der Revolution, IV. 280.

Christine, die guie, die zweyse, eine Gesch: f. burgerl, Madchen , welche gute Weiber werden wollen, v. J. Q. Effich.

Cicero's, M. Tull. Laclius ins ungr. uberf. v. Ben. Virag. If. 316.

- -, opera recenf. Chrifti. Don. Beck. Vol. III. If. 48q. (Cicharins, ein. Bemerkungen üb. d. Racen unter d. Thieren.

111, 508.) ab. d. phylifchen Verfchiedenheiten d, Mon-- -, ab. d. (chen. III, 507.)

(Clarke's, Joh. e. rodtlicher Pall e. Bruchs. III, 187.) Clandier, G. C. Fibel od. neuer ABC Buch. III, 104.

- Karls u. Emiliens vergnugte Spielftunden. IL 82.

- - Neue Kinderbibliothek. II, 88. Cleyamann's, K. Passionsbetrachtungen. III, 552. - -. Religionsvertrage. 1, Bdch. Il, 732. 2. Bdch. III , 552.

Clie Thalis ed Beleuchtung d. Darftellungen v. Friedr. Unzelmann auf d. Breslauer Buhne. I. 663.

(Cludint, Erklar, d. alten Gedichte v. d. todten Konigen, 3. Cobbett's, weekly political Register. Vol. 1, 2. I, 565-CoelibsisapoRel, der neue, in Frankreich. II . 623. Collection , a felect , of the newest a. best profate a. poetical

engl. Works. N. 1 IV , ca. Collins, Geo. Amtsvortrige b. gelegentlichen Vorfallen. 1, 2.

Bdch. 1V, 470. - -. I. C. Account of the English Colony in New South Wales. 1, 92.

Colman's, Georga, Broad Grins, J. 167. v. Colln't, I.udw. Friedr. Aug. Beytrage z. Beforderung d. Volksbildung. 3. St. IV , 457.

- chriftliebes Lehrbuch. Iff. 635. - Vorfchlage u. Versuche z. Beforderung d. Menschenwohls u. d. Volkscultur. 1, 2. Hift.

Companion to the Royal Kalendar f. 1803. 1, 623. Connoillance des Tems à l'ulage des Aftronomes p. l'an XIII. 111 , 409 Conrad's, F. W. Verhandeling ov. d. Rhynlandich. Slasperdyk

by Spaarndam. III, 545. (Conradi's, merkwurd Sactionsbericht e. wallerfuchtigen Frau.

1. 727.) Contbruch's, G. W. Tsichenbueh f. angehende prakt. Aerzte. Sonftontini . P. L. C. Chateanbriant.

Contes, les jaunes, ou le livre de l'anfance d'après Freville,

(Convulfionen . e. Bevirag z. Actiologie v. W. IV, 197.) Cook's, Jam. Beschreib. fein. Raise um d. Welt, nutzl. Lefebuch. 2. Aufl. 1, 2. Bdch. II. 40.

(Capper's, A. drey Beyfpiele e. Veritopfung d. Bruftcansis, (. 211.) Copies of all the State Papers relat. to the Preliminaries of

London. 111, 502. Corbeille, la, de Flore, ou le Chanfonnier des Dames. IV, 95. Cordier de Lanay, il Veuve de Catane. IV, 191. Cornera's, Jan. Unterhaliungen mit jungen Freunden d. Vater-

landsgeichiehte. 3, 4 Bdch. 111, 430. (Correo da Serra, Jol. Beschraib. d. Dorianthes exceic. 1, 153.)

Coftumes de tous les penples connus d'sprès F. G. Lennherdi. 17 . 5-Cramer, K. Friedr. f. Chatranbriant.

Crabb's, Geo. kleines Buchflabier - u. Lefebuch f. Anfanger in d. engl. Sprache. IV, 299. Greile's, Aug. Leop. Theorie d. Windstofses. I, 631.

Cresel, P. de l'artiele, du preterit imparfait, des proterita defini et indefini. 11, 679.

Crifis, the, of the Sugar Colonies. I, 137. Croquis de Petersbourg p. le P. de V. (Prince de Vifspaur).

W . 15 (Cruickfhank, ub. d. Harn, befonders im kranken Zuffande.

11: 538-) Cuculus Indicator. 1. B. IV , 454-Gumberland's, Rich. few plain Reasons, why we fhould believe in Chrift, a. schere to his raligion. 11, 279.

Curdte; Aug. Heinr. das wahre Gemalde d. Seibitbeileckung. 11, 667 (Cartis, Will. Beobschrungen ub. d. Blattlauswanzan. I. 146.)

(Carier, G. fur les veritables diffgrences qui existent entre les crocediles de l'ancien et du nouvezn continent. I, 159.) -, ib. d. untern Larynx d. Vogel. I, 210.)

(- -, ub. d. Ernahrung d. Infecten. I, 210-)

Dallat , R. C. Elements of Selfknowledge, Iff , 126. Danckwart, f. Erinnerungen

Dankfest, aksdemisches, auf d. bayerischen Ludwigs -Magimilians - Univerficht zu Landshut, III, 175.
Donz, J. T. L. Verschriften z. einer verstand. Uebung in d. deutschen Rechtschientung. 1, 638.

Darftellung , hiftor. d. Hamburgifchen Anfinit z. UnterRuzung d. Durftigen - u. Abitellung d. Berteley. III., 377. Dafiman's, J. D. Verfuch e. kleinen kurzgafaisten demifchen Sprachlehre. 1, 311.

(Daub's, d. Sehulwefeo d. 18. Jahrh. d. Volksunterricht in d. Religion beireff. Il, 412.) Daudin, F. M. Hilloire gener. et partic. des Repailes. T. L.

(Davies, Thom. Beschreib. d. Menura suparba. 1, 253.) Decandolle, Aug. Pyrami, Aftragalologia. IV, 137. Dagen's, Joh. Friedr. Beytrage a. d. Wunfchen u. Vorfchle

gen z. Verbefferung d. Schulen. 6. St. 111, gr r. - uber Mintellchulen, ihre Form n. Beitimmung.

1V, 343-Delilin, Jacq. la Pitié, Poème. I, 165. (Dulius, Abh. ub. d. Religion d. alten Deutschen. III, 91.) - - uber d. Menichenopfer d. Demichen. 1, 374.) Delint, die bildesheimsche Stifts . Febde d. Jahres 1519. 16

Denis, Mich. litersrifeher Nachlafs berausgegeb. v. Jof. Ft. Frhn. s. Retzer. 1 , 2 Abth. 1 , 259. Denkwurdigkenen, hiftor. d. helvet. Susatsumwälzung gefan-

meit u. hereusg. v. H. Zfchokke. 1 B. II., 585-Deson, Vir. Voyage dans la basse at la haute Egypte, Vel. I.

Dufcription et plan de la ville de Vienne. UI . 73. Deutschlands edelfte u. kräftigfle Regenten am ramantisches Gewände dargeitellt. IV, 260. Demez, F. O. f. Aretaeus

Dialogues english a. german for the use of both nations. 111, Dictionquire, petit raifanné, des mots frane, qui ont entr'ent une confounance. III, 99 Dietl, G. A. Rede als d. Univerfitat zu Landsbut d. abema-

lige Deminicanethirche in Belitz nahm. 1, 455 Dietrich's , F. G. d. linneifchen Geranien, r.B. 2. Hft. 1, 660. - - - Gemufe u. Fruchtspeile-Warterin. 2. Auf. 111, 388.

- - vollfländiges Lexicon d. Gartnerey u. Becanik, mit e. Vorrede v. K. Spreagel, t, 2. B. 111, 385-(Dietrich's, eine Krankengeschichte, vorzugl. durch d. Section merkwürdig III, 21.)

Diete, Job. Chrifti, Frient, die Philosophie u. d. Philosoph. i. d. wahran Gelichtspunkt betrachtet. 11, 657 -, Job. Georg , Lesebuch f. d. obern Ciaffen in Burgerfehulen. I, 366. Dilleniur, Fr. Wilh Jon. f. Lipfins.

(Dillwyn'r. L. W. Verzeichnifa d. feltenen in d. Nachbarfchaft v. Dover wachienden Pflanzen. 1, 150.)

Dinglinger's, G. Fr zwey Predigten b. d. Secularfeyer an Nyusahrsiage 1801 gahaltan. 1, 248.

Djarberg's, Dau. mforlig Geographin 2. Aufl. 1. Th. 11, 541-- - - Bihang til utforligs Geographicen. II, 511-(v. Dobein , Anmerkungen z. Exercir, Reglemente d. Armer-

11. 552.) Documenti, officieli publicati - repporto si preliminari di Lendre III, 200

- - relativi si Preliminari di London etc. III, 200. ---- ufficiali publicati dal Governo Francese sulla ne-goziazione coll' lughisterra. III, 504.

Dole . Joh. Chrifti. katecherische Auleitung zu d. erften Den! ubungen d. Jugend. 2 Bdch. 1V . 69-

- - - neue Katechtsationen üb. religiose Gegra-Stande. 1, 574.

Dakne d. f. f. Benferit. v. Daiberg , F. H. f. Jones, (Domling, ub. die Urfriche d. Bewegungen d. Regenhogenham. Elbers, Fr. Wilh, Predigten bey menhwurd. Galegenheiten.

Donowan's, F. Naturgeschichte d. chinefifchen Infecien überf. u. herausgeg. v. Joh. Gottfr. Gruber. 1, 2 Hit. IV, 214. Doring , Seb. Job. Ludw. f. Journel.

Drufeke's, Bentage z. Verbefferung d. Liturgie. II, 628. (Drawes, Etwas ib. d. Entrundung. II, 648.) Dreufig's, Joh. Car. deutscher Auszug aus G. Bertele's a. Joh. Gerk, de Boff's malian, Fabeln. 11, 607.

Droufen , C. Ludw. ub. d. beile Art d. Jugend in d. chriftl. Religion z. unterrichten. 3. Aufl. 1. Th. 1, 268. - wie kenn u. foli, man jungen Leuten bei-

fen , wahre Chriften zu werden. 3. Aufl. I, 424 Droufen's, Joh. Friedr. Bemerkungen auf e. Reife durch Holland u. einen Taeil Frankreichs. III, 245-Ducocurjuly, S. J. Manuel des habitans de St. Domingue.

Ducreft de Gentis, d. Ungluckavogel od. Begebenheiten e. Emigranten, a. d. Franz. IV, 19. Dumonioni, f. d. ungluckliche Kind.

Dumont , Et. f. Bentham.

Durch Scheden wird man klug. IV. 39.

(Durfte d. vorgeschiagene Verminderung der Pfarrfiellen d. Veredelung d. Predigerftandes beforderlich feyn? II. 413-) (Dulins, Dan. de claudicatione differt. Ueb. IV , 342.)

Eaft - India Regifter a. Directory f. 1803. 1, 623. Eterhard's, G. A. der kleine Hexenmeifter. II. 701 - - megifches Weihuschtsgeschenk f. Kinder.

II. 703. Ebere, Joh. Elementarbuch z. leichtern Erlernung d. engl. - engl. Lesebuch f. d. gebildetere Jugend. III. 568.

- englische u. deutsche Gespräche. III, 565.

- neuelle deutsche Chrestomathie z. Uebung im Uebers, a. d. Engl. ins Deutsche. III, 105-- neue praktische engl. Gremmetik. IV, 35-Eck's, Joh. Ge biograph, u. licerar. Nachrichten v. d. Predi-

gern im kurf, fachf. Antheil d. Greffch, Heuneberg feit d. Reformation, IV. 615. (Eder's , Beyirag z. Entdeckungsgeschichte d. Telluriums. 1, 565.)

Edgeworth , Richard Lovell , u. Maria , Effay on Irish Bulls, 1, 205. (Edlin's, Gefch. u. Rehandlung e. Hautkrankheit. IJI, 18:.)

Edword's. Bryan, Histoire de l'île St. Domingue trad. p. J. B. J. Breton. W, 1. v. Eggers, C. U. D. Bemerkungen auf e. Reise durch d. fiidliche Deutschlard. 1, 2 B. 1, 396. 3. B. Ili, 74.

- ub. d. Abfaffung deutscher Provinciaigefetabucher 1, 491.) Ehrenberg's, Friedr., Wehrheit u. Dichtung ub. unfere Fori-

dauer nach d. Tode. IV, 301. Ekrlich's , Gottl. vertraute Briefe ub. d. Bibel., II. 401. Eichhorn's, Joh. Gotter. Geschichte d. drey leizten Jehrhun-

derte. 1, 3, 4. B. II, 65.

Eichwedel, Joh. Ernit Gotthelf f. Ontyd.

1, 6,.)

(Einleitung z. e. Gefch. d. europsi chen Gleichgewichts. IV. 284.) Einrichtung u. Gefetze d. veterland. Gefelifchaft d. Aerzte u. Naturforfcher Schwabens. 11, 447.

Einsamen , die , in Chiusato , e. piemontelische Novelle. 1, 2. Th. IV. 170.

Eifelen's, J. Chr. Handbuch - z. nehern Kenntuifs d. Torfwefens. IV . 119-(Ekeberg's, A. G. nabere Bemerkungen ub, d. Yttererde,

11, 735 Elenco degli Emi Signori Cardinali delle congregationi etc.

Elife ou le modele des femmes trad. p. S. H. Catel nouv. Ed. IV , 408.

Embet's, F. X. Schilderung d. Gebirgegegenden um d. Schnesberg. 1V, 6. (Emmert, A. G. F. ub. d. Unebhongigkeit d. kleinen Kreis-

leufs v. d. Aihemholen. I, 213.) Emmert, J. H. Auswehl d. besten class. Schriften d. engl. Schriftsteller. 1. St. III, 186.

Teinture de l'histoire naturelle pour les en-

fans. II, 671. Emmrich, J. F. G. Observationes ad doctrinum de litium ex-

penfis specter.tes. IV, 487. Encyklopadie f. d. weibliche Jugend. 11, 660.

v. Ende, F. A. Fhn. vermischie jurift. Abhandlangen. 1. Th. 1. 17. v. Endten's, J. M. F. Meifter Franken Nachrichter allhier in Nurnberg. II, 199. Engels, J. J. Schriften. 3. 4 B. II, 593-

(v. Engel's, Joh. Chrift, Andreas III, erfte drey Regierungs-jehre. 1, 564.) - Beytreg z. veterlend. hiftor, Literatur. 16, 621.)

(- - -- - Etwas iib. d. Wegebeu in Ungern. 11, 6tg.) - - hifter. diplom. Aufklarungen üb.

Stephen V. Tod. 11, 617.) ( - - - - - - Zapolyes Plan, fich u feinem Heufe

d. Thronfolge in Ungern durch polnifchen Einflofe gu fichern. 1, 561, 561) Engelhardi's, R. Aug, Briefwechfel d. Familie d. neuen Kin-derfreundes. 4-6-Th. IV, 512-

- - Gefch. d. kur . u. herz, facht, Lande. s. Th. II, 56. - et Merkel nouvel ami des enfans. Vol. II. III,

144-(Englefield, Cherl. noch ein. Beobacht. ub. d. Feuerftein-Lagen d. Infel Wight. J. t55.) Entscheidungen, merkwurdige, d. Londoner u. Parifer Pri-

fengerichte. 1.1, 345. Entwurf e. Pflanzenfyfteme nach Zahlen u. nech Verhaltniffen.

- z. e. neuen Gerichts - Ordnung f. d. kursichlische I.ende. 1 . 2 Abih. 111, 641. - z. Regulatir, wie es ju Rüchficht d. Unterrichte d.

Lehrlinge, d. Beyzichung derfelb. z. Jagerburichen geha'ten werden konnte u. mochte. 11, 431. Enrolsfon's, K. frenskt mpfikalifkt L'exicon. 111, 589.

Ephemeriden , franzöusche, t. Jehrg. 1-4. B. Ill , 675. Epiffeltt u. Erangelien auf alle Sonntage - v. neuem e. d. Griech. überfeitt. 2. Aufl. II. 168.

(v. Epples, üb. d. Frage: ob es e. gemischte Intervention gebe? IV. 3:3.) Erdmonn's, C. E. iabellar, Ueberücht d. theoret, u. prakt, Bu-

tanik. 111, 31. Erhards's, Eb. Friedr. Lieder u. Elegicen hexausg. v. W: Ch.

Friebe. III, 27 Erholungelecrure v. C. R. II, 64.

(Erich dem Wenderer e. d. Island, überf. v. F. D. Grater. 1, 373.) Ermnerungen en d. f. 1501. in Amtsvortragen v. Albenet,

Boffe, Collies, Danckwart u. Sonntog. 1, 653. Erklirung, austührliche d. fammil. meftian. Weiflagungen.d.

A. T. II, 500. Erfamerungen, ein. d. neueften Kircheuangelegenheiten d. Reichsftade Bremen. 111, 326.

(Erter, die Ersaufbereitung auf d. Berggebaude, junge habe Birke, Fundgrube b. Freyberg. 11, 454)

CODVIC

Ernft's, M. Abbildung u. Beschreibung e. sehr vortheilhaften Streichtisches z. Braunkohlenziegeln. 1, 55. Erwariung. die, od. hitte, bitte lieber Vater – schenk uns dies Bilderbuch. II, 704.

Errahler, d. Breslauische, e. Wochenschrift, 1-3 Jahrg. I,

Efchenbach, Ch. G, f. Kunftmagazin. Effich, J. G., f. d. gute Christine.

Ettmuller, Ch. F. B. von d. Krankheit. d. Ohres. I, 295. Etwas (ub. d. Selbstmord. IV, 38.) (ub. d. Zustand d, uugr. Finanzen im Anfange d. 16.

Jahrh. II, 623.)

— ub. Statsverfammlungen überhaupt u. d. Folgeordnung d. Verhaudlungen in d. Versamml. d. Stände Meckt

leuburgs. 111, 662.

v. d. Religionaverhältniffen kathel Lande a. Unterthanen gegen ihre neue evangel. Landetherra. 11, 13t.

z. Wurdigung d. Schrift: ift d. (ashlifche Wulleamanufactur ihrem Verderben nahe? 1, 23.

manufactur ihrem Verderben nahe? I, 23.
Ewald's, J. L. christiches Communicatuch. I, 70.

- chriftliche Sonntagafeyer. IV, 205.
- Erbauungahuch f. Frauenzimmer eller Genfellionen. 1, 2 B, II, 729.

#### F.

Fabeln u. Erzählungen, e. Anhang z. d. Liedern f. Volksichuleu. I. 144. Fablea choifies d'Elope à l'ufspe des enfens. III, 285. v. Fabruer, Ch. Erich, Nachricht v. d. Anskil f. erme Kran-

Febricins, J. Ch. Voyage en Norwege trad. d. l'Allem. IV,

630.

Fobriciat, M. A. juridische Beobachtungen. 1, 447.

Fucius, J. F. uh. d. Besoldungen d. Staatsdiener b. Griechen u. Komern. 111, 271.

Foselius, f. Schmidt. (Fustbinder, L. nh. d. von K. v. Bulow d. Rechtsgelehrten en-

gedichtete Bosheit. I. 490.) Feder, M. die allgemeiasten Aeusserungen d. Nächstenliebe in e. Curfe v. Fallenpredigten. IV. 303.

Oratio de dignitate, quae in munere passorali inest. 111, 255. (Felfen, die, v. Szulyo, v. T. v. A. (Thereso v. Ariner.) IV.

616)
Felwoagen's, K. Fr. u. Fr. W. Hempel's Femilie Hellwig. I
Bdcn. 1V, 631.

Fenner, H. Ch. M. gemeinnürz. Journal üb. d. Gefundbrunnen u. Bider Deutschland. 2 Hft. 1V, 350. Fetzer's, R. H. Verfuche a. Bildung d. rom. Rechts. IV, 503. Feuerbach's. P. J. A. civilifiische Versuche. 1 Bdch. IV.

48). Feuiliea de Leçons de Fleurs et de Fruits pour les Dames.

IV. 95. (Fishing: Befchreib. c. Siugmafchine. II, 642.) Fichte's, J. G. Grundlage d. gefammten Wiffenschafulehre, neue Auft. I, 32.

neue Auft. 1, 32. Fick, J. Ch. compleat english german u. german english Dictionary. Vol. I. 11. II. 609.

de l'allem. II. 552.
Ficky, J. F. Revolucionsgeschichte d. Venetianer im J. 1707.

11, 230.
Fielding's Abentheuer Jos. Andrews; 2, d. Engl. von F. s.
Oertel. 1, 2 Ed. 1V, 351.
Fieliz, d. j. Fr. G. H. Verfuch e. volifiend. Belehrung

ub. d. phyl. Murerplichen. 19, 53.
Fierlie, R. Obferrationes cruicae in Athenseum. 111, 289.
(Fifcher's hurse Abh. v. d. Bridung d. Erde. Iti., 289.
(Fifcher's hurse Abh. v. d. Bridung d. Erde. Iti., 289.
(Fifcher's hurse Abh. v. d. Bridung d. Erde. Iti., 289.

Fischer's, Aug. Lehrbuch d. chriffe, Religion. J. 252.
Fischer's, Aug. Lehrbuch d. chriffe, Religion. J. 252.
(Fischer's, Ch. Aug. d. Prinzellin Urlin. IV, 283.)
(Fischer's, J. Benh. uber Gemeinheitscheilungen. Uf. 211.

Fischer's, Juft. W. Ch. neze chemitche Ernndungen f. Fabriken. III, 2:5. Fischer's, K. Gottil. Homillen üb. merkwürdige Erzählungen z. d. Gefch. Jefa, neue Ausg. 1—3 Th. III, 376. Fischer's, K. Gottil. Belehrungen d. Christenth, üb. d. wich-

rigften Angelegenheinen d. Menschen. 17, 167.
Fischer, K. Traug. Promtuarium juris feudalis. 1, 91. Spec,
111. 1V, 501.
Fischer's, L. Aug. Leitseden z. systemat. u. zweckmafaigen

Fischer's, L. Aug. Leitseden z. syftemat. u. zweekmafaigen Emrichtung d. Amtsrechnugen. IV, 212, Fletke's, P. J. neuelle deutsche Chrestomathie z. Ueberfet-

ten ins Franz. v. Italianifche. 2 Samml. III, 100. Fletts. K. Ch. fragmenter. Bemerkungen gegen d. Kaet. v. Keisewetterfchen Grundriffs d. reinen aligem. Logik. I. 619.

(Fleifck, krit. Beurtheilung ein theils alterer, theils neuer Arzneymittel. III, 503.)
Fleifcher's, Fr. Handbuch f. Unterofficiere d. Infanterie. III,

279.
Fleurieu, f. Marchand.
Flintberg's, J. A. Anmirkninger til Sweriges Rikes Sjö-Leg.

1, 19.

Forkel, J. N. üb. Joh. Seb. Bachs Leben, Kunk u. Kunk-

werke. III. 273. Forflarchiv, neues, herausg' v. Ch. W. J. Gatterer. 9 B. I.

(Forjter's, Thom. Farley, Beschreib. e. neuen Art Viola. I, 154.)
Ferstordnung, Reichaftadt Ulmische. III, 340.

(Foureroy ub. d. kunft. Arbeiten in d. thier. Chemie. II, 517.) (Fragmente e. d. Tagebuche e. Reisenden in Siebenburgen.

( \_\_\_\_\_ e. Briefwechfela v. D. D. III, 506.) \_\_\_\_\_ jurifiifche. 1. 2 B. 1, 577.

( ub. d. Gzivannamus. 1, 644.)
Fronki, J. Eriaurenagen d. Erregungstneorie. I, 401.
Franki, Wilh. genanat P. Leben u. wunderbare Abenthouse
Ignar v. Lojols. II, 654.
Franken, ver d. Loueburger Freden, (v. Buzdjeksk.) 1 Abfehn.

11, 497.

Franz, F. Ch. freymuthige Gedanken üb. d. Gebrechen unferer heut, Forft - u. Landwirthichatt, 111, 219.

Freville, Lies contes jaunes au le livre de l'anfance. Frey, G. neue Erde u. neuer Himmel, 1 Abth. 2. 3 Aust. 111, 605. Fridelberge Kallidion, c. episches Gedicht in sieben Gesan-

gen. II. 273.

Friede's, W. Ch. Grundfatze z. e. theor. u. prakt. Verbefferung d. Landwirthichaft in Ließand. t Bach. 11, 147.

——— (E. Friede's.

(Friedrich d. Grosse v. Preußen. IV, 283.) (Friedrich v. Schwaben. I, 374.)

(Friedrich V. Schwaben. 1, 374.) (Friedrich's Grafen zu Selma Schroiben an K. L. Woltmann,' 1V, 274.)

(Friedrich Ludwig's Graf. zu Solms Eringerungen an Münnichs Feldzüge. 17, 272) Friedenstractat, dec, v. Lüneville, fragz. u. deutleh, mit

Reminiscenzen. 2 Aufl. IV, 447. Fries, J. Reinhold, Figure, Schelling. IV, 353. Friefe, Fr. G., f. Archiv. Anualen.

(- - Bemerkungen üb. d. Semmer · od. Hitz-Aus fehlig. 111, 24-) (- - Beyrrag z. Nachrichten üb. d. gegenwärzig amerikan. Cultur. IV, 233.)

(- - - Krankengeich, u. Leichenöffnung e. an d Folgen d. vernachiatitgten Scharachtichers versterbenet Kindes. 181. 24-) Friefe, J. B. f. Principles of politonets.

Friefe, J. B. f. Principles of politeness.
Frifch. Sam. Gottl. Gelegenheitspredigten. I, 246.
(Frit, ch üb. d. eigenshimmtehe Bewegung d. Sonnenslecken. I.
434)

Contract Con Fest

Frilich's, Ant. Lehre üb. d. erfte Grundlage, d. mentchi-Glucks durch phyl. Erziehung. II, 520. Froriep, L. Fr., f. Henter.

- - - theoret. prakt. Handbuch d. Geburtshu'fe. IV. 605

Profch: H. W. ellgemeinn Liturgie, I Th. I, 189-Fulleburn's Rhetorik, e. Leitfaden beym Unterricht. I, 263.

Funke , C. Pn. f. Lippold. - Lefebuch z. Gebrauch in Tochterschulen. IV.

- moralisches Bilderbuch. fV. 56.

Par Deutschlands Volker u. Volkslehrer, Reden u. Abhandl, z. Forderung d. Ruhe, Ordnung u. Sutlichkeit im Staste. Th. Il. 357-Fulelin's, H. R. kritisches Verzeichnife d. beften, noch d. be-

rühmteften Melern vorhandenen Kupferftiche. 1-3 Th. 11, 473.

Gabler, J. Ph. f. Journal. - Berichtigung verschied. neuen Meynungen ub. d. Urfprung d. Lesart . Aves t Job. 4 3. II, 107.) - - hat d. Ebnerische Handichrifs d. erfte hap. Matthaei od. nicht? 11, 113.) - - - krit. Unterfuchung ub. d. Text d. Cod. Uffen-

bach. II, 146.) - - kurze Prüfung ein. philof. Hauptgrunde gegen d. Wunder. If, 108.)

- - ub. d. objective Dafeyn Gottes. If, 105.) - - ub. d. erften Erfinder d. Luge, dafs d. Kurfürft Joh. von Sachfen - zur kathol. Religion zuruckge-

kehrt fey. If , 106.) \_\_\_\_ ub. d. Unterschied zwischen Auslegung u. Erklarung. 11, 106.)

(+ - - ub. d. rerichiedene myth. Behandlungsart d.) chriftl. Urgeschichte. Il, 10y.)

- - ub. d. Grangen d. Birchengewalt prozest. Coo-fistorien - ub. d. Religionslehrer in Glaubenstachen. II.

- - üb. d. Versuchungsgeschichte Jefu. II. 113.) Geglioni Dielogen ub. d. Getraidehandel; überf. v. C. W. Beicht. s. 2 Th. IV, 336.
Galetti's, J. G. A. kleine Weltgeschichte z. Unterrichte u. z.

Unterhaltung. to Th. II. 47. (v. Gallitzin, Dimitri , Sendfehr. an d. Hofr. v. Zimmermann

ub. d. Vulkane. III, 71.)

— Sendicht. en den Hn. v. Creil. III, 71.) Gernett's, Th. Reife durch d. fchottifchen Hochlande a. d. Engl. mit Alex. Campbell's Abh. ab. d. Dicht - u. Ton-kunft d. Hochlander v. Ludw. Theob. Kofegorten. s. 2 B.

11, 41. Garten, d. kanigl. neue, an d. heiligen See u. d. Pfeueninsel

b. Petsdam. II. 544-Garce's, Ch. Briefe en Ch. F. Weisse u. einige endere Freunde. 1. 2 Th. III, 297. . . . (ub. feinen Umgeng mit d. höhern Ständen. IV,

- f. Ariftoteles.

Gefparis, Ad Ch. Hendb. d. neueften Erdbeschreibung. s B. f Abth. 2 Aufl. 1. 503. \_ \_ \_ \_ f. Reff.

Gatterer, Ch. W. J. L e. Mofer, u. Forftarchiv. Gebel's, J. B. Actenflücke d. Moglichk. d. ganzl. Blattern-

ausrostung - betreffend. Il, 133. (- - - Bemerkungen ub. d. Blatter . Epidemie in Franenstein 1799. 111, 18.)

Gebeibuch, neues, f. aufgeklarte kathol. Chriften. IV. 46. Gedanken, ein patriotische z. Aufmunterung d. Nehrungs-Randes; im Kurturftenth, Sachfen, 1, 151.

einige, ub. Aufklärung. IU, 503. .....

Gedanken, unmasisgebliche üb. d. dermalen in Ungarn befichende Contributionsfyftem von v. Izdenczy. 1, 564.

Gedicke's, L. Fr. G. B. Nachricht v. d. neuen Burgerfchute in Leipzig. IV, 470. Geheimniffe , enteckte, u Vortheile f. Fabriken, Manufactu-ren u. d. Hansbedarf. II, 743-

Gelugenheitzreden f. d. Landvolk. 9 Semml. III, 152. e. Gemunden's, G. P. Auweifung z. richtigen u. zweckmafs. Abfallung d. Geschäftsauffätze. III. 163.

George's, W. G. die intereffauteften Geschichten d. Bibel d. A. T. IV. 439.
v. Gerftenbergh's, J. L. J. Entwurf d. Fenerspritzen -- vor d.

Eiefrieren zu ficheen. Ill. 16. Gefengbuch d. evengel. luther. Gemeinde zu Warschen, 17. 261.

Gelange d. Weisheit, Tugend, Frende. 11, 697. Gefchichte (d. belretifchen Bevolution. IV. 294.) - d. Stranbingifchen Aufruhrs, I, 503.

- d. Verfalls d. Willenschaften u. Kunfte bis ta ihrer Wiederherfteilung - e. d. Eugl. 11, 455. - - (e. kaiton Brandes d. Zehen u. d. Fulses. III.

186.) - (kurze, ub. d. einzig mögliche a. wahre Fanda-. ment d. Rechts. I, 480.)

- Lurze frey - u. edelmuthige d. Beichte d. Proteftanten. 1V. 317. - - d. Abendmakisfeyer d. PreteRanten. IV.

Geschichten , kleine , u. Romane. od. liebenswurdige Scenen d. hauslichen u. burgerl. Lebens. 4 Bdch. 1.1. 248 Geschichte u. Politik, e. Zeisschrift, bernusg. v. K. L. Wott-

Gefeitcher, das, d. Chriften. 19, 494.
Gefenichstralieder, frohe. 11, 697.
Gefeitchstralieder, frohe. 11, 697.
Geferiched, das, d. Chriften. 19, 494.
Gefprich zwsyer Laudedelleute üb. d. jetzigen Geng d. Re-

gierung in Beyern, v. R. 111, 3t. Gesprache eugl. - deutsche z. Gebrauche beider Nationen, III,

- in engl., franz., italian. u. deutscher Spreche, a. Moleces Werken genogen. III, 102. Gefraer's, G. J. K. Lavaters Lebeusbeschreibung. - B. I,

529-- J. A. W. Kritik d. Meral. III, 25. v. Gene's, Matth. Stantkundige bendheving ven d. Ingerere.

nen Gezondheid en Leven, uit het Latyn vercold d. H. A. Bake. 1, 225. (- - - - Werth d. Kuhpocken. II. 651.)

Geyer's, Joh. A. Auweifung z. vorficht. Bingchung u. Ab-Schliefaung eller Contracte, 1-3 Th. IV, 185.
Giboins, N. J. B. Fragmente a. d. Physiologie d. Pflenzen.

IV. 469. Gierig, G. E., C. Plinius Giftpflangenhuch , od, d. fehidlichften Giftgewächle Dautich.

lends. II, 750. Gladwin's Franc, the Perfien Manfhee. Il, 81. Glofer, C. F. W., f. Lowel.

Glatz, J., Jac, Stille's Erzählungsbuch. 1. 2. Bdch. III.

- - moral. Gemalde f. d. gebildete Jugend. > Hfc. II, 128.

naturhiftorifches Bilder - u. Lefebuch. 111, 64 c. Glack's. Ch. F. Ererterung d. Lehre v. d. Inteffacerbfolge.

IV. 73. Gobel's, Ch. G. Forstwirthicheftslehre. II, 205.

Godwin, Marie Walfionecraft Mane et Caroline, trad. de l'englais. Ill. 56. Geldfmith das verlaisne Dorfchen u. d. Reifende: a. d. Epel.

neu überl. v. S. G. Burde. If, 699. (Goldwascherey en d. Drau in Creatien. I, 563.)

Conner. Nic. T. de mutuo domini carritorialia et fubditorum

coufenfu ed mutandum religionis exercitium, 11, 663. - Hendbuch d. deutschen gemeinen Procesies. -- 2-3 B. I, 289.

Gonner

Gonner, Nic. T. ub. Verenderungen d. Religionsubung geren d. Zulland d. Normaljahres, 2 Aufl. II; 663. - f. Bohoeorsky.

Goodwyn's, Edm. erfahrungsmäßige Unterfueh, d.' Wirkungen d. Ertrinkens. Erdroffelns eta.; a. d. Engl. v. Ch. F. Michaelis, neue Ausg. II. 360. Gorieg's, E. IL Deufchlands Garrenfcharz; herausg, v. J. V.

Sichler. I, 420. Gofslar . C. A. Becueil ou choix inftractif et amufant, extrait

des meilleurs auteurs franç. 11, 727. Goffetie ub. d. Kennen. d. Alten v. d. Well - u. Offkufte Afri-

ka's; Reneels Syftem d. Geographie Herodots; I bucent ub. d. Handelsverkehr d. Alcea mit ludien im Auszehre uberf. t. G. G. Bredow. 111, 43-Gothe Anners d'apprentifiage de Guillaume Meifter, trad. de

l'Allemand. T. 1. 1, 142. (Gotthord ub. d. Lage u. d. Namen d. Stadt Topfchau. 1V, 627.) Gottling's, J. F. A. prakt. Anleitung z. prufenden u. zerie-

genden Chemie. 111, 174-Catz, Ge. Fr. Predigten ub. wichtige Gegenftande d. chrifil. Sittenlehre. 1, 432.

Gracian , B., f. Heydenraleh. Gradmune's, Jah. Jac. des gelehrte Schwaben. III, 459-Grof. M. Differration for l'Asphyxic. IV, 39.

Graffe's, J. Fr. Ch. ausführliche Katechifationen ub. d. hannov. Landeskajechismus, 2 Th. I, 712-

- - nenes Journal d. Katechetik u. Padagogik 5 Jahrg. 1 Hft. 1, 575. Gramberg's, G. A. H. Krinze. 1. Bdch. 111, 93.

Grammatik, kleine lateinifche, f. d. erften Anfanger. II, Groter, F. D., f. Brague ts. Brage, Tyrfing, Erich dem

Wauderer, Suhm.
Granmuller's, J. Ch. Fr. Charakteristik d, um Jena wildwachfeuden Pliauxenarten. IV, 617.

zen, d. in d. Nahe v. Jene wachfen. IV, 617. (Grara's, H. Viriathus. IV, 293.)

(Gregorini ub. d. Vegetation. 1, 212.)

(Grimm's Bemerkungen ub. d. Galyanismus in medicin. Hintickt. III, 20.) - - Beytrage z. medicin. Elektricität III, 21.)

Grehmonn's, J. Ch. A. Aunalen d. Universtät zu Wittenberg 3 Th. II, 48t.

- ub. d. Verhaltnile d. Kritik z. Meinkritik. 11, 695. Grohmann, J. G. f. Ideen - Magazin, Saedl.

Grointunn üb. d. in d. Vertahren b. reichsftand, Gerichten fo haufig verkannte Nothwendigkeit e. Citation b. unclaufu-Inten Mandaten. 1V, 313.)
Großlief, Joh. Benj. Rechnungsübungen. IV. 327.
Grotif, H. Parallelon rerum publ. I. III. de moribus ingenio-

ue populorum Athenienf, Romen, Baserorum - in't Nederduitsche verteald d. J. Meerman. 3 D. IV. 388.

Graber, J. G , f. Modemagazin, Heudenreich. Don Grunde, die erften, d. Mathemat. Mechan., Baukunft, Weltgeschichte. III, 103.

Grundrifs d. Reinhardifeben Dogmatik. I, 395.

Geivert, G. A. H. Journal d'un voyage - ouvrege posthume precede d'une Notice historique fur la vie de l'auteur p. . E. Toniongron T. I. II. 1, 689.

Cuide des voyageurs en Europe. T. I. II. I, 441. Guldenopfelt, J. G. Auleit. z. Uehung im Uebersetzen a. d. Deutschen ins Franz. 111, 101. v, Gulich's, Ph. Jak. Abb. ub. d. Meyerdinge d. nordlichen

Deutschlauds. IV. 316. Ganther's C. A. charakter it. Durftellung d. Baume els Lec-

tions Blatter. III, ST. - - Landichais - Zeichenfehale. IV. 166. Garliti's, J. drey Schulreden. III, 343.

- - - Entwurf d. Lectionen f. d. Johanneum zu Hamburg vom Jan. 1803 - Oftern 1804. IV, 215. - - Oratio de ufe librorum facror. ad humanitatem et omnem dorgrinam liberalem excelendam vario. III, 343.

Gufmann, Fr. ub. d. eiten Thierkreife in Acgypten. IV, (Gutachten d. Oberfanitätscollegium zu Braunfeliweig üb. d.

Todesart einer - erwurgten hochschwangern Person. 111, 10.) (- - wib. d. e. Kruppel zu ertheilende Erlaubnifs. hey-

rathen zu dürfen, III. 10.) Gute's , IL. E. Bin eitung in d, Pfelmen. I, 196. Gutfeld's Abh. ub. d. Typhus d. tropifchen R. gionen. IV, 350. Guts Maths Spiel-Almanach f. d. Jugeud 1862. I, 96.

- Spiele t. Uchung u. Erholung d. Korpers u. Geiftes. 3 Aufl. 1V. 105.

H.

Hans, J. G. nouveau Dictionnaire manuel. 1, 2 Th. IV. - vollftind. griech, deutsches Worterbuch. 2 B

II, 614. Mubarlie, f. Steatsarchiv.

Habicki's, E. K. Beytrag z. Gefch, d. vormal, Augustiner-Nonsenkiosters in Detsold. IV, 151, Hacker, G. A. Ditiert, de defcenfu ad unferos. 1 Petr. III. 19. 20. 1, 87.

Hocker's, Joh. Geo. Aug. Abendmalereden. 2 Bdch. 11, 320. Hackart, Ph. Principes pour apprendre à deffiner le paylage d'après nature, 1, 369.

- Anleitung z. Landschaftszeichuen. IV. 456. Hoffeer's, Ifaac, Feftpredigien, 1. 2 Th. IV, 29 Hugeman's, That Einleit, in d. gemeine in Deutschl. ubliche

Lehnrecht. 3 Aufl. III, 497. Hahn's, Joh, Gottfr. Kampanotogie. 11, 449. Hahn's, K. Stoff z, Bridung d. Geiffes I, d. hauslichen u.

Schulugterricht, III, 531. Hahnzog's, G. L. kleme Suteulehre. III, 230. Heliceberg , J. quatuor monumenta senes e terra in Succia cru-

ta illuttrate. 111, 382. (v. Holem's Daniel d. Heide, od. afrikanische Großmush, IV. 283.)

- d. Prometheus Kopf u. d. Menfchlein. IV, 285.) - ganz wie bey uns. IV, 288.) - historische Eleinigkeiten. JV, 183.) - Kaibolicismus. IV, 285.)

- hunftwerke u. Reliquien, d. Preife d. Sieges. 1V, 180 )

- Mariatale, IV, 285.) - Munnich, IV, 273

- Paulanias, Walleritein, Diemourieg. VI, 287.) \_\_\_ - Peter d. Grofsen Jugend. IV, 295.)

- Tfetang od. d. Saal d. Vorfahren. IV, 251.) - Zimeo e. Negergeschichte. IV, 193.) Handbuch d. phermaceutischen Boranik. 2-8 Hit. 11, 678. - -, exceensibles d. N. Testam. 1-4 St. 3 Aufl. 3-10

St. 2 Aufl. tt -18 St. 1. 697 -, hiftor, ftatiftisches v. Schleffen. I, 255-

- -, prakt. f. Ammen u. Mutter ub. die Erziehung d. Neugeborneu. 11, 760.

unterhaltendes u. belehrendes f. Preunde edler Grundfatze c. S. D. A. R. 11, 214. Handlingar, nya, kon. Verenskaps Academiens. T. 22 - 24-

1, 65. - - Scenska Academiena ifran Ar 1786. t D. II, 486. - - Svenska Krigsmenna Sallikapets I. hr 1800. 11, 558.

Handlungen, groise u. gute, ruffifcher Regenten, Feldhorrn u. f. w. IV, 21. Bandworterbuch d. Seelenmalerey. III, 446.

Hanke Hankenflein. J. Epigraphe Carelt Ludoviei Archiducis Auftriae. 1, 535.

Happach's, L. P. G. theologische Nebenflunden. 2. 3 Samml. 111, 172-Happe, A. F. Plantae felectae et rariores Fasc. 15-27. IV.

624. (Harles, ein merkwurdiger Altervorfell. 1, 721 )

Harrig, Ge. Ludw. Gravataire d. Forit-Direction. Il, 445.

Harrniana's, P. K. Analyse der neuern Heilkunde. 1. 2. The IV. 340. Huffe's, J. G. Enideckungen d. älteften Erd- u. Menfchenge-

fchichte. III, 473. Haffel's, G. u. K. Bege's geograph, flatift. Beschreibung der Für flenthümer Wolfenbittel u. Blankenburg. 1. B. II, 577. Hanbold's, Joh. Siegm. Gortl. moralische Maximen. III, 327.

Haubtmanntberger's, Joh. Abhandl, über d. Gewährleiftung. Haner's, Heinr. Freuden d. Kinderzucht. 1. Th. 2. Aufl. 2-4-

Th. III, ido. - - meine Luftreifen u. Spatziergunge mit Kin-

dern. 1. 2, Heft. 111, 360. Hous , Phil Ludw f. Caefar, (Huusmann's, Fr. Beytrage z. d. Materialien f. eine kunftige

Bearbeit, d. Gattung d. Blattläufe. IV, 414-)

Hauspolilla, neue, chrifflich katholitche. IV, 47-7 tom Have's, E. G. Bemerkungen u. Vorfchlage, wie im Her-zogth. Brennen d. Aufhabung u. Vertheilung der Gemein-heiten am vortheilhaftesten vorzuuehmen. III, 211. - Verfuch einer Abh. wie auf d. Lande die Feuersgefahr vermindert - werden konne. III, 47-

Muzzi, Jof. 100 voofer, od. d. ausgemittalte gleiche Kalkul z. Grundsteuer eines Staats. IV. 385.

Ratift. Aufschlusse üb. das Herzogth. Bayern. 2 B.

2. Abih. 1, 193. - ub. das Rechtliche u. Gemeinnutzige bey Cultur

u. Abtheilung der Weiden u. Gemeinwaldungen in Bayern. I, 679.

Heberden, Wilh. Commentarii de morborum historia et cura-tione. III, 15. Heckers, Aug. Friedr. deutl. Anweifung d. verschiedenen Ar-

ten des Trippera genau zu erkennen u. richtig zu behaudeln. Il. 756. - - - deutl. Anweifung, d. reuer. Krankheiten genau zu erkennen n. richtig zu behandeln. 11, 75%-- - d. Heilkuuft auf ihren Wagen 2. Gewifsheit. II. 654.

Medin . S. Kopporna kunna utrotas, eller Vaccinationen til fine lyckligafte falider. I. 85. - - f. Veienskaps Journal f. Likare.

Hedwig , Rom. Ad. Observationum botanicar, Fasc. I. II, 567. v. Heekeren, J. f. Magaztin.

- - de ofteogenali praeternaturali, frey inberfetzt. IV, 342.) (Heerwagen's, Johan Georg Bufch. IV, 276.)

August Kurf. v. Sachfan, IV, 251.) \_ Beidecke's Anaftalis, oder ub. d. Pflicht, d. Moglichkeit vorzubeugen, lebendig begraben zu werden. III. 431.

(Heidmann's, J. U. einige neue Entdeckungen u. Erfahrung. a. d. Verfuchen mit d. zusommengeferzten, unglaicharti-

gen Merallverbindung, I. 213.) Heike's, F. W. Mareriglien a, Religionsunterrichte f. hatechamenen. III, 629.

Heinrich's, Cir. Goulob, Geschichte von Frankreich. 1. Ta. I, 51. 2. Th. 111, 561.

- Joh. Heinr. f. Pauli Epift. u. Nov. Teftam. Heinfe's, Gott'ob Heinr, patrior. Vorfehlag, wie d Verfall d. facht. Manufactureu - zu Reuern ware. Ill, 12

- - - pairiot. Vorfchlag, wie d. Haudel Sachfens u. Oeftreichs in hohem Flor gabracht werden konnte. 117, 336. Heinfins, Theod. Einleitung in d. Grammatik. 11, 614.

(Heintze's Bemerkung ub. eine besondere Erscheinung bey e. Struma. IV. 349.)

- Bachachtung bey d. Leichenöffnung eines Knaben. III. 21.3 (Heinze's, K. Semmlung v. Oerter - u. Stadtenamen. I, 374.)

Held's, Joh, Georg Fr. Nachrichten v. Gallus Korn Leben u.

Schriften. 11, 151. Heldenberg's, F. d. Förster od. neue Beytrage z. Forstwesen. 2. Aust. 1, Hest. 111, 272.

'Heldenmuth , d. weibliche, in Beyfpielen a. der wirkl. Gefch. II, 494.

Helios d. Titan od. Rom u. Neapel, eine Zeitschrift, 1. 2. Hft.

Hellbach's, Joh. Chrift. hiftor, Nachrichten von d. Thuringie, fchen Bergfehioffern , Gleichen , Muhlberg u. Wachfenburg. 1V, 55;-

(Helling von einer vollkommenen Verrenkung d. Oberschenkelknochans. Il, 647.) Helm's, Jac. zwey Krankengeschichten. IV, 199

Hempel's, Fr. Wilh. Mythologie f. d. Jugend. 11, 16.

- - - neucftes A B C - Buchftebir - und Lefebuch.

f. Felswangen. Heudel's, Joh. Chr. Archiv f. deutsche Schutzengefelischaften.

r. 2. B. I, 478.

- Verfuch einer histor. Beschreib, aller Wehru. Waffenarten. I, 477.

Heuin, F. Journal hiftor, des operations militaires du fiege de Pefchiera. 1, 486.

(Herdege, fe'tener Fall, wo fich eine Schwangere bey einer Fulsgeburt feibft entband. I, 725.) v. Herder's, W. G. diagnoftifch prakt. Beytrage z. Erweiterung d. Geburishulfe. IV. 606.

Herholdi's, J. D. Ueberficht der mechan. u. chem. Mittel z, Reinigung der Luft in Hospitalern, überf. v. Joh. Ciem. Tode. 11, 662.

- - iberf. v. J. Ambr. Markeffen. H, 662. Heringo, J. C. Christiaanse,

Hergi's, Friedr. Curift. Anleitung trockene Hulfeufruchte u. andere Gewächse weich u schmackhaft zu bereiten. III, 173.

gehen der Rair- und Wagenpferde verhiudert. 2. Ausg. II, 232. Herklotz, J. G. Beschreibung ainer Maschine, die d. Durch-(v. lierman, Ge. ub. d. Entfleben d. Stadt Froufladt, II, 94.)

(Hermer, Joh. Gottir. Lueder d. Minnelinger, 1, 374. 375.) Herrmona's, I'r. Gemalde v. Oftindien, 2. B. 1, 66t. (Horficel, ub. d. Natur d. Sonnenatmolphare. 1, 435.) Herzlieb, Chr. Friedr. K. f. Heym.

(Heft, J. K. Bemerkungan ub. d. Leben Franc. Sforza's, Herz. ton Mayland. IV, 276) - Bemerkungen über d. Geschichte d. Froude. IV, 279.)

- - Biick auf d. Geschichte v. Genus, IV, 285.) - Erinnerung an d. Verbindung zwifelten d. hiftorifchen Hulfswiffenfchaft, u. d. Politik, 1, 285. 201.

- Eringerung an eine gewiffe Gutergemeinschaft f. Sachfen. 1V, 285.) - - Etwas ub. einige Gemeingüter f. Deutschland, IV, 288 )

- Fewas uber Erbfolge u. Wahl. IV, 282-) (- - Erzbischof Egilbert von Trier, Rabbi Micha u. d. Juden. IV, 291.)

- - liesko. IV, 277.) - - Konig Emanuel u. d. Kornjuden. IV, 285.)

- Pierre Pithou r. fon Tellament. IV, 293.)
- ub. den Begriff u. Umfang der fächlichen Geschichte,

IV. 283.) - wo konnten die vorzäglichften Epochen in der facht. Gefcit. fayn? 1V. 283-)

Heydengeich's, K. H. Betrachrung üb. d. Wurde d. Menfchen, herausgeg. v. J. G. Gruber. 1, 732.

- d. Mann e. Weir eingeweiht in d. Gebeimniffe d. Lebensklugheit, nach Baith. Gracian frey bearbeiter. 111, 525.

(Hener's alphabet, Verzeichnifs d. alteften deutschen Naman. I, 374-

Heym's, Joh. Gottlob, vollftandige Samml. von Predigten für chriftl. Land'eute, herausg. v. Chr. Friedr. K. Herzlieb. 3. Aufl. 11, 663.

Heynatz, Joh. Ir. neue Beytrige z. Verbefferung d. deutfchen Spruche. r. St. II. 315. Heure, C. G. f. Himer.

Hegne's, F. A. die fehr leichte Runft, unfere Wohnungen fenerieft zu machen. IV. 3.3. Heynig's kurze Anweifung z. Kanzelberediamkeit. 11, 405.

Meyrathstempel , allgemeiner , f. Vereblichte u. Unvereilichte beiderley Geschiechts, Jahrg, 1802. Nr. 1-5. 11, 440.

Heule's, J. C. A. Anleitung z. zweckm. Gebrauch d. Huitsbuchs. III, 532. - - Hulfsbuch zur Erlernung u. Beforder, einet

richtigen deutschen Aussprache und Rechtschreibung.

Highendahl's Gottl. Tugendl. Anweifung z. einem gefuteten u. vernunftigen Lebenswandel. nebft einem kurten Unterricht z. Erhaltung des korperl. Wohls, v. Joh. K. Sybel, 11, 496.

Hitds, J. A. C. Magazin.

Hill's, J. Journal of a party of a pleasure to Paris, III, 632. Hirfchmona's, J. theoret. prakt. Anleitung a. gichtigen Zeichenkanft. 111, 406.

Hirschmuna's, C. A. kjeine moralische Kinderwelt in angenahmen Erzahlungen. III. 7. Histoire du General Moreau jusqu'à la paix de Luneville. I. 11.

Hochheimer's, K. Fr. Aug. chemifcha Farbenlehre, hersusg. v. J. C. Hoffmane. 1. Th. 3. Aufl. I, 40. Hof - Celender f. Aret 1803. IV. 127.

(Hoffbeuer's Ideen zu siner Claffification der Seelenkrankheiien. f, 213.) Hoffmann, f. Journal.

- Chrift. Wilh. über die Kriege - und Stratalift der Algen. II. 54. - G. Franz, descriptio et adumbratio plantarum e classe cryptogamica Linnaei, quas Lichenes dicuntur. Vol.

III. Fasc. 1-4. 1, 233-- J. C. C. Hachheimer. Hoffmonn's, P. J. G. Topographie d. Naumark. III, 553. (v. Hofmanniegy's, J. C. Graf, Bemerk. ub. d. europ. Arten d. 1; Fam. d. Schmetterlinge. IV, 414.)

(Hofmann's Bemerk. ub. d. Kraukheitszustand in u. um Freyfinds 18co. 111, 18.) Hof - und Stasts-Kalender, konigl. danifcher, auf d. J. 1502.

IV. So. - - kurfürftl. fächufcher, auf d. J. 1801.

IV, 525. - - - Schematismus der Haupt- und Refidenzstadt Wien. III. 48%.

Heimes, Rob. f. verus Teftamentum. Huifchere, J. C. A. Ansichten iber Chriftusreligion. 17, 481.

Hofty's, Chrift, Ludw. Heinr, fammtlich binterlaffene Gedichte. 3. Aufl. 111, 16. (Home, Ever. ub. Zwitter. III, 13)

Homeri Carmina cum brevi aduotatione, ad. C. G. Heyne. T. I - VIII. II. 241.

(Hommel's, R. Schickfalswechfel od. d. Gröfes u. d Fall des Burgundifchen Haufes. III, 463) - Verdienfte des Kurfurften v. Sachfan um die

deutsche Reicheverfaffung. 1, 223-Honigmonate, die, v. d. VL v. Gustave Verirrungen. 1. 2. Th.

Hoppewiedt, A. L. f. Lieder f. Volksschulen, Anweisung. Moratius, Quint Flaceus. 1, 377-

- - Poetikeja , Ftrag Bened. alial. I. 755. - - lyrifche Gedichte in poet. Profe, überf. v. H. Kan-

Aardt. 1. B. II, 583. Horkel, Joh C. Archiv. Horfs, Xav. Verfuch einer Abhandlung ib. d. Rechtsgrund

d. kaiferl. Refere strechte. IV, 4-1. (Horn's einige chirurgifche Falle. HI, 22. IV, 347.

(- - Bemerkungen über d. Verwachfung d. Muntericheide. III, 19.) - den Milsbrauch d. Aderiaffens in

Feldzügen. 111, 49.) Horn, E. uber d. Erkennmils und Reilung der Pasumonie.

I. 685-Horfei's, Lud. latein. grammat. Lefabuch. 111, 449.

Morflig's, Abh. ub. Physiognamik. 1, 375-Horputh , Mich. Statiftica regni Hangariae, c. Edit. H, 36. Hofer's, J. K. E. d. Riefengebirge in einer ftetift, topograph, u. pittoresken Ueberücht. 1:1, 4:2.

Hangwitz , Zulkind , Polygraphie. 11, 312.

(Howard's, Luk. mikrofkop. Unterfuchung d. Blumenkaubes verschiedener Pflanzen. I, 146.) Houze's, J. G. Taschenbuch f. Soldaten auf 1203, 11, 559-Habeney's , Jak. moralisches Lesebuch f. Kinder u. Kinderfreunde. IV, 166. (Haber's, P. Bemerkungen üb. verschiedene Arten v. Bienen

-

- Bombinstrices. 1, 154.) Hubner, Chrift. Gorth. de ustura obligationum, quae quali ex

contractu et quae quali ex delicto nascuntur conjecturae. I, 431. Habner's, C. T. blumiftische Bemarkungen v. J. 1300. 1801. III, 167.

J. L. G. das Fichte'febe Naturrecht im Auszuge. III. 669.

Hafelend's, C. W. nothige Erinnerung an die Bider und ihre Wiedcreinfinbrung, herzusgeg. v. Bertuch. I, 229. - - f. Bibliothek.

- Gottl. Beytrage z. Berichtigung u Erweiterung d. politiven Rechtswiffenschaften. 5. St. III, 633. Hefnegel, F. W. H. f. uber Religion.

Hultziunn's, J. F. Anleitung z. einer grundl. Erkanntnifs des Chriftenthume f. Kinder. 1, 336.

(Hunger's Bemerkungen ub. d. Auffatz : Augaft, Kurfurft von Sachfen, IV. 202.) (Hunold's Gudanken ub. d. Wirkungen d. aufgerlichen Bieymittel. I', 643 )

Hunter's, Will. angtom. Beschreib. d. schwangeren menschi-Uterns, a. d. Engl v. Ludw. Freriep. I, 727.

Huttner, Joh Chrift, f. Towaley. Hylander's, K. Coelettion od. ub. d. Wefen u. d. Werth det naturi, Religion. 1V. 492.

Jacobi's, Ad. Fr. E. deutliche u. kurze Rechenkunft f. Kinder. 3. Aufl. 1, 256.
- Friedr, Ant. theoret. prakt. Grunde gegen d. Anwendbarkeit'd. v. Beer erfnudenen Mothada d. grauen Staat

mit d. Kapfel auszuziehen. IV. 223-

- Friedr. Heier. f. Koppen. Jagemann's, C. J. italian. Chrettomathie. t. B. 2. Auft. I, 26. - - Scelta dalle migliori Profe e Poefie de piu chiari Scrittori Italiani. 2. Ed. 2. T. 1, 168-Juhne's. C. G. Pfallenlinn u. Defpotismus, die machrigften

Hipdermille im Gauge d. Menfchhait zur Aufklörung. Jahrhundert, d. tite, allegorisches Gemalde in 2 Aufzügen.

III, 703 Jahn's, Joh. Einfaitung in d. Bucher des A. Bundes. 2. Aufl. t. Th. fv. 57.

Jahn's kleine Bemerkungen ub. d. Pocken. I, 715.) (Jakob's lateitufche Fabiliften. III, 89.) - Pierre Carlet de Marivaux. III, 40.)

Jer, François, Beobache, auter ungewohul. Verhaltung des Urins. 11, 75 Joufres, L. F. les Voyages de Rolando et de fes Compagnons, als geograph. naturhifter, Lefebuck bearbeitet run J. H.

Megaier. IV. 56%.

liee u. Yerfuch eines Uebengs-Magazins. I, 614.

Ideen über d. Sachsen - Coburgische Hausgesetz ub. d. Nicht. verbindlichkeit des Regierungenachfolgers die Schulden and Veraufserungen d. Regierungsvorfahren anzuerkennen- 111, 207

Ideen-Magezin f. Liebhaber v. Garten, herauag. v. Grobmenn. 35. 36 St 4, 144 Ideler's, Ludw. Handbuch d italianischen Sprache u. Litera-

tur. 1. 2. Th. 11, 601. (Jeaffreson's Geschiebre siner merkwurd, Geschwnist awischen dem Mafiderm u. d. Mutterleheide. Ill, 187.)

Jefus der Auferitandene, Nachtrag z. naturl. Guich. d. groisen Propheten v. Nazareth. Ill, 169.

fefus u. d. Samaritin am Jakobsbrunnen. IV. 64. Ulliger's Aufzählung d. Kafargattungen nach den Fufugliadern. IV, 413.) - Nachtrag au dem Auffatze: vierzig neue Infartes.

I, 160.) - ub. d. Fabricifcha Syftem. IV. 415.)

- Zufetze, Berichtigung, u. Remeckung, zu Fabrich Sy-ftema Eleuteratorum, IV, 444.) - - f. Magazin.)

Intalligenzblatterkunde, die, für d. nicht unterrichteten Privatmann, I, 18t.

John's, Joh, Beirachtungen bey der Feyer des Abeudmahls. 1. 80 Jones, Edw. Bardic Muleum of primitiva British Literature. 1. 384.

Jones, Will. üb. d. Mufik d. Indier, a. d. Engl. mit Anmerk. u. Zufatzan v. F. H. v. Dalberg. IV. 165.

de Jong's Reizan naar de Kaap de goede Hoop, Jerland en Noorwegen 1, 2, D. IV, 249. (Jordens, P. G. einige Bruchflücke z. Behandlung d. Kinder-

krankheiten. 1, 723.)
Journal, actiologisches u. semiologisches, f. Madicin, Chirurgie u. Geburtshulfe, herausgeg. v. Joh. Friedr. Sieg.

Pofewitz. 4. 2. Heft. IV. 196 - f d. Chirurgie, Arzneykunda u. Geburtshülfe, her. v. Chrift. Ludw. Murjinna. 2. B. 1. 2. St. 11, 646. f. d. nauefte holland. medicin. u. naturhiftor. Litara-

tur, herausgag, v. Seh. Jah. Lud. Doring u. Gottl. Salamen. 1. B. 2. St. 11, 317. - für Veredlung des Pediger - und Schullahrarftandas,

herausgeg. v. Jon. Schuderoff. 1. B. t - 3. St. 2. B. 1. St. helverifrhes , f. Literatur u. Kunft. 1. B. 111, 161. liturgifches , herausgeg. v. H. Balth. IV agnitz. t. B.

1. 4. St. II. 505 2. B. 1-4. Sc. 1V. 577. medicinisch chirurgisthes .. herausgeg. v. Joh. Clam. Tode. S. B. t 2. Heft. 111, 40.

neues bergmannisches, herausgeg. v. Hoffmann. 3. B. 5. 6. St. 11, 454.

- neueftes theologischas , herausg. v. Joh. Phil. Gebler. 5-8. B. II, 105. - ny, uti Hushallningen 1801, 1-12. St. 1802. 1-6 St.

11, 630. . Ismailow's, Wladim. Putefcheftwië w poludannuju Roffiu. 1. 2.

B. 1, 429. Ift die fachusche Wollenmanusactur ihrem Verderben nahe? 1. 23. Iftoriticheskoe Mobraschenie Grusiy. III, 609.

(Judex , Johann Rainhold Patkul. IV, 290.) Jugement de competence randu par le tribunal criminel (pecial contre J. Burkler dit Schinderhannes at fes complices.

Jugendunterhaltungen. I, 304. Julie Wolmar, ein Bild des Weibes, wia as fich der Weile

denkt. II, 460. Julius Sonnenau od. Gefrh. eines Jünglings. IV, 7. (Junguitz meteorolog. Beobachtungen v. J. 1501. 111, 19.21.

IV, 347) Innker, M. nouveaux principas de la langue allemande, 2. Ed.

111, 285 Justi, h. Wilh. f. Nationalgefinge. v. Izdentzi, f. Gedanken ub. d. in Ungern bestehende Con-

tr.butionsfyftem.

#### K.

Kabalen d. Schickfals, s. Bdch. H. 718. Kabiuet von 260 der merkwürdigflag Abbildungen aus d. drey Reichen d. Natur. 111, 166.

Kaietuns, Theod, Ferd. Schwelter Monika od. der Furft als Jagdjunker. III, 544. Kaifer-Haus, des fachliche : in Deutschland, im romant. Go-

wande dargaftellt. 1. Th. IV. 269.

Kalb. das goldne, eine Biographie. f. 2 B. 1, 357. Kalendar, the royal f. the Year 1803. 1, 496

Kampfort, Joh. Goul. Fr. Leitigden z. Erlernung d. erften Aufaugi grande d, Rechnene. 1V, 632. Kann (d. Rationelift e. chriftlicher u. nementl. e. proteftant. Religionslehrer feyn ? 1, 485.)

- man d. Dorfichulen u. a. geiftl. Stande aufbalfan, wenn d. Caudidaran u. Prediger ale Schuimeifter angefellt werden? IV. 23.

Kopler's , Wilh. Heinr, Holzculiue durch Erfahrung arprobt. 11, 211. Karomin's. N. Briefe a, reifend. Ruffen, a. d. Ruff. v. Joh.

Richter. 6 Bach. I, 606. - Lobrede auf Katharina II, a. d. Ruff f. Joh. Richter. IV, 452.

- Weftnik Jewropii 1802. 24 Ufte. 1803. 19 \_ Hfte. 111, 605.

Ksterhismus, kleiner, d. Leidenschaften. II, 207. Actona, Steph. Hifteria critira Regum firpis auttriacae. T.

Kebere, W. G. Nechrichten u. Bemerkungen d. gehaimen Kriegerath v. Hippel betreff. I, 270.

Kern, W., f. Programma. Kerndorffer's, H. A. kleiges Fabelbuch f. Kindar adler Erziehung. II, tSt.

- Magazin f. Kinder nach dam Franz d. Frau de Prince de Branmont frey bearbaitet. 11, 95. de Kesmark, Lang, Theoph. lis transylvanica feu Practica Transylvanorum litigandi methodus. 11, 412.

v. Kfeller's, K. neue einfacha u. dauerhafte Dachdeckungsart. 1, 703

Kiefheber's, J. K. S. monatlirh histar literar artiftischa An-zeigen z. Geschirhte Nurnberge f. d. J 1802. 11, 200. (Kierrif ub. d. berühmtelten Meunar d. Freyitastes in Nord. amerika, IV, 275.)

(Kietaibel's, Paul, Analyte & Szalatayaar Mineralwaffers. 1, 564.) Kind, d. unglücklirhe, od. d. Kind meines Vatere, nach d.

Franz. d. A. J. Dumeniant. 11, 176. Kinderburh , naues moral frhes. 2 Aufl. I, 638.

Kinderfreund, d. kleine, Erzählung, in Rochow, Manier. 11. 70. Kinder - Lefebuch, welthistorisches. 1, 430.

Kindinger's, Nic. Gnichichte d. Familia u. Herrichtft v. Voimeftein. 1. 2 B. 11, 69. Kirchen - u. Prodigeralmausch, kurfarhufcher auf d. J. 1901.

Kirften's, J. Fr. E. Grundzuge d. neueften Scapticismus. III, 455. Klinger's, J. Siegm. d. deutfrhe Schullehrer in fein. Berufe.

III. 663. - Verftaudesübungen a Bdch. 2 Auft, III, 663

Klorzich, J. G. K., L. Annaeus Saneca. I. 2 Th. II, 278. Aluber's, J. L. Einleit, z. e. weuen Lehrbngriff d. deutschen

Stattsrechts. 111, 122. ub. Einfuhrung, Rang, Erzämter - d. neuan Kurfurden. III, 247. (Klugel's Nachtrag zu d; Auffatza üb. d. Parallanenrechnung

1, 429.) v. Knigge, Ad. üb. d. Umgang mit Manfrhen. 7 Aufl. II. 168-

Kochy's, Ch. H. G. theoret. prakt. Commentar ub. d. Pandertan. 2 Th. 1. 2 Abth. IV. 324 [Kohiers fodert d. Zaitaiter a. verbellerte aufsera Lage d.

Schullehrerftaudes. 11, 414)
(Kohler's kurze Beschreib. d. ohnweit Schweins entdeckten Zoolithen - Hohle. III, 70.)

Kohlkopfe, a. Lecture f. Artitokraten. III, 311-Kuller, Jot. Hiltoria episcopatas Quinqueerriefienfis. T. V.

Kohnke's, M. C. nuteliches u. augenehmes Lefebuch f. d. II, t53. Jugend. III, 296.

Heyle's, I. C. A. Anleitung z. zweckm, Gebreuch d. Huifsbuchs. 111, 532.

- Ifulfsbuch zur Erlernung u. Beforder. einer richtigen deutschen Aussprache und Rechtschreibung. III. 532.

Hiebendahl's Gottl. Tugenell. Anweifung u. einem gefuteten it. vernunfrigen Lebenswand-1, nebft einem kurzen Untervicht z. Erhaltung des korperl, Wohle, v. Joh. K. Sybel, 11, 496.

Hilds, J. A. f. Megazin. Hill's. J. Journal of a party of a pleasure to Paris, III, 612. Hirfchmann's, J. theores, prakt. Anleitung z. gichtigen Zeichenkunft. Ill, 406.

Hirschmann's, C. A. kjeine meralische Kinderwelt in angenehmen Erzihlungen. III. 7. Histoire du General Moresu jusqu'à la paix de Luneville. I, 31.

Hochheimer's, K. Fr. Aug, chemifche Ferbenlehre, bereusg, v. J. C. Hoffmann. I. Th. 3. Aug. I, 40. Hof-Galender f. Aret 1903. IV, 127. (Hoffbauer's Ideen zu einer Claffification der Seelenkrankhei-

ten. f, 113.) Hoffmann, f. Journal. - Chrift, Wilh. über die Kriegs - und Stassalift der

Alten. 11, 54. - G. Franz, descriptio et adumbratio plantarum e claffe cryprogamica Linnaei, quae Lichenes dicuntur. Vol.

111. Fasc. 1 - 4. 1. 233-- J. C. f. Hochheimer. Hoffmann's, P. J. G. Topographie d. Neumark. 111, 553. (v. Hoffmanniegg's, J. C. Graf, Bemerk. ub. d. europ. Arten

d. 1: Fam. d. Schmetrerlinge. IV, 414.) (Hofmann's Bemerk, üb. d. Kraukheitszustand in u. um Freyfindt 18co. III. 18.)

Hof - und Staats-Kalender, konigl. danischer, auf d. J. 1803. IV, 80. - - kurfürfil. fachlifcher, auf d. J. 1803.

IV, 525. - - Schemstismus der Haupt- und Refidenzstadt

Wien. III. 498. Holmet, Rob. f. verus Teftamencum. Hoifehers, J. C. A. Ansichten über Chriftusreligion. IV, 481.

Holtu's, Chrift. Ludw. Heinr. fammtlich binterlallene Gedichte. 3. Auf. 111, 16. (Home, Ever. ub. Zwitter. III, 13)

Homeri Carmina cum brevi aduotatione, ed. C. G. Heyae. T. 1 - Vill. II, 11t. (Hommel's, R. Schickfelswechsel od. d. Grofse u. d Fall des

Burgundischen Haufes. 111, 463) Verdienfte des Kurfurften v. Sachten um die deutsche Reichsverfassung. 1, 223.

Honigmonate, die, v. d. VL v. Guftave Verirrungen, 1. 2. Th. .1, 135. Hoppenfledt, A. L. f. Lieder f. Volksschulen , Anweifung.

Horatins, Quint. Flaceus. 1. 377-- - Poetikaja , Virag Bened. disal. I. 735.

- - lyrifche Gedichte in poet. Profe, uberf. v. H. Kanhardt. 1. B. II, 583.

Horfe, Xav. Verfuch einer Abhandlung üb. d. Rechtsgrund Horkel, Joh f. Archiv. d. kaiferl, Refervatrochte. IV, 4-1.

(Horn's einige chirurgische Falle. Hl. 22. IV. 347. (- - Bemerkungen über d. Verwachfung d. Mutterfcheide,

III. 19-) - den Milsbrouch d. Aderleffens in Feldzügen. III, 19.)

Horn, E. uber d. Erkennenifs und Heilung der Paeumonie.

Hörffel's, Lud. latein, grammat. Lefebuch. III, 449. Morflig's, Abh. üb. Phytiognomik. 1, 375-

Horvath , Mich. Statiflica regni Hungariae. 2. Edit. If, 26. Hofer's, J. K. E. d. Riefengebirge in einer ftetift, topograph, u. pittoresken Ueberücht. 1:1, 412.

Hanrwitz , Znikind , Polygraphie. 11, 312.

(Heward's, Luk. mikrofkop Unterfuchung d. Biumentrale verschiedaner Pflanzen. 1, 146.) Hoyer's, J. G. Taschenbuch f. Soldaten auf 1803. 11, 559

Hubeney's , Jak. moralisches Lesebuch f. Kinder u hade freunde. 11, c66. (Huber's, P. Bemerkungen üb. verschiedene Arten v. Biner

- Bombinetrices t, 154.) Hubner, Chrift, Gotth. de natura obligationum, quie quite contractu et quae quali ex delicto nascuntur conjecute.

I, 431. Habner's, C. T. blumiftische Bemerkungen v. J. 1300. 100. III, 167.

- J. L. G. das Fichte'fehe Naturrecht im Autreit III, 669. Hufeland's. C. W. nothige Erinnerung en die Bider und in

Wiedereinführung , herausgeg. v. Berinch. 1, 219. - - f. Bibliothek, - Gottl. Beytrage z. Berichtigung u Erweiterung politiven Rechtswiffenschaften, 5. St. III, 653.

Hafnagel, F. W. H. C. über Religion. Hulsmann's, J. F. Anleitung z. einer grundl. Erkennteils

Chrittenthums f. Kinder. 1, 336. (Hunger's Bemarkungen ub. d. Auffatz : Augaft, furfurlt r Sachfen. 17. 292.)

(Hunold'r Gadanken ub. d. Wirkungen d. aufserlichen bi mittel. 1:, 643) Hunter's, Will. angtom, Beschreib. d. schwangeren and Uterus, a. d. Engl v. Ludw. Freriep. 1, 717.

Huttner, Joh. Chrift, f. Towniey. Hylander's, K, Coelettion od, ub. d. Welen u. d. Weth naturl. Religion, IV. 492.

Jacobi's, Ad, Fr. E. deutliche u. kurze Rechenkunft (1) ... der. 3. Auft. I, 256.
- Friedr. Ant. theoret. prakt. Grunde gegen & Anne. berkeit'd. v. Beer erfundenen Methode & graue &

mit d. Kapfel auszuziehen. IV, 223. - Friedr. Heinr. f. Kopper. Jagemann's, C. J. itelian. Chrettomathie. c. B. 2. kel. L. - - Scelta delle migliori Profe e Potfe del

chiari Scrittori Italiani. 2. Ed. 2. T. 1, 169-Jahne's, C. G. Pfallenfinn u. Defpotismus, die miche Hipdermille im Gonge d. Menfchheit me Aufrien

IV. 473-Jahrhundert, d. 18te, ellegorisches Gemalde in 2 Aufr

ili, 703.
John's, Joh. Einleitung in d. Bücher des A. Bundet. 1. M.
c. Th. \$V, 57.

Jahn's kleine Bemerkungen üb. d. Pocken. I, 715) (Jakob's lateitufcha Fabiliften. III, 89.) - Pierre Carlet de Marivaux. III, 90.)

Jas, François, Beobacht, einer ungewohnl. Verhaling Urins. 11, 75: Jauffres, L. F. les Voyages de Rolando et de fes Compagni

als geograph, naturhiltor, Lefebuch bearbeitet ean J. & Moynier. IV. 56%. - - f. Reifen Rolando'a.

Idee u. Verfuch eines Uebungs-Magazins. I, 611. Ideen über d. Sachfen - Coburgifche Hansgefetz ub. d. Nicht verhindlichkeit des Regierungsnachfolgers die Schulde aud Veräusgerungen d. Regierungsvorfahren anzuerier

nen- 1/1, 20 Ideen - Magezin f. Liebhaber v. Garten, herausg. v. God

mans. 35. 36. St. f. 144 Ideler's, Ludw. Handbuch d. italianifchan Sprache u. Liert tur. 1. 2. Th. If, 604.

(Jeaffreson's Geschichte einer merkwurd. Geschwulft zwiches dem Mafidarm u. d. Mutterfeheide. [11, 157.) Jefus der Auferstandene, Nechtrag z. naturl. Gelch & großet Propheten v. Nazareth. Ill, 169. Jefei

teles u. d. Sanaritien am fakobofbrunnen. 47. 4c. Illiger's Aufreit, ung & Katergangungen nach den Fuller intern. 15, 413 2

- Nichrag au dem Auffanne: vierzig meise futertun-1. 150) - un f. l'abricilene Syftem. IV, est.)

- Zotuer, theramaguig, at Lemechang, as Fabrua Ep-fems Lemecaturum, 1V, 414) -- [ Magazin.)

The state of the s

nellermi surricunde, die, für d. mich: unterricussen Pri-VARIENTE I, IS1. gir ; Jun betratttungen bey der Feyer des Abendmanis.

1. \$20 me, Low. Bardie Muleum of promitive British Literature. L -401-

pr., Will im. & Mulis & Indier, a. & Eng. mit Atmerk. p Zufames v. F H : L'aire E. 1' 465. those's Remen mast de haup de goest Hoop, Jerund en Approvenent. 4. 2. D. IV. 240.

jures. F G. emige brucafiucae e. Beingdaute d. F.indocgranuserten. L. 725.) min. actionoguenes L. femininguiches, E. Medicie, Chi-Turge a Generatione, nersuage, v. Jon. Atlete. Sing.

1. curt2. 4 2 Bett. IV, 196 · c Chirurge. Aranova unde u Geouristante, her. r Corif. Luon. Murama 2. B 1. 2. St. 11. 646. : if newefte polisied, medican, a naturalitar, Litera-

mr. merausese: v. bec. Jan. Luc. Dorsey c. Cuttl. Saismer 1. L. .. St. 1!, 3rfur Veredaus; nes Pediger - und Schullehrerstandes,

brausges a. Jot. Schnuerof. 1. E. 1 - 3. 5:. 2. f. 1. St. E 400 - nervetriches , f Literauer u Kunft. 1. B. 111. 181. - itturguicaes , herausgeg. v H. Barth. 57 agraet. 1 B.

, a. bt 11. 501 2. E 1-4. bt. 11 57. medicinate correspictes, serauspo, v. 3on, Crea-Toda S. 1. 1 : liets 111. 40 neme: Dergmanniches, nemenger , Newson L

nessetes mealopsiches, horans, bab Ph. clabra ny, uzi Mushailmepen ren: T-4. S. 46c. - ax. 3-8. B. II. 105

11. 630. Windim. Putefchoffert. to paledonners finding a s ic 1, 449. Wellenmanuferen, three. Ventucke as'.

1. 23- unique Mohrafi hards twindly till any ier, Johann Rembe d Pathet 14 366 1

ser, Johann Rambu of rando mot la reference symmetrical parties of the land of ment de correctión del de landerblance de les completes contre J. Buch et del de landerblance de les completes to the state of th Best 16 and the section of the secti \$31, 10

time bulliant of the farment of the form and the state of t John K Vick (School of the Second Erate with the party lands. 

Fraifus - 11

Prior - Fr. of Low School on the State of th

cakha.

Ball, les goides, due Bicarafais. 1. 2 B. 1, 267. Releater, the roys f. the Year 1803. 1, 476.

the same of the same

A. appers, Jul. Gott br. Leinigen z Erierung d. ertles Litely & sh. 6 Exiliant. 18, 6 d. LALD (6. ha ......... e. car. .. ...... u. maural e. protenint. Frenches co (egt ? 1, 45)

- Bat c. Luticanes & in god! Stande extrelles,

went & fis. A.faren w. Fred fer an Sun meiter arge-Leur wertene 11'. 25 Romers, Wun. Meur. Holacultur durch Erfahrung erprobt.

11, 241. Laravin's, N. Criele e. reiferd. Ruffer, a. d. F. J. v. Job.

Lines. 6 Ecr. 1.64

Proper. N. 45. - - Vi c., ik Jewsopi, 1802. 24 Mite. 4604. 10

Eig. 111, 606. Katerman ur. ahaber . C. Leidenfehaften. 11. 202. Autar, Otepa. Hilloris critica king in they a suitiacar. T.

11 - X.11. X.11. 1.4.3 Leiers, W. G. Nuchrichien u. Bemerkungen & geneumen Acregarace v. E. . . Lege Legel. 1, 279.

Kers. W., f. Fragramma. Lernaufer's, E A. mouses Fabellinch f. Kinder et er Et-

5, chinh ? 11, 151. - Magazin f. Kunder nach dem Franz d. Frau de Frince de Braum, pat frey bearbeitet. 11, 95.

de Lesmire, Lung, Tocophe lie transferance fon Practice I tan v.vanorum intigand, methodus, 11, 412. s. Ligelier's. In neue cinfacts a dauernafie Dachdeckungs-

art. 1. 705. Simpleson i, J. K. S. monatisch hifter, literar artiftische Anzeigen z. Gefchichte Nurnberg. f. d. J 1202. Il. 400 (Lierel' ut. u. berunmentter Manner d. 1 re, tiaarm te binid-

L. Aber. him. or monatarktiche and a Rings matter barren mant a Prince of A 1 distribution \$1 \$70

hondesheek mann monadalkar . Ann 4 410 Desertationers, m bining Rivations; in bricket Blatter, 44 100 May showing the sty 444

beaut of elabor to such continue & after Adre - Ver Cheigharder at Lameire et Hunchitt. 3 " Comer ! 1 1 21 11 Ber

Brookle to Designation and Labour harder harder and at J. 180.

, 1. 4 Coundance of Brustley McSpinister. 4 25-45. the Medicitatives in Cara-Service Rippen



Bio

Konig's, I. Ch. Formularbuch f. proceffus Miche Handlungen-2 Abth. I, 579. (de Koning, In. Beobacht. e. Sehwangerschaft u. Geburt oh-

ne Schafwaffer. II, 756.) (Konnen d. antgeftelken Grundfärze d. Hn. Furfib, r. Speyer

u. fein. Hofkommer: d. Beftindner d. durch d. Orkan eingestigraten Gradiergebäude fey 2. Wiedererhauung derfelb. gehalten - Eingang finden ? I, 49e.)

Koppens, Fr. Lebesskunft in Beytragen. HJ, 33.

- Reden üb. d. chrifth. Religion. II, 73r.

- Schelling's Lebre - nebft drey Briefen v. Fr. Heinr. Jucobi. IV. 369.

(v. Koroskingi rhapfod. Bemerkung. ub. Crostien. II, 627. 620 (Karrodi's, II. üb. d. Einflus d. Meynungen von de Freyheis d. Withers auf d. Sigtlichkeit. F. 492.)

Kortum, C. A. v. dem Nutzen u. d. Bereitung d. Rumfordfchen Suppe. II, 23. Kofegurten's, I., Th. des Herrn Abendmahl. I, 162.

- d. Schlacht in d. katalaunischen Feldern. IV, 299.)

- d. Verheerung Roms. IV, 289.) hormeli, f. Reynoldt. (Koy's, T. Beichreib, c. nenen Werkzeuge z. Infectenfang.

IV, 414.) Krofft, J. Ch. et N. Ranfonnete nouvelle Archisecture francoife. 1-15 Hft. III, 443

Kronfe's, Ch. Sigism. Summiung fimmtl. Verordnungen f. d. preufs. Provinzen im Franken, 2 B. 1, 719. Krebs, II. J. Anfangsgrunde d. Mechanik. IV, 231.

Kreyfrig . J. G. Oblervationes philologico - criticae in Johi a. 39. V. 19-25. IV. 175. Kritik th. Erklärung d. im hebräiften Staate fich ereigneten

Wanderbegebenheiren. 15. 620. p. Tirohne's, W. E. kurzgefaistes Handbuch d. Geometrie u.

Peldfortification f. Officiere, IV, 334-(Krieger, Bemerkungen ub. d. Wirkungen d. Rhus radicans. 11, 645.)

- ub. d. Verwechtelung d. mannl. Farrawarzel. IL 643.) Krufe'r, C. Tabellen z. Ueberficht d. Gefch. aller europhi-

fchen Staten. II. 465. Kunhardt, II. de philosophiae ftudio fchelar, doctoribus per-

quem utili. 17, 575. - moral. fleden ub. d. Beftimmune u. d. withsiglen Pflichren d. Junglinge. H. 7104

- - f. Horez Bunftannnlen, franzofische, eine period. Schrift, Berguey, v. Landon, 1-12 St. F, 337.

(Kunfler, kann durch Hinwegraumeng religiöfer Irrthimer

u. Vorurtheife d. Menfohen zugleich Wahrheit - Rube Gluck u. Tugend entriffen werden? 11, 413.) Kunftmagnain in' d. Mechanit u. techn. Chemie, berause, r.

Ch. G. Efchenbach. 1. 2 Hft. 111, 232. Muffer's, C. D. chriftl. Soldten - Festechiemus f. d. Jurend.

3 Aufl. r. 2 Th. H. 710: - chriftl. Soldaten-Belehrungen. II. 720:

Kuthiter's, Tr. Jall., Mart. Luthers Reifen u. merkwurdige Schickfale II, 68t.

Kutscher, der vollkommene in wohl unterrichtete, v. F. L.

La Chaife nouvestr retueil de Comédies et de Permes & l'ulage de la jeuneffe. T. I. II. II. 701. T. IH, IV. TV . 488-

Laeipide Naurgefehichte d. Amphibien, a. d. Franc. mie Anmerkk. v. J. M. Bechflein. 4 5 B. 14, 246. Lachmann't, C. L. F. das Induftriefenlwefen, 11, 116. Lacretelle, P. L. aine, Osusses divertes. T. I - III. IV.

Hannwitz . Zala

Land, das, d. Gebeimniffe ed. d. Prramiden. y. 2 Bock. Laudbech's, J. Ch. F. Anleitmig d. zehmen Tauben z. unterbalten u. zu erziehen. II, 443-

-

Lalande, Jer., f. Serie.

III, 441-

Landon, f. franz. Kunftannelen,

Landwirtbichoft, die deutsche, in ihrem ganzen Umlange bearbeitet v. einer Gofelifes, prakt, Dekonomen, herausg. v. J. V. Sickler. 1 B. 1, 420. 2 B. v. J. B. Tromms. dorff. IV , 221.

(Lang's d. Einfuhrung öffentl. Familienandechten, e. frommer Wunfeb. It . 50%) Long's, G. H. Bibelieute zu Leichenpredigien. 2. 3 Bdca. 1, 400.

Langbein's, F. A. G. romantische Ropigen, 1 Bdch. 111, 440 - - Ritter Gerhard u. feine Getreue. UI,

Longe, Joh. Ant. Dav. was foll ich glauben, was foll ich hoffen, od. d. Glaubengiehre d. Chriftenthums in e. Reibe Predigt : B. 1. 2 Hft. 1, 663.

Longe's, J. F. allgemein. Theilungsprincip f. Gemeinheitsauf-hebungen. 1, 696. Langidorf's, K. Ch. Grundlehren d. mechen. Willenichafren. 111, 233.

Langfledt's, Fr. Ludw. allgem. boten, Repertorium, I B. II, 571. -- Thee, Kaffee u. Zucker, in hiftor.

chem., dister., Sionom. u. boran. Hinficht. 1V, 513.

Loutier, E. les Voyageurs en Suifie P. I-III. IV. 356. Laplace, P. S. Traits de Mecenique célefte, T. I. II. I, 596.

- Mechanik d. Himmels, a. d. Franz, überlv. L C. Burckhardt, 1. 3 Th. 1. 596. Losteurie Hiltoire de l'intreduction des moutons à laine fine

d'Espagne dane les divers états de l'Europe. IV, 393. u.negegue dané se divere ests de laurope. 17, 593.

Lercelle, P. A. Hillotte naturelle générale et perité des Cruflaces et des luccues. T. L. I. 655.

Lancesters, B. das Gance d. Rindwichpeft. H. Ff.

Lancesters's Leben. u. Schickfale von ihm felbft beschriebeb.

5 Th. I, 47. Leunthals u. Burks Jugendgefchichte. IV. 47. Lourent , P. L. Lectures françoifes, Ill. to3.

Louritz, Fr. W. A. aluelle Polizey Gefette von Wunfield. IV, 453-- Nachrichten v. Armenflifzungen s. d.

18 Jahrh. IV. 455. Leben d. Defider. Ernemus. 13, 713. - e. leonischen Boulers, o. c. Spart, v. C. A. v. Soden,

N. 88. Leben u. Schickfale Peters Guido Schulz, Franciskaner's in Westpholen. I, 48.

Lebensbeichreibung d. geheim. Cabiners - Ministers Thn. v. Gutichmid. 1, 567. Lebeusbeschre bungen berühmter Reformatorene 7 B. II. 713. Lections-Blatter v. Blumen u. Fruchten f. Damen.

Le Clere's, S. Anisngegrunde d. Zeichenkunft. III, 359. Lehdicheiol-luget (turk. arab. perf. Worterbuch.) III, 216-Lehmann. f. Netto. (Lehmann's weitere Beobachtungen ub. d. Kiee - Ruffeikafer.

1. 150.) Lehmann's Talchenburh f. Pferdeliebhaber, Refsartte u. Buffchmiede. 1. 678.

Lehmann'r, J. Fr. voliftaudige Belchreib. d. Strumpfwirker Stuble. II, 744. Lehmonn, J. K. W. & Champelle. Lehnert, Gotel. Benj. f. Panage.

Lehrbuch d. Naturgeschichte z. Gebraueb f. Schulen. XL 166.

- u Lefebuch f. Tinder edler Erziehung. III, 166. - - u. Lefebuch f. Volkafchulen. 111, 45t. Lehre Jefu, die, e. Leiffaden f. Confirmanden. Lehren u. Erzahlungen, goldne, f. Kinder. 111, 333-

Leitfaden b. d. erften Unterrichte in d. latein. Sprache, II. 15.

Loitfaden, kurzet, z. Refigione - Umerricht. 1, 607. - 2. chrift, morel. religiefen Unterrieht f. Confirmanden. 111, 504. Le Mung's, G. F. neues from. Lefebuch fur Schuler. 111,

Lembke, P. C. N. von d. Befugnife e. Falliten z. Dispofition feines Vermogene bes z. Ausbruche & Concurles. IV,

Lembke, f. Ornithologie. Lemercier , L. Ifule at Orovele, Tragedie. I, 685. (Leniofek, M. ub. d. Verbreisung d. linhpocken im Graner

Comunte. 11, 619-) Lentis's, L. Fr. B. Nachricht v. d. Gefundbrunden w. Bir

dern zu Rehburg. IV, 525. Lenz, Ch. L. de Basedowio, du paedagogiis Deffaviens et Schnepfentbel. - A. Ch. Dietrich v. d. Hulfsmitteln z. Flor e. Schule. - K. Gotth. Lenz de Horatu Archyta.

I, 566. Lenz, J. G., f. Annalem. Leonhordi's, C. G. Bebungsbuch z. Ueberfetzen a. d. Deut-

fchen ine Franz, "Ill. 98-Lconhardi's. F. G. bildinche Dorftellung aller bekennten Vol-ker(cheften. 6-14 llfr. 1, 6-7.

Leanhardi't, Fr. Gotth, Erdbelcareib. d. hurfurffl. u. herzogi. fachischen Lande. 3 Auft. 1. 2 B. 111, 249.

Bemerkungen üb. Meuwfacturen , Febriken v. Handel überhaupt. 111, 676.

Leopold's, J. L. G. Handworterbuch d. Gemeinmuzigften s.

d. Ockonomie. III. 221. Lefebuch , englisches . f. Aufinger. 111, 236.

- - franzölisches f. Aufanger. 11, 480. - - - - f. d. zweysen Curfus. 13, 43d.

- - in Beyfpielen f. dienende Madchen. 1 Samml. II,

632. t. erften Bildung d. Jugend in niedern Schulen. 1, 366.

Lettres a Med. de C. fur la Borenique - p. L. B. D. T. I. II. IV, ass. Lettfom, Joh. Cookley, Abb. ub. d. Thee, Auszug eus der-

falb. v. Fr. L. Laugfleds, IV. 515. beriathan, od. Nabbineu u. Juden v. Vf. d. Behemoth. 1. 2 3 Parafche. II, 239.

Lhucon, geogrephifches, Beriff., topograph. v. Franken. s B. II, 45.

- prektisches homiletischee. 1. 2 Th. IV, 309-Lezioni e dialoghi familiere ad uso de principianei. III. 367. Libes, A. Traise elementeire de Phyfique T. 1-111. 11, 25. - - nberf. v. Joh. Fr. Droujes. 3- 3 Th. 11, 25, (Lichtenftein itb. awey hisher unter demf. Namen vereinigt

gewelene Gattungen d. Infecten. 1, 145.) Lichthammer, & Orushologie. Lieder d. I reude u. d. Frohlinne z. gefeilfcheftl. Umerhal-

sung. 11, 697. - f. Volksichulen (v. A. L. Hoppenfiedt.) 2 And. I,

T44-Linderholm's, Olof, prakt. Hend-Lexicon f. Lendhuushalase.

3 B. 111, 55. Anwendung d. Galvanismus b. e. sautflumm gebornen

Madchem IV. 197.) Lippold's, G. II. C. neuce Natur - u. Kunft - Lexicon, hereusg. v. C. Ph. Funke. 1. 2 B. II, 567. Lipfins . J. von d. Standhafugkeit im Unglucke , a. d. Letein. v. Fr. With. Jon. Dillenius. 1, 727.

(v. Lipizki . Joh. geogreph, Langen - u. Breitenbestimmun-

gen ein. Oerier in Ungern. 3, 564-) Lift of papers, preferred so both Houses of Perliament 38 .. May 1803. Itl, 198.

(I jungh , S. J. eine Art Krankh, die von d. Staube vertrocknesce Larven us Puppen d. Bombyx processiones verusfacht ward. 1, 75.)

Labethon's, F. G. A. prakte Beytrage 2. Rechtswiffenfchaft. -2 St. 11, 63%.

v. Lobkowitz, Ludw. prakt. Anweifung 1. Forkwillenschaft. I. Lobftein, f. le Rog.

(Loffier's, A. Fr. vermischte Beobachtung, u. Bemerkungen. 1, 721.) - - Erfahrung. u. Bemerkung. iib. d. Leberentmindung befond. b. Schwangern. I , 724.)

-

Leftr's, J. A. C. die Netur u. d. Menfchen. il, 677. 2. B. 111, 592. Lombard's . Jeen Pierre wiskliche Reife unter d. Franzofens.

11 , 502. oot, J. J. Entwarf e, medicin. Pharmacologie. II, 121.

Lofer's, Joh, Fr. Gottlob, Musseltunden e. Landpredigers. I. 476. Loffins, Joh. Chifti. neues philosoph. allgemeines Real - Lexi-

con. s. B. IV. 521-Louife, e. Weib, wie ich es winsche, II. a69. Lowel's, G. Chfti, Beichreib, c. peu eingerichteten Ramm-

Maschine, herausg. v. C. W. Glaser. IV , 3t. Loy's , J. G. Experiences fur l'origine de la Vaccine tred. de l'augl. p. J. de Corro avec que ques observations. II , 14. - a. d. Eugl. überf. v. 3 de Carro. 11, 11.

(Lubek, Joh, B. ub. d. mediein, u. naturbiftor, Literatur V. Ungeru. 11, 621.) We Luc, J. A. Briefe ub. d. Chriftenthum an Probft Teller, a.

d. Franz, III, 485-- - Seneichreiben an Teller, deffen Erklerungen nb. d. neue Exegefe betreffend. 111, 435.

de I.men's, neuelles Reifebuch. 2. Aufl. 111, 79. Luck's, nenes Zeichen u. Brickerbuch. 11, 876 Ludwig . Sopkie geborne Fritsche , d. Familie Hohenstam. 2.

Aufl. 1-4. Th. 11, 700. - - morelische Erzählungen. II, 700-

Luigeing, A. van Stipriaon, f. Magaziin. (- - Beebachtungen ub. d. Naturgeschichte d. menschl. Excremente. Il, 651.)

Lukas, Joh. Gottfr. Verfuch einer grundl. Auleit. z. richtigen Verpflegung d. Breven. III, 210 (Lunz nenefte Theorie d. Einzundung. 111, 507.)

Lunze, Joh. Geillob , Acedemia Venera feu Della Fama. IV, 212. Luthers kleiner Kasechismus mit Aumerkungen. 2. Auft. JV . 63.

#### 34.

Masfe, Joh. kurze Nachricht v. d. Feyerlichkeiten em drftten Jabelfefte der Sufrung der Univerfitat zu Wittenberg. 11, 671, - kurze Urberficht d. gegenwart. Zuftandes d. Uni-\_ verfitet zu Wittenberg. 11, 671.

Marquelyn, M. J. f. Magaziju. - - Beteinenbung einer mitsgestateten fieben-

mouatlichen menfeld, Frucht 11, 651.) Magazija, gemeskundig, door A v. Steprien Luiteint, C. G.

Ontyd, M. J. Macquelyn, J. v. Heekeren. 1. 1). 11 - 3. .St 11, 649. Magazin eller neuen Erfindungen, Entdeckungen und Ver-

bellermigen für Fabriken , Menufakturen u. f. w. 1 -6 Ltr. 1. 15

- d. Handels - u. Geworbskunde, herausgeg. v. J. A. Hildt. Jahrg. 1803 t. 2. 3. St. 11, 33-

für den gemeinen deutkhen burgerlieben Proceis, beransgeg. v. Chrilloph Martin u. Georg Friedt. Walch. 1. B t 2. Heft. IV. 321.

- f. Infektenkunde, herausgeg, v. K. Hillger, 1. B. 3 4. Heft. IV. 412.

-- neues, f. Prediger, hergusgeg, v. Wilh, Abr. Teller. g. B. 1. 2. Sc. 10. B. 1. 2. St. 1, 32.

Mosenow's, Rud, Geforache u. Anskdoschen a. d. nahen Thiermale. 11, 503.

Mogold's , Maur. Lehrbuch d. Elementar-Geometrie u. Trigonomatrie. 1V, 219.

- - mathemat. Lehrbuch 2. Th. IV, 229. (Mahlmann's Unschuld und Verdorbenheit, eine Erzahlung. III, 463.) Mungelsdorf's, K. E. Abrifs d. allgemeinen Weligeschichte.

1. 398. - - europäische Geschichte des isten Jahrh. fill, 84.

Monnert , Cone. C. Nitfek. Monfo's, J. C. F. (Anakreon. III, gt.)

(Apollonius d. Rhodier. III, 90 ) \_ \_ \_ \_ - - -(Charakteriftik der rom. Satiriker. Iff, 90. 9t.) (die fpatern Lebrdichter der Griechen.

IIT, 91.) (Mart. Opitz u. einige feiner Nachfolger. \_ \_

111, 90.) Sparta. 2. B IV, 19.

Manuel epiftolaire françois et allemand. I'I, 167. Marchond, Et. Voyage autour du monde - avec cartes et figurea. p. C. P. Claret Fleuelen. T. 3-5. 1, 580. Marezoll's, Joh. Gottl. einige Lehren und Warnungen f. unfer Zeitalter in Predigten 11, 353.

(Murienburgt, L. f. hiftor, Merkwurdigkeiten a. Burgenland, 11, 93.)

Markuffen, Joh. Ambrof. f. Herholdt. (Markwort's Beweis der Activität des Sinnes des Gelichts. [11, sof.)

Marftons, J. engl. und deutsche Gespräche nach J. Perrein. Murtens, Fr. Hein f. Paradoxieen.

- - (auch ein Wort über Kuhpocken. III. 507.) - - (Belenchiung u. Beurtheilung d. neuan Fie-bertheorie d. Prof Reich. 111, 506.)
- Beschr. u. Abbild. einer sonderbaren Mis-

peftalt d. mamilichen Geschiechistheile v. Mar. Doroth. Derrior. 17. 319. — (über die Methode des D. Beer, d. grauen

Staar nebit d. Capfel herauszuziehen. III, 506.) \_ \_ \_ (üb. populäre Medicin. III, 506.) \_ \_ \_ (üb. d. Behandlung d. Nachgeburt nach d.

Operation d. Kaiferschnitts. III, 507.) (was hat d. Galvanismus biaher als Heilmit-

rel geleiftet ? 111, 508. 509. (Martent, J. Beobachtung eiger frifehen Ausreokung d. rechten Schenkelknochens. It, 751.)

Martini's, J. M Vormundschaftalehre, besonders nach dem Meckleuburg, fowohl Staats- als Privatrechte. IV, 189.
Martin, Chilo f Magazin.

- kurze Erörterung ub. d. Grundfatz., wenach d. Concursacien z. fepariren find. IV , 322-) - v. d. rochtlichen Natur d. Streitgenoffenschaft.

1V. 321-)
(Marwick's, Will, einige Beobachtungen üb. d. Klee-Rüffelkafer. I, t40.)

Marx, Joh. Herm. großeres katechet. Religionsbuch, t. B. 111, 530.

Materialieu f. alle Theile d. Amtsführung e. Predigers. 7. B. 4. Ilft. 111, 375. Mathilde, par l'auteur du Journal de Lolotte. IV. 543. Mathy's Briefe ub. Gegenftande d. Therapie. 1. Th. I.

301. Maurice, f. Prévôt.)

Mawe's, John, Mineralogy of Derbyfhire, I, et6. Maugrier. J. P. Nouvelle methods p. manoeuvrer les accouchemens. I. 4'3.

M'Cringer's compendious Treatife on modern Education. 111, 71. Medient, F. C. unachter Acacienbaum. 5. B. 2. 3. St. II,

- Ludw. Wallred, Forfthandbuch, II, 441. Meerman, Joh. f. Grotint,

Mehlis, Joh. Friedr. Jul. affgemei nfais! Darftellung d. Ficht. Theologie, 111, 567. Mehlifs, J. W. F. Predigien f. d häusliche Erbauung auf al-

le Sonn - u. Festrage. t, 2. Th. IV, co7. Meierotto, Joh. H. Ludw. ub. Sitten u. Lebeusart d. Romec in verschied. Zeiten d. Rep. 1. Ausg. 1, 2 Th. 11, 55. (Meieratto, ub. d. Wachsthum thierifcher Korper. 1, 213.)

Meil's, Unterricht im Zeichoen f. Kinder, Kunftfreunde u. angehende Kuuftier. t-3 lfft. 1V, 240. Meine Fussreise durch e. Theil d. Aipen. 111, 78.

Meinecke, Alb. Chriftia. f. Salluft. Meineke's, J. H. F. Abrils d. nothwendigften Strafgefetze. II. 636

- - , Anleitung z. Kenntnifs u. Beurtheilung d. noth-wendigsten Strafgefette. II, 636. Meiners, Chr. Grundrifs d. Ethik. II, 425. Meinert's, Friedr. Anweifung z. Nivelliren u. Profiliren. III,

236. Meifter's, Joh. Chit. Fried. Verfuch ub. Perfius Sat. I. V. 92-to6. III, 63.

Meifler's, L. d. Greis im Frühling. III, Str. - helvetische Blatter f. das Bedurfnife d. Zeit. If, 487-

- - Jefus v. Nazgreth fein Leben u. Geift. 11. 517. - - (Nekrolog v. H. Korrodi., 1, 482.) Melthior, H. B. comparatio inter commoda et incommoda

educationia publicae et privame. II, 118. Mellia's, C. S. A. encyklopadisches Wörterbuch d. krit. Phi-losophie. 3. B. 2. Abth. 4. B. 1, 2. Abth. 1, 35. Melodien us d. Liederu f. Volksfehulen. 2, Aul. 1, 144. Memmerts, Joh. Friedr. Verfuch e prakt. u. vergleich. deutsch-

latein. Sprachlehre. 1. Th. 111, 450. Memorabilien , d. Predigern d. neunzehnten Jahrhunderts ge-

widmet. 1. B. 2. St. I, 286. Mendel, M. H. f. Oerfiedt. (Menzel's, eine merkwirdige Krankengeschichte. Iff, 22.)

Menzer. J. P. B. Commentatio de fellas obfletriciae ufu et optima eius forma. 111, 479. Mercier's, d. Effigmann mit fein. Schiebekarren a. d. Franz.

v. C. G. v. H. neue Auft. 111, 328.

Merenn, Sophie, Amanda u. Eduard. 1, 2. Th. III, 542. (Merkel, G. gerichtlich. Verhor ein, liefland, Bauern ub. ibren Grofsherrn, IV. 287.)

- - ub. d. wichtigften Heichtgeletze, d. bis jetzt v. K. Aleander erlaffen wurden. IV . 284.) - - f. Engelhardt.

Metz, A. Randbuch d. Logik. IV, 609. Metz, G. H. Handbuch f. diejenigen, welche e. grundliche Staatskunde erwerben wollen. I, 633.

- - fkizzirte Darstellung d. allgem. Weltgeschichte. III, 270. Metzger, J. D. gerichtlich medicinische Abhandlungen. IV.

- - ub. d. Krankheiten fammtl. z. Ockonomie gehörigen Hausthiere. 11, t40. Meufel, J. G. f. Murcellaneen.

Meuer's, Ehregott, Kaufmann auf d. Mellen u. Mirkton, z. 2. Th. 41, 533.

Th. 41, 533.

J. C. Lehrbuch d. Tugend u. Religionalehre. 114,

635. - - , J. G. Schreibneifter. III, 335. - - , J. H. Ruinen v. Unterwalden. III, 88. Megaler, J. H. f. Jonffeet.

Meynungan u. Ueberzeugungen a. Nachdenken und Erfah-

rung gefammelt v. M. J. R \*\*\*. IV, 46t. Michaelis , Chrift. Fried. f. Goodwyn. (Michaelis, Jac. v. d. Viehleuche im Schellenberg. 11, 93.)

Michi's, Ant. neue festigliche Predigteo f. d. Landvolk, I. 695. Miethwohnungen, die od. d. Verhaltnife d. Miethleute u. Haus-

belitzer. 1. 76. Milliar - Almanach . Oesterreichischer f. d. J. 1903. IV . 335 Miller, Edw. ou the Phenomena, Caufes t. Treatment of Sea-Sicknefs, II, 183.

(c. Bliffer's, Joh. Ferd. Etwas üb. Paul Rofs. I. 561.)

II. 6(1) (Millon, John. III. 92) Miscellancen, neue, griftt Inhalts herausgeg, v. J. G. Mesfet. 8-Y4 St. 17 . 419.

Miscellen (f. altdeutsche Sitte u. Denkart. 1, 374.) - ruffiche, herquagegeben v. Joh. flichter, t. B. t,

2. Ift. 11, 499. fesz, v. Lleinr. K. Abr. Eichftudt. 3. B. 1, 49. 4 B. 111.

-, übarfetzt v. J. F. Baron. 1, 2. B. 111, 267. Mittel , d. ficherften it, untruglichften , fich v, d. Krampfen z. befrayen. IF: 543. It.

, untrugliche, glücklich in d. Liebe u. in d. She zu feyn. IV, 108-

Mobel - Magazin, neues, f. Tifchler u. Ebenifter. 1-1, Hft. H. 591. Mademagezia, Leipziger d. neueften — Gefchmacks v. Gra-ber u. M. A. Berris. 1—2. Hft. 1, 560.

Mognite, G. P. I. Hobertfow. Moler's J. C. Karechifationen ub. wein Handb. f. Religious

lehrer. 2. Hit. 111, 373-- I. G. P. Tyek och Svensk Ord - Bok. 2. Aufl. 1. Th.

IV . 33-Mon premier pas, par le C. Justin G. H. 635. (Monnich, eine Amputatio femoris, welche im hohen Akar. mit glücklich. Erfolg unternommen wurde. 11, 647.) - von e. in d. Beckenhöhle eingekeilten Wallerko-

pfe. II, 647.)
Munorchis, J. P. v. d. neu augekommenen Hermaphrodium in d. Charité zu Berlin. IV. 3191 ..... san Mont. J. B. neues prakt. Araneybuch as d. Franz, v. J.

B. Trommsdorffe . 111, 561. — — (Zerlegung d. Rhus radicans. III, 625.) [Monro's, A. C. Beobachungen betr. d. Anfanml. blur. Lym-

one phe in krebshaften Bruften naher belbaige v. E. P. Sungerhan. II. 753.)

Morean - Seint - Mery . L d'Azara. Moreau u. C. lenzter Feldzug. I. 3r. 1 3. n :1. 3) 4. Mofers, With. Gottfre L'orftanchiv (foetgafpent v. Chrife

With Jac. Gatterer. 26. B. 1, 629. Mojster's, John Gentir, kurf, fighf, Stempel - Impost - Rocht. IV . 71.

Moain , franzößiche Sprachlehre, 111 , 108. (Aluller's, Fundichein ub. e. durch Kupfervergiftung geftoebene Perfon. 111, 13.)

(Muller, über d. Wallerfucht d. Banchhaut. IV . 196.) (Muller, von wem u. wie können liturg. Verhellerungen and leichteften gemacht werden? 11, 414.)

- welche Regeln d, Vorficht find b. Lturg. Verinde rungen in Landgemeinden z. beobachten? II, 506.) Muller, Chriftl. Gottfr. ub. d. Ferienreifen 4. Gymusfiaften.

111, 72. Chrift, K. Friedr. üb. d. Umgang d. Landpfarrers mit

d. Schulmeifter. II. 692.
Muller's, Friedr. Chriffi, vollftänd. Beschreibung d. Sparofes u. Herde, welche in d. Graffeb. Mark, gebrauchlich find.

- , F. G. N. Religionsbuchlein f. Volkeschulen. Itt. 303---, F. X. leichtfafalirher Sitten - Unterricht, 1, 2.

Bách. 111, 295. - . Joh. prakt. Anweif., wie d. Klagen lib. d. einreifsen-

dan fiolzmaugel zweckmafsig abgeholfen werden kann.

- , Joh. G. Theophil. Unterhaltungen üb. d. chrift. Religion. 1. Th. IV., 305. - -, Unterhaltungen mit Serena, 1, 2, Th. 1V. 465 ......

Muller's , Joh. Val. bewährte fichere Heilmethode d. man-fich - u. Frangenzimmer - Trippets. 2. Auft. 111, 368. - . K. L. M. Gustav Saidan. 1, 2. Ti, IV, 151. Midler, Y. C. premiers Elémens de la laugue française, IV. 503. Joh. Gont, d. Reife d. Junger nach Emmaus. 1V.

Musfelers, With, Mandbuch d. chriffl. Dogmengelchichte.

3. B. II. 97. de Marr, Cht. Wild. f. Spineza. (Murinne, Chtifti. Lud. Butbindung e. Frau durch d. Kai-

ferichnite. II. 649.) helbeuch. H. 547.)

11, 647.)

- , von d. Operation e. eingeklemmten Schenkel-bruchs. 11, 647.)

nen 50 Srunden todtete. 11, 648.) - C Journal.

Mufeum f. Kinder t. angegehmen u. nutzlichen Selbftunter-haltung. fil. 226. neues d. Philosophie u. Literatur herdusg. v. Friedr,

Bouterwel, I.B. I. 1 St. W, 513.
Muticheller, Verfuch e. lafslichen Darftellung d. Kant. Philofophie. z. Hfr. jorgefetzt von e. Verehrer d. Mudchelle. 2-5. Hft. III, 518.

Mythen , Erzihlungen u. Lugen, rabbimifche. II, 718 .

(Nachrichten , fortgefettte, ub. d. Kuhpacken Impfung in Schlefien: "ffl , 20. 21.) Nachrichten Freyberger gemeinnutzige. f. d. kurficht. Erzgebirge 2. Jahrg. 1-4. Quart. 3. Jahrg. 1-3. Quart. 1, 64. Nachtrage zu Bulger's allgemein, Theorie d. fchonen Kunfte.

III. 89. Apgel's, Joh. Fr. kurze Anweil. z. Klavierspteten. 2. Aust. 1. 272

Nationalgefinge d. Hebrier, neu überfetzt u. erlintert v. K. IV. Jufti. 11, 625.

Naturge chichte d. Wildes. II. 213. Naumanr's, Joh. Andr. Naturgefen. d. Land - n Wallervoed

d. ubrdl. Deutschlands. 3. B. 6-9. Hft. IV, 110. (Nuzen, D. E. Auszug a. dem in Umci 1800 gelialtenen meteorolog. Journal. I. 75.) Nebes, Joh. Aug. Fragen an Kinder ub. Junker's biblifchen

Katechismus. 1-3. Abth. IV. 436. (Vedel's, F. W. ein. Beobachtung. v. d. Wirkung d. Salpeterfaure in veuer. Kranth. II. 645.) - - Erwas ich. d. Speichelfiftel. II, 649.)

- - Vorfchlag e. neuen Verfahrungsart d. rupth. ras perinaei - zu verhuten. I. 726.) (Nemerk's, Ladisl. Flicheninbalt einzeln, ungr. Gefpanichaf-

ten. II, 621, 622.) Negos, Corn, Vitas excellent, imperatorum ed. J. Jon. Beller-

mons. I. 377. ed. M. Bathje. 1 . 37

v. Mettelblade's, Abfertigung d. Dr. Pfeiffers in Caffel. IV. 543-- - Tyftemat. Entwickelung d. Lahre v. d. Prilaga-

teu. IV . 543-Netto's, Joh. Friedr. neuefte Mode- Mufter z. Zeichnen, Ma-

len u. Sticken. 111, 216. - - Tafchenbuch d. Strick - Neh - u. anderer weiblichen Arbeiten. 2. Auf. 111, 40%.

Netto's u. Lelmann's, l'art de tricoter. Il, 502. Neumeann's . Joh. Gotth. Anweil, z. richtigen a. gutan Ausdrucke in d. demichen Sprache, 111, 470, .

(Nices-License Coosie (Nicauler, H. v. Zulkinde d. Tabelisterks in Schweden g. Fotel. I, 67.)

(Niewsyer's, Maria Stuntt. IV, 294.)

Niewsyer's, Aug. Heerm. erlauternde Anmerkangen u. Zu-

fatze z. d. Lehrbuch f. d. obern Religiousciasten gelehrtar Schulen. 111; 431.

gelahrter Schiffen, 1, 2. Abth. III, 48.

Niffen, Woldemar, Beschreib, meines fehr baguemen, einfa-

chen / u. wohlfeiter Eutbindungsbyers. W. 1955.
Nijch, Paul Fr. Achar, kurr. Entwarf d alten Geographie verbeliere hefter heftang, v. E. Nijcher, f. 4, kurg., IV. 636.
(Niz, Erklarung deuticher Gelchlechtstamen, J. 376.)
Nizömi, poeren marradiones at fablise perfece mize, primum

editae, fubiuncta verione lasma I. 545... (Noch e. Wort üb. Rouffeau. IV, 185.)

Noide's, A. F. Baobachtungan iib. d. Kuhpochen. II. 11.

— unmafsgebische Vorschiaga z. Verbesterung d.

Medicinalwesena in Bayern. IV, 209.

Notice des ouvrages de M. d'Aurille. I. 670. (Noticen, ein. literariche, inb. d. Verbreung d. Wernerlfehen Syllems d. Mineraiogie im Auslande. II. 43±). Noralis Schriffen herausgeg. v. F. Schlegel u. L. Tieck. 1,2, Th. 111, 569.

(Nowak's, einige Beubschtungen. III, 18, 20.)
Nufslein's, Georg Paralleium d. Cultur d. meufchl. Geistes
mit d. Eutwicklung d. Giaubens an Gott. 1. Hauptst. 111,
193.

#### 'n

Occhy, Jof. Ann. Anweifung z. zweckmäßigen Leichenöff-

nung. 111, 188. Oetter, Fr. Wilh, f. Wornker. Oerftedt's, Joh. Chilian. Ideen z. o. neuen Architekto

Oerfied's, Joh. Chilian. Ideen z. e. neuen Architektonik d. Naturmetsphylik, herausg. v. M. H. Mendel. 111, 193. v. Oeriel, Friede f. Fielding. Offenharung Johannis f. Schreiber.

Allberts, Eindeckung ein, beweglichen Sternes, Palles. 1, 426.)

Ollesredt, von d. Auslchälung e. grafsen schwimmigen Gewichtes au d. innern Seite d. rechten Schenkels. If.

(- 46.)

- von d. glücklichen Operation e. complicirten
Wafferbruchs. II, 647.)

- von d. Operation e. Netz - Darm - Bruchs. II,

ontyl, C. G. (Erwas über d. Perkinismus, III, 651:)

ontyl, C. G. (Erwas über d. Perkinismus, III, 651:)

Todes a. d. Engl. v. Joh. Ernst Gotthe's Eichweisel mit e. Vorrede v. Jeh. Christ. Stork. III, 639. Verluch üb. d. Einstufa d. Scheidekunst auf di

Verrichtungen d. thierischen Körpers, II, 649-)

Opier, die feyerlichen, d. Seelforgers im Zirkel feiner Heerde, II, 7.

de. 11, 7. Orell 1, Konr. Kanzelvortrage. IV , 330. Ornithologie, deutsche heransgeg. v. Borkhaufen , Lichtham

Ornithologie; deutsche herausgeg. v. Borkkaufen , Lichthammer, C. W. Bether, Lembke u. Bether d. jung. 3-7. lift. 17, 409.
Ortmann. A. F. f. Seiler.

Office's, Karthon, metrifch überfetzt v, Chr. Wills. Abiwordt. 1, 215.

Oswold, Beitr. Siegen, Unterhaltungen f. Reifende nach d., himmlichen Heimath. 111, 619.

Oswold, fortgefenate Nechrichten über d. Kuhpocken-laphung in Schleffen. 111, 12.

— ub. Witterungs v. Kraukheus-Conflittion d.

J. 1900. zu Carisande zu Oberfichten, 111, 12, 20.

— v. v. anersysandichen Ausdehung d. vordette

Herrens. IV. 348.)
One. Bernh. Chili. I. v. Buffon.
Oridis; P. Nafo, Amatoria e recentione Burmanni. II. 472.

## art a nach

at a dily on a

Fostcooil, Chrift, Ludw. Annalium Rahwitzienfium, W. 1853.

v. Perkelbert, H. C. F. Beytzige z. naharen Kenntils & Chwed, pommerich. Stauverfiffiup, H. H. 49.
Pahlr., Juh. Guttfr. National-Chronik d. Dautichen, Jahrs. 1801, 1803. H. 453.
Panage, Sitten, s. d. Fraux, frey überfetzt v. Gonff. Benj. Lehnert. H. 1855.

Penzer, Geo. Wesig. Annales typographici. Vol. 1X, X, IV, 4t.
Penzer's, G. W. P. Beyarige z. Geschichte d. Insecten. IV.

Panzer's, G. W. F. Beywige z. Gefchichte d. Infecten. IV 6:9. – – f. Foet.

Pastur', Joh. Friedt. Haint., Georg Paulier lexter Trebt in Sc. Scholl an Muriberg. Ht-407.
Pasies, Morce, Resten in d. Orian, mach d. vorrägischen Origanizungtein verdeundette. Frier Forgeris. I. 144. Papiers officasj, reales. to the Preliminaries of Londour a the Tresty of Amient transl. into tingl. III, 200. Paradoues les, "do Capitaine Marc-Luc-Roch Barole p. Full Hippolyte de M\*\* T. 1-4. III, 432.

Paradoxien, e. Zeieltbrift herausgeg, v. Fr. Heinr. Martent. B. 1, 2. St. 2. B. 1, 2. St. 111, 505. Patents Fricod. the. Vol. 1, 11, 11, 123. (Perijar, Etwas ub. Bildung u. Veredelung d. Preligerifas-

des. II. 412.) (Patzourky, ub. d. Salzüederey zu Serdr. IV, 426.) Panti, Epithelie ad Philippent, et Colollenies gr., ed. J. H. Heinricht. III.,

Paulitiana's, J. E. L. poetifches Tafchenbuch nach Horaz. III.

438Tafchenbuch vermifchten Stoffes. III.

Paulet, H. Eh. Gottl. f. de Spinoza. (Paulet, uh. d. Benzocliure im Vichharne. II., 538.) Peerage of England, Scotland a Ireland. T. 1, 11, 1, 613.

Pek's, Jo. Bept. philosoph. Betrachtungen ub. d. Christerthum. IV, 70. Pelleton Memoire fur is Colonie du Senecal. I, 46. Pennylefs, od. d. Kuust immer troblich zu teyn, a. d. Eugl-

Peregrin, F., f. Paulo.
Perreria, J., f. Marfon,

Peftoffozzi's, II. Antichten üb. d. Gegenffände, auf welche d. Gefettgebung Helveneus ihr Auganmerk zu rieben hat. I, 655. Peter v, Aubuffon, Grofemeifter d. Ordens d. heil. Johannes

Peter v. Aubufion, Grofsmeister d. Ordens d. heil. Johanns v. Jerufalem. III, 429. Pepffungi, f. Seeis. Fjuff, f. Aberglaube.

Phasers, L. Religion Josu. 2 Aust. 15, 119.
Phasers Fabulae Actopiae, curs Jo. Josch. Bellermonni. L.
607.
Phastaien zu leinstlichen Versterungen u. Garsengebäuden.
1 4 till. 11, 456.

Philalethes, J. P. schte Wahrfagerkunft. 1V, 463.

Philosophie, die, mit Obskursnten u. Sophisten im Kampse. 1V, 23-Phylacterium od, Arganton u. Philo im Schoofse d. wahren Sinkchigheit. I. 279. Pièces officielles, relatives aux préliminaires de Londres et au traite d'Amiens. 111, 158.

Piepenbring, Gs. Heinr. f. Archiv.

ncy beybahalten zu werden. 11, 6gt.)

Pilger's, Fr. Lahrbuch z. Unsarricht d. Lindmanns, wie et gelindes Vielt anfchaffen, gefund erbelteu – fein krankes Vieh behandeln – muße. 11, 145.

kes Vieh behandeln - muffe, II, 145-Pinel, Ph. philosoph. medicin. Abhanding ub. Geiffesverirrungen, a. d. Franz. v. Mich. Wagner. III, 353.

rungen, a. d. Franz. v. Mich. Wagner. 111, 353.

Pifchou's, J. C. Pradigreu in Gegenwart & Königs u. d. Konigin g-halten. 111, 617.

Plan d. usen Finishung a. Riveerfchule u. a. Galehrten-

Plen d. nenen Einrichtung e. Burgerschule u. e. Galehrtenschule f. d. Canton Zurich. r Halfte. 1, 609. Plate's. Charl. Inquiry into the efficacy of Oxygene in the

cure of Syphilis. 1, 414.

Pliniur, C. Caccilius Secundus, Epistolerum l. X. recensuit

Gierig T. II. 1, 674.

Oierig T. II, I, 6 t. (Poofie, Berediamkeit, IV, 291.) Pohlmonn'i, Joh. Paul. prakt. Anweisung Kindern d. erften Anfangagrunde d. R chenkunst auf e. autcheulichs Weise

beysubringen. 1 Bdch. III, 333.

— Schraibelectionen. III, 372.

— Verfuch e. grakt. Anweifung f. Schullebrer. Hofmeister u. Aeitern etc. 2 Bdch. II, 673. 6

Bach: 111, 533. wis lehrt man Kinder im Buche der Natur been, r Bach. 11, 673.

Politz, K. I., L. Elementarbuch d. Wiffenswirdigsten u. Unentbehrlichsten a. d. deutschen Sprache. I. 526.

— Elementarlogik f. pidagog. Zwacke. I; 527.

Fragmente z Philosophie d Lebens I, 556.

Summarien d philosoph, Signalahre, 111,

Pontegbuliano, od. üb. Dicht- u. Schauspielkunft alterer u. ieueret Zeit. II. 17. i. d. Ponto, Don Juan, frey baspeit v. Fr. Bochlitz. I. SSI-Pope, Al. s. Aufersch. Pope, Al. s. Aufersch. Popper, Doh. Henit. Mor. Encyklopidie d. gefammten Ma-Popper,

fchinaowafena. 1 B. 111, 681. w. Portenfching, Jof. f. de Carro.

Pofaune, dis, des 19 Jahrhunderts. 1 — 6 St. 11. 318. Pofemacer f. G. R. Einleitung in d. aligemine Meuschengeschiichte. 1 Th. 1, 361. (Pofewitz, Joh. Pr. Sieg. kurze Galch. e. Nachgaburtsopara-

tion. IV, 196.)

Gemiologifehe u. štiolog. Abh. ub.

d. Gsüchtsfebinerz. IV, 196.)

IV, 197.)

1V. 197.)

- üb. d. Diagnofe d. Hiruwafferfucht.

- üb. d. Diagnofe d. - Gefchwülfte

welche in d. Gegend. d. Seementtrange vorkpannen. aV.

cken o. ihre Impfong urthei.cn. 19, 197)

v. Poft, Alb., Harrm. ub. d. augemeine chaliche Gameinschaft, in Hinlicht auf Therlung u. Todesfall. 1, 367.

Poftgebeimniffe, od. d. haupifisch ichften Ragala, weiche man b. Raifen u. b. Variandungen; mis d. Puft bewachten mufa. 1, 39.

(Pray, Georg, chronologifebes Verzeichnifs d. Kanzler u. Vicakanzler d. K. Ungern. 1, 564-)
Predigien am ersten Tage d. to Jakrh. in Braunschwarg u.

. Beimitadt gehalten. 1, 279.

Predigten u. Predigtentwurfe auf d. vorzüglichflen Faste Mariens z. fiellich Belabrung u. Erbeuung. 1 Bdch. III, 153., Predigtentwürfe üb. Luther: klainen Katechismus. III, 544.

(Prever ut. Meurice ub. d. eigene Bewegung einiger Steene. 1, 416.) (Pressiter's, J. D. B. Vorschlag e. neuen auf d. Rinnenver.

(Preglier's, J. D. B. Vorschlag e. neuen auf d. Rippenverlauf d. Fluggi gebauten Systems. IV. 414.) Priefleg's, Jos. Inquiry into the knowledge of the anciant Hebrews conc. a future liane. 11, 279.

Hebrews cone, a future Itate. 11, 279.
Prijarerhandelingen w. her Genootinap tot verdedeging van d. chriftl. Godsdirink voor h. J. 1800. 1. 2 D. IV. 177.

Principles of politensis a. of knowing the world - bearbeinst v. J. B. Friefe. 111, 231.

Programm üb. d. Befchaftigungen u. d. Zweck d. vateriand, Gafelifchaft d. Aerate u. Naturforfeiur Schwahens. II.

Gefellschaft d. Aerzte u. Naturforschur Schwebens. II, 447. Programma zur Philosephie (v. W. Kern). III, 513.

Pfaimi, anustatione perperus illutirati ab Eru. Frid. R. Rofenmullar. Vol. II. II, 521.

Bajoniz, J. B. Livre du fecond age ou instruct, amusantes fur l'instructure, 2 ed. 11.

fur l'histoire not. 3 ed. 11, 673.

(de Payt; Jac. Abh. ab. d. übel gestaltete Backen d. Frauen11, 755.)

Patricen, J. L. E. Elemensa juris criminalis - aucta ed. C. G. Bisner. II, 657.

### Q.

Quartalfchrift, fisbenburgifche. 7 Jahrg. 1-4 Hft. 11. 89.

R. Roffe, G Cb. Abrifs d. ellgam. Weltgeschichte f. d. Jugend

forigefeitz v. ein. Freunde d. Vis. (Ad. Cb. Gafperi.) 5. 6 Th. II, 519.

Rehn, W. ub. d. Unzunfügkeit d. Einrede d. Anaftsfaniischen Gefertze gegen Wechfeljoderungen. W. 77.

Raman's, Syiv. Jzc. neue Sammlung v. Sprichwortern. 2 Bdch. 1, 318 Rambach's, Fr. Dionylinks, s. Samml. v. Schauspielen. 11, 74

Rossente, N., 6 Araft.
Anth, Rud, Gotthold descriptio Ciceronis de official trium

librorum, 11l, 351, Rathgeber, d. ertsbrae f. Pferdebelitzer, I, 103.

Rather, Mat., f. Nepos.
Antzer, J. G. d. Freyheit d. Willson mit Hinlicht auf d. neuetien Enwantungen. III, 670.
Rats, Joh. With. Materialien a. Kanzelvorträgen ub. d.

boun - u. Feiltags - Epiftelu. 2 B. 3 Abth. 1, 112.

3 B. 1 Abth. 11, 400.

Majerialien - üb. d. Sonn - u. Feiltags

Evaugelian. 6 B. 1 St. 111, 289.

(Recote a Frayhatta & raffichen Adels, 1, 490.)

Readeura's, J. C. L. Sammana klein. Abhh. u. Beobacha.

Rederium's, J. C. L. Sammung klein, Abbh. u, Beobacht, ub d. Rofeid, neugebornen Kinder. 11, 225.
Reden großsmothelis bey Gelegenheuen bey welchen fie zwar

Reden großsantheits bey Gelegenheiten bey wilchen fie zwar im 18 Jainth, geschrieben werden komien, wohl aber erst im 19 Jainth gestahen, werden durften. 1, 182. (Redink ub. Jacobra Widerlegung d. Berschun Methode.

111, 506.
(v. Ree's Balth. Haur. Beantwort. d. Preiafrage: was ift d. Taris uberhaugt etc., 111, 509)
Regemburg v. d. fraus. Truppen 1796 un Moo feindlich be-

Regensburg v. d. fram. Trupper 1796 un Nos feindlich bedroht u. endinch eingensommend d. 1744. Regiement f. d. fram. Cha scierie, a. d. fram. 19, 319. hignault spraint, 1, 1, a. Magdeienenkurthef. 1—a. fla. a.

a. Franz. IV. 3t. Rahms, H. Fr. Leichenpredigten. II, 355. 2, 3 Samml. III. 335. Rohm's, H. Fr. Regeln d. Vorficht e. Belehrung d. Sinder ub. Erzeugung, I. 711. Reidenita, Don. Chilph. Naturrecht. III, 196. Reil, Joh. Chr. f. Archiv u. Rhapfodicen.

eine physiologische Baobachtung. f, 213.) Reinbold , P. Friedr. K. üb. d. Poftwefen. IV, 213. Meinharde's, J. G. ABC-Buchlein f. Kusben u. Madche 2 Auft. IV, 167. Reinhard's, Fr. Volkm. f. Grundrifs.

- - Syftem d. chriftl. Moral, 3 Aud. 1, 2 B. 4 Aufl, 1 B. IV. 585 Beinkold's, Fr. Lud. Nachricht v. d. Merklenburg-Strelitz. Bildungsanstalt f. Kufter u. Landschullehrer. IV , 134-

Reifo e. Ungenannten durch Deutschl. u. d. Schweiz. If, 542.

Reife v. Dresden nach Toplitz. Il. 215. Reifen d. Spanier nach d. Sudfee ubarf. v. Fr. Wilh, Aug. Bratring. 1, 221. u. Abencheuer Rolandos u. feinor Gefahrten, nach.

Jaufret, 5 Ilft. I, 416. Reifiar's, Franz Mich. Geschichte d. ofterreich. Monarchie. 2-3 B. I, 521.

Religionsgefinge, chriftliche, f. d. Gottasverehrung d. evang. Gemaine in Riberach. 1, 77. Religionsunterricht, rain chriftlicher, nach Luthern. IV. 67.

Renard, J. Claudius, f. le Roy. Renxel, f. Goffelin. Renfeignemens fur las Evénémens, qui ont eu lieu en Suiffe en Sept et Oct. 1802. 1, 511.

Renomura, Ant. Aug. Annales de l'imprimerie des Alde, T. I. Il. IV. 43.

Repertorium d. gefammten politiven Rechts d. Deutschen. 3to Th. III, 348. phie, harausgeg, v. K. Ch. Ludw. Schmidt. 1 St. 111,

313. Reifs de la Bretonne philosoph. Syftem d. gefammten Phytik, a. d. Franz. 1 Th. DI, 37-v. Retter, Jol. Fr. f. Denis. Renfs, J. D. Reperturium Commentationum a Societae. Ii-

tarariis editarum. Scientin naturalis. T. III. 17 . 550. Revision d. Alphabets d. Deutschen. I, 175. Rayolatious - Almanach, helverischer f. d. J. 1802. II. 238. Reunold's, Jos. Reden ub. d. Malerey, a. d. Eugl. v. Kosmefi. 11, 277.

Rhapfodieen, moral. u. religiofen Inhelts. II, 173-ib, d. Anwendung d. pfych. Curmethode auf Geiftaszerrütungen. (v. J. Ch. Red.) Iv. 345. Bichter's, Ch. Fabeln u. Erzählungen f. d. erwachsene Jugand. II, 64.
Bichter, Joh. f. Karemfin, Miscellen.

Richter's, K. A. Logik. IV, 613. Riedel's, Heinr. K. Entwürfe bahofs d. Vorlefung üb. landwirthschaftliche Baukunft. IV, 125.

Riemer's, Fr. With kiein, griech, deutsches Handworterhuch, 1 Abth. III, 153. (Rimrod, dia Thiler sis' Abdachungskanile d. Erdfliche be-trachtet. 111, 70.)

Ring's, Fr. Jof. Abh. v. d. Hafenfcharte. III, 637. (Rink, ub. d. von Trommsdorff augegebene varbeflerte Berei-

tungsart d. Sniefsglasichwefels: 11, 645.) Bink's, Friede. Theod. akterimifsige Ablehnung d. Vellmer-

fehau Infinuacionen. 11 , 551. - - n. Jah. Ser. Vater's arabifches, fyrifches u. chaldaifches Lafebuch. I, 463.

Rinne's. J. M. Blazar, e. Traperfpiel. IV. 192. (Ritter's, chem. Analyse d. warmen Quellen zu Wieshadon.

SIL 70.) Rittershaufen's, Vorlefungen ub. bildende Kunfte. III, 444-Asberts, F. the englisch Bowmen. II . 7:1.

Anbertfon's, vollftand, Werk ub. d. Pferdewiffenschaft beriche tiget v. G. P. Magalla, 3. Aufl. 1, 2. B. 111, 389.

von la Backe, Sophia Fanny u. Julia od. d. Freundinnen. t. 2. Th. II. 467. Bocklitz, Fr. (das jawort, zwey Erzehlungen. 111, 464.) - f. da Ponto.

Bockfrok's, Heinr, Anweifing z. Modelliren a. Papier, mis e. Vorrede v. Berinch. III. 287. Rohlwe's, I. N. Magazin f. d. Thierarzneykunde t-; Jahrg.

4 Jahrg. 2. 2 Quart. 1, 617. Rommei, Chitph. Abulfedes Arabise descriptio commentario perpetuo iliuftrata. III, 564.

Rommerdy's, h. Chr. silgemein verftandl. Anweifung Stubenofen u. huch-Kochofen-bequem u. wobifeil zu banen.

IV. 143. Roefe's, Theod. Ge. Aug. (einiges ub. d. Ueberfchwängerung. 1, 213.) - - Grundrifs medicin. gerichtl. Vorle-

fungen. 17, 337. - Taichenbuch f. gerichtl. Aerzte. u. Wundartie b. geferamals, Leichenoffnungen, 2 Aufl. IV.

337. - - (ub. d. Willkur beym Athembolen, 4.:211,) : ... \_

- - (ub. d. gelben Korper im weibl. Eyerflocke, III, 13.) (v. d. Ueberfruchtung. III, 12.) ---- C. Thornton, Beytrage,

Roper's, F. L. Verfuchs z. Betorderung wahrer Lebensweis-hait. 2 Th. IV, 477. Rofe's, K. auserlefane Samml. d. fchonften Gedanken u. Ausfpruche großer Manner d. Vorzeit. 11, 49.

Rofel's v. Rojenhof . A. J. Naturgelch. d. Frofche, neue Auf. 1-3 Hft. 111. 71. Rofenon , B. Contes moraux tires d. oeuvres de Mr. Berquin. 11, 06.

(Rosenmuiler's Nachriche v. d. bey Kleinzschocher vorhommenden Rockeufteine. 111, 70. (Bosemutier's d. j. Uebersicht d. engl. theel. Literatur. II, 106.)

(Rofenmiller, Ern. Er. K. Abh. ub. fieben d. slieften arab. Gedichte, III, 89.). Scholia in Y.T. P. IV Vot. II. 11, 521.

Rofenmuiter's , Joh. Georg Betrachtungen ub. d. vornehmft. Wahrheiten d. Reitgion. 3 Vierreijahr. III, 576. 4 Viertalj. IV. 247.

(v. Bojenfkold, Alnak, Wahrnehmungen in einer Huftkrankheit. 1, 63.) Horng, Jos. Hilloire de la Ville d'Autun. IV, 257.

de Roffi, G. B. Dizionario stericho degli Autori ebrel. Vot. I. II. II. 716 de Roffi, Joh. Gerh. f. Dreufig.

Royig s, C. G. Rofen. 1. 2 Hft. II, 569. - okou, botan, Beichreib. d. verfchieden, Arren

d. Rofen. 2 Th. 11, 571. Both's, Joh. Alles u. das Hochfte, was fich v. Gott u. ub. Un-Rerblichkeit denken lafet. I, 385.

Roth's, J. Ferd. Geschichte d. Nuruberg. Handels. 4 Th. 1, 172. Bongean's, S. Dietionary of Mehammeden Law Bengal Levenue Terms: 111, 590.

le Roy, Alph. Lehre v. d. Bluffaffen wahreud d. Schwagrerichafe, berausg. v. Labftein, uber L v. A. Zadig. IV. 67. - Variefangen ub. d. Gebermunerbingiuffe, a. d.

Franz. v. J. Claud. Benard. IV. 87. Rubriken, e. Lefebuch, I. 626. Haders algra Anmarkningar ofver Portuga'l. 1V. 433.

Rudiger's, Chr. Fr. Handbuch d, rechnenden Allronomie. 3 B. I, 435. Rudolph v. d. Linden. IV, 152.

(Endolphi's Beobachtungen ub. d. Eingeweidewurmer. I.

156.) Andolphi's, J. C. Bemerkungen üb. Erd . n. Dungungemittel. 111, 87.

Budolphi's, J. C. Gartenkelender, III, 223. (Rumfords, Benj. Gref, Verluche, um d. Kraft d. Pulvers zu Beltimmen. 11, 558.)

Bumpler's, M. chrifti, Sittenlehre f. Kinder. III. 312. Hunde's, Juft. Fr. Beytrage z. Erlauterung rechtl. Gegen-

ftande. 1. 2 B. 11 . 529. (de Runk's, O. Bericht hetreffend d. Impfung d. Kuhpocken 23 Arbheim. II, 651.)

Sandi's d. weifen Perfers Konigsspiegel, herausg. v. J. G. Grohmann. 11, 265.

Sarombe Biumens de la Science des Accouchemens. 1, 408-Sage, elteite, ub. d. Geburt u. Jugend Karls d. Gr. zum er-Rengiele bekennt gemacht v. J. Cheft, Frbn. v. Arctin.

Salet's, J. such e. pas Worte ub. d. Frege: fabrt d. Aufklarung z. Revolution? I. 273.
Winke ub. d. Verhältnife d. intellectuellen g. d.

verfeinernden Cultur a. fittlichen. I. 276. Salfeld , J. C. f. Beytrage.

Sulirbury's, Rich. Ant. Species Ericarum. 1, 155.) - Unterfuchung d. Gattung Solandra.

v. Salis . Marfehlint, Ulyffes, hinteriaffene Schriften, 1 Bach.

IV. 164. Salomon, Gottl., f. Journal.

Salluftius, C. Crisp. bellum Cetilinarium et Jugurihiaum ed.

A. W. Brorfen. 1, 379mit e., Worterbuche v. A. C. Meinecke.

Salzmann's, C. G. erfter Unterricht in d. Sittenlehre f. Kin-. der. III. 128.

Sammlung, ellgemeine, histor, Memoiren rom 32 Jehrhh, durch mehrere Vf. überf. hereusg, v. Friedt, Schiller, 2 Abch. 21 - 24 B. 111, 404. - Buseriefener Gebete, vorzuglich b. d. Beichte u.

heiten u. Vorfallen d. Lebens. 1. 2 Th. 1, 76.

v. Erzihlungen f. Kinder. III. 439:

dechten , Begrabn, u. Treuung. 1 Mft. IV, 72. d. Anlteckung in d. Minderpocken. 11, 652.) Sundor, Steph. Sokfeie. e-8 St. 11, 177.

Saranw , C. ub. d. Eichfaet. Il, 213. 6Savers Briefwechfel zweyer Univerficats - Freunde ab. Ge-

genftande d. Homiletik n. Liturgik. fl, 415.) Verfuch e. nahern Beilimmung d. Kenzelberedfem-, keit. / 11, 4to.)

(Schaak's d. a. Beebachtung e. Verrenkung d. Malawirbelbeins, 11, 647-) .... Beobacht. e. Steinerzougung im Hodenfack, 11,647.) lieobechtung. e. z. Familie d. Wechfelfieber go-

hor. Fellfacht. 11, 647.) Schark ub. d. Gebreuch d. Jafferfchen Selbe h. d. Erherind. 11. 647.)

Schackereuterpferd, e. neuce AB C-Buch, 2 Aufl. IV, 267. Schatter's, Gottir. Heinr. Predigten ub. d. Epifteln d. Sonntage u. Fefte. s. 2 Tb. 111, 149. (Schaub, J. Beytreg z. nahern Kenntnifs d. achten Gusiak-

gummi, 11, 644.) - Huxhem's Spielsgiaswein erletzt durch e. vor-

theilbaftere Zubereitung. 11, 642.) - Rede b. d. erften Vertemml, d. Mitglieder d. correspondirenden Gesetischeft d. Pharmacie. Il, 641. - Winge u. Beytrage f. d. fruhere Gefch. d. Gel-

venism. 1, 646.) - f. Archiv. (Schaufufs üb. d. Verschiedenheit d. geimpfran u. ungeimpf-

ten Pocken, 1, 211.) Schedel's. J. Gn.I. neu entwerfenes Gemalde v. Offindien. : . Th. IV. 145.

r. Schedint , Ludw. f. Zeitschrift.

- - ub. d. altefte Druckfehrife in unerifebet Spreche. I, 562.) Schelle's, K. Gottlob, Mnemofyne. 1 B. 1. 2 Hfr. 11, 707. - - Speziergenge, od. d. Kunft fpazieren zu go-

hen. 11, 193. Schellenberg's, Joh. Rud, entomologische Beytrage. 1 Hft. IV.

(Scheiner's, F. J. Boobachrungen ub. d. Binflufe d. Geschiechtsunteelchiede auf d. Ferbe d. Infecten. I, 160.) - eine merkwurdige phyliologische Brobachtung. I, 160.)

- entomolog. Beobecht. Verfuche u. Muthmafaungen ub. d. Flug u. d. Gefumme ein. zweyfluglichter Infecten, 1, 459.)

- - zweyree Beytrag z. Begründung e. zoologifches

Schenk's, Wilh. d. Rendidet d. Theologie. IV. 53t. Scheutt, Maur. Inflitutiones Theologiae paftaralis.

(Selicenthow's Roffinde, Probe e. Ueberfetzung. 11, 490.) - Cadmus u. Harmonia, Probe c. Ueberfetzung. If. 5at.) Scherbi Tobfei Wehbi. Ift, 118.

Scherer's, A. N. kurze Berftellung d. chemifchen Unterfuchd. Gesarren. 2 Aufl. 111, 95.

Scherer, Joh. Ludw. Wilh. f. Schriftforfcher.

Scherf's, J. Ch. F. Lippifches Dispenserorium, a. d. let. Urschrift verdeutscht. 1. 2 Th. 111, 361.

Schick, M. J. ub. d. reichsständische Instanzenrecht. IV, 499-(Schickiel d. cngl. u. franz. Krieggefangenen. IV, 281.) Schiller, Fr. L. Scheckpoare, Samml. hist. Mempiren.

Schilling's, K. Wilh. Handbuch a. prakt. Kenntnifs d. preuß, Accife Verfeffung. 1 B. 1f, 137. (Schlegel's, J. G. Fregment ub. d. phyl. Erziehung d. Menfenan. 1, 713)

Schlegel's, Joh. Furchieg. kurhannörersches Kirchenrecht. 1. 2 Th. IV, 318.

2 Chiegers, R. Aug. Mor. krit. z. fystemst. Derstellung &

verbotenen Grede d. Verwandicheft u. Schwegericheft bey Heyrathen. U. 633. Schlefiens, ellgemeine u. besondere Geschichte. 1 Th. 1. 2 Heifte. 1, 249

Schlichtegroll's. Friedr. Nekrolog auf d. J. 1798. 9 Jahre. 6 B. 1. 169. a B. IV, 157. - - Nekrelog d. Deutschen f. d. neust-

gehinge Jehrh. 1 B. III, 078. Schleger, Ch. Oratio de justi et fapientis ducis principio, caufas subditorum non e proprie senteutia disudicandi. III, 447. Schmid's, Joh. Christ. Reden em Grebe gehelten. 2 Aust. 1. 61. Schmid's, K. Chr. Erh. Verfuch e. Morelphilosophie. 1, 1 B.

4 Auft. 1, 33. (Schmidt ub. Apotheken - Privilegien. 11, 642. 644.) - Unterfuchung d. Piepenbring. u. Brugerifchen Me-

thode d. contentrine Elligfaure zu bereiten. If, 641.) ! Schmidt, E. Gottfr. Commenter zu fein, Veters J. Ludw Schmidt's prekt, Lehrbuch, v. Klegen p. Einreden & Auft. hereusg v. J. Chr. W. Fofelius. 4 B. I, 201. 5 B. IV. 497. Schmidts. J. J. d. englischen od. d. Schutzpocken heilen d.

Blindheit e. zerren Kindee. Il. 4. - Gefundbeitsbuch f. Schwangere, Gebirende, Woehnerinuen. IV, 510.

- - ub. d. Krebs an d. Bruft. IV. 190.) Schmidt's, Joh. Gottl. Lehrbuch d. methemet. Wilnichaften.

4 B. 11, 564 Schmidt's, J. Luder, prekt. Lehrbuch d. gerichel, Kiegen n. Einreden. 6 Ausg. r. Adolph Dietr. Weber. 111, 654. Schmidt, Keroline, Handbuch e. Unterrichte f. junge Freuen-

zimmer, welche gute Heusmutter werden wollen. 1 Be 111, 391.

Schmidt's, he Kunft, schone Zihne v. Jugeud auf zu erhalten. 1, 363.
Schmidt, R. Chr. Ludw. f. Reportorium. - kurzer Leitfaben b. cheill, Puck-

gionsunterricipe. Ill, 629.

"Schmide's, Klamer, die Landpferreein, eine eleg. Dichtung. Srhmil's, Flor. Verfueh eines Planes zur Verhefferung d. kathol. Landichulen in Schlefien. II. 667.

Schneider's, E. C. 6. Verfuch einer Entwickelung u. Beriebtigung d. Grundbegriffe d. philosophischen Rechtslehre.

11, 427. Sehola gemeinnutziger Unterricht nb. d. Gifte. 11, 750. Schonijelin, H. C. ub. d. Zuleffigkeit d. Emrede d. Anaffelian. Gefetzes gegen Wechfelfoderungen. IV, 77.

Schonnierner, Steph, Notitia hungaricae rei ummarice. 13, 161. - - - - ub. d. ungr. Blechmingen. 1, 56%) (Schorbings, C. die falabargifche Methode Baumwulle zu bleichen. 1, 63.) Schroder's, Ed. Commentatio de nexu saccessionis ad investato

et querelae inofficiofi teflamenti. IV; 163. Schraud's, Is. v. Pauls, Grundelis einer Naturgefeb. d. Pflan-

zen. IV, 537. (v. Schraug's , Fr. Priif. d. Voeschlogs z. Ecriebrung eines Inflieuts f. Fallfrichtige. Il, 629.)

(Schreiben d. Rotterdamer Aerate über die Suhpecken. If, 651.) - aus Norkoping ub. d. Geift d. Schwedischen Reichstage. IV, 275.)

(Schneiter's Befchreib. einiger merkwurdiger Kifen. I, 153.) Schreiter's, J. C. prophenich poetifche Gemaide d. Zukunft, eine Nachhildung d. Offenbar. Johannia, mehlt einer Yor-

rede v. Augusti. IV. 449 Schreiter, Joh. Chr. Commongatio de more defunctos reces indicandi et laudandi ab Aegyptiie ad Israclitas propagato. . 110

Schriftioricher, der, hernusgeg. v. Job. Ludw. Wilh. Sche-rer. 1. 2 St. 111, 615.

Sekradter's, Franz Ad. chriftl. Audsthiebuch f. d. Nenighrefeyer s. d. Confirmationshandlung. 11, 356. Schröter's, Joh. Hieron, feleuotopographische Fragmence. 2 Th.

1, 643 ub.-d Parallaxe d. Finfterne. 1, 433.) Sehrüber's, J. Sam. Erfahrungen im meinem Blumen. Obff-

u. 6cmufegarren. IV. 217-- - neue Conchylienarien und Abandenengen. 6--

J. 357.) Sonnburt, Ludw. f. Binter. & Sehnbere iib. d. Anzahl d. Finfterne. 1, 420.)

- ub. d Storungen d, Cares durch Jupiter. L. 328.) Arkedereff , Jen. f. Jeurnal. (- - - allgemeine Ueberficht d. öffentl. Reliefons-

th. Predigrwelens em Anfange d. agten Jahrh. 11. 410-) - - ift die Hanpetendent d. Religiousubungen u. Religiousgebrauthe au betifch? 37, 47: )
- Aommt dem Prediger ale folchem die hulfiche

ab. Schulen u. Schullehrer zu? Il, 421.) Sebultuch . bleines . od. Lefenbungen f. Anfanger im Lefen. FV. 184-

Schule des erften Denkens und Wiffens. 181, 295. - der Erfahrung f. alle, welchen Zufriedenkeit, Leben

s. Gefundheis erwas werth find. 3. Th ed. 2. Ausg. 2 Th. 37, 39. Schuler's, Phik Heinr. Gefehichte & knterhet. Religionsum-

Schulles, J. A. Ausflige noch d. Schnecherge. IV, 6. Schultes, Ludw. Aug. Verfuch einer theoret prakt. Commen-ters üb. d. prinf. Recht. 111, 177. (Schultene, N. G. Verfuche durch aftren. u. chronomerr. Be-

obachrungen die Breite der Olifee - zu beftimmen. 1, 663.)

(Stant:'s einige Gedanken ab. Rang , Titel a. Stola d. Schulmeittes.' 11, 471) - von der nothigen Verfiehe beym Gebrauche moral.

Beyfpiele 11, 414.7 - warum u wie muse fich d. Religionsfehrer auf Reli-

gionsiehrflunden vorbereiten ? 11, 419.) - wie nothwendig es fey, im Moralunterrichte d. Tueend flets auf ihre schte Quelle zuruchzurohren 11, 433 Schulz , Joh Cottleb, d. einzig mögfiehe Mittel, d. Brodthewrung ohne Unkoften des Stasts zu fleuern. 111, 231 ) (Srhulze's, Chrift Ferd, die Griechen u. Romer, eine hifter, Parallele. IV, 292.) - - - Luc. Jun. Brutns. IV. 201.)

(- - - - Kampi der Demokratie und Ariflokratie

zu Rom. 1, 6.7. Schafz, f. Jul. (Friedrich Wilhelm der Große, Kurfarft v. Brandenburg. 1V, 292.)
— Geschichte der Republ. Frankreich im Grundriffe. 1, 364

. Sehutz , Fr. Wilh. neue Schaufpiele. 1. B. 1, 631. (Schunzing's, B. J. Brobacht, einer von der Natus verrichts-

ien Trenuing des rechten Fulses. 11, 652.) Schwabe, Ernit, Anweifung für gerichtl. Aerzte b. Untegriebt d. Hebaumen. W, 295. Schwabe's. J. F. A. hillor. Nachriche von der Sociesa d. Mir.

neralogie zu Jena, 111, 7t.

(d. Kiffhäuter und d. Schrosensteinlager beg Wallhaufeu. III, :o.) - - - f. Ationien.

Schwartner, Mort. Introductio in rem diphematicam aerd medii praecipue hungaricam. Ed. 31. 31, 225.
Schwarz, Fr. He.nr. Christ. Erziehungslehre. 1. B. J. 721. Schworze's, Chr.ft. Aug, Gedanken ub. d. Nutzen guter Lehrbucher. 1, 591.

- - - Materialien z. einer Geschichte des Gorlitzee Gymnafiums. 111, 631-

Schuurzeit, R. Ueberfetzung u. Ausleg, d. penen Tellamener, 1. 2. B. 11, 513w. Schwarzkopf , Josch. ub polit. w gelehrte Zeitungen - zu

Frankfurt a. bi. I, 277.

- ub. polit. Zeitungen u. Intelligenabliner in Sachien , Thuringen . Heffen. 1. 177.

Schweighunfer , J. J. Archives de l'ary des accouchemens, T. 41. 1, :87. Schweizerthal, das, ein Familiengemakle des afeen Johrh.

Scriptores historici latini ed. A. Winding Breefen. Tom. 1. v. Sukcadorj's, Ad. Forfringen 4. Th. 11, 444.

- - - Verfuche zu einigen Asmeralifielchen -

Vorfchingen, 111, 21 % (Sectionsbericht über einen nach einer Schligerey Verftorbenen, neblt Gurachten d. Oberfanitaiseollegiums z. Braunfehweig. 111, 22., (Sedelmage, wodurch kann das geschwächte Anfeben u. d. ge-

finikene Wurde d. Juffis - u. Regierungscollegien wieder gegrundet werden. 1, 499 ) Seeleniehre, kleine, eine numerliche Unterhaltung IV. 37.

de Segue, Jof. Aiex. les femmes, leur cendicion es leur an-Quence T. 1 - 111. 17, 9 Segur, 1. P. d. a. Gefchichte d. vorzuglichften Begebenhei-

ten unter der Regiereng Friede. Wilhelms II. nach dem Franz, IV. 153-Seidelt, C. A. Feyerabends. 2. Tb. 111, 192. (Seidel über die Alage: der Predigerstaud tauge nicht f. Um-

geng u. Gefeilfchaft. 11, 414.) (Seidet's Gefehichte e. durch Hollauftein gebeilten Sesphylomatte. 11, 648.) Seidenflucker's, Joh. H. Phil. einige Bemerhaugen über die

dettfebe Spreche. 11, 143-- - - Gelpriche von Gott u. Jelo. III. 251.

- - katechetisches Merhodenbuch f. kathol, Beelforger umgearbenet v. A. F. Ortmuns. 111, 319.

- - - kleiner Katechismna für die Kleinen. TV, 95. Seiter's, G. F. Lenfaden zum Unierricht der Agtechumenen. H , 111.

- - - über die Unterweifung der Katechumenen. 111, 151. (Seib's Urberficht d. neneRen Minerally ftems. 111, 69.)

Beibfterzt, der, wie er feyn foilte. 1 , 126. -. Deliver Case

Jelling's Magn. kort Anvisning till Lins Kammer - Werket. Senf . C. P. Predigten beym Wechfel des af. 10 Jahrhunderts. J. 263. Sonf, C. F. Nonnulla de incremento offium embryonum. IU.

Josie Lettres fin Conftantinople; fuivles de pluf. Let. de Mr. Prufonel; ou y a joint la relation du Confulat de Mr. Arquetil à Surate, un Mem. du favant Befehi fur Calendrier de l'interieur de l'Inde teru p. Jer. Lalande - la tout

reru p. Bourlet de Vouxcellet. II, 76.
6esforih's, Troug. Aug. prakt. Anweitung zu einer frucht-baren Einrichtung d. Predigten ub. d. fonn - u. festigt. Epiftaln. 1. Haft. If, 116. 2. Heft. IV, 391. Shakespeare's, Will. Macbeth, ein Trauerspiel 2. Vorftellung

an a. rientesiser zu Weimer eingerichtet v. Fr. Schiller.
2. Aufl. J. 224: Phys. v. XIX—XXIII. II. 444.
Stephen?. Will, the Life of Poggie Braccolini. J. 364.
Stelter's, J. V. f. deutsche Landwirthschaft, Göring, Treums-

v. Siebold's, K. Kasp. prakt. Beobachtung üb. d. Caffration.

I, 123. Siefers, Phil, nouveau choix des mercesus les plus intéreffans de la Literature françoite. 2- Th. III, 99. Silberausbringen, das, d. kurfachf. Erzgeberges v. 1762 -

1201. 11 . 391.

Simonin, J. l'introducteur apiftolaire. III, 103. (Sims, Jo. Befchraib. e. Ruptur d. Gebarmutter. III, 186) Sinclair's, John, Effays on miscellaueous Subjects. I, 59. Sintenit, C. F. Sonntagsbuch. 3. Th. 1V. 199 - - Vater Roderich unter feinen Kindern. 1, 613. Sinteris, K. H. ausführliches Lehrbuch d. moral. Vernunftre-

ligion. I. 716 Sittengemalde, neueftes, von Wien. 1. Th. 2. Th. 1. Heft.

1, 604. Sinteniehren u. Sittenklugheitslehren, kurzgefafste, verzugnlich f. d. weibliche Geschiecht. II, 4:4.

Sitte lehrer, der chriffliche. 1V, 174, Skeich of Hambourgh, its Commerce, Cuftome s. Manners. Sholdebrand, A. F. Voyage pittoresque au Cap Nord 2,3 Cah.

1. 161. (Sholka's, A. Narheicht rem königl. Geftutt zu Mezöberven. 1, 562.)

Strugg's, Chr. Ant Aug. alphabetifches Warterbuch, bafondera fur Unftudierte. 1 - 4 Bdrh. 1, 176. (Smith's, Jac. Ed. Bemerkungen ub. d. Gattungen Paedgrota,

Wulfenis u Hemimeris. 1, 147.) - Befchreibung vier nenhallandifcher Pflanzen,

a. d. Gefch'echt d. Myrthen. h. 155.)

— Befchreibung d. Frurht d. Cycas revoluta. 1, 155.) - - über einige britifche Weidenarten. I. 148.)

Smollet's, Roderik Random, overfat of J. C. Tode. 1. D.

Sneil, Chrift. Wilh. u. Fr. Wilh. Dan, Handbuch d. Philoso-phie f. Liebhaber. j. Th. 1, 603shie f. Liebnaver. 1. Saell, Fr. Wilh. Den. ub. philosoph. Kriticismus in Vergleich. mit Dogmatismus u. Skeptic. 1, 15.

Snetl's, Jah. Pet Ludw. prake, kaperbet. Handbuch ub. feinen Katerbismus d. chrifft. Lehre. 2. Th. 4, 614.

Bo gent es den Vankebeuthigen, eine wahre Geschichte. 111, 423. Socher's Grandrife d. Geschichte d. philosophischen Systems.

1, 105v. Soden , C. A. & Leben e. leon. Bestlers. (So lee wohl das Recht, Gefenlechtswappen zu ertheilen und

in den Adeiftand zu erheben, urfprunglich d. Kaifer allein nuffichen ? l. 492.). Seimmenm: hebeis b. Ceiminal - Urthai-

...

19-1 9 -01

Sonrini, G. S. f. Buffon. Sonttog , f. Erinnerungen. Sonntag's, K. Gottl. Formulgre, Reden u. Anfichten b. Amtshandlungen. 1, 2. Th. 11, 358-Saulovie, f. Charaktere.

Sawden, Hanneh, Volkspredigten a. d. Engl. I. 247. Spafsvegel'a, Fab. Srhnaken und Schnurren im poatifrhen Gewande. + - 4. Samml. 111, 584-

----

Spee's, Friedr. auserlefene Gedichte herausgeg. v. Ign. Heitt. o. Weffenberg. IV. 351. Spengel's, H. L. Stattsrechtlicher Verfuch üb. d. Edelmannt-

freylieit in Bayern. 1, 439. Sphinx, e. Somm'ang v. Charaden u. Richfeln f. Kinder. I, 80.

(Spiegle & Estelkeit, e. Gefpräch. 111, 464.)
Spieft, Chr. Heinr. kleine Erzählungen a. Gefchichten. 3.
Bech. II. 400.
Spieft, Theone, Emilie od. d. belohnta Treue. 1V, 149.

de Spineze, Bened. Opera quae firperfuet omnia iterum adende curaris II. Eb. Gottl. Paulut. Vol. I. I, x13.

- - - Adnorationes ad Tractatum theologico - po-

liticum ed. Chr. Wilh. de Murr. I, 217.
Spiintegerb's, K. Friedr. heilige Lieder. IV, 437.
Speengel's, Kurt (Beschreib. d. Brottern perfica u. Mustelia

Eupatoria. 7, 150.) - - (botan, Bemerkunger üb, d. Targionia hypo-phylla Lin. 1, 73.) - - krit. Uebersicht d. Zuständer d. Arzunykun-

de in d. letzt. Jahrzehend. 1, 25-

- - - f. Dietrick. (Sprenger's, Anwendungsart d. Galvani - Voltaifchen Metall-Elektricitat z. Abhelfung d. Taubheit. 11, 645.)

Staatsarchiv angalegt u. geordnat v. Haberlia. 29-32. Hft. IV , 569. Staatskalender, herzogl. mecklenburg. ftrelitzifcher auf 1803-

15. 39. - - - fcherripfcher 1803. 1 , 2. Th. 11f , 496. Staats - u. Adrefs - Kalender , Kur - Heftifcher 1803. 111, 495. Stants - u. Stands - Kalendar , des hoben deutschan Ritterordens, aufs J. 1903. I. 704-Stammtafel d. hochfürftl, Haufes Sachfen - Weimar. IV, 320.

Stand, der, p. d. Leiden d. Seelforgera nach Parochus duodenario onere preflus v. Aeg. Fifcher. 1V. 54-Starke; Joh. Chr. (Etwas üb. d. Beckendurchmesser. 1, 725-) — (Etwas üb. d. Musteypolypen. 1, 726-)

- - Hebammenungereicht in Gefprachen, 2. Auß. 1, 390. - - (kurze Beschreib. e. fogenannten Hermsphro-

diten. 1; 717.) - (nb. Kopfmeller n. Labimeter. 1, 725.)

Stark, Mariane, Briefe ub. Italieu a. d. Engl. v. Felentini. III, 239. fStatuten d. Stadt Rudelftadt v. 1404. 1, 489.)

Stindlin's, R. Fr. Dogmarik u. Dogmengefch. 11 . 737-- - Grundriffe d. Tugend u. Religionsichre. 2. Th.

- Lehrbuch d. Dogmatik u. Dogmangeschichte.

II. 737. Stein's, J. H. Handbuch d. Obstbaumzurkt f. Schu'lehrer. I, 471. Stein's, R. Phil. Chrift, Handb. d. Zubereitens u. Aufbranh-

rens d. Thiere aller Claffen. II. 100. brinbrenner's, Wilh, I.ndw. Hansbedarf f. Burger a. Land-

fchulen. t. Abth. II., 673.

Naturgeschichte in Fragen u. Answorten. 1. Hifte. II, 673. Steinbuch's , ioh. Ge. Analecten never Beobachtungen u. Un-

terfuchungen f. d. Naturkunde. IV. 103.

Steinen, Joh. Dieder, fortgefetzte westphilische Geschichte

berauscareb, v. Pet. Flor. Weddigen. S. Th. y. Abeh. IV. Seiner's, Jol. Abh. ub. d. wiehnigften Redefiguren. Il. 277. Stephant, Heinr. ub. d. abfolnte Einheit d. Kirche p. d. Staars.

111, 537 Sternagel's, J. G. Gefchichte Schlellene. 1, 251. · t. . SuchBrick - t. Zeichnungs - Buch. neues. HI; 127. Stockholms Stads Calender f. Aret 1303. IV. 127. Stokel's, II. F. A. Sammlung nutzlicher Erfudungen. I. 598. (Stoll's. J. Verfuch e. Actiologie u. Therapie d. Samenfluise.

IV, 196.) Stoltz, Joh. Christ. Gottlob elphaber. Verzeichniss d. vornehm-Ren Worter, die fast ahnlichen Laut, aber verschiedene

Buchftaban u. Bedeutung haben, 1 . 327-Stolz, J. Chr. Floro des plentes qui naiffent dans le departement du haut et bas Rhin. Ill. ag.

Stoy's, K. Gottlob Verfuch ein, Kaezeivortrage, III, sis. Strabbe's, Arn. Bal. eerfte Beginzeien v. de Arithmetica. 1. 1. 4 . D. III , 548.

Strack's. K. Aufruf an d. Mutter ihre Kinder felbit au ftillen, a. d. Latein, v. Jof. Uihleis. 1, 647. Strafe, Fr. Geschichte d. Deutschen, tabellarifch bearbeitet.

11.319. Streifereyen, humoriftische, im Gebiete d. Reichsftadt Frankfurt. I. 719.

Serickerin, die elegance. II, 552. Strickmiller f. Frauenzimmer. II., 216. Strickmufter u. Modelbuch f. Frauenzimmer. II., 199

Strutt's, Jos. the Sports a. Pastimes of the People of England.

11, 197. Strug's, Che Aug. Heilungsmethode nach Grundfitzen d. Erfahrung. III, 357.

Strave's, K. Friedt. Versuch e. Physioguemik d. Eede. III,

Struce, II. Recueil de memoires sur les Salines. IV, 134. Studien u. Erriehungsplan f. d. Universitat Breslau. 11, 662. Studier, W. üb. d. Ursprung d. Leibeigenthums in Wellpha-

(Stundel , d. j. ub. d. Einflufs d. Breunsteins b. d. Erzeugung di Eifens. II . 454.)
Stunkef's, Joh. Georg Beschreib, d. Eisenbergwerke u. Eisenhutten um Herz. 111, 393.

Frarm's, K. C. G. Vorfchlag z. Einführung blecherner Schornfteinrohren . IV , 127.

Britte , Audr. phylikal. mineralog, Beschseib. d. Gold - u. Silbergwetks zu Szekerembe b. Nagyag. IV., 529.

(Stiez, Erinuerung, u. Winke z. glückl. Aussuhrung d. neuen Kurme:hode d. Wund-Startkrempfes. II, 626.) (Sohm, Abh. itb. d. leichte Verdrung d. Odinischen Religion durch d. Chriftenthum foregel. v. D. Gruter. 1. 374-) (Suizer, Franz Jos. ub. d. wahren Standort d. trajanichen

Briicke: II, 91.) Sufe'r, Reu. Died. Commenterio de jure ingulari feminen intercedentis Romanae et Hamburgenf. P. I. III, 623. Sighind, Friedr. Gottl. Symbolarum ad illuftranda quaedam

Evangeliorum loca P. L. Refp. Jo. Ernft Muller. 14, 551. Svunberg, And. Oefningar i Arabisken. 111, 215. Sveriges hirigs och Civil-Calender f. Aret 1803. 1V. 127.

Swagermon, E. P. (, Afonro. (Swartz, O. botan, Geschichte d. Gattung Ehrharts I, 145.) van Swinden's, J. H. Verhandeling or, volmackte Manten en

Gewigten. 1, 2.D. H, 561. Subel's, Gerh. Arn. parriftifche Chroftomathie. TV. 48. ten Mifchung u. form dolleiben erkeunbar find. I, 2100 - C. Hiebendahl.

T.

Tabelle, etymologische, d. italianischen Sprache. IV. 431. Tafeln d. allgemoinen Naturgeschichte herausgeg. v. I Bertuch Thierreich T. 9-16. Gewächsreich T. 9-16. Mineralroich T. 6-10. 111, 68. Tafchenbuch f. angehende Aerzie u. Wunderzie ub. d. prakt.

Arzneymittellehre. 3. Th. 11, 127, - f. Fremde in Dresden. IV. 620.

- - f. gute Menfchen. I, s6.

Tefchenbuch, topographifches f. Ungern auf d. J. 1802. berausg. v. Sam. Bredeszky. 111, 553. Tafchenkelender auf d. J. 1803

Teller, W. Abr. f. neues Magazin f. Prediger.

(- - - Augstefius Ludw. Menken preuse, geb. Rabineterath. IV, 290.) (- - - Beytrag z. Lebensgesch. d. kursachs. Kabinetsminifters Fhn. v. Gutschmidt. IV. 283.)

Tempe von F. I. 1, 2, B. 111, 139. v. Tennecker's, Seyffert d. Pferd f. Knaben, 1. Ifft. III, 375.

(Terne's, C. Beobachtung e. eingeklemmten Gebarmutter. II. 755.) Tellamentum novum perpetua annotatiope illuftratum Edig.

Koppianae Vol. Vil., P. II. contin. Jo. Henr. Heinricht. ш. т.

Testamentum votus graecum c. variis lectionibus ed. Rob. Holmer. T. I. 1, 81, Tefts, Almanech national de France en XI, II . 638.

Thester, deutsches, wie es war, ift, soyn seltre. I, 648.
Theologie, biblische, d. N. T, 2. B. 11, 3974
(Theschedik, Sam. einige Hindernisse d. Industrie in Ungern.

11, 619.)
Thieme's, K. Traug. Gutmann od. d. fichf. Kinderfreund. 3. Aufl. t , 2. Th. 1 . 104. Thiefs , Joh. Otto Geschichte fein. Lebans u. feiner Schrif-

ten. 1 , 2. Th. Iff. 121.

Thomas, J. C. f. Vorichlag. (Thomassen a Thuefink, E. J. Nachricht v. d. Krankheiten in d. akadem. Hofpitale zu Groningen 1797. 11. 653.) Thorlacius, Birger, Fabula de Pfyche et Cupidine. II, 155. Thornton , iib. d. Natur d. Gefundheit noch 4. dritten Aufl. d. engl, Urschrift herausgeg. v. Theod. G. Ant, House. 1, 297.

Thornton's, Henry Enquiry into the Nature a. Effects of the Peper Credit of Gr. Britain. 111. 673. Thurn's, With. Chitph. Jugendbibel. 111, 454

Tiemann's, Wilh. Abr. Abhandl. ub. d. Formorey u. Gielserey auf Eifenhutten. Ill, 404. - - - fyftemat. Rifenhuttenkunde. MI, 401. Tilefins, W. G. ausführliche Beschreib. u. Abbild. d, beiden

logenennten Stachelfchweinmenschen IIL, 65-- - (ub. d. flechtensreigen Ausschlage, III, 508) - - (nb. c. neue Methode patholog. Gegenftinde z.

bearbeiten. III, 507) Timarette od. v. d. Freundschafe. II, 133. Tubler's . Joh. einige Predigten bey befondern Veranlaffungen. 1, 232. de la Tornaue, Fuspreise durch Schweden u. Norwegen. 2. Th.

IV. 147. Tode, J. Cl. f. Smollet, Herholdt, Journal, (Tokolul, Sebbas, Biwas ub, d. Brziehung d. fervischen Jugend. II. 622.)

Toulongeen, F. C. f. Quibert. Towntey's, High Life below Stairs susführlich erläutert v.

Joh. Chrift. Huttner. HI, 107. Transactions of the Linnean Society, Vol. VI. I. 145. Trefcho, Seb. Friedr. nb. d. Nothwendigkeit d. Abendmah!

(Treuser's, Behand'ung d. Brufte. F, 723.) t- - gerichtliches bifum repertum ub. e. tode gefunde

nes Kind. (, 725.) -- Krankengesch. u. Leichenöffnung e. Frauenspen

fon. 1, 724)
Triensecter, Franc de Pauls, Ephomerides estronomices anni 1803; 1, 438.
Tromusdooff, J. B. silgemein verständl. Anleitung a. einer Promusdooff, J. B. silgemein verständl. Anleitung a. einer Auffachter auf bereiten. Ill.

einfachen u. leichten Art, Selpeter au bereiten, III, - - - Dourschlands Gerrenfichert 2. B. hernusgeg.

v. J. V. Sickler, 1V : 221. . f. van Mens, Landwirthfchafe deurfehe. ----Bromperen u. Panken od, K. Channets Reife in d. elyfifchen

Gefilde III, 704.

Trank's. J. J. neuer Plan & allgemeinen Revolution in d. bisherigen Forfidkonomie - Verwaltung. II, 727. - - vortheilhaftefte Art d. Leubwaldungen an behandeln. 1, 487. Turner's, (Dawfon Beschreibung vier neuer Teng- Arten. I.

148.) - Synopfis of the british Fuci. IV, 417.

(Tychfen's, chem. Verfuche mit d. in Norwegen entdeckten eifenhaltigen Titanerze. UI, 70.) (Tyrfig, nord, Kampferroman überi. v. F. D. Gruter. I. 373.)

### U.

Udtrag uter elle ifran är 1730 utkomne publique Handlinger, Pincateresc, 12. D. 1, 21.

Ueber August v. Kotzebue in d. vorzüglichffen Verhaltniffen. 1, 479. - (Braunkohle und Breunkohlenregel in d. Saelkreife a.

d. Greffch. Mannsfeld. If, 454-) Ueber das Studium d. Botenik als eine d. nutzlichften u. en-

genehmften Beschäftigungen. III, 135. - Verbrechen geheim zu feyn u. d. Strafbarkeit deffel-11, 423-

- (d. Wefen d. Horazifchen Epiftel. III, 92.) - (den Gennia u. d. Verwendung d. Zeit im Frahlinge d.

Lebeus. 111, 463.) d. Getreidepreis in Schleffen. III , 143.

- (d. Inhalt d. echten Pfelma. I, 485.) - d. immer noch verkannteu Werth d. fachfichen Bergbeues. III. 615.

- (d. Kirchenreub. 1, 491:)
d. Ursprung unserer Erkenntnis, zwey Preisschniften

v. Laz. Bendavid u. Block. 11, 553. – d. Zustand d. luther. Domgemeine in d. freyen Reichsftadt Bremen. III, 329. — (d. Zweck u. Sinn d. Versuchungsgeschichte Christi.

I. 485.) - (a. Bildung d. Meffins - Idee. I, 483-)

- (d. Erbfolge eb intestato nach d. neuesten Gesetzen v. Frankreich. 1, 491-)

- (d. Fortschritte d. religiöfen Cultur im 18. Jahrh. II, 107.)

- Hinderniffe, wodurch d. kathol. Dorffchulmeifter in Schloßen bisher grofstentheils eufser Stend gefetzt worden , das zu feyn , wes fie - feyn follten. 11 , 687. - (d. nothige Klugheit b. Einführung neuer liturg. For-

mulare. II, 507.)
- (d. Prinzellin Urfini. IV, 291.)

- (d. rechtlichen Anspruche d. v. Lochnerschen Familie euf d. echte Prabende im Damenftifte Obermunfter in Regansburg. I, 490.)

- (d. rechtl. Folgen e. Ceffion geg. d. enaftalian. Gefetz. I, 490.)

(d. Reinbarkeit d. Blumensteube d. Pfianzen. I. 213.) - (d. Schlöffer d. brittischen zweyschaligen Muscheln. L. 156.)

- (d. Schreibert d. Rechtsgelehrten, Richter u. Sachwalter. I, 490.)
— (d. Verwechfelung d. Ausdrucks Gatt u. Sohn Gottes

in d. 1. Brief Johanns. I. 484-) - (d. vom neuen Kurfurften v. d. Pfalz gesetzlich erfolgte Verbennung d. Ausdrucks: Kurpfalz. 1, 489.)

- (c. Erklarung von 2 Theffelon, 2,1-12- 1, 483.) Familionfideicommife. I, 487-

Freyheit u. Eigenthum d. alten beyerschen Nation, f.

391. - (Herapolypen u. Anevrysma cordis. IV : 34%) Religion u. Proteftantismus, mit e. Vorwort v. P. W. 11. Hufnogel. 11, 239.

- (Itchende Ileere. IV , 292.) Verbindung d. Gefetze in d. Pandecten ale Hulfsmit-

ad . Interpretetion. 1, 490.)

(Ueber wechselfeirige befonders correspective Testamente. L 490.) Ueberblick d. neuellen Zuftandes d. Literatur - u. d. Gefchmacks in Wien. III, 5ti.

---

- - d. Ueberblicks d. neuesten Zustandes d. Literatur - in Wien. 111, 511. - - d. Zuftandes d. Religion u. d. theolog, Literatur

in Holland. Il, 106.) Ueberlacher, Greg. ub. d. Grundlofigkeit d. erften Schilderung

d. Rochel v. d. Arebern, IV, 193. (Ueberrefte, gothische, d. 5 u. 6 Jahrh. 1, 375.) (Ueberfetzung, neue, u. Erklärung d. 150 Pfaim. If, 115.)

Debungen d. Andecht u. d. Nechdenkens am Communionts. gen. IV. 261. - - im Zeichnen f. fchon Geibtere in d. Kunft. 11f.

Uildein, Jof. f. Struck. s. Ulmenfein's , Fr. Wills. Fhrn. Geschichte u. topogreph. Be-

fchreib. d. Reichsftadt Wetzler. 1. Th. 1, 36 Ilmgang, der, mit Weibern, wie er ift u. feyn follte. Il, 456. Universal - Naturgeschichte , neuelte u. vollstendige. L. B. III.

Unterhaltungen d. Herzens mit Gatt am Morgen u. Aberid 1, 76.

- f. trabe u. heitere Stunden. II . 79. - nene, und Smengemalde f. limder, edler Herkunft.

1. Bdch. 1. 318. - - romantische, Erranlungen u. Anekdoren, 1-4 St. 1V, 32. Unterricht, biblifcher, f. Kinder z. Seligkeit. IV, 158.

Urfechen, feche, warum das mit d. Privarbeichte verbundene Beichtgeld abgescheift warden follte. 17, 316.

Volentin, C. H. Effsi fur les perres, qui précèdent, accompage, ou fairent l'eccouchement, II, 124. Valentini, f. Stork.

Valerie, e. romantisches Gedicht. II, 73. Vater. Joh. Sev. f. Bink.

- - Commentar ub. d. Pentateuch. 1, 2Th. Il. 1. - - Handbuch d. hebraifchen, fyr. chaids, u. areb. Grammetik. 1. 705.

(Verfenneyer, v. d. erften Brandenburg, Kirchenordnung, II. 114.) - v. Joh. Clauffens in deutsche Verse gebrach-

ten Pfalter. Ii, 115.) (v. Vega, Georg, Masis - u. Gawichtseinrichtung in d. k. 1. Erblandem. II, 617.)

Veillodter's, Vel. K. (ein. Bemerkungen u. Wuniche in Beziehung auf liturg. Reformen. 11, 505.)

- - Gebete em Morgen u. Abend. 1, 74,

Felthufen's, J. C. Sprüche u. Liederverfe. III, 319. " Ventenat, E. P. Jardin de la Meimaifon f. Live. III, 702. (Venturi , J. B. ub. d. Erkenntnifs d. Entfernungen , d. wir

durch das Werkzeug d. Gehors erhalten. 1, 213.) Verfahren, neues, um Baumwolle, Wolle - mit Dempf zu bleichen. Il; 583-

de Vergenner, Memoire hiftor. et politique fur la Louisiane IV , 548.

(Verhaltnife d. Stadt Kronfledt geg. d. umliogend. Dorfer.

11. 04.) Verhandelingen bekroond met d. prys van het Legsat v. Mona

nikhoff. 3. D. 2, 3. St. 111, 509. - - v. het Genootschop cer Berordering d. Hoel-

kunde te Amfterdam. 7. D. 11, 753. Verordeningen, geneeskundige van het uitvoerend Bewind 4. Batzaffche Republiek. 1, 230. Verordnung, wie es mit d. Obstaucht auf Gemein...riten.go-

halten werden foll. I, 287. Verschworung, die, d. Gracchen. II, 427.

Google

Verfuch (e. Biographie d. Ganeralchirungus Joh. Dev. Horn. 111, 23.)

e. Derftellung d. Bedingungen in moral. Rücklicht fieh fobit genugihuend zu feyn, 111, 559.

(e. neuerlichen Erklärung v. d. Ensflehen u. Vergehen d. Kikejons d. Prophesen Joneh. 1, 432.)

e. neuen Art. geschwind u. dentlich zu schreiben.

II, 559zweckmäßiger Betrechtungen üb, d. biblifchen Weif-

fagungen, 11, 400. (Verfache üb. d. Harp. II, 539.)

( - 6b. d. hydropifche Finifigkeis. H, 540.) ( - u. Beobachtungen fib. Schaalthiergehäufe u. Knochen. H, 538.)

Verzeichnis d. jetztlebenden europäischen Regenten. II,

39. – d. in Schlesten, d. Greffchaft Gletz u. neu Schle-

fien lebenden kacholischen Pferrer. 11, 639.

fystemaniches d. Scesterne, Seeigel, Conchylien u. Pfianzenthiere. 1V, 542.

Veste, neue, herausgegeben v. Friedr. Bouterweck. 1. 2 B.
117, 461.
Vetanskeps-Journal for Lähare och Fältskarere utgift, ef S.

Vetentseps Journal for Lattere och Fattikarere utgirt, e Hedin. 2 B. 1. 2 Abh. I. 35. Vie de Trenç. Réné Mule, Comedien frençais. III, 601.

Vie de Frenc, Rene Mole, Comedien frençais. Mil, 601.

Juiz, Fern. Bern. Icones pleniarum medico-oeconomicotechnologicarum. Vol. II. II, 574.

Fillname't, P. Geschichte d. Menschen. 3 Aufl. I, 144.
Lesebuch f. Burgee - Lend - u. Soldatenschulen. I, 366.

Viller, Charles, Lettre h G. Cuviec fur une nouvelle theorie du cerveau. 131, 223.

Fincent, f. Goffelin. Fiolland's, Aug. Sammlung geiftl. Lieder b. d. Melle. II,

Firag , f. Cicero, Horaz.

Firey, J. J. Hiftoire naturelle du genre humein, T. I. II.

1, 658-

de Vijupone, Prioce f. Croquie. Voet, Joh. Euf. Icones et descriptionee Coleopterorum, aberl.

v. G. Woifg. Paszer. 5 Th. 19, 619. (Vogel's Bestetigung d. theoret. prakt. Beweifes vom object. Dufeyn Gones. 11, 105.)

— ub. d. verschieden. mögl. Gesichtspunkte — d. Ficht. Gotteelehre. II, 106.) Fogel's, Ludw. Aimanech d. Ernstes u. d. Scherzee f. Aerste,

Chirurgen u. Geburtehelfer auf 1800. I, 213.

Chirurgen u. Geburtehelfer auf 1800. I, 213.

- diettifches Lexicon. 1, 2 B. I, 412.

Fogel's, With. Jul. Aug. Grundrifs e. auserlesenen gemein-

nutz. Literatur f. d. physifeb medicin. Aufklarung. 113, 637. – Synopse enthropologiae physico-me-

dice 111, 637.

Fugerinmun, ub. d. Vortheile der Feuerangererbefferungen. 1V,
11\(\frac{1}{1\cdots}\), 17\(\frac{1}{2\cdots}\), Traugott Gotthiff, Geschichte d. deutschen Reichs

unter Otto d. Grofsen. III, 379.

- Lebbuch d. deutschen profes-

fchen Schreibart. II, 471.
V. uborth'z, J. F. A. Handlexicon L. Kuchengarteofreunde.
III, 319.
Velhekalender, neuer, 9 Jahrg. 1, 272.

V. liveting's, Joh. Chilph. Hulfsbuch z. deutschen Buehftsben u. Sylbenkunde. IV, 107. Folter's, Phil. Jak. d. neue Laudschullehrer. 1 B. 2 St. 2

B. 1 St. 17, 311. Veligg's, Jos. (Rickflownik Illirieskoge Italianskoge i Nimackoga. 111, 97.

Valtmar, Ch. F. ub. d. Frage: wie lernt e. Lehrer feine Schuler kennen. 1, 303.

Voltaire Lettres inedites à Frederic le grend. IV, 169. Von d. Princip u. d. rechtlichen Folgen d. Landilandschaft in Bayern, 111, 463. Von d. Erziehung d. Kinder. I, 22. Vorbereitung z. Morel u. Religiou f. Kinder von 9 - 12 Jak-

ren. 1, 195. (Vorlail e. schwengeren Gebermuter v. F. K. 1, 715.)

(Vortchleg e. Influes f. Felifuchtige in Ungero v. G.(Generfich.) 11, 619.)

(Vorschlag, petrionscher, z. Umschaffung aller öden u. unfruchter gewordenen Waldreviere in nutabaren Holzbescheftend (r. J. C. Thomas.) II, 231.
Vorschläge, e. deutschen Stattsburgers z. e. allgemeinen Ge-

Yorkhinge, e. deutschen Steetsburgers z. e. allgemeinen Geeechingkeitspflege n. Gefatz erfaffung. 1, 511.
— wie d. Mitsverhältnifs, welches zwischen d. Reichslagsstimmen durch d. Anochme d. v. Rufsland u. Frank-

rech vorgefektigenen Entschadigungs- u. Sacularifations-Plen emilieht, zu heben fey? I, 319. (Vorftellung d. Agemen d. Neilonaierziehung an d. volltiehende Macht d. baser. Republik berreff d. Reforder. - d.

(Vortreilung d. Agenten d. Neilonaierziehung an d. volltiehende Macht d. baier. Republik betreff, d. Beforder, - d. Impfung d. Kinderpocken. II, 653.)
Vorträge, gemeinfalelighe, euf feinige Feste Mariene etc. 1

Beyir. III, 224. Voyage de Mr. Caudide fils su pays d'Eldorado. I, II P. IV.

w.

Waeren, die englischen, auf der Leipziger Meffe. 1, 199. Waffenträger d. Gesetze, der, N. 7-12. I, 489. Wagener's, S. C. moralische Aoekdosen. 1, 251.

keiten, 2 Aufl. 12 Th. II. 744.
Wagner's, Andr. neues vollftendiges Lehrbuch d. Buchbal-

iene. 11, 535.
Wogner's, Collectanes genedlogieo historice illustrium Hungariae familiarum. Dec. 1-IV. 11, 57.
Wogner, Mich. f. Finel.

Wognier, H. Balthaf. Ideen u. Piene z. Verbesteruog d. Popizey u. Ceiminalenstalten, I. 505.

- - I. Journel.
Wahf's, Chr. Ahr. bistor. Einleitung in d. semwel. Bücher
d. Bibel. I, 193.
(Wahlbam's, J. G. Emprema od. eine gent in Euer euige-

cefe mit d. Wörtern, Beweifen; Beweiemittel n. Beweis verbunden werden. 1V, 322.) Welter, Joh. Gottl. Mufeum anatomicum offere venale. I,

Walther's, B. S. Betrachtnagen üb. d. Netur f. Verfisnd n. Hers. 4 B. III, 633. Wanderung durch e. großen Theil d. Harree u. e. Theil d. Grafischeft Hohenstein u. Mennsield. II, 581.

Graficher Hobenkein u. Mennafeld. 11, 581. Wanderungen, koemopolitifche durch Preufeen, Liefland, Kurlend, Lithauen u. 6, w. 1-3 B. 1, 241.

Kurleud, Litthauen u. f. w. 1-3 B. I. 241. Warner's, Rich. Tour through the northern Counties of Englend, Vol. I. II. II, 222. (Wernung v. d. allezeit fertigen Perforatoren, II, 22.)

Warum werden fo wenige Sträßinge im Zuchthause geheffert? I, 139. Was hatten Luthers Bemühungen für ihr Zeitalter f. e. W.r.

kung. II, 631.
--- ift Religion u. wes kenn de nur feyn? -- in Briefen zweyer Freunde. I. 1.

- lehrt d. Vernunft ub. d. Ted, d. Foridanec d. menschl. Geistes etc. 111, 7. - follen u. können Kirchen- u. Schulen-Inspectoren seye.

- follen u. können Kirchen- u. Schulen Infpectoren feyr.
Ein Verfuch von \* \* \* IV, 239.

(- wiffen, wir v. d. Gleuben d. Völker im fkondischen Nord?

Ill, 92.)

Weber's, A. D. Beyrrige z. d. Lehre v. d. gerichtl. Klages u. Einreden. 2. 3 St. 11, 112,

Weber's

Weber't, Pt. Aug. kleine Reifen. 1. 2 Th. II. 220. M'eber'e, Fr. Bened. okonom. jurift. Abh. ub. d. Ritterguter. I, 89. Weddigen's, Pet. Flor. Handbuch d. hiftar. geograph. Lite-

ratur Westphalens, 1 Bdch. IV, 260. - - Paderbornifche Geschichte, I Th. 1 Abth. IV. 261. Wedekind, Ant. Chr. Almanac des Ambassades. IV. 79-(bl'egelin's, Ade. aufricht. Darftell. d. zweyten Hunderts V.

Geburtifallen. 1, 722.)

Wegweiler, neuefter, wienerifcher. 3 Auft. III, 672-Weinart's, Benj. Gettl. Literatur d. Staatsrechts u. d. Statiflik v. Sachfen. I, 465.

Preinlig't, Chr. Fr. ökenom. Tafchenbuch f. d. J. 1802. IV,

Weithaar, Jac. Fr. ub. Concurs &. Praerury. I, 492. Wells Atlas Suiffe. I, 41.

Weiffenbruch's, Joh. Wilh. Jos. das Ganze d. Rindrich zucht. IV. 115.
Welond, Jak. Chr. Predigten ub. d. Erangelien. 3 B. II,

Iot. Welmor, Sad. Gafch. [d.] unglückl. Wahnunnigan, genanne der Salzburger, erzahlt durch Edmund r. S. 111, 309-(Welger Medicusalberieht üb. e. Vergiftung m. Mohnfaft. 111, t1.)

- üb, d. geuffneten Leichnam e. gewaltfamer Weife Ermordeten, III, t3.) (Wendeifiadt Convultionen v. e. unerkannten Urfache. I,

725.) PV endland. Joh. Chr. Ericarum icones et descriptiones. Fasc. IV -X. 1. 235.

- - Hortus Herrenhulanns, Fast. 2-4-11, 573. Wenzel, Jol. u. K. üb. d. Cretitismus, III, 365.

(Wer foll nach preufs. Gafetzen in Criminalfacben d. Koften d. zweytan Inflanz tragen ? I, 489.) (Werner't, J. T. geognoft. Wahrnehmung ub. d. Entfleh.

d. I.ahnthales. 111, 70.) Wernher's Gedicht zur Ehre d. Jungfran Maria heranegeg. v. Fr. Wilh. Oeuer. I, 461. Weftenberg, Ign. Heinr., f. Spee.

Wefton's, Steph. Spacimen of the European Languages. III, Weftphafs, Joh. Jak. Heinr, Abhandl. v. d. Mecklenburg.

Munzen. 111, 639-Wetterprophet, der aus Erfahrung bewährt befundene, nach d. Franz. v. K. K. III, 471.

Watzel, Jo. Chr. Fr., f. Caefar. Wetzler, Jeh, ub. die Kuhpocken u. deren Impfang. 1,

Wezel't, F. G. Kleon d. letzta Grieche. 1, 683. Wezel's, Joh. K. Versuchs e. neuen Entwurfs d. einzig richtigen Syfteme d. transcaudentalen Elementarphilofo-

phie. 11, 545. (Whyte'r, W. einige Krenkengeschichten u. Bemerkungen

d. innera Wafferkopf betraff. 111, 185-) Wider einige geiftliebe Projerte in Bayern. I. 509. (Wie ift d. Hebammenwefen zweckmafaig einzurichten. I.

726.) (Wie uich d. Religiouslehrer in Abficht auf 'd. naturl. Erklärungen d. Wundergeschichten d. h. S. - zu benehmen habe? 1, 483.)

(Wiedemann, C. R. W. anatomifche Beschreibung d. Schildkroien. I, 159-)

- ein paer Worte üb. d. feltenen Fall d. Mangels d. Gellenblafe b. Manfchen. I, 211.) - - einigs Bemerkungen üb. d. medicin. Po-

lizev in Paris, III. e.) - - Fortfetzung d. Angtomie d. Schwans. I, 157.)

Wiedemann, C. W. R. ub. Parifer Gebaranftalten u. Geburisbelfer. IV , 604. Unterricht f. Hebammen. IV, 605--f. Archiv.

Wiedemoun's, Wilh. Jul. varmifchte Auffatze a. Dietiren b. deutschen Sprachunterrichte. 111, 349-Wienhold's, Arp. Heilkrafte d. thierifchen Magnetiemus. 1

Th. 1, 97.
Wild's, Joh. Chr. Dan. Logik u. allgemeine Encyklopadic
d. Wilfenfehateen im Grundrifs. 111, 111. Wilke's, Fr. Wilh. Entwurf z. e. zweckmafsig. Landwirth-

fchaftarechnung. IV. 212. #4 Willyam'r, C. Voyage up the Maditerranean. III, tot.

(Wilmonn, ub. d. Normalgefatze in ihren Nutzen in d. Araney. kunda. I, 211.) Winke, wie man Kinder in fehrifd. Gedankenvortrage üben - konne, III. 183. Winkler's, Goufe, Ludw. Anleitung z. Führung d. Injurien-

Proceffes nach facht. Rachien. 1, 22. Winkler, K. Friede. Inftitutionee jurisprudentise naturalis. 11, 428.

(PVisfeh . Igo. Befchraib. d. Gefundbrunnens zu Tatzmanns. dorf. I, \$6.) Wittich'r, H. G. Grundrifs eines einfachern Syftems d. Pan-

decten. 111, 407.
Wining'r, Joh. K. Fr. Grundrifs d., Tugend u. Religions-lehre. 1, 183.

FFolf's, Ferd. poetische Versuche. II. 500. Wolf'r, Joh. Wilh. Fr. vollfländiger Confirmationsactus. IV.

518. BVoiff's, H. Krankengeschichten nebft Bemerkungen. III, 662. M'aif. Joh. Friedt. Differt. de I.cmna. II, 615.

Wolking't, L. A. philosoph, theologischer hatechismus 1. Grundung d. Christenthums. 1V. 70.

(Woltmann, K. L. d. eugl. Ministerium n. Boneparte. IV, 275.) - d. deutsche Krieg. IV . 276.) - d. Hot Heinrich III. u. d. Graf v. Lei-

cefter. 1V. 286-) - d. Hiftoriker u. fein Vaterland. IV. 285.) - Duffaux u. Rouffeau. IV, 285.) \_

- Binflufa v. bleinigkeiten auf wichtige polit. Begebenheiten. IV, 278.) - Freyherr v. Gorz, Freund Karl XII.

IV, 275-) Hannibal u. Scipie. IV. 284-) Hannibals Abichied von Italien. IV, \_\_ \_

285) - Johannes Diaz. IV, 275.) Kaifer Harl V. u. d. Haupter d. Prote-

fanten. IV, 275.) Karl Wilh. Graf v. Finkenfteir. IV. \_ 294.)

Kruses histor. Atlas. IV, 288.) Olivier Cromwal, IV, 285.) Reden üb. d. deusche Nation. IV, 283-)

- ub. d. Entftehung d. gegenwärzigen Krieges zwischen Grofebritanian u. Frankreich. IV. 286.)

ub. d. Aufushme hiftor. Aktenflücke in Zeitschriften. IV, 277.) vermifchte hifter. u. politifche Kleinig. keiten. IV. 287.)

\_ Washington's Teftament. IV. 294-) \_ Wuth d. Kon. Johann ub. d. Grundung d. engl. Freyheit.)

- f. Geschichte u. Politik. Worte, ein pear, ub. ein. Waldubel im Bergischen Lande.

Wrede's, E. F. kurzer Entwurf d. Naturwiffenfchaft. II,

(Wurm': Beobachtungen üb. d. Sehungsbogen d. Sterne. I, 429.) Wurfter, S. F. von d. Weiffellofigkeit u. d. Rauben d. Bie-

enen. I. 417. (an Wy's), G. J. Beobacht. e. Enthindung v. e. Mutterpolyon. II. 632.) 17 Fys. H. Byvoegfels en 'Aanmerkingen bestaande in nodige Nalestingen voor de vaderlandsche Historie v. J. Wegenoor 2 D. I. 45.

z.

(Zachoris polit. Bemerkungen ub. d. senefte franz. Kirchenverfaffung. IV, 292.)

(- - polit. Bemerkung. üb. d. durch d. Conflitution d. italianischen Republik angeordneton Wahlcollegien. 1V. 293.)

Zedig. f. Archiv, le Roy.

(- Heilung e. piötnlich entRandenen Gefichtusehlers mittelft d. Galvanismus. III, 23.)

telft d. Galvanismus. 111, 23-) Zapf's Heinrich, Bebel nach feinem Leben u. Schriften. II,

- Jacob Locher genannt Philomufus in biograph, u. literer. Minucha. II, 205. Zopf's, H. üb. e. alte a. höchft felrene Ausgabe v. d. Jannis & Turrectemata Explenatio in Pfalterium. IV, 553. Zeitfchrift von u. für Ungern, herangege, v. Ludwig v. Schedius. 1 B. 2. 3 Hfc. 2 B. 1 Hft. 1, 551. 2. 3 Hfc. 3 B. 1. 2 Hfc. 11, 672.

1. 2 Hft. 11, 617. Zerrenner's, C. Ch. G. Hulfebuch f. Lehrer u. Erzieher b.

d. Denkubungen d. Jugend. 1 Th. 1, 614.

Ziegenbein's, Joh. Wilh. Heinr. Handbuch d. Religion w. Moral. 1 B. 1, 717. 2 B. 111, 320.

Tugendlehre, I Abth. I, 393,

Zieger's Estechisationen z. Gebrauche b. ersten Unterrichte in d. christi. Religion. 17, 106.

(Ziegler üb. d. Zweck., d. Quellen u. d. Interpolationen d. Apostelgeschichte. II, 108.) Zigeuner, die, e. Roman nach d. Span. IV, 149.

Zigenner, die, e. Roman nach a. open. 19, 149.
Zimmermous's, P. J. M. Anleitung f. gerichtliche Wundürgte, legale Geschafte zweckmäßig zu verrichten, IV,

e. Zimmermen's. E. A. W. Talchenbuch d. Reiden. 2 Jahrg. IV, 1.

Zöllner's, J. Fr. Predigtentwurfe f. d. J. 1800. 1801. II, S. Zfchokke, Heinr. f. Denkwurdigkeiten. (Zum Andenken an H. Korrodi. I, 481.)?

(Zur Geschichte d. Niederlage u. Stapelrechte. I, 489.)

# II.

# Register

## der

# merkwürdigsten Sachen.

|                                  | A.                           |                              | Apokalyple, Entitchung und Zweck derfelben                | IV. 490           |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Δ                                |                              |                              | wann u. von wem fie geschrieben w                         | orden IV. 491     |
| Abgaben, f. Auflage              |                              |                              | Apollo, d. Homers                                         | . II. 373 feq     |
| Ablativ d. deutschen             | Sprache                      | . II, 472.                   | Apollo, Assayeres                                         | 11, 375           |
| Absolute, das, Verhi             |                              | IV. 517. 518.                | Apollo, Mirarbeiter des Paulue                            | 111, 5            |
| - Erkennbarke                    | t deficiben                  | IV. 518. 519.                | Apollonius Rhodius , dichterischer Werth                  | III, pr           |
| Acacienlaft                      |                              | IV. 87.                      | Apoftel, Sprechangebe derfelben                           | I. 473 feq        |
| Acaeienwaldungen                 | 1 44                         | I, 629.                      | Apostelgeschichte, Zweck, Quellen u. Interpolat           | Tonen II' tos     |
| Ertr                             | g derielben                  | 11, 416.                     | Apothekerpririlegien                                      | 11, 645           |
| Academia Veneta ode              |                              | IV. 222.                     | Apuleins ift nicht Urheber d. Romens von d. Pf            | Acue 11' 128      |
| Ackergesetze d. Rome             | r                            | 11, 528-                     | Araber, Lehre von den Pocken u. Moiern                    | 17. 193 feq       |
| Acuo de pauperie                 |                              | IV. 498-                     | Archivare, Kenutniffe u. Beschäftigungen dellelb          |                   |
| - in factum                      | ** ** ** ****                | IV. 498.                     | Archive, Biurichtung derfelben                            | IV. 441           |
| - in rem u, perfe                | nam Untertchied              | 111, 494.                    | - Endzweck derfelben                                      | IV. 441           |
| Adam, nicht der erft             | e Menich                     | 111, 475. 476.               | Ariftophaner, Charakteriflik feiner Luftfpiele            | 111, 92           |
| Adjective, deutiche.             | Begriff und Unterschied vo   | u den Adret-                 | Ariftoteles Moralprincip                                  | IV. 97            |
| bien                             | n 'e t ff                    | 11, 472.                     | Armadille, amerikanische, Beschreibung                    | IV, 245           |
|                                  | Begriff und Unterschied      | von den Ad-                  | Armbander der Alten                                       | 111, 382          |
| jectiven                         |                              | 11, 472.                     | Armeyen , Eintheilung                                     | 11, 122           |
| Aegypten . Alterthum             | ie .                         | I, 338 feq.                  | Unterschied v. Heilmitteln                                | 11, 121           |
| das obere                        |                              | 1, 324. 325.                 | Arzneykunde, gerichtliche, einige Folle                   | III, 10           |
| Fruchiber                        |                              | 1. 315.<br>1. 315.           | einige Bemerkungen<br>Einflus d. neueften Philosophie euf | IV. 601 feq.      |
| Nil<br>Schilderen                | and Pinnelson 1              |                              | theoretische, gegen wartiger Zuftan                       | det 1, 209        |
| Aegyptier, elte, Arc             | by a Ellwonner I,            | 309. 310. 314.               | Araneywiffenschaft, pentiliche Bemerkungen I,             | u deri.1, 203     |
| Acgy piler, e.te, Arc.           | a describen 4,               | 3:1. 324. 317.               | An ancy with emerger, payerment worther wanten ?          | 301. 402 red      |
| Schriftzüg                       | e denamen                    | 1, 353. 356.                 | Afteroiden                                                | 1, 430            |
| A beautiful                      | he VorRellungsart von der    | 313. 332. 313.               | arco ilea                                                 | 11, 329           |
|                                  | ie Antweirdistate ant der    | 11, 207-                     | Afthenie, directe u. inflirecte                           | II, 328           |
| Affecten<br>Affen, amerikanische | ries Arren                   | IV, 245.                     | - vermifchte, ob fie wirklich exiftire                    | 1, 40)            |
| Afrika, Kenntnifa de             | - Aleen dayon                | 111, 44-                     | Afthenieen                                                | I, 4to            |
| Aftervorfall                     | c Alten davon                | I, 721.                      | Mittel gogen dieselben                                    | 1, 407            |
| Acquarechay, neues               | Thiar in Amerika             | IV. 243.                     | Aftrachan, Nachrichten vou diefer Stade                   | 1, 400            |
| At adamie februadife             | he, Geschichte derfelben.    |                              | · Aftregali, Zerfallung in zwey Gattungen                 | I, 456<br>IV, 138 |
| Alaunschiefer, Anwei             | ndung a Forierung            | 1, 73.                       | - Bemerkungen üb. mehrure Arten                           | IV. 118 feq       |
| A'dinifche Druckerey             | , Geschichte derfelben.      | IV. 41 feq.                  | Aftrologie, Vertheidigung derfelben                       | IV, 314           |
| d'Alembert, Jugendge             | Schichte dessuber            | IV. 564.                     | Aftronomie, Aufgaben derfelben                            | I, 416            |
| Aleufons Ampusation              | methode                      | III. 506.                    | Geschichte f. d. J. 1800.                                 | III, 403          |
| Alexander I Bailer               | . Rufsland, Schilderung d    |                              | verschiedne Boobschtungen                                 | III. 409 fee      |
| Alexandrien , Athane             | fiuskirche                   | I, 30\$.                     | Athemholen , Urfache deffelben                            | 1, 212            |
| Alpheber, deutsches              |                              | 1 170                        | der Vogel                                                 | 111, 241          |
| Altenauer Huite, He              | Chreibung                    | III, 324, 395,<br>II, 77, 73 | Athenieufer, Expedition in Sicilien                       | III, 549 feq      |
| Alerthumer, einige               | riechische                   | 11, 77. 78.                  | Aufklarung befordert keine Revolution                     | 1, 273            |
| Amor warm er zuer                | it gefügelt vorgestellt word | en 11, 156.                  | fu religiöfen Djugen mufs allmälig e                      | inge eiter mer    |
| Amor is Pfyche, Day              | fielt, d. Mythus durch die   | Aunit, II. 156.              | den                                                       | 1V. 473           |
| amor u. rijener Di               | inn des Mythus 11, 155       | . 156 feg. 150.              | Zweck der Meuschheit                                      |                   |
| D                                | riprung delleiben            | II. 158, 159.                | Auflagen, gleiche Vertheilung n. Vereinfachung e          | Serf. IV 395      |
| Imfterdam, Glocken               | (nie)                        | II. 453.                     | - verschiedene Syfteme derfelben                          | IV. 5t feq        |
| Amisunterbediente,               | b fie ein Testament aufne    | hmen können                  | Auge, Darftellung desselben von alten Bildhouer           | ra 11, 77. 78     |
| Anskreon, Gedichte               | deffeiben .                  | III. ot.                     | der Vogel                                                 | 111, 243          |
| Anaftanifches Gefe               | tr, ob es als Einrede gegen  | Wechielfode-                 | Anguft, Kurf. von Sachsen, Verdienste um di               | e Stantewirth     |
| rungen konne ge                  | braucht werden               | IV, 77 feq.                  | fcheft                                                    | IV, 28r. 291      |
| Anevrysma d. Herzer              |                              | 1V. 348.                     | Aurikeln , Charakteriftik derfeiben                       | - IV, 241         |
| Aubala Basahuan Ei               | fenhütten zu Magdefprung     | 111, 399                     | Ausleger, unfehlberer, der chriftl." Religionen           | rkunden, ret      |
| Amait Dernourg, Di               | Fir Change d Ganifehan       | Tal- of 117 and              | meynte Vernunttgrunde für die Nothwendig                  | keit dellebe      |
| anipaca u. Bayreuth,             | Einführung d. fpanischen     | CHate . 4 . 590.             |                                                           | 1, 25             |
| Antichrift, biblifehr            | Lehre von demi.              | · 411, 469,                  | Auslemung , Unterschied von Erklarung                     | · II. to          |

| darenkung des Schenkelknochens nach oben, Oper<br>felben                                   | 11, 754.               | Beryllerde, Vergleichung mit d. Yttererde<br>Beschneidung d. judifrhen Kinder                 | 1, 7        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| utun . Gefrhirhte diefer Stadt                                                             | IV. 258.               | · Befoldungen der Staatsdiener bey den Griechen                                               | und Rome    |
| Azzra, Don Felix Leben u. Schriften                                                        | IV. 233-               |                                                                                               | III, 27     |
|                                                                                            |                        | Relimmung des Menschen                                                                        | l, t3       |
| 7 5                                                                                        |                        | Boutelihiere, merikauifche, Befrhreib.                                                        | IV, 2       |
| В.                                                                                         | - 4                    | Bovolkerung dar Erde                                                                          | II, 541. 5  |
|                                                                                            |                        | Rewegung, anziehende u. froßende                                                              | 11, 2       |
| Sach, Joh. Seb. Leben, Talente und Verdienfte Il<br>Sacon, Rich. Bildhauer, Lebensumftande | II. 274 fee            | Bewufstieyn, Einheit deffelben                                                                | 1, 6        |
| Sacon, Rich. Bildhauer, Lebengumftande                                                     | 1, 238.                | eb jedes eine Beschränkung sey                                                                | I,          |
| Sader, Nuizen und Temperatur derfeiben                                                     | 1, 230-                | unbedingt leiner Grund deffelben                                                              | 11. 5.      |
| warme, Gebrauch doefelben                                                                  | TV: 350                | -: - + : bumittelbares, wan os fey                                                            | П. 2        |
| Saduarius, Fried. Stifter d. Academia Venota                                               | IV. 2:3.               |                                                                                               | rheit If. 2 |
| salge, holzerne, Einführung in d. Berghutten II                                            | 402. 403.              | Bibel , Aochtheit , Beweile dafür                                                             | IV.         |
| Bank, englifche, Einrichtung                                                               | 111, 6"4."             | Bibel, Aschtheit, Beweife dafür Wah                                                           | 2V. 50. 3   |
| Vertheidigung wegen der letzten                                                            | Magisro-               | - ift für beilig und gottlich zu halten                                                       | 11. 7       |
| gelp, britische                                                                            | 111, 674.              | - ift für heilig und göttlich zu halten<br>Bifthes eriffeierigt<br>Bienen, Frühlingsfütterung | 111, 2      |
| Barden, britifche                                                                          | 331 - 382.             | Bienen, Fruhlingsfutterung                                                                    | 111. 2      |
|                                                                                            | 1, 357-                |                                                                                               | L 418. 4    |
| Bordenlieder, alte britische I.                                                            | 383- 384-              |                                                                                               | 1. 4        |
| Perometer, Einflus d. Winde auf denselben III.                                             | 411. 412.              | - Weifellofigkeit derfelben Bienengefette                                                     | 3, 4        |
| Safalte in d. Gegend von Eifenach                                                          | I, 576.                | Bienengefetze                                                                                 | 1. 4        |
| laft der Pilanzen .                                                                        | I, 576.<br>III, 693.   |                                                                                               |             |
| taffarde der Pflanzen, wie fie ber d. Befruchtung                                          | durch die              | Bildhauer, warum fie die Augapfel nieht augdrück                                              | sen II. 77. |
| Saffarde der Pflanzen, wie fie bey d. Befruchtung<br>Infecton vermicden werden             | . S41. 542.            | Binnengeich bey Spaarndam, Gelebichte deffelb                                                 | en III. S   |
| atayifche Republik, medicinifche Verordnungen                                              | 1, 230.                | ob die Ueberftromung deffelben vo                                                             | rtheilhaft  |
| Verbrauch der hiszigen Getran                                                              | ke I, 229.             |                                                                                               | III, 545. S |
| lauarr, fetterfelte                                                                        | 1V. 344.               |                                                                                               | 11. 3       |
| aukunft, neuere, der Franzofen                                                             | III, 443.              | Bifam . Heikrafte                                                                             | 111, 5      |
| - der Griechen IV                                                                          | 451- 452-              | Bitterfüßextract enthält viele Ammoniaca.                                                     | 11, 6       |
| — goth-fche                                                                                | IV, 451.               |                                                                                               | 11. 5       |
| aume, ihre Safte Reigen des Winters nicht in die                                           | e Wurzeln              | Biafenkatarrh                                                                                 | 111,        |
| munich                                                                                     | IV. 220.               | Blattläufe                                                                                    | IV, 4       |
| sum fobles Reselve deficition                                                              | 1. 160 fea.            | Blattlauswanzen find Urfache des Honigthaues                                                  | I, 1        |
| aumwolle, falzburgische Methode, fie zu bleiche                                            |                        |                                                                                               | 1, 5        |
| rath au firhen                                                                             | I, 65.                 | Bleichen d. Baumwolle, faleburgifche Methode                                                  | I,          |
| ayern, Aufnahme protestantischer Burger                                                    | IV. 570.               | Bleymittel, aufserliche, Wirkungen derfelben                                                  | 11, 6       |
| - Beroikerung                                                                              | IV, 53.                | Biodfinn                                                                                      | 111, 3      |
| _ Finanzen 1, 494- 49:                                                                     | 5. IV. 386.            | Bloomfield, Rob. engl. Dirhter                                                                | 17,         |
| - General-Landesdirertion                                                                  | 1V, 49.                | Blumen , Charakteriffik derfelben                                                             | IV. 2       |
| - Ilausvertrag v. 1796.                                                                    | f, 187.                | Blumenkrone der Pflanzen, Unterfrhied von                                                     | dem Kele    |
| - Hofmarkte, ihre Garerhtigkeiten -                                                        | I, 5:1.                |                                                                                               | 17, 7       |
| - Landflandfeliaft                                                                         | 112, 463.              | Blut, Einflufs auf d. Erregungszuftand                                                        | I, 4        |
| - literarischer Zustand                                                                    |                        | Blinchenftaub , Unterfucbungen über denfelben                                                 | 1, 1        |
| . Medicinalwefen, Vorfchlage z. Verbeller                                                  | ung delfel-            | Bogen, Einführung u. Gebrauch in England                                                      | II, 721 f   |
| ben                                                                                        | V. 209 feq.            | Bogenschiefsen in England                                                                     | . 11, 7     |
| - Publicitàs                                                                               | J. 189.                | Bogenschutzen konnten noch jetzt im Krieg :                                                   | sützlich fe |
|                                                                                            | 1, 509-                |                                                                                               | II. 7       |
| - Reform mit den Weltgeiftlichen                                                           | 1, 510.                | Bombyx processiones, Staub d. vertrockneten L                                                 | arren ven   |
| - Regierusgaverfaffung                                                                     | 1, 137.                | facht eine Kraukbeit                                                                          | 1,          |
|                                                                                            | 1. 404.                | Bonaparte, Charakterifirung deffelben                                                         | 17, 1       |
| - Vertrag mit Rufaland wegen den Johan                                                     | niterorden             | Botauik , alte u. neue Namen d. Pfianzen                                                      | 1, 6        |
|                                                                                            |                        | Borany - Bay - Colonie, Befrhreibung                                                          | 1, 1        |
| - Vorfchlag zur Organifasion der innern La                                                 | indesregie-            | Bouciet, sufficielishe, gegen den Teinner                                                     | 11, 6       |
|                                                                                            | 1, 4:3-                | Branntewein, Nachtheile deffelben                                                             | 17,4        |
| bel, Heiny. Leben deffelben                                                                | 11, 203,               | Brauneifenttein . Beitandtheile                                                               |             |
|                                                                                            | . 310. 313.            | Braunschweig-Wolfenbuttel, Furdenth. Eifenwer                                                 | he am He    |
| andigungsfeverlichkeiten                                                                   | IV. 582.               | Dienmei                                                                                       | 1/1, 3      |
| Marketta d Sugarfehniers                                                                   | IV, 582.<br>IV. 213.   | Fruchtbarkeit d. Be                                                                           | dene II s   |
| griffe Einsheilung derfelben                                                               | IV. 610.               | Grofse u. Boden                                                                               | 11 5        |
| intenfine Que'itar derfelben                                                               | IV. 610.               |                                                                                               |             |
| - Qualitat derfeiben                                                                       | IV. 610.               | Bremen Reichaftadt, Domnemeine Farfahung                                                      |             |
| - Relation derfelben                                                                       | 1V. 611.               | Beichsdenustion über fie                                                                      | 270 277     |
|                                                                                            | IV. 611.               | Reftimmun                                                                                     | 3-y 354 3   |
| ichtgeld, Abschaffung deffelben, Grunde fur die                                            | felbe IV               | Reichsdeputation über fie                                                                     | g seuer     |
| sicuideid' Vairtiennut acnesers! Orange int ate                                            | 317-                   | eheliche Gutergemeinschaft                                                                    | 111, 3      |
| - Srhwierigkeit derfelben                                                                  | IV. 316.               | Zuruckserzung der lutberif                                                                    | chan Num    |
| d, Matth. handfchriftl. Nachlase                                                           | 11, 618.               |                                                                                               |             |
| d, Matth. nandicaritti. Mathieu                                                            | 11, 263.               | Beautiful Grande Lin destaller . 4 P.                                                         | III, 3      |
| entley's kritisches Verdienst um Homer                                                     | II, 538.               | fo' se am Karnhauberen                                                                        | exiichen ]  |
| nzoefaure im Viehharne                                                                     | G 11 505               | Brown's VerdienGe                                                                             | III, 585    |
| rredtfamkeit, koine fraye, fondern dienende Kun                                            | 11, 390,               | Baiche Tint Bermung Jarfelban                                                                 |             |
| erg , Herzogth. flatiflifcha Bemerkungen                                                   | II, 40.<br>II, 39. 40. | folge am Krankenbetre Brown's Verdjeuße Bruche, Einklemmung derfelben — Taxis derfelben       | 111, 5      |
| Urfachen des Holtmangels                                                                   | 11, 39. 40,            |                                                                                               | 111, 5      |
| truscinland . III,                                                                         | 474- 474+              | Bruchfchnitt, Lebrfatze denfeiben betreffend .                                                | Bru         |
|                                                                                            |                        |                                                                                               | Bru         |

| 31 |
|----|
|    |

| briifte, Behandlung derfelben . 1. 723.                                                                                                                                                        | Contracte, ungenannte, Klagen . I, 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Krabs derfelben 11. 753.                                                                                                                                                                     | nonce IV, 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| irutus , Luc. Junius , Charaktes IV, 191.                                                                                                                                                      | Cork, Stadt in Irland, Beschreibung IV. 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Druyere's Leben u. Charakter IV, 566.                                                                                                                                                          | Coronne plexiles u. fubtiles 111, 266-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bucanier, Geschichte derselben 111, 426 fege                                                                                                                                                   | negation Tiv, 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Buchdruckerkunft, Anfang derfeiben . III, 458.                                                                                                                                                 | καφέν βέλος II, 252-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Buchhalten, Geschichte deffelben 11, 535-                                                                                                                                                      | Cretina III, 361. 367.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| sulls . was die Englander darunter verfiehen 1, 205.                                                                                                                                           | - Kropf derfelben III, 366.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Burzenland, Weppen u. d. Heldenburg II, 93.                                                                                                                                                    | - Verunstaltung ihrer Schädelknochen III, 356-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                | Cretinismus, Urfache deffeiben III, 367.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                | Criminal - Urtheile, in wiefern d. Stimmeneinheit oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C                                                                                                                                                                                              | Stimmanmehrheit erfodert werde 11. 433 feq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                | Crocodile d. aiten u. neuen Welt, Unterschiede derfel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cabittetsverfehren IV. Sot-                                                                                                                                                                    | . ben I, t59-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Caiman , eine Gattung der Coccodils I, 159,                                                                                                                                                    | Culpa Jil, 178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Callicocca Ipecacuanha, Befchreibung I, 482-483-                                                                                                                                               | Cultur, hobere, unferer Zeiten IV, 478.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Calixtus, Parallele desseiben mit Spener II, 482-483-<br>Lallicocca Ipecacusnha, Beschreibung I, 1492<br>Lamphar, Heilkräfte III, 632-<br>Cap, Nachrichsen von d. Lande u. Einwohnern IV, 251- | Cultur, höhere, unferer Zeiten IV, 478. Curculio trifolii, Beschreibung I, 149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Campher , Heilkräfte III, 528.                                                                                                                                                                 | months . II, 321.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cap . Nachrichsen von d. Lande u. Binwohnern IV. 251.                                                                                                                                          | Cyrensics, Colonie v. d. Theriern u. Juden II, 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Airter unterbundener Arterio . 1, 183-                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cathedra d. Romerinnen -11L 365-                                                                                                                                                               | D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cautio de reconventione III, 654.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Caviao . amerikanische Arten . Beschreibung 1V, 243- 244-                                                                                                                                      | Dacher, nehe Deckungsart mit Ziegeln 1, 703.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cenfurgefetze IV, 294-                                                                                                                                                                         | Damen, Lage derfelben in d. griech, Republiken I, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ceres , Planet , Bahn deffelben I, 426-                                                                                                                                                        | Damm, wie d. Zerreifsen deffelben bey der Geburt zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beebachtungen deffelben I, 425. 429. 430.                                                                                                                                                      | nachindara I. 726.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Durchmeiler I, 430.                                                                                                                                                                            | Danemark, Behandlung der fpan, Schafe IV, 402.  — Einführung d. fpan, Schafe IV, 394.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - oh fie ein Planet fev I. 430.                                                                                                                                                                | Einführung d. fpan. Schafe . IV. 394.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chemie, vermischte Bamerkungen 111, 174.<br>Chemie, thierische, was sie in Zukunst zu leisten habe Il,                                                                                         | Definitionen, Gebrauch derl. in der Philosophie 11, 515. 540.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Chemie, thierifche, was fie in Zukunft zu leiften habe Il-                                                                                                                                     | Deichverfaffung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                | Signer Hederiung . II, 371.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Christenthum, besondere Veranstaltung Gottes IV. 30%.                                                                                                                                          | Bendyra, Alterthumer I, 330- 3st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bayers find Wahrhair deffethen a d. Wundern                                                                                                                                                    | Denis, Mich. Charakter deffelben 1, 260-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| JV, 179 feq.                                                                                                                                                                                   | einice Auffchriften desselben I. 262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IV. 179 feq.  - Beweisarten f. d Wahrheit desfelben IV. 177 feq.  - Fundamentalartiskel desfelben IV. 311.                                                                                     | - Grabschrift desieben I. 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fundamentalartikei deffelben IV. 311.                                                                                                                                                          | Denkan, was es ift IV, 514.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| herrliche Wirkungen desseiben IV. 31t.                                                                                                                                                         | - Knnit zu denken II, 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - in wiefern es von Wundern abhänge III, 169.                                                                                                                                                  | Denon's Reife nach Aegypten I, 200, 305 feg. 334.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ift von Geschichte und Wundarn nicht zu tren-                                                                                                                                                  | Deportation d. Miffethater, Geschichte derfeiben 1, fot,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| nen I, 483. IV, 182. 183. 300.                                                                                                                                                                 | in d. Preufrischen I, 7. 506. 507.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uebertritt eus den Judenthum zu demfelben IV,                                                                                                                                                  | wie diese Strafe zweckmafeig einzurichten 1, 5:6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 482 feq.                                                                                                                                                                                       | Depositen, nothwendige, weicher Platz ihnen iu d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wesen desseiben II, 739. 1V. 483-                                                                                                                                                              | Concurs d. Depositars einzuraumen fey 111, 653.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| wollthätige Wirkungen desselben IV, 300.                                                                                                                                                       | Derbyfhire, mineralogische Besehreib, I, 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Christiani'a Erziehungsinslitut bey Kopenhagen II. 493-                                                                                                                                        | Derrier, Maria Doroth. Zwitter IV, 319. 533c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lehrpian deffelben IV. 203.                                                                                                                                                                    | Dermold , Armensi:ftalten IV, 459.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Christina, Kon. von Schweden, Charakteristrung derf. 1, 359.                                                                                                                                   | - Nonnenkloftet, Geschichte deffelben u. der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chylus, Beftandtheile II. 5.0.                                                                                                                                                                 | darin errichteien Schu'e IV, e51,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Chymus, Beffandtheile: II, 5.0-                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Citation mufs auch mit unbedingten Mandaten verbruiden                                                                                                                                         | - al e, Landwirthschaft derfelben III, eg seq Religion III, 91, 91,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| werden \ IV, 323.                                                                                                                                                                              | Religion 111, 91, 92,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cleopatra, wie fie fich vergifter 111, 255.                                                                                                                                                    | Deutschland, Geschichte des Reichs im iften Jahrhuu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cneuh - Tempel zu Svene I. 173.                                                                                                                                                                | der# II, 590.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Coalition gegen Frankreich, Urfachen d. unglücklichen Er-                                                                                                                                      | ob es ein Wahlreich unter Otto dem Gro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| folgs IV, 156.                                                                                                                                                                                 | fsen gewefen III, 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Codex Uffenbachisaus II. 196.                                                                                                                                                                  | - Religionaverhältniffe sinzelner Lande II. zor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cocliber, Widerlesung d. Gründe für denfelben 11. 622.                                                                                                                                         | - Secularifationsplan unter Karl VII. IV. 571.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Coexdou, Buffons FV, 244-                                                                                                                                                                      | unter welchen Bedingungen es eine Revo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Collegien, Stimmeneinheit u. Stimmenmehrheit in denfelben                                                                                                                                      | Intion zu befrechten habe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| II. 417. 428.                                                                                                                                                                                  | Vorzinge II. 67. 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Colymbi . Bemerkungen üb. diese Art Vögel IV. 437. 433.                                                                                                                                        | Dialecte, hebraifche, Gebrauch derfeiben II, 2. IV, 62 feq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Compagnie, hollandisch - offindische, Urfache des Verfails                                                                                                                                     | Dialog, philosophischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1, 665.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Concursacten, Trennung derfelben IV, 322.                                                                                                                                                      | Dicotyledonen, Unterfichied zwischen ihrem u. d. Mc-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Condictio indebiti gegen d. Procurator IV, 495.                                                                                                                                                | nocoviedenes. Day if nichtie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Confession, augeburgifche, erfte Ausgabe der deutschen kathol.                                                                                                                                 | Digamma acoticum II. 268 (eq. 284 (eq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Confutncion II, 114.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Confirmationsuctus, zweckmafsige Einrichtung deffelb. IV, 550.                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conjecuralkritik, Unentbehrlichkeit f. d. Praktiker III, 491.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Confirment d. Natur a priori, Kantische, Berichtigung der-                                                                                                                                     | and the state of t |
| feiben iV. 356.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Confuls, Confulat, verschiedene Bedeutung dieser Worte 1,                                                                                                                                      | Dogmatik , theologische , Begriff 111, 323. 618.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Samuel Comment, serventemente Denenting mieter storie i'                                                                                                                                       | Dogmengersnichte, Methode derielb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 54- 53-                                                                                                                                                                                        | Ti. og.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . ,                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · ·                                                                                                                                                                                            | - And att though                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

von

| ' ·                                                                                        |                      |                                                                       |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dolas                                                                                      | 111, 178.            | Epikur'e Morelprincip                                                 | IV. 99                      |
| Domingo, Pfianzungen, Bevolkerung u. Lebensar                                              |                      | Epos, idyllitches                                                     | 111, 94.                    |
| euf diefer Infel<br>Damling, Jof. Lebensgeschichte                                         | I, 3. 4.             | Eresmue, Delid. Wurdigung delleiben                                   | II, 713 feq.                |
| Dora, agypischer Hirfe                                                                     | III, tot.            | Erbe , Begriff deffeib.                                               | IV. 501.                    |
| Dorifchulen, Verbefferung derfelb, durch Anfteller                                         | 4 313.               | - Verbindlichkeiten dellelb.<br>Erbfolge armer überlebender Ehegatten | IV. 504<br>IV. 77<br>IV. 77 |
| d. Candidaten u. Prediger als Schulmeifter                                                 | IV, 23.              | d. Fiscus                                                             | 14. 77                      |
| Doriemhes exceife, Befchreib. dief. neuen Pflanze                                          | I. 153.              | Erdachie, Nutstion derfelben                                          | 14.77.                      |
| Dresden, Beugefangniffe                                                                    | 1, 50%.              | Erde, Abplattung derfelben                                            | IV, 130.                    |
| Droutheim , Befchreib, d. Stade                                                            | IV. 254.             | - elimälige Ausbildung derfelb.                                       | 1. 437.                     |
| Droz, Jacq. Anekdote von diefem Kunftler                                                   | Ill, 592,            | - enziehende Kreft                                                    | IV. 134.                    |
| Druck, etfter ungrischer                                                                   | 1, 562.              | elliptische Gestalt                                                   | IV. 133.                    |
| Drucke, einige alte                                                                        | V. 41 feq.           | - Grunde gegen d. hobe Alter derfelb.                                 | V 277 Can                   |
| Dunder, Stadt in Schottlend, Fabriken u. Handel                                            | L. 51g.              | - Zusammentreffen mit d. Monde                                        | IV. 136.                    |
| Durch, mit diefer Prepolition zusammengesetze Zeit                                         |                      |                                                                       | 1, 379.                     |
| woner                                                                                      | IV. 33- 34-          | Erfurt, einige Merkwardigkeiten                                       | I. 501.                     |
| Dytiscus femificiatus, eine Beobachtung von dem                                            |                      | Bricae, Befchreibung ent. Arten                                       | I, 235,                     |
| felb.                                                                                      | 1, 100.              | , Erkennen                                                            | 1, 730.                     |
|                                                                                            |                      | - Freybeit u. Netur, d. Elemente dellelben                            |                             |
| Z.                                                                                         |                      | Erkenninife, Allgemeinheit u. Nothwendigkeit der                      |                             |
| £.                                                                                         |                      | felb.                                                                 | I. 730.                     |
| Eckhel, Jof. Hilar.                                                                        | I, 170.              | - Gewissheit derfelb hifterische u. rationele                         | IV. 302.                    |
| Ed nburgh, Geschichte d. Unbrerfifit I                                                     | 619. 510.            | - mathematische u. philosophische                                     | IV. 361.                    |
| Edrifi doppelies geographisches Werk                                                       | 111, 564.            | - nach Wahrscheinlichkeit                                             | IV. 362.                    |
| niegios II                                                                                 | , 326. 327.          | - transcendentale Berriff                                             | IV. 36 .                    |
| nite .                                                                                     | 11, 327.             | - renscendentale, Begriff - Ursprung derselb.                         | IV. 35%.                    |
| Ehe                                                                                        | III, 462.            | Erklarung e. Schrift, Umerschied von Auslegung                        | 11, 106.                    |
| Bheleute, foliten ungleiche Elektricität belitzen                                          | 11, 127.             | Erregungekrankheiten.                                                 | 1, 405.                     |
| Ehrverbore d. Protestanten                                                                 | 11, 634.             | Erragungstheorie, Beurtheilung derfelb.                               | 1V. 341.                    |
| - d. cenonischen Rechts                                                                    | 11. 634.             | Erlauterungen derfelb.                                                |                             |
| - d. mofeischen Geferzes                                                                   | 11, 633.             | Erregungszuftande, Einflufs erregender Krafte at                      | f quality                   |
| - d. romifchen Rechis                                                                      | 11, 633.             | diefelben                                                             | . 410. 411.                 |
| - Unterfachung d. Grunde derfeiten                                                         | II, 635.             | Ertrunkene, Merkmele, Woreue lich erkeunen left.                      | 4100 411                    |
| Ehrherta, Geschichte dieser Pflenzengstrung                                                | I, 145.              | dels he durch Ertrinken umgekommen                                    | I. 86.                      |
| is, Bedeutung diefer Partikel II.<br>Eidechfen, emerikanische                              | 335- 336-            | fers, Quantitet diefes Worte                                          | 11, 254                     |
| Embildungskraft, productive                                                                | IV. 246.<br>IV. 613. | Erzaluung, dramatische u. epische                                     | 11, 597.                    |
| Eingeweidewurmer, Beschreibung einiger                                                     | I, 156 feq.          | Erzamter, Vorichlage zu neueu                                         | 111, 24%                    |
| Einheit d. Bewufstfeyns                                                                    | I, 640.              | Erziehung, Grundfaize derfeiben I, 121. 123 h                         | eq. Itt, 41.                |
| Einklemmung d. Bruche                                                                      | 111, 510.            | Erziehungsart, öffentliche und haueliche, Verglei                     | · I, 121.                   |
| Eifenbergwerke u. Eifeuhutten am Harze, Befchrei-                                          |                      | chung derfelb.                                                        |                             |
| bung u. Beerbeitung III, 39                                                                | 3 feq. 400.          | Effigiare, concentrirte, wohlfeile Bereitungsert                      | . 118. 119.                 |
| Elektricitat                                                                               | 1, 29.               | Erymologie. Truglichkeit derfelb.                                     | 11, 043.                    |
| - in Beziehung auf Eheleute                                                                | II, 127.             | Europa, Gleichgewicht deffelben.                                      | 11, 616.                    |
| - Uebereinstimmung u. Ver chiedenheit                                                      |                      | politischer Zustand unter d. Regierun                                 | IV. 284.                    |
| r. d. Galvenismue                                                                          | 11, 29. 30.          | Friedr. Wilhelme Kon. v. Preufsen                                     | V. 153 fee.                 |
| medicinische Anwendung I, 30                                                               | . 111, 21.           | Execution d. Strafen                                                  | 111. 209-                   |
| Elend, Eifenhutte                                                                          | 111, 398.            | Eyerítócke, Ausariung derfelben.                                      | 11, 651.                    |
| idixunis neven , Erklärung                                                                 | 111, 535.            | gelbe lierper in denfelben                                            | 114, 13.,                   |
| Embryo, Wachsthum d. Knochen                                                               |                      |                                                                       | . ,                         |
| Empyema, Geschichte eines                                                                  | III, 674-            |                                                                       |                             |
| England, Bank - Vertheidigung derfelb, wegen ihrer                                         |                      | F.                                                                    |                             |
|                                                                                            | 1, 674 feq.          |                                                                       |                             |
| brietischee Collegium d. Ackerbaues                                                        | 1, 61.               | Fadenwurmer, Beschreibung einiger                                     |                             |
| Gefetz wegen d Receptur                                                                    | 111, 347.            | Faliten, Disposition derfeib. ub. ihr Vermogen                        | I, 156-                     |
| flatiflifche Bemerkungen I, 60 fc                                                          | · 443. Il.           | Falifichtige, ob ce gut fey, ein luflitut fur fie ze                  | IV. 304-                    |
|                                                                                            | 212. 223.            | errichten                                                             | II, 647.                    |
| Vorschläge zur Erhaltung d. Zuckerin-                                                      |                      | Familienendachten, öffentliche                                        |                             |
|                                                                                            |                      | Farrenwarzei . mannliche . Verwechfelung diefelh                      | . Fl. 642                   |
| Endliches, wie es s. d. Unendlichen entstehe I. 5.<br>Entbuidung durch lestrumente I. 414. | IV. 519.             |                                                                       | 1, 151.                     |
| Enthudung durch Inftrumente I, 414. I                                                      | V. \$1 feq.          |                                                                       | IV. 110,                    |
| e. iu d. letzteu Zeit d. achwangerichen                                                    |                      | Fehlgeburten, Urfechen derfelb.                                       | IV. 503.                    |
| verftorbenen freu, wie Ge zu beweruftelli-                                                 |                      | I Come                                                                | IV. 504.                    |
| gen                                                                                        | I, 227.              | - ocy Subleudis                                                       | IV. 501.                    |
| Entbuidungskunft, ein. Bemerkungen 4, 592. 721                                             | . 11, 755.           | - gegen einen condominum dominii directi                              | IV. to:                     |
| IV, 9                                                                                      | 1 leq. 538.          | Ferieureifen d. Gymnafielten, wie fie em nutzbar                      | 30                          |
| Theorie derfelb.                                                                           | . 535 leq.           | Hen einznirchten                                                      | 111, 79.                    |
| Enten, Bemerkungen ub. ihre Arten                                                          | IV. 111.             | Ferniele, Beschreibung derfelb.                                       | IV. 496.                    |
| Entsundung, Theorie derfelb.                                                               | 111, 507.            | Feuerspritzen , Verbefterung derfelb.                                 | 111, 15,                    |

I, 593. I, 315, 316.

Tieber, Behandtung derfelben

| Leber, Entftehung derfetb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11. 7.                   | Galvanismus, medicin. Anwendung. III, 20. 2                                         | 4. 508. 509.             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Frebermittel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11, 8.                   | ftimmt 11. nicht übereinftimmt                                                      | 11°                      |
| . Finkenftein, Graf, Karl Wilhelm, Leben u. Cha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1V, 294.                 | Ganfe, drey Arien, Brichteibung derfelb.                                            | IF, 29, 30,<br>IV, 111,  |
| Fennland, Beschreibung d. Inseln d. finnischen Meer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41, 291                  | yar, Redeutung                                                                      | II. 334.                 |
| - bufaus III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 596. 597-                | Gert , d. beschloffen , d. rofenkranz marie                                         | IL 39t.                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1, 425.                  | Gertenben , Beforderung deffelben auf Dorfern                                       |                          |
| - Parallexe derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 416. 427.                | Gerum                                                                               | IV 69                    |
| Parallaxe derfeiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | Garve's Briefe                                                                      |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111, 508.                | Cherakter els Philosoph                                                             | IV. 97. 101.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | Urtheil üb. d. Recentiren                                                           | 111, 297.                |
| bisherige Behandlung derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I, 233.<br>J, 67.        | Werke - uber verschiedene Gelehrte u. ih                                            |                          |
| - chinge ich weditene Arten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 131, 229.                | ub. d. Kant. Philosophie                                                            | 299. 300 feq.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I, 426 feg.              |                                                                                     | 111, 301.                |
| Piloutier, tretainente derieis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111, 429.                | von Zollikofer                                                                      | 111. 201                 |
| Fluffigheit d. Wallerfucht, Unterfuch, derfaib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II, 52C.                 |                                                                                     | III, 303.<br>II, 753.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1, 413.                  | Vorfa'l derfeib. 1                                                                  | V. 005. 01.7.            |
| Ranganell, bewegliches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4, 213.                  |                                                                                     | IV. 605.                 |
| Romanell, bewegliches<br>Foramica Thebesis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1, 211.                  | Zerreifsung derfelb.                                                                | 111, 156.                |
| Por@cerwaltung, Reform derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41, 727.                 | Zusammenheng mit d. Mutterkucher                                                    | n II, 425.               |
| Foramin Thebessi Forderewaltung, Reform derfelb. Forthwirthschett Fortdauer nach 6. Tode, Grunde d. Gleubene IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 141, 342               | - Zusemmenziellungen derseiben bey                                                  | E. 177                   |
| Foundater nach 6. 1000, Brunde d. Olaborae 17<br>Fourmout, Abbé, Reife nich Confantinepal<br>Frankfurt a. M. Pfeifergericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11, 76,                  |                                                                                     | 1.V. 507.                |
| Fourmout, Abbe, Reile men Conggentaryet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I, 172.                  | Gebere, religiofe, zwechmafsige Einrichtung d                                       | er-                      |
| Zeitingswelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I. 178.                  | · felb.                                                                             | I, 190 feq.              |
| Teanblin's ranchverzehrender Ofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11, 79.                  | Geborgelager von Derbyfhire                                                         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1V. 406.                 | Geburt, Bedingungen derfelben                                                       | V. 507. 605.             |
| - Expedition pach Aegypten, Gelchich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | Begriff                                                                             | V. 507. 605.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | Geburtserheiten                                                                     | 11, 756.                 |
| - Gang d. Cultue n. EinBufs derfelb. au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I, 276 (eq.              | Geburtaffuhl d. D. v. Eckardt                                                       |                          |
| d. Revolution gegenwartige Kunftschule, ruhmliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1, 270 teq.              | d. D. Niffen                                                                        | III, 479-<br>IV, 295-    |
| Eigenschaften u. Fehler derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I. 257 feq.              | Gefühle, uneigenuntzige, Entftehung derfelb.                                        | IV. 104.                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I. 52 feg.               | Geift u. Leib ift Eins, u. bilden fich mit u. fur ei                                | in-                      |
| - Geschichte d. Netion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I, 51 feq.               | ender                                                                               | I, 125.                  |
| d. Reichs v. Franz I. an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111, 561                 | Geiftesverirrungen                                                                  | IV. 331.                 |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | feq.                     | Geiftesvermogen wieken immer zusammen                                               | 1, 122.                  |
| d. Weiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV. 14. 17.              | Geifteszerruttiegen , pfychifche Heilmethode                                        | IV. 246.                 |
| - Regeneration unter Boneperte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV. 173                  | Gemeinheiterheilungen I                                                             | 11, 211, 212,            |
| Frangoien, Charakter ihrer Baukunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III, 443.<br>IV, 565.    | Geometrie, Begriff<br>Georgien, f. Grufinien,                                       | IV, 229.                 |
| - Kanzeiberedfamkeit derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | H, 134                   | Geranien, Bemerkungen üb. ein.                                                      | I, 662.                  |
| Freundschaft Treyheird. Menschen, worin fie bestehe I. 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 111, 667.              | Gerichte, Criminal - u. Civilgerichte mullen ne                                     | ch 4, 002.               |
| deev Syfteme ub, diefelbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1, 482.                  | d. Stimmenmehrheit enticheiden                                                      | If. 435 (eq.             |
| - ift; ein unmittelbares Factum d. Bewufs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | Gerichtsbarkeit, reichsftandifche, Entfteben der                                    | ful-                     |
| · fevne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 411, 578.                | ben                                                                                 | IV. 499-                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IH, 611.                 | Geschichte philosophischer Syfteme, Begriff u. 1                                    | PL-                      |
| Friedensacten, weltphalifche, erfte Sammlung de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | foderniffe<br>Geschichtschreiber, Veterland deffelben                               | J. 105. to6.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | Gefellscheften, geheime, inwiefern fie in ein. Si                                   | 17, 235.                 |
| Friedens - Praliminarien zwischen Frankreich u. En                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F, 463-                  | te rechelich find                                                                   | IT, 424.                 |
| Friedrich d. große, Anekdoten von ihm 111, 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | inwiefern fie firdich erlaubt find                                                  | IV. 504.                 |
| Schilderung defleiben als Hee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>r</b> -               | Gefetz , unbedingtes d. Handeins                                                    |                          |
| führers .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111, 434-                | ift ein Factum d. reinen V                                                          | er-                      |
| Taktik deffelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , 69t. 697.              | nunft                                                                               | 111, 29. 29.             |
| - Friedrich Wilhelm II. Kon. v. Preufsen, Schilderun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | g.                       | Gefeize, beilehende, Aufhebung u. Abander                                           | ing                      |
| delleiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV, 153 feq.<br>Ii, 580. | derfelb reine d. theeret u. prakt. Veraunft                                         | 111, 695.                |
| Fruchtune von 1330 - 1695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JV. 507.                 | unter welchen Bedingungen fie Einf                                                  | 11, 557.                 |
| Fruchtwaffer, dient z. Ernahrung d. Frucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24, 301                  | auf d. Moralität haben                                                              | I, 479.                  |
| rier neue Arten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1, 148-                  | Cafaracabuna Princip derfeib . III.                                                 | 202. 203 fcg.            |
| To a demone a philosophia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11, 549.                 | Gelichtsfehler. Behandlung Gerielb.                                                 | 111, 23,                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4f, 392.                 | Geschisschmerz', Fothergillscher<br>Geschlechter, Charakterverschiedenheit derleibe | 1, 86.                   |
| Purets, amerikantiche, Befchreis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IV, 241.                 | Geschlechter , Charakterverschiedenheit derteibe                                    | n I, 129.                |
| Futile b. d. Opfern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 311, 383.                | Geschwindigkeit d. Verbreitung d. Schalls                                           | ftr c. 130.              |
| · . G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | Geichwindigkeit a. Verpreitung a. Schaus                                            | 111, 61. 62.<br>11, 559. |
| and the same of th |                          | Gestalrung, Princip derfelben a pripel                                              | IV. 356, 157.            |
| Gelenterie, ritterschestliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4V, 12. 13.              | Gestaltung, Princip derselben a priori<br>Gestelltung, kunstlich seuerselte         | 111. 403.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1, 618.                  |                                                                                     | 1:1, 403.<br>1:, 650.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1, 211.                  | Gefundheit d. Burger, wie d. Regierung f. die                                       | tlei-                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11, 614.                 | be force                                                                            | 1, 225 feq.              |
| - fruhere Geschichte delleiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II, 646.                 | 1 7                                                                                 |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | ı                                                                                   | Gewillen,                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                     | WICH CHERRY              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                     |                          |

| •                                                                        |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ewifien, Regriff IV,                                                     | 550. Harpyen, bemerische Vorftellungsort                                                                  |
| ewiffenhofugkeit d. Quelle d. Gewifsheit in d. Eckennt-                  | Harz, Eifenbergwerke, Beschreibung 711, 393 fei                                                           |
| nife III.                                                                | 583 Bearbeitung derfelb. 111, 400                                                                         |
| ittelde, Eifenhütte, Befchreibung 111,                                   |                                                                                                           |
| day out Ander fon febes Inflient                                         | 43. Hinfer d. Humerischen Gotter und Heiden II, 34.                                                       |
| lasgow , Andersonsches Iustitut II<br>Zuwacha u. Zustand dieser Stads II |                                                                                                           |
| feichen, Bergfefte, Geschichte derfeiben IV, 554.                        | 43. Haushaltungsbücher, wie sie zu führen 111, 65:<br>555. Hebraer, Buchstaben derseihen 1V, 6            |
| fleichen, Bergfeste, Geschichte derfelben IV, 554.                       | 555- Heere, flebende, ihr Einflufs auf d. Cultur IV, 280- 39                                              |
| Hoche zu Olimitz, Große derfelben II,                                    | 451. Heiden, Reichreibung einiger Arten diefer Pfinzen-                                                   |
| Slocken , Berechnung d. Hohe u. Schlagdicke II.                          | 451. gaming liniger Arten meter Phances.                                                                  |
| - Bestandtheile u. Verhaltnife derfeiben U.                              | 451. Ileimback, K. W. E. Rector & Schulpforte III. 67                                                     |
| - Beltandeneue u. Vernattnine certeiben                                  | 451. Heliubics, h. IV. E. Rector & Schuptorte 111, 67                                                     |
|                                                                          | 450 Heldenburg im Borzenland t IL 9                                                                       |
| Sorlitz, Gymnafium                                                       | 631. Meliespont beym Homer Il, 304 fe                                                                     |
| . Gora, Fehr. Karls XII. Minifter , Staatsverwaltung                     | Hemimeria, Geschichte und Arten diefer Pflamen-                                                           |
| u. Charakteristik IV. 275.                                               | 276. gattung . 1, 14                                                                                      |
| Gott, Gerechtigkeit delfelben 11,                                        | 747 Henneberg, Furftenth. einige berühmte Prediger IV, 6t                                                 |
| Grunde für deffen Dafeyn 1,                                              | 747- Henneberg, Purstenth. einige berühmte Prediger IV, 61<br>385- Henricus de Herrordia, Chronik. II. 39 |
| kein Geges fland des Erkennens IIL                                       |                                                                                                           |
| cb er Strafen aufheben konne II.                                         | 744 Herkules Sauleu III, a                                                                                |
| Botter d. Griechen , Befligelung derfelben II. 381.                      | 382. Hermopolin . Porticus dafeibit . Beichreibung def-                                                   |
| halbibierische Gestalgen 11, 380                                         | ifeç. felben 7, 3;                                                                                        |
| halbibierifche Gestalten II, 382-                                        | Mers. Anegryama, Gefchiring eines Falls IV. 3.                                                            |
| ootter d. Olympos, ingliches Leben derfelben II,                         | 331 anersysmanische Ausdehnung defielben IV, 31                                                           |
| Wohnung derfeiben 11, 352. 312.                                          | feq. — Foremine Thebesis 1, 21                                                                            |
|                                                                          | feq. Herzpolypen IV, 31                                                                                   |
| casaichen IV.                                                            | tio. Hellen, Zeitungsweser 1, 18                                                                          |
| Standarden T. Annalism hallen Jane Hann 199                              | Management College West of the Landson                                                                    |
| rasarten, Lebeudiggebahren derfelben IV.                                 | tio. Heydenreichs u. Zollikofer's Vergleich, in Anfahung 185- d. Lehre von d. Wurde d. Menichen 1, 73     |
|                                                                          |                                                                                                           |
| neuelle Geschichte d. J.andes II, 583                                    | feq. Hieroglyphen . I, 35                                                                                 |
| reafe, was es für eine Krankheit fey 11                                  | , It. Bildesheim, Zeitungswesen L. 15                                                                     |
| reenwich , Seehospital , altefle Invaliden I, 62                         | . 63. Mildesheim, Stift, Erwerbung einiger Theile deffelben 11, 45                                        |
| ray, Jane, Lady, Briefe derfelben 1V,                                    | 469 Stiftstende t519, Urfprang der-                                                                       |
| riechen, altette Religion derfelben. 11,                                 | 3 a. feiben. II, 459. 46                                                                                  |
| Bankunft derfalben IV,                                                   | 451 Ausgang derfelben 11, 16                                                                              |
| Cultur derfelben im Vergleich mit d. ro-                                 | Vertrag von 1643 11, 46                                                                                   |
| mischen IV,                                                              | 202. Hindus, Charakterifirung diefes Voikes 1, 667. 66                                                    |
| Verflandescultur derfelben in Vergleich                                  | Musik derfelben IV. 265 fc                                                                                |
| mir d. heutigen                                                          | 48- Hinken, Urfache deffelben IV, 30                                                                      |
| Grofshritannien , Einführung d. fpan. Schafe IV.                         | 398- v. Ilippel, geheim. Kriegerath, Charakter deffelben 1, 27                                            |
| rand, abfalut letter, jedes möglichen Diages II, 550-                    | 151- Hirsche, amerikanische 1V, 23                                                                        |
| Grunditeuern, Grunde gegen diefelben IV,                                 | 385- Hirfen , ägypuscher 1, 31                                                                            |
| Gruffnien , Geschiehte III, 603.                                         | 610. Hochlander, schottische, alte Gedichte desfelben 11,4                                                |
| Bruffnien , Geschichte III, 603.                                         |                                                                                                           |
| - Contestient of marginine Barner in,                                    | 615 Auswandermigen derfelben L. 51                                                                        |
| hirchlicher Zufland III,                                                 | 610.                                                                                                      |
| literarifcher Zuftand III, 6:1                                           |                                                                                                           |
| Sprache I.I.                                                             | 613. Infecten zu schutzen 11, 19                                                                          |
| Zuftard d. Dichekunft III, 613.                                          | 614. v. Hoffmann, K. Ch. Kanzler zu Halle III, 67                                                         |
| Swibert, G. A. H. Loben u. Schriften L. 689                              | 690. Hebpfenschlacke, Bestandtheile III, 40                                                               |
| suinkgummi, Prufungemirtel d. achten 11,                                 | 644. Holland, Behandlung d. scinen Schefe . IV, co                                                        |
| intergemeinschaft, ehrliche, nach Bremifchen Semuten I,                  | 367 Bippenderch zu Spaarndam. Geschichte des-                                                             |
| Gnifchmid, Chr. Gotth. fichf. Kabinetsminifter,                          | felben 11f. s                                                                                             |
| Verdicuste destelben                                                     | 117 Einführung d. fpanischen Schafe 1V. 35                                                                |
|                                                                          | 550 Finanzasitand L.                                                                                      |
| hemnefialten. Ferienreifen, wie fie am feuchtharften                     | Rollenfahre Jefu L.                                                                                       |
| ginzurichten III                                                         | . 79. Helz d. Pflanzen hat auch feine Seftrohren u. Schrau-                                               |
| 4MITH WARE                                                               | benginge ill, 69                                                                                          |
|                                                                          |                                                                                                           |
| H.                                                                       |                                                                                                           |
| 47                                                                       |                                                                                                           |
| Total Profession J. C. Vinn                                              | Holzmangel, Mittel, demfelben abruhelfen II, 5:                                                           |
|                                                                          |                                                                                                           |
| lalle, Zacarhaus                                                         |                                                                                                           |
| lamburg , Armenanflalten , Grundfatze u. Ausfuh-                         | Homer's Hiss, Gebrauch d. Artikeis 1, 2                                                                   |
| sung derfelb.  Johanneum, Engwarf d. Lectionen IV.                       | 7 fee Geographie 11, 339 fe                                                                               |
| - Johanneum, Encwurf d. Lectionen IV.                                    |                                                                                                           |
| fan dlung in einem Gedichte II,                                          | 590 hohere Kritik II. 280. 291 fee. 3                                                                     |
| - in einem Drama u. Esos II.                                             | 107 Interpolationen                                                                                       |
| Inn uibala Uebergang ub. d. Alpen                                        | 449 bulleter Dislete                                                                                      |
| ian no's Fahra                                                           | 4. 45 kannte kein Digamma II. r                                                                           |
| Lan nover Georgianum 1V.                                                 | 361 Kritik d. Textes 11, 215 feq. 249. 260 f                                                              |
| Schulfemingrium, Unterhaltungskoften 14.                                 | 16"                                                                                                       |
| tan never, Kurf. Bifenhutten auf d. Hasa Ift.                            |                                                                                                           |
| farn d. Meuschen, Analyfe deffelb.                                       | 394 Mythologie II, 365 G                                                                                  |
| - d. Pferde, Bestandtheile                                               |                                                                                                           |
| a. ricing, Denahacuene                                                   |                                                                                                           |
| l arnftod II.                                                            | 710 - At etterparant                                                                                      |
| , .                                                                      | Heu                                                                                                       |
|                                                                          | Company of Comp                                                                                           |
|                                                                          | - LOWING GIM                                                                                              |
|                                                                          |                                                                                                           |

| lonigther rührt v. d. Biettlausmannen ber                                                          | 7, 147.                      | Jadenthum                                                                                     | TI, 739-              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| loraz, Wefen feiner Epiftei                                                                        | Hi, 92.                      | Uebestritt von demfelben zum Chril                                                            | tenthum               |
| demann, Jos.                                                                                       | 1, 169.                      |                                                                                               | IV. 4\$2 [eq.         |
| ornkluft d. Ffarde                                                                                 | 365, 39ck                    | Folgen deffalben                                                                              | 17, 475.              |
| ornipalt d. Pferde                                                                                 | III, 39G                     | Jugent, eigenthumlicher Charakter derfelben                                                   | It 126. 1.7.          |
| ospitaler, Gründe gegen fie                                                                        | 1V. 333-                     | Jus in rem u. perfonam, Unterfahied<br>Juftinfachen, was dazu gahore                          | 1. 202.               |
| digelenkskrankheis, zway Beobschtungen über                                                        | I, 69.                       | Jurena), Charakteriftik                                                                       | 111, 91.              |
| amanish, was 60 ift                                                                                | I, 130. 131.<br>IV, 158.     |                                                                                               |                       |
| amanisk, was fie ift<br>anczovski, Joh., Schilderung deffelben<br>undswuch, Minel dagugen          |                              |                                                                                               |                       |
| undswuth , Mittel dagegen                                                                          | J, 618.                      | K.                                                                                            |                       |
| a slinm's Spielsglaswein, kann durch eine bellen                                                   | H. 640.                      | Kifer, Bemerkungen über einige-                                                               | IV, 62d.              |
| hereitung erfeszt werden                                                                           | \$1L 478                     | promer a bemerkungen uber einige-                                                             | I, 153-               |
| ypesboreer, Laud derfelben                                                                         | Bert &ld.                    | - einige merkwurdige - Syftem derfelben nach d. Fulsgliedern                                  | IV, 413-              |
|                                                                                                    |                              | mail, senwee Dures, Benutzung z. Daritellung                                                  | d. rei-               |
| 1.                                                                                                 |                              | nen kohlenfauren Freit u. Natron .                                                            | 311, 239.             |
|                                                                                                    | III, 630.                    | Kammergerichtspersonale, Nachstevarfreyhait d                                                 | elielb. 11, 531.      |
| cobes, Apeffel, ob ar ein Effear gewefen                                                           | II, 600                      | Kandidaten d. Theologie, Ragela für diefelben<br>Kanonen, Proportion derfelban, um d. Zerfpri | 1 A # 235 1cm         |
| trochemie<br>ealiamus, verschisdene Arten dasselben                                                | 1, 557-                      | hindern                                                                                       | I. 63-                |
|                                                                                                    | 1. 2. 4-                     | Kanopus in Aegypien . Lage desielben                                                          | 1, 3rr.               |
| booth ift Jupiter 1                                                                                | IV. 617.                     | hante Moralphilosophie. Enwaudungen begen d                                                   | iafelbe               |
| ua, Flora dee umliegenden Gegend                                                                   | IV. 617.                     | - Versen - I                                                                                  | 11, 26 feq. 37        |
| fuitarorden, Geift desselben<br>fus, AuferRehung und Himmelfahrt                                   | IV, 283-                     | - Naturmataphysik, Felies derselben III,<br>ob er ein Syllum 4. Metaphysik geliesert          | 1V, 350               |
| - gettliche Natur, keine unfrachbare Lehre                                                         | IV, 182                      | - Philosophie, Geift derfelben IV,                                                            | 276, 377, 378,        |
| - grundes den Glauben auf feinen gottl. Beruf                                                      | auf .                        | Einwirfe degegen                                                                              | 1V, 514. 515.         |
| Wunder                                                                                             | IV. 121.                     |                                                                                               | . If, 410. 41Fe       |
| - Heilungen                                                                                        | 11, 398.                     | der Franzofen                                                                                 | IV, 565.              |
| - Verhaltnis zu Gott                                                                               | 11, 399.                     | har, der Grotee. Juganageschichte defleiben                                                   | 1V. 446.              |
|                                                                                                    | 11, 399.                     | Barl V. Baifer, Krieg deifelben mit dem fehn                                                  | 1V. 275- 278-         |
| ser. Quantical diefes Worts                                                                        | 11, 255-                     | Borl, Erzherzog, Anekdere von ihm                                                             | 1, 626.               |
| yriar in d. k. k. Erblanden                                                                        | I, 540 feq.                  | Karl Theodor, Kurt v. Bayern, Schilderung                                                     | 7, 185.               |
| Unioneprojecte in Antehung destalls. I, 51                                                         | 0. 541- 544-                 | harpathen , Beschreibung derfeiben                                                            | III, 553 fec.         |
| aperfection der deutschen Sprache, Gebrauch in                                                     | Er-                          | Kartoffelu nabren weniger als aus & Getraide be                                               | R. 226.               |
| zahlungen<br>mputation, f. Zurechnung.                                                             | 11, 143-                     | Nahrungemittel<br>Katechetik, Geschichte derfalben unter den Pr                               |                       |
| idige, Reinigung deffeibeis                                                                        | III, 218.                    | gen                                                                                           | I, 57 feq.            |
| duftrieschule, Plan einee                                                                          | 11, 116 feg.                 | Fiatagoricen, nene Tafel                                                                      | III, 111. 112.        |
| polfladi . Univertimi, Lehrpian                                                                    | 1, 187 168                   | Fotzulggali, ift kein Dichtername.                                                            | 1, 376.               |
| Chrift avvotifche, auf einer Mumienralle                                                           | J. 354                       | Katzen, mnenkanische                                                                          | IV, 239.              |
| griechische, zu Dendyra                                                                            | 1, 32%                       | Kaufer, anftehende Klagen                                                                     | l, 202.<br>en 1, 210. |
| fecten. Einflufs auf die Befruchtung                                                               | IV - 54%                     | Kahlkopf , unserer, d. Vogel, Function deffelb                                                | 111, 693.             |
| - Ernahrung derfelben                                                                              | I, 210, 211.                 | Kelch d. Pflanzen, Unterfehied v. d. Blumen                                                   | Arg-                  |
| - Fabricius Syftem derfelben                                                                       | IV, 412.                     | ne                                                                                            | 111. 701.             |
| - Farbenunterichied nach d. Geschlecht                                                             | I, 160e                      | Rettner. Joh, Sophia                                                                          | 111, 679.             |
| - Fliegen u. Summen derfeihen<br>- Syftem, Regeln für dalfelba                                     | IV. 413.                     | Kind , hennzeichen d. Todes deffelben                                                         | I, 457.<br>III, 23.   |
| flenzen der Reschellände, wie viele aufalie find                                                   | IV. 500.                     | hinder, neargeborne, Role derfelb.                                                            | 11, 125               |
| - in Dautschland, Verhaltnife derfeiben                                                            | J. 202.                      | - folien nicht bey d. Mutte                                                                   |                       |
| Stanzenveche, reichstländisches                                                                    | IV. 500.                     | Bette liagen                                                                                  | III, rgt.             |
| sterienswirth, ob er zur Bezahlung e. Laudemit                                                     | Ver-                         | Kinderkrankheiten                                                                             | 1, 723.               |
| pRichtes                                                                                           | 111. 494-                    | Mirche . Embeit derfelb, u. d. Steats                                                         | III. 538 feq.         |
| tervention, Eintheilung                                                                            | IV. 313.                     | - Zweek derfelb.                                                                              | 111, 538.             |
| - ob es eine gemischte gebe<br>phannes Brisse, warum der Vf. den Ausdruck Ge                       | IV. 313.                     | Kirchengewalt & Laudesherrn                                                                   | II, 180               |
| Sohn Gouss verwechfels                                                                             | . J. 484-                    | Blee- Ruffelkafer, Befchreibung                                                               | L 149.                |
| - Offenbarung, f. Apokalypfe,                                                                      |                              | Kleineufsiand, Befchreibung d. Einwebner u.                                                   | Biad-                 |
| phanniter, Maltheler Orden, suftifehe Zunge                                                        | II, 416.                     | H, te                                                                                         | 1, 457.               |
| onjamus .                                                                                          | H. 257. 286.                 | Klofter, ob ihre Aufhebung recht u. watzlich fe                                               | Y 1. 510.             |
|                                                                                                    | II, 257 feq.<br>65 fac. 286. | Knochen, Wachsthum darfelben beym Embryo<br>Kometen, neue, Beebschrungen ub. diefelbe         | BT1, 533.             |
| ecacuanha. Refehreihung                                                                            | E. 140.                      | remover, meac, mesuschangen au. ettietee                                                      | 428. 433-             |
| lander . Vertheidigung derfelben in Anchacht d.                                                    | Gei-                         | Konigahutte, Befchreibung                                                                     | Mf. 395-              |
| Heavorauge                                                                                         | J, 105. 20%.                 | Kopenhagen. Zuftand d. Liturgie                                                               | IV. 577-              |
| rrenhaufer, ale Bildungsanstalten f. angehende A                                                   | arzte                        | Kopten in Aegypeen, Schilderung                                                               | 1, 310.               |
| murere Polizey a. Auffiche                                                                         | V. 345- 347-                 | Borsbinsky, Joh. Manth. Lebensumffande                                                        | IV. 626.              |
|                                                                                                    | III, 356.<br>IV, 482-        | Korn, Gullus, Dominikaner zu Nurnberg, L.<br>u. Schriften                                     | Fi, tot-              |
| nden Charatan describer                                                                            |                              |                                                                                               |                       |
| uden . Charakter derfeiben                                                                         | V. 483. 484.                 | Körner, gelbe in d. weihl Everflocke                                                          |                       |
| aden, Charakter derfeiben  - Reform in Denkart u. Beligioütät. I  Verwandschaft mit den Spartangen | V, 483. 484.                 | Körger, geibe in de weibl. Eyerflocke                                                         | Bill, al.             |

| Körper, Mingende 111, 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Landwirthfchaft, doutriche, Gofchichte dertelb. III, 49 leg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiosmogenie, mofaische, stammt. e. e. ag) pt. Tem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pelarchive III. 478.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lennen', was the Good                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Bokisrung derfelb. III. 476.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | d. Euwehner Lenner, was fe find Lenner, was fer find Green finder Lenner, was fer find |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Correspondenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nimmt H. 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Giaubensiyibem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Krenkheiten , althenische . II. 650. Krankheiten , althenische . I, 407.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Humenitat 1, 535.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Krankheiten , esthenische 1, 407.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lebensumflande 1. 4, 530 teq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| moralifche, Begriff III, 665.<br>fthenifche I, 406.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | letztee Krankenlager 1, 516.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Meyoung v. d. Kraft d, Claubens u. Gebess 1, 537, 538.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - + Oreann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Krankheitsterminologie d. N. T. H. 355 Kreist, frankifeher, Schulden desselb. IV. 573- Kreislinie IV. 129- 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ruf nach Bremen a.d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kreit; frankifcher, Schulden dellelb 17. 573.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tolerans 1, 532.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kreislinie 17, 129. 236.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Leben, zukinftiges, Vermuthungen nb. d. Befchaf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kreuzauge. Vergleich mit d. Reformation u. Revo-<br>lution 19, 255.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Krieg, deutscher, zwischen Karl V. u. d. fehmel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lebensveisheit, Begriff u. Unterschied v. d. Mo. 537, 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finder and Chartes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maine palanoppelifeber amente Deriode HI Est for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Leberentzundung, der Schwangeren und Gebühren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lehnguter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - zwischen Gesterreich u. d. Turkey 1737 IV. 286.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lennrecht , etnige Rechtsfatze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| blik, Entstehung desieben IV, 186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I chuschfoles Bemerkungen 116 . Hi, 497 icq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kriticismus, worm er bestehe II, 65e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lehnguire Lehnerbeige Rechesfire and Gebähren d. 724. Lehnguire Lehnercht, einige Rechesfire and d. 1, 25, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kritt d. reinen Vernunft, inwielern be Fropadeu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tik fey 11, 660.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Leib, menschlicher, Bildupe deffelb. J. 136, 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kroniftade in Siebenburgen , Eneftehung d. Stadt u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - u. Geult find Eins u. bildett fielt mir u. fier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gebiet II, 94 95-<br>Kropf, Behandlung desselb. IV. 349.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | einender 1, 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Leibeigene in Polen u. Rufslend, ihre Lage Ill, 81. 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Leibeigenichait in Wellphalen, Urlprung derfel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eneftehung derfelb. II, pi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Grunda capan ibra Abfahaffana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kuhpockenimpfung, Beobechrungen ib. diefelb. 1, 865-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Leichenogaungen 111 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11, 9. 15. 111, 19. 22. 507,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Heilung ein. Bluidheit durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Leipzig, Schappenituni, Melle u. Sterblichkeit 111, 254.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| diefelb. II, 14. — in Schweden II, 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lemma, Deienreibung dieter l'dannengattung. 11. 615.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _ in Hodern L. set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lerbather Hutte am Hars Lescures, Anfuhrer d. Vendeer, Charakter deffel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ben FV. 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tainth. 11. 475-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lexicon, philosophisches, Iden desselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kunftgeschmisch d. 18 Jahrhunderis, Charakterisi-<br>rung desselb. 21, 475.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Libauetis, Pfienzenneme 1. 060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rung deifelb. 11, 475. Bunftichule, franzößiche, Charekterifirung derfei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Liebe, Begriff derielb. 1V, 588 584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ben I, 257 feq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Ilt blots unergennutzig . IV. 590.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kurfurflen v. Sachfen, ihre Verdienfte um d. deut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ben IV, 37-614 Lexicos, philosophiches, Idee desiaben IV, 37- Libeavite, Plienzennene IV, 39-606. Libeavite, Plienzennene IV, 39-606. Libeavite, Plienzennene IV, 39-8-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Linie, krumme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kurfachfen, Einführung d. fpanischen Schafe IV. 395-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Liquor Stypticus Looff , Bereitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ertrag d. Silberbergwerke 111, 391. 615-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | disteretur, deutfehe, Bemerkungen uber fie : 11. 701.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Forthcultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autereiur, deutftine, Bemerkungen über fie 11, 70k. deren Litungie, Nothwendigkeit derfelb. f. d. Religiosi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Menufacturen u. Fabriken ' III. 260, 677.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Liturgie, Nothwendigkeit derfelb. f. d. Religion-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Militar 3: 1, 691, 111, 252.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 123   124   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125 | - Verbesterung derfelben 1V, 581-<br>- verschiedene Bemerkungen 1/ 190 seq. TV, 581-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wie die Verheilerung derfelben mannen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Statistik HI, 249 feq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wie die Verbeilerung derfelben einzulei- ten zweckmassielle Einriche, f. Lendermain. 41, 416.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| unbebautes Land 1, 131.  Woltenmanufectur, Zufland v. Ver- bafferung derfe.b. 111, 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ballerung derfe.b. III, 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lixheim. Herricheft IV, 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Zeittungswelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lixheim, Herrichaft 19, 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Logik, Unterfchied zwifchen reiner formaler u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| In . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | firundrife derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Methode derfelben 17, 60g. 614.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Labimeter Anwandang A. Blactricite in denfel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aryor, Verhaltnifs z. Vater TV 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lahmener Anwendung d. Electricitet in denfal-<br>ben III, 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | materialer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Landichaftmelerey, Regeln derfelb. III. 170 fee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ben Landfchaftmelerey, Regeln derfelb. Landfchulen, Einrichtung derfelben Landfchulen, Einrichtung derfelben Landfagsverhandlungen, Hauptweige u. Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | akten L 401.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Landtagsverhaudlungen, Hauptzweige u. Ordering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Louisiana, asturliche Vortheile dieses Landes IV. 349.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| derfelb. III, 664-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -11 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lukes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Drawna to Chraylin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | manufactory Chinage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| fortfettte                                          | IV. 328.              | Menichheit, Fortschreiten zum Beffern leitet                                                                   | ich 1V. 475.         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| andwig XIV, Cherakteristik                          | III, 502.             | - Zweck derfelben                                                                                              | IV. 473.             |
| wmina, Bedeutung im rom. Recht                      | HI, 490.              | Monura feperba, Beschreibung                                                                                   | I, 453.              |
| unge, eine genn in Bicer aufgelafte                 | 1. 70                 | Meden. Recht, be auzulegen, ob es ein kaile                                                                    | et.                  |
| unge, eine gonn in Biter aufgelofte                 | 11, 758.              | Refervatrecht fey?                                                                                             | IV. 472-             |
| Hetimittel dagegen                                  | 11, 759.              | Meller d. Alten                                                                                                | 114. 384.            |
| Urfprung derfeib.                                   | 11, 758.              | Meraphyfik d, aufseren Notur                                                                                   | LII, 193 feq.        |
| as ftwandels 11                                     | , 194 feq:            | Meyerdinge                                                                                                     | IV. 3e6.             |
| ymaxylon ligufticum                                 | IV. 144.              | Meyerdingsguter                                                                                                |                      |
| y fanias Abilene, Geschichte diel. Pürftenthums     | 1V, 552.              | Mezohagyee königl. Geftint<br>Milier, Lauf deffelb., Erklarung diefes aken nekuni                              | 1, 562.              |
|                                                     |                       | Milier, Lauf defielb., Erklarung diefes alten nehuni<br>lichen Ausdrucke                                       | - CV                 |
| 3.7                                                 |                       | Milton , John , Charakteriftik deffelben                                                                       | 17, 444.<br>211, 93. |
| M.                                                  | -                     | Milabrand d. Rindviches                                                                                        | 1, 612               |
|                                                     |                       | Milabrand d. Rindviehea<br>Muteralicio , Zerlegung einiger<br>Muteralicio , zie le vie Wiffenschafe mandan 4:3 | 21, 455              |
| leefq, Erfoderniffe e. vollkommenen II,             | 561. 562.             | Miueralogio, wie lie zue Willenschaft werden 40                                                                | 0-                   |
| Larakiavelli Principe, Hauptidee dellelb.           | 11, 605-              | tid .                                                                                                          | 411. 6a.             |
| agdeforma. Eifenhutten                              | 111, 399              | μητί u. μιξα od. μητία. Bedeutung U. 30                                                                        | 7. 306. 204.         |
| agen. Loch in demfelben, eine Krankengeschich-      |                       |                                                                                                                | JV, Br feg.          |
| te .                                                | IV. 199.              | Mittolaiter, Geiffescultur deffelben                                                                           | 1, 110.              |
| lagnesifeur, Erfoderniffe deffelben                 | 1, 99.                | Mittelfenulen , Beitimmung derfelben                                                                           | IV. 383.             |
| lagnetismus, thierdcher                             | 1, 97.                | Moailekat , arabifche Gedichte                                                                                 | 111, 80,             |
| Anwendung desselb, in d. Heilkun-                   |                       | Mohulak, Vergiftung mit demfelb.                                                                               | - 111. 11.           |
| de                                                  | f, go fee.            | Mole, Franz René, Scheufpieler, Lehen !<br>Moneusendbecre, Vorzuge derfelb.                                    | III, cor fes.        |
| Menipulationen u. Regeln deffelber                  | 1. 98                 | Mond, Beebachtungen üb. denfeiben                                                                              | 181, 224.            |
| Wirkungen auf d. meisichlichen Kor-                 | f. tot.               | Berg auf demfeiben                                                                                             | I. 642 feq.          |
| per - Wirkungsert deffelb.                          | I, 101.               | Berge dellelben                                                                                                | 1. 433.              |
| alech Elohim, Verheltnife z. Jehova                 | 11, 509.              | - Cracers                                                                                                      | 1, 646.              |
| laler, werum fie gewohnlich einen gewiffen Froh-    | -1, 309.              | - Dunftkreis                                                                                                   | 1, 647.              |
| fine ethmen                                         | fff, 35-              | Einflus euf d. Witterung                                                                                       | IV. 135.             |
| feloroy, mulikalifche                               | 11, 601.              | eingetiette Rillen                                                                                             | 1, 615               |
| amluken in Aegypton, Befchreibung                   | 1, 309.               | kleinere Erhabenheiten                                                                                         | 1, 645.              |
| andate, auch mit nabedingten mule e. Citation       | .,,.                  | Lange definiben                                                                                                | Mi, 414.             |
| verbeinden warden                                   | IV. 343.              |                                                                                                                | 1, 614.              |
| landelhola, Eifenhutte .                            | 111, 307.             | Vernefungen zufällige Veränderungen desfelb.                                                                   | 1, 647.              |
| lanie                                               | 111,355.              | zufallige Veranderungen desfelb.                                                                               | 4, 613.              |
| lann , Grundchaeaktee                               | å, 129.               | Zuiammentrellen mit d. Erde                                                                                    | IV. 136.             |
| antis, begreift awey neturliche Gattungen           | 1, 145.               | Mondstefein, neus                                                                                              | . 410.               |
| lenviscturen , englische, warum lie is woulfelle    |                       | neuefte Verhellerungen denfelben                                                                               | HII. 413.            |
| Preife haken                                        | 111, 677.             |                                                                                                                |                      |
| fichfische Schefwollen                              | 111, 677.             | Mongelen, Schilderung derfelben                                                                                | 1, 667. 668.         |
| larie Thorefia II. Begiorung                        | 1, 540.               | pronocoty enonen, Untertehied zwitchen threm t                                                                 | 4,                   |
| lark, Graffch. gebrauchliehe Sparofen               | IV. 495.<br>III, 694. | d. Dicotyledoneo Bau ift nichtig                                                                               | 697. 698.            |
| lafern, Erkenntnifs u. Curart nach d. Arabern       | 111, 094-             | Moral, Begriff                                                                                                 | 111. 665.            |
| iatern, Ernelintnite u. Curart naca a. Arabera      | IV, 193.              | - gemischtes Princip                                                                                           | 111, 666.            |
| - hes nicht Galen auerft beschrieben                | IV tor                | - ob zu einem nutzbaren Vortrage derfolbe. Judividuelität geböre                                               |                      |
| latthoeus, Aechtheit der 2 erften Kap.              | 1V. 195-              | Verfuch e. neuen Begrundung                                                                                    | I. 182.              |
|                                                     | IV. 551.<br>IV. 179.  | Vollkommenheitspring                                                                                           | IV. 536.             |
| lavimilian III Kurf. v. Revern. Schilderung         | 1, 186.               | - Gründe gegen da                                                                                              | -1. 220.             |
| aximilien III, Kurf. v. Beyern, Schilderung         | 1V, 279               | feibe . 13                                                                                                     | . 587- 588-          |
| echanik, Begriff                                    | 17, 231.              | Moralitat, Verbindong mit Religion u. d. Schon                                                                 | 01. 029.             |
| ecklenburg, Vormundschestsrecht                     | 1V. 190.              | heitsgefühl                                                                                                    | 1, 14.               |
| ecklenburg - Strelitz, Bildungsanftale f. Kufter u. |                       | Moreau, franz, General, Leben u. Thates                                                                        | 1, 31.               |
| Land(cha)tehrer . L                                 | 134- 135-             | Moscheutos, Pflenzenname                                                                                       | I, 660.              |
| edea, Abbildung auf Kunftwerken                     | 11, 527.              | Mofchus . Heilkrafte                                                                                           | III. 527.            |
| cere, neue Eincheilung u. Benennung                 | 1, 582.               | Mofes, Geschichte                                                                                              | 404. 405.            |
| alaucholte                                          | 141, 355.             | - Koumogenie fammt a. c. egypt. Tempel                                                                         |                      |
| emuonsfaule in Aegypten                             | 1, 312.               | - archive                                                                                                      | 111, 475.            |
| enken, Anaft. Ludw. preufer geh. habinets-          |                       | Erklärung derfelb.                                                                                             | 111, 276-            |
| rath :                                              | IV, 290.              | Mumien to Aegypten                                                                                             | - I. 246.            |
| enich, Beflimmung deffelb.                          | 1. 432.               | Munch, entlifcher General, Charekteriftik dollel                                                               | •                    |
| - Leib u. Geift d. M. find eine, bilden fich        |                       | ben estimated the pro-                                                                                         | IV, 273.             |
| wechfelfeitig mit o. für einander                   | I, 125,               | Mund, Verschiedenheit dieses Organs ber Thieres<br>und dareuf gegrändete Glafification derfel                  | •                    |
| - Natur deffelben                                   | I, 124.               | una carent gegranaete Ganuncation darfel                                                                       |                      |
| enschen erfte, fetzt d. alteRe Tradition in d. Nor- | 111                   | ben Toffing                                                                                                    | 1. 158.              |
| den                                                 | 111, 477.             | Mundigkeil a. Teftiren                                                                                         | IV. 553.             |
|                                                     | 161 fea               | Munzen, erebische                                                                                              | 114 334.             |
| lenichengelchichte. Bertiff. Inhalt u. Zweck L.     | 2                     | Muskelhewegung<br>Mutterkuchen, Julimmenhang mit 4. Gebiermut                                                  | 1, 299.              |
| lenschengeschichte, Begriff, Inhalt u. Zweck 1,     |                       |                                                                                                                |                      |
| - erile III,                                        | 675 fee               |                                                                                                                | fr                   |
| anschheit. Fortschreiten derfeib. zum Beffern,      |                       | ter                                                                                                            | ff, 125              |
| lanschheit. Fortschreiten derfeib. zum Beffern,     | 473 leq.              |                                                                                                                | II, 125              |

| Mutterpolyben, Entbindening von einem 'II, 635                                                                                 | Oclen zum Torfbrennen, Binrichtung derfelben 1 127.                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                | - holzspereude, in d. Graffchaft Mark ge-                                                                                                         |
| Myrmecophagee, amerikanishe  ly, 237- llythelogie, homerische  ll, 365 fee  ll, 505 fee  ll, 505 fee  ll, 505 fee  ll, 505 fee | branchiche<br>Oefophagus, ein Pfeifenkopf bleibs in damfelb. fle-                                                                                 |
| Mythelogie, homeriche II, 365 fee. Mylink, Geschichte derselben. III, 570-572- inwiesern sie mit wehrer Philosophie verein-    | Oulophagus, ein Pfeifenkopi bleibt in demielb. fte-                                                                                               |
| inwiefern fie mit wehrer Philosophie verein-                                                                                   |                                                                                                                                                   |
| bar Te / 111, 578- 5:9-                                                                                                        | Oesterreich, Monarchie, Behandlung & span, Scha-                                                                                                  |
| Minel gegen die Verirrungen derfelben 111, 587-                                                                                | fe Einführung d. fpinifchen :                                                                                                                     |
| was fie fey 111, 579- 581-                                                                                                     | Schele - Einführung d. fpanifchen 17, 3064                                                                                                        |
| was fie fey JII, 569. 570.                                                                                                     | - Epuchen ihrer Geschich                                                                                                                          |
| and a standard attention of the standard                                                                                       | te I. 522.                                                                                                                                        |
| . 4.74 ·                                                                                                                       | - Gelchichte, einige Be-                                                                                                                          |
| No. 1                                                                                                                          | merkungen I, 523. 524.                                                                                                                            |
| With telement was at the street till and                                                                                       | Grenzregimenter I, 693.                                                                                                                           |
| Nebelfehnur, Unterbindung derfelb, III, 190-<br>Nachgebure, Behandlung derfelb, boy d. Kaifer-                                 | Indiana Maria The 691. 692.                                                                                                                       |
| frinite III, 507.                                                                                                              |                                                                                                                                                   |
| Nachfleuer, Befreyung d. Reichskammerpersonals                                                                                 | Offenbarung, durch fie entwickelte fich d. Anlage                                                                                                 |
| davon 11, 531                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| Nechngleichen, Verruckung derfelb. IV, 130.                                                                                    | Onenbarung , christische , Hauptdenkerten ub. die                                                                                                 |
| Neherreicht &: I, 303, 204.                                                                                                    | feibe 11. 7452                                                                                                                                    |
| Name ; guter, Unverletzlichkeit deffelben nach d.                                                                              | feibe - unmittelhare, Grunde gegen dietal-                                                                                                        |
| Tone III, 197.                                                                                                                 | Odenbarung Johannis, L Apokelypie,                                                                                                                |
| Naturmetaphyfik: III, 193 feq.                                                                                                 | Okeanos, bemericke Vorfiellung von demfel-                                                                                                        |
| - Grundfatse derfelben JV, 356 feq.                                                                                            | ben . II. 341 fea. 345 fea.                                                                                                                       |
| - nech d. Syftem d. Anodiktik JV, 516.                                                                                         | Olympos, homerische Vorstellungsart II, 350 (eq. 267.                                                                                             |
| Neutrechi, Begriff                                                                                                             | Upitt, Mart, verdientie und Mangel als Dich-                                                                                                      |
| Neturh ftem Renfs de la Bretonne . Ill., 38 fog.                                                                               | - ter;                                                                                                                                            |
| Neikencultur 11, 167.                                                                                                          | Opportunitat I. 407.                                                                                                                              |
| Nelkeneultur III, 167.                                                                                                         | Orginationen d. Geiftlichen, zweckmelsigere Ein-                                                                                                  |
| Nelfon's Zug gegen d. Franzofen euf d. mittelland.                                                                             | Ordinenonen, richterliche, Beftandtheile derfel-                                                                                                  |
| Nerventieber, Urfechen derfelb. 111, 335-                                                                                      | ben l. 203.                                                                                                                                       |
| Neubruch, Regriff II. 530                                                                                                      | Offian , Aachikeit feiner Gedichte I, 514. 515. 11, 42. 44.                                                                                       |
| Neu Sudwallis, englische Colonie, Nachrichten                                                                                  | Official 1. 665 (eq.                                                                                                                              |
| von derfeiben                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| Koften derfelben 1, 96.                                                                                                        | Que d. Groise, einige Begebenheiten aus feiner Re-                                                                                                |
| Neuntodier II, 213.                                                                                                            | :gierung III, 3fo.                                                                                                                                |
| Nicolae Methode, eusgeftopfte Thiere aufzubewah-                                                                               | Oridianal Nachaicht von diefer Stade                                                                                                              |
| Nil in Aegyten I, 315.                                                                                                         | Oridispol , Nachricht von diefer Stade 5, 453.                                                                                                    |
| - Kejarakien deffelb. 1. 321.                                                                                                  | 49                                                                                                                                                |
| nton Steinen u. Fallen delfelb                                                                                                 |                                                                                                                                                   |
| Nivellir - Lineal, Beschreidung 111, 236,                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| Nixami, perufcher Dichter, Werke deffelb. 1, 545.                                                                              | a stranger in a second                                                                                                                            |
| Norden von Europa (cy dem Moie u. Homer nicht<br>fo unbekannt geweien Hil, 473.                                                | Paederote, Geschichte dieser Pflenzengatsung 1, 117. Palias, Schilderung dieses Geleinten 1, 4-13. Palias, Plauet, Bann desielben 1, 4-6.         |
| fo unbekannt geweten III, 473. Norwegen, Einführung d. fpanischen Schese IV., 395-                                             | Pains, Schilderung diefes Gelehrten                                                                                                               |
| - Nechrichten v. o. Lande, Einwohnern,                                                                                         |                                                                                                                                                   |
| Bergwerken 1V, 248. 235. 256.                                                                                                  | 420. 429.                                                                                                                                         |
| Manharita ( Pforde IV. 415-110-                                                                                                | - Durchmeiler 1, 430 Durchmeiler 1, 430 ob fie en Plenet fey 1, 430. Papopitium d. Bencham 111, 110.                                              |
| Nothaucht . 1V, 332                                                                                                            | ob fie ein Pienet fey 1, 430-                                                                                                                     |
|                                                                                                                                | Papepistum d. Bencham III, 210.                                                                                                                   |
| - gemeinstituige Anftalten . 1, 173-                                                                                           | Panzerhiche 1, 151,<br>Papier, beschriebenes u. schmutziges, Benutzung zur                                                                        |
| Zeughaus I, 479-<br>Zollfreyheit in Frenkf, a M. I, 171-<br>Nussion d. Erdachte IV, 130-                                       | Verferigung d. neuen 111, 225.                                                                                                                    |
| Nutation d. Erdachte 1V, 130.                                                                                                  | Bieschung deffeiben mit oxygene-                                                                                                                  |
|                                                                                                                                | firter Salzfaure                                                                                                                                  |
| Mux vomica Gebreuch in d. Dierrhoe 2 111, 17.                                                                                  | Paradies . Lege deffelben : III and and and                                                                                                       |
| Rux vomica Gebreuch in d. Dierrhoe 211, 17.                                                                                    | Paraguey, Seichfeibung d. vierfußigen Thiere: IV, 336 (eq.                                                                                        |
|                                                                                                                                | Parallaxe d. Fixelerne                                                                                                                            |
|                                                                                                                                | Parellanenrechnung I, 4, 6, Paris, medicinicae Politey til, 9, 20fand d. Geburtshulfe IV, 664. Paulus Brief an d. Philipper, Einleitung III, 169. |
| r (0.                                                                                                                          | Paris, medicinatche Politey iti, 9-                                                                                                               |
|                                                                                                                                | Paulus Brief an d. Philipper, Einleitung IV, 604.                                                                                                 |
| Obereit. Jak. Herrmenn, Schilderung deffelb. IV. 157.                                                                          | Brief au d. Colofter, Emleitung III, 5.                                                                                                           |
|                                                                                                                                | - Charakteriftik deffeiben III. 620.                                                                                                              |
| den kamt 1. 287-                                                                                                               | - Griengenichatt zu Gafaren 111, 2.                                                                                                               |
| den kami<br>Ohlbaume, Verpfanzung derfeib. 11, 287-<br>Ohlbaumzucht 12, 219-                                                   | leitte Schickfale IV, 328.                                                                                                                        |
| Oedenburg, Topographie d. umliegenden Gegend 111, 656.                                                                         | Pendellenge eines jeden Orts, Berechnung III, 234-235.                                                                                            |
| Oedenburg, Topographie d. umliegenden Gegend 111, 656.                                                                         | Pendellenge eines jeden Orts, Berechbung Pendlemon, Pflanzonache 1, 660.                                                                          |
| - Volkamenge 1y, 628.                                                                                                          | Per-                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                | · ·                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                | Market Grayle                                                                                                                                     |

| Pariscum d. drutchen Sprache, Gebrunch im Ertible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plato's Worke, ihr Studium, ein Mittel gegen d. Verir-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| inneen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | raugen d. Myfth:  raugen d. Myfth:  raugen ber Jefus Taule  Recumpants Demerkungen ub. diefe Krankheit  J. 518 see  — Symptome u. Cur derfeiben  J. 755 l. 864  Pocken, Bemerkungen über & 1, 755 l. 868  Pocken, Bemerkungen über & 1, 755 l. 868  1, |
| Perikopen, friande fur ibre Beybehalming - ! - 477-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Huspen Dey Jefus Jaule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Peringeum, f' Damme, aur' is to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pagumente, Bemerkungen ub. diele Brankneit 1, 518 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Periode d. Simuhchkeit, d. Verlandes, d. Verbunft Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berten Brancheme u. Cur gerteiwen T me 11 65: 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Behufo d. Erziehung wird verworfen 11 1212.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Folkers, Demerkungen Hoer me 3, 1.35 11, 031 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Perfien , einige geographitene Bemerkungen 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Trkenninis u. Heilart nech d. Arabern IV, 193. fog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Perfius, Satiriker, Werth delleiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Persh, Berolkerung u. Zuttand mater beate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Til 310.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Petentera : Lelagering v. d. Francolen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Polemonium Phanyahrama 1, 66e-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| l'efiler , Georg : Hecher Propie I. Schoesen in Administra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| There a feet land of war as perioble dewater _ 1.713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Folice, neutrales theoreticles Syftem. 1, 57 feet- Folice, neutrales theoreticles Syftem. 1, 57 feet- Folice, Marco, Reife, Original to Rangeben 1, 459- Folice, Marco, Reife, Original to Rangeben 1, 459- Folice, Marco, Reife, Original to Rangeben 1, 500- Folice, Property of the Property of th |
| Petri, erster liquet, sa wen er gerichtet gewesen - 1, 713. Petersburg , bildende Kuntte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | neutrales psaktifohes Syftem 1, 559-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Petersburg, hidende houlte III, 607:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Polo , Marco , Reife , Original n. Ausgeben ' . I, 445 . 45-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pommern, fehwedifch, fleutifche Nachrichten It, 5n feg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dfeile worin fie den Knoeln nachfiehen II. 722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pompejusffule in Aegypten, Beschreibung 1, 308-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pfeile, worin sie den Kügeln nachstehen II, 712 Pferde, Augenkrankheiten I, 618  - Behandlung mit Arzneyen I, 627  - Behandlung b. Beinbruche IV, 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fompsquaffule in Aegypten, Befchreibung 1, 308 Forcupine men, Befchrijbung 1, 31, 45. Forriuss, eninge, in Aegypten 1, 319, 310- fen Formugal, higherartiche Aschrichten 17, 466- 537- Reifmachrichten 17, 456- 547- Reifmachrichten 17, 454-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Behandlung mie Arzneyen : 1, 627,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Porticus, einige, in Aegypten 1, 339. 34c. feq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Hehanding b. Beinbruche - IV, 1182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Portugal , literarifche Nachrichten IV. 436.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bruft - oder Lungenentzundung 1, 622.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reifenachrichten 1V, 546. 547-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Gallen 1, 6116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Polen Geschichte von der geraubten und vergifteten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - :- Ilodenbruch - 1, 621,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Holliert T, 2'9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hernkluft and Hornipals - 111, 390,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pollen, Eristzfoderung wegen d. von ihnen verurfach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Firankheiten derfeiben 1, \$19. 1ed. 020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ten Schadens III, 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mahrung derfelben 111, 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prachjausgaben, in wiefern fie nützlich oder schädlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| # Behnedinug b. Beinbruche   Bruft - oder Lungemenständing   1, 635,   Gillen   1, 455,   Hersklift und Hornfpalt   111, 390,   Hersklift und Hornfpalt   1, 649, 686,   Mahrang derfeibne   1, 649, 686,   Rortkrankbeir   1, 626, 637,   Spath   1, 626, 637,   528, 639   1, 626, 637,   528, 639   1, 626, 637,   528, 639   1, 626, 637,   528, 639   1, 626, 637,   528, 639   1, 626, 637,   528, 639   1, 626, 638,   528, 639, 638, 638, 638, 638, 638, 638, 638, 638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grad 11. 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Verwunden vor der Bruft durch das Ziehen I, 621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Praceffion d. Nachtgleichen JV, 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Warrung derfelben im Felds I, 104-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Praccurs, Begriff I, 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pflanzen, Balt. 111, 693-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - much wirtemberg. Gefetzen 1, 491.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bau derfelben III. son Ge. IV. sir, feq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pradedinetion, Grunde gegen diefeibe 11, 745.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in wiefern fie mit der Freyheit verein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Bewegung der Sufte 1V, 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | has fee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Blatter IV, 540-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Praiegate, Lehre derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eintheilung     Forpilenzungswerkzeuge     Hi, 704- hi, 604- | Praiegate, Lehre derfelben Bibel enthalten fey II, 747-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Foripflenzungswerkzeuge III, 701-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prediger, Bildung u. Veredlung derfelben . 31, 417.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - muls L.turg feyn 11, 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Keimen derselben III, 692.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verhaltwife derfeiben zu d. Schullehrern II, 411.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - → Matk 311, 694-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Preußen, Behandlung der ipon. Schefe  Depormien d. Missethäter  Lansishrung d. spanischen Schafe  17, 496.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Nahrung derfelben 1V, 539-<br>Namen derfelben 1, 660.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Deportution d. Mitflethiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Namen derfeiben I, 660.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Emfishrung d. fpanischen Schafe IV, 396.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Schraubenginge 111, 691.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eifenhütten em Harze   111, 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Stamm 111, 693.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Principien d. Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Unterfebied v d Thiseam III 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Friegepein a. 7 Marsophie m. Englander, Enifeheidunger Greichen Hr. 345. fee.  Friegerichte de Character a. Englander, Enifeheidunger der derfeiben Hr. 345. fee.  Fracció, admiciber a. geneiner H. 339. fee.  Fracción and de derfeiben h. 1. 331.  Fracción and d. deuricher, perula. 3. facht. Rechus Hl. 613.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Unterschied v. d. Thieren 111, 685.<br>- Wachsthum derfelben 111, 624.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | en em derfeiben be Englander, butterette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zallamethe IV. sig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pracefs, deutscher, gemeiner 1, 200, feg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pflanzenskalt, falzfautes, Anwendung in fiphylitischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grundfatz deffelken i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Krackheiten J. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Processang it. deutschen, preus, n. fachf. Rethis 111, 613.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pflanzenlaugenfalz, reines, Anwendung bey etm Ko-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fochuscher Eigenheiten d. alten v. neuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| sheu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111, 643. feq. 645. feq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pflanzenfyftem nach Zahlen und Verhaltniffen II. 751.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Processoften, Erftatiung derfeiben, Grundfatze der-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pflicht Regriff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | feiben 17. 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Phadrus, Fabeldichter, Charakteriftik 551, 89-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fraccharles, Frein, J. Mon. Hernin John P. L. Harris H. H. G. 15, fee, Frescharlen, Erikatung degfeiben, Grindfatte derfeiben, Grindfatte derfeiben, Grindfatte derfeiben der Scharles der Geben der Grindfatte der Grin |
| Phamane , Gefchaft derfelben b. Philosophiren 1, 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Protedie, wie be fich in Homers Zeitalter bildete. 11. 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Phasme, eine neue Gattung  I, 145- Philadelphis, Armen- und Arbeitshaus, Zuftand def-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Projettanien, Vereinigung beider Confesionen 11, 239. 240.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| felben l, 509-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Protenanteman, nikoritcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| feiben 1, 509-<br>Philosophie, als Wiffenschaft 11, 203- 204-<br>fundamentale 11, 510-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Teget and the second part of the |
| Philosophie, als Wiffenschaft II, 203. 204.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pfalmen or De dessiche Habanisania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gefchichte derfelben, dray Pariadan   Itlasts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pfeller ihr Soiel mit Schlangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Hannaufeshe derfeiben IV: 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pforbet, warum fie or healt royaelfalls worden 11, and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Idee derfelben Il. 857, 605.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | my mid Amor. Sun Mirfer Murhas II. 156, 156, 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Iundamentale II, 549 Gefchichte derfelben, dray Perioden III-535 Hauptaufgebe derfeiben II, 537-595 Idee derfelben II, 557-595 Principlen derfelben II, 549-556-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pulver, Bestimmonte ferme, Neefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pyramide von Hilzhon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pyramiden bey Gine 1, 112, 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The state of the s |
| demielben was es ift II, 657. 695. IV, 352. 363. 61. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Flyche, warun fe gellugelt vergellellt worden   11, 18, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dide u Gide, Quantitat diefer Worter 15, 256,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P. State of the st |
| Oin, Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ent (c.g. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Phytik   Zultand diefer Wiffen chaft b. d. Franzofen 11, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ovi, Bedeuning Physik / Zuttand diefer Wiffen chaft b. d. Francofen 11, 325. Placetimet de Cross ni Pallas Plato Morasprincip 12, 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quappe, Begettingereisiesi FF, tol. Or. Qualidalice, Begriff derfelben. 21 31 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LISTO 2. DIOLEIBEITICID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Qualidalicie, Begriff derielbististen Ballinger Quelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Queca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Queck filberfeife ff.                                                          |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Querela inofficioli teftamenti , Lehtifite von dec-                            | hangt profesenthally was de system Re-                                                                                             |
| felhen 1. maig.                                                                | Die Buftemmenten mir Moraliren, Schan-                                                                                             |
| £.                                                                             | heitsgetubl 1. La. Hi. 627.                                                                                                        |
| Rabe . Joh. Jak.                                                               | 169. Referentrechte, kanterliebe, Grund derfelb. IV. 471.                                                                          |
|                                                                                | 71. Relbiutio in integrum                                                                                                          |
|                                                                                | 101. Reft : Caremai , Cherakteriffic                                                                                               |
| Ramler, K. With. Charakteriffik desfelb.                                       |                                                                                                                                    |
| Ramm - Maschine, sigue IV.                                                     | 11. Revolution, französische, Urischen u. Veranlaffen-<br>17. gen I. 364. IV. 155.                                                 |
| Refladt T.                                                                     |                                                                                                                                    |
| Rationalift, ob er e. chrifft, Religionstehrer feyn                            | - Vergleichung mit d. Kreussugen m. d.                                                                                             |
| kinne                                                                          |                                                                                                                                    |
| Rechenkunft. Geschichte derfelb. ber den Hollan-                               | Rhus radicaus                                                                                                                      |
| derit fif.                                                                     | 148. Riefengebirge, Berölkerung u. Induftele : III. 422. 424.                                                                      |
| Methode 6. Ungerrichts III.                                                    | 31. Rindvich, laufendes Feuer I, 649.                                                                                              |
| Recht, Begriff deffelb.                                                        | 79 Meulfaule ! 1, 621.<br>Milzbrand ! 617.                                                                                         |
| Hecht, romifches, dreyfache Behandiungsart def-                                | 1, 617-                                                                                                                            |
| Rechie, Bedingung derfeib.                                                     | Tr. Rindwichneft, suftere w. inners Mark male 17 an an                                                                             |
| Bacheficheffroheir Begriff 14.                                                 | 190 Bosartigkeit derfelb. 1. 15, 19. 150.                                                                                          |
| Rechafeson, cinice II, 510.                                                    | eg Policeymaaisregein dagegen 31, en 117.                                                                                          |
| Rechtstachen, Pegriff derfelb.                                                 | ig? " Craferration dagegen : II, re. 20.                                                                                           |
| Recurs an den Landesperry                                                      | 91 Schriften üb. diefelbe. II. 27. 28.                                                                                             |
| Redekunit, geiftliche                                                          | 33 Urlichen derfelben : 4 11, ag.                                                                                                  |
|                                                                                | 91. Rirrergailt in d. Galenterie IV. 12.                                                                                           |
| Redner, away Arten, genielische, telentrolle                                   | 36. Ritterguter, Arten, Eigenichaften, Rochte u. Frey-                                                                             |
| Noformation, Grunde gegen fie 18; e 18; e Vergleichung mit d. Areuzzugen u. d. | Rom, ales, hampf awifchen d. Patriciern n. Ple-                                                                                    |
| Revolution IV.                                                                 | te. bejern! I tritterit II. f. 677. foq.                                                                                           |
| matter Detroducted d Wallers                                                   |                                                                                                                                    |
| Calchebra d Gefundbruanens IV. 5                                               | 26. Romer, Cultur derfelb, in Vergleich, mit d. grie-                                                                              |
|                                                                                | chitchen IV. 201.                                                                                                                  |
|                                                                                | 3. Romerumen , Hantfarburg derfelb. 111, 264-                                                                                      |
| Reichaftande, Gerichtsbarkair derfeiben 1V.                                    | 99 Prracken derienben III., 262.                                                                                                   |
|                                                                                |                                                                                                                                    |
| Reichstagedummen , Entlichung ihres Mifererhale-                               | Rofe, Paul, Schriffen  19. Rofe, d., d. neugebornen Kinder  11. 125- 126.                                                          |
| nitles - wie das Mittrechaltnift an be-                                        | Bofen , Arten derfelb. 31, 569, fiq.                                                                                               |
|                                                                                | no. Rochehutte am Harze 144, 350.                                                                                                  |
| Reix, Garre's L'ribeil ids. ibu fil                                            |                                                                                                                                    |
| Parishandari                                                                   | 99. Rotherfenftein, archter, Bellandtheile 311, 401.                                                                               |
|                                                                                | 99. Rotaela, Unterscheidung v. d. Maiera IV. 195-                                                                                  |
| Daine darecte u. indirecte, Werkung sut d. Bor-                                | Rubnken, Dav. Lebensumftande I. 169-                                                                                               |
|                                                                                | Buhrepedemie, Bemerkungen über fie 14, 714.                                                                                        |
|                                                                                |                                                                                                                                    |
| Religion, Aberming the Seche d. Gefühle ift 111. 6                             | 25. Rundwurmer, Beschreibung neuer Arten I, 157. 27. Rufsland, Geschichte d. Armee Mi, 957.                                        |
| - ift nicht Sache d. Phantafie  ob fie fur das frühere Alter geböre  f. 1      |                                                                                                                                    |
|                                                                                | of Zuftend d. Bauern fill 52.                                                                                                      |
| 2. Common and d. Maral . III, 6                                                | rk Zuffand d. Errschungskunft III. and                                                                                             |
|                                                                                | 1. oque, Cunntitat diefes Worts U: 205.                                                                                            |
|                                                                                | 75.                                                                                                                                |
|                                                                                | Sandi ment Dichara' Labora a Cabata                                                                                                |
|                                                                                | Sandi , perf. Dichter , Leben u. Schriften H. 34;<br>Saamen d. Gewichse , nothing Abweckseung detrill. 1,421.                      |
| Ralimonal obert, wie er ben in American                                        | Samen d. Gewachie, nothige Abwechieung devials, L. 421.  13. Samenergieisung bey c. minni. Wafferkiller  1. 160.                   |
|                                                                                |                                                                                                                                    |
| Rangemaper nearty, Landie L.                                                   | a Mattel zur Holevermehrung 11 run                                                                                                 |
| Res grousporteroparty fordells, gages &                                        | Urfresend, Bairvermadering 11, 256                                                                                                 |
| Remembers, transmission It &                                                   | 61 Zertundeweich                                                                                                                   |
|                                                                                |                                                                                                                                    |
| Nationagement recht . Noth wand greet annean                                   |                                                                                                                                    |
|                                                                                | 105 Bants Schrift v. c. Genebren d. Ansklarung, Verfel-                                                                            |
|                                                                                | gungen d. Jeftigenpanher gegen diefelbe IV, 574, fep.  12. Selbe, oxygeniere, Worklang in firebolcheden IV, 349.                   |
| lon bofchaffen fern maffe I. 363. 6th. III. 4                                  | <ol> <li>Salbe, oxygeniere, Warang in Frebulchsten IV. 349.</li> <li>Salis, Gefchieche, Gefchichte deligh, is Genabind.</li> </ol> |
| Religionsumerricht, Assechet dieser, Original                                  | 13. am II. sty. for                                                                                                                |
| water d. Pre setters                                                           | o. Seichneg, Erebisch, Kriegestreuer IV, 270                                                                                       |
|                                                                                | in Sainlager IV. Lin.                                                                                                              |
|                                                                                | Salatime Withing deriots in Sparetilchen Resat-                                                                                    |
| Recignitiat , Antique derivibes 15. 3                                          | T. Amore E. pa-                                                                                                                    |
|                                                                                | Sein                                                                                                                               |

| exygenellete, woh'feille Darftellung III, 227.                                            | Schwungfohen, goldene, d. C'etter II, 383. 384. 385. Teq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saverftoffges, Einwirkung auf d. thierischen Ker-                                         | Sochund, Zergliederung desseiben III, 143-<br>Sockrankheit, Urlachen und Mittel dogegen II, 183. 184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| per 1, 193. 299-                                                                          | Seele , Immaterialitat derfelb. 1, 601.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Saugfoltlen , Krankheiten-ferfeiben 4, 619. 620.                                          | S ceieukrankheiten . Clafification darfelben If. 213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Saule, voltaifche, liegende II, 644-                                                      | Heilung derfelben IV. 245, 246.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stulen d. Aegyptier 1, 343- 344-                                                          | Seelenlehre, empirifche, einige Bemerkungen 1. 601.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Baulencapitale d. Aegyptier 1. 343-                                                       | Segrecht, achwedisches 3, 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bioren ub. d. Gebrauch derfelb. in fiphylitifchen                                         | Schungsbogen d. Sterne 4, 419.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Krankheiten I, 414. 416.                                                                  | Selkirk , Alex. Geschichte dellel. I, 518.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sebanishiera, Varichiedenheit ihrer Gehäufe H, 538-                                       | Se'bithewnfasieyu I, 719-730-<br>Se'bitmerd IV, 5914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schafe, fpauische, Einführung und Behandlung der-                                         | Selbfimerd IV, son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| felb. in verschiedenen Landern IV. 393. 401. seq. Schafwaser v. Frauen und Kinen II. 538. | Seibstwendung II, 744.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Scholwaffer v. Frauen und Kahen II. 538-                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schall IV. 507.                                                                           | Serpyllum, Pflanzenuame I, 661.<br>Servier i in if. k. k. Landen, :Unionsprojecte mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Geschwindigkeit dellelh. III, 61.                                                       | denfriben L. Standard, Onterprepare and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Verbreitung deffelben 111, 61. 62.                                                      | den(riben 1, 540 - 544 - Erzichung d. Jugend 11, 020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schalkag IV, 503.                                                                         | Servicus luminum und ne luminibus officiene, Un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                           | terfchied III. 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Scheinted, Arten defision IV. 40.  Begriff IV. 39-                                        | Serin , Abbe , Reife nach Conftentinepel 11 , 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Begriff 17, 39-                                                                           | Sibirien , Bieuenzucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                           | Verbannte, Zuftand derieft. 1. cv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Philosophie, Charakter derfelb. IV, 370. feq.                                           | Sitys, Phanzenname J. 66c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Beurtheilung derfelb. 1V, 371. leq.                                                     | biebonbitgen Goldbargwerk au brekerembe. Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schild d. Achilles in d. Miss II, 202. 202.                                               | Schreibung TV. 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schiller's, Schilderung U. 15.                                                            | Sternwarte II, 91-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schlacht bey Planian III, 435-                                                            | Sittencenfurenftalt 411, 5ct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schlauge im Paradiefe ift Typhen III, 478-                                                | Sittengefetz , Ableitung aus d. Beakvermagen 1, 284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schleim, mit Blut gefarbter, b. d. Gebuet 1V, 605.                                        | Sklaverey, .Urfprung derfalb. IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schleffen, Behandlung d. fpanischen Schafe IV, 404.                                       | Skolien, Versmals darfelb. 111, 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| katholifcha Pfarrer u. Geiftliche II. 639.                                                | Solandra . Priencengattung 1, 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - katholiiches Schulwsfen II. 665.<br>Schloffer's, Georg, Schilderung II. 26.             | Sonne , Atmosphera derfelben L 48 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schloffer's, Georg, Schilderung II, 26.                                                   | Flacken derfelben 3, 414. 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schmidt, Mich. Igu. Labensgoschichte II. 689. feq.                                        | ob fich ihre Bewegung verändert 1. 427.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schneeberg in Unterroftreich, Beschreibung def-                                           | Sannenwarme, unter verft biedenen Breiten 1V, 136. Sorgo, segypisicher Hirlen 1, 313.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Seholastiker , Charakterificung derfelb. 1, 110. 111.                                     | Sorgo, segypiischer Hirsen 1, 313. Socie, Salzsigderey EV, 626.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schonheit d. Einfachen II, 602.                                                           | Spanien , Successionafall un Anfange d. 18 Jahrh. 111, 502.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schonheitsgefeit , Zufammenhrag mic Religiofizit I. 14.                                   | Sparefen, reuchverzehrender, Beschreibung eines H, 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schornfleinzohren , blecherne IV, 127.                                                    | Spath d. Pferde L. 615. 618.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schottined, alte fchottifche Sprache, Gaelle L. 514. 515.                                 | Spatzierengeken 41, 194 fen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hochlauder, Urfacheu ihrar Auswan-                                                        | 65ee . Fri-dr. I eben u. Gedicate IV. 461.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| derungen L 516.                                                                           | Spener, Paraliele deffelben mit Calintus II. 482- 483-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Hindernille d. grafgern Wohlftandes I. 516. 519.                                        | Verdienfte deffeiben um d. Katechesik 1, 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beifebamerkungen I. 514. feq.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Antiftifche Nachrichten II, 41. feg.                                                    | Spiegel, Gabrauch deffelb. in d. Mysterien 11, 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verbellerung d. Wolle I. 60.                                                              | Spiele f. Kinder, wie fie beschaffen feyn mullen I, 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Echreckensperiode in Frankreich, Vortheile derfelb. 19, 291.                              | Spielsgitalchwerel, merellung 11, 645.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schreiber in Wiriamberg I, 252.                                                           | Spinaze, Abbildungen delleiben 1, 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hulfawissenschaften derfelb. I. 253.                                                      | Annotationen un feinem theolog, polit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schullebrar . Verhaltuifs derfelb. zu d. Predigern II. 411.                               | Tract. I, 1th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schult, Guido, Franciscaner Monch, Schickfele                                             | literat, Bemerkungen zu feinen Wer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| delleihen I, 48.<br>Schwangerschaft, Beobachtung einer II, 756.                           | Kebbela giebt Verenlaffung zu feinem Sy-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eintheilung derfelb. IV, 505.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zeichen derfelb. IV. 507.                                                                 | ftem L 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schwankung d. Erdachfo IV, 130.                                                           | ben T, 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schwafelmilch. Nutzen u. Zubereitung derfelb. II. 641.                                    | Splint d. Pferde L. 618.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schwefelqueita zu Wireler, Bestandtheile u. Heile                                         | Sprache , arabifche, Literatue derfab. 1, 471.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Leafte IV. 534.                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schweden , Kinfishrung d. fpanischen Schafe IV. 394                                       | Sprache, englische, Aussprache II, 603. Ill, tob. 184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Behanding derfeib. IV, 401.                                                               | grammatische Bamerkungen 411, 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Kuhnockenimpfung I. 27.                                                                 | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Reifenschrichten IV, 147.                                                               | lexicographische Bemerkungen II, 6:0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Secrecht 1, 20.                                                                         | fae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Sterbeliften                                                                            | Sprache . : griechiiche . grammattiche Bemorkun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schweine, amerikanische, Beschreibung IV, 236.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schweinfurth , Stetiftik d. Stadt u. d. Geniete #1, 46.                                   | jonischer Dialete 11, 257 fog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schweitz Zuftand derfalben . 4 655-                                                       | Partikela 11. 121 Ga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zuftand der religiöfen Cultur IV, 305.                                                    | protoutiche peterkungen 11, 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schwerpunct III, 133-                                                                     | Contract to the contract to th |
| Schwingungen klingender Korper, verschiedene Ar-<br>ten u. Gefetze III, 59. feq.          | Sprache, hebraifche, grammet. Bemerkungen 11, 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ton u. Geletze III. 59. feq.                                                              | E Spen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                           | Spe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                     |                                                                                                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Queck@berfeite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | with an are           | neues Merell ~                                                                                  | 1, 70.        |
| Queckfiberfeife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | acichreibung dellelb,                                                                           | IV. 236.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | A hyposhylia I ma.                                                                              | 1, 73.        |
| Querela inofficipli teffamenti , Lehriette von de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | 2. All hypophysic Living                                                                        | 443- 441-     |
| felhen 1. # atol:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                 | 25. 444-      |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | Taucher, Areen derfeib.                                                                         | V. 112, 415.  |
| Pake Toly Take                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0                   | Taufe d. erften Christen                                                                        | 111, 634.     |
| Rabe, Joh. Jak.<br>Rafes, Uriheit tiber iha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | Taute o. ernen Carifeber                                                                        | IV. 577-      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140                   | Taufformuler, fyrifches                                                                         | 111, 509-     |
| Rafae, Urtheil über ihn<br>Raifonniren , philosophisches<br>Remier, R. Wilh. Charakterifik desielb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 273                   | Taxe d. Bruche                                                                                  | 11, 92.       |
| Hemler, K. Wilh, Charakteriftik deffelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 454                 | Teleki v. Szek. Jol., Graf, Schilderung                                                         |               |
| Ramm. Mafchine, neue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11. 535-              | Tellurium, Entdeckungsgefen, delleib.                                                           | 1, 865.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ese \$40.             |                                                                                                 | 4- 341- 342-  |
| Congress deselbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | Temperatur d. Tone                                                                              |               |
| Retionalift. ob er s. chtiftl. Rel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1, 636.               | Tentyra; Alterihumer                                                                            | I, 341.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 711, 208-             | Teftament, ob Amusunterbediente eine aufnehme                                                   | ID .          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 182- 183-           | konnen                                                                                          | 1, 19.        |
| dern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111. 65               | Teftament, Altes, Aechtheit deffelb.                                                            | 3V. 58.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111, 05<br>feq.       | elie Ueberfetzungen                                                                             | IV. 60.       |
| Bache Begriff deffeib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II, 454.              | Infpiration deffelb.                                                                            | IV, 59.       |
| Recht, romifches, deep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111, 603.             | Kanon deffelben                                                                                 | IV, 62,       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Teufel, Vorftellung deffelber in d. Rabbinen                                                    | 11, 718.      |
| n to Badinguad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I, 60.                | Acutet, Totttettung menetbett in d. tenbittet                                                   |               |
| Rechtschaffenheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | Thebae, in Aegypten, Alterthumer derfelben . 1,                                                 | 327. 329.     |
| Rechtsfragen, C'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | J11, 493.             | 333-                                                                                            | 333- 344-     |
| Rechtstachen, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1, 721,               | Name und Loge der Stadt                                                                         | 1, 323.       |
| Recurs an electrical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | III, 396.             | Theodices , Alrefte im erften Buch MoGe-                                                        | 1. 560 feg.   |
| Redekunit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1, 433-               | Theologie, der Grund ift Religiofitat II                                                        | 1, \$42. 323. |
| Redhibt: or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3, 429.               | Thiere, neue Clasification derfeiben nach d. Mut                                                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 406.               | de                                                                                              | - 3, 158.     |
| 1 - Criminal - Urther-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | - Methoden, fie zuzubereiten u. gufrubewah                                                      |               |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1, 433 leq.           | ren - methoden, fie zuzubereiten u. aufrubewan                                                  | IL sot. 192.  |
| h .hreib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV. 241.              |                                                                                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV. 99.               | Thierkreife, agyptische I, 349, 35 boweisen kein höheres Alice d. E                             | 0-353- 435    |
| whwache Seite derfel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | - boweifen kein hoberes Aliec d. E                                                              | r-            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV. Srg.              | de                                                                                              | I, 225 seq.   |
| wohlthätiger Einflus der-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                 | Ill, sas feg. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV. 561.              | Thomas, fchriftstellerifcher Charakter                                                          | IV, 562.      |
| Eifenhüsten em Harz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111, 399-             | Thranengefalse                                                                                  | III, 383.     |
| . Ellfannaden om stare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV, 563.              | Tiger, amerikanische, Beschreibung                                                              | 1V, 238.      |
| " attaba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11, 746.              | Titulatur, englifthe                                                                            | IV. 36.       |
| , seelishe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11, 417-              |                                                                                                 |               |
| J. Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 397- 398-             | Todesarten, die bey Leiehmmen zu erfersche                                                      | 1V. 330.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Todiengericht d. agyptischen Könige                                                             | l, 119        |
| fal d. Kirchen, u. Prediger zur Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7. 203 feg.           |                                                                                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1, 503.               | - Spuren desiben bey den Israel ben Todelichkeit der Verletzungen und ihre Gre de de Kömerinnen | 4             |
| Valrahr 1902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17/ 122               | metal of the Westernman and the A                                                               | 1, 119        |
| michatt, Begriff u. rechtliche Natur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IV, 322.              | Look:caxet der verietzungen und ihre Gri                                                        |               |
| Nutzlichkeit deffelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111, 220.             | de                                                                                              | 17, 329.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111, 270.             | Teilette d. Romerinnen.                                                                         | 111, 260.     |
| Bleichung dettelb, durch oxygenimete Garanat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ****                  |                                                                                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Temperatur derie,b.                                                                             | 111, 59,      |
| Next 8" III III III III III III III III III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IV. 87                | Toulehre, silgemeine                                                                            | 111, 58       |
| benoten . aweekmafrige Einrichting derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV, 122.              | Topfchan, Name d. Smdt                                                                          | IV, 627.      |
| Dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | feq. 143.<br>1V, 157. | Tort, Bellengthepe gedeiben                                                                     | 111, 217      |
| dist. Joh. Georg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IV, 157.              | Einrichtung d. Oefen zum Torfbrenner                                                            | 1 . 1. 127.   |
| Empfangails derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1, 0:5-               |                                                                                                 | 125           |
| Stouppf, Joh. Georg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3, 620,               | Entftehung deffelb.                                                                             | 111, 217      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Washalanife a Malafananna                                                                       | 111, 218      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Trajena Brucker, Lage derfelb.                                                                  | 11, 91        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 210,000                                                                                         | 11, 91        |
| Subset i House to the second s | II, 73. 24.           | Transscendental , Beftimmung d. Begriffe                                                        | 1V. 358. 359  |
| Antique to the bank and the me distances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | Tenetcedgentalbungtobite, Die. m                                                                | 600. IV; 359  |
| Sylbern . hategorifchen bypothetifches u. disjunctie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1Y. 355.              | Trekschuft                                                                                      | 111, 245      |
| (1468-16-1-16-18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 333.                  |                                                                                                 | I, 728        |
| .1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | Tripper. Arten und Behendlung deffelben                                                         | 11, 756       |
| T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | - Folges deffelben                                                                              | 11, 757       |
| T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | - marine Arbana                                                                                 | 13. 377. Con  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                 | m mae         |
| denname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1, 661.               | chen                                                                                            | 111, 230      |
| ablung d. einzelnen Arten nolift Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | Tugend belohnt fieh felbft                                                                      | IV. 478       |
| swind of startmen weren't near to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V. 410 fee.           | Taleut netobut met teint                                                                        | AT. 478       |
| ahlung d, emzelnen Arten, nebft Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV, 418.              | Wae fie ift                                                                                     | - J, 131      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Tale, Nachrichten von diefer Stadt                                                              | 1, 450        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                 |               |
| theilung d.erfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                 |               |
| theilung derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | and work                                                                                        | 4 4 3.        |
| theilung d.erfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | £ 6.                                                                                            |               |
| theilung d.erfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | £ 6.                                                                                            | idea Cir      |

| de Turrecremata, Joh. Explanatio in Pfalterium<br>Amerbe derfelben                                                                                                                                                       |                                                                     | Verluchungegeschiehte Jeste                                                                                                                                                 | SS IT, 107. 113.                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Typhus a contagio                                                                                                                                                                                                        | IV. 553.                                                            |                                                                                                                                                                             | 11, 115. fnq.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                             | 1, 151,                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                   | Virtualiemins, Routerweks<br>Vogel, Athemholen derfelben                                                                                                                    | IV, 515.                                                                         |
| Ø.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     | - Auge derfelben                                                                                                                                                            | 11, 2:4.                                                                         |
| TT abouface burns                                                                                                                                                                                                        | -                                                                   |                                                                                                                                                                             | III, 243-                                                                        |
| U eberfruchtung<br>Ueberfetzung, Rene'n' derfelben                                                                                                                                                                       | IV. 565.                                                            |                                                                                                                                                                             | 415- 416.                                                                        |
| Uebel , briliche, Zeichen derfeiben                                                                                                                                                                                      | IV, 90.                                                             |                                                                                                                                                                             | I, 210.                                                                          |
| Ulnhelas Strache and Ruchitalian find mehitele                                                                                                                                                                           | 1, 404.                                                             |                                                                                                                                                                             | I. 470.                                                                          |
| Underhill , Updike, Schickfale deffelben                                                                                                                                                                                 | HI, 4634                                                            | Voilkommenheit, Reitat otherie derfelben                                                                                                                                    | IV. 517.                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                  |
| - vermeynelicher Dualismus deffelb.                                                                                                                                                                                      | 1, 2-                                                               | thelmed to the Country of Canter                                                                                                                                            | e IV, 587.                                                                       |
| - verme) nelichter Dualismus deffelb wie aus demfelben d. Endliche ont                                                                                                                                                   | Rehe 1, 4-                                                          | Volmeftein, flerrichaft, Geschichte derseiben<br>Vorfall d. Uterus                                                                                                          | II 70. feq.                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     | Vorgebirge der guten Hoffnung, Einführung d                                                                                                                                 | TV. 605 607.                                                                     |
| Ungern, adliche Familien, genealog. Daohricht                                                                                                                                                                            | en von                                                              | feben Schafe                                                                                                                                                                | IV. 399-                                                                         |
| einigen                                                                                                                                                                                                                  | 11, 57. feg.                                                        | Vorkaufsreehe                                                                                                                                                               | 1 202 201-                                                                       |
| Contributionsfyftem                                                                                                                                                                                                      | 1, 563.                                                             | Vormundichaftreehr, mecklerburgifches                                                                                                                                       | 1, 203. 201.<br>1V, 190.                                                         |
| deutsche Colonieen                                                                                                                                                                                                       | IV, 6:8. 619.                                                       | Vorliand, doppelter, d. Wiederklage halber                                                                                                                                  | 111, 634,-                                                                       |
| - ) Diplomatik                                                                                                                                                                                                           | II, 226. feq.                                                       | Voritellung, Unterschied v. Beeriff                                                                                                                                         | 1, 518.                                                                          |
| - Geschichte, vermifchte Bemerkungen                                                                                                                                                                                     | II. Do fee.                                                         | Voriteliungen, a priori u. policriori                                                                                                                                       | \$1, 555, 556.                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                          | 236, 217,                                                           | Form u. Materie derfeiben                                                                                                                                                   | 11, 556.                                                                         |
| - Ilinderniffe d. Industrie                                                                                                                                                                                              | 11, 61g                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                  |
| honigl. Gettut zu Mezohegyes                                                                                                                                                                                             | 1, 562.                                                             | 4                                                                                                                                                                           |                                                                                  |
| - huhpockenimpfung                                                                                                                                                                                                       | . 1, 563                                                            | II.                                                                                                                                                                         |                                                                                  |
| Hindzinife d. Indultris Lynici, Geflut zu Mezohegyes Nuhpockenimpiong Sunswefen, Gefehithee defielb. II, 16. Subhithee Subhithee Subhithee Verpeus Zungenben Zungenben                                                   | . feq. 169 feq.                                                     | Wachs, Bleichung defielben durch exygenefit                                                                                                                                 | to Sales                                                                         |
| - Schafhirten                                                                                                                                                                                                            | IV. 618.                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                  |
| - Wanner                                                                                                                                                                                                                 | II, 622,                                                            | Wagner, Karl, Verdienfte um d. ungrifche Ge                                                                                                                                 | Chichte II 57                                                                    |
| Western VV                                                                                                                                                                                                               | 11, 227.                                                            |                                                                                                                                                                             | 11. 255 IV. 331.                                                                 |
| Zungruben                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                             | 111, 356.                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                          | 16ten                                                               | intermittitenger                                                                                                                                                            | 111, 354.                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                          | fl, 613.                                                            | - moralische Behandlung deffelben                                                                                                                                           | Til. 254.                                                                        |
| Uneigennutzige Gefuhle. Entftehung derfelben                                                                                                                                                                             | IV. 104-                                                            | Wahrheiten, pelitifche. Abwege hay three R.                                                                                                                                 | ekannt-                                                                          |
| Universalgeschichte, Begriff, Behandlung und                                                                                                                                                                             | Zweck                                                               |                                                                                                                                                                             | P, 275.                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                          | 1, 361. feq.                                                        | Wahringung . Urfprung derfelben                                                                                                                                             | 11, 303.                                                                         |
| Dufterblichkeit, Grunde für diefelbe                                                                                                                                                                                     | 1, 387.                                                             | Walder, Bewirthschaftung derselben<br>Wales, drey Caffen v. Barden                                                                                                          | 1, 629.                                                                          |
| Onterricht, anschaulieher, Vorzige deffelben                                                                                                                                                                             | 31f. 28-e                                                           | france chan by Barden                                                                                                                                                       | F, 352.                                                                          |
| Ortheile, Consrapolition derfelben                                                                                                                                                                                       | IV, 612.                                                            | - feyerlicher Wettstreit d. Barden                                                                                                                                          | 1, 343.                                                                          |
| Convertion derfelben                                                                                                                                                                                                     | 1V, 612.                                                            | Wa'rer's anatomitches Mufeum in Berlin                                                                                                                                      | 1, 382.                                                                          |
| hypothetische                                                                                                                                                                                                            | JV, 610                                                             | Waffertenchel, Gebreach in d. Lungenfucht                                                                                                                                   | 111, 17, 18.                                                                     |
| modus tollens                                                                                                                                                                                                            | 1V, 612e                                                            |                                                                                                                                                                             | 111, 185.                                                                        |
| Urtheilen, Erklarung desselben                                                                                                                                                                                           | IV, 610.                                                            |                                                                                                                                                                             | 111, 661.                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                          | 21, 010,                                                            | Walleringlen , Beichreibung diefer Gattung                                                                                                                                  | 11, 615.                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     | Wallerlucht, Unterfuchung ihree Fluffickeit                                                                                                                                 | 11, 510.                                                                         |
| <b>*</b> .                                                                                                                                                                                                               |                                                                     | Wechleifoderungen, ob gegen fie d. Einrede d.                                                                                                                               | Analla-                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                             | 1V. 77. feq.                                                                     |
| Vegetation, Process derfelben                                                                                                                                                                                            | 1, 2174                                                             | Wehrarten, Eintheilung derfelben                                                                                                                                            | 1, 479.                                                                          |
| Vendee, Ausfinhe derfelb. r. d. Briege                                                                                                                                                                                   | 1V. 62;                                                             |                                                                                                                                                                             | I. 129.                                                                          |
| Vendeekrieg , Erfache und Geschichte delleiben                                                                                                                                                                           | 77, 613.                                                            | Weiber, Charakter derfelben II                                                                                                                                              | I, 462. IV, 13.                                                                  |
| Venedig, Academia Veneta oder della Fama                                                                                                                                                                                 | IV. 222 feq.                                                        | - Grichichte derfelben                                                                                                                                                      | IV, 10. feq.                                                                     |
| - Aldinische Druekerry, Geschichte der                                                                                                                                                                                   |                                                                     | Weiden, Boschreibung einiger Arten<br>Weilstamen, Anpflanzung derseiben                                                                                                     | II, 442. 443.                                                                    |
| Veränderung, consinuirliche                                                                                                                                                                                              | 14, 44. lege                                                        | Weltkorper, Bildung derfelben                                                                                                                                               | JI, 218.                                                                         |
| ergifiung d. Mohniaft                                                                                                                                                                                                    | 111, 11,                                                            | Wenibau                                                                                                                                                                     | 1, 400,                                                                          |
| Vergungungen, einfache                                                                                                                                                                                                   | ?11, 206,                                                           | Wendung des Kindes, Verhalten dahey                                                                                                                                         | 1. 50.2                                                                          |
| erheimlichung d. Handlungen, in wiefern ein I                                                                                                                                                                            | urger .                                                             | Gefährlichkeit derfelben wenn fie anzuwenden if                                                                                                                             | IV. 507.                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     | - wenn fie anzuwenden if                                                                                                                                                    | 1V, 606.                                                                         |
| erhovatz, Max. Brichof v. Crostien, Vardienit                                                                                                                                                                            | e def-                                                              | Wernher, Dichres d. 12. Jahrhunderts, literar                                                                                                                               | Nach+                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                          | 11, 620.                                                            | . Licities .                                                                                                                                                                | I. 461-                                                                          |
| erkaufer, zuftehende Klagen                                                                                                                                                                                              | f, 202*                                                             | Wellbothnien, Beschreibung d. Landes und d                                                                                                                                  | er Ein-                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                          | V. 338. 339.                                                        | Wohner                                                                                                                                                                      | 1, 161 feq.                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     | Westphalen , Leibeigenschaft                                                                                                                                                | 1, 496.                                                                          |
| - Todtlichken derfelben und ihre (                                                                                                                                                                                       | Trace                                                               |                                                                                                                                                                             | 1, 38.                                                                           |
| - Todtlichken derfelben und ihre (                                                                                                                                                                                       | o. 332. 602.                                                        | Wernar, Reichiftadt , Geschichte                                                                                                                                            |                                                                                  |
| ernusft, Antheil an dem Philosophiren                                                                                                                                                                                    | 19. 318. 602.<br>1, 10.                                             | Wieland's Schilderung                                                                                                                                                       | Ii , 86.                                                                         |
| ernusft, Angheil an dem Philosophiren  absolute freye Seiblingspeie                                                                                                                                                      | 19. 338. 602.<br>1, 10.                                             | Wieland's Schilderung                                                                                                                                                       | III, 672.                                                                        |
| ernusft, Ansheil an dem Philosophiren  - absolute freye Seiblihangkeit  - hatteliche, selehrte, shaoonhichs                                                                                                              | 1, 5577                                                             | Wieland's Schilderung Wien, Berolkerung Gebärungshaus, Ueberficht d. Vorfülle                                                                                               | 111, 672.<br>111, 197.                                                           |
| ernusft, Ansheil an dem Philosophiren  - absolute freye Seiblihangkeit  - hatteliche, selehrte, shaoonhichs                                                                                                              | 1, 5577                                                             | Wein, Berolkerung Wen, Berolkerung Gebarungshaus, Ueberficht d. Vorfalle ueue Bibliothek d. therefignischen Rifters                                                         | 11, 86.<br>111, 672.<br>111, 197.                                                |
| Todiitchkeit derfelben und ühre freunsft, Angheil an dem Philosophiren - shoshute freye Seiblithangkeit - naturliche, gelehrte, phinosophischus ergachtung erfe, brienische, follen Knaben lernen, Nutze                 | 19. 318. 602.<br>1, 10.<br>11, 531.<br>11, 201.<br>1, 702.<br>1 22. | Ween, Berölkerung Wen, Berölkerung Gebärungshaus, Ueberficht d. Varfalle neue Bibliothek d. therefiguifchen Riftert demie                                                   | 111, 672.<br>111, 197,<br>111, 458,                                              |
| Todiitchkeit derfelben und ühre freunsft, Angheil an dem Philosophiren - shoshute freye Seiblithangkeit - naturliche, gelehrte, phinosophischus ergachtung erfe, brienische, follen Knaben lernen, Nutze                 | 19. 318. 602.<br>1, 10.<br>11, 531.<br>11, 201.<br>1, 702.<br>1 22. | Wrein, Berolkerung Wien, Berolkerung Der Gebärungsinus, Ueberlicht d. Varfülle meue Bibliothek d. theresiauischen Riftere demie Wiesbaden, warme Ouellen, Bestandtheils der | 11, 86.<br>111, 672.<br>111, 197.<br>111, 458.<br>111, 458.                      |
| Toddirchkeit derfelben und ühre<br>lernusft, Antheil an dem Philosophiren<br>bloßtet freye Seiblilhangkeit<br>naturliche, gelehrte, phinosophischu<br>erpenchung<br>erfe, hietnische, follen Knaben lernen, Nutze<br>ven | 1, 5577                                                             | Ween, Berölkerung Wen, Berölkerung Gebärungshaus, Ueberficht d. Varfalle neue Bibliothek d. therefiguifchen Riftert demie                                                   | 111, 86.<br>111, 672.<br>111, 197.<br>14a.<br>111, 458.<br>111, 70.<br>111, 196. |
| Todiitchkeit derfelben und ühre freunsft, Angheil an dem Philosophiren - shoshute freye Seiblithangkeit - naturliche, gelehrte, phinosophischus ergachtung erfe, brienische, follen Knaben lernen, Nutze                 | 19. 318. 602.<br>1, 10.<br>11, 531.<br>11, 201.<br>1, 702.<br>1 22. | Wrein, Berolkerung Wien, Berolkerung Der Gebärungsinus, Ueberlicht d. Varfülle meue Bibliothek d. theresiauischen Riftere demie Wiesbaden, warme Ouellen, Bestandtheils der | 11, 86.<br>111, 672.<br>111, 197.<br>111, 458.<br>111, 458.                      |

| le, inwiefern er durch Luft beftimmt werde | f. 33-34- | - |  |
|--------------------------------------------|-----------|---|--|

| Gefield d. Led Swrizer.  Wilkier, at Gegenhand d. Sargigestaghuage III, 49.  Wilkier, at Gegenhand d. Sargigestaghuage III, 49.  Winder, "Schwedingude. Bedinadshille a. Hell Schless and Schwere definition of the State of Schwere Schwedingude. Bedinadshille a. Hell Schless and Schwere Schwedingude. Bedinadshille a. Hell Schwere III Schwere Schwere Schwere III Schwere Schwere Schwere III Schwere Schwere III Schwere Schwere III Schwere Schwere III III Schwere III Schwere III Schwere III Schwere III Schwere III III Schwere III Schwere III Schwere III Schwere III Schwere III III Schwere III Schwere III Schwere III Schwere III Schwere III III Schwere III Schwere III Schwere III Schwere III Schwere III III Schwere III Schwere III Schwere III Schwere III Schwere III III Schwere III Schwe  | Wille, inwiefern er durch Zuft beftimmt w   | rdo . 1, 31-34- | £.                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------|
| Wilker, auf Grendfand d. Strafgefetagebaug  11. 491.  Windelde, Tide inf den Benneten  11. 41. 41.  Windelde, Tide inf den Benneten  11. 41.  Windelde, Tide inf den Benneten  Windelde, Tide inf den Benneten  Windele, Tide inf den Benneten  11. 41.  Zeiner, Gindere, Drucker, Zeit a. Aufonchait der feldere den Gestellen  Leiter, Genderen, Drucker, Zeit a. Aufonchait der feldere den Geneten  12. 41.  Wittenberg, Unterferung d. Liturgis  Wilkerfeldsien, encyklopsiche Einschelung  Wilkerfeldsien, e  | Gefiel d. Luft hawirer                      | t kee           |                                                |              |
| w. d. fayen William  T. d. fayen William  Winder J. Schwere Mennemer  J. J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | 11. 120         |                                                | t.           |
| Wiedlich T. voor defalben  T. voor defalben  Wiedlich T. voor defalben  Woodersperenden  J. 437  Woodersperenden  J. 437  Woodersperenden  J. 438  Woodersperenden  J. 439  Woodersperenden  J. 430  Woodersperenden  J. 430  Woodersperenden  J. 430  Woodersperenden  J. 431  Woodersperenden  J. 431  Woodersperenden  J. 432  Woodersperenden  J. 434  Woodersperenden  J. 435  Woodersperenden  J. 435  Woodersperenden  J. 437  Woodersperenden  J.  | d. facyon Williams                          |                 |                                                |              |
| Winder, Schweise defalben Wienerscheit und Schaften a. Heil Wienerscheit und Schaften d. Geminderen Schaften d. Schweise  — Entiferung d. Geminderen Schaft  Widenfehren d. Linegie Wid  | Winde, Einfufe auf den Barometer            |                 | ,                                              |              |
| Winster - Schwefeiguelte - Befinschafte - Befinschafte - Schieber   | Windfals, Theorie deffeihen                 |                 | 64                                             |              |
| Wierering in inference de general  | Winslar, Schwefeiguelle, Reftandrheile a    | Heile ", "      | Zeiner, Gunther Deut en Baie auf               |              |
| Wiesenberg & Genificken Schafe  — Enfirmeng d. Genificken Schafe  Wishy, geograph. Ection L. Longie  Wisherd Act on complexificitie Ectatelising  Witterberg, Univerliate Ballinchek  Wisherd Act on complexificitie Ectatelising  Witterberg, Univerliate Ballinchek  Wisher, geograph. Schafe, geograph.  Ectatelising C. Stemens  Wisher L. Longie  W  | krifte                                      |                 | felben                                         | 10           |
| Einführung d. Limelicken Schafe 17. 395-395-395-395-395-395-395-395-395-395-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                 | Zangengeburt, Schwere                          | IV. 9        |
| Schwiber —   | Tiefebrung & familian C.A.                  | 4. TV 111.      | Zehntaschter                                   | 1, 7         |
| Windigser, Reits a Liney.  Fridger.    | Schneiber er spentingen och                 | 4. 391.         | Zeichenkunft . Untersieht in derfall.          | 27, 1        |
| Wahly, geograph. Bezies a. Langs I. 1. et al.   | - Washellewas d Linuxia                     |                 | Zeitgiter, poldenes, Charaken delfeit.         | IV, 4        |
| Wildenfahr: — one prophysikiche Eintheilung H. 15. — Vergieschung anderem mit einander in Wildenfahren, under principalen H. 15. — Perlagien H. 15  | Wishy geterral Besite a Laure               | 17, 310-331.    | jetziere Fehler deffelben                      | PV. 5        |
| Wiffender All standights Eintheilung H. 11, 41, 42, 43, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Willenfehafr                                | 11              | Versieichung mehanna mit einende               | II. 17: 17   |
| Wilferdaktien, encyklopstiche Einteilung  Wilferdaktien, den eine Schlichen  Wilferden, Uniterina Schlichen  H. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - if unmistich                              | et/ 343-        | Anfehung inges Wareh                           | IV. 5:       |
| Wureberg, Univerlies Shinedes  15. 412. vis.  — Pringeen  Whabhijer, reverfide Bauer  Wirebricher, arabiche  Wirebricher, arabicher, arab  | Wiffenfehafren enerklandifche Pincheilung   | 111 518-        | Zeugungsvermogen                               | £4. 3        |
| — Privilgeen  — Brivinge A. 19. Each  — Priving cin, philosph. Lity Brivinger  — Priving cin, philosph. Brivinger  — Briving Company  — Priving cin, philosph. Brivinger  — Priving cin, philosph. Briving cin, philosph. Brivinger  — Priving cin, philosph. Briving cin, philosp  | Watenhers University Riblinghel             | EF 492 445      | Ziegelhutten z. Torfbreanen                    | 17, 13       |
| Wathshijster, freuerfelle Bauert Watersbeder, arabicha Watersbeder, deschiehta der Pfannengas- teng Watersbeder, deschiehta der Pfannengas- teng Watersbeder, deschiehta der Watersbede & Chri- Beckeit Beckeit Watersbeder, der gepm d. Möglichkeit a. Wilde Wilde Watersbeder, der gepm d. A. Steinbeder, der gept der gepm d. A. St  | - Perringian                                | AP 487. 419.    | Zinnober, Bereitung auf reachase a aufen me    | ege III. 11  |
| — Zodnad in d. 19. fakch.  Washabjufer, everleft Banare  Viterbreicher, archicles  Viterbreicher  | - Stiftungen                                | 11. 486.        |                                                | ege \$11, 12 |
| Wybshysier, fewerfeß Baust Wickerbucker, anholds  17, 344 Writerbucker, anholds  18, 17, 24 Writerbucker, and reiders  18, 18, 24 Writerbucker, and reiders  18, 18, 24 Benkuns  18, 18, 24 Benkuns  18, 18, 25 Benkuns  18, 18, 25 Benkuns  18, 18, 25 Benkuns  18, 18, 25 Benkuns  20   |                                             | ET 452.         | - Herkunft derfeib.                            | · IV. 61     |
| Würterbacher, arabichis  Wilstein, Gafchichae a. Artan dieser Pfannenges Wunder, schliche und reinire Wunder, schliche und reinire Wunder, schliche und reinire Wunder, schliche und reinire Wilde Wil  | Wahahiuler fenerisha Bauert                 | *** *12. *13.   | - Schilderung derfelb                          | 10, 91       |
| — perfiche Wilseni, Gichichte a Arten dieler Plennange, tung Wilseni, Gichichte a Arten dieler Plennange, tung Wilseni, Gichichte a Arten dieler Plennange, tung Wilseni, Gichichte a Wilseni, Samuel derich), f. Wilsenia was derich was der wilsenia was derich was der wilsenia was derich was der wilsenia was derich was der was der weiter was der was der was der weiter was der was der was der was der was der was der weiter was der  | Watterhucher arabifehe                      | 177 344-        | Ziebeinulakinfer                               | III, 55      |
| Wolfenie, Gafchiches e. Arten Sieder Pflennengen  1, 147.  Wunder, Michigen und rinkirs  Wunder, Michigen und rinkirs  House and Reinier  Benkuns  Einwirfe gegen d. Möglichkeit v. Wick-  lichkeit  Einwirfe gegen d. Möglichkeit v. Wick-  lichkeit  Michigen der Gestellen der Schriftenstenn undern  menkungen  — Fringe ein, phlosph. Hungspründe geg  Wundergegenden, die feben, gehlern in A. Noe-  Wunderfelben werden in A. Noe-  Wundergegenden, die feben, gehlern in A. Noe-  Wunderfelben werden in A. Noe-  Wundergegenden, die feben werden in A. Noe-  Wunderfelben werden in A. Noe-  Wunderfelben werden in A. Noe-  Zumchnung intege w. mesalitiche  Little der Gerede kabe  Wunderer der der der der der der der der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | aeriiche                                    | 111 47          | Zodiscus von Tentves                           | I, 62        |
| Wander, atkoless und reiteire  Wander, atkoless und reiteire  Benthum einem deriteib, i.d. Wahrheie d. Chri. 169. Benthum einem deriteib, i.d. Wahrheie d. Chri. 179. Benthum einem deriteib, i.d. Wahrheie d. Chri. 179. Benthum einem deriteiben wirden deriteiben wir  | Walfania, Golchichte u. Arren diefer Pflene |                 | Unterfuchungen oh, d Figures auf da            |              |
| Wunder, sholden und reitere  — Beweis and dreich, L. Wahrbeit & Chri- flenchuns  — Elweirfe gepen d. Möglichkeit a. Wich- lichkeit  — Elweirfe gepen d. Möglichkeit a. Wich- lichkeit  — Will der Geres Urteil ber ihn  — Stellkere's u. Heydenreich Vergleichung in Auf-  — Auf der Stellter der die d. Christensbun under  — Prifung ein, philosoph. Henyterinde geg- die'ellba — Frifung ein, philosoph. Henyterinde geg- die'ellba — Wandersgenden, zie feben, gehören in d. Noor-  den  Wundersgenden, zie feben, gehören in d. Noor-  den  Wundersgelichkern d. Bible, wie feld. Reijspast-  lichere in Anschung ferfelb, wie feld. Reijspast-  Letter in German der German der Gegen der German der Ger  |                                             |                 |                                                | 2010 201 11  |
| Beweis aus derüchts. f. d. Wahrbeite d. Christopher.  Entwierle gegen d. Möglichkeite Nivide.  — Entwierle gegen d. Möglichkeite Nivide.  — Entwierle gegen d. Möglichkeite Nivide.  — In wielern fie eit. d. Christophen aus aufen mehningen  — Fringe ein. philosphi. Hungspründe gab.  — Fringe ein. philosphi. Hungspründe gab.  — Fringe ein. philosphi. Hungspründe gab.  Wandergegenden, die feben, gehören in d. Noer  Wandergegenden, die feben, gehören in d. Noer  Wandergegenden, die feben, gehören in d. Noer  H. 47.  Wandergefichiehren S. Bibel, wie fich d. Reiginges- Lekere in Andenng derüchen  Wander — — Erhiemung derüchen  Nordhom — — Erhiemung derüchen  Nordhom — — Erhiemung derüchen  Nordhom — — General derüchen  Nordhom — — General derüchen  Nordhom — — General derüchen  Nordhom — — Erhiemung derüchen  Nordhom — — Erhiemung derüchen  11. 48.  14. 41.  15. 42.  2 zernetatung intere u. mesalitiche  16. 42.  2 zernetatung nicht Greichen auf der General de  |                                             | 111             | ein anderer v. Tentver                         | 4, 35        |
| Benthums  — Elwarife gegen d. Méglichkeit n. Wich- lichkeit  — in wiedern fie mit d. Christenshum zudam- menhatern  — in wiedern fie mit d. Christenshum zudam- menhatern  — I. 413 Hl. 465 IV. 82.  — Erlichting ein, philosph. Hamperminde gege der Frinne ein, philosph. Hamperminde gege der Frinne ein, philosph. Hamperminde gege Wundersgenden, zie feben, gefälem in d. Nor- den  Wundersgenden, zie feben, gefälem in d. Nor- den  Wundergefähighten B. Bibel, wie fich d. Reiigiags- lichter in Anfahma zur Halle  Zuckeninden  Erlichtung derfeiben  Wunder — Erlichtung derfeiben  Wunder der Geführe der Geschaften  Wunder der Geschaften  Wunder der Geschaften  H. 421.  — erschlichten  Mynthum geführ werden  III. 452.  Zurechnung inforge w. merzlichte  Zurechnung inforge w. merzlichte  Mynthum gegen der Geschaften  Wunderber v. Hirdenertekt Vergleichtung in Anfa-  Zurechnung inforge w. merzlichte  Mynthum gegen der Geschaften  Mynthum gegen der Geschaften  Mynthum gegen der Geschaften  Mynthum gegen der Geschaften  Zurechnichten Albeiten  Mynthum gegen der Geschaften  Mynthum gegen d  | Deministration of the first of the state of | Chai 111, 109.  | Zellikofer, Garves Urtheil über ibe            |              |
| — Einwarfe spens d. Mégishkeit n. Wick.  IV. 18. — Misser de Distribution de Leber v. d. Warde d. Lichtersham action  IV. 18. — Fringe ein philosph. Brapprinde gar. — Fringe ein philosph. Brapprinde gar. Wandergegenden die feben, gebien in d. Noer  Mandergegenden die feben, gebien in d. Noer  Mandergegenden die feben, gebien in d. Noer  Mandergegenden die feben die feben gebien die gebien die gebien gebi  |                                             |                 | Zollakofer's u. Heydenreiche Vergleichnag in A | -6-          |
| lickkeit  — in wiedern fie nie d. Cheidenshum sofam- merhäntern  — Frifing ein, philosph. Haupprinde geb.  — Frifing ein, philosph. Haupprinde geb.  diedelba  — Wandergegnden, die feben, gehören in d. Noe-  Wandergefakhiehren & Bibel, wie fiel d. Haipingsa- leihere in Anfolmag derfelbau  H. 47.  Zanschausg infore w. meralitich  Litt.  — rechtliche  Moraboro — Erkinsung derfelbau  Mynaboro — Britischaft Auf.  14. 42.  Zerrechtens Airch, Stansgefchinkag  Mynaboro — Haupprinde geb.  14. 42.  Zerrechtens Airch, Stansgefchinkag  Miller ein derfelbau  Mynaboro — Haupprinde geb.  14. 45.  Zerrechtens Airch, Stansgefchinkag  Miller ein derfelbau  Miller ein derfelbau  Mynaboro — Haupprinde geb.  15. 41.  24. 42.  25. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  26. 42.  |                                             | Tr. 179. 1eq.   | nong d. Darffeilung d. Lehre v. d. Wined.      |              |
| — in wielern fe mir d. Christnehmu nudam- nenkaugen — in wielern fe mir d. Christnehmu nudam- nenkaugen — Frifung ein, philosoph. Bunpspründe gag- diufelle — Frifung ein, philosoph. Bunpspründe gag- diufelle — Wundersganden, die felben, erhören in d. Noe- den Wundersganden, die felben, erhören in d. Noe- den Wunderschichtern d. Bibel, wie felch d. Religions- leitere in Anschung derfelb, vin bertchnan habe  L. 41. — Zenschung infere w. meralitche  Wundfursterungf, Kurnschied deffelb.   |                                             |                 | Menichen                                       | 6.73         |
| membergstein mit G. L. 43. III. 46.  — Früng ein phlosph. Brapprinde ge.  — Früng ein phlosph. Brapprinde ge.  Mundergegenden die feben, gehören in A. Noe- Wandergegenden die feben, gehören in A. Noe- Wandergegenden die feben, gehören in A. Noe- Weiter geschichten 5. Biel., wie feh d. Reigines- Lieber in Andenng derich. Brachen hier Entlagen.  Lieber in Andenng derich wie feh d. Reigines- Lieber in Andenng derich wie feh d. Reigines- Lieber in Anden derich wie feh d. Reigines- Lieber in Anden gefeich v. Brechenen hier.  5. 411. — rechtliche  Wender der Gehören derichen  11. 162. — werden wir der Grebe habe  12. 13. 164. — werden wir der Grebe habe  13. 164. — werden wir der Grebe habe  14. 164. — werden wir der Grebe habe  16. 164. — werden wir der Grebe habe  17. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | 1v, 1go.        | Zuchthaus zu Walle                             | L 50         |
| mentanger von der den der der den der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                 | Zuchehander haffere Pinnichman Aust.M.         |              |
| — Friling ein, phiologha Hungtraude gag.  II. 1982. — warum 60 wenige gehellert werden 1, 156  Wandersgenden, die feben, gehören in A. Norden  Geher gelichte eine Bibel, wir fich d. Reinjener  Literer in Anschung bereich, zu bereinsen in bet bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                 | Zuchtlinge, Claffification destalls            | 1, 10        |
| diadélha dia  | Prufung ein, obilofoph, Haupterun           | de ses.         | me warren (o menine anhaffen                   | 1, 50        |
| Wunderspanden, die fieben, erhören ist. Noorden  Wunderspanden, die fieben, erhören ist. Noorden  Wundersplichteten 4. Bibel, wie field. Religione- leinere in Anschung derfelb, zu beschanen habe  L. 41. —— rechtlichen —— rechtlichen  Wundfunkersprichten derfelben  Wundfunkersprichten —— werden derfelben  Wundfunkersprichten —— werden derfelben —— werden der Greek habe  Wundfunkersprichten —— werden derfelben —— werden der Greek habe  Wundfunkersprichten —— werden der Greek habe  |                                             | IL 108.         | Zuffand nach ihren Fraisform                   |              |
| den III. 474. Antong II  | Wandersonden die fichen, schären in A       |                 | Zuckerinfeln, englische Voeschlier             | E, 14        |
| Wondergefchichter & Bibled, wis field d. Reigiogae-<br>lichter in Andrewag derfelbe, wie boerdamen inder in Andrewag wie werden in der in erechtlichen in der in erechtlichen in der Greek habe i |                                             | III. co.        | halteny                                        | E Cu         |
| lehrer in Anschung derfelb. zu benchman habe I. 451. — rechtliches 11  Erkitzung derfelben III. 165. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                 | Zonechouse Information 1'41                    |              |
| — — Erkiarung derselben 111, 164. — — ob de Grade habe 31.<br>Wundstarrkerungt, Kurmethode desselb. 11, 644. Zweybrücken "Much., Staatsgeschichte Witzburg, paugste Geschichte d. willanschaft. Auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wundergetententen & Dibet, wie jun d. trei  | igiess-         | Anti-cutting autière & merattiche              | M , 411      |
| Wundstarrkrampf, Kurmethode deffelb. II, 646. Zweybnicken, Hash., Staatsgeschichte IV.<br>Wurzburg, neueste Geschichte d. millensthafd. Auf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lehrer in Ansenung derteib. zu benenmer     |                 | - recuttione                                   | 25, 419      |
| Wurzburg, neugste Geichichte d. willenichafd. Auf. Zwitter IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                 | Zumuhaishan Hard Caracte Mabe                  | \$1, 421     |
| Wurzburg, Deuglie Deuglie Deuglie De millenmente. Aut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wunditarrarampr, nurmethode deneib.         | 11, 646         | Zwitten                                        | 1V. 445      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | 11 (00          |                                                | IV. 332      |
| klarung II, 59a - rier Ciaffen derfelben III, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kraenna                                     | s1, 079,        | - Free Gistien darfelben                       | III, 13. leg |

## Verzeichniss der exegetisch-kritischen Bemerkungen über Stellen

der Bibel.

|                                | *                                                                       |                                                          |      |                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 1. B. Mole 1, p. 2, 3, 26.<br> | 1, 570, III, 476, fog.<br>1, 570, III, 4, 111, 479,<br>II, 4, 111, 479, | XVI. 4.<br>XVIII. 24.<br>XXV. 39.<br>3. B. Mole XXI. 13. |      | E 84-<br>1, 84-<br>L 85-<br>L 85- |
| 1X, 6.                         | II, 5.<br>II, 401                                                       | S. B. Mole XXXII, M.                                     |      | II, 3.                            |
| 2. B. Mole f. 21. 12. 15. 25.  | ī, tj.                                                                  | Hiob KARIE, 19. 25.                                      |      | IV. 175-                          |
| = = = 11, 7.                   | I, 13.                                                                  | Pfalca I.                                                |      | I, 198-                           |
| IV. 5. s.                      | I, 83.<br>I, 13.                                                        | II.                                                      |      | Z. 198 II, 510.<br>I, 199- 485.   |
| VI, s.<br>VIII, s. s.          | I, \$2.<br>I, \$3.                                                      | X.<br>XVI.                                               | 0.00 | I, 199. 11, 115-                  |
| XII, 10, 11. 40.               | I, 84. IL 2.                                                            | — — XVII.                                                |      | I. 199-                           |
| XY.                            | H. 616.                                                                 | XX,                                                      |      | I, 199-                           |

|                                  |                               | •                                          | 7                  |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| Pfelm XX.                        | I, 199. 200.                  | Apostelgeschichte II. 1+116                | 3, 474-475         |
| XXI.                             | II, 521.                      | - V. sf.                                   | J, 705             |
| XXII.                            | If, 510. 521. 522.            | VI, 9.                                     | 1, 705             |
| XXIV                             | 11, 522.                      | - X, 9-21,                                 | III, 634           |
| XXV.                             | 11, 512.                      | X, 9-21.                                   | 1, 705             |
| XXAT                             | II, 523.                      |                                            | 1, 705             |
| XXVII.                           | II, 5:3.                      | XXII, 9.                                   | 1, 705             |
| — — XXVIII.                      | 11, 523.                      |                                            |                    |
| xxx.                             | 11, 523-                      | Brief an d. Romer I, 17. 26. 27.           | 1, 706             |
| xxxn.                            | II, 534.                      | 111, 24.                                   | 1. 706             |
| XXXIV.                           | 11, 534.                      | VIII, 18.                                  | 1, 476             |
| XXXVII.                          | 11, 524-                      | Brief an d. Corinther I. 2. 12-            | *                  |
| = = XLII.                        | II, 525-                      | V. 4. 5-                                   | 1, 706             |
| = = XLIV.                        | II, 5:5.                      | I = = = - xii, 3                           | 1, 707             |
| XLV:                             | 11, 526.                      | Au, 5                                      | 1, 707             |
| LXXII.                           | 1. 200. II, 526.<br>III, 631- | Galater I, g. 10.                          | 1, 707             |
| cx.                              | 11, 510.                      | III, 10.                                   | JII, 313.          |
| = - CXXXVII.                     | 11, 627. 628.                 | Ephefer V. 4.                              | 1, 708             |
| CHAM!!!!                         | 43, 022. 028                  |                                            |                    |
| Jefaiah XIV, 4. 23               | 11, 627.                      | Erfter Brief an d. Theffalonicher IV. 4 17 | 3, 709             |
| - LIII.                          | 11, 510.                      | 7                                          |                    |
|                                  | 23,5100                       | Zweyter Brief an d. Theffelonicher II, 1-1 | 2. I. 492.         |
| Daniel IX.                       | H, 511,                       | Philipper I, 1. 10. 16. 17. 19. 20.        | I. 708. III. 3. 4- |
|                                  |                               | II. 6. 2. 17.                              | 1, 708. 111, 4.    |
| Jones IV, 10.                    | J₽ 482.                       |                                            | III, 3. 4. 5.      |
| ar 11 Min Will do                | **                            | IV, 15.                                    | 1, 705.            |
| 2 Makkabier XII, 217             | II, 114e-                     | Walaffer V as an ad as                     | ***                |
| ne that has W                    | ** ***                        | Roloffer I, 12. 15. 16. 19.                | 111, 6.            |
| 2 Makkabaer V, 9.                | II, 114                       | II, 15, 21, 22, 24,                        | 1, 708. III, 6. 7. |
| Matthaus II, q. 10.              | IV. 551.                      | 1 Timotheus I, 3-18. 20,                   | 3, 709.            |
| Ill. 11. 16.                     | I, 699-                       | III. 16. 20.                               | 1, 700.            |
| V. 18, 10, 20, 29, 30, 31, 32,   | 1, 699. II. 515.              | VI, 14.                                    | 1, 710.            |
| - 1, 14, 19, 10, 19, 30, 31, 32, | 528. IV. 551.                 |                                            |                    |
| VIII, 3. 9. 28.                  | I, 699.                       | 2 Timotheus II, 24,                        | 1, 710.            |
| XIV. 6. 25.                      | 1, 700.                       | IV, 1. 7. 16.                              | I, 710.            |
| XVII. 2.                         | 1, 700.                       | Philemon V, 11, 15-                        | 7 ***              |
| XXVII, 56, 61,                   | H, 542.                       |                                            | 3, 710.            |
|                                  |                               | Hebraer I, 2. 8. te,                       | I, 710.            |
| Marcus XVI, 5. 16.               | J. 700.                       | II, g.                                     | J, 710.            |
|                                  |                               | - VI, 2. 19.                               | 1, 710.            |
| Lucas I.                         | III, 315. feq.                | X1, 11.                                    | 1, 711.            |
| II, 11. 34. 35r                  | 111, 315 feq.                 | * . *                                      | _                  |
|                                  | IV, 552.                      | Jacobi I, 11. 17. 20.                      | 1, 713.            |
| XI, 8.                           | I, 701.                       | 1 Petri II, 2.                             | 1                  |
| XIX, 8.                          | 1, 701.                       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    | 1, 713.            |
| XXIII, 43.                       | III, 631.                     | 1 Johannis II, g. 12-14.                   | 3, 714             |
| XXIV, 16.                        | I, 701.                       |                                            |                    |
| * home f = no nd no nd:          | J, 702.                       | Judae v, 13.                               | 1, 714.            |
| Johannes I, r. 24. 26. 32. 34    | 1, 702.                       | Apokalypie I, 4. 6. 7.                     |                    |
| V, 28.                           | 1, 702.                       | II, 7. 27.                                 | 1, 714             |
| VIII, 58-                        | 1, 702.                       | VI, 8. 17.                                 | 1. 714             |
| IX, 6,                           | 1, 703.                       | IX, 19.                                    | 1, 7:4             |
|                                  | 2, 1031                       | , 13*                                      | 1, 715.            |
|                                  |                               |                                            |                    |
|                                  |                               |                                            |                    |

## Philologisch - kritische Bemerkungen' über Stellen der griechischen und lateinischen Classiker.

| 14, 83. | XIV, p. 616, 617,        | III, 292.<br>III, 292. 294.<br>III, 290.<br>III, 291.<br>III, 293. |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|         | III, 129 feq.<br>IV, 85. | III, 129 feq XI, p. 462. 499.                                      |

| 70                                                                                                                             |                                       |                                                                                   |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Autokrates , Bruchflück s. d. Tympeniffen                                                                                      | III, 294.                             | Homer, Dies V, 50.                                                                | 17, 373.                          |
| Cicero, erste catilinarische Rede 1. 3. 6. 3 Ksp. — xweyte catilinar. Rede 1. 2. 6. 3. 10 K. — dritte catilinar. Rede 9. 21 K. | II, 490.<br>II, 491. 492.<br>II, 492. | ViII, 1g.<br>- XV, 1g.<br>- Hymnus in Mercurium 1090<br>Horatius Epiflolae I, 20. | 17, 370.<br>17, 371.<br>171, 156, |
| Homer, Ilias mehrere Stellen II, 249. 252.                                                                                     | feq. 261 feq.<br>11, 307.             | Oden J, 28.                                                                       | III, 255.<br>I, 568.<br>III, 266. |
|                                                                                                                                | II, 373.<br>II, 310.                  | Ibykus Gefang auf Amors Allgewalt<br>Josephus, Archaeologie XIX, 5. 2.            | III, 290°                         |
|                                                                                                                                | II, 310.<br>II, 310.<br>II, 311.      | Juvenal VI, 517.<br>Likymmos Fragment                                             | III, 266-                         |
|                                                                                                                                | II, 311.<br>II, 311.                  | Pandectae L. 13. 5. de ufufruette                                                 | 111, 492.                         |
| 1, 170, 270. 295. 306. 361. 449. 45e-                                                                                          |                                       | Perfius Satiren 1. v, 93-95-102.<br>Phileta's Bruchffick                          | . III, 64-                        |
|                                                                                                                                | II, 342°                              | Plinius Hiftor. Natural XXXIII, 3. 12.                                            | III. 261.<br>1, 672.              |
|                                                                                                                                | II, 326.<br>II, 328.<br>II, 329.      | Sallustius, bellum lugarthin. c. 47.<br>Telestes Fragment                         | I, 380.                           |
| - 1, 601-604                                                                                                                   | H, 331.                               | Menophanes, Bruchftück                                                            | III, 294.                         |





20 MVT SIPCHLATE

ANT CHECKLISTS

